





Evangelische

J-m-62 3mo ETAGE

# Kirchen Zeifung.

heraus gegeben

bon

# E. 2B. Sengstenberg,

Dr. der Phil. u. d. Theol., d. lett. ord. Professor an d. Universitat zu Berlin.

3wolfter Band.

Januar bis Juni 1833.



Berlin, bei Endwig Dehmigte.

V. 12-13 

# Inhalt.

| I. Auffäge.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Borwort                                                                                                           | Seite 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bas enthält bie Schrift über die Lehre vom göttlichen Rechte                                                     | Seite      |
| Pal. S. 55.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Obrigkeiten?                                                                                                 | 257        |
| Mittheilungen aus dem Reiche                                                                                      | 7<br>333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittheilungen über Frankreich in Briefen an den Berausgeber                                                      | 273<br>278 |
| De, Bretfcneiber wiber Dr. Sabn                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mus dem Leben eines Juriften                                                                                     | 210        |
| Bebenfen bei bem Auffate eines Lutheraners ber feparirten                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | auf die Schrift: Die Lehre der Kirche vom Tode Jesu                                                              |            |
| Gemeinde in Breslau in Nr. 91 und 92, des Jahrgangs 1832                                                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in den ersten drei Jahrhunderten u. f. w., dargestellt von R. Bahr. Sulzbach 1832                                | 281        |
| Die Rechte ber Ifraeliten an Valaffina                                                                            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ein Brief des Pfarrers Samuel Luzius an den Professor                                                            |            |
| Nachtrag zu bem Borworte                                                                                          | 73<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Malarida in Bern vom 6. Februar 1706                                                                             | 304        |
| Die biblisch-firchliche Lebre von ber gegenseitigen Mittheilung                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fritischen Predigerbibliothek von 1832                                                                           | 305        |
| der Eigenschaften der beiden Naturen in Christo                                                                   | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufforderung tzu thätigerer Seelforge und gemeinschaftlicher                                                     |            |
| Die sieben Parabeln vom Reiche. Matth. 13                                                                         | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Birksamkeit für das heil unserer Brüder, aus alterer, neuerer und neufter Zeit                                   | 313        |
| derruf und die Biederaufnahme bes Priefters Job.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der evangelische Schulmann                                                                                       | 318        |
| Georg Lug, vormaltgen Pfarrvitars in Karlshuld, in die Katholische Kirche betreffend                              | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Sonntagefeier in Schottland                                                                                  | 337        |
| Bgl. Jahrg. 1832 Inhaltsanzeige.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einige Bemerkungen liber die Gemeinschaft der Gläubigen vom                                                      |            |
| Der Unglaube in Frankreich                                                                                        | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berausgeber des Christenboten mit Beziehung auf Nr. 1. dieses Jahrgangs ber Ev. K. Z.                            | 342        |
| 1832, das Stillstehen der Sonne, Josua 10                                                                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ueber Luther's Ratechismus als Grundlage des Confirmans                                                          | 042        |
| Ich will euch zum Wetteifer reizen. Rom. 10, 19.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | denunterrichts, nebst Borfchlägen zu feiner Berichtigung                                                         | 345        |
| Die barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armen- und<br>Rrankenpflege. Nebft einem Berichte über das Bur-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einige erwiedernde Bemerkungen gu der in Nr. 94 und 95. ber Ev. R. 3. von 1832 enthaltenen "Nebersicht der wich- |            |
| gerhospital zu Roblenz und erläuternden Beilagen.                                                                 | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tigften firchlichen Ereigniffe in England feit Unfang dies                                                       |            |
| Roblenz 1831                                                                                                      | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fes Jahres" in Bezug auf die Londoner Gefellschaft gur Berbreitung bes Christenthums unter den Juden             | 363        |
| Bericht ber Commission bes Unterhauses über die Beobachtung                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lgl. S. 817.                                                                                                     | 300        |
| des Tages des Herrn, erstättet im August 1832. Im Aus-                                                            | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gegen Dr. Bretschneider's Bemerkungen über ein neu abzufaffendes Glaubensbekenntniß für die Protestantische      |            |
| Bgl. Jahrg. 1832, S. 745 und 826.                                                                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rirche des neunzehnten Jahrhunderts                                                                              | 369        |
| Trennung von Kirche und Staat                                                                                     | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Mighandlung des Alten Testaments auf dem evangelis                                                           | 000        |
| Gemeinschaftliches Schreiben von neun und zwanzig Predis<br>gern in Bafel und bortiger Umgegend an die Berrnhuter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fchen Gymnafium zu Liegnig                                                                                       | 372        |
| Predigerconferenz                                                                                                 | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bernard Overberg. (Rach der Schrift: Bernard Over-                                                               |            |
| Botum eines Mitgliedes des großen Nathes in Bafel über das Staatsanlehn den 5. Februar 1833                       | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berg in feinem Leben und Wirken dargestellt von einem feiner Ungehörigen. Münfter, 1829)                         | 390        |
| Mofer, über die Pfalmen                                                                                           | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val. S. 417.                                                                                                     | 000        |
| Bur Auslegung der Propheten                                                                                       | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Professor Bautain in Strafburg                                                                               | 409        |
| zunehmen                                                                                                          | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unzeige ber Schrift: Leben Bernard Overberg's.                                                                   |            |
| Ueber die Stelle Josua 10, 12—15. mit besonderer Rücksicht auf                                                    | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bon C. F. Krabbe. Münster 1831                                                                                   | 417        |
| den Auffat in Nr. 88. des vorigen Jahrgangs der Ev. R. 3.<br>Der Staatsminister Kreiberr v. Stein                 | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bgl. S. 137 und 390. Bemerkungen "über die Erzählung vom Sündenfall." Bom                                        |            |
| Ueber driftliche Leibbibliothefen, zugleich Ueberficht über bie                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rirchenrath und Paftor Rugwurm zu herrnburg                                                                      | 431        |
| ascetische Litteratur. (Das Leben J. J. Mofer's und des Freiherrn F. C. v. Mofer Doftor Leidemit)                 | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ignatius Aurelius Fegler. Nach: Dr. Fegler's Rick-<br>blide auf feine 70jahrige Pilgerschaft. Breslau 1824,      |            |
| Vgl. Jahrg. 1821 S. 217.                                                                                          | THE STATE OF THE S | und: Dr. Fegler's Resultate feines Denkens und Er-                                                               |            |
| (Das Leben des Dr. Peterfen, der El. Peterfen und des Superintendenten Reimmann)                                  | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fahrens als Anhang zu seinen Rückblicken Fortsetzung                                                             | 454        |
| (Das Leben Schubart's)                                                                                            | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | 475        |
| (Das Leben Bogbardt's)                                                                                            | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belde Bedeutung follen für einen treuen Lutherischen Predi-                                                      |            |

|                                                                                                                                | Cerer |                                                                                     | OFFIE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ger die dogmatischen Unterschiede der Lutheraner und Re-                                                                       |       | Sendschreiben eines Gliebes ber Evangelischen Rirche an herrn                       |       |
| formirten in gegenwartiger Zeit haben?                                                                                         | 517   | Dr. Berbit als Berfasser ber Schrift: "Die Rirche und                               |       |
| Der reelle Unglaube und der vorgebliche Myfficismus. "leber                                                                    |       | ihre Gegner." Erlangen 1833                                                         | 503   |
| Mufficismus und Dictismus. Zwei Borlefungen von                                                                                |       | Provinzial Prediger : Bibliothet, enthaltend eine Sammlung                          |       |
| Dr. E. A. M. Krisiche." Balle 1832                                                                                             | 521   | 1 von Predigten und geiftlichen Reden, eingefandt von ben                           |       |
| Erachten fiber das Bedenken eines "entschiedenen Lutheronere"                                                                  |       | evangelischen Beiftlichen des Groffberzogthums Dofen und                            |       |
| in Mr. 5 und 6. des Jahrgangs 1833, den Auflat in                                                                              |       | berausgegeben von Dr. C. A. 28 Krenmark Mofen                                       |       |
| Nr. 91 und 92. des Jahrgangs 1832 betreffend                                                                                   | 529   |                                                                                     | 678   |
| Ueber die Ausbildung und Entwickelung des Berhaltniffes von                                                                    |       | Leben Job Bilb. Fletscher's, Pfarrers zu Madelen, nach                              | 1833  |
| Rirche und Staat in ben Lutherischen und Reformirten                                                                           |       | der Bearbeitung von Benfon. Aus dem Englischen.                                     |       |
| Rirchen                                                                                                                        | 561   | Dit einer Borrede des Confistorialrathe Dr. Tholud.                                 |       |
| Rowland Hill                                                                                                                   | 595   | Berlin 1833                                                                         | 753   |
| Etwas liber Schulgebete mit befonderer Rudficht auf das Buch:                                                                  |       | Die ewige Rube ber Beiligen, bargestellt von Richard Bar-                           |       |
| Morgengebete gum Gebrauch in den obern Rlaffen evan-                                                                           |       | ter. Aus dem Englischen liberfest. Berlin 1833                                      | 773   |
| gelischer Gymnasien und höheren Bürgerschulen, verfaßt                                                                         |       | Biblische Hiftorien nach dem Kirchenjahre geordnet u. f. w. von                     |       |
| und berausgegeben von Dr. J. E. G. Räfiner und                                                                                 |       | Frank Ludw. Rabn. Miord und Dreaden 1839 und                                        | 15 13 |
| Professor K. G. Küchler. Leipzig 1833                                                                                          | 601   | Dr. Martin Lutber's Bandbuch zur biblischen Geschichte                              |       |
| Christliche Stimme eines Juristen                                                                                              | 606   | More und Dresden 1832.<br>Züge aus dem Leben des fel. Joh. L. Pfifter u. f. w. Her- | 782   |
| Aus dem Leben eines Geiftlichen                                                                                                | 612   | Büge aus dem Leben des fel. Job. L. Pfifter u. f. m. Ber-                           |       |
| Ueber die heutige Gestalt des Cherechts                                                                                        | 617   | ausgegeben von Job. Rirchbofer. Schaffbansen 1833                                   | 793   |
| Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen                                                                             | 641   | Funfsig Fabeln für Rinder. Samburg bei Perthes                                      | 7.98  |
| Zweiter Artifel                                                                                                                | 729   |                                                                                     |       |
| Fortsehung                                                                                                                     | 801   | III. Nachrichten.                                                                   |       |
| gur Breslauer Angelegenheit                                                                                                    | 652   | 1. Europa.                                                                          |       |
| Die evangelische Gesellschaft zu Genf                                                                                          | 669   | Berlin S. 32, 494, 568, 691.                                                        |       |
| Abrif einer Geschichte ber Umwälzung, welche seit 1750 auf                                                                     |       | Uckermark S. 32,                                                                    |       |
| dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefuns                                                                          | 60-   | Breslau 488.                                                                        |       |
| den. Zweiter Artifel Bgl. Jahrg. 1832 G. 345. Fortfegung                                                                       | 697   | Naumburg a. d. Saale 511.                                                           |       |
| Vgl. Jahrg. 1832 S. 345. Fornegung                                                                                             | 769   | Salle a. d. Saale 512, 558.                                                         |       |
| Ueber die verläfterte Union an die Lutheraner in Breslau von                                                                   | F46   | Damburg 159.                                                                        |       |
| einem reformirten Geistlichen                                                                                                  | /10   | Frankfurt a. M. 215.                                                                |       |
| Schreiben an den Herrn Professor B. Atter in Beziehung auf                                                                     | 200   | Herzogthum Braunschweig 223.                                                        |       |
| deffen "Allgemeine Betrachtungen über den Begriff und                                                                          | 1000  | Heffen = Raffel 504.                                                                |       |
| Berlauf der drifflichen Philosophie" in der Zeitschrift:                                                                       | 747   | Stuttgardt 768.                                                                     |       |
| Theologische Studien und Krititen, Jahrg. 1833, Beft 2.                                                                        |       | Die evangelische Gemeinde in Karlehuld 829.                                         |       |
| Fin Wort über Predigerzusammenkunfte                                                                                           |       | Bafel 23.                                                                           |       |
| Ein Brief an den Berausgeber über die Breslauer Angelegenheit Uebersicht der neuesten firchlichen Ereigniffe in Großbritannien | 100   | Bern 71, 799.<br>Genf 56, 80, 272, 311.                                             |       |
|                                                                                                                                | 817   | St. Gaken und Appenzell 709.                                                        |       |
| und Frland                                                                                                                     | 011   | Baabt 691.                                                                          | 1500  |
| Ein Krankenbesuch wiber den Willen des Arztes                                                                                  | 828   | Malta 56.                                                                           |       |
| em Miantembestuch wider den Louier des 413123                                                                                  | 0.0   | Saratow 47.                                                                         |       |
| II. Litterarische Anzeigen.                                                                                                    |       | Holland 176, 558.                                                                   |       |
| Der evangelische Geistliche von Richard Baxter. Aus dem                                                                        |       | Belgien 326, 726, 807.                                                              |       |
| Englischen übersett Berlin, Verlag von G. Eichler, 1833                                                                        | 62    | Norwegen 176.                                                                       |       |
| Inbegriff ber chriftlichen Glaubenslehre. Rebft ber Geschichte                                                                 |       | Subliches Frankreich 208.                                                           |       |
| des Ifraelinischen Bolfs und einem Ueberblick ber drift.                                                                       |       | Die Protestanten in Frankreich 294.                                                 |       |
| lichen Kirchengeschichte. Bon Sob. Fr. v. Meyer,                                                                               | 1200  | Frankreich 398, 808.                                                                |       |
| Country 1832                                                                                                                   | 67    | Strafburg 573.                                                                      |       |
| Der Monismus des Gedankens. Jur Apologie der gegenwarstigen Philosophie von Karl Friedr. Göfchel. Naums                        |       | Die Evangelische Kirche in Lyon und Abolph Monod 615.                               |       |
| tigen Philosophie von Rarl Friedr. Gofchel Raume                                                                               |       | England S. 271, 831.                                                                |       |
| hung 1839.                                                                                                                     | 86    | London 344, 695.                                                                    |       |
| Historisches Lesebuch ber christlichen Bibellehre von J. Gotts                                                                 |       | Ehstland 528.                                                                       |       |
| fried Ochoner. Murnberg 1801                                                                                                   | 133   | Ruffifch Polen 655.                                                                 |       |
| Beistlicher Liederschas. Berlin bei Samuel Elsner, 1832                                                                        | 245   | Griechenland 768, 776.                                                              |       |
| Geiftlicher Liederschas. Berlin bei Samuel Elsner, 1832<br>Das Missionswesen in der Subsee. Ein Beitrag zur Ge-                | 1     | II. Umerifa.                                                                        |       |
| schichte von Polynessen u. s. w. von Fr. Krohn. Pam-                                                                           |       | Die Nordamerikanische Einheimische Missionsgesellschaft 269.                        |       |
| burg, 1833                                                                                                                     | 406   | Mordamerika 814, 815.                                                               |       |
| Alltes und Neues aus bem Gebiete ber innern Seelenkunde,                                                                       |       | HI. A fien, Andrews and the second second                                           |       |
| berausgegeben von Dr. Gottbilf Beinrich Schubert.                                                                              | 1000  | China 445.                                                                          |       |
| Dritter Band. Erlangen bei Bender                                                                                              | 472   | IV. Polynesien.                                                                     |       |
| Bas der Mensch faet, das wird er erndten. Eine Predigt                                                                         | 100   | Sandwicheinseln 367.                                                                |       |
| u. f. w. gehalten von C. D. v. Ferber. Hamburg 1833                                                                            | 489   | Machrichten und Anzeigen 174, 208, 557 (Bgl. S. 372.), 759.                         |       |
|                                                                                                                                |       |                                                                                     |       |



1833 Berlin

Mittwoch den 2. Januar.

## Worwort.

Es wird fur une und far unfere Lefer mobithuend fenn, wenn wir beim Beginn bes neuen Jahrganges ber Eb. R. 3. uns die veränderte Stellung vergegenwärtigen, in der fich die: felbe - Dant fen es ber Gnade bes Beren - jest im Berhaltniß zu ihrem Anfange auf dem litterarischen Gebiete befinbet, und zwar besonders durch Erscheinungen, welche mabrend

bes vergangenen Jahres in's Leben getreten find.

Bei ihrem erften Erscheinen fand bie Ev. R. 3. ziemlich einsam ba. Gie fand eigentlich nur Gine altere Begleiterin vor, bas homiletisch : liturgifche Correspondengblatt. Denn Die übrigen im driftlichen Geifte redigirten Zeitschriften, ber Menschenfreund, redigirt von Pfarrer Gander, die Berliner neueffen Nadrichten aus dem Reiche Gottes und bas Bafeler Magazin für die Evangelischen Miffionen, maren fast nur in bem engeren Kreise ber Freunde bes Bortes Gottes befannt und gelesen. Soht dagegen treten wir uusere fieue Manderschaft in jahlreicher Begleitung an. Es gibt fast tein Gebiet der Zeitschriftstellerei mehr, welches bie driftliche Betriebsamteit nicht angebaut hatte, jedes Land Deutscher Bunge wird balb auf Diesem Gebiete ein Drgan haben, wodurch fich der Beift Chrifti im Gegenfate gegen ben Beift ber Welt ausspricht, ber bie täglich wie Dilge nen aufschießenden Sagesblätter regiert. Ueberall zeigt fich bas Bestreben, eingebent bes Gpruches, ber Acter ift bie Belt, bas Chriftenthum aus bem engen und fillen Familienfreise beraus in die größeren Kreife einzuführen, die bisher ganglich von ihm unberührt blieben, durch daffelbe Mittel für Die Musbreitung Des Reiches Gottes thatig ju fenn, beffen faft ausschließlicher Befft bisher bem Fürsten Diefer Belt so großen Bortheil gebracht batte. Bir begnugen une, bier eine Ueberficht über diefe erfreulichen Erscheinungen zu geben, werden aber später von mehreren berfelben noch besondere Anzeigen liefern.

Auf bem eigentlich theologischen Gebiete fehlte es, nachdem bie theologischen Unnalen bon Schwarz eingegangen waren, Die ohne Schuld ihres ehrwurdigen Berausgebers, bem es an hinreichender Unterflützung fehlte, ihre Bestimmung nur unvollfommen erfüllten, und ebenfo das Tubinger Archiv, berausgege:

und nicht burchgangig maltete, oft vielmehr bem Beitgeifte Opfer bargebracht murben, gang an einem tauglichen Wegweiser. Geit bem Erscheinen bes litterarischen Unzeigers von Tholud ift biefem Uebelstande abgeholfen. Die Vorzuge biefes Blattes, Die Mannichfaltigkeit der besprochenen Gegenffande, die durchweg intereffante Darftellungeweife, Die wurdige Baltung, ohne babei bem Beitgeifte und feinen Organen Sulbigungen bargubringen, Die immer mit gelehrten Waffen wohlgeruftete und oft geiffreiche Polemit, haben ihm einen fets machsenden Gingang auch bei benen verschafft, welche fich zur Zeit mit den durchweg barin berr: schenden theologischen Ueberzeugungen nicht befreunden konnen. Unter ben mobigefinnten Beiftlichen werben, benfen wir, nur wenige fenn, welche bisher bies Mittel, Die pflichtmäßige Befanntichaft mit ben Fortichritten ihrer Biffenschaft zu unterhalten, eingebent, daß fie nicht bloß Chriften, sondern auch Theologen find, unbenunt gelaffen haben. Durften wir uns erlauben einige Wunfche fur Die Bufunft biefes uns theuren Blattes auszusprechen, wobei wir aus eigener Erfahrung wohl wiffen, wie wenig die Realiffrung folder von bem Berausgeber allein abhangt, fo maren es Die, bag ber Ton in allen Mittheilungen fo fraftig und entschieden, fo aus bem Bewußtfenn bes Rubens ber Theologie auf dem Glauben hervorgehend ware, wie er es in vielen ift, ohne bag wir beshalb fremde Babe und Beruf nach ben unfrigen meffen wollen, die auch ihre Ginseitigkeit und ihre Wefahr haben, und weit entfernt zu behaupten, daß bas Beftreben, Die gottliche Bahrheit einer von ihr entfremdeten Beit auf schonende Weise naber zu bringen, an und fur fich fehlerhaft fen; und bann, baf die gange Fluth ephemerer Produfte ganglich ihrem Schickfal überlaffen, und tadurch Raum gewonnen murbe, alles mahrhaft theologisch Bedeutende vollständig und ausführlich ju besprechen, und neben ben Recensionen auch Auffate aufzunehmen.

Letteren ausschließlich ift bie Zeitschrift ber theologischen Kafultat zu Dorpat gewidmet, beren fo eben erschienener erfter Band (Samburg bei Perthes) zu den besten Soffnungen für Die Bufunft berechtigt, wie fie freilich berjenige, welcher Die Bufammenfegung Diefer Fafultat fennt, von born herein hegen mußte. Er enthält eine febr ausführliche und gelehrte Untersuchung über ben von Bengel, in bem bas driftliche Element nicht allein Die Aechtheit und Integritat ber Bucher Gira und Nebemia,

und bann zwei Abhandlungen von Sartorius, Die eine über ichen Baterlande felbst noch genua zu thun. Wir bemerken nur Die gegenseitige Mittheilung ber Gigenschaften ber beiben Naturen in Chrifto, in genauem Bufammenhange mit biefer ftehend und fie ergangend, fo baf ein befonderer Abbruck fur bie gablreichen Freunde, welche fich die erfte erworben hat, fehr zu munschen mare.

Es ift unfere Abficht, nur Diejenigen Zeitschriften bier aufguführen, beren Mitarbeiter fammtlich wie Gin Mann von bem Beile in Chrifto geugen. Wollten wir auch Diejenigen berud. fichtigen, in welchen fich driffliche Stimmen neben anderen bernehmen laffen, fo hatten wir Gottlob weit mehrere gu nennen, bei weitem die Debrzahl der theologischen und der allgemein litterarifchen Blatter, fo bag Beltschriften, die nur ber Finfterniß offen find, wie die von Rohr, von Schuberoff, die Sallifche Litteraturgeitung (in ber Jenaer läßt fich nicht felten Befferes, obaleich mit großer Borficht, vernehmen) faft ichon zu ben Ausnahmen geboren. Bir wurden bann querft von der Subinger Beitschrift für Theologie, bann von ben Studien und Kritifen ju reden haben, in welchen letteren boch viele Auffate, befonbers die Mittheilungen bes verehrungswurdigen Ditich, ben Schmerg milbern, welcher in einem chriftlichen Gemuthe noth wendig burch bie in einer großen Angahl anderer ju Sage liegende flägliche Salbheit, noch sehwerer ju ertragen burch bie damit verbundene, oft auch auf das Niedere gesehen so gar menig begrundete Bornehmigfeit hervorgerufen merben muß.

Wenden wir uns nun zu benjenigen Zeitschriften, zwischen benen und ben eigentlich theologischen die Er. R. 3. Die Mitte einzunehmen bestimmt ift, ben driftlichen Bolfeblattern, fo gieben burch ihre jum Theil ungeheure Berbreitung und burch ben Gegen, ben ber Berr auf ein anscheinend fo geringes Mittel gelegt hat, querft bie Diffionsblätter unfere Aufmerksamfeit auf fich, bas Barmer, bas Calwer und ber Bafeler Beibenbote. Alle brei Blätter werden gut redigirt und find in einem lebhaften Tone geschrieben, fern von einem gewiffen driftlichen Schlenbrian, ber aus ber fruberen Zeit ber Beengung und bes Druckes auch jum Theil auf bie unfrige fortgeerbt, jest immer mehr im Berschwinden begriffen ift, jum großen Bortheil ber Wirksamfeit driftlicher Blatter, Die, fo lange er fortbauerte, nur fur Diejenigen erträglich und fruchtbar fenn fonnten, welchen die Liebe gur Gache Geduld in Bezug auf die Form gemahrte. In un: gewöhnlichem Grabe zeigt fich die fo feltene Gabe zur driffli: chen Bolfsschriftstellerei besonders bei bem Berausgeber bes Barmer Miffioneblattes, bem Pfarrer Ball gu Sorftgen, und wie fehr Gott in unferer Beit jeder von ihm ertheilten Babe ihre volle Wirksamfeit gewährt, bas beftätigt fich burch ben ungebeuren Abfat biefes Blattes, ber ichon vor geraumer Zeit Die Bahl von 10000. Eremplaren bei weitem überflieg, mobei man noch in Unichlag zu bringen hat, baß auf jedes biefer Exemplare im Durchschnitte gewiß gehn Lefer gerechnet werben fonnen, und zwar Lefer gang anderer Art, wie bie meiften, beren fich bie äußerlich eine bedeutendere Stellung einnehmenden Blätter erfreuen, folche, Die nicht bies Blatt als eine unter vielen gur Befeitigung ber Langeweile in die Sand nehmen und flüchtig burchlaufen, bie vielmehr bies Blatt neben Bibel und Gefangbuch jur einzigen Lefture machen, und mas ihnen bier bargeboten wird in Gaft und Blut verwandeln. Dies Blatt, bas einen weit höheren Zwed hat, als bie Beutel fur die Diffionen ju öffnen, bas jebes Diffionsereignif in lebenbiger Begiehung auf Die eigenen Bergen ber Leser bespricht, zeigt beutlich, wie abgeschmadt ber Ginwand gegen die Miffionen ift, es fen im Deut- Bir freuen uns vielmehr von Bergen über jede neu erfchel

bas Abendmahl, unferen Lefern ichon bekannt, Die andere, über noch, bag ber Berausgeber biefes Blattes auch noch bie Serausgabe einer anderen Zeitschrift, Mittheilungen aus ber chriftlichen Litteratur bes Auslandes, begonnen hat, fur beren Fortfetung wir den Bunich aussprechen, daß fie uns mehr Sifforisches, weniger eigentlich Ascetisches bringen moge, an welchem letteren wir im Deutschen Vaterlande einen reichen und trefflichen Bor.

rath, besonders aus der alteren Beit, haben.

Die popular driftlichen Blatter umfaffenberen Inhalts haben fast alle mit einer hochft lobenswerthen Gelbstbeschranfung ihr Augenmerk vorzugeweise auf die Begenden ober fpeciell bie Stabte gerichtet, wo fie erscheinen. Es ergeht bier bem Bolfs: blatte, wie der Predigt. Fast es einen gu weiten Rreis in's Aluge, fo verliert feine Wirkfamkeit nothwendig an Intenfitat. Die Lefer verwandeln fich ben Berfaffern immer mehr in ein Abstraftes, und je mehr bies geschieht, um fo weniger fühlen biefe fich getroffen und angefaßt. Alles bleibt in ber Luft fchweben und jedem überlaffen, mas er bavon erhaften will. Dies wird aber bei den meiften, wenigstens unter benen, bie nicht fcon eine entschieden driffliche Besinnung mit gur Lefung bingubringen, immer nur weniges fenn. Die Gache in ihrer abftraften Faffung ift ihnen unverftandlich und entbehrt für fie bes Intereffes. Und boch find biefe es grade, die jeder Berausgeber eines folchen Blattes besonders in's Auge faffen follte. Beitschriften ber Urt fur folche, Die ichon im Glauben fteben, scheinen une, es fen benn daß fie fich vorwiegend mit ber Dittheilung von Nachrichten beschäftigen, wenn auch nicht überfluffig, boch weniger nothig ju fenn. Bur eigentlichen Erbauung haben biefe auch außer Schrift und Gefangbuch Sulfemittel in Sanden, welche an Trefflichkeit zu erreichen einer neueren Beit-Schrift faum gelingen wird. Daraus aber, bag auf die mehr ober weniger ferne Stehenden die Sauptabsicht bei der Rebaction eines folchen Blattes gerichtet fenn muß, ergeben fich noch anbere Anforderungen an daffelbe. Es muß sie, die mannichfach verwöhnten, burch eine lebhafte und muntere Darftellung angieben, weit entfernt Auszuge aus Predigten zu geben ben gangen Predigtton forgfältig vermeiben, nicht burch jedes Bort befeb. ren wollen, fondern fo viel als möglich alle Gegenstände bes Lebens umfaffen, und oft nur mit einer furgen driftlichen Sinbeutung gufrieden fenn, furg benen, zu welchen es fpricht, in Allem gleich werben, außer ber Gunde. Gin portreffliches Dus fter gemahren in diefer Sinficht Die Schriften von Claubius; schade nur, daß es hier weniger wie irgend fonft an dem guten Willen genügt, bas Mufter nachznahmen, bag biefe Rachahmung fo gar leicht jum Berrbilde wird, daß baher bem Borfage gur Berausgabe eines folchen Blattes weit mehr wie bei einem mehr miffenschaftlichen, Die forgfältige Prufung vorausgeben muß, ob man die dazu erforderliche fehr fpecielle Gabe befige, eine Gabe, Die zu feiner Beit feltener war, ale in ber gegenwärtigen, wo fich bie in Folge ber einseitigen Berftandesbildung gwischen Bolf und Gebildeten eingetretene Scheidemand fo haufig auch amifchen ben driftlichen Prediger und feine Gemeinde, den driftle chen Schriftsteller und fein Publifum ftellt. Man glaube aber nur nicht, bag wir mit biefen Bemerkungen über jebes Blatt, in bem fich biefe Gabe nur in geringem Daafe zeigt, ben Stab brechen wollen. Das biege fich ber Unart berjenigen theilhaftig machen, welche, von ber unzufriedenen Sadelfucht ber Beit angestedt, Allem, mas auf bem driftlichen Gebiete nicht in feines Urt vollkommen ift, sofort das Recht des Dasenns absprechen

immer einen gewissen Kreis von Lefern, und unter ihnen manche, die, da einmal gelesen werden muß, in ihrer Ermangelung nach ben elenden Produkten bes Zeitgeiftes greifen murben. Rur das wünschten wir von Bergen, daß wenn Jemand diese Gabe besitt, bieser bas ihm anvertraute Pfund nicht vergraben, son-

bern mit ibm reichlich wuchern moge.

Den von uns aufgestellten Unforderungen an ein driftliches Bolfsblatt entspricht unter ben bis jest vorhandenen feine mehr, als der in Samburg erscheinende Bergedorfer Bote, ber fich außerdem auch burch außerordentliche Wohlfeilheit des Preises empfiehlt. Die Stadt Hamburg ift es allein, auf welche die Mitarbeiter burchgängig ihr Augenmerk gerichtet haben; wie fehr aber die individuellfte Beziehung bei einem folchen Blatte an seiner Stelle ift, bas zeigt fich recht beutlich baraus, bag bas porliegende auch einen weit von Samburg wohnenden, mit feinen Berhältniffen gar nicht vertrauten Lefer weit mehr anspricht, wie ein allgemein gehaltenes. Man fühlt überall, bag man nicht mit langweiligen, personificirten Ibeen, sondern mit leben-bigen Menschen in Gesellschaft ift. Gin treffender aber nur ber Sache Dienender, nie auf boshafte Weife Perfonen verlegender Dit fteht ben Berfaffern überall zu Gebote. Jedes merkwur-Dige politische und kirchliche Ereigniß wird von ihnen besprochen. Sie laffen fich spaar berab, die gange Stadtchronif mit bie und Da eingestreuten kurzen Bemerkungen mitzutheilen. Bu Anfang lief freilich noch manches Ungehörige mit unter, oft wurde man auch durch ein gewiffes Schwanken in der Lehre ungngenehm berührt, man fließ auf Manches, was die Aufnahme nicht verbient zu haben schien; aber diese Mängel zeigen sich im Fortgange des Blattes als immer mehr im Berichwinden begriffen. Wir freuen uns feiner um fo mehr, da außer Berlin feine anbere Stadt Deutschlands mit einer solchen Fluth von Schmutzblättern heimgesucht ift, wie Hamburg. Es ist schrecklich, wie viele Geelen ber Satan burch Diefes Mittel mordet, ohne daß Die Cenfur dies irgend hinderte. Denn mo fie noch auf's Beffe ausgeübt wird, was in Samburg, wenn es noch jest fo ift, wie früher, nicht geschieht, da begnügt sie sich doch nur die gröbsten äußerlichen religiösen, moralischen und politischen Unftöße hinwegzuschaffen; \*) bas feine um fo ficherer todtende Bift geht

In einem höheren Style wie bas lettgenannte Blatt, ift ber Bremer Kirchenbote geschrieben. Er hat es mehr mit ben Gebildeten zu thun, und daß er fich vorzugeweise dieses Publi-Bum gewählt hat, an welches fich wenden anderwarts meift tauben Dhren predigen beißen wurde, bas findet feine Rechtfertigung vollkommen in ben Berhaltniffen Bremens, wo bas Berbaltniß zu den Lebendigen auch bei den mehr oder weniger Todten ein lebhaftes firchliches Interesse erhalten ober neu hervorgerufen hat. Das Vorhandensenn eines solchen erhellt schon hinreichend aus der Neigung der Bremer Tagesblätter, religiofe Gegenstände und kirchliche Ereigniffe bor ihr Forum ju ziehen, und die Art, wie dies gewähnlich geschab und noch geschieht,

nende mabrhaft und innerlich chriftliche Zeitschrift; sie findet doch treicht allein schon bin, die Erscheinung bieser Zeitschrift zu motiviren, die aber baneben auch eine allgemeinere Tendenz hat. Der ebenso gehaltene als drifflich entschiedene Son, die überall gebildete, in manchen Auffaten, namentlich benen von Krummacher, beffen Gutachten über die Braunschweiger Angelegenheit auch in besonderem Abdrucke erschienen ift, geiftreiche Darftellung, bie Einsicht, welche diese Zeitschrift in die religiofen Berhaltniffe einer in diefer Sinficht so wichtigen Stadt wie Bremen gewährt, haben ihr ichon außerhalb ihres nachften Bestimmungsortes Gingang verschafft und werden es gewiß immer mehr thun.

Das Berdienft ber Grundung einer Zeitschrift fur bas Evangelische Rufland, das Deutschen Blattern fo wenig juganglich ift, hat fich im Laufe des vorigen Jahres Dr. Bufch, Professor ber Theologie in Dorpat, erworben. Gie führt ben Titel "Evangelische Blatter" und der verhaltnigmäßig farte Absat, ben fie gefunden, hat gezeigt, daß fie wirklich einem vorhandnen und gefühlten Bedürfniß abhilft. Ihr Charafter ift vorwiegend aecetisch, was aber feine Rechtfertigung barin findet, bag die guten Grbauungsmittel in Rußland gewiß weit weniger verbreitet find. wie bei und. Der Berausgeber läßt es fich befonders angelegen fenn, feine Lefer mit bem, was die altere beutsche Litteratur in Diefer Sinficht befitt, und bem, was feets neu hingufommt, bekannt zu machen, und fie zur Anschaffung einzuladen. Reben Driginalauffäten werden manchmal auch Auszuge aus Deutschen Beitschriften geliefert. Durch den warmen und herglichen Son fühlt man sich wohlthuend angesprochen. Gewiß wird ber Berausgeber in Butunft fein Augenmert auch auf die Ausbildung und Befestigung feiner Lefer in ber driftlichen Lehre richten, was überall nothig ift, und in Rufland vielleicht besonders, wegen bes fehr verberblichen Beifies, in bem die fruhere Facultat in Dorpat, den bekannten Sezel an ihrer Spite, bis zu ihrer vollständigen Reorganisation durch den Fürsten Lieven, wirkte. Gine folche Wirffamfeit bleibt auch bei ben fpater jum Glauben gelangten Beiftlichen nicht ohne Rachwirfung, befonders in einem litterarisch so abgeschnittenen Lande, wie Rufland. Huch Rach. richten murben wir mehr munichen, ba biefe Beitschrift boch gewiß fur die meiften ihrer Lefer bas Gin und Alles ift. Diefe Buniche durfen wir aber auch gewiß erfüllt zu feben hoffen, da der uns theure Berausgeber felbft das bisher Geleiftete nur als Borbereitung zu einem umfaffenderen Unternehmen betrachtet.

Der in Stuttgart erscheinende Chriftenbote, redigirt von bem Pfarrer Burf in Thailfingen, einem großen Theile unferer Lefer gewiß ichon ale Berfaffer von Bengel's Le ben befannt, welches die Anerkennung, die es verdiente, fo reichlich gefunden, daß binnen Sahresfrift eine zweite Auflage nothig geworden, ift ein borwiegend nach innen zu gerichtetes Blatt, bas fich weislich nicht von dem Boden loszureifen ftrebt, auf dem es erwachsen. Burtemberg ift bekanntlich ein in drifts licher Sinsicht reich gesegnetes Land, aber auch zugleich ein Land ber Geften. Beigutragen gur Beforderung der Ginheit in Diefer Mannichfaltigkeit, Die Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe unter ben Chriften ber verschiedenften Geften gu beforbern, schädliche Auswüchse als solche kenntlich zu machen - bas ift, wie es uns erscheint, die hauptabsicht des Berausgebers, und wir find überzeugt, daß biefe im Gangen ihr Biel nicht verfehlen wird, wenn wir auch manchem Ginzelnen nicht vollfommen bei stimmen konnen. Go glauben wir, es fen nicht die rechte Weife, ben Geftengeift zu befampfen, wenn man bas Dogma, wie es hier in einigen Auffaten geschieht, für indifferent ertlart; bierauf

<sup>\*)</sup> Daß auch dies nicht einmal immer geschieht, bavon zeugt B. die blasphemische Traveftirung des Bater-Unfer in der Zeitichrift Immer grun, December 1831. Der Unglaube muß die Großen dieser Erde nothwendig, entweder gu Göttern machen oder in den Staub erniedrigen. Gott geben mas Gottes und dem Raifer geben was des Raifers, ift ungertrennlich verbunden.

ein lebendiges Berhaltniß ju Chrifto beftehe, fur unbedeutend ibm. Die mahre Dulbsamkeit bagegen beruhe auf gang anderem die Abirrung des Bruders nicht als eine rein außere erblickt, und weiß, daß man auch felbft noch im Fleische wohnt, auf ber Erkenntnig ber alles wirkenden Rraft ber gottlichen Gnade, Die por fedem Sichselbsterheben und vor jedem Aufdringenwollen an andere bewahrt.

(Schluß folgt.)

# Mittheilungen aus bem Reiche.

55) Die Weinproben.

Gin Gutsbesitzer in Frankreich, ber fich viel mit bem Unbau und ber Pflege bes Weines beschäftigt hatte, ließ einige Beit por seinem Tode brei Flaschen, welche mit den drei berühmtes ften Arten ber Frangofifden Beine gefullt maren, am Grunds legen Die Mobelehre unfere Tages, Die jungfte unter allen breien, augleich in feinem Testament die Berordnung: daß die Erben jener nicht offenen Gegner, welche die Borte und Ausbrucke bes Stein herausheben und die drei Beinproben versuchen follten, ffe meinen damit, was ihres Dunfele, nicht bas, was Gottes ift. um zu erkennen, welche von jenen brei Arten in fo langer Beit fich am besten erhalten habe? Die Erben im dritten Gliede n Gegenwart von Zeugen herausgehoben, der Wein versucht. Geschmad und durch sein jugendlich aufschaumendes Feuer der Lehre von Gott fen? Jugend wie bem Alter, ben Schwachen wie den Starken gleich fen tauglich erschien.

Diese kleine Erzählung erweckte in mir verschiedene Gedan- ift.

nach seinem Tode noch etwas zu thun.

fondern auch alle Rraft jum Guten und die gange Rube, ben Stein vergraben fand, jenen Ramen nur im Scherz erfunden?"

eine Bereinigung ber Gemüther basiren fen nichts anders, als Frieden meines herzens verdanke. Dieses Nahrungsmittel ift auch die Schwachheitssunden im Leben, wenn nur im Ganzen Gottes geoffenbarte Bahrheit und lauteres Evangelium: ber Glaube an Chriffum, Gottes eingeborenen Sohn, meinen Berrn; ausgeben. Denn bas eine fowohl wie bas andere fen Frucht Die Lehre vom Kreug. Da munichte ich benn, ich fonnte auch Des Glaubens und fiehe in einem nothwendigen Berhaltnif ju bei dem Edftein am Tempel meines Gottes breierlei Proben Der berühmteften Lehren meiner Zeit und meines Landes niederlegen Grunde, auf ber Erkenntnig ber eigenen Gundhaftigfeit, welche und nach hundert Jahren fame ein bann lebenbes, gesundes Auge und prufte, welche der brei Proben fich bis zu biefer Beit am meiften in gleichem Berth erhalten habe, ja bem Menfchengeift noch werther geworden fen? Ich mochte ba, im Angesichte Des Ectfteines niederlegen vor Allem Die Lehre Der Bater feit ber Apostel Zeiten, welche auch meines Lebens Troft und Kraft war, die Lehre: daß in feinem Underen Seil und bag auch fein anderer Rame ben Menschen gegeben sen, barinnen fie follen selig werden, als ber Mame Jesu Chriffi; die sufe, lautere Lehre bes Evangeliums, welche ichon ben Kindern eine liebliche Engelebotschaft, den Junglingen und Mannern eine Kraft Gottes, den Greifen eine Geligkeit ift. Dazu mochte ich greitens legen die Lehre der offnen, unberhohlenen Feinde bes einfältigen Chriftenglaubens; der Feinde, unter benen auch mancher redliche Forscher auf bem Wege ber Bernunft mar, mancher, welcher nicht wußte, was er that. Endlich, brittens mochte ich dazu gemaner feines Saufes unter einem Steine vergraben, und machte Die Lebre, genannt juste milieu ober Denkglaube, Die Lebre und funftigen Besiter feines Saufes nach hundert Jahren ben Chriffenglaubens im Munde führen, aber hiermit heucheln, benn Die Lehre jener blinden Männer, welche von fich felber fagen: daß fie auf den Schultern Christi und feiner Apostel fteben und kamen ber Berordnung ihres Uhnheren nach; der Stein wurde darum weiter bliden ale biefe; jene Manner, welche an bem theuren, geoffenbarten Worte Gottes deuteln und mateln, und Da fand man, was die meisten der Anwesenden nicht erwartet babon fiehen laffen ober hinwegthun mas ihnen aut baucht, ohne hatten, daß grade der Bein, welcher durch feinen lieblich fußen Rraft und ernften Willen, zu prufen durch die Ehat; ob diefe

Welche von biefen breien, fest neben einander beffehenden angenohm ist, sich am besten erhalten, ja sogar veredelt habe; Lehren wird wohl nach hundert Jahren sich als die haltbarste, von den beiden übrigen sonst als sehr stark gepriesenen Weinen als die durch keine Zeit wandelbare erweisen? — Ich meine, war nur der eine von Geschmack noch kenntlich geblieben, der wohl die, welche sich in ihrer ganzen Gotteskraft und Serrlich andere aber fo ju Grunde gegangen, daß er nur jum Begwer- feit feit fast zweitausend Jahren unwandelbar als biefelbe erwiefen hat; benn fie wird dauern fo lange ein Gott und ber Menfch Der Enkel im britten Gliede, der etwa nach hundert Jah-Der Mann in der Champagne, der fur fo lange Sahre ren biefe Titel und Ramen der drei Lehren lafe, murde fagen: und noch weit über bie Beit feines Lebens hinaus auf die Wir- , was ber alte, einfältige Chriftenglaube fen, bas weiß ich wohl, digung eines bloß leiblichen Nahrungsmittels Bedacht genommen dem derselbe bestehet noch jest, wie er ju der Apostel Zeiten hatte, verdankte seiner Beschäftigung mit dem Weine nicht bloß bestanden, und der Mund der Wahrheit hat von ihm gesagt: von Jugend an fein tägliches Brodt und Auskommen, fondern bag bie Pforten ber Solle ihn nicht merden überwältigen. Mas ben guten Bohlstand feines Saufes und überdies bem Genuß Die Lehre ber offenen Feinde und Gegner mar und ift, bies bes von ihm gepflegten Getränkes auch manche frohliche Stunde. weiß ich auch. Biele biefer Feinde find zu Freunden des Evan-Es war daher eine Art von dankbarer Unhanglichkeit an die geliums geworden; ihre Angriffe und Forschungen haben vielfalfeinem Lande durch Gottes Gute verliehene Gabe, welche ihm tig die Bahrheit boffer ju Tage gefordert und ihr den Weg ben Gebanken eingab, fur Die Ehre feines Beines auch lange burch bas Buffe gebahnt. Was aber bie Lehre bes Denkglaubens gewesen fen, bas weiß ich nicht, auch ermahnen die Bucher Ich nun meines Theiles tenne auch ein Nahrungsmittel, der grundlichen Wissenschaft ihrer nirgends. Sollte es wirklich zwar nicht des Leibes, aber des Geiftes, welchem ich nicht nur zu Anfang des Jahres 1833 eine folche Lehre gegeben haben, ober von Jugend an alle mahrhaft frohliche Stunden meines Lebens, hat der alte Schreiber dieser Zeilen, die ich hier unter einem



Berlin 1833.

Sonnabend ben 5. Januar.

# Worwort. (Schluß.)

Bas einen Sauptgegenftand bes Blattes, Die Bengelfche Zeitrechnung betrifft, fo meinen wir, anders wie der Berfaffer, es laffe fich fchon aus ber erften Grundlage bes Guftems, ber Bestimmung bes prophetischen Jahres, barthun, bag daffelbe ein willkührliches sen, und daher auch dann nicht einmal für richtig zu halten, wenn ber Erfolg auch bamit übereinstimmen follte, bas Berbienst biefes theuren Zeugen ber Bahrheit fen baber andersmo ju fuchen, als in Diefer Berechnung, in ber burch ihn angeregten lebendigen Soffnung auf eine glorreiche Bufunft ber Rirdje, worin wir einen mefentlichen Fortschritt ber Rirche erbliden. Doch erfennen wir, bag ber Beraus. geber grabe von feinem Standpunkte aus gang befonders im Stande ift, einzelnen groben Abirrungen ber Unhanger biefes Onfteme fraftig entgegen ju arbeiten, und freuen uns besjenigen, was er in diefer Begiehung befeits geleiftet hat. Die wenigftens einmal bestimmt hervortretende Lehre von der Wiederbringung, Die wir für schriftwidrig und praftisch schädlich halten, haben wir ichmerglich mahrgenommen. Gine ber trefflichften Partieen Diefes Blattes bilden bie angiebenden drifflichen Biographieen, Die unter bem Ramen "Chrifflicher Ralender" jedes Stud er: öffnen. Gie find um fo verdienftlicher, ba ber Berfaffer bei ibnen febr bauftg aus bieber unzuganglichen Materialien geschöpft hat. Gine Menge von Befeinern Chrifti, befonders aus Burtemberg, wird burch fie querft in bas größere driftliche Publifum eingeführt. Der in der Rurge liegenden Gefahr ber Trockenheit ift ber Berfasser glücklich entgangen: Die Darstellung ift burch eine Menge von individuellen Zugen und von Rern's und Rraft: fprüchen belebt. Auch außerdem theilt ber Berausgeber aus liche Aufgabe. feinen handichriftlichen Schaten - abnlich benen, aus welchen Die intereffanten "fudbeutschen Driginalien," herausgegeben von aufmerksam machen, geflossen find, - mandes Ereffliche mit. Es gibt wohl kaum ein anderes Land außer Wurtemberg, in bem fich aus ben Reliquien bes vergangenen Jahrhunderts ber Kinfterniß Tolches zu Sage forbern ließe. Aus ver neueften Zeit liefert bas Blatt manche intereffante Correspondenznachricht.

Das "Religionsblatt," heransgegeben von ben Predigern Bolguardte, Afchenfeldt, Callisen und Lorenzen, und zu Fleneburg erscheinend, schließt sich nicht fo eng an die fpes ciellen Bedurfniffe feines Baterlandes an, wie der Chriffenbote. Wir kennen aber ju gut Die Schwierigkeiten, welche mit ber erften Gründung eines solchen Blattes verbunden find, als baß wir ben Berausgebern bieraus einen Bormurf machen follten. Bir freuen uns vielmehr, daß ber erft vor furgem gelegte Grund von ber Art ift, bag auf ihm trefflich fortgebaut merden fann.

In Berlin erschien feit Anfang bes vorigen Jahres ein Bolfsblatt "ber driffliche Buschauer," herausgegeben von Dr. C. Dielit, das bei manchem Lobenswerthen Bieles zu munichen übrig ließ. Mehr fteht zu erwarten von dem unter bemfelben Berausgeber mit Unfang b. J. erscheinenden "Sonntagegaft," zu bem eine tüchtigere Mitwirkung fatt finden wird. Wir freuen une, bag wir unter ben thatigften Mitgrbeitern einen Mann nemien hören, ber auf andern Gebieten fich einen bebeutenden Ramen erworben hat, und wunschen, daß jeder, ber bie Gabe bagu hat, ftatt icharf zu fritifiren, lieber belfe beffer machen. Das Bedürfniß wenigstens eines folchen Blattes ift hier gewiß bringender wie irgend, die Schwierigkeit einer tudtigen Ausführung aber auch größer, wie man auswärts wohl benten follte. Daß man sich klar bewußt werde, für welche Lefer man fchreibe, da die Berudfichtigung aller hier gang unausführbar fenn mochte, ift bas erfie Erforderniß, das in bem erften une vorliegenden Stude noch nicht hinreichend ins Huge gefaßt ju fenn scheint. Gin chriftlicher "Beobachter an ber Spree," ober ein in einen Berliner umgewandelter Bergeborfer Bote, etwas ber Urt zu liefern, mare, dachten wir, die eigent:

Das Beuggener Blatt, berausgegeben von dem Infveftor Beller, ift ichon früher hinlanglich charafterifirt. Es geht noch Dir. Barth, 3 Beite, auf welche mir bei biefer Gelegenheit immer feinen ernften und manulichen und boch lieblichen Gang fort, und wird in weiten Rreisen gelesen. Der ehrmurdige Berausgeber hat die Gabe der Bolksichriftstellerei in einem fo hohen Grade, wie wir sie in unserer Zeit sonft nicht gefunden. Möchte feine vielbesette Zeit es ihm erlauben, ein umfaffenderes

Blatt zu liefern!

Roch ift uns bie Angeige eines neuen Blattes gugekommen, ! welches unter bem Titel "Countagsblatt fur benfende Chriften" Pf. Doring, ift ber vierte Jahrgang (Barmen, bei Schmach-burch einen Berein von Baierschen Gefflichen herausgegeben tenberg) erschienen. Es enthalt bes Schonen Mancherlei. werden foll. (Rurnberg bei Stein ) Bir freuen une unter ben Aufgaben bes Blattes bie vorangeftellt gu feben, ,, alles mit bankbarer Bereitwilligfeit aufzunehmen und nach Rraften gu liefern, was zu einer allfeitigen und im Glauben lebendigen, praftifchen, außeren und inneren Schriftfenntnig mittelbar ober unmittelbar, naber ober entfernter bas größere Publifum binführt." Gerate barin icheinen uns bie meiften driftlichen Blatter gu fehlen, baß fie ju wenig eigentliche Schriftauslegung geben; folden Auffagen fonnte mancher gradezu gecetische Plat machen. Wahre Schriftbildung ift jest fogar unter ben Glaubigen leider fehr felten, und mas noch schlimmer ift, mas auf ben Bunfch fie sich zu erwerben fehr geringe, besonders an Orten, wo, (wie g. B. in Berlin) alles Borhandne ein neu Gewordenes ift. Um fo mehr aber follten driftliche Blatter, Die ja nicht bem Zeitgeiste bienen, sondern ihn dem Beifte der Rirche bienft. bar machen follen, alles aufbieten, um auch in Diefer Beziehung die Bergen ber Rinder jurudguführen gu ben Batern.

Noch haben wir ber Zeitschriften fur die Jugend gu ermahnen. Zwei berfelben icheinen gu unferm großen Bedauern aufgehört zu haben, ber Jugenbfreund, ber in Bafel erschien, und bas Alte und Reue, von Dir. Wegel in Barmen. Beibe Blatter hatten ihre Aufgabe fehr gut erkannt, wie bies in Bezug auf das Lettere schon in einer früheren Anzeige ausgesprochen worden. Bei dem großen Mangel an guter Lefture fur bie Jugend (wir benfen nachstens eine Anzeige bes Besten unter bem in dieser Art Borhandenen, namentlich ber Kinderschriften vom Pfr. Barth, die ohne unsere Schuld bis jest unterblieben ift, liefern ju konnen) verdienen beide auch in ihren fruheren Jahrgangen von driftlichen Eltern gekauft zu werden. Jett fahrungen ergeben. Darum wollen wir auch unfere fritifchen einen wurdigen Genoffen hat. Bedenken gang zurückhalten. Auch wegen des Zweckes, dem ber Ertrag dieser Zeitschrift gewibmet ift, wunschen wir ihr überall Eingang. Innerhalb der Preußischen Staaten bezieht man sie, da die Anstalt bes herrn Grafen Portofreiheit genießt, am besten burch bie Poft.

ben ihnen verbrüderten Kalendern und Saschenbuchern. Auch alfo feine Sarmonic zwischen ihren Mittheilungen fatt, so daß bieses von Diffeln und Dornen so durchwucherte Feld hat die man bei jedem einzelnen Lluffatte die Empfindung hat, als bedriffliche Thatigfeit ju bebauen angefangen. Der "Chriftliche Bolfekalender," Elberfeld bei Saffel, hat nun ichon jum fünften Male feine Wanderung angetreten, und wir freuen uns verfichern zu konnen, daß fein Gehalt im Junehmen begriffen ift. Ansprechend finden wir besonders die Betrachtungen bei jedem Monat, in benen bas Irbifche als Leiter für bas Simmlische benuft wird. Bis es bahin kommt, bag jebe Gegend ihren besondern driftlichen Ralender hat, was wol nicht so febr lange! bauern wird - benn wir find im Bachfen begriffen wird boch jeder gewiß diesen lieber auschaffen, ale einen andern, muß, damit er nicht feinen Sauegenoffen in die Sande falle.

Bon bem "Chriftliden Saidenbud," herausgegeben von Bir rechnen bahin befonders die gange Rubrif Rirchlich : Chriftliches; enthaltend: 1) Aus bem Leben eines evangelischen Geift. lichen (bes Pfarrrers Raufchenbufch in Elberfelb). 2) Ginfältiges Bespräch eines Predigers mit einem Sittenmadden, vom feligen Df. Sente in Duieburg. 3) Befenntniffe gebilbeter Beitgenoffen, von fich felbit. a) Des Pred. 3. v. b. Roeft ju Sarlem. b) Des Dr. da Cofta in Amfterdam. Ferner ben Brief einer Christin (ber reichbegabten fel. A. Schlatter gu St. Gallen) an einen Demagogen, und berfelben Brief über driftliche Kindererziehung. Goldes, mas wir gang weggewunscht hatten, haben wir verhaltnismaßig nur weniges gefunden. Dahin tiefen Schaden ber Rirche in unferer Zeit hinweift, auch ber gebort unbedingt ber Auszug aus einem Briefe von J. D. in 2. an 2B. R. in B. Die Aufnahme Diefes fompleten Unfinnes fonnen wir une nur aus ber bon bem Ginsender auf ben Berausgeber fortgepflanzten Uhndung erklaren, daß biefem Unfinne etwas von Beiftreichigfeit zu Grunde liegen moge. Suten wir und boch, baß bie Rrantheit unferes Zeitaltere, jenes Jagen nach Geistreichigkeit, und sen sie auch aus dem Trenhause geholt, wie es sich 3. B. in der bewundernden Aufnahme kund giebt, welche die Sachen des Berliner Hoffmann zur Zeit ihres Erscheinens gefunden, nicht auch uns ansiede! Sie ist wie alle Unnatur eine Strafe, womit Gott bie Belt heimgesucht. Der Einsender bezeichnet, wir zweifeln nicht nach bester Kenntniß, den Brieffteller, bem wir übrigens gar nicht zu nahe treten und auf ben wir das über das Jagen nach Geistreichigkeit Gefagte nicht ausdehnen wollen - benn ihm ift biese Sprache gewiß natur lich — als einen Englander. Wir behaupten aber zuversichtlich, baß biefe Art von Unfinn in England nur als erotisches Bemache fortkommen fann. Der Berfaffer wird wohl ein ehrlicher Deutscher sehn. Daß er Lehrer der Orientalischen Sprachen befieht unferes Wiffens nur noch ein Blatt der Urt, die Rinder: am Seminar der englischen firchlichen Miffionsgefellschaft ift, zeitung, herausgegeben von dem Grafen von ber Rede: konnen wir eben nicht erfreulich finden. Doch wir wollen mit Bollmarftein. Die Kritif hat allerdings an bemfelben manches Diefen Bemerfungen bem Buchlein nicht gu nahe treten, in bem auszuseten; aber der Herausgeber erhalt gegen fie einen merk- biefer Brief ja nur einige Seiten füllt, und in dem er nur an wurdigen Beistand, ben fraftigsten, ben er haben konnte: Die bem Aupfer, unter welchem sich bas Rafael px. grabe fo to-Kinder lieben es. Dies hat fich uns aus mannigfachen Er- misch ausnimmt, wie unter bem Briefe das Pradikat "genial,"

Zum Erstenmale erscheint die Christoterve, ein Taschenbuch für christliche Leser auf 1833, herausg. von Alb. Knapp, Tübingen bei Offander. Gie trägt allerdinge noch ben Charatter eines beginnenben Unternehmens; einige Beitrage erichel nen für diefen 3weck überhaupt nicht paffend; es findet unter Bon ben Zeitschriften machen wir einen kleinen Excurs zu | den berichiedenen Berfassern noch zu wenig Berftanbigung und ginne man ein neues Buch. Dennoch aber liefert fie ichon jest bes Schonen verhaltnismäßig so viel, daß wir fur die Bukunft Die befiten Soffnungen begen durfen. Dahin rechnen wir bor allem die eignen Gedichte des Herausgebers, der uns befanntlich schon früher mit einer Sammlung von folden (Bafel, 2 Bande) beschenkt hat. Darüber ift wohl nur eine Stimme, daß ihm unter ben chriftlichen Dichtern ber Gegenwart die erfte Stelle gebührt. Seine Gabe ift nicht ber erhabne Schwung eines Nicolai, die aus vollem Serzen ftromende Fulle ber Empfinbung eines Gorhard, aber ber Freund ftiller und fanfter Bewie g. B. den weit verbreiteten Erfurter, den er verschließen trachtung, hervorgehend aus einem harmonisch durchgebildeten Gemuthe, ausgesprochen in nicht geringer Wolfendung ber Form,

Schonen ift in Diefer Cammlung das Lied "auf Gothe's Singang." Anter ben Auffaten zeichnen wir aus "zur Charafteriftif ber Arge, bas er in feiner Art feinem Gegner in biefer Schrift Propheten," von Dr. Sack. "Ueber das Zagen des Beilandes nachgewiesen hat, noch nicht genügt, so muß ihm zu seinem vor und in seinem Leiden auf Gethsemane und Golgatha," von Zwecke auch noch die Berdachtigung dienen. Sahn hat nam-Dr. Olsh aufen, und "die Finnisch-lappische Mission bis 1726 und bas Leben bes erften Apostels ber norwegischen Finnen, Thomas von Beftens" von Dr. Rubelbach.

Welches Chriftenherz sollte nicht beim Rückblicke auf Diese Ucbersicht ber chriftlichen Thatigfeit auf einem einzelnen Gebiete mit Freude und mit innigem Danke gegen ben Seren erfüllt werden! Zwar heißt es noch immer auch hier "die Erndte ift groß und ber Schnitter find wenige." Aber wie fehr muß boch Die Zuversicht unfrer Bitte an ben Beren, daß er Arbeiter fenben moge in seine Erndte, wachsen burch bas was wir schon jett vor Augen sehen. In Diefer Zuversicht auf die Kraft bes Berrn, Die uns bei bem lebendigen Bewußtseyn ber eigenen Schwäche aufrecht erhält, wollen benn auch wir unfern neuen Weg beginnen, mit der Bitte an unfre Mitarbeiter, daß sie uns treulich nach der vom Seren verliebenen Gabe unterftugen, an unsere Lefer, daß fie und mit ihrer Fürbitte begleiten.

# Dr. Bretfdneiber wider Dr. hahn.

Wir waren bessen gewärtig, daß Dr. Bretschneider auf bas an ihn von Dr. Sahn öffentlich gerichtete Gendschreiben.\*) auch öffentlich antworten wurde. Jedoch deffen waren wir allerdings nicht gewärtig, daß feine Antwort fo lauten wurde, wie ne lautet. Wir beklagen aufrichtig den Mann, der auf jene für die heilige Sache ber evangelischen Wahrheit zwar freimuthig zeugende, aber dabei den milben Geift chriftlicher Liebe und Schonung überall fo unzweideutig fund gebende Schrift des Dr. Sahn in einem folchen Tone fich vernehmen laffen fonnte. -Die von Dr. Bretschneiber fürzlich herausgegebene Schrift führt den Titel:

Ueber die Grundprincipien der evangelischen Theologie, und die Stufenfolge göttlicher Offenbarung in heiliger Schrift. Antwort an Heren Professor Dr. Sahn in Leipzig von Dr. Bretschneider, Ober-Confistorialrath und General-Superintendent zu Gotha. (Motto: Ich gebe ihnen bas Zeugniff, bag fie eifern um Gott, aber mit Unverstand, Rom. 10, 2.) Alltenburg 1832.

Beim Niederschreiben dieser Antwert nun hat ihr Berfaffer, offenbar in einer leidenschaftlichen Aufgeregtheit barüber, baß es ihm Dr. Sahn darauf abgesehen zu haben schien, ihn um die Ach, ung, bas Bertrauen und ben Ginfluß zu bringen, beren er fich bisher erfreute; feine Feder in Gift und Galle getaucht. Rame es auf Dr. Bretfchneiber an, so ware es forthin gewiß mit der Chriffen = und mit der Gelehrtenehre bes Dr. Sahn Mir immer vorbei. Denn fein Gegner hat ihm in biesem Buche das für einen Chriften und Gelehrten unverantwortlichste Benchmen fonnenklar nachzuweisen gesucht - ein liebloses, ein leichtsinniges, ein böswilliges, ein verläumderisches — boch wir mogen bie insurirenden Ausbrucke, beren fich hinfichtlich bes

wird hier reiche Befriedigung finden. Das Schonfte unter bem | Dr. Sahn ju bedienen ber gereigte Mann fein Bedonfen gefunden hat, nicht alle abschreiben. Da ihm aber selbst bas viele lich zu einer Zeit wider Bretschneider geschrieben, wo er (Sahn), "wie ein öffentliches Blatt berichtet, fich in Gefahr sehen konnte, Diesen zu seinem Collegen, bei ber Universität an bes verstorbenen Tittmann's Stelle zu befommen" (S. 3.). Rurg, hatte etwa mancher Lefer bes Bretschneiberschen Buches von der rabies theologorum, wie sie der liebe Melanchthon erfahren mußte, bisher noch feine flare Vorstellung gehabt, neben dem hitigen Streiter wider Tholud, bem Dr. Fritiche in Roftod, fann ihm zu berselben ber General : Superintendent Bretichneiber in Gotha durch Diese seine Schrift gar leicht verhelfen. Wie sehr uns dies nun auch leid thut um des be thörten Mannes willen, ber einer folchen Bertheidigung und Chrenrettung fich bedürftig gefühlt hat: fo muffen wir doch gefteben, daß wir hinsichtlich ber uns theuren Gache ber Evangelischen Kirche nicht eben Urfache zu haben glauben, über diefe Expectoration bes Dr. Bretichneiber betroffen und verlegen ju fenn. Diefer Cache fann es burchaus nur frommen, wenn immer mehr diejenigen, die bieber noch zu ihren Bertheidigern von Bielen gezählt wurden, wiewohl fie in Wahrheit schon langft nur ihre Gegner waren, sich als ihre Gegner, sen es auch selbst wider Willen, immer offener herausstellen. Dr. Bretichneiber hat sich, nach unserer Ueberzeugung, in dieser Art der Kirche wiederum, und noch mehr ale schon früher, dienstbar bewiesen. \*)

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Lage des Christenthums in unserer Zeit und das Verhaltnist dristlicher Theologie zur Wiffenschaft überhaupt Ein Genofdreiben an herrn Dr. Bretfchneider von Dr. Aug. Sabn: Leipzig 1832, Liebesfind.

<sup>&</sup>quot;) Ruftig fährt Bretfchmeiber fort, in diefer Urt der Rirche gute Dienste zu leiften. Das Oktoberheft der Allg. Kirchenzeitung v. J., beren Berausgeber an des verftorbenen Dr. Ernft Bimmermann Stelle er fortan feyn wird, eröffnet er mit einer Zeugnif gebenden Burdigung des Entwurfes gu einem neuen Glaubens= bekenntniffe (!) ber Evangelischen Kirche, welchen neuerlich Dr. Nöhr bekannt gemacht bat. In dieser Burdigung fagt es Dr. Bretschneiber gang offen, Die Augsburgische Confession fen zwar der volle und gang adaquate Ausbruck der Ueberzeugung der Evangelischen Rirche im 16ten Jahrhundert; aber nicht eben fo fen fie der Aebergengung ber Evangelischen Rirche im 19ten Jahrhundert adaquat, weil man nun erfannt habe, daß besonders die beiden Dogmen, welche ihr Fundament bilben, die Lehren von der Erbfünde und von der Genugthuung, nicht biblifch fenen, und daß dieselben überdies mit der Idre der Gottheit und der Sittlichkeit, so wie mit der erfahrungsmäßig erkannten Natur des Menfchen in unauflöslichem Biderfpruche stehen; es bedürfe demnach allerdings für die sevende Evangelische Rirche eines neuen Bekenntnisses, da das Bekenntnig der gewesenen das Bekenntniß jener nicht mehr fen. — Sonach hat fich Dr. Bretschneider verständlich genug darüber ausgelaffen, daß ihm biejenige Evangelische Kirche, welche mit den Neformatoren in ihrem Glaubensbefenntniffe gufammenftimmt, gar nicht mehr existirt, bag es aber babei ihm, wie bem Dr. Röhr beliebt, nun ben alten Namen Evangelische Rirche filt Die Menge berer in Unfpruch zu nehmen, welche den herrschenden theologischen Ansichten des 19ten Sahrhunderts (b. i bem Rationalismus) bulbigen: - Dies offene Eingeskindnig von bem großen Publifum Seitens ber Gegner, daß die von ihren für ihre Parthei angesprochene Namen "evangelisch und protestantisch" alterdings bei diefer nicht mehr die Geiftedrich tung ber Refermatoren, fondern eine gang andere bezeichnen follen, fann, weil es mithelfen muß, ber ungeheuren Begriffever-wirrung mehr und mehr Einhalt zu thur, zu ber es feither unter

daß fein Streben im Beifte ber Neformatoren auf die Fordetung der wahren Interessen der Evangelischen Rirche gemeint fen. Ja, selbst zu benjenigen seiner rationalistischen Leser, welche ber Mahrheit gegen Gebilde des Wahns und der Lüge erkennen werden. Nur möchten wir wohl, daß die Sahnsche Schrift, gegen welche Bretschneiber so gewaltig anstürmt, von allen benen mit Bebacht gelesen wurde, welchen es in Dieser Gache um die Wahrheit und nur um die Wahrheit zu thun ift. gen, einige Andeutungen zu geben, unter dem Gebrauche welcher Sophismen hauptfächlich Dr. Bretschneiber es gewagt fort Anspruch zu machen.

Simonismus und das Chriftenthum" nicht bloß fur fein eigenes gelejen hat; allein Bern Dr. Bretfchneider ift es fein Spaß, offen bekannt, sondern auch den jepigen Theologen und Relis bem Ende wird denn derfelbe, geschehe dies nun bewußt ober gionslehrern Anmahnungen gegeben, nach dem Bedürfniffe biefer Zeit ja in rationalistischer Weise bas Christenthum aufzufaffen und zu behandeln, fofern fie den fonft immerfort bleibenden Untaaonismus zwischen ber Theologie und ben anderen Wiffenschaf- Rationalismus genannten Theologie, sondern vielmehr als will ihm ja furwahr grade bon ben Evangelischen, Die er Sta- laufig einen Bortheil in den Augen derjenigen Rampfrichter, Die tionare ober pietistische Zeloten schilt, Niemand hinderlich fenn. Gegen bas Zweite aber, gegen bie Zumuthung, auf Dr. Bret-Schneiber's Wort ohne Beiteres sich entweder zu den Rationalisten (Wissenschaftliche nennt er sie) zu schlagen, oder sich von so und so aber ift es von mir gemeint. Nun kommt der —, ihm mit den Brandmalen ", der Kurzsichtigkeit, Bequemlichkeit dessen Schuldigkeit es doch ift, Alles zum Besten zu kehren, und und Gelbstsucht" öffentlich bezeichnen zu laffen, hatten sie doch wohl unbestreitbar das Recht sich zu fträuben, und wie Dr. Bret

bem Einflusse des Rationalismus gerathen ift, für die Interessen derjenigen Rirche, deren Glieder wir bleiben wollen, nur forderlich feun. - Wird benn aber auch herr Bretfchneiber fammt feinen Beiffesverwandten, wenn das beabsichtigte neue Glaubenebefenntnig erit öffentliche Anerkennung gewonnen haben wird, und bei ber Augsburgifden Confession Beharrende mit Lehr= und Gemiffensfreiheit mild bedenfen? Der werden alsdann 2. B. in Weimar und Gotha die dort fich findenden ,, neueften Ulten" für fich felbst nur auf solche Predigten und für ihre Kinder nur auf folche Konfirmanden - Unterweisungen ein Unrecht haben, die fich freilich nicht nach der Augsburgischen, aber boch allerdings nach ber Weimar- Gothaifchen Confession - wie wir fie vorläufig nennen wollen - werben vertheibigen laffen? Und die Afarrer und Gemeinden alten Befenntniffes in Beimar und Gotha niffes zu ihren Oberhirten behalten? -

Denn bavor ift und nach folder Rundgebung feiner felbft nicht ich neiber entichieben fur Die neuere Theologie fich erflart bat, bange, baß er von benen feiner Lefer, welche irgent ichon bie eben fo entschieden fich gegen biefelbe ju erklaren; ja, wenn evangelische Richtung genommen haben, auch nur manche noch ihnen die in das große Publikum und nicht bloß in die Theodourch seine Sophismen in dem Wahne befangen erhalten werde, logenwelt vom Dr. Bretschneider hineingerufene warme End pfehlung bes Rationalismus als die mahren Intereffen der Evangelischen Kirche benachtheiligend sich barstellte, so mußte es ihnen ja wohl sogar als Pflicht erscheinen, ben Ungrund folche: Empfehlung nur redlich und aufrichtig nach Dahrheit suchen - und wir öffentlich nachzuweisen. Siehe, bazu hat fich nun junachft wiffen, daß es beren noch immer gibt - hegen wir mit Grunde | Dr. Sahn berufen gefunden, und wir find bes Dafürhaltens Das Bertrauen, baß fie in Dr. Bretschneiber's Streiten wi- noch heute, daß er Die Aufgabe, Die er fich gestellt, mader ber Dr. Sahn nichts weniger, als die Sandhabung der Waffen und mit Ueberführungefraft fur alle Unbefangenen geloft hat. Da tritt nun aber Dr. Bretschneiber auf und ruft: "Ihre Schrift hat die Absicht, mich als einen Berachter und Feind ber Bibel und Offenbarung barguftellen, ber burch feine ichonungs. lose Offenheit, mit der er die Blöfien und Gebrechen der Schrift aufdeckt, die Bibel um alles Unsehen bringt und badurch fromme Uns kann es hier, nach dem Zwede der Ev. R. 3., nur anlie: Gemuther argert und beunruhigt." (S. 6.) "Sie haben Ihrem Genbichreiben ben Charafter einer gehäffigen und lieblofen Anflage meiner Theologie und Person gegeben." (3. 8.) "Gie bat, feinen Gegner guvorderft ber lieblofen Berlaumbung ju find bei Diefer Unflage mit folcher Uebereilung, Rachläfigleit. begudstigen, fodann bas von bemfelben bargeftellte Princip ber Berfegerungsfucht und Lieblofigfeit ju Berfe gegangen, baf ich Evangelischen Kirche zu befehden, und endlich fur sich selbst Ihre Schrift unter keinem andern Gesichtspunkte betrachten auf den Ramen eines offenbarungsgläubigen Theologen fort und kann, als unter bem einer recht groben Bergehung gegen bas achte Gebot ie." (S. 16.) Das flingt nun wirklich fast spaße Dr. Bretschneider hatte fich in feiner Schrift: "Der haft fur Jeben, ber mit Besonnenheit bie Sahnfche Schrift Theil zu ben Grundfaten der neueren Protestantischen Theologie, ihm ift es, wie man deutlich fieht, baarer Ernft, feinen Geaner b. b. wie er felbst gesteht, des fogenannten Rationalismus, als einen verächtlichen Mann dem Publifum Darzuftellen. Bu unbewußt, nicht etwa zunächst als Bestreiter ber gang allgemein von Dr. Bretschneiber empfohlenen neueren, b. i. nach feinem eigenen Zugeständnisse (f. die Schrift: Simonismus zc. S. 204.) ten wollten aufgehoben feben. In bem Erfteren nun, in feinem Berlaumber und Anflager ber Perfon und ber Theo. eigenen offenen Befenntniffe gur rationaliftifden, ober wie logie Bretfchneibers charafterifirt. Allerbings geminnt er fie gu nennen beliebt, zur wiffenschaftlichen Theologie Dr. Bretschneiber burch biefen sophiftischen Kunftariff porohne Beiteres feiner Relation trauen. Denn er tann nun bem Grundsatze gemäß, daß Jedenr die Interpretation seiner eigenen Borte zusteht, dreift rufen: Gehet, Dies und das habe ich gefagt; nimmt unbesonnen, leichtstinnig und boswillig und ohne alle Rucksicht auf meinen Ruf und mein Umt meine Worte in tem allerschlimmsten Sinne. An dies agwrov peusos sich lehnend, führt denn wirklich Dr. Bretschneiber, indem er mit fophistischer Gewandtheit feine Worte, die Sahn in feiner Darftellung ber Grundfate ber neueren Theologie als bequeme Bezeichnung gebraucht, sich zu Gunsten beutet, gewaltige Streiche auf seinen Gegner und beweist es also gar ftringent, (jum Theile freilich auch nach der Analogie seines vor einiger Zeit geführten Beweis. fes für die falfche Auffaffung, feiner Berufung auf Blumenbach), daß Sahn nicht die pflichtmäßige Gorgfalt angewendet habe, feine (Bretich neibers) Grundfate fennen zu lernen, daß er das Meiste von dem, was Bretichneiber gesagt, aus Rurgfichtigfeit oder bofem Willen entstellt und jum schlimmften, Sinne gedeutet, und daß er ihn weder verstanden, noch die von werben fie auch dann General. Superintendenten neues Befennt, ihm ausgesprochenen Ansichten über Die Bibel und Theologie miderlegt habe. (Fertfetung folgt.)



Berlin 1833.

Mittwoch den 9. Januar.

# Dr. Bretschneider wider Dr. Sahn. (Fortsetzung.)

Bergeffen hat hiebei Dr. Bretschneiber nur dies Wichtige, daß er nicht als ber erfte, geschweige benn ale ber einift durchweg Sahn's Beweisführung gerichtet - vor bas Publifum hingetreten ift. Läßt es fich anderweitig auf bas Klarfte darthun, was die neuere Theologie behauptet und anstrebt, fo muß es sich ja Dr. Bretschneiber, da er so entschieden sich für fie einlegt und so bestimmt erklärt, bag ihre Unhänger "ben einzig möglichen Weg zum Frieden zwischen Bibet, Theologie und Wissenschaft betreten," und daß sie es sepen, welche "Die Rirche vor ber boppolten Gefahr beschützen, entweder in Erreligiosität zu verfinken, oder von Schwarmern erschüttert zu werden," wohl gefallen laffen, daß, wie es sich ganz von selbst verstand, seine Worte in keinem anderen, als in dem allbekannten Geiste der von ihm vertheidigten und gelobten neueren Theo-

nicht für folches Licht werde gelten laffen wollen, geschweice benn, daß er die gang von felbst sich an die Sand gebende Deutung seiner Ausfagen in bem Ginne bes neuen Spftems als ihn verläumdend und lafternd angeben würde. Dies Unvorheraciebene hat sich nun gleichwohl begeben. Dr. Bretichneiber will ber Mann nicht jenn, ber so bente und lehre, wie in der Darftellung bes Ginnes feiner Ausspruche fein Gegner es andeutet. Obwohl ein entschiedener Lobredner und Anpreiser ber neueren, b. i. ber rationalistischen Theologie, sieht er es bennoch als eine "fchandliche Aufburdung" an, bag an feinem eigenen Gis fteme Die rationalistische Ansicht von Sahn unbedenklich nachaewiesen wird, dem Bretschneider glaubt und lehrt fort und fort - fo will er bafur gehalten wissen - "eine unmittelbare göttliche Offenbarung, und daß sie in der Schrift enthalten fep" (S 23.). Er findet auch in diefem Biderfpruche - feinen Widerspruch; er mag ihn wohl seines Theils sogar auch mit ber Erflärung zu reimen wiffen (Simonism. G. 177.): "Die Beit ift in religioser und politischer Rücksicht so ernsthaft, daß logie aufgefaßt wurden. Bare es bod auch in der That vom fie die forgfältigfte, befonders aber die aufrichtigfte Beach-Dr. Sahn, ber auf Anlag biefes bie neuere Theologie ruhmen tung verdient, und daß man endlich es aufgeben follte, durch ben Buches wider biefelbe ju ichreiben fich gedrungen fühlte, Täufchungen und Berläugnung ber Bahrheit noch wunderlich gewesen, wenn er jum Behufe ber Darftellung ber etwas gewinnen zu wollen. Ift irgend etwas im Stande, neutheologischen Grundfate etwa lieber auf Rohr's Bricfe ober bas politifche und religiofe Chaos biefer Zeit auf eine wohl. auf Begicheiber's Dogmatif, benn auf die ihm eben in bie-thatige Beife zu entwirren, fo ift es bie Bahrheit, aber fie fem Buche begegnenden Aeuferungen Bretfchneiber's hatte allein und ungemischt." Doch fen bem, wie ihm fen. Dr. Bret-Ruducht nehmen wollen. Es ware dies um so zwedwidriger ichneider hat für die Sache, zu deren Bertreter er sich auf-gewosen, da folde Acuserungen grade dieses Mannes, den Biele geworfen, durchaus nichts gewonnen, so wir es ihm auch zugeunter ben gebildeten und halbgebildeten Laien bisher immer noch franden, was er bewiefen haben will, baf feine Behre von etwa in berfelben Glaubeneftellung, wie Reinhard, Knapp dem Urtheile bes Dr. Sahn burchaus nicht getroffen werde. und Aehnliche fich gedacht hatten, und grade in einer folden Bird boch immerfort die rationalistische Theologie von Schrift, Die, ihres ein besonderes Zeitintereffe habenden In Diesem Urtheile getrffen, und, mas biebei ja nicht zu überschen balts wegen, unter Menichen von gar verschiedenen Bildungs- ift, Die Aussprüche biefer werden nachweisbar auch von den geftufen fich Lofer gewinnt, um fo bedrohlicher fur unbefestigte bilbeten und von den ungebildeten Laien, Die gur Renntnif ber-Gemüther, die noch unsicher schwanken zwischen Wahrheit und selben gelangen, in keinem anderen Sinne genommen, als Jerthum, erscheinen mußten. Dabei durste denn Dr. Hahn in welchem sie Dr. Hahn genommen hat; wie denn fürwahr auch dessen micht im Mindesten gewärtig sehn, daß Dr. Vretz auch Dr. Bretschneider's auf "gebildete Christen und geschneider, was ihm helles Licht der Wahrheit und lehrte Laien" es absehende Schriften, wenn ihnen ferner mit Ehrste fich sehn ihr eigenschaft der Klarheit und Deutlichseit" zugleichwohl bei fich felbit und in feinen eigenen Ausspruchen erkannt werden foll, nothwendig nur als Zeugniffe bes rationaDiesen rationalistischen Geift aber, von bem unläugbar zu Dieser Beit ungählige Gemuther in allen Standen und Lebensverhalt= niffen regiert und getrieben werden, hat Dr. Sahn geschrieben. Ob also auch Dr. Bretschneider für fein Theil Diefen Geift durchaus nicht in sich waltend hätte, oder ihm fortan auf das Allerernstlichste absagte, so ift bennoch ber Sahnschen Schrift ihr Biel nicht entschwunden. Und ob Dr. Bretschneiber es auf das Bundiaste, wie er es nicht hat, bewiesen hatte, daß feine eigene Theologie weder in ihrem Principe, noch in ihren Lehrsätzen, noch in ihren Wirfungen so bedenklich fen, wie es Dr. Sahn von der neueren überhaupt dargethan hat, fo bleibt hinsichtlich dieser ber von ihm geführte Beweis zur Zeit noch ganz unerschüttert stehen. Indessen, es bleibt derselbe auch stehen hinsichtlich der Theologie Bretschneider's, weil Diefer bis jest nur durch ein für den Sachkundigen augenfälliges homonymisches Sophisma dahin ftrebt, feine Theologie bem Publifum als eine folche zu zeigen, ber Dr. Sahn mit seinen Waffen nichts anhaben konne. Er urgirt es nämlich als etwas völlig Berfehltes, daß Sahn in ihm einen Rationalisten entdeckt habe, und nun gegen ihn als einen Rationalisten argumentire. Ein Rationalist fen er aber nicht, sondern er gehöre nach wie vor zu den Gläubigen an eine unmittelbare Offenbarung. Die Lefer unter den gebildeten Laien muffen hier fast nothwendig auf die Vorstellung kommen, es stehe also dennoch Bretschneiber mit benjenigen, die fonft allgemein für Offenbarungsglaubige, für Unhänger bes ;, mahren Supernaturalismus" gelten, und nur nicht mit den "Buchstabentheologen," wie er seine Gogner nennt, auf Einer Linie. Wenn fich nun aber die Sache auf keine Weise so verhält, wenn vielmehr Bretschneiber bem Ausbrucke "Glauben an eine un-mittelbare Offenbarung Gottes in ber Schrift" ober "wahrer Supernaturalismus" einen Begriff unterlegt, ber nur ihm eigenthumlich, ber völlig abweichend von dem fonft gebräuchlichen, ber nichts weniger als allgemein gultig ift, und ber auf jeden Kall von allen früheren Offenbarungegläubigen als naturalistisch und rationalistisch zurückgewiesen senn würde, wenn gleich wohl Bretschneider aus diesem Begriffe fo graumentirt, wie fich augenscheinlich nur aus dem älteren und in die Wiffenschaft recipirten argumentiren läßt: so ift es doch sonnenflar, daß er, in feinem Gedränge zu einem sophisma homonymiae Zuflucht nehmend, ein bloßes Verstecken spielt, und daß er die auch gegen feine Theologie, als eine rationalistische, gerichtete Beweisführung Sahn's in feinerlei Beife entfraftet hat, ob es ihm auch noch so sehr gelungen wäre, als Interpret seiner eige= nen Worte seinem Gegner eine falsche Auffassung berselben in Sachen, die nun bloß Nebenfachen find und fenn konnen, nachzuweisen. Es wurde uns die tiefere Erbrterung Diefes Gegensiandes hier zu weit führen. Auch ist zu dem Zwecke, ben wir hier haben, anzudeuten, mit welchem Nechte ober Unrechte Bretschneiber fich in feiner - Weise gegen Sahn verantwortet, ichon genug gesagt worben.

Wir wollen jett auf zwei Proben, fatt aller, hinweisen, Die es flar zeigen, daß der Mann, der fich fo bitter über Ents stellung seiner Worte und über Anslegung berfelben im schlimm= ften Ginne von Seiten Sahn's beflagt, und ber fich nicht scheuet biefen beshalb unverständiger, leichtfinniger, boswilliger Berläum= bung zu beschuldigen, vor der verfehrteften und sinnentstellendsten

liftifden Geiftes ber Beit aufgenommen werben burfen. Gegen folde Proben, bie ben Lefer fur Breifen neiber ju ftimmen

am meiften geeignet fenn burften.

Dr. Sahn hatte fich mit Ernft in feiner Schrift gegen die Behauptung des Dr. Bretschneider erflärt, daß, weil die Alstronomie die Annahme der alten-Welt und auch der biblischen Schriftsteller, ber Simmel, in welchem Gott wohne, fen ein besonderes über ber Erde stehendes Lofal, nicht mehr gestatte, nach Maaggabe der aftronomischen Wiffenschaften auch die bibliichen Borftellungen von einem Thronen Gottes im Simmel von einem Berabfahren aus und von einem Sinauffahren in denfelben modificirt und nicht mehr in eigentlicher, fondern nur noch in bildlicher Deutung genommen werden mußten. Es richtete fich aber natürlich Sahn's Widerspruch zunächst nur gegen ben Bretschneiderschen Gat, der in der historischen Anführung, mit welcher Bretschneiber seine Behauptung zu begründen fucht, involvirt liegt. Sahn läugnete, daß die heiligen Menschen Gottes als Getriebene von bem beiligen Geifte im buchftablichen. fleifdlichen Ginne fich vorgestellt hatten, Gott ber Berr fife in einem über ber Erde fiehenden gewölbten Lofale zc., und branchte als Grunde für feine Läugnung und für die Rothwendigkeit der Annahme, daß der Geift Gottes durch die heiligen Schriftsteller zwar zu den menschlichen Begriffen sich herablassend geredet habe, aber daß feine Rede durchaus göttlich gedeutet werden muffe, die angeführten schlagenden Beweisstellen. Er läugnete alfo feineswegs, daß in aftronomisch er Sinficht die Alten fich den Simmel als ein Gewölbtes, ein Ausgespanntes und Ausgedehntes über uns gedacht haben; er bedurfte demnach in Diesem Betrachte ber Belehrung Bretschneiber's gewiß nicht. Sahn's Tenbeng war für jeden Unbefangenen gang offenbar Diefe. Er fuchte zu zeigen: ob auch die menschliche Wiffenschaft anders jest und anders bamals über bie Art und Beschaffenheit bes naturlichen Simmels statuire, fo liege gleichwohl der Aussage ber heiligen Schriftsteller, daß g. B. Gott im Simmel wohne, werde fie nur nicht im flachen fleischlichen, sondern nach ben Fingerzeigen Diefer Schriftsteller felbft, im tieferen geiftlichen Ginne aufgefaßt, für die damalige, für die jetige und für jede kunftige Beit, eine und dieselbe mahre Borftellung zum Grunde. Die von Sahn aber hinzugefügte ironisch fragende Anmerkung, die Bretschneiber eine lächerliche nennt: "Salomo bachte sich also das Lokal doch gang anders, als unsere neueren Eregeten meinen, und war wohl fast so weit, wie die neueren Aftronomen?" will nun in diesem Zusammenhange unftreitig bies fagen: Wenn die neueren Aftronomen nicht des Glaubens find, daß Gott in bem Simmel, ber ein Gegenftand ihrer Forschungen ift, als in einem Lokale seine Wohnung habe, so hatte boch wohl schon Salomo von dem Simmelsgewölbe über ihm diefe Anficht auch nicht, ob er gfeich allerdings dafür hielt, bag ber Gat. Gott ift, wohnt im Simmel, bennoch eine zuverlässige und ge-wisse Wahrheit enthalte, und barin also nur fast fo weit mar, wie die neueren Aftronomen, von denen manche, in Folge des gerühmten Fortschrittes ber Wissenschaften, von Gott weder in bem aftronomischen Simmel, noch in einem anderen etwas wiffen wollen. - Was hat nun aber Dr. Bretschneider aus diefer Protestation feines Gegners wider Die Ansicht, daß Die biblischen Schriftsteller sich in fleischlicher und abergläubischer Weise Gott in dem über der Erde sich wolbenden natürlichen Simmel woh-Auffaffung mancher Ausspruche feines Gegners fich felbft nicht nend gedacht htaten, Unglaubliches gemacht? Nach ihm hat zu verwahren gewußt hat. Absichtlich aber mahlen wir grabe Sahn zu beweisen gesucht, ob auch unbewußt, und zwar bloß

lichen Gründen, daß David, Salomo, Jefaias und Jeremias auch die aftronomisch rechte Borstellung vom natürlichen Simmel gehabt hatten, und hat Stellen in ber Bibel gefunden, welche den Simmel nach Copernitus beschreiben. Rach diefer verkehrten Unschauung der Worte seines Gegners macht fich Bretschneiber nun ein leichtes Spiel mit ihm, schlägt fein eigenes Phantom, bas er bem Dr. Sahn andichtet, gewaltig zuruck, und beweift dabei zugleich, einer unglaublich fleischlichen und wahrhaften Buchstabeneregese sich bedienend, daß Salomo, Sefalas und Jeremias allerbings ben naturlichen Simmel als ben Bohnfig Gottes angenommen hatten, ja bag fogar auch Jefus in biefem Betrachte nach ber - aftronomisch unrichtigen - Borftellung feiner Zeit fpreche, wenn man ihm auch für seine Person eine richtigere Borftellung zutrauen durfe, und gibt zulett noch in ber eitelften Gelbftüberhebung, als ware feine Beweisführung ein zuverlästiges Zeugniß von feiner Meisterschaft in der Logik, dem Dr. Sahn ben Rath, ein gutes Compendium der Logik zur Sand zu nehmen. Wenn hier Bretschneider, wie wir gern es glauben möchten, nur unabsichtlich entstellt hat, follte es ihm denn nicht auf & Herz fallen, wie sehr feine Leidenshaft ihn verblendet und zu einer Auffassung der Worte seines Begners verleitet hat, bei ber für ihn, einen fo hohen Son gegen Dr. Sahn anzunehmen, mahrlich feine Urfache vorhanden war, zumal, da wir ihm die Berficherung geben durfen, daß wir ihm und dem Publikum fast überall, wo er in seiner Art den Dr. Sahn ad absurdum führt, ähnliche verfehrte Auffassungen und unverantwortliche Mißhandlungen seines Gegners nachweis fen könnten. Wir wollen ihm und seinen Geistesverwandten bier nur noch, ob fie vielleicht defto leichter über ihr Sochherfahren bedenklich werden möchten, diese Fragen vorlegen: Redet etwa auch Calvin (von dem man nach Bretschneider's Neuperungen doch wohl vermuthen sollte, daß ihm noch die Affironomie ber Bibel für objettive göttliche Wahrheit gegolten habe), bei Ephef. 4, 10., so wie er dort redet \*) bloß "aus rationalistisichen oder wissenschaftlichen Grunden?" Sat auch "dem die verdrießliche Wissenschaft der neueren Aftronomie die alte Vorstellung vom Himmel als unwissenschaftlich bargestellt?" Sat auch er [rationalistisch] "rationalisirt, wie man es auch läugnen moge?"

Noch schlimmer hat Dr. Bretschneiber sich verantwortet, wo er seines Gegners Aussagen über die Lehre der neueren dies doch immer nur thun als ein gnädiger und freundlicher Theologie von den Höllenstrafen als eine ihm widerfahrene Berlaumdung barguffellen fucht. Dr. Sahn hatte nämlich bei der zens Reigungen, die Annehmlichkeiten, welche ihnen bas Erden-Beschreibung der nachtheiligen Wirkungen der neueren Theologie im Bolksleben unter Anderen gefagt, daß Diefelbe bei denen, Die unter ihrem Einflusse stehen, Die Dogmen von der Auferste hung, bem Gerichte und ber Berdammniß ber Gunder gu fraftund folgenlosen Begriffen verallgemeinere und verflüchtige, und Allen den Eingang in das Simmelreich verkundige; nur baß Die Einen, die hier ihrer Reigung folgen, einen wohl auch nicht unangenehmen. - Umweg

and rationalififchen ober aus ben ihm fo verhaften wiffenschaft- mach en. Es bezeichnet biefe Bemerkung fo treffend ben Bolfegeift, wo derfelbe irgend schon durch die rationalistische Lehrweise seine Richtung bekommen hat, daß, wer irgend mit Umsicht auf Die Acuperungen berjenigen, welche in allen Ständen ber bibli= schen Lehre entfremdet geworden find. Obacht hat, nicht anders als zustimmen kann: Dem Referenten schwebte gleich, beim Lefen dieser Stelle, ein Gesellschaftstreis vor, in welchem vor einiger Zeit auf die laute Meußerung eines der neueren Theologie ergebenen Geiftlichen, jeder Beg führe zulett zur Geligkeit. grade von offenkundigen Chebrechern der unbedenklichste Avulaus erscholl. Eben so stellt sich dem Ref., indem er dies schreibt, das Bild eines von ihm wohlgefannten Mannes vor die Geele. ber auf bem Sterbebette mit einem gewissen selbstzufriedenen Wohlbehagen fagte: Geht es benn also wirklich schon mit mir zum Ende? Run, ich nehme doch den Troft mit aus der Welt, daß ich in meinem Leben kein Kopfhanger gewesen bin, und kein sich mir darbietendes Plaisir verschmähet habe. Ich habe lustig gelebt in meiner Jugend und lustig auch nachher! \*) Wie man-ches Mal habe ich mir im Kreise froher Zecher — mit allen Ehren — ein Räuschchen getrunken, wie manches Mal am Spieltische meine Erheiterung gefunden zc. Gegen wir nun den Fall, Der General= Superintendent Bretfchneider hatte folchen Bemuthern eine seelsoraliche Behandlung zu widmen, und er saate ihnen gang ehrlich, in Gemäßbeit der theologischen Grundfate, ju benen er fich befennt, ber gerechte Gott werde fur basjenige, was er Gundliches an ihnen finde, freilich unangenehme Fol gen, Strafen in ber Ewigfeit für fie eintreten laffen; fegen wir ferner, Dr. Bretschneider gabe ihnen hierauf auch ben Troft, daß jene Folgen nur zu ihrer Befferung gemeint maren und, wenn fie dieselbe erwirkt hatten, aufhören wurden: will wirklich Jemand fich einbilben, bag Menschen ber bezeichneten Art, um folcher Vorhaltung willen, was bisher, felbst noch in der Erinnerung, ihrer Seele Freude und Luft war, nun mit Widerwillen und Abschen betrachten werden? Nein, sie wissen ja, laut der milben neuen Lehre, daß fie an ihrem Geligwerden durchaus nicht zu zweifeln brauchen. Wäre also auch wirklich dies und jenes, was sie sich zur Gunde nicht anrechneten, vor Gott Gunde und vor Gott ftrafbar - nun fo haben fie fich freilich geirrt, und Gott mag ihnen irgendwie in unangenehmen Folgen dort ihren Jerthum fühlbar machen muffen, aber er wird Gott, und fie - haben doch das Bewußtseyn, nach ihres Serleben bot, genoffen zu haben. Kurz, es ertäutert sich aus ben angeführten Beispielen wohl hinveichend, mit welchem Rechte Dr. Sahn fagen durfte: "Diefenigen, welche hier ihrer Neigung folgen, machen dur Seligkeit [nach ihrer Auffassung ter Aussprüche der neueren Theologie] nur [höchstens] einen — wohl auch nicht unangenehmen — Unweg." Daran, daß sie selig werden, ist offenbar der Ginn, kommt diesen aar kein Zweifel Söchstens durften sie auf den Gedanken gerathen, daßwäre etwa ihr erwählter Weg, nach Gottes Urtheile, doch nicht der rechte gewesen, sie dessen dort, wohl unter gewissen Wehegefühlen, inne werden müßten. Allein selbst für Diesen Fall baben fie wohl, außer ber hoffnung, daß fie gleichwohl gur Gelig-feit gelangen werden, auch noch ben Troft, ihr Weg, den fie auf Erden gewandelt, fen, wenn auch zu den Geligkeiten der

<sup>\*)</sup> Bir theilen wenigstens den Anfang der Stelle mit: "Wenn es von Chrifto bift, er fen in himmel, fo follen wir das nicht fo faffen, als wenn er zwischen den himmelskörpern fage und die Sterne gablte: fondetn Simmel bedeutet bier einen über alle Simmelekörper erhabenen Ort, welther für den Cohn Gottes nach feiner Auferstehung bestimmt ift, nicht bag es im eigentlichen Sinne ein Ort außerhalb ber Welt mare, fondern weil wir vom Reiche Gottes nur nach unserer Weise reden konnen." -

<sup>\*)</sup> Die Erinnerung an ein abnliches durch eine gefeierte Gelbftbiographie öffentlich gewordenes Beispiel liegt nabe.

gufunftigen Welt ein Umweg, boch kein unangenehmer Umweg Sie mochten denn auch gewahr geworden fenn, als Ihr geiftliches gewesen. --

(Fortfegung folgt.)

# Madrichten.

Der folgende Brief eines aus Deutschland vertries benen Candidaten ber Theologie, ber jest unter den Rebellen bes Rantons Bafel fein Befen bat, bekannt als Berfaffer einer Schrift "Emporung," in der dies Wort vom "Emporstreben" abgeleitet wird, ift werth, daß er aus der zu Lieftal erscheinenden Zeitschrift: "Der unerfchreckene Rauracher. Ein Schweizerisches mabrheiteliebendes Blatt für Religion, vernünftiges Volksrecht und Aufklärung" in unfer Blatt aufgenommen, und bert ale ein Zeugniß gegen un-fere Beit, als ein Beweis, bag ber Beift bes Unglaubens und ber bes Aufruhrs ein und derfelbe ift, aufbewahrt werde. Mancher, ber den Reim berfelben Gesinnung in sich trägt, wird vielleicht beilfam erschrecken, wenn er fie bier in scheuflicher Confequenz, mit Abschiits telung aller Fesseln, welche ibr anderwarts von Innen, burch ben Widerstand des besseren Selbst, und von Außen angelegt werden, hervortreten fieht. Undere, deren Banden der Berr vollkommen geloft, werden badurch angefeuert werden, besto eifriger an der Befreiung ihrer unglicklichen Mitorider zu arbeiten. Es wird sich ihnen ber die Wahrheit des Schriftwortes bestätigen, daß wir nicht gegen Fleisch und Blut allein zu kampfen baben, sondern gegen das Geistige der Bosheit, daß wir daher die Waffen unserer Nitterschaft stets bereit halten müffen, damit der machtige Feind und nicht unversebens überfalle. "Bir find Beltfinder, Sohne unferer Zeit und haben einen eigenen Gott," fagt der Berf. mit ichauderhafter Bahrbeit. Go lagt uns nun trachten, daß wir fets in unferem Gotte erfunden werden. Denn nicht wir felbst, in benen nichts Gutes wohnt, sondern der in und ift, ift ffarfer, als der in ihnen ift. Lagt uns ben Ernst unserer Zeit auch bieraus erfennen und Scherz und Spiel bei Seite legen- Last uns aber auch unfere Haupter emporbeben, dieweil wir feben, dag unfere Erlöfung nabt. Der Zweig wird ichon faftig und gewinnt Blatter, fo miffen wir ja, daß ber Commer nabe ift. Das Mas mehret fich, fo milfen ja bald auch wohl die Adler fich fammeln.

### "hochwürdiger Berr Untiftes Falkeisen gu Bafel.

Es iff mir immer ein Mathfel gewosen, wie Beiftliche unter einander ein ernsthaftes Geficht schneiden konnen. Das Maskenspiel hat ein Ende, wenn die Bermummten fich wechfelsweise erfannt baben, und ein Gaufler fpielt feine Laufendstücken nur vor der unerfahrnern, gaffenden Menge, nicht vor anderen Berenmeiftern. Benn Die Schaar der Stillen im Lande ihr beilschmachtendes Auge zu Ibnen emporhebt, fo wird es Ihnen Niemand übel nehmen, herr Antiftes, daß Gie ihr Untlig einreiben mit dem Dele der Galbung, und wenn die Beerde ber glaubigen Lammer um Futter blöft, fo reichen Sie ihr, wie bisher, aus dem geiftlichen Berbarium die durren Eroftblätter, welche Sie im irbischen Jammerthale pflücken. Aber mit Beifflichen und Pfarcherren baffelbe Spiel gu treiben, wie Sie es in Ihrem Rundschreiben vom 5. gu thun versuchen, bas niochte weniger rathfam fenn. Wenn man mit Geinesgleichen fpricht, muß man die Maske abnehmen und die Ziige der Scheinheiliakeit bei Geite legen, und da Ihnen die Bibelsprücke nicht aus dem Halfe fahren, wie bem Soldaten die Flüche, fo hatten Sie füglich die beis ligen Stellen fparen fonnen, bis Sie wieder ben Laien etwas vorgutangeln baben. Die Wortgottesgier ber Pfaffen ift nie jo groß, und ber Offenbarungsglaube ber Theologen nie fo ftark, daß fie aus einer Schuffel effen wollten mit allen Invaliden und Refraten. - -

Schreiben herumlief, daß alle Klerifer es bet Seite legten, und nun entschlossen Sie fich, daffelbe in ber Bafeler Zeitung abdrucken gu laffen, um alle Bataillone der himmeleburger gegen die neuen Reber unter die Baffen zu rufen. Man fagt, der Pfarrer Burfbardt fen diesmal Ihr Lambour gewesen, und habe den geistlichen Wirbel gegen mich geschlagen. Aber ich hüte schon längst die Schaafe Christe nicht mehr und bin zu weit von der Beerde entfernt, um noch den Locke oder Drobruf der hirten vernehmen gu fonnen. Mur mas auf ben Markten und Straffen vorgebt, das erfahre ich, feitdem ich in keine Rirche mehr gebe, und mas in den Zeitungen febt, das begude ich, weil ich ein Rind ber Zeit bin. Gie, herr Untiffes, beben jest Ihr geiftliches Untlit burch ein weltliches Fenfter geftredt, und so lacherlich fich bas auch ausnehmen mag, ich will boch verfuchen, ein ernsthaftes Wort mit Ihnen zu reden.

Unfere Zeit ift ernft und schön, weil fie große Thätigkeit erforbert und hohen Muth hervorruft, mas wollen Sie in folder Zeit-lichkeit? Berhimmeln Sie sich in bem Schaafstall, verruppen Sie fich in Ihrer geiftlichen Würde, lullen Sie fich ein durch der Rede Schellengebimbel und der Orgel Beulgerausch, und drücken Sie phas rifaisch die Augen zu, aber bitten Sie fich vor den Elementargeiffern ber Zeit. Scheuen Sie den Regen der Zeit, er konnte Ihnen trot Ihres priefferlichen Parapluis den Ropf maschen - meiden Sie die Sonne unferer Tage, Sie könnten einen Connenstich davon tragen!

Bir find Weltkinder, Sohne unserer Zeit und haben einen eigenen Gott — irren Sie sich nicht an ihm, er konnte Ihrer gewaltig fpotten. Schon werden die Spuren an Ihnen, Berr Antiftes, fichtbar, ichon bat Sie der Babnfinn auf das Gebiet Ihres Feindes geführt, und nur unsere Groffmuth schütt Gie noch. Die Zeitung gebort den Zeitglaubigen, lefen Sie Ihre Offenbarung, und bleiben Sie gläubig an den Leichnam und an die Berwefung, aber streuen Gie den Moder ber Bergangenheit, ben Schutt Jerufalems nicht auf die blübende Wiefe der Gegenwart.

Die christliche Kirche ift eine traurige Anstalt, freilich ohne Ihr Berfchulden, tragen Gie aber den alten Raften in unfer neues Saus, fo werfen wir den Plunder in's Feuer.

Unfer gebort Jefus von Ragareth und Jefus von Jerufalem, Ihnen gebort Chriffus von Nicaa, von Konstantinopel und wo sonst noch Monche auf Kirchenversammlungen Unsinn ausbritteten-Ihr gefalbter Chriffus wohnt in Rom, herrnbut und Bafel, unfer Gott webut -

Doch das verstehen Sie nicht, mein kühner, bochwürdiger Berr. Und was ich Ihnen sonft noch fagen möchte, das will ich mir far

die nächste Scene vorbehalten.

Nur eine kleine Vorsicht empfehle ich Ihnen noch: Verbieten Sie ja bem Beren Erpfarrer Grunauer feine Bosbeit an ben Zag gu geben, denn er fchwatt fo bumm, daß felbit die Bufeler ibn auslachen. Ich mache Ihnen und dem Predigerconvent feine Borwiirfe, daß Sie diefen Efel zum Pfarrer gemacht, ich weiß es ja, Ihr fend Alle liber ginen Leiften geschlagen, und für Guern Berrgott gebort fein anderer Priefter, aber es mare Ihnen boch leib, wenn Ihr bisheriger College, eben diefer beimtückische Grunauer, noch ein paar Ohrfeigen befame

Ich würde mich schämen, Ihnen schon so viel geschrieben zu haben, wenn ich mir nicht vorgenommen hatte, jeden Lag auch meis nem Gott ein Luftopfer zu bringen. Was mich plagt und langeweilet, das verwandle ich in Scherz und behandle die Lugner, die gleiffnerischen Raffengeister, die privilegirten Weichbilder, wie der Bas

jazzo den Teufel in der Polichinelle. Bitte um größere Beröffentlichung.

Ihr auftößiger

Lieftal den 19. Oftober 1832.

Derold."



Berlin 1833.

Sonnabend den 12. Januar.

No 4.

# Dr. Bretschneiber wider Dr. Hahn. (Kortsetung.)

Was macht nun Dr. Bretschneiber aus bieser Sinweisung Sahn's auf eine Erfahrung, die fich im Berkehre mit den rationalistisch Gesinnten Diefer Zeit so unläugbar in immer neuen Geftalten herausstellt? Davon wollen wir nicht einmal fagen, daß er nach feiner, durch das ganze Buch hingehenden sophistischen Weise, mas nur als nachweisbare Wirkung ber neueren Theologie bezeichnet worden ift, ohne Weiteres fo auffaßt, als hatte es Dr. Sahn nicht bloß ihr überhaupt, sondern feinem Begner insbesondere als wohlbedächtig angestreb-Fes Ziel schuld gegeben. Aber man denke, der Herr General-Superintendent, der doch eines Theils felbft, grade in feiner Stellung, mit den in der Zeit weithin verbreiteten Wahnbegriffen und Vorurtheilen wohl befannt fenn follte, und der anderen Theils befanntlich raich baran geht, Andere ber Kurzsichtigkeit zu bezüchtigen, gesteht, daß er, trot alles Suchens, keinen Rechtfertigungsgrund für feinen Gegner in Betreff jenes Ausbrucks, , ein nicht unangenehmer Umweg" aufzusinden wisse. Denn ihm zeigt sich in jenen Worten des Dr. Sahn nur eine eben so, boswillige wie grundlose Insinuation, "durch welche derselbe ihm, einem öffentlichen Lehrer ber Religion, Die Behauptung unterschieben wolle, der Gunder, der hier seinen Begierden lebe, werde in jener Welt darum wohl nichts Unangenehmes erfahren, und die gange Folge feiner Gunden werbe nur etwa bie fenn, daß er durch einen Umweg etwas später, als die Frommen, in's Simmelreich fommen werbe. Und "Diese Insinuation" — ruft Dr. Bretfchneider — "haben Gie sich erlaubt an einem Orte, wo Sie in dem Beweise begriffen find, daß die neuere Theologie die Menschen frech und gewiffenlos mache, und die Gicherheit der Staaten und den Gehorfam gegen die Fürsten gefährde!" - Sabe nun Dr. Bretschneiber hier auch bloß aus Rurgsichtigkeit seinem Gegner den Ginn feiner Worte entstellt und verdreht, wie er ihn augenscheinlich entstellt und verdreht hat, so fragen wir nur, — und wie hier, so bei den mei-ften anderen Punkten —: Sat biefer Mann das Recht, wo er feinerseits von Sahn glaubt falfch verstanden zu fenn, ihn des-Lalb öffentlich als einen Berläumder und Lugner zu bezeichnen?

Wir wollen nun auch über diejenigen Stellen der Schrift Dr. Bretschneider's noch etwas mittheilen, in welchen die Hauptgrundsätze der Evangelischen Theologie angeblich beleuchtet werden, und in welchen es dem Dr. Hahn nachzuweisen versucht wird, daß er das mahre Princip der Evangelischen Kirche

weder richtig verstehe, noch consequent anwende.

Bei dieser sogenannten Beleuchtung befindet sich Dr. Bretschneider auf einem für ihn fehr ungunftigen Standpunkte. Er hat es, obwohl er ein Evangelischer Theologe heißt und der Autor einer wiederholt aufgelegten Protestantischen Dogmatik ift, bisher noch nicht gefaßt, daß man über das objektive materiale Princip einer Corporation, und über die aus ihm abgeleiteten und abzuleitenden Gate, vorausgesett, man macht den Anspruch. cben diefer Corporation, als folcher, zu dienen, der Natur der Sache nach nur bann ein Beachtung verdienendes Urtheil haben fann, wenn man feiner Geits wenigstens jenes objektive Princip zu feinem subjektiven gewonnen hat. Der Evangelischen Rirche gemeinfam von allen ihren Abtheilungen anerkanntes materiales oder dogmatisches Princip ift nun aber die Schriftlehre: Der fündige Mensch wird ohne alles sein eigenes Berdienst, nicht aus feinen Werken, sondern allein aus Gottes Gnade burch ben Glau= ben, um Chrifti willen, vor Gott gerecht. Auch Dr. Bret Schneider gibt zu, daß dies das materiale Princip ber burch die Reformatoren gestifteten Evangelischen Rirche fen, und wenn er nachher behauptet, die Lehre von der Erbfunde sen die eigent: liche Grundlehre der Reformatoren, weil fich auf fie das Dogma von ber Rechtfertigung grunde, fo finden wir ju unserem nach: sten Zwecke nicht Urfache, dagegen zu streiten. Kurz in benen Allen, welche mit ben Reformatoren noch heute gu Giner Berbrüderung gehören, ist dies gedachte objektive dogmatische Princip ihres eigenen Glaubens subjeftives Princip geworden. Berr Dr. Bretschneider aber huldigt zugeständlich für sein Theil keineswegs diesem Principe. Nach ihm ift baffelbe ein unbiblischer und mithin unevangelischer Grundirrthum (S. 149.) und Luther ift zu demselben nur durch den Um: ftand gekommen, daß er als Augustiner das Dogma diefes Rirchenvaters von der Erbfunde und beren Schulb und barum auch die Anselmische Theorie von der Genugthung — welche der nothwendige Schluß jenes Dogma's ift - fich angeeignet hatte

· Jagorna .

(S. S2.). Munderliches Begehren, baß ein Theologe, ber es wenn unter benfelben Bedingungen ein Anhanger Muhammeb's offen berennt, er halte bas Grundprincip ber Evangelijden Kirche bu gleichem Dienfte ber Kirche, ale folder, fich erbote, - mußte für einen Grundirrthum, gleichwohl biefer Rirche, als folder, man benn auf beffen vorgebliche Beweise irgend Gewicht legen? und in Der Qualität eines fimmberechtigten Lehrers in ihr, Licht Run halt es fich aber mit Geren Dr. Bretfchneiber gang barüber geben will, was fie fur evangelisch und was fur nicht abnlich. Er verwirft breift bas evangelische Grundprincip, und evangelisch zu halten habe sift hier nicht wiederum jenes mehrgebachte homonymische Cophiema?], und, daß er von ihr als befähigt zu ber Beweisführung erfannt ju werben fordert, ber ober der ihrer jonem Principe aufrichtig ergebenen Sprecher berstehe nicht richtig und wende nicht consequent an das formale oder kritische Princip der Kirche - welches doch, wie diese Kirche behauptet und behaupten muß, berjenige auf feinen Kall richtig logie und bie Kenntniffe, Die er fich burch bies Studium erwore verstehen und confequent anwenden kann, der nicht ihr materiales Princip zu bem Principe feines eigenen Glaubens gewonnen hat! Es fonnte ja freilich fenn, daß Dr. Bretschneider in einzelnen Puntten Recht hatte; nur fann er, in feiner bas Grundprincip der Kirche als einen Grundirrthum befehdenden Stellung, daß er Recht hat nie der Kirche, als solcher, beweisen, weil zu Diesem Beweise Die vorhergegangene subjettive Unnahme jenes evangelischen Grundprincips unerläßlich erfordert wird. Denn so die Kirche, wirklich von ihm überführt, sich zu dem Zugeständniffe genöthigt fabe, daß das Grundprincip ihrer Corporation allerdings ein Grundirrthum fen, so erklärte sie eben bamit sich für aufgelöft, ihrem bieberigen Beffande nach; und wenn fie nun gleichwohl, unter Annahme eines anderen materialen Principe, fortführe nach wie vor den Namen evangelisch fich beizule gen, fo leuchtet es ein, daß fie nun biefen Ramen in einem gang anderen Sinne führen wurde, als die Kirche, die fich fruher evangelisch nannte. Und wenn irgend welche Gemeinden und Individuen Grund finden, fort und fort evangelisch im alten und nicht im neuen Berftande zu sein - soll etwa für diese gelischen Lichte den rechten oder unrechten Gebrauch, die rechte Die fo ernftlich angesprochene Lehr : und Bewiffensfreiheit, Die ober unrechte Auslegung ber Schrift nachweisen konne? Dein, both wohl auch ihnen gebuhrt, barin bestehen, bag fie fein fille bazu mochte er noch zehn Worterbucher über bas Dt. E. und ihren Glauben fich durfen ertlären, anslegen, erläutern laffen nicht von folden, die ihres Glaubens find, nein von folden, Die zugeständlich ihres Glaubens nicht find, sondern vielmehr die Grundwahrheit beffelben öffentlich für einen Grundirrthum ausgeben, dabei aber doch die alten Namen evangelisch und ber Sache nach nicht gelingen können, etwas zu geben. Biel protestantisch, freisich in einem neuen Sinne, führen? Sollte mehr die Worte Luther's, die Dr. Bretschneider selbst in man es bod faum meinen, bag grabe bie Giferer fur Lehr : und feiner Schrift (S. 110.) anführt, gelten noch beute und gelten Glaubensfreiheit denen, die nun einmal anders lehren und alauben als fie, folde Zumuthungen machen konnten. Wenn fie fiellicher Menich und urtheilet alle Dinge und wird

will doch der Evangelischen Kirche, auf daß sie eine recht evangelische sen und werde, als ein ihr wohl zu beachtender Lehrer ihre Evangelischen Glaubensfäße flar machen und aufhellen. Das in aller Welt berechtigt ihn zu Diefem Begehren? Geine Beburt im Schoofe ber Evangelischen Rirche? Das wird er boch selbst nicht behaupten. Gein Studium der Evangelischen Theoben? Er muß ja bie Möglichfeit zugeben, daß auch ein entschiedener Papift ober gar Muhammedaner diefem Studium obliegen und, unter ihn begunftigenden Umffanden, ju gleichen Renntniffen gelangen fonnte. Seine Uemter und Burben, Die ihm gum Dienfte ber Evangelischen Rirche übertragen find? . Er mag es läugnen wie sehr er will, fie find ihm jeden Falls unter ber ausdrücklichen Bedingung und Boraussetzung übertragen, daß er fich zu den bei der Bildung dieser Kirche öffentlich ausgesproches nen und anerkannten Grundfagen berfelben bekennen werbe. Run läugnet er aber zugeständlich, wie seine übrigen rationalistischen Genoffen, grade ihr Grundprincip, bas Princip, welches eben erst bem, der es subjeftiv sid, aneignet, nach bem Glauben ber Reformatoren und Aller, Die gleich ihnen aus Erfahrung bas Beugniß des Beiftes fennen, daß Beift Bahrheit ift, die Befa. higung ertheilt, Die aus ihm abgeleiteten Principien evangelisch zu handhaben. Die sollte bemnach die ben Grundfagen ber Reformatoren zustimmende Rirche dafür halten, daß von feinem Standpunfte aus Berr Dr. Bretichneiber ihr im hellen evannoch zehn Lehrbücher ber protestantischen Dogmatif schreiben, baburch wurde die Evangelische Kirche bennoch feine Urfache gewinnen, fo lange er feine gegenwartige Stellung behauptet, in fenem Betrachte auf feine Beweisführungen, die ihm ber Natur auch gegen ihn: "Der ben Glauben hat, ber ift ein geift. aber, wie die Erfahrung lehrt, machen, wie magen fie fich boch von Niemand geurtheilt. Und ob ein ichlechtes Mulnur einbilden, bag bie Anbersgläubigen, benen fie ihr Lehramt lers Magblein, ja ein Kind, neun Jahre alt, bas ben aufdringen, ihnen mit der Anerkennung entgegen kommen Glauben hatte, und urtheilte nach dem Evangelio werden, wackere Lehrer und Bertheibiger ber Bahrheit an ihnen [d. i., nach Bretfchneiber's eigener richtiger Angabe, nach zu haben, ihrem eigenen offenen Geständnisse zum Trope basie der Wahrheit, baß der Mensch gerechtfertigt wird allein durch nige, was die, zu beren Bertretern und Wortführern fie eigen- ben Glauben, ohne bes Gesetes Werkel, dem ift ber Papt machtig sich auswerfen, als des Christenthums Grundwahrheit schuldig Gehorsam und unter die Juse sich zu legen, achten, sen nicht nur gar keine Wahrheit, sondern sogar ein ift er anders ein wahrer Christ. Solches sind Grundirethum? Wir wollen, was wir hier fagen, durch Bei auch fculdig alle hohen Schulen und Belehrten, und bie Go fpiele erläutern. Benn ein entschiedener Römling, ber es noch phiften." Colches ift benn auch schuldig Berr Dr. Bretfchneie obendrein gar tein Sehl hatte, ein Romling gu fein, ber aber ber. Deffen fchulbig mag er fich aber freilich nicht bekennen, hiftorifch mit ben Glaubenefagen ber Evangelifchen Rirche wohl fondern er erflart lieber Luther fammt Melandthon, für bekannt ware, ben Anspruch machte, bieser Kirche als ein stimm befangen in einem großen Jerthume, daß sie ihr mate-fähiger Lehrer in ihr mit dem Lichte seiner Weisheit zu bienen, riales Princip als Kanon der Schriftauslegung gebraucht, und alfa, daß sie gleichwohl nicht Römisch wurde, sondern Evange nach ihm alle andere Lehre und andere Schrift richten zu konlisch bliebe, - wurde benn bem, selbst nach Dr. Bretichnet nen geglaubt haben. Jedoch er hat fürwahr durch sein Beispiel der's eigenem Dafürhalten, als einem Manne, der wohl ein die Berficherung der Bibel und der alten Evangelischen Theolo-Bahrheitszeuge sehn konnte, Raum zu geben sehn?' — Oder, gie zur Zeit noch nicht widerlegt,, daß allein auf die gläubige

Unnahme ber Prediat bom Glauben, b. b. ber Evangelijchen Recht-I weit entfernt von ber prophetischen ober bermenentie und bag ber Menich erft burch bie mit bem rechtfertigenden den und bie Philologie nicht bas lette Sulfsmittel find ic." Glauben verbundene Biedergeburt zu berjenigen hoheren Lebensftufe erhoben werbe, auf ber allein er bas Gottliche, benfelbigen feiner jegigen Stellung fich halten will, nicht anders urtheilen, keiligen Geift, ber ihm durch die Predigt vom Glauben mitge- als er urtheilt. Er hat auch wirklich bei Gingelnem in feiner Art theilt worben, nach feinen immer einstimmigen und nie fich wie Recht. Es ift g. B. mahr, daß von ben Reformatoren und ihe bersprechenden Zeugniffen in ber gangen beiligen Schrift mabr- ven Freunden Die gange beilige Schrift gewissernagen als bas baft zu erkennen vermöge. Dr. Brotfchneiber liefert burch Bert Gines Berfaffers angeseben worden ift. Gie hielten wirk-Alles, was er gegen Dr. Sahn's Sandhabung bes formalen lich bafur, und gwar auf Die Schrift felbit fich berufent, bag bie Princips ber Rirche vorbringt, fur Jeden, in welchem ber Geift heiligen Monschen Bottes alle auf ben Trieb bes heiligen Beibes Glaubens der Reformatoren irgend sein Werk hat, neue stes geschrieben hatten. Berfehlt ift es nun aber, wenn Dr. Brets sprechende Belege, daß zunächst Geistesverwandtschaft mit schneider, der keineswegs mit jenen in Geistesverwandtschaft ben heiligen Schriftftellern, und nicht blog eine gewiffe formale fieht und baber feineswegs zu der vollen Erfaffung bes Sinnes Schärfe ber Urtheilokraft bas Gefchiet jum Bernehmen und Aus- ihrer Borte geschielt ift, es julaffig findet, ben Ranon, welchen legen ber Bibelworte gibt. Er fann, weil bas materigle Princip er gemag ben Borurtheilen feines Geiftes meint: Die Bibel ber Kirche als ein Grundirrthum von ihm angesehen wird, und ift Die Offenbarung! jenen zu suppolitiren, als ware berfelbe weil daffelbe ihm nur im außerlichen Buchftaben einzelner Schrift- fo wie er es fich benft, ber ihrige. Denn mit nichten war fiellen begrundet ericbeint, geschweige benn, bag es in ihm felbft ben Reformatoren bie Bibel in bem Ginne, welchen Dr. Bret-Princip und Geist und Leben geworden ware, mit dem Grunds schneider ihnen unterlegt, die Offenbarung, sondern es galt ihe seriptura seripturae interpres durchaus nicht zurechtschm- nen vielmehr für den rechten Offenbarer der lauteren Gottessmen. Weil er jedoch, nach der stolzen Einbildung des psychischen wahrheit der immerfort an seine vormals gegebenen und in der Menschen, ungeachtet berselbe, nach des Apostels gewissem Worte, heiligen Schrift aufbehaltenen Zeugnisse mit gottlicher Wirksam-vom Geiste Gottes nichts vernimmt, diesen Grundsah, der durch- keit sich bindende heilige Geift. Sie hatten demnach jenem aus geiftlich gerichtet fenn will, nach feinem mahren Ginne er- Ranon Mahrheit gugeffanden nuw in Beziehung auf Diejenigen, fannt gu haben meint, fo verfahrt er gar wunderlich mit welchen ber Geift genget, bag Beift Dahrheit ift, welchen ber bemielben, und scheuet fich sogar nicht, die fonderbare Inftang Geift die Borte ber Schrift zu lebendigen und fraftigen und gegen ihn zu machen, wie wenn confequenter Weise feine Ber- Die Augen Des Berftandniffes öffnenden und erleuchtenden Wortheidiger die grammatisch historische Interpretation verwurfen ten macht, weil sie unter bem Soren und Lefen berselben biejem ober wenigstens verwerfen mußten, jeder Cat, auch der flarste, durch sie wirfenden heiligen Geifte gern bei fich Raum geben, muffe boch wenigstens philologisch crortert und fonach die Aus- wie die dreitaufend am Pfingstfeste, und ihm nicht in eigenwillis legung jeber Stelle endlich boch mur durch Gulfe ber Sprach- ger Berkehrtheit miderftreben, wie die Gpotter und Lafferer an funde, ber Kenntniß des Alterthums, ber Logif ic., fury durch Demfelbigen Tage. - Gben fo ift es mahr, daß die alterangeli-Die Gulfe der Wiffenschaften und außerbiblischer Grunde zu Stande Ichen Theologen — nicht aber bloß die der jepigen Zeit — von gebracht werden (S. 112.). Wir wurden eine vergebliche Mühe ben verschiedenen Verfaffern ber beiligen Schuft bafur baken, übernehmen, wend wir Seren Bretfchneiber auf feinem es haben biefelben ihres Berffandes, ihres Urtheils, ihrer Bahf, Standpunkte von ber mahren Bemandnis, die es mit jenem nach ben ihnen fich barbietenben geschichtlichen Beranlaffungen Grundfate bat, ju überführen fuchen wollten. Die wunfchen und nach ben ihnen fuhlbar gewordenen Bedurfniffen ihrer Beit Daber nur, daß ihn Spener's, ben er ja nach seinen wiederhol bei'm Riederschreiben fich nicht begeben, und jeder von ihnen ten Andeutungen hochachtet, hieber gehörige Worte recht finnig habe auf feine eigenthumliche Weise fich ausgesprochen. Die barund nachdenklich machen mogen. Es fagt berfelbe (in ber grund- aus von Dr. Bretfchneiber aber gezogene Folgerung, es fen lichen Beantwortung des Unfuge der Pietiften): "Ich mache ei mithin von den altevangelischen Theologen Diefer Zeit, insonderheit nen Unterfchied ber Erkenntniß, deren eine eine geiftliche und von Sahn und Tholuk bie aftere Borflellung, daß alle Worts autflich lebendige Erkenntniß ift; eine andere ift eine natürliche der Schrift unter bem besonderen Mitwirfen bes holligen Golfies menschliche und budftabliche, ob zwar alle beibe mit ben Buch- gefchrieben sopen, verlaffen und aufgegeben worden, ift keineswogs fiaben bes gottlichen Wortes und ben barin vorgetragenen Ma- auf jene Unnahme, bag bie Propheten, Evangeliffen terien umgehen. Die eine kommt wahrhaftig vom heitigen und Apostel nicht als todte Werkzenge dem heitigen Beifte - Durch die erleuchtende Rraft des Bortes felbit, obwohl Geifte gedient haben, fondern nur auf jener Unnahme fubber Menich auch felbst feinen Fleiß bes Sorens, Lefens und Be- jektive Faffung von Seiten bes Dr. Bretfchneiber, bem trachtens dabei anwendet; daher ift allezeit eine Heiligung und freilieh in feiner Stellung des heiligen Geiftes göttliches Zeugen Braft babei: Die andere kommt aus bem menichlichen Ber: burch jene Manner und ihre babei gleichwohl behauptete freie stande und bessen Gebrauche eigentlich ber, nicht anders als ein menschliche Thaiafeit absolute Gewinfate sein mussen, zuruckzu-Mensch aus dem Aristotele, Platone, Cartesso vermittelft seiner-führen. Siemit läugnen wir indes gar nicht, daß in wiffennatürlichen Kräfte zu einer geoßen Erfenntniß kommen kann, Ich aftlicher Sinficht auch für die altevangelischen Theologen ohne göttliches Licht bes, heiligen Geistes." Eben so (in Cons. eben die Inspirations theorie einer befriedigenderen Begrün-kat: P. I. 290., rgl. Foßbach's Jakob Spener und seine Zeit, bung und Entwickelung noch bedürftig ist, weshalb wir aber keit, kung und Entwickelung noch bedürftig ist, weshalb wir aber keit. Their Theil) z., Wie viele Manner kann man aufweisen, welche neewegs die Julississeit der Ednsquenz einsaumen, daß die Index der Schalber der Ednschaft der Ednschaft der Schalber der über bas gewöhnliche Maaß hinaus als mächtig in der Schrift Cache der Inspiration selbst eines festen Halts und der für den gorühmt zu werden verdienen? Philologen haben wie Glauben erforderlichen Gewisheit ermangele. Diesem Unvermös vielleicht, nicht wenige und nicht: ungefehrte; aber bas ift noch gen Breitschneiber's nun, in die geistige Situation berjenigen

fertigungelebre, ber beilige Geift fid empfangen und erfahren laffe, f den Gabe, wiewohl id nicht laugne, baf fur biefe bie Erra-

Es ift gewiß, Dr. Bretichneider fann, jo lange er in

fich zu verseinen, welche, weil fie benfelben Beift, aus bem die theilbkraft, bag man ib. h. Dr. Bretfchneiber versucht werde, beiligen Schriftsteller reden, empfangen haben (1 Cor. 2, 12 ff.), fich mit diefen und unter emander als Beiftesverwandte flar erfennen, find auch alle bie fonderbaren und lächerlichen feiner Ur: theile angurednen, mit benen er nicht bloß Dr. Sahn und Deffen neuere Kampfgenoffen, fondern felbft bie alteren Theologen eines "verkappten Rationalismus" befchuldigt (G. 104 ff.). Er hat es bis jest noch nicht begriffen, weil er natürlich fich felbst eine erleuchtete Bernunft jufchreibt, in welchem genau begrenzten Ginne das alte Guftem von einer erleucht eten und von einer nicht erleuchteten Bernunft redet. Ihm ift es noch immer, ungeachtet ihn barüber schon im Sahre 1826 Gartorius in feinen Beitragen gur Bertheidigung ber Evangelischen Rechtgläubigfeit eines Befferen zu beleh: ren gesucht hat, als wenn biejenigen, welche mit Entschiedenheit gegen den Rationalismus angehen, nicht felbst irgendwie der Bernunft - auch nicht der erleuchteten - in gottlichen Dingen etwas einräumen, geschweige benn fich ihrer als Daffe bedienen burften. Es ift ihm g. B. ein Berfallen Sahn's in rationalistifche Principien (!), wenn dieser fagt, bas Evangelium konne mit einer wahrhaft erleuchteten Bernunft nicht im Biderspruche fteben, eben fo, die Ginheit des Glaubens fonne bei ber größten Mannichfaltigfeit der Glaubensformen bestehen und bgl. Infonberheit aber gibt er einen merkwürdigen Beleg barüber, daß er auch nicht die mindefte Ahnung bavon hat, in welchem Sinne Die Reformatoren zwischen Bernunft und Bernunft unterschieden. wenn er (S. 179.), um Sahn's "nichtige Versuche, das unbiblifche Dogma von der Erbfunde mit etlichen Lappen von Bernunftgrunden aufzupugen" als gar "armselig" zu zeigen, "die durchgreifende und aufrichtige Berftandigfeit des großen Luther" rühmt, ber gradezu erflare, bag bas Dogma von der Erbfunde "vor der Bernunft aussehe als wie eine große farke Luge," und wenn er nun fo gar fein Bedenfen hat, Luther's eben ihn gewaltig schlagende Worte in einer Note mit abdrucken zu laffen. Bir durfen wenigstens ben Anfang diefer trefflichen Stelle un: feren Lefern nicht vorenthalten (Walch'sche Ausg. Th. 8. S. 1239.): "Es ift aber eine lacherliche Predigt, Die hier St. Paulus (1 Cor. 15, 22.) thut, wo beibe, Job und ewiges Leben herfommen und lebrten und anderen Freunden driftlicher Wahrheit, felbft in bem läßt fich aufehen fur eine große farte Lugen bei ber flugen Bernunft und weltlichen Beisheit, bag bas ganze menschliche Geschlecht foll um fremder Schuld willen eines einigen Menschen allzumal fterben. Denn es scheint ja zu unbillig und ungereimt, daß Gott das Spiel fo abentheuerlich anareifen und fich fo thörlich zur Sache ftellen foll mit feinem Gerichte, daß, weil Aldam in einen Apfel beißet, foll er fo viel ausgerichtet haben, daß alle Menschen nach ihm bis zu Ende der Welt muffen des Todes fenn re." - Für wie blindgläubig balt boch Bretfchneiber ben "großen Luther mit feiner burch= greifenden und aufrichtigen Berständigkeit!" - Und ber Mann, der gar nichts davon ahnt, daß er mit folchen Anführungen ge= gen feinen Gegner nur gegen fich felbst ficht, der wagt es gleich: wohl zu fignificiren, Dr. Sahn "zeige eine Schwäche der Ur-

eine folche Urtheilstraft für alle gelehrte Dinge für incompetent zu halten."

(Schluff folgt.)

# Machrichten.

(Berlin.) Die bei ber Redaction eingegangenen Beitrage für die Evangelische Gemeinde zu Karlshuld, namlich, nach Abzug der: jenigen, über welche von den Einsendern bereits anderweitig bispo= nirt worden, von herrn G. in B. 4 Rthlr., Pf. E. G. R. in Schl. 82 Rthlr., Pf. R. in R. 7 Rthlr., Pf. Lic. St. 5 Rthlr., find durch herrn Raufmann Elener hiefelbit, ber gur Beförberung ferner eingehender Liebesgaben bereit ift, an ihre Bestimmung abgefandt morden.

(Udermark.) Auch unfere Gegend fcheint jest bin und wies ber burch eine Ausgieffung bes beiligen Beiftes gefegnet ju merben. Un mehreren Orten thut fich das Berlangen nach bem Morte bes Lebens fund. Es erheben fich auch einzelne Becffimmen aus dem geiftlichen Stande, und es fteht zu hoffen, bag immer Mehrere gu der Erkenntnig beffen, mas allein dem immer weiter um fich greis fenden Berderben in der Kirche Einhalt thun kann, kommen merden. Bu den erfreulichsten Erscheinungen unter uns gebort die Ers richtung einer driftlichen Leibbibliothet in bem Städtchen B. Ein drifflich gefinnter Schulmann, von dem Bunfche, auch in weiteren Rreifen für bas Reich Gottes wirfen gu tonnen, befeelt, und durch einige Auffate in der Ev. R. 3. dazu insbesondere angeregt, fühlte fich gur Errichtung berfelben gedrungen, und icheute, bei feinem geringen Ginkommen, auch bie größten Aufopferungen nicht, \*) um diefes Unternehmen, von welchem jede Rucficht auf eigenen Bortheil ausgeschlossen ift, zu Stande zu bringen. Die Bibliothet ift bereits zu breihundert Werken angewachsen und besteht aus lauster solchen Schriften, die auf dem Grunde des göttlichen Wortes ruben, und auch durch ihre Form geeignet sind, christlichen Glauben und driftliches Leben zu wecken. Gie erfreut fich fcon jest ber Theilnahme vieler Lefer aus allen Standen in einem großen Umfreise, und hat auch in weiter Ferne bei ausgezeichneten Gottesgeentfernten Curland, Billigung und Unterftitung gefunden. Indem wir die Aufmerksamkeit der Lefer der Ev. R. 3. auf diefes driffliche Unternehmen hinlenken, fprechen wir die lebhafte Bitte aus, daß doch alle diejenigen, welchen der herr die Mittel dazu gegeben, daffelbe mit fordern zu helfen sich angetrieben fühlen mochten. Es fehlen befonders altere Schriften erbaulichen Inhalts, die febr millfommen fenn murben, fo wie jeder andere Beitrag an Budern und Gelde. Der herr Raufmann Elener in Berlin, Spandauer-Strafe Dr. 40., ift erbotig, die Liebesgaben für die driftliche Leihbibliothet gu B. in der Udermart in Empfang gu nehmen.

<sup>&</sup>quot;) So verkaufte er einen großen Theil feiner wiffenschaftlichen Werke, um dafür driftliche Schriften anzuschaffen und errichtete einen Seidenhaspel, um den Ertrag beffetben zu demfelben Zwede zu verwenden.



Berlin 1833.

Mittwoch den 16. Januar.

# Dr. Bretschneider wider Dr. Sahn.

(Chluff.)

Doch, wir muffen nun dem Dr. Bretichneiber auch etwas jugestehen. Davin hat er einigermaßen Recht, daß Dr. Sahn als ein alkevangelischer Theolog zuweilen noch im schlimmen Sinne rationalistet. Auch wir meinen, in manchen bon ben Stellen, Die Dr. Bretichneiber feinem Begner, namentlich aus beffen Lehr: buche bes chriftlich en Glaubens, vorrückt, und auch wohl noch in anderen, 3. B. feinen Aleußerungen über die Apotalopfe, über die Kindertaufe, über das Abendmahl u. a. einem gewissen rationalistischen Clemente zu begegnen. Dabei aber raumen wir es bem Dr. Bretfchneiber auch nicht einmal unter ber Bebin- auch im Ginzelnen manchen Bortheil, jumal wenn es ihm geaung eines von ihm anzuwendenden wenig gewissenhaften Berfahrens ein, daß es ihm so leicht werden wurde, wie er andeus tet (S. 239.), ein Bergeichnis unevangelischer Behauptungen aus Sahn's Lehrbuche dem Publifum vor Augen ju legen, und an feinem Gegner jum Gegermacher zu werden. Denn ob uns auch ba noch bem fleischlichen Ginne bei fich etwas nachsehen, und fo für Sahn in Beziehung auf Bretschneiber bas von biefem ihm in den Mund gelegte Quod licet mili non licet tibi micht gelten foll, so hat es doch keine Frage, baß jenes andere Mortlein: Si duo faciunt idem non est idem, bei Bergleidung ber rationalistischen Aussagen. Bretschneiber's und Sahn's mit Recht als bem letteren zu Gunften redend angeseben werden darf. Bas zu dieser Ansicht nach unserer Ueberzeugung berechtigt, ift furg Siefes.

Wie jeder Mensch ist Fleisch vom Fleische geboren, so haftet auch jedem von Natur bas rationalistische Wesen an. Was man Rationalismus nennt, ift eben nichts Anderes, als die Philosophie des natürlichen Menschen, des alten Adams, der eigenwillig, felbstgenügsam und hochmuthig Gott, sich felbst und die West betrachtet und beurtheilt. Gelangt nun aber ein Mensch in der Kraft des göttlichen Geistes zum lebendigen Glauben an Das Evangelium, und kommt eben Damit das fraftige Glement eines neuen geiftlichen Lebens in ihn hinein, fo daß neben bem alten, und zwar diesen beherrschend, ber nach Gottes Chenbilde

alten Menschen beugen. Wenn aber gleich biefer fündigen Urt bes alten Menschen sammt ihren Regungen und Thätigkeiten bas geheiligte Wefen des neuen, iene befampfend und übermaltis gend, immerfort fich entgegenstellt, und immer erfolgreicher ihre Kraft schwächt und bricht: so will dies bennoch nicht heißen, daß jemals hienieden ein Zeitpunft eintrate, wo der Streiter Chrifti bas alte abamische Element als in ben Buftand völliger Bestegtheit und Dhnmacht versett betrachten burfte. Bielmehr fucht baffelbe nicht bloß immer noch ein Affil in irgend einem verborgenen Schlupfwinkel bes Bergens zu behaupten, fondern es erneuert auch immer wieder feine liftigen, auf Wiedergewinnung feines verlorenen Befites gemeinten Angriffe, ja erlangt lingt, fich irgend unter ber Daste ber neuen Rregtur, als ihre Rraft und Regung, anzuschmeicheln und einzunisten. Go kommt es, daß auch Bahrheitszeugen, die mahrhaftig den Geift aus Bett empfangen und in fich waltend haben, unvermerkt hie und ober so etwas Rationalistisches wider Wiffen und Willen bei fich hegen und pflegen. Das hat benn freilich feine Gefahren; aber es hat, wenn man berfelben, unter ernftlichem Wackerbleiben und munterem Gebetseifer, nur erft gewahr wird im Lichte bes Beiftes, und wenn man nun befto entschiedener in bes Beren Rraft ankampft wider ben in sich entdeckten "verkappten Rationalismus," noch weit größeren Segen, weil im geiftlichen Streite jeder neue Sieg die bedeutenofte Stärfung bem neuen, nach Gott geschaffenen Menschen bereitet. -

In diesem Betrachte nun bekennen wir allerdings auch bei unferem theuren Glaubensgenoffen Sahn in feinen theologischen Schriften bin und wieder Rationaliftisches anzutreffen, wollen uns aber mit diefem Bekenntniffe burchaus nicht überheben, fonbern räumen es im Voraus ein, daß auch uns mit leichter Dube ber Rachweis von rationalistischen Auswüchsen gegeben werden dürfte, die fich, une selbst unbewußt, noch befinden auch an dem Baume unferes geiftlichen Lebens, wie wir dem in ber Sin-ficht, daß neben bem Billen bes Geiftes und ben Enterneuerte Mensch fich erweiset: fo muß fich je langer je mehr Scheidungen ber erneuerten Bernunft, noch immer ber por beffen Scepter nicht bloß das Fuhlen und Bollen, fondern Bille unferes Fleisches und die Gebanten unferer auch bas Denten und Urtheilen - ber Rationalismus - bes verkehrten Bernunft fich uns mertbar machen, und bag ten (val. Luther wider die himmlischen Propheten, Bald, lauer Lutheraner betrifft, fo glaube ich, bag der Grundfatt, der bem Mittler Jesus, ber bis zum Tode am Kreuz erniedrigt und lern wollen, und barf um einer außerlichen Union willen nichts bavon preisgeben. Bielmehr haben alle achten Lutheraner an Dem fiebenten, achten und eilften Artitel Der Concordienformel, die von dem heiligen Abendmahle, ber Person Chrifti und der

Erwählung handeln, unverrücklich festzuhalten." Demnach kann ich es nur rühmen, daß die Breslauer, Lumit fester Entschiedenheit erneuern; aber ich fann es nicht ruhmen, daß fie diefes ruhmliche Bekenntniß, fatt es als ein bochaufgeworfenes Panier auf bem durch das Berfallen ber alten Scheidemande zwischen Lutheranern und Reformirten weithin freigewordenen Felbe nach allen Seiten hin Befenner werben gu laffen, sofort gleich von vorn herein in neue Scheidewande einer separirten firchlichen Berfassung einmauern, und fo, statt vorerst noch mit einem offenen raumigen Gezelt fich zu begnügen, fogleich ein Saus bauen, was durch seine Enge eine Menge von Gläubigen nicht hereinkommen läßt, und eine fo fehr zu munschende Glaubensunion der Reformirten mit den Lutheranern unmöglich macht, weil es jenen die Thure verschließt. Der Berfaffer bes Auffaces erfennt felbst an, bag "ber Anhanglichfeit an bie Union eine verhüllte Wahrheit jum Grunde liegt, weil nämlich die alten äußeren Rirchen fich überlebt hatten, und ein Jeder erst wieder Lutheraner werden mußte, so daß eine erneute Gemeinde an die Stelle der alteren zu treten hatte, wobei er mit Recht behauptet, daß der Felsengrund des neuen Gebäudes von der alten Lutherischen Kirche genommen werden muffe." Aber biefer Felfengrund ift eben bas Bekenntniß jener göttlichen Rahrheiten, die fich selbst, wenn wir sie nicht vorzeitig in eine eigene Berfaffungeform einpferchen, auf bem alten großen Bebiete der Protestantischen Chriffenheit eine neue Gemeinde von Befennern bilden und bauen werden, der bei innerer Lebendigkeit die angemessene außere Form nicht ermangeln wird, und in ber viele ehemalige Reformirte und Lutheraner vereinigt senn werden. Dazu gibt bei der so erfreulichen Uebereinstimmung in mehreren Fundamentalartifeln theils die altere schon vom Marburger Colloquium an bemerkbare Annäherung besonders ber Deutschen Reformirten an die Lutheraner, theils auch manche neuere Erklärung höchst ehrwürdiger Reformirter Theologen gegrundete Soffnung (man vergleiche g. B. Beren Dr. Theremin's Acuperungen über die Abendmahlslehre in Abalbert's Besie wünschen.

Was übrigens die kirchlichen Verfassungsgrundsätze der Bres-

26, 20. S. 333.). Daburch haben bie Chriften mabrhaftige weltlichen Obrigfeit innerhalb ber Rirche gar feine Stimme gu und fraftige Gnadenmittel, und ihr Gott und Seiland ver- gestatten, nicht Lutherisch ift. Ich laugne nicht, daß bei dem harrt nicht fern oder brüben in einem abstraften Tenseits, son tiefen Verfall der Geistlichkeit, bei dem traurigen Indifferentisdern ist und bleibt mit der Menschheit gnadenvoll verbunden in mus der Gemeinden, und bei ganzlicher Verweltlichung der weltlichen Obrigkeit ihr Ginfluß auf die Rirche vielfach schädlich genun, über alle Himmel erhöht, Alles mächtig erfüllt (Eph. 4, worden ift, und will weder ben vielfachen Migbrauch ihres jus 10., 1, 22 f.) und in bem heiligen Sakrament bes Altars unter circa sacra noch die zu weit gegangene Ausbehnung besselben bem gefegneten Brobt und Bein feine wefentliche Gegenwart rechtfertigen. Aber fie gang aus ber Sierarchie ju bannen, if tröffend und feligmachend uns mittheilt, und fo fortwährend in eher Katholifch, als Protestantisch. Es gebuhrt ihr ihr Antheil objektiver mahrhaftiger Realität bei und in uns ift. Wahrlich, an berfelben, und zwar nicht bloß barum, weil ben Laien überum den Besit folder unschätbaren Simmelsguter foll und muß haupt, ichon als Individuen, in der Protestantischen Gemeinde man fraftig freiten wider Alle, Die fie und entziehen ober fchma- eine berechtigtere, geiftlichere Stellung gutommt als in ber Ratholischen, auch nicht bloß als außerliches Beaufsichtigungerecht bon Seiten des Staates, sondern beswegen, weil ihr Umt nicht ein bloß weltliches, sondern ein heiliges, von Gott verordnetes Almt ift, welches eben barum auch bem Reiche Gottes bienen foll; benn fie ift Gottes Dienerin. Es gehort mit zu ben größten und lange nicht genugfam gewürdigten Berdienften Lutheraner bas Bekenntniß dieser Artikel in dieser indifferenten Zeit ther, 6, daß er in confequenter Entwickelung ber königlichen Lehre von der Rechtfertigung dem Klerus und Monchthum in feinen mannichfachen Berzweigungen ben Charafter ausschließlicher Geift. lichfeit und Rirchlichfeit abstreifte und nachwies, daß eben bie als bloß weltlich, ja fleischlich angesehenen Stande ber burgerlichen Obrigkeit (magistratus politicus) und der Haushaltung (Haus = und Chestand, status oeconomicus) als göttliche Instifutionen gleichfalls heilige, gottgefällige Stande fenen, deren höchster Endzweck in rechter Berbindung mit dem Predigtamt (ministerium ecclesiasticum) die Forderung und Erhaltung des Reiches Gottes auf Erden mare. Das Reich der Natur und das Reich der Gnade find fich zwar einander entgegengefett, insofern in jenem die Gunde, in diesem die Gnade herrscht, ein Gegenfat, der von jener Geite bis gur harteften Berfolgung steigen kann, wenn die weltliche Obrigkeit unter des bofen Beje ftes Getrieb ihr Schwerdt wider die Kirche fehrt. Aber bennoch stehen sie unter Einem Ronig und Haupte, welches ift Christie ber Herr; und er beweiset- auch feine Berrschaft über bas Reich ber Natur eben baburch, bag er jenen Begenfat immer mehr überwindet und das Reich der Matur in das Reich der Gnade umwandelt, indem er nicht nur beständig Individuen aus jenem in diefes herüberzieht, sondern auch die ursprünglich göttlichen Stiftungen beffelben, die in Folge des Falls dem Fleische berfallen waren, wieder rehabilitirt und in ben Dienft bes Geiftes ftellt. Auf Diese Weise, indem ber Sauerteig bes Guangeliums inmer mehr alle natürlichen Ordnungen durchfäuert, wird das fleischliche Geschlechtsverhältniß ein heiliger Chestand, ein Bild Christe und feiner Gemeinde, die Familie wird eine Pflanzschule der Rirche, und die weltliche Obrigfeit eine chriffliche, beren hochstes Geschäft senn muß, Die Gemeinte Chrifti zu beschüten und zu pflegen, und nicht nur über die zweite, fondern auch über die erfte Tafel bes Decalogus mit frommem Ernste zu halten, wobei fie fich jedoch eben so wenig in das eigenthumliche Gebiet des Predigtamts, wie in das des Familienlebens mit ungiemlicher fleischlicher Gewalt einzumis fenntniffen). Darum fann ich ba, wo Lutheraner und Refor- ichen hat. Gin folcher Migbrauch ihres guten Rechts ift freilich eben mirre unter einander gemifcht find, eine vorläufige außerliche fo möglich, als ber Migbrauch ber Umtogewalt bes geifflichen Mi-Union, fofern fie nur bas freie Bekenntnif ber Bahrheit, in ber nifterit und ber patria potestas in ber Familie; aber abusus non fie fich innerlich vollenden soll, nicht unterdrückt, sondern noch tollit usum und es bleiben demnach doch "ale die heiligen Orden freier und ausgebreiteter macht, nicht verwerfen, sondern muß und rechten Stifte von Gott eingesetzt, diese drei: das Priesteramt, der Chestand, die weltliche Obrigfeit," Luther Th. 20. S. 1378. (Schluff folat.)



Berlin 1833.

Sonnabend ben 19. Januar.

# Die Rechte der Isracliten an Palastina.

zugelaffene, sondern gebotene Berfahren ber Ifraeliten gegen die Cananiter von feber zu ben Thatfachen gehort hat, welche bie Gegner ber Offenbarung ihren Angriffen gegen biefelbe zu Grunde und Jafob hatten in ihrem Lande nur Freundliches erfahren. Man leje nur 1 Moj. 23., mit welcher Ehrerbietung fommen fie nicht bort ben Wünschen Abraham's entgegen, als er nach bem Tode ber Garah ein Erbbegrabniß zu erwerben wunscht. Dies Erbbegrähniß blieb, als Jirael nach Aegypten fortgezogen, unter ihnen unverlett; Jakob's Ueberreste wurden bort unter einer zahlreichen Aegyptischen Begleitung beigesetzt. Sie waren fo weit entfernt, Feindseligkeiten zu fuchen, daß fie im Gegentheil die Frevelthat ber Gohne Jafob's an ben Sichemiten, Die biefer ihnen noch auf bem Sterbeläger als eine von Gott schwer zu strafende vorhält (1 Moj. 49, 3.), wider Jakob's Erwartungen ungerächt, und ihm die durch diese Frevelthat erworbene Stadt Sichem und ihre Feldmark zum ruhigen Befite ließen. Gelbst als Jirael mit ber offenkundigen Absicht, fich ihres Landes zu bemächtigen, an ihren Grenzen umberzog, rührten sie sich nicht. Einen einzigen fleinen Cananitischen Ronig, den von Arad ausgenommen, der Die Fraeliten von freien Gruden angriff, ba fie fich feinem Lande naberten, 4 Mof. 21, 1-3., warteten fie rubig den unmittelbaren Angriff ab. Die Bewohner des eigentlichen Canaan eilten nicht einmal ihren bedrangten Stammesgenoffen, den beiden Amoritischen Konigen jenseits des Jordan, Dg und Sihon, zur Sulfe. Was thun dagegen die Ifraeliten? Dhne Kriegserklurung überfallen sie das friedliche und ruhige Bolf, deffen Charafter sich noch in seinen Nachkommen, den Phoniziern, als ein bem Kriege abgeneigter erweift. Nicht zufrieden, ihnen fo viel von ihrem Gebiete abzunehmen, als zu threm nothdurfligen Bedarfe hinreichte, nehmen fie bas gange Land in Unipruch; nicht einmal als ihre Knechte wollen fie feine früheren Bewohner darin bulben; fie bestimmen fie ganglicher

Ausrottung, indem fie ihnen abschlagen, mas fie allen Bolfern gewährten, von benen sie zuerft angegriffen worden waren. Mur Es barf uns nicht wundern, wenn bas von Gott nicht bloß febr ichwer entschließen fie fich bei einer einzelnen Stadt, Gibeon, beren Bewohner fich durch eine Lift von ihnen die eidliche Bufage ber Berichonung verschafft hatten, infofern eine Ausnahme ju machen, daß fie Diefelben, ihres bisherigen Bohnfites beraubt, legen. Für die oberflächliche Betrachtung hat die Sache wirf als Sflaven annahmen. Und dies alles wird weit bedenklicher lich etwas sehr Seltsames. Die Cananiter hatten sich gegen dadurch, daß es unter der Auctorität Gottes geschieht, so daß zifael nie etwas zu schulden kommen lassen. Abraham, Jsaak hier die Lösung des Problems, welche so manche andere Schwierigfeiten ber heiligen Geschichte hinwegraumt, bie Bemerfung, daß ihr einziger Endzwedt, die Berherrlichung Gottes, nicht durch die Gunden der Geinigen geftort werden fann, Die viel mehr zeigen, wie nothwendig es war, daß Er fich ihrer annahm, bag baher ihre Rechtfertigung gar nicht bie Aufgabe fenn fann, die fich der Bertheidiger der Offenbarung ju ftellen bat, bier gar nicht anwendbar ift.

Co finden wir benn auch, baf ber auf diefe Thatfache gearundete Angriff das Gemeinaut aller Gegner ber Offenbarung überhaupt und fpeciell bes 21. T. zu allen Zeiten ift. Schon bie Seiten versuchten ihn wiederholt (vgl. bie St. bei Gerrarius zu Jos. C. 6. procem.). Die Manichaer grundeten barauf ihren Beweis, baf ber Gott bes A. T. nicht ber Gott bes R. T. fenn fonne, wie dies aus ber angelegentlichen Widerles gung bes Augustinus an mehreren Stellen, besonders c. Faustum B. 22. c. 73 ff., hervorgeht. Die Englischen Deiften erwie: sen baraus, daß ber Gott ber angeblichen Offenbarung nicht ber mahre fenn fonne, ben richtigen Cat ju Grunde legend, baß von dem wahren Gotte feine Sandlung ausgehen fonne, welche gegen . bas von ihm eingepflanzte und in feinem Wefen beruhende Gefet ber Natur ftreite, ein Sat, ber, auf dem nothwendigen Berhaltniß bes Gefenes Gottes zu seinem Befen beruhend, beffen Abdruck und Spiegel es ift, burch die Schrift felbft an zahlreichen Stellen (vgl. z. B. 1 Mos. 18, 25. "der Richter ber ganzen Erde, sollte der nicht Recht ihun?" Siob 8, 3., "sollte wohl der Allmächtige das Recht verkehren?") janktionirt wird. Um Ausführlichsten und Scharffinnigsten murbe biefer Angriff von Tindal geführt, bas Chriftenthum fo alt ale die Belf, p. 454 ff. ber Deutsch. Ueberf. Andere, wie Morgan, Chubb

wiederholt, val. Edelmann, Mofes mit aufgedecktem Ungefichte. Erster Anblick G. 107. Er fehrt in den naturalistischen und rationalistischen Schriften, welche nur irgend Beranlaffung haben, Die ihre Entstehung nicht ben in ber Sache liegenden Grunden, bies Bedenken gewurzelt ift, moge folgende Stelle von v. Ummon zeigen, Sandb. ber Sittenlehre 3, 2. p. 61 .: "Die Moral verwirft jeden Bertilgungefrieg. Daß fich Stellen bes A. E. finden, die eine folche Grauelthat begunftigen, kann biefe Art zu kriegen nicht entschuldigen, weil folche Grundfage im R. E. nur den Befehl für mahrhaft göttlich zu erkennen vermag, melther die Probe bes Rechtes und der Gittlichkeit aushalt" herverkunder bes M. gedient haben, indem fie die Gunder tobteten; mogen die Saushalter des R. T. und zugleich die Ausleger bes

fie boch beni Ginen Gotte beide gedient."

fieben. Es gilt ja auch von ben Religionen, was der Berr von fann, so sehr man ihn auch zu unterdrücken sucht. den Individuen fagt: Un ihren Früchten follt ihr fie erkennen. Gine Religion, Die eine Gräuelthat nicht bloß erlaubt, fonbern fie an gahlreichen Stellen ihrer Urfunden mit der größten bleiben, wo man gerne will. Es ift eine nothwendige Folge bes gottlichen Charafters ber Offenbarung, daß es unmöglich ift, einen Theil aufzugeben, ohne das Ganze zu gefährden, so daß nur die fann. Diefer Charafter ber Offenbarung bewährt fich dann auch

u. f. w., f. bei Lilienthal, Th. 3. p. 891 ff. In Deutsch- sich gebrandmarkt hat, ftets als ben erhabenen Gesandten Gotz land wurde er sogleich von der gene Borboten ber Auftlarung tes darftellen, von dessen Gesetz auch nicht der kleinste Buchstabe noch ein Titel vergeben werde? Faßte man hier und anderwarts diefe nothwendigen Confequenzen einer Anficht in's Auge, Diefen Gegenstand zu berühren, so regelmäßig wieder, daß es sondern nur der perfonlichen Reigung verdankt, so wurde jene fich nicht ber Mihe verlohnt, Einzelnes anzuführen. Wie tief trage Scheu vor grundlicher Beschäftigung mit dem A. T. schwinden, die wir jett so häufig mahrnehmen. Fühlend, daß man mit dem A. T. Alles, auch das dem Bergen bereits theuer Gewordene baran geben muffe, wurde man fich aufraffen, und grundlich nachforschen, ob benn nicht bas Gange au retten fen, ob nicht die Abneigung gegen bas A. T. ihren Grund habe in nirgends gebilligt werben, und eine mahrhaft religiofe Moral ber bisher nur unvollfommen realifirten Losreißung von bem Beitgeifte und den Zeitvorurtheilen. Man bente aber nur nicht, daß jene Stellung zum A. T. nur für die gefährlich werbe, eine Stelle, ber wir vorläufig die des Auguftinus, c. Faustum welche fich biefer Conjequengen flar bewußt werben, und erft 1. 22. c. 79., entgegenstellen: "Das eilen wir alfo ju verwege- bann, wenn fie es thun. Gben weil fie in ber Sache begrunnem Sabel, und mochte es fein ber Menfchen, und nicht Got- bet find, muß fich ein buntles Gefühl um biefelben auch bemjetes! Mögen die Saushalter des A. T. und zugleich die Bor- nigen aufdringen, der fich fo fart als möglich bemuht, fie fich zu verhehlen. Der innige Zusammenhang des Al. und des R. E. ift dem letteren zu fark aufgeprägt, als baß es gelingen konnte, 21. gebient haben, indem fie den Gundern abstarben, fo haben Die Augen gang bavor zu verschließen. Die nothwendige Folge bavon ift ein geheimer Zweifel auch an ber Gottlichkeit ber Die Wichtigkeit der Untersuchung liegt am Tage. Der Schriften Des N. B. und an Der Gottheit seines Stifters, beffen Angriff bleibt ja gar nicht bei feinem fpeciellen Gegenstande ben lebendigen Glauben lahmender Ausfluß gar nicht ausbleiben wird dieser Zweifel durch so manche Parthien des R. T., welche, wie namentlich die drei ersten Evangelien, einen vorwiegend Alt= testamentlichen Charafter tragen. Dieselben Borurtheile, welche Angelegenheit als Pflicht einschäft, deren Nichterfüllung schwere gegen das A. T. einnehmen, muffen sich auch bier geltend magöttliche Strafe herbeiziehen werbe, kann wahrlich nicht von oben chen. Sat man aber erst auch beim N. T. angefangen zu schwensen, und es ist Pflicht eines Jeden, diesen ihren vorgeblie den, was Gott verbunden hat, so muß jenes unselige Schwangegen bas 21. E. einnehmen, muffen fich auch hier geltend ma chen Ursprung zu bestreiten. Somit ware es also, wenn dieser ten noch zunehmen. Und auch von diesen indirekten Folgen der Angriff begründet ware, um das ganze A. T. geschehen. Wer Abwendung vom A. T. abgesehen, wie wichtig ist der Verlust, betrachtet nicht die Untersuchung, ob Jemand ein Gläubiger, ein den man unmittelbar durch diese Abneigung erleidet! Ist es Wiedergeborener sen oder nicht, als vollkommen abgeschlossen, etwa nicht wahr, was der Apostel sagt, daß die ganze von Gott wenn er auch nur eine seiner Sandlungen, etwa einen Raub- eingegebene Schrift des A B. nüte ist zur Lehre, zur Strafe, mord, kennt? Dies Resultat nun wurde Bielen, auch unter zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit? daß sie dazu ben sich zum Glauben Hinneigenden, kein so sehr unangenehmes beitrage, daß ein Mensch Gottes seh vollkommen, zu allem guten sein. Sie sind ziemlich geneigt, das A. E. hinzugeben, wenn Werke geschickt? Wie weit lebendiger, anschaulicher, zusammensie nur das N. T. behalten. Aber hat man sich einmal auf hängender muß die Gotteserkenntniß desjenigen sehn, der Gotbie Flucht begeben, fo kann man nicht fogleich ba wieder fleben tes Offenbarungen feines verborgenen Befens durch Sahrtaufende hindurch verfolgt, als bessen, der sich nach Willführ ein einzelnes Stud berfelben aneignet? ben Juden an Blindheit gleich; benn fo wie diesen durch ihren Unglauben an den Erschienenen die Augen inconfequente Willtühr einzelne Theile festhalten und die übrigen verhüllt find, daß sie keine klare Einsicht in die Schrift gewinverwerfen, einzelne Theile verwerfen und die übrigen festhalten nen konnen, die auf den Bufunftigen hinweift, so ift ihnen die Schrift, welche ben Erschienenen predigt, nur halb aufgethan, in biefem Falle. Ihr fagt, Chriftus fen Gottes Cohn. Wie weil sie benjenigen nicht kennen, ber da erscheinen sollte. Wie vermochte er benn aber nicht eine Gräuelthat, die durch ihre weit fester muß nicht ber Glaube besjenigen an Gottes über Jurudführung auf Gott noch mehr als bies wird, als folde bie Seinen, die gange Kirche und ben Einzelnen waltende Gnabe ju erkennen? Wie fonnte er bie Schriften, die diese und an- fepn, ber bie Offenbarungen biefer Gnade von bem Gundenfalle dere Anstöße enthalten, als die untrügliche Quelle ber geoffen- an durch alle Jahrhunderte verfolgt, als deffen, der in dem barten Erdarmungen Gottes betrachten? Wie als ihm mit den Bahne fteht, der herr verheiße etwas ganz Neues, noch nie Juben gemeinfam ben Grundfat aufftellen, bag biefe Schrift von ihm Geleiftetes, burch fein Unterpfand Befraftigtes, wenn er nicht gebrochen werben fonne, d. h. unbedingt Wahres enthalte? verheift, daß er bei den Seinigen fenn werbe bis an's Ende Wie es billigen, daß sie in ber Schrift forschen, weil sie in ihr der Welt, das die Pforten ber Hölle seine Kirche nicht überwälzglauben das Leben zu haben? Wie konnte er denfelben Moses, tigen werden! Welches Mittel der Schbsterkenntniß besitzt nicht der durch die Einschärfung des Gebotes zu dieser "Gräuelthat" derjenige, der in der durch den Finger Gottes geschriebenen GeBerg erbeben vor der Gunde, wenn er ihren Gluch in diefer unbedingt von Gott burch Divies befohlen dargeftellt wird. Geschichte wahrnimmt! Wie muß es sich nicht erweitern und gerichmelzen, wenn er baneben ben unergrundlichen Reichthum ber Barmherzigfeit Gottes erblickt.

Doch es ist Zeit, daß wir von dieser Abschweifung, deren hochwichtiger Gegenstand und zu einer anderen Zeit länger beschäftigen foll, zu unferem eigentlichen 3mede gurudtehren. Ehe wir zu der Beleuchtung der verschiedenen Löfungen unferes Problems übergeben, haben wir noch einige Bemühungen zu betrachten, wodurch man versucht hat, durch Aenderung der Thatsache selbst ihr einen Theil des Unftößigen zu nehmen. Der Sauptversuch in diefer Urt ift folgender. Fälschlich, behauptet man, werde angenommen, bag es ben Jiraeliten befohlen worden, Die Cananiter ohne Berfchonen auszurotten. Es fen ihnen im Gegentheil befohlen gewefen, allen Cananitischen Städten borber Frieden anzubieten. Dur im Falle ber Berwerfung Dieses Anerbictens follten die Einwohner umgebracht werden. Belche Stadt bies Unerbieten annahm, beren Einwohner follte Ifrael zu Anechten

Stelle beweift also grade das Gegentheit von dem, mas fie beweifen foll. Außerdem beruft man sich noch auf Jos. 11, 19. 20.

ichichte Afraels feine eigene Geschichte bat! Die muß nicht fein | felbft zum Schluffe Die gangliche Bertilgung ber Cananiter als (Fortfenng folgt.)

> Bedenken bei dem Auffake eines Lutheraners der separirten Gemeinde zu Breslau in Mr. 91 und 92. des Jahraanas 1832.

> > (Schluß.)

Schon in seiner Schrift an den christlichen Abel Deutscher Nation (Th. 10.) greift Buther jene ausschließliche Geiftlichkeit des geiftlichen Standes, ale die erfte Dlauer ber Romaniften, an, und verficht bas geiftliche Priefterthum ber Laien in ihren verschiedenen Ständen. Die Tumulte ber Schwarmgeister gaben ihm dann besondere Belegenheit, die heilige Burde der weltli= chen Obrigkeit in ihr mahres, unter bem Papstthume sehr verfanntes Licht zu fegen, fo daß er fich auch ruhmt, baß feit ber niehmen, ein Loos, das nach den milben Gefeten über die Dienft- Apostel Zeit Miemand fie fo herrlich gepriesen habe ale er, Eh. 10. barteit febr erträglich war. Diese-Alnnahme ift febr weit ber- S. 573., Th. 19. S. 2287 f., Th. 20. S. 2635 f. Dies tritt breitet; fie findet fich ichon bei dem judischen Philosophen Dai- Dann auch in der Augeburgischen Confession mehrfach hervor, monibes, dann, was eben nicht geeignet ift ein gunftiges namentlich im 16ten Artifel und G. 29 und 36., auch Apos Borurtheil fur ihre Richtigfeit zu erwecken, fast bei Allen, welche logie G. 210. 217. Der 7te Artifel ber Migbrauche bringt feit dem Auftommen Des Deismus fich apologetisch mit Diefer allerdings, zwar im Gegensat der Bischofe, mit Recht und Rach-Thatsache beschäftigt haben. Go bei Schudford, Sarmonie druck auf die Unterscheibung der geiftlichen und weltlichen Ge-ber beil. und Profanscribenten, B. 12. S. 274., bei Lilien- walt, die nicht ineinander gemengt werden sollen. Allein die thal, Bachiene, Def (Geschichte Josua p. 46 ff.) u. v. A. erstere ist dort so ganz nur in die dem geistlichen Ministerium Den Sauptbeweis für ihre Nichtigkeit grundet man auf allein gebührende Berwaltung der Indenmittel geset, daß über erstere ift bort so gang nur in die bem geiftlichen Ministerium Die Stelle Deut. 20, 10 ff. Allein man braucht Dieje nur anguse- Das Regiment Der firchlichen Gefellschaftsverhaltniffe gar nichts ben, um zu gewahren, daß fie gang anderemo ihren Grund hat, bestimmt, und in liturgifcher Sinficht gemäß der Fundamentals ale in ihr, in dem Eindrucke ber gegnerischen Argumentation, lebre von der Rechtfertigung nur fo viel festgefest ift, daß die dem man nicht gang zu widerstehen vermochte, weil man fich firchliche Obrigfeit keine Satzung der Art cum necessitate felbst nicht im Besithe ber einzig richtigen Lojung des Problems salutis, b. h. gegen bas Evangelium als eine nothwendige Bebefand, ober wo dies der Fall war, in dem Beftreben, ben Geg- bingung ber Geligkeit, machen darf. Indem jedoch beibe, fowohl nern auch von ihrem Standpunkte aus, auf bem ihnen die rich. Die Rirchengewalt als Staatsgewalt, tanquam summa Dei tige Lojung, als auf der Erfenntniß eines lebendigen Gottes beneficia in terris dargeftellt werden, ift eben bamit auch wieberuhend, unfaßbar war, die Gache weniger anftogig zu machen. ber in ihrem Unterschiede eine hoherc Ginheit nachgewiesen. Und Es wird allerdings an Diefer Stelle ausbrudlich beftimmt, wenn auf dem Grunde Diefer Ginheit haben nicht nur driftliche Fureine Stadt belagert werben folle, fo fen man verpflichtet, ihr ften unter geiftlichem Beirath die Augeburgische Confession felbft, vorher ben Frieden anzubieten. Dehme fie ihn an, fo folle man fo wie auch fpater das ganze Concordienbuch aufgerichtet, sonber Einwohner schonen, und fie nur ju Unterthanen machen. bern es heißt auch in ben Schmalfaldischen Artifeln G. 350. Allein es wird B. 15. ebenso ausbrudlich gesagt, daß sich biese ausbrudlich: Inprimis oportet praecipua membra ecclesiae, Berordnung nur auf die auswärtigen Feinde beziehe; es wird Reges et Principes, consulere Ecclesiae et curare, ut erro-3. 16-18. ihre falsche Anwendung auf die Cananiter aus- res tollantur et conscientiae sanentur, sicut Deus nominabrudlich bestritten, und ihre gangliche Ausrottung geboten. Die tim Reges hortatur Ps. 2, 10.: et nunc Reges intelligite, erudimini, qui judicatis terram. Prima enim cura Regum esse debet, ut ornent gloriam Dei. Lgl. Luther Th. 10. wo gesagt wird, es fen durch den herrn geschehen, daß das G. 412. Mögen nun auch diese allgemeinen Grundsage nach herz ber Cananiter verstockt worden jum Streite mit Ifrael, Zeit und Umflanden, besonders bei Confessionsverschiedenheiten, auf daß fie verbannt wurden und ihnen fein Erbarmen wider- maucher einschranfenden Bestimmung bedurfen, fo ift doch unter führe, sondern daß fie vertilgt wurden, so wie der Berr bem Den orthodoren Lutheranern von Luther an die Lehre von den Mofes geboten, wozu Cunaeus (de republ. Hebr. 2, 20.) bref heiligen Standen bee Reiches Gottes, namlich bem Lebr., Die Bemerfung macht: "Sieraus geht hervor, daß biefe Bolfer Behr- und Rahrstande, ftets herrschend geblieben, und unfere beshalb vernichtet wurden, weil fie lieber bas Kriegsglud versu- alteren Dogmatifer haben in ihrer tiefumfaffenden Entwidelung chen, als auf die Bedingungen der Ifraeliten Frieden schließen Des Begriffes der Kirche bas firchliche Ministerium, Das obrigwollten; hatten sie die Friedensboten gehört, so wurde ihr Seil feitliche Magisterium (magistratus) und die hausväterliche Macht gesichert gewesen sein." Allein daß diese Deutung nicht die als die drei Ordnungen der göttlichen Hierarchie (ordines hierrichtige sehn kann, geht schon daraus hervor, daß in der Stelle archiei) im Gegensatz der papstichen Hierarchie darge-

fiellt. \*) Diese großgriae Ansicht von der Rirche vereinigt die drei be: | beinen Geiff die erftorbenen Gebeine! " — Bei biesem geiftlichen Zus fannten, einseitigen Gufteme, bas Episcopale, Territoriale und Colles ffante ber Gemeinden ift es gewiß febr beilfam und anregend, burch giglipftem zu einer hoheren Ginheit und vergeiftigt fie, indem fie in ihnen nicht bloß Satzung menschlicher Willführ, sonbern gott: lidje Institution nachweist. Man kann ihr nicht widersprechen. ohne fich in einen abstraften, manichäistrenden Dualismus zwiichen Kirche und Staat zu verwickeln, der in der Katholischen Rirche mehrfach burchschmedt, und weil er bie natürlichen Ordnungen Gottes vom Seiligthum ausschließt, fie zu profaner Weltlichfeit und Fleischlichkeit hinabbruckt, wodurch bei bem unaustilabaren Bedürfniffe ber Belt nach bem Reiche Gottes, nur au leicht entgegengesette, pantheiftische Extreme, wie bas Carl ftabtifche, Mungerifche, St. Simoniftifche, bie ben Geift und Das Fleisch ibentificiren, hervorgerufen werden. Die Lutherische Rirche behauptet auch hier, wie überall, zwischen bem confundi-renden Ibentitätospftem und bem dualiftischen Geparationspftem Die mabre Mitte, und ift eben dadurch die Kirche der mahren Union.

D-t:

Geliebter Bruder!

Borfcblage zur Errichtung driftlicher Leibbibliothefen (im Februarhefte Nr. 15.) angesprochen. Gegen den am Schlusse des Aufsates angedeuteten Einwurf, als könnte durch solche Anstalten dem Lesen bes Buchs aller Bücher Abbruch geschehen, wird sich, nach meinem Bedünken, ein in der Liebe zum herrn gegründetes herz leichtlich rechtfertigen konnen. Go mabr es ift, daß durch die Lefesucht pro-faner Schriften überhaupt und der belletriftifchen insonderheit die Einfalt bes Bemuths erftirbt und ber Gefchmaet am Borte bes Bebens verdirbt, so mabr scheint es mir, daß jedes Gemith, welches Rraft und Segen in der heiligen Schrift fucht und findet, durch rein driftliche erbauliche Schriften immer wieder mit frischen Tries ben gum Lefen ber Bibel gurudgeführt wirb. Seben wir von allen Seiten bie Rinder Gottes-gum Brumen Jakob's mandern, um leben: Diges Baffer ju schöpfen, das in das ewige Leben quillet, fo werden auch wir mit einem fillen aber fraftigen Berlangen babin getrieben und gezogen, unferen Durft zu ftillen - und wenn wir anfangs nur glaubten um der Rede Underer willen, fo haben wir jest felbit erfannt, bag biefer mabrlich ift Chriftus, ber Belt Beiland.

Bon ben und in biefer Gegend vom Berrn anvertrauten, in fiebzebn Kirchspiele abgetheilten Evangelischen Gemeinden, welche durch ibre Unferelungen in den 60ger Jahren p. s. vielleicht vor dem Gifte des Rationalismus bewahrt murden, und denen gewiß - faft ohne Ausnahme - das Wort vom Kreuze treulich verfundet worben, von diesen Gemeinden gilt freilich leiber im Allgemeinen bas Mort des Apostels: Sie find ichon satt — fie find schon reich geworben. Go findet die Gunde immer mehr Raum und treibt die menis gen Brunftigen immerdar gu dem Gebete: "D Berr, belebe burch

Mustheilung driftlicher Schriften, infonderheit durch Traftate, gu wirken. Ich mage das Urtheil auszusprechen, daß eben diefe Traftats sehr geeignet sind, die Gemüther auf das Buch aller Bücher bingu-weisen oder zurückzuführen. Freilich sind sie nicht selbst das mahr-haftige Lickt, gewiß aber zeugen sie von dem Licht. Sie predigen wie Sohannes: Thut Buse und bekehret euch — sie zeigen, wie Johannes, auf das Lamm Gottes, bas der Welt Gunden tragt. -Besonders fegenereich finde ich es, bei etwanigen Bochenkirchen in den Wintermonaten, nach der erbaulichen Betrachtung und Erkla-rung eines biblischen Abschnittes, einen folchen Traktat vorzulesen. Wenn das wahrhaftige Licht die Finsternis der herzen gnadenreich durchbrochen, und diese nun erleuchtet und erwarmet find, wie besteligend ist es, sodann faktisch darthun zu können, wie dasselbe Licht auch so viele andere Bergen durchdrungen und befeligt habe. Dazu geboren theils alle bidaftifd erbaulichen Eraffate, wie g. B. A. B. Franke's mahrer und ficherer Glaubensweg, bie Geligkeit eines Berzens, in welchem Chrifius wohnt u. a., theils Erweckungegeschichten und Missionsnachrichten. Beibe Gattungen find ja auf das lebendige Wort Gottes gegriindet, geben von bemfelben aus und führen auf daffelbe gurück. Gie find eben fo entfernt vom subjektiven, blen-Machtichten Bernunftblinkel, als von weichlicher, sentimentaler Gesüblschwarmerei. Darum sprechen ste auch nicht etwa nur eine Seite dewärmerei. Darum sprechen ste auch nicht etwa nur eine Seite des innern Menschen einseitig, sondern den ganzen Menschen har monisch an. Wer diesen Schriften abgeneigt ist, suchet gewiß noch den Weg, die Wahrheit und das Leben in sich selbst, wer sich ihrer schamt sich gewiß auch des Evangeliums. Wer aber ein sehendiges Glied an dem Leibe ist, der Ehristum zum haupte hat, wie follte der fich nicht freuen, wenn bie und ba ein anderes erfrant-Der Jahrgang ber Ev. R. 3. für 1830 liegt vor mir. Als tes ober erstorbenes Glied zum heil und Leben in Christo gelangt Prediger und Geelforger haben mich unter Anderen besonders die ift, wie lernt nicht manche Geele durch folde Schriften ben wefent lichen Unterschied zwischen Biffen und Glauben fennen, wie wird nicht so manches Gemüth ermuntert mit Furcht und Zittern zu schoffe fen feine Seligfeit, um einft mit folchen Erweckten und Biedergeberenen por dem Throne des Lammes die Krone des ewigen Lebens gu empfahen? Und follten wir Diener des Bortes Gottes nicht grade in diefer fo vielfach bewegten Zeit, in diefem gewaltigen Kampfe gwifden Licht und Finfternif jedes Mittel bantbar ergreifen, bas geeignet ift, Seelen bem herrn zuzuführen? Doch bringt fich auch und bier die tröffliche Erfahrung auf: Benn ber Teufel, unbedachte fam, feine Lift fahren laßt, und fein Wert mit Gewalt zu treiben beginnt, so verliert er feine reizende Larve und der zermalmenbe Machen des brillenden Lowen wird, unter der stillen Arbeit des gottli-chen Geistes, sichtbar. Das verirrte Schaaf erkennt den Wolf — und der gute hirte nimmt es auf seine Achsel. — So fehlt es denn, Gott lob! auch bei uns an briinftigen, begnadigten Geelen viat, in denen Chriffus eine Geftalt gewonnen bat und beren Glaube in der Liebe thatig ift.

Der heilige Beift führe noch recht gablreiche Erwedungen und durch folche auch gedruckte Erweckungegefchichten berbei, er fegne jede Bersammlung, wo diese gelesen werden, er segne auch ferner For Unternehmen, geliebter Bruder, an allen Lesern der Ev. K. Z.— Theologen und Nichttheologen. Ein Christologe zu werden, dazu bedarf es keiner Kathederweisheit, sondern allein des Wortes Gottes und seines belebenden Geistes. Es gibt aber keine ach.e Theologie, fo fie anders als allein auf dem Loyog und beffen gnadenreicher Berfundigung (Joh. 1, 18.) bafirt ift, nur diese hat objektive Realitat und ift infallibet, nur diefe fann das Menfchenherz erneuern, beili=

gen und beseligen.

سيد عند الله عند Evangelischer Prediger.

<sup>&</sup>quot;) Bal. Gerhard Loci theoll. de Ecclesia und ben betr. Auffat der Ev. R. 3., Mai 1830.



Berlin 1833

Mittwoch den 23. Januar.

Die Rechte der Israeliten an Palastina. (Fortsetung.)

Richtig bemerkt schon Michaelis (Mos. Recht Th. 1. 8. 62.), der Verfasser wolle nur sagen, die Ifraeliten wurden gutiger ten bis zu den Saulen des Herkules ausgebreifet. "Dort" — gewesen senn, als das Gesey, wenn die Cananiter um Frieden fährt er fort — "haben sie noch jett — die Phonizische Sprache gebeten hatten und wurden ihnen zugeftanden haben, was Mofes rebend, ihre Wohnfipe. Gie bauten aber auch eine Feftung in ihnen zuzugestehen verboten hatte. Durch Gottes Fügung sepen Rumidien, wo jest Die Stadt Tingis (Tanger) ift. Dort ftehen fich barauf, bag David und Salomo die noch im Lande übrig mit eingehauener Phonizischer Schrift, welche in Phonizischer gebliebenen Cananiter nicht ausrotteten, sondern fie bloß dienstbar machten, ohne daß dies Berfahren irgend getadelt wurde, vgl. 1 Kön. 9, 20. 21. Allein man sieht gleich, daß sich die Umstände damals gang geändert hatten. Der Befehl der Bertilgung war nur ben Ifraeliten bei ihrem ersten Ginzuge in Canaan gegeben, wo sie durch Wunder der göttlichen Allmacht als Diener und Berkzeuge ber gottlichen Strafgerechtigfeit legiti- ihnen ihr ungerecht entriffenes Land gurudgegeben werben moge. mirt wurden. Bas fie verfaumt, konnte nie nachgeholt werben; Diefe Stellen, in welchen biefe Notigen unter einer Menge abgefeber Berfuch, Dies zu thun, murbe Mord gewesen fenn, um fo schmadter Fabeln über Die ausgewanderten Cananiter mitgetheilt verdammlicher, da biefe im Lande gebliebenen Cananiter im Ber- werden, machen es hochft mahrscheinlich, bas bie gange Gage laufe ber Beit in Die mannichfachften Beziehungen ju ben Ifrae- eine Erfindung ber fpateren Juben iff, beren muffige Ginbilbungsliten getreten waren. Welcher Fürst wurde wohl glauben, Die fraft fich mit nichts lieber beschäftigte, als mit Muthmagungen unzeitige Milbe eines seiner Borfahren badurch wieder gut machen zu muffen, daß er die Nachkommen eines wider bas Recht mit der Todesstrafe verschonten Missethäters hinrichten ließe? -Endlich beruft man fich noch darauf, die Geschichte zeige, daß in großer, vielleicht bei weitem der größte Theil der Cananiter sich durch die Flucht gerettet habe. Stände dies aber auch fest, was wurde damit etwa bewiefen? Nichts weiter, als daß die nicht nach dem Erfolge feiner Sandlungen gerichtet? Allein felbft Entstehung der Sage widerspricht nicht die Nachricht des Prodas Faktum fteht in der angenommenen Ausdehnung nicht ein copius von den zwei Saulen. Es ist nichts dagegen, daß die-mal fest. Der hauptbeweis, worauf man daffelbe grundet, ist ser Schriftsteller, der sich auch fonst als sehr leichtgläubig zeigt, to offenbar verwerflich, daß man fich wundern muß, wenn er in aus den mundlichen Ausfagen Afrikanischer Juden geschöpft habe. ungahligen Schriften mit der größten Zuversicht wiederholt wird. Er fagt durchaus nicht, was Spätere ihm beilegen, daß er die Dieser wird gegründet auf eine Stelle bes Procopius, Van- Saulen gesehen, und mare dies auch ber Fall, so wurde daraus dal. B. 2. C. 20. Er erzählt, nachdem er von dem Kriege Doch nichts für die Wahrheit seiner Llussage folgen. Denn er

Josuas mit den Cananitern berichtet, die letteren haben fich nach ihrer Besiegung querft nach Acappten gewender. Da fie bort feinen Raum mehr gefunden, feben fie in die entfernteren Gegenden Afrikas gezogen und haben sich in den Ländern von Aeguvfie vor biefer Bersuchung bewahrt worden. - Roch beruft man zwei Gaulen aus weißen Steinen nahe bei der großen Quelle Sprache Folgendes befagt. ""Bir sind die Gefiohenen vor Jo-sua, dem Sohne Nave, dem Nauber."" Aufschluß über bie Entstehung Diefer Sage geben uns zwei Stellen Des Talmud, in beren einer berichtet wird, Die Gergesiter, ein Cananitisches Bolf, haben sich nach Afrika gerettet, in der anderen, sie haben fich an Alexander ben Großen mit ber Bitte gewandt, daß über Dinge, von benen die Schrift nichts berichtet, und die gewohnt waren, diese Muthmaßungen ohne Weiteres als Geschichte einzukleiden. Warum sie grade die Cananiter nach Afrika verfetten, läßt sich um fo leichter erklären, ba Phonizische Rolonien über die gange Gudfufte von Afrika berbreitet waren. Der Schluß, daß Diese von ben durch Josua vertriebenen Cananitern gegrundet sepen, lag um so naher, da es, ohne gehörige Rennt-Draeliten nicht im Stande waren den göttlichen Befehl, der ja niß der Berhaltniffe, unwahrscheinlich erschien, daß fie fammtlich grade der Kern des Alnstofes ift, auszuführen. Und auch bloß von einem fo kleinen Ruftenfriche, wie das nachmalige Phoniauf die Ifraeliten gefehen, wird nicht Jeder nach der Absicht, zien, ausgegangen fenn follten. Der Annahme einer jubischen

Inhalt ber Infchrift auflugen, was man wollte. Gein Zeugnif biefer Nachricht barthun, übergeben wir hier, um une nicht bei geringe Dienfte leiften.

einer bloffen Nebenfache zu lange aufzuhalten.

verpflichtet hielten zur Ausrottung ber Cananiter, nur die Er-Mehrere zwar, wie Clericus und Buddeus, welche 2. 18. das Volk deshalb gegen Josua und die Aettesten murren?

Stellen 2 Mos. 23, 32. 33., 34, 12—16., Deut. 7, 1—5., 20, 15-18., in benen ben Ifraeliten ausdrücklich verboten wird, die Cananiter durch einen Vertrag zu Unterthanen oder auch nur zu Leibeigenen anzunehmen. Dies Berbot liegt schon eingeschlossen in dem durchgängig in Bezug auf die Cananiter vor- kommenden Ausdrucke verbannen. Denn Dieser schließt fiets die gänzliche Vertilgung in sich. Und daß diese in den Mosais schen Verordnungen gemeint fen, und daß fie von bem Bolke nicht anders verstanden wurden, das erhellt ja auch daraus, daß hart gerügt wird, Nicht. 2, 1-4., und in dem Buche der Nich-

Ungehorfam gegen bieses göttliche Gebot abgeleitet.

die Schwierigkeiten der ganzen Sache, die fie mindern will, nur chen Strafacrechtiafeit waren, welche Die Cananiter bem Unter- figer Diefes Landes, fondern wohnten, nach ben beffen Quellen. gange geweiht hatte. War aber dies, fo machte es wenig aus, zuerst am rothen Meere. Alls sie anfingen, ihren Sandel aus an diefen Umffand ihr Seil ober ihr Berberben geknüpft, fo gene Palaftina. Zuerft legten fie blof Sanbelsftabte und Fattemußte Diese gange Rechtfertigung als hochft verbachtig erscheinen. reien an; nach und nach aber breiteten fie fich im Lande aus welche mit Gewalt bezwungen murden.

felbft fagt, Die Inschrift fen in Phonizischer Schrift und Sprache, geben laffen. Daß einer folden mit feiner Sulbe in ber Schrift und ba er beider unfundig war, fo konnte man ihm über ben Erwähnung geschieht, zeigt wenigstens so viel, daß fie in ber Niechtfertigung des Berfahrens der Jiraeliten kein wesentliches murde alfo, feine Autopffe angenommen, nichts beweifen als baf Moment bilden fann. Bei ber einzig gulaffigen Rechtfertiauna bei dem großen Brunnen zu Tingis zwei Saulen gestanden. ift sie nicht nur unnöthig, sondern auch unpassend, und ben andes Eine Menge andere Grunde; welche ben fabelhaften Charafter ren, die man versucht hat, kann sie auf jeden Fall nur sehr

Indem wir nun zur Beleuchtung biefer verschiedenen Ber-So nichtig gber bie Grunde fur jene versuchte Milberung fuche übergeben, wollen wir bie Geduld unjerer Lefer nicht durch find, so unwiderleglich find die Grunde gegen diefelbe. Man die Beschäftigung mit folden in Unspruch nehmen, beren Ungebraucht, um fich zu überzeugen, daß fich die Tfraeliten fur ftreng reimtheit fogleich in die Augen fallt. Dahin gehort die Annahme, das Recht der Ifraeliten grunde fich auf eine von Roah's gahlung von der Unterwerfung Gibeons Jos. 9. angusehen. Wogu brei Gohnen angestellte Theilung ber gangen Erde, bei ber Pahätten wohl die Gibeoniten nöthig gehabt, fich durch Lift einen lästina den Nachkommen Sem's zugefallen sep, wahrscheinlich Erfolg zu sichern, der nach jener Ansicht allen Cananitern offen ursprünglich ein judisches Figment, das durch die Auctorität des beschränften Epiphanius fich eine ziemliche Berbreitung, besonebenfalls jene Milberung vertheibigen, haben gemeint, biefe Lift bers unter Theologen ber Romifchen Rirche, verschaffte und noch ber Gibeoniten fen gang unnöthig gewefen, und nur aus ihren im Jahre 1755 von einem Dottor Ronne in Bremen in einer falfchen Borftellungen hervorgegangen. Es habe nichts weiter befonderen Schrift vertheidigt wurde, fo daß J. D. Michaelis, bedurft, als daß fie fich den Thraeliten freiwillig unterwarfen. in dem Mosaischen Rechte Th. 1. 5. 29., diese Abgeschmacktheit Es wurde ihnen dann ohne Bedenken die Verschonung ihres noch einer ausführlichen Widerlegung fur werth hielt. Dahin Lebens zugeffanden worden fenn. Allein Diefe Anficht ift ent: gehort ferner Die Annahme, es fen auch ohne bag Gott babei schieden unrichtig. Denn wie könnte es dann wohl B. 14. tadelnd betheiligt seh erlaubt, einem übermäßig lasserhaften Bolfe den erwähnt werden, daß Jojua, durch die List der Gibeoniten ge- Krieg anzukundigen, ohne vorhergegangene Beleidigung, weil es täuscht, voreilig ihnen das Leben zugestand? Wie könnte nach durch seine Laster die menschliche Natur beschimpfe, folglich überhaupt das menschliche Geschlecht beleidige. Dahin endlich die Jeder Zweifel aber wird ausgeschloffen burch die klaven Sporthefe, die Cananiter haben burch Beleidigungen der Jiracliten ihnen Unlaß zum Kriege gegeben und seben felbft ber angreifende Theil gewesen, bei ber man, wie schon Michaelis bemerkt, lebhaft an die Fabel vom Wolf und vom Schaafe erin= nert wird.

Nach Abzug dieser Rechtfertigungsversuche bleiben uns folgende übrig, welche ein Recht auf unsere aufmerksame Beach-

tung haben.

1. Wir beginnen mit bemjenigen, ber burch die Auctorität von J. D. Michaelis (Mos. R. S. 31.) sich eine gewisse Gelbie unterlaffene gangliche Bertilgung burch ben Engel bes Berrn tung verschafft hat, obgleich schon von Beitgenoffen, besonders bon bem gelehrten und scharffinnigen Faber (Archaol. p. 79 ff.) ter alles Elend bes Bolfes mahrend der Richterperiode aus dem fehr bedeutende Einwendungen bagegen erhoben wurden. Mi chaelis felbft faßt feine Ansicht furz in folgenden Worten gu-Co darf aber nicht übersehen werden, daß diese Unnahme fammen: "Palaftina war von undenklichen Zeiten ein Land ber Sebräischen Sirten gewesen, und die Ifraeliten, die sich ihres vermehrt, ja ihre Beseitigung ganz unmöglich macht. Es wird Nechtes nie begeben hatten, forderten es von den Cananitern als sich uns nachher zeigen, daß diese Beseitigung nur von der An- unrechtmäßigen Besitern wieder." Die Phonizier, so sucht er nahme aus möglich ist, daß die Ifraeliten Werkzeuge der göttlist diese Ansicht zu begründen, waren nicht die ursprünglichen Bes ob fie fich freiwillig ergaben oder Widerstand leifteten, und ware zudehnen, zogen fie fich in bas ausnehmend vortheilhaft biezu gele-Dazu kommt, bag ale Miturfache bee Beschlusses über bie Ca- und verbrangten endlich bie alten Ginwohner. Schon zu Abrananiter durchgangig die angeführt wird, fie mochten die Sfraeli- ham's Zeit wird geflagt, daß die Seerden nicht mehr volligen ten mit ihrer scheußlichen Lasterhaftigkeit und mit ihrem Göben- Raum hatten, weil damals die Cananiter im Lande wohnten bienfte anfieden. Auch mit diefer Ursache kommt man bei jener und es beengten. Dies ging aber noch immer weiter, und da Annahme in's Gedrange. Denn biefe Gefahr trat bei benen, Die Ffraeliten auf eine Zeitlang nach Aegupten gezogen maren, welche fich freiwillig unterwarfen, ebenfo wohl ein, wie bei benen, eigneten Die Cananiter fich endlich bas gange Land gu. Dies Land ihrer Borfahren hatten die Fraeliten niemals ben Cana-Sbenso miblich aber steht es mit einer anderen versuchten nitern überlassen; sie hatten-sich vielmehr durch das feierliche Milberung, mit der Unnahme, daß die Ffracliten ihrem Ein- Begrabniß Jafob's in Palaftina ihre Rechte deutlich genug vors bruche in das Land eine formliche Kriegserklarung haben voran- behalten. Daß sie dorthin dereinst zurücklehren wollten, war allge-

nigstens ben Cananitern ihre Sandelsftädte laffen follen, die ohne Befit genommen. Die Beibeplage lagen noch fur benjenigen Wiberrede ihrer Borfahren errichtet waren? Die Frage ift leicht offen, Der fie fich aneignen wollte. Dies thaten Die Stammentschieden. Benn ein fremdes Bolf, das wir nicht hindern, vater der Fraeliten. Wahrend des Aufenthaltes ihrer Nachkomin unserem Lande Faktoreien und Sandelsstädte anzulegen, unsere men in Aegypten eigneten die Cananiter fich Diefelben wider= Güte so mißbraucht, um uns zu verdrängen, und sich nach und rechtlich zu. Nach ihrem Auszuge aus Aegypten machten die nach das ganze Land zuzueignen, wenn dies Wolk uns, da wir Fraeliten ihr Necht daran wieder geltend, und da die Cananiter wieder in unser altes Land hineinwollen, mit den Waffen in der dasselbe nicht anerkennen wollten, so nahmen die Fraeliten nun Sand empfängt; wenn es endlich in einem fo hohen Grade lafter: ben einen Theil des Landes nach bem alten Eigenthumsrechte, haft wird, daß wir ohne Berberbung unserer eigenen Sitten den anderen nach dem Rechte der Eroberung in Besit. nicht mit ihm in einem Lande wohnen können: find wir ba

naan ursprüngliches Eigenthum der Stammväter Jfraels gewe- gehe, ein solches menschliches Anrecht der Jfraeliten an Palästina sen, die Cananiter erst später eingedrungen. Diese Ansicht aber zu begründen. Er macht darauf ausmerksam, wie zuerst Lot ist entschieden verwerklich. Selbst wenn man den Cananitern nach Osten weicht, wie seine Nachkommen von Canaan getrennt berung Abraham's erfolgt fen. Denn damale fuhrte ja das Land borene und vom Bater guerft vielgeliebte Gobn, von Canaan fchon ben Namen Canaan, es wird gleich ju Anfang 1 Mof. entfernt, und bies allein bem Stammvater Frael jugewendet 12, 6 und 13, 7. ausdrudlich erwähnt, die Cananiter feben im wird, wie überall hervorgehoben, daß Abraham und feine Nach-Lande gewesen, Abraham muß sich von Lot trennen, weil die kommen Palästina ruhig und ungestört, unabhängig von den Lan-von den Cananitern undesetzt gelassenen Wohnplätze für die Seer- Deseinwohnern bewohnten. 2lm stärksten aber foll jenes Beftreben beiber nicht hinreichen, alle Angaben fuhren uns auf ein ben in ber Erzählung von Abraham's Ankauf eines Erbbegrabniffes, längst kultivirtes, fest und regelmäßig unter seine Einwohner ver E. 23., hervortreten. Welchen Werth der Erzähler auf Diesen theiltes Land. Allein jene ganze Annahme von gupprünglichen Umstand lege, Dies gehe schon aus der außersten Sorgfalt heranderen Wohnsten der Phonizier oder Cananiter ift ohne Be- vor, mit welcher er überall die Lage des Aders beschreibe, und benten gu verwerfen. In der heiligen Schrift findet fich von aus der gefiffentlichen Servorhebung bes Umftandes, daß Albraihr nicht die geringste Spur. Die Cananiter erscheinen als diejenigen, welche nach der Babylonischen Sprachverwirrung von ten Gebiete seben die Ansprüche der Enkel auf's Genaueste ver-Anfang an dies Land in Bestit genommen, querft einzelne Orte, dann, nachdem sich ihre Zahl gemehrt, das Ganze, mit Ausenahme gewisser Weideplätze, die sie als ein ackerbauendes Bolk nicht nuten konnten. Damit stimmt gang überein die Phonizifche Tradition, aufbewahrt von Sandyuniathon bei Eufebius. Die Phonizier erscheinen dort als die Urbewohner des Landes, welche, anfangs noch in geringer Anzahl, dort sich aus dem roben Zustande zur Kultur erheben. Auf diese doppelte gewichtige Anctorität hin ift die Angabe einiger Griechischer Schriftsteller bon den früheren Wohnsitzen der Cananiter am rothen Meere, Die fich auf Perfische Angaben grundet, getroft zu verwerfen, und dies um fo mehr, ba die Entstehungsgrunde Diefer falfchen Sage fo offen am Tage liegen. Ste beruht auf ber Namens: ähnlichkeit der Infeln Thlus und Aradus im Persischen Meerbusen mit den Phonizischen Städten Thrus und Aradus, aus ber man, weil das Entferntere für das Ursprunglichere galt, auf eine Abstammung aus jenen Gegenden ichließen zu fonnen glaubte, auf einer etymologischen Combination des Namens der Phonizier den als Fremdlinge, ihres Zustandes als einer Pilgrimschaft. (bie Rothen) mit bem Namen des rothen Meeres, auf einer Diese Bezeichnung druckt aber das grade Gegentheil von demje-Stelle bes homer, Db. 4, 83 ff., wo mit Bernachlässigung ber geographischen Dronung Die Gibonier mit fehr entfernten Bol- ben haben follen. Michaelis felbft erflart an einem anderen Fern zusammengestellt werden, woraus man fchloß, daß hier von anderen Sidoniern als den bekannten die Rede fenn muffe; vergl. die weitere Ausführung bei Sengstenberg, de rebus Tyriorum, Berlin 1832 G. 93 ff.

nicht beseitigt. Man braucht ihr nur eine neue Wendung zu Die Cangniter, gefieht man gu, waren Die ursprunglichen Be- ihnen ein Gigenthumerecht guzuschreiben; vgl. & B. C. 12, 10.,

mein, felbft in Megupten, bekannt. "Aber hatten fie nicht we- | wohner bes Landes. Allein fie hatten baffelbe nicht gang in

Unter Dieser neuen Wendung hat die Sppothese um so mehr schuldig ihm feine Faktoreien und Handelsstädte zu lassen und Anspruch auf Berücksichtigung, da nuch neuerlich Ewald (über und eben der Gefahr von Neuem auszusetzen?"

Diese ganze Deduktion beruht auf der Annahme, daß Cas hat, daß der Berkasser des 1. B. Mose beständig darauf ausschen einen anderen früheren Wohnort beilegt, muß man boch anneh- werben, wie ausbrüdlich immer Isaak als Nachfolger und Erbe men, daß ihre Einwanderung in Palafting noch vor der Einwan- Abraham's in Canaan angegeben, wie darauf Cfau, der erfigeham ihn für baares Geld gefauft. Dit dem fo formlich erkaufbunden. Deshalb komme ber Erzähler auf biefen Begenftand immer wieder zurud, erwähne bei Abraham's Tode beffelben Ortes wieder als Begrabnifiplages, laffe felbst ben im fremden Aegupten lebenden Diract seinen Göhnen eifrig auftragen, ihn nur dort zu begraben, und felbst Joseph wolle nur ba feine Gebeine beigelegt miffen.

Allein bei näherer Betrachtung zeigt fich auch unter biefer Wendung die Sprothese als ganz verwerflich. Wer zweifelt wohl baran, daß einem Bolke, welches fich zuerst ein Land angeeignet, auch diejenigen Theile deffelben angehören, die es zur Zeit noch nicht benutt, und daß der Niegbrauch beffelben, den es aus Bergunft Anderen gewährt, diefe nicht berechtigt, fich ein Eigenthumsrecht anzumagen? Daß fo in der Schrift felbst das Berhältniß Der Patriarchen zu ben Cananitern betrachtet wird, ihnen durch= aus kein weiteres Eigenthum beigelegt, als ihre bewegliche Sabe, läßt sich aus zahlreichen Stellen der Schrift felbst barthun. Stehend ift in dem ersten B. Mosis die Bezeichnung der Patriarnigen Zustande aus, in dem sie sich nach dieser Sppothese befunzusammengestellt werden, woraus man schloß, daß hier von Orte (Th. 2. h. 138.), das wesentliche Merknal des Justandes ven Sidoniern als den bekannten die Nede sehn müsse; i. die weitere Aussührung dei Henderg, de redus Sies Merkmal liegt auch deutlich genug in der Stelle E. 15, iorum, Berlin 1832 S. 93 ff.

Doch ist mit dieser Nachweisung die ganze Hypothese noch das nicht ihre ist." Jasselben Verander und der Veranders das nicht ihre ist." Ausstelle E. 15, das nicht ihre ist." Dasselben Samet wird immer zur Bezeiche. nung des Berhältniffes von Abraham, Ifaat und ihren Nachgeben, fo ift fie wieder geeignet auf ben Kampfplat zu treten. | fommen in Aegupten gebraucht, wo Niemand baran benten wird,

und ebenso von bem Berhaltniffe in bem Lande ber Philifier, Ilid, auf Baiern und beffen Sprache und Gitte Rudficht, verberen König ohne Bedenken und ohne Einwand von Seiten Jagl's bient aber übergil gelefen und verbreitet zu werden. Vopulare Diesem ben ferneren Riegbrauch ber in feinem Gebiete gelegenen Schriftauslegungen, Erzählungen, Die offener oder berborgener Beiben unterfagt, als ihm berfelbe unbequem wird; bgl. 3. B. erbauen, Auszuge aus guten Buchern, 3. B. Gotthold's que C. 21, 23. 34. Ueberall wird ber jegige Zustand bem gufunftis fälligen Andachten, alteren und neueren Sammlungen und Ergen, bie Soffnung bem Besite entgegengeset; nie ift von einem bauungsschriften, Lieber, Gebete, Betrachtungen, Buge aus ber Biebergeben, immer von einem Geben Die Niebe. Die Saupt- Rirchengeschichte, fehr vollemäßig gehaltene, bis in bas wirkliche ftellen find folgende C. 17, 8 .: "Und ich gebe bir und beinem Bauernleben herabsteigende Gefprache, witige und lehrreiche Eror-Saamen das Land beiner Pilgrimschaft jum ewigen Befige." C. 23, 4. fagt Abraham zu ben Sethitern: "Gin Fremd- fpruche, bie und ba auch, mit Recht felten einmal eine Predigt, ling und Vilgrim bin ich bei euch, gebt mir eine Grabes befigung und bas Alles in fortgebender Begiebung auf bas Ratur: und bei euch." 26, 3.: "Salte bich als Frembling auf in biefem Rirchenjahr - bas ift ber reiche Inhalt Diefes Sonntagsblattes, Lande und ich will mit bir fenn und bich fegnen; benn bir und welches wir besonders ben Landgeiftlichen gur Berbreitung in beinem Saamen will ich geben alle diese Länder und erfüllen ihren Gemeinden, oder zur Benutung für ihre Mittheilungen Den Schwur, Den ich gethan Abraham, Deinem Bater;" bal. 28, 4. 37. 1. Baren die Beideplate das Gigenthum der Sebraer gewesen, wozu hatte Abraham benn nöthig gehabt, sich ein Erb-begräbnis von den Cananitern zu kaufen? Warum hatte Ja-kob, als er ein Saus bauen wollte, sich vorher nach C. 33, 19. Durch Anfauf eines Stückes Acker von ben Sichemiten bas Grund. recht gesichert? Rach Diesen so beutlichen Beweisen aus bemienigen Buche, beffen Angaben hier vollkommen entscheidend find, brauchen wir uns kaum noch barauf zu berufen, daß auch Pf. 105, 12. von ben Patriarchen gefagt wird, fie fenen Fremdlinge im Lande gewesen, und in der Rede des Stephanus, Apostelgesch. 7, 5 .: "Und gab ihm fein Erbtheil darinnen, auch nicht eines Kuffes breit und verhieß ihm, er wollte es geben ihm zu befiten und seinem Saamen nach ihm, da er noch kein Rind hatte." Auch brauchen wir nicht mehr geltend zu machen, daß bas in Der Schrift felbst begrundete typische Berhaltniß des Aufenthaltes der Patriarchen in Canaan zu dem Erdenwallen der Gläubigen auf der Grundlage der von uns vertheidigten Unnahme beruht. (Fortsetzung folgt.)

# Machtrag zu dem Vorworte im 1sten und 2ten Stud.

Bei der in diesem Vorworte enthaltenen sehr zweckmäßigen und erfreulichen Uebersicht der jest porhandenen christlichen Zeitfdriften, namentlich ber guten Saamen unter bas Unfraut faenben Bolksblätter, vermißte ein Lefer ber Ev. R. 3. ein ihm bekannt und lieb gewordenes Blatt, auf welches er daher nach: träglich ebenfalls hinzuweisen sich gedrungen fühlt. Es ist das nun bereits in zwei Jahrgangen, 1831 und 32 erschienene Conn-tagsblatt, welches unter Redaction bes Herrn Pfarrer Rebenbacher in Jocheberg, bei Bed in Nördlingen, wochentlich ein halber Bogen, erscheint, und von dem homil. lit. Corresponbenablatte in Nr. 10. dieses Jahres angezeigt und empfohlen murbe. Rein chriffliche Belehrung und Erbauung durch die mannichfaltiafte Form dem Bolte anziehend und verftandlich zu machen, ist das Bestreben dieses, sich immer mehr zur Vollkommenbeit in seiner Art entwickelnden Blattes; es nimmt ebenfalls, noch den sehr treffenden Bemerkungen des Borwortes, vornehm=

terungen von Spruchwörtern, liebliche Gleichniffe, furze Denkund Gespräche empfehlen.

## Madrichten.

(Genf.) Das auf der Bibliothet befindliche Wortrait Calvin's, das wohl das treueste ift, murde bereits vor einiger Zeit von einer ber ersten Rünftlerinnen Genfs, Mad. Munier- Momilly, gezeichnet, und von Engelmann lithographirt. Das Gesicht ift febr fcbn, und murbe einer Biographie jur Zierde gereichen. Auf ber Bibliothet bier befinden fich noch viele Manufcripte Calvin's u. A., mit denen man wirklich auf gottlofe Weise umgegangen ift. Einen großen Theil berfelben hatte namlich ein früherer Bibliothefar einen grogen Loei berfeiben gatte nahmt ein studerer vollscheibet an die Gewärzhändler abgegeben! Zum Glück wurden sie dafelbst von Pf. M. gesunden und der Bibliothek zurückgestellt. Jest ist Jemand, wie man sagt, damit beschäftigt, sie für eine christliche Biographie Calvin's zu ercerpiren. Auch wurden letzthin die Mas nuscripte aus der Meformationszeit von der Regierung dem Herrn Mignet, einem bekannten Geschichtschreiber ber Revolution, anvertraut, ber jest fich und feine Runft an der Reformation verfuchen will. Go weit ift Genf herunter gefommen! Denn ber vorbemeldete driftliche Biograph ift fein Genfer. Indef ift es doch gut, daß ein Deutscher christlicher Theologe sich an diese Geschichte macht. Nur wäre es schade, wenn er durch Nichtbenutung der hiest-gen Urkunden gegen seinen Nebenbuhler in Nachtheit kame! Ich fenne bier aber mahrlich Niemand, ber für ihn arbeiten konnte, und es bliebe alfo am Bunfchenswertheften, daß er felbft bieber fame, um die Aften durchzuseben.

Ein schönes Portrait Beza's wie auch mehrere Papiere von minderer Wichtigkeit befinden fich im Archive unferer driftlichen

Freunde, der Familie Trondin.

## (Aus einem Briefe von ber Infel Malta.)

Noch eine Erscheinung unferer Zeit. Wir erhielten neulich über Frankreich und Stalien ben jährlichen lithographischen Bericht von ben Festlichkeiten der Bibelgefellschaft in London in Form eines Bries fes, welchem der papstliche Stempel mit den Worten aufgedrückt war: Netta fuori e sporca dentro, b. b .: Augen rein und innen schmutig.



Berlin 1833

Sonnabend ben 26. Sanuar.

Die Rechte der Istraeliten an Palastinas (Fortsetung.)

Durch das Bisherige ift es schon von vorn herein gewiß geworden, daß die ganze Argumentation von Ewald auf einem Errthume beruhen muß. Wie konnte wohl berfelbe Berfaffer, ber iebes menschliche Recht ber Fraeliten an Paläftina fo gradezu aufhebt, dies gefliffentlich zu begrunden suchen? Als die Sauptquelle des Jerthums zeigt sich bei genauerer Untersuchung eine Berwechselung des Rechtes der Jiraeliten gegen die Besitzer des Landes, die Cananiter, mit ihrem Rechte gegen ihre eigenen Blutsverwandten. Das lettere nachzuweisen, zu zeigen, wie Frael allein durch göttliche Fügung der Erbe der göttlichen Verbeißung bes Landes Canaan wurde, das ift allerdings ein 3weck. der durch das gange erfte Buch Mosis mit einer Consequeng verfolgt wird, welche allein dazu hinreicht, die Sypothese einer Entstehung biefes Buches aus unzusammenhängenden Fragmenten verschiedener Verfasser nachzuweisen. Was Ewald hier höchst unpassend durcheinandermengt, hat schon ein älterer Schriftsteller, Witter, Jura Israelitarum in Palaestinam, von dem auch sonst Manches zu lernen ist, gut geschieden. Er leitet die Rechte der Fraeliten allein von der göttlichen Berheißung ab. Ein zweiter Grund bes Jrrthums, welcher verleitet hat, Die Stellen, welche Abraham's Macht und unumschränkte Freiheit beurkunben, als beweisend anzuführen, ist die Berwechselung von Unabbangigkeit und Eigenthumsrecht. Die erstere fam dem Abraham allerdings zu; er mar ein freier Sirtenfürst, den Cananitischen Königen gang gleichstehend; er führte Kriege und schloß Bundniffe. Aber hatten ihm die Cananiter die fernere Rutung ber Weideplätze untersagt, und er hätte nichts desto weniger im Lande bleiben muffen, so wurde er genöthigt gewesen sehn, grade so wie später feine Nachkommen in Alegypten, einen Theil feiner Unabhängigkeit aufzuopfern. Daran aber, daß er sie behauptend weazog, konnte ihn Niemand hindern. Gine dritte Urfache des Brethums liegt endlich in der falschen Auffaffung der Erzählung bon bem Anfaufe bes Erbbegrabniffes. Bie wenig dieser ein Die Erzählung von Jafob's Begrabniff in Cangan beweift grade Rocht der Traeliten an Palafting beweisen konne, haben wir bas Gegentheil. Denn hatten Die Cananiter Diese Begebenheit

schon gesehen. Die ganze an ungerechten Kriegen so unendlich reiche Geschichte mochte doch wohl faum ein Beispiel kennen, wo das Recht der Eroberung eines Landes auf einen fo unbegreiflich elenden Grund bafirt worden ware. Alls folder erscheint er um so mehr, da der Besit biefes Erbbegrabnisses ben Ifraeliten nie von den Cananitern streitig gemacht worden. Den wahrhaften Zweck aber, den der Ergähler bei feiner so ausführ: lichen und forgfältigen Schilderung vor Augen hat, können wir nicht besser angeben, als mit den Worten Calvin's: "Er war nicht besorgt, daß er einen Fuß Landes habe zur Erbauung eines Beltes, nur für ein Grabmahl forgte er; befonders aber wollte er in bem Lande ein eigenthumliches Familienbegräbniß haben, welches ihm zum Erbe versprochen worden, damit er der Nachkommenschaft bezeugte, weder durch feinen noch burch ber Geinen Tod fen die Berheiffung erloschen; fie trete vielmehr bann erft Tod sei die Verheipung erloschen; sie trete vielmehr dann erst in Kraft, und diesenigen, welche des Lichtes der Sonne und der Allen gemeinsamen Luft beraubt waren, bleiben dennoch immer Mitgenossen an dem verheißenen Erbe. Denn wenn sie auch schwiegen und stumm waren, so rief doch das Grab, der Tod habe nicht gehindert, daß sie seinen Besit antreten." Wichtig war jener Ankauf für Jsrael als Zeugniß von dem lebendigen Glauben Abraham's, wichtig auch, weil dadurch ein einzelner Ort des verheißenen Landes merkwürdige Bedeutsamkeit erhielt, was immer in den Gelchichten des verles. Bu Wasse hauset was immer in den Geschichten des erften 3. Mosis bemerkt wird, damit Ifrael überall von außeren Erinnerungen an Diejenigen begleitet werde, in deren Glaubenofußstapfen es geben follte.

Noch manches Undere könnten wir gegen die ganze Unnahme bon Michaelis geltend machen, wenn nicht das Bisherige ichon hinreichend ware. Wir fonnten fragen, ob nicht, auch zugeffanden, daß die Ifraeliten ursprünglich ein Recht an die Weideplätze Canaans gehabt, bies Recht mahrend eines Zeitraums von einigen Jahrhunderten verjährt fen? Diese Frage konnte nur unter ber Boraussetzung verneinend beantwortet werden, daß die Ifraeliten fich ihre Rechte vorbehalten haben. Davon findet fich aber keine Spur, so gewiß es auch ift, daß unter Ifrael felbst das Andenken an die gottliche Werheißung des Landes Canaan nicht unterging.

in ihrem wahren Sinne aufgefaßt, als eine thatfachliche Erkla- | haltniffe ber Boller zu einander hineinverseten. Das Gigenthumsrung, bag die Lebenden bereinst bas Land besigen sollten, mo recht war damals in Ansehung gewisser Guter noch lange nicht für jest nur die Sodien ruhten, so wurden sie schwerlich so so bestimmt wie heut zu Sage. Das Mein und Dein fand noch rubig und freundlich ber Sache zugesehen haben. - Ferner, je vorzüglich bei beweglichen Cachen, 3. B. Bieh, Sausgerath und naturlicher es war, daß die Cananiter fich bes angeblichen Gigen- bergl., fatt. Landereien hießen und waren barum noch nicht thums von Ffrael bemächtigten, was von diefem fo lange Zeit Eigenthum, well man eine Zeit lang allein und ungehindert verlassen war, desto nöthiger war es jedenfalls, daß vorher ber Weg der Gute gegen fie versucht wurde. Davon finden wir der Macht. Wer diese besaß vertried ohne Weiteres denjenigen, aber nicht die geringste Spur. Bon vorn herein geben die bessen Grundbesit ihm anstand. Eigenthum wurden Lander erst Ffraeliten ihre Absicht kund, das ganze Land einzunehmen. — Dann fragt es fich noch fehr, von alle dem abgesehen, ob mehrere Nachbarn gegenseitig versprachen, fich in bem Befit bes es in bem Ginne Recht ift, bemjenigen, welcher bas Geringere vorenthalt, nun auch fein unendlich bebeutenberes rechtmäßiges befondere Beranlaffung feine bewegliche Sabe wegzunehmen, mar Eigenthum wegzunehmen, daß ber Befehl bazu von Gott ausgeben kann. Ein Bolk, was bergleichen aus eigenem Antriebe auszudehnen, als man Raum bedurfte, war nicht unrecht thate, wurden wir schon nicht für edel und großmuthig halten. (wenn es auch mit Gewalt geschah), wo noch fein Berkommuß Endlich aber, was die Sauptsache ift, Michaelis selbst muß ober Grenzbundniß bas Mein und Dein entschieden hatte." Was zugestehen, daß von dem von ihm erfundenen Rechte der Ifraeliten an Canaan sich in der Schrift feine Spur findet. Das ift doch wahrlich weit bedenklicher, als er es gelten laffen will. Ift diefe Deduktion zur Rechtfertigung des göttlichen Befehles erforderlich, wie follte tenn Gott es bem menschlichen Wige überlaffen haben, Achtung gegen ben Befig, Romadenvolf bleiben? Der follte fe zu erfinden? wie follte in den fo fehr gahlreichen betreffenden es fich auf die weite Gee begeben, um ein noch unbewohntes Stellen nie auf fie hingewiesen werden, ba es boch mahrlich von Land zu suchen? Gie hatten ja an Canaan baffelbe Recht, wie Bichtigkeit war, ben Berdacht zu beseitigen, baf Gott Ungerechtes Die Befiger felbft. Gbenfo hatten fie fich auch Alegyptens bemach. befehle, und damit felbst das heilige Gesetz durchbreche, welches tigen durfen, wenn sie es gekonnt. Man kann baher bei ber er den Seinen als unwandelbare Norm vorgeschrieben? Werfen Rechtsertigung des Bergahrens ber Ifraeliten Gott gang aus dem wir noch einen Blick auf ben Entstehungegrund diefer Sppothefe, fo ericheint und als folcher ber Geift einer Zeit, in welcher auch feine Berfügung, baß es aufhörte, Unrecht ju fenn, fondern es bei ben nicht gang vom Glauben Abgefallenen Gott in bas war es in fich nicht." - "Ja, wenn bie Recht hatten, bie Jenfeits zuruchgedrangt und bas lebendige Bewußtfenn um ben glauben, ein fo fleines Land, wie Palaftina, habe ein fo zahllebendigen geschwunden war. Da man also bas allein in ihm reiches Bolt, wie Frael unter David und Salomo gewesen, anerkennen konnte, fo mußte man entweder die Rechtfertigung in diefer Beziehung und somit bas gange A. E. aufgeben, ober

2. Eine andere Rechtfertigung versucht Faber am angef. D. feinen Diebsschlüssel ersetzt werben kann, mitgetheilt hat. Wir hatten, alle Landeseinwohner umzubringen, gräßlich, daß sie dieses soch das Faber gesucht hat, ihre Blöken zu bedecken. Wir müssen welcher mehr und, sagt er, bei der Beurtheilung des Rechtes der Jraeliten durchaus in die damalige Lage der Welches der Jraeliten durchaus in die damalige Lage der Welches werd kannelieven Recht und Unsehrt von Konstitungen, die nach

Gebrauch davon machte. Das Eigenthumsrecht beruhte bloß in nach und nach burch gegenseitige Berträge, fraft beren zwei ober einmal Angebauten nicht zu ftoren. "Daraus folgt: Einem ohne unrecht, aber fich fo weit in die umberliegenden Ländereien nun jeder Bölkerstamm, wenn er nur nicht mit dem Nachbar in Bundniß ftand, fich erlaubte, fobald ihn fein Bedurfniß antrieb, bas durfte fich ohne Zweifel noch viel eher ein Bolt, welches noch gar fein eigen Land hatte, erlauben. Gollte es etwa, aus Spiele laffen. "Der Gott Abraham's machte nicht etwa burch wurzelnde wahre Recht der Afraeliten nicht erfennen und nicht einmal beherbergen konnen, fo durften fie es ben Afraeliten nicht verdenken, wenn sie auch noch Sprien mit erobert hatten."

Goll dies eine bloße Beweisführung ad hominem feyn, fo wenn man hiezu zu viel Glauben, oder zu wenige Kuhnheit muß man zugestehen, daß sie ziemlich wohlgerathen ift. Sie fußt hatte, ein erdichtetes Recht auf Erden aufsuchen. ganz auf den Zeitbegriffen von Necht, als bloffer menschlicher Erfindung; sie setzt voraus, daß nicht das Necht die Berträge Sie ist aber von der Art, daß man falt glauben follte, sie machen, sondern die Bertrage bas Recht. Dennoch aber burfte bezwede ihr Gegentheil, wenn nicht ihre Wiederholung durch ben sie auch auf Diejenigen wenigen Eindruck machen, welche bem wurdigen Beg zeigte, bag fie auch im Ernfte und in reblicher Zeitgeifte in biefer Beziehung hulbigen. Das Gewiffen ift boch Absidit vorgetragen fenn kann, freilich zugleich auch, welchen so machtig, daß man in der Praris nicht gleich gutheißt, was Gefahren des Irrthums auch der chriftliche Schriftseller aus- die Theorie billigt oder, consequent durchgeführt, billigen sollte, gefett ift. wenn er in einer glaubenelofen Zeit ben Blid vorzuge- und wenn es fich ichon fonft firaubt, einen Eroberungefrieg als weise nach Aussen richtet, und wie Justi in der Schrift: über rechnäsig anzuerkennen, wie viel mehr dem hiere, wo die ganze die den Alegyptern von den Jiraeliten abgesorderten Geräthe, Sache auf Gott zurückgeführt wird. Zudem würde man geltend Fft. 1777 p. 76. verlangt, es dahin bringen will, "daß auch der Gauch sagen muß: Es ist nichts daran zu tadeln," ein Cananitern, der Kauf der Grundstücke von ihnen, das willige Beftreben, bas, wenn wir auf Die eigenthumliche Beschaffenheit Begnugen mit ben Landfrichen, Die fie einraumten, Die eigene ber gottlichen Offenbarung feben, eine Ungereimtheit in fich enthält. Erflärung, bag fie nur Fremde im Lande, Die Cananiter feine In ber Natur und in ber Geschichte soll sich die Berroirrung Besither fepen, eine faktische Anerkennung bes Rechtes berfelben und die Schwierigfeit im Einzelnen nur fur Diejenigen lofen, fep. Man wurde es unrecht finden, daf fie ohne Kriegeerklarung welchen Gott felbft den mahren Schluffel jum Gangen, der burch in's Land hereinbrachen, abscheulich, bag fie bie erflatte Albficht

Die damaligen Begriffe von Recht und Unrecht und bem Ber- unseren Begriffen von Recht und Unrecht verwerflich find, baraus

follte dies auch fenn, fo ware doch eben die Richtkenntniß fündlich, fo wie Jemand, ber in Trunfenheit einen Mord begeht, baburch nicht entschuldigt wird. Diese Unficht bestätigt fich uns, wenn wir die in den heiligen Büchern verzeichnete alteste Geschichte mit prüfendem Auge burchgeben. Gesetzes : und Rechtsverletzungen finden wir dort nicht wenige, nie aber, daß sie mit gutem Gewiffen genbt, nie, baß fie von Gott nach einem anderen Maafftabe beurtheilt worden waren, wie in fpaterer Zeit, wobei man freilich in's Auge fassen muß, daß ber Erzähler dies Urtheil gewöhnlich burch die Thatfache felbst aussprechen läßt, wie 3. B. bei Jakob burch die auffallenden Wiedervergeltungen, welche allen feinen einzelnen Vergehungen parallel gehen, bei Abraham durch Die bedrängte Lage, in die er durch feine Luge in Alegnpten gerieth. - Doch die Urheber der Sypothese drücken sich so aus, als ob noch jett jeder Landerbesit nur durch Bertrage moralisch gesichert merde, so daß bei diefer ihrer Ruhnheit der zuerst auf gestellte Gegengrund sie hier nicht so vollkommen trifft wie anderwärts. Die anderweitigen Schwierigkeiten find aber beshalb auch um fo größer. Gie selbst muffen vor ihrer Theorie errötben, wenn sie sie unmittelbar vor ihren Alugen in die Praris übergeben feben. Sat doch grade das fo viele nichtige Losungen bon Schwierigfeiten in den Geschichten ber heiligen Schrift hervorgebracht, daß man zu fehr ben Standpunkt ber Begenwart und bes Lebens verließ, gar nicht bedachte, ob man denn ebenso moralischen Beurtheilung ift. Wer wollte es wohl unternehmen, bas nach biefer Theorie vollkommen schuldlose Berfahren der Svanier in Amerika zu rechtfertigen? Wer fogar bas viel weniger durch Grausamkeit befleckte der Europäischen Anbauer von Nordamerifa? Wer bies magen wollte, gegen ben wurden aus feinen zum gerinasten Theile von diesen benutt wurde, obaleich es viel näher lag, ihr Gigenthumsrecht an Die ungeheuren unkultivirten Waldungen zu bezweifeln, wie bas ber Cananiter an bas vollfommen angebaute, regelmäßig vertheilte, fich gang im Buftande ber Kultur befindende Palaftina. Und als die fpater einwandernden bon einem anderen Geiste besechten Saufen, zum Theil der transportirte Wichaum der Englischen Nation, ein anderes Berfahren einschlug, wurde bagegen vom Konige von England ein Berbot erlassen. Jeder Englander, welcher weiter in die Wal-Dungen hineindringen und fie urbar machen wollte, mußte den Plat den Wilden abkaufen, oder fich fonst mit ihnen vergleichen. — Treten wir ber Cache naber, mit welchem Rechte unterscheibet man Berhältniffe ganger Nationen zu einander in Diefer Beziehung bon ben Berhaltniffen einzelner Personen? Ift hier berjenige, ber in das Eigenthum eines Anderen eingreift, ohne Rudficht Kalle der Besit das Rocht, warum nicht in dem anderen? -Dit welchem Rochte ferner unterscheidet man bei den Bolfern zu werden; bart muß fein Berg fenn, wenn er baburch nicht zu

gu rechtfertigen, baß diese Begriffe in bamaliger Zoit noch nicht i felbst zwischen beweglicher und zwischen unbeweglicher Sabe? Der porhanden waren. Das Gefet Gottes ift dem Menichen in's auch außerbem nicht triftige Grund, bag bei ber erfieren Milbe Herz geschrieben, nie kann daher, nicht bloß im Leben ganzer des Erwerbes statt gefunden, ist hier gar nicht einmal anwendbar. Bölfer, sondern auch bei dem Individuum, seine Kenntniß so Denn die Cananiter hatten ja auf den Andau des Landes, das schwinden, daß seine Berletzung nicht mehr Gunde ware, und mehr wie viele andere, wie sein jetziger Zustand ja hinreichend bezeugt, ber Rultur bedarf, wenn es fenn foll, was die Schrift bon ihm bezeugt, ein Land, fliegend von Mild und Sonig, Die größte Muhe verwandt. - Es ift in ber gottlichen Ordnung, beren Unerkennung jeder Menschenbruft eingepflanzt ift, begrundet, daß jedes Land, wie überhaupt sede Sache, das bisher noch feinen Besither gehabt hat, in dem Augenblide, wo ein Bolt es in Besit nimmt, fein rechtmäßiges Eigenthum wird. Es ift von diesem Augenblicke an als ein ihm ertheiltes Geschenk der göttlichen Vorsehung zu betrachten, so daß, wer es ihm zu entreißen sucht, wider Gott ftreitet. Diese Ansicht wird in ber Schrift selbst mehrfach ausgesprochen. Alls der Allerhöchste die Bolfer zertheilte und zerstreuete der Menschen Kinder, da sette er die Grenzen ber Bolfer. 5 Dof. 32, 8. Gott hat gemacht, bag von einem Blute aller Menschen Geschlechter auf bem ganzen Erdboben wohnen, und hat Ziel gesett, zuvor versehen, wie lange und weit sie wohnen follen. Apostelgesch. 17, 26.

Nachdem also erwiesen worden, daß die Ifraeliten, von diesem Standpunfte aus betrachtet, fein Recht zur Ginnahme Canaans hatten, verliert die gange Musführung, wie fie nicht aus Groberungs. sucht, sondern nur aus Doth sich Diefes Landes zu bemächtigen suchten, ihre Bedeutung. Gie fann bann nur bagu bienen, Die Ifraeliten benjenigen gleich zu stellen, welche nicht aus Uebermuth, sondern aus Noth stehlen, rauben oder morden. Und auch dies wird nicht einmal vollständig erreicht, da die Noth nur in urtheilen wurde, wenn bie Begebenheit fich bor unferen Augen fehr unvollfommenem Ginne von ihnen pradicirt werden fann, autruge, was immer ein guter Pruffiein fur die Richtigkeit einer ungefahr fo, wie von einem Edelmann, der zwar feinen nothbürftigen Unterhalt hat, aber nicht ftandesgemäß leben fann. Der Weg nach Alegypten war ihnen nicht verschloffen; sie, Die man fo ungern ziehen ließ, wurde man dort gern unter ben fruberen Bedingungen, und wahrscheinlich noch unter weit gelinderen, wieder aufgenommen haben. Welche Moral, auch die heidnische Clienten felbst Zeugen aufstehen. Die ersten Kolonisten, welche nicht ausgenommen, erlaubt aber wohl die Befreiung von eigenem wegen ber Religion ihr Baterland verließen und von lebendigem Ungemach mit dem weit größeren Inderer zu erkaufen? Die drifflichen Geiffe befeelt waren, nahmen fich fein Land wiber Arabijche Buffe hatte ihnen febon vierzig Jahre zum Aufenthalte Willen der urfprunglichen Landeseinwohner, obgleich baffelbe nur gedient; fie fonnte es auch noch langer. Und jollte ihr allmächtiger Rührer nicht Mittel und Wege gewußt haben, ihnen einen Wohnsit zu bereiten, ben fie, ohne Unrecht zu begehen, eine nehmen fonnten?

(Fortsetzung folgt im nachsten Befte.)

# Litterarifde Angeige.

Der Evangelische Geistliche. Ermahnungen an Prediger, ihr Amt im Geift und in ber Kraft bes Beren zu führen. Bon Rich. Baxter, weiland Prediger zu Kidderminster in England. Aus bem Englischen nach ber Ausgabe von 1829 überfetzt. Berlin, Berlag von &. Gichler. 1833. (Preis 15 Ogr. netto). XXIV und 197 S. 8.

Dies iff ein Buch, welches wir unferen Lefern, Geiftlichen und Darauf, ob er daffelbe formlich als folches anerkannt, ein Mauber Paien, vorzüglich aber ben erfteren, recht angelegentlich empfehlen. oder ein Dieb, warum nicht dort? Begrundet in dem einen "hart muß das herz des Predigers fenn," fagt der Englische Berausgeber, "der es lefen kann, ohne tief bewegt und erschüttert größerer Treue, Gorge und Thatigfeit erwent wird, Chrifto urtheil findet? Denfet ihr benn nicht baran, bag, wenn ihr eure

Berg eingeschrieben werden sollte."

Manner, welche die Kirche von England in ber Mitte bes 17ten fehr wenig; benn er hat fo viele Flittern, Die bem Golde ber Sahrhunderts gierten, che die Restauration fie wegen ihrer Bedenken gottlichen Gnade ahnlich feben, fo viele Gladfteine, Die ben gegen bie Bijdhöfliche Kirchenverfaffung und ben Mangel an Kir- chriftlichen Cbelfteinen gleichen, bag er nur felten befunmert ift demutht in ber Landesfirche aus ihren Memtern trieb. Es über feine Armuth, fondern benft, er fen reich und habe gar vereinigt fich in ihm und einigen abnlichen Mannern biefer Zeit fatt, wahrend er boch arm und elend, blind und bloß ift. Er manches bon ben Borgugen unferer Reformatoren und ber Pietiften fennt Die heilige Schrift, er verrichtet außerlich feine Pflichten. Des 17ten Sahrhunderts; jene Frifde und Lebendigfeit, mit ber er lebt in feiner offenbaren, ichanblichen Gunde, er bienet an fie fich auf die Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben, Gottes Altar, er halt Anderen ihre Gunden vor, und prediat als auf ben Grund aller Seilslehre, zu erbauen wußten, und Seiligfeit bes Bergens und bes Lebens - follte ein folder Mann fener beilige, burchdringende Ernft und Gifer, womit fie fur benn nicht felbst heilig fenn? Ach, was fur ein gehäuftes Glend Gottes Gire und Die Seiligfeit feiner Gebote fritten; Die Lehre von ift es, mitten im Ueberfluß ju barben; ju bungern mit bem ber freien Gnade Gottes in Christo bewahrten, ohne den "dunkeln Gebensbrodt in der Handeren es anbieten, sa Schatten des Antinomismus," der sie so häusig begleitet. — sehensbrodt in der Hand, indem wir Anderen es anbieten, sa Schon die Art, wie dieses Buch entstand, ift merkwürdig. Der sich erzählt in seiner Zueignung an die Geisslichen von Große britannien und Frland (S. AI.), vor einiger Zeit habe der Greschen der G umliegenden Gegenden das Bewuftfenn erweckt, daß fie verpflichtet geftellt, die zu Diesem Achthaben antreiben follen: Auch Prediger fenen, alle einzelne Blieber ihrer Gemeinben, bie nicht hartnäckig haben Geelen gu verlieren und gu erretten; auch fie find bon ibren Dienft von fich weisen wurden, gu unterrichten und gu Ratur verberbt, wie Andere, fie find größeren Bersuchungen ermahnen; fie hatten eine Uebereinkunft aufgesetzt und unter- ausgesetzt, Bieler Augen find auf fie gerichtet, ihre Gunden find zeichnet, welche den Vorsatz enthielt, dieser Psicht künftig trener gehässiger als Anderer Sünden, ihr Werk ersorbert größere nachzukommen; aber (und dies zeigt ums recht den Vorzug des Gnadengaben, des Herrn Verherrlichung ist ihnen mehr, als praktischen Ernstes in der Gesinnung Englischer Ehristen vor uns Anderen, anvertraut, und der Erfolg ihrer Arbeiten hängt sehr Deutschen) sie mochten nicht eher an's Werk gehen, bevor sie davon ab. Jeder dieser acht Punste wird lebendig und kräftig nicht seierlich vor dem Herrn sich gedemüthigt, und ihn wegen erörtert, ganz vorzüglich ihrer bisherigen großen Berjaumniffe um Bergebung gebeten und ermahnet euer Saus nicht gur Furcht Gottes, und befampfet. batten. Deshalb kamen fie benn am 4. December 1655 gu Die Gunden eurer Gefellschafter nicht, und fetzet bem Strom Worcester gusammen, und R. Barter follte eine Ermalnungs Des eiteln Geschwätzes keinen Damm entgegen, so ift es grade, Gottes, Die er mit feinem eigenen Blute erworben hat." Der nachher in Rube laffet, und luftig und zuthulich fend nach ber erfte Theil handelt von dem Achthaben auf fich felbft, ber zweite Predigt, und fprechet, wie fie fprechen, und lebet, wie fie leben. von bem Achthaben auf Die gange Seerde; Darauf folgt eine Denn fie feben Die Kangel an wie eine Schaubuhne, mo Die Anwendung, worin ernft und icharf die bornehmften Gunden des Prediger auftreten und ihre Rolle spielen muffen, und eine daß ihr, wenn ihr die Bibel aufschlaget, dort euer Berdammungs-

Socien zu gewinnen. Es ist ein Buch, bas werth ware, mit Predigten niederschreibet, ihr ben Berhaftsbefehl fur eure eigenen goldenen Buchstaben gedruckt zu werden; bas in jedes Geistlichen Seelen aufsetzet? Fürchtet ihr benn nicht, indem ihr Anderen die Gunden vorhaltet, Die Laft ber eurigen zu vermehren? .... Der Berfasser Dieses Buches, welches ursprünglich unter Ja, ein unbekehrter Prediger ist eines der unseligsten Geschöpfe tem Titel Gildas Salvianus erschien, ist einer jener apostolischen auf Erden, und doch empfindet er gewöhnlich diese Unseligseit Aborceirer zusammen, und R. Safter soute eine Etnathungs ver einen Gelastodes teinen Lann entgegen, so it es grade, rede ihnen halten; aber Krankbeit hielt ihn davon ab, und die ohnehin etwas lang gewordene Predigt wurde nun als Abhand-lung gedruckt. Ihr Text ist Apostelgesch. 20, 28.: "Habt Alcht die besser ihn als ihr, übel denken und reden. Sie geben euch auf euch selbst und auf die ganze Heerte, unter welche euch der heisse Gegen ihre Sünde und von der Gottseligkeit heisse Seift zu Bischöfen gesetzt hat, zu weiden die Gemeinde auf der Kanzel zu reden, so viel ihr wollt, went ihr sie nur geifflichen Standes gerügt, und auf Treue und Gleif in der Stunde lang die Erlaubnif haben, ju reden, mas fie wollen; geistlichen Standes gerugt, und auf Arteit und internichten der Einzelnen fräftig gedrungen und auf das, was ihr saget, achten sie nicht, bis ihr ihnen wird. — Gewältig und herzerschütternd sind die Ermahnungen perfönlich, in's Angesicht, saget und zeiget, daß ihr, was ihr des ersten Theils. "Fabt Acht auf ench selbst, daß das Werf predigtet, auch in vollem Ernste meintet. Wird der nun wohl des ersten Theils. "Sabt Acht auf euch selbst, daß das Wert predigtet, auch in vollem Ernste meintet. Wird der nun wohl der Gnade zu Stande gekommen sey in euch!" ruft er zuerst in seinem Amte vielen Erfolg haben, der eine Stunde am den Predigern zu, und malt mit lebendigen Farben bas innere Sonntag fur Christum spricht, und durch sein Leben die ganze Glend eines unbekehrten Predigers. "Zittert ihr denn nicht davor, Woche wider ihn predigt?" (S. 42 f.) (Schluß folgt.)



Mittwoch den 30. Januar.

# Litterarische Ungeige.

Der Evangelische Beiftliche. Ermahnungen an Prediger, ihr Amt im Geift und in der Kraft des Herrn zu führen. Bon Rich. Barter, u. f. w. u. f. w.

(Schluff.)

In dem zweiten Abschnitt redet er vom Achthaben auf die gange Seerde; zuerft von dem Gegenstande berfelben, und zwar ber Aufficht über die gange Seerde und aller einzelnen Klassen berfelben: Die Unbefehrten, Die Erwecten, Die Befehrten, Die Familien, die Kranken; sodann über die besondere und die öffentliche Ermahnung einzelner Unbuffertiger, und ihre Ausschließung. Man ficht das von Liebe zu Chrifto und den von ihm erlöften Menschen glühende Serz des Berfaffers, besonders in der Ermahnung an feine Bruder, in der Erweckung und Befehrung der Unbefehrten Treue zu beweisen. "Es ist etwas so unbeschreiblich Trauriges, follen. Gott, der einen ftolzen Engel aus dem Himmel stieß, Menschen in einem Zustande zu sehen, in welchem sie, wenn sie wird sicherlich keinen stolzen Prediger darin aufnehmen." — Unter sterben, ewig verloren gehen, daß es mich dunkt, wir könnten den aus dem Text entnommenen Beweggründen zur Treue in sie gar nicht sich selbst überlassen, was wir auch sonst zu thun der Aussicht ist besonders ergreisend, was er von dem Preise haben mögen. Ich gestehe, daß ich oft mich getrieden sühle, gegtheren zur weiteren Förderung der Gläubigen zu unterz meine gelieden Brüder! Lasse denn diese mächtigen Worte laffen, weil mich die schreiende Noth der Unbekehrten zu fehr drängt. Welcher Mensch kann es doch wohl über's Serz bringen, vor einer Versammlung von unwissenden, fleischlich gesinnten Gundern, die, wenn fie fich nicht bekehren, in die Berdammnis fahren, von Controversen, oder subtilen Untersuchungen oder, selbst Wahrheiten von geringerer Wichtigkeit zu predigen! Mir ift, als fahe ich fie schon in das Elend ohne Ende übergehen! Mir ift, als hörte ich fie um Sulfe, um schleunige Sulfe schreien! Ihr Glend redet um fo lauter, weil fie fein Berg haben, das felbft um Gulfe bittet. Oft wußte ich wohl, baß ich unter meinen Inhörern einige von feinerer Bildung und höheren Ansprüchen hatte, die nach Geltenheiten fragten, und geneigt waren, Prediger zu verachten, wenn sie ihnen nicht etwas über das Gewöhnliche Erhabenes vorsetzten, und doch konnte ich in meinem Herzen feine Erlaubniß finden, von der schreienden Roth ber Unbußfertigen abzusehen, um jenen zu genügen, ja nicht einmal an die Befestigung ber Gläubigen und ihr Bachsthum in ber Gnade besonders zu benken" (S. 52 f.). — Hierauf folgt eine Unter-

abtheilung: Bon ber Art und Beije ber Aufficht über Die Beerde: Das Predigtamt muß allein um Gotteswillen, es muß eifrig und thatig, es muß mit Beisheit und Ordnung, mit Servorhebung der Sauptsachen, mit einer einfältigen und beutlichen Lehrweise, in großer Demuth geführt werden. Ueber den letteren Punkt fagt der Berf. (S. 82.): "Auch zu ben Kleinften muffen wir uns auf's Canftmuthigfte und Freundlichste buden, und immer fo lehren, bag wir von Tedem zu lernen bereit find, und daher immer lehren und lernen gugleich: nicht unfere Weisheit für unfehlbar achten, und Alles von uns weisen, was ihr entgegen ift, als ob wir auf dem Gipfel ber Erfenntniß ftanben und pradeftinirt maren, immer auf dem Lehr: ftuble zu figen, und alle anderen Menschen zu unseren Rugen zu haben. Soffahrt pafit schlecht-fur Leute, die auf dem Mege ber Gelbstverläugnung und Demuth Andere in ben Simmel weisen Jefu horen, wenn wir jemals trage und forglos werben: ,,,, Bie? Ich bin fur biefe Geelen gestorben, und bu willft nicht einmal über sie machen? Ich habe sie meines Blutes werth geachtet, und du haltft fie nicht beiner Arbeit werth? Ich bin bom Simmel auf die Erde gefommen, um zu fuchen und felig gu machen, was verloren ist, und du willst nicht in das nächste Dorf, die nächste Straße, das nächste Haus gehen, um sie zu suchen? Wie gering ist deine Arbeit, wie wenig brauchst du hinadzusteigen im Vergleich mit mir? Ich erniedrigte mich selbst und nahm Knechtsgestalt an, um bies Werk auszuführen; fur bich ift es aber schon eine Ehre, wenn du nur dazu angestellt wirst!"" Redesmal, wenn wir von ber Kangel auf unsere Gemeinde bliden, oder wenn fie, im Gangen wie im Gingelnen, an unferen Beiftes: augen vorübergeht, laffet uns doch bedenken, daß Chriffus fie mit feinem Blute erworben hat, und daß wir daher nicht gartlich, nicht inbrunftig genug fie lieben konnen!"

Doch wir wollen unfere Auszüge nicht fortsetzen, ba bas Bisherige schon hinreichen wird, unsere Leser auf bies herrliche Buch aufmerkfam zu machen. Sollte es fich recht verbreiten, fo nicht wohl in bas Gebiet ber Ev. R. 3. gehort, welches zu hoffen wir gang porguglich auf ben Segen von ber Bebergigung berudfichtigen und anzuzeigen fie aber auch, um feiner Bebeutdesselben, daß unseren Predigern, mehr als bisher, jeder Einzelne samfeit willen unter den neuesten Zeugnissen des Glaubens, nicht in ihren Gemeinden als einer erscheinen wird, von dessen Blut unterlassen darf, denn der gemeinsame Glaubensgrund in der sie dereinst Rechenschaft zu geben haben; daß sie, mehr als bisher, Sauptsache gilt billig mehr, als die sonstige Verschiedenheit baran benfen werben, bag ihr Predigen und Birfen nicht blog zwischen ben Standpunften bes Berfaffers und ber Rebaction mancherlei Rugen fur ihre Buhorer haben foll, fondern bagu Diefes Blattes. Darum übernimmt es ber bier offen Unterzeichnete, beffinmt ift, fie bom ewigen Tobe und Berberben ju erretten; auch die Lefer ber Er. A. 3. auf die Erscheinung biefes Buches, und daß fie daher, mehr als bisher, auf die vielen Mittel, die Das ichon viel Eingang gefunden, fo wie Lob und Sabel erfahren ihnen zu diesem Zwecke zu Gebote flanden, sich werden aufmerkfam hat, und jedenfalls noch weit mehr Aufmerksamleit erregen wird, machen lassen, ganz besonders auf die von Baxter so nachdrucklich hinzuweisen, inwieweit es ihm vergonnt und schicklich ift; er halt und lehrreich bargeftellte und eingeschärfte Pflicht bes Ermahnens bies fur eine Pflicht ter Bahrheit und Liebe, welcher er fich, und Unterrichtens aller Ginzelnen in ihren Gemeinden. Welche nachdem er bisher auf andere Stimmen gewartet, nicht langer fast unglaubliche Borwande werden doch gefucht, um dieser Pflicht entziehen mag. fich zu entledigen. Behauptete doch einmal fogar ein Geiftlicher, bei und habe bas Alligemeine Landrecht die Geefforge unmöglich ofteres Berlangen gefchriebene Buch, ift gewiffermagen ein lettes, gemacht, weil darin verordnet wird (was fich ohnehin von felbft zusammenfaffendes Zeugniff und Befenntniff eines Mannes, ber versteht), daß ein Prediger sich nicht unter dem Borwande der Seelforge in die Familienangelegenheiten gewaltsam eindrangen fur die alte, verkannte Wahrheit, zu beren Erkenntnif ihn Gott burfe! Bon biefen und abnlichen Ausflüchten gilt, was Barter geführt hatte, feine Stimme ethob, und feit ber Ericheinung in feiner Zueignung fagt (S. XXI.): "Ich weiß wohl, fleischliche Klugheit wird es nie an schönen Bernunftgrunden fehlen laffen, um der Wahrheit, die ihr zuwider ift, zu widersprechen. Alber glaubt ihr wohl, daß ihr dereinst mit Wohlgefallen auf die Rechenschaft geben können? Gott wird sicherlich ben Seuchlern, die gegen ihre Ueberzeugung sich entziehen, zu erkennen geben, daß er fich nicht fpotten laffe. Wehe ihnen, wenn fie Rechenfchaft geben follen von dem Blute derer, die ihnen anvertraut waren! Dann werden ihnen die Grunde gegen jene Berpflichtung, seiner Blatter, das der "Inbegriff der chriftlichen Glaubenslehre" die ihnen hier gut schienen, nicht mehr haltbar dunken. Alle als zwölfter Theil dazu betrachtet werden könne. Zunächst also meine Ermahnungen werden am Tage Des Gerichts und im Lichte der Ewigkeit erst ihre volle Stärke bekommen!" Mögen Diese Donnerworte des apostolischen Mannes viele harte Serzen unter und erschüttern, mogen seine liebevoll dringenden Ermahnungen und Bitten bei recht Bielen Gehor finden!

Wir machen zugleich barauf aufmerksam, daß das geschmackvolle Aeußere des Buches und fein geringer Preis es vorzüglich ju Geschenken geeignet macht. Der Englische Berausgeber fordert in der Borrede alle reichere Leute unter den Jüngern des Herrn auf, dies Buch wo möglich jedem Prediger in ihrer Mähe in die Hande zu geben; möchte das bei uns Nachahmung finden! Der farke Absatz, ben, wie wir hören, in den drei Bochen, seir das Buch erschienen ift, es hier in Berlin schon gehabt hat, berechtigt uns zu schönen Erwartungen für feine gesegnete

Berbreitung.

# Litterarifde Ungeige. \*)

Inbegriff der driftlichen Glaubenslehre. Rebft der Geschichte des Jsraelitischen Volks und einem Ueberblick der christlichen Kirchengeschichte Von Joh. Friedrich v. Meyer, Dr. der Theologie. Rempten, bei Tob. Dannheimer. 1832.

Ein sehr merkwürdiges und wichtiges Buch für Gläubige und Ungläubige, für denkende und forschende Chriften aller Con-

Unmerk. ber Reb.

Das, wie die erften Worte ber Borrebe verfichern, auf in der Zeit des wieder erwachenden Glaubens mit am erften feines "Lichtboten" (Frankfurt bei Serrmann, 1806) in man-derlei Beife, größtentheils in ben nun mit ber elften Sammlung geschlossenen "Blättern für höhere Bahrheit" dem verirrten Zeifalter das Licht der Erkenntniß aus Gottes Bort anzugunden, Unterlaffung biefer Pflicht werdet gurudbliden ober Gott bavon nach feiner reichen Gabe getreulich bemuhet war; ber fich vor einiger Zeit in dieser Zeitung nicht ohne Fug und Grund auf seine dreißigjährige Rührung in ben Wegen Gottes berufen durfte. Er fagt felbst in der, wie ein Abschluß mit dem Publifum geftellten Borrede zu ber vorhin ermahnten elften Sammlung für feine Freunde und Lefer und Alle, die bisher von ihm lernen wollten, ift diese Glaubenslehre als eine Art Privat : Confession geschrieben, aber freilich auch Jedermann vorgelegt, der jest wiederum auf seine Stimme horen und seine Ueberzeugungen über ben christlichen Glauben im Zusammenhange vernehmen will. Jedenfalls ein fehr eigenthumliches Buch, wie ber gange Mann in feiner Entwickelung und Richtung und in feinem Berhaltniff zum Zeitalter dasteht. Richt ein Compendium doetrinae in ber Schulform, bornehmlich fur bie Schulgelehrten, benn ber Berfaffer ift fein Freund ber Scholafif, ihrer vorgefaßten instematischen Begriffe, ihres voreiligen Abschließens und baraus entspringenden Wortstreites; das Buch, woraus er fortwährend und immer tiefer dringend Alles fernt, ift die Bibel, und das Mufter, wonach er feine Darstellung bildet, ihre Sprache. Aber auch feine leichte!, vorwiegend praftische Schrift zur Belchrung und Erbauung der einfachen Gläubigen, denn der Berf. ift nach seiner Gabe zur Forderung der Erfenntniß in ihren, nicht Tedermann zugänglichen Tiefen angewiesen, und reicht hier für Denfer und Forscher feber Schule und jeden Faches die Refultate feines, mit aller menschlichen Wissenschaft wohl vertrauten Forschens bar. Allso einerseits, wie Manche sagen werben, unwissenschaftlich, benn er wollte gestiffentlich feine Bucher anführen, als bie beilige Schrift; aber boch fehr wissenschaftlich, sogar sehr philosophisch und spekulativ, nämlich im Lichte bes Glaubens burch ben heiligen fessionen, deffen eigentliche Beurtheilung und Burdigung zwar Geift, beffen Erleuchtung alles menschliche Denken vollkommen regelt und ihm die murdigften Gegenstände erschließt, babei fast feine Seite ohne reichliche und gewählte-Schriftstellen, welche ben Grundfaden ber gangen im Text verwobenen Entwickelung bilden. Auf weitläuftigen Streit mit Anderedenkenden läßt fich

<sup>\*)</sup> Eine Ungeige beffelben Buches von anderem Standpunkte aus hoffen wir fpater liefern zu konnen.

und Erklärungen zur ausdrücklichen vollen Berktändigung; wer ist nur Einer. Die auf der Neise zusammentressen, halten einander aber mit Nachdenken lieset, wird überall mit wenig Worten ihre Pilgerkleider zu gut, und fragen nur nach der Gesundheit; Grund und Rechenschaft genug gegeben sinden, namentlich auch alle Kirchen sind Pilgerinnen nach dem heiligen Lande." burch ben, ein Syftem, wie irgend ein anderes, barffellenden Bufammenhang bes ganzen Buches, bas fur ben erften Gindrud Empfehlungen des rechten Indifferentismus, bezeichnen Die gange wie überwaltigend aus Ginem Guffe fließt. Die Terminologie Schrift und ihren Beift. Der Berf. außert fich baruber G. 14. und Ausbrucksweise ift, wie gesagt, nicht die in der Schulform 15. ferner: "Die Theologie haftet entweder ftreng an den Bebergebrachte, daber die daran Gewöhnten in ihrer Urt mit Recht ftimmungen ber chriftlichen Confessionsschriften (ift symbolisch in Die erforderliche Bestimmtheit der Begriffe vermiffen mogen; aber besonderem Ginn, wodurch denn jo viele Theologien, doch meift desto fräftiger und gewaltiger ist die Sprache, welche dem Verf. nur in Nebenlehren, entstehen, als Kirchen sind), oder sie ist verliehen ist, desto geeigneter, auch so Viele anzuziehen, welche lehrfrei im besseren Sinne des Worts zuwäckzustosen psiegt, und auf alles licher Indisserentismus genannt, aber durch die heisige Schrift Wesentliche, was die Schultheologie aufgestellt hat, wird überall selbst befohlen, 1 Cor. 3.), mit alkeiniger Abhängigkelt des Oktober Die gebuhrende Rudficht genommen, um das Gefagte damit in geschriebenen Bort (reinbiblifch), und mit Auswahl bes Guten lebendige und deutliche Berbindung zu feten. So kommt ferner, in allen einzelnen Confessionen (eklektisch). Da es im Besen was ein großer Bortheil dieser Methode ift, gar Manches in nur ein einziges Christenthum gibt, so find alle dem Buche zur Sprache, was sonst in einer Dogmatik keinen Kirchenspuhole nur als Bestrebungen anzusehen, Plat sinden kann, und doch vermöge des innigen Jusammen hanges der Theologie mit allen anderen Wissenschaften, so wie der nothwendigen Beziehung des Einen, Höchsten auf alle Gebiete menschlichen Strebens, eigentlich wirklich hinein gehöret; namentlich werden hier und da sehr passende und übersührende Analogien der Frenntnis (die subjektive Perfektibilität des Ehrspassen Pereiche passessih und das gehr passenschaften und das gehr passenschaften. Produkten der Versenntnis (die subjektive Perfektibilität des Ehrspassenschaften und das gehr passenschaften und das gehr passenschaften und das gehrenden und übersührende Analogien der Versenntnis (die subjektive Perfektibilität des Ehrspassenschaften und das Bandes aus anderem Bereiche vorgeführt. Endlich, um nach allen Diefen hemmt. Bielmehr ift ohne willführliche Auflösung Des Bandes vorläufigen Beschreibungen den Sauptcharafter des Buches ju ber gesonderten Kirchen oder eigensinnige Absonderung von ihnen bereichnen: Diese Glaubenslehre ift biblifch, alt : und rechtgläubig (Separatismus), durch gemeinschaftliche Unnaherung und Fest: Durch und durch im wahrsten Ginne Des Bortes, gibt nicht bloß halten an Der centralen Bahrheit Die Ginheit Des Glaubens in Beugniß und Bekenntniß, fondern auch Grund und Aufschluß Liebe ju befordern. Eph. 4, 13 - 16. Es gibt endlich eins und sehr überführende Nechenschaft von allen Hauptwahrheiten rechtglaubige (orthodore) Theologie, und eine andersglaubige, ber Offenbarung, legt den Weg des Beils in Christo für den irrglaubige (heterodore, haretische), die man ehedem nach den ganzen Menschen und die Menschheit mit solcher nachdrücklichen Kirchenspmbolen bemaß, billig aber allein nach demjenigen bemessen Bestimmtheit vor Augen, wie es nicht häufig vorkommt; aber fie ift freilich nicht in allem Einzelnen symbolisch eorthodor, fie ist nicht Lutherisch = oder auch Evangelisch firdlich im engeren Sinne des Wortes, fondern steigt selbstständig frei und fuhn in manche, bisher wentger angebaute Tiefen bes Schriftwortes, und werden fann, der menfchlichen Unvollfommenheit und bem jetigen liefet ba, was fie eben mit ihrem Auge findet, ohne babei genau Buffand ber chriftlichen Gemeinde nicht zuzumuthen und burch nach bem, was biefe oder jene Kirche etwa gefett hat, zu fragen. Gie wandelt über ben Schranfen ber Confessionen einher, und redet ihr freundliches oder feindliches Bruderwort zu Allen, die Chriften heißen und fenn wollen, ohne Unterschied; fie glaubt auch nicht verfennen und verwerfen ju durfen, mas irgend eine Varthei oder Confession bekennet und bewahret, sobald sie es als in der Schrift begründet erkennt, und follte auch der eigenen Dabei nur darauf an, mas einem Seglichen als heller Schrift-Confession Lehre Dadurch berichtiget werden. Sier lassen wir die grund erscheint; und weil hierin die Augen nun einmal verschieden furze Borrede felber reden: "Das Buch kann benen nicht gefallen, seben, so laffe man Jedem die Freiheit, sich fein eigenes Auge welchen ihre Bernunft, noch auch benen, welchen ihre Kirchen- auf's Beste salben zu lassen, und streite, wo es Roth thut, aber fagungen fur Offenbarung ober ihr gleich und hoher gelten. Ich in Liebe, um Alles, worin man verschiedener Meinung ift, und laffe allen Mitteln ber Erkenntnig und bes Unterrichts ihren um fo mehr in Liebe, je wichtiger die Uebereinftimmung in ben verdienten Werth; aber follen fie den, der zur Freiheit in Chrifto Grundlehren ift, wie vor Gott, fo der Welt gegenüber. Mochte berufen ift, nicht beschränken und einseitig machen, so bedarf er Doch Mener's Glaubenslehre von allen Chriften mit Diesem baneben ber Salbung, die in Berbindung mit dem Borte Gottes Sinne gelesen, und so unbefangen beherziget und nach eines heute noch Alles lehrt, und des Geiftes, der über den Ginn des Jeden Erkenntniß gurechtgelegt werden! Dann wird es ben Wortes richtet. Das Recht, das fie gibt, raume ich dem Lefer Evangelischen kein Aergerniß geben, wenn fie hie und da von auch willig gegen mich ein, vielmehr ich ermahne ihn, fich beffen Der Lehrweise ihrer Kirche abweicht, wie g. B. in den Ausbruden gu bedienen." Und weiterhin: "Richt in und von Ratur, aber über Die Dreieinigfeit, ben natürlichen Buftand bes Menschen, in uns durch die Gnade, haben wir die Wahrheit zu suchen. Die Jurechnung der Gunde Adam's, und fich sogar freundlich zu Wir werben dann finden, daß wir niemals fertig find, aber daß ben Katholiken neiget, wie z. B. in dem Abschnitt von ben

der Berf. in dem überhaupt fehr gedrangt abgefaßten Buche auch nicht ausbleibt, was uns mehr und mehr vervollftandigen wenig ein, und gibt mehr Ausspruche und Zeugniffe zur Anregung fann. Das Unendliche fann nie abgeschloffen und bie Ginheit und Richtung Des eigenen Forschens, ale Auseinandersetzungen nie getheilt fenn. Gottes Weisheit aber ift unendlich, und Chriftus

Diese letten schönen Borte, wohl eine ber treffenoften kann, was das geschriebene Wort, und die Uebereinstimmung der erleuchtetsten Lehrer aller Jahrhunderte in deffen Auslegung, und zwar in Betreff der Sauptdogmen mit fich bringt, da eine Gleichheit in allen Lehrpunkten, beren Sahl auch nie geschloffen außere Wortbestimmungen niemals zu erringen ift."

Wir find überzeugt, daß auch die Meisten unter ben eifrigften Freunden der symbolischen Theologie gegen diefe Erklärungen im Allgemeinen nichts einwenden fonnen oder wollen, und wirflich noch heute Jedem bas Recht zugestehen, aus hellem Schriftgrunde Die kirchliche Auffassung zu erganzen und zu berichtigen. Es kommt

Saframenten, mas ben Streit um beren Bahl betrifft; wird boch ! Stettlen bei Bern, verlas ber Prafibent, Berr Stettler von Robt. fo ift entschieden genug gegen Die wesentlichen Frethumer des Katholicismus protestirt. Dann werben es die Lefer nicht gleich gar übet nehmen, wenn der Berf. nach ihrer Meinung zu theofophisch wird und über die Grenzen allgemein guttiger Erkenntniß und Schriftauslegung hinausgehet; denn fie wurden boch wohl, wenn sie ihren Theils bergleichen deutlich in der Schrift zu lesen ihre Stelle, abscheulliche Sekten pflanzen sich fort, und mitten unter glaubten, auch das Necht freier Rede darüber in Anspruch nehmen, allen diesen biefen beieben die Glaubigen von einander gesondert, und es stehet ja eben jedem Leser frei, sich für oder wider solche ohne sich zu kennen, oder getrennt durch Berschiedenheit in unterbesondere Anfichten zu überzeugen. Es fonnte fich wohl treffen, baß Manches, was man als Mener's Meinung anzusehen und bem Manne höchstens ju Gute zu halten bisher gewohnt war, fich einem recht unbefangenen Lefer feiner Glaubenslehre in to flar bearundetem Zusammenhang darstellte, daß es nun auch seine Meinung würde, vornehmlich, was über Die ersten und letten Dinge der Menschheit, über Paradies und Sades und Die verschiedenen Butunften Chrifti gelehrt wird. Es fann und wird sich nicht minder treffen, daß der Verf. in manchen Stücken manche Lefer auch jest nicht überzeugt: lassen wir ihm dann, was er aus der Schrift zu erkennen glaubt, und freuen wir uns des Vielen, worin er uns belehret oder befestiget! Es möchte auch nicht an anderen Lesern fehlen, denen eben da noch zu wenig gesagt ist, wo die Einen schon zu viel finden; denn das kam Ref. nach seiner Kenntniß der Schriften und Anschauungen des vereihrten Mannes versichern, daß er mit großer Bescheidenheit binneigung zum Semipelagianismus]. Dies vernschte zahlreiche verehrten Mannes versichern, daß er mit großer Bescheidenheit binneigung zum Semipelagianismus]. Dies vernschte zahlreiche beiteritigkeiten. Dazu kamen die Verschiedenheit des Standes, und in dieser Glaubenbehre sich an die rein-bibliichen Hauptsachen schauftschen gehalten, und gar Vieles, davon er sonst ein Mehreres zu sagen sich die Glaubigen von der Landschaft in ""Brüber vom Oberwüste, versäugnet und unterdrückt hat. Wohlen namentlich die senschieden Jahrhunderts entstanden waren. Obgleich Klassen der Witte bei Verschilden Leußerung einer Hoffnung auf allgemeine Wiese zur ben einzigen Sprund. Keiten Arbeit und Verschilden Verschilden Verschilden Verschilden vor Verschilden Verschilden Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden vor Verschilden vor Verschilden vor Verschilden von Verschilden vor Verschilden von Verschi gesagt ift, wo die Ginen schon zu viel finden; benn bas fann derbringung am Schlusse des Buches zu unserer Freude gehört.

Das fen benn genug, um bas Buch anzuzeigen und aufmerkfam barauf zu machen. Mehr als das wollen wir nicht. Gine ausführlichere Inhaltsanzeige scheint hier nicht am Plate; eine in's Einzelne gehende Beurtheilung mag öffentlich unternehmen, wer sich Meister genug bazu fühlt durch Gottes Gnade; auch bezeichnende und einladende Stollen noch weiter auszuziehen, ift bei bem vollen Reichthum bes auf allen Seiten Gegebenen nicht wohl thunlich. Wir bitten nur schließlich, daß man beachten und lefen, willig tefen moge, und hoffen dann eine gesegnete Birkung Des Buches nach vielen Geiten bin; benn es ift ein neues, fraftiges Kerment des Glaubensgeiftes für die Entwickelung unferer Beit. Der Bollständigfeit wegen ift noch zu erinnern, daß bie laus der Isten Ausgabe des Isten Bandes von Schloffer's Beltgefchichte wieder abgedructe) Beichichte bes Boltes Ifrael gefegnete Spuren ihrer Birfamteit zu erblicen. Es febeint fich und ber neu hinzugefügte (gang furge) Ueberblic ber chriftlichen mehr religiofes Leben zu zeigen, Die Glaubigen vereinigen fich, Andere Rirchengeschichte eine bankenswerthe Zugabe ift wie für unge- werden aufmerksam und suchen ben herrn, man vernimmt weniger lehrtere Lefer, so zur beutlicheren Ginsitt in ben allgemeinen Standpunkt bes Berf. für Jedermann. R. Stier.

### Madrichten.

Evangelische Gesellschaft von Bern ihren ersten Jahrestag. Die zahlreiche Versammelung bestand großentheils aus Glaubigen von der Lenbergerichte die und allen Theilen des Kantons gekommen waren. Unter ihnen waren einige durch ihren Eifer bekannte Pfarrer. Auch war der Missionar Gerber gegenwartig, der aus Sierra Leone zurückgekommen war, um seine zerrüttete Gesundheit wieder herzustiesten. Nach dem Eröffnungsgebete des Herrn Pfr. König von Den 5. September des letten Jahres feierte die

ben Rapport des Committees, der einige intereffante Angaben über ben Stand bes Reiches Gottes in diesem Rontone enthalt.

Die Nothwendigfeit einer Evangelischen Gefellschaft in Bern leitete der Rapport aus dem traurigen religiöfen Buft inde der Bevolferung des Rantons ab. Die Sitten rerschlimmern fich, die Lehren des Evangeliums werden verkannt, gefahrliche Frrthumer treten an

geordneten Punften. "Seit alten Tagen hat ber Berr immer einiges driffliche Leben in unserer Stadt erhalten; daffelbe murde besonders vor funfzehn Jahren unter denjenigen Einwohnern, welche die Frangösische Sprache reden, und fich der Erbauungsmittel bedienen konnten, die ihnen damals angeboten wurden, auf's Neue erweckt. Welches Leben offenbarte sich nicht damals unter den Gläubigen, wie einig maren fie nicht, welche Bruderliebe berrichte nicht unter ihnen! Aber bald erkaltere biese Liebe, und die Einigkeit schwand allmählig. Die gahlreichen und gesegneten Versammlungen lösten sich nach dem Rang der Theilnehmer in kleine Gesellschaften auf. Bon da an unterschied man unter den Gläubigen Berns die ""von der Frangösischen Erweckung"" und die ""von der Deutschen."" Die Ersten waren ben in der Frangofischen Schweiz vorgetragenen Lehren zugethan [mit hervorhebung der Gnadenwahl], die Anderen denjenigen, welche auf den einzigen Grund, Jesum Chriftum, grunden, fo maren fie boch unter fich durch einige außere Formen und durch einige Ausbrücke geschieden, und lebten nicht in enger Bereinigung. - Endlich kannten die Gläubigen in der Stadt die auf dem Lande febr wenig; faum liegen einige Privatverbindungen mit den letteren ihre Eriftenz vermuthen."

Nach diefen Worten erklärte fich der Rapport über den dreifachen 2meck der Gefellichaft: die Glaubigen im Umfreis der Reformirten Rirche zu vereinigen, die reine Evangelische Lebre aufrecht zu erhalten, gur Ausbreitung des Reiches Gottes in der Ferne und Rabe mitzuwirfen. Unter den Mitteln, welche die Evangelische Gefellschaft bieber anwandte, bemerken wir außer den öffentlichen Erbauungsftunden, ben Miffionsversammlungen, der Austheilung von Bibeln und Traftaten (von letteren wurden in dem einen Jahre 12309 vertheilt), befonders die Beforgung einer neuen Auflage der Helvetischen Confession (Deutsch, alte und neue Nebersetzung, 2000 Exemplare) und bes Beidelberger Ratechismus. - Much hofft die Gefellichaft bereits werden aufmerksam und suchen ben herrn, man vernimmt weniger Streitigkeiten über untergeordnete Bunkte. - Die Bulfsgefellschaften für die Landschaft haben sich bereits gebildet (unter Anderem zu Thun); andere find bereits im Entstehen. - Unter ben nachfolgenden Reden machte die Ermahnung des herrn Pfr. Lauener von Lauterbrunnen einen tiefen Eindruck auf die Bersammlung.
(Aus der Feuille Religieuse du C. de Vaud.)



Sonnabend den 2. Kebruar.

Nº 10

# Die Rechte ber Israeliten an Palastina.

(Fortsettung.)

3. Wir kommen nun zu einer Lösung, die schon badurch bie größte Beachtung verdient, daß fie nicht als bas Eigenthum einzelner Gelehrten, sondern als die kirchliche fich darftellt. Wir begegnen ihr von Augustinus an fast allgemein, bis sie in der Periode des Unglaubens, nicht wegen ihrer objektiven Unguläng: lichkeit, sondern aus den schon früher nachgewiesenen in den Personen begrundeten Urfachen mit anderen gang unhaltbaren vertaufcht wurde. Ihre geschicktesten Bertheibiger find Gerrarius es bann wohl, bag biefes Rechtes in feiner ber fo zahlreichen 1. c., Stapfer, Polemit p. 1003 ff., Lilienthal, Lowmann, über die burgerliche Regierung ber Jfraeliten, p. 380 ff. ber Deutschen Uebersetzung, und Bachiene Googe. 1, 2. p. 184 ff. Sie ist folgende: Die Jiraeliten hatten kein menschliches Recht irgend einer Urt an Canaan. Ihr Recht beruhte allein auf Gottes Schenkung. Durch diese geschah den Cananitern kein Unrecht. Gie hatten fich burch ihr tiefes Berberben unwurdig gemacht, ferner Befiger des Landes zu fenn, das ihnen Gott, wie er es überall thut, nur bedingungsweise geschenkt hatte. Als Diener der göttlichen Gerechtigkeit wurden die Ffraeliten gegen fie ausgefandt, so daß fich ihr Untergang durch Diefe, von bem Sodoms und Gomorrhas nur in der Form unterscheibet. Daß Gott ben Ifraeliten Canaan verlieh, mar bemnach jugleich ein Alft ber Gnade und ein Alft ber Gerechtigfeit.

Wir geben zuerst bas Wichtigste, ben Beweis, baß biefe Lösung ihre feste Begründung in der Schrift selbst hat.

Als freie, Ifrael bestimmte Gabe der göttlichen Gnade, wobei fiehest, gegen Mitternacht, Mittag, Morgen und Abend. Alles Land, was bu fieheft, will ich dir geben und beinen Nachfommen in die Lange und in die Breite, benn bir will ich es geben." Dies lettere war ein symbolischer, die bereinstige Besiknahme des jetigen Landes feiner Bilgrimichaft bezeichnender Alft, wodurch Albraham warum bedurfte es zu feiner Geltendmachung erft des Bollwerdens

jugleich feinen festen Glauben an bie gottliche Berheißung an den Taa leate.

Dagegen wendet nun Michaelis (Mos. R. 1. 5. 28.) ein, bies fen nicht fogleich fur eine Anzeige bes Rechtes zu halten, womit die Ifraeliten in Palaftina einfallen. Alle Lander, Die ein Bolk durch Gewalt der Waffen einnehme, fegen ihm von ber Vorsehung gegeben, und selbst feine Siege sepen ihr Geschenk. Allein, ware nicht von einem folchen gottlichen- Gefchente Die Rede, welches denjenigen, dem es ertheilt wird, erst zum rechtmäßigen Besither macht, vielmehr von einem folchen, durch welches er nur in feinen rechtmäßigen Besit eingesetzt wird, wie fame Stellen Erwähnung gethan wird? daß überhaupt von Diefem Rechte nichts in der Schrift vorkommt, vielmehr nur folches, was erweift, daß es nicht flatt gefunden. Fand aber ein folches menschliches Recht nicht fratt, so mußte eben in jener Berheißung Die Rechtmäßigfeit bes Besithes gegeben fenn. Denn ein But, was durch schwere Versundigung erkauft wird, wird Gott boch nicht als Geschent seiner Gnade verheißen, um so weniger, ba Diefe Berheißung doch grade wie eine Unreizung zu diefer Berfündigung aussieht, und hier auch schlechthin eine folche senn wurde, da fie deutlich die Ermahnung in fich schloft, fich, wenn die von Gott bestimmte Zeit gekommen, des verheißenen Gutes zu bemächtigen.

Ebenfo deutlich aber, wie als Aft der Gnade gegen Ifracl, wird die Einnahme Canaans als Aft der Gerechtigfeit Gottes gegen die Cananiter bezeichnet. Die Sauptstelle ift 1 Mos. 15, 13-16. "Da sprach Gott zu Abraham: Das sollst du wissen, daß bein Gaamen wird fremd fenn in einem Lande, das nicht jedes menichliche Unrecht burchaus ausgeschloffen ift, erscheint ber fein ift [Alegypten]; und ba wird man fie gu bienen zwingen Befit Canaans durchgangig, vgl. z. B. 1 Mof. 12, 7., wo Gott und plagen vierhundert Jahr. Aber ich richte das Bolf, bem ju Abraham fpricht: " Deinen Machkommen will ich dies Land fie dienen muffen; barnach follen fie ausziehen mit großem Gute. geben. Sebe beine Augen auf und fiebe von bem Orte, ba du Und bu follft fahren zu beinen Batern in Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen nach vier Weschlechtern wieder hieher fommen; benn bie Miffethat ber Amoriter nach dir ewiglich. Mache dich auf und ziehe durch das Land ift noch nicht voll." Diefe letten Worte find in mehr als einer Beziehung wichtig. Sie schließen 1) jedes menschliche Recht der Jiraeliten an Palästina aus. Denn hatte ein foldes bestanden,

früher gegebene Aufgablung zu vermeiben, ba es fich von felbft gegeben, bag fie bennoch bem Untergange ichon geweibt find." verstand, daß von den unter gleichen Berhaltniffen stehenden Ginen anderen Beweis für denselben Sat entnehmen wir übrigen Theilen basselbe galt. 2) Wird als Ursache, daß die daraus, daß das Berfahren, welches die Ifraeliten gegen die Rachfommen Abraham's nicht jest gleich, fondern erft nach langer Cananiter beobachten follten und wirflich beobachten, durchgangig Frift ben Befit bes verheißenen Landes erhalten werben, Die als Berbannung bezeichnet wird. Diefe Bezeichnung zeigt. angegeben, bag bie Miffethat ber Amoriter noch nicht vollen bet bag ber hochfte 3med bes Bertifgungefrieges gegen bie Cananiter fen, ihren Culminationspunkt erreicht habe, wo das las bie Abler bie Rettung ber von ihnen gefchandeten gottlichen Chre mar. berbeiruft, fo wird jugleich baburch gefagt, bag bie bereinstige Der Begriff ber Berbannung ift immer ber ber gezwungenen Bollendung ber Miffethat ben gottlichen Att, ber, jest vor- Beihung berjenigen an Gott, Die fich hartnäckig geweigert haben, genommen, noch ungerecht mare, gerecht machen werde - grade fich ihm freiwillig zu weihen, ber Manifestation ber gottlichen fo wie Gott, ehe er durch fein unmitteibares Gericht Cobom Serrlichfeit in dem Untergange berer, Die mahrend ihres Befiebens und Gomorrha gerfiort, guerft die Berworfenheit ihrer Bewohner nicht gum Spiegel berfelben bienen, alfo bie allgemeine menichliche

fich auf eine augenfällige Weise offenbaren läßt.

gang Underer zum Seile gekingen, icheint auf ben erften Anblid fein Lob; in den ewigen Quaglen der Berdammten welche abgeschmackt zu fenn. Ich antworte, man muffe bescheiben und burch biesen indigen Untergang abgebildet werden, frahlt seine bemuthig Gottes geheimem Rathschlusse weichen. Weil er jenes herrlichkeit. Dieser Begriff des Bannes, den J. D. Mich aelis Land den Amoritern gegeben, jo daß fie feine beständigen Gin- M. R. S. 145. fur ihn hochft charafteriflisch fur ein "Runftfluck wohner fenn follten, fo deutet er an, nur aus gerechter Urfache der gefetgebenden Klugheit" erklärt, tritt deutlich hervor in dem übertrage er feinen Befit an Andere, als fagte er: Ich werde Befehle Deut. 13, 16-18, jede Fraelitsche Stadt, welche ben beinem Saamen den Befit dieses Landes, ohne Jemand Unrecht Gogendienst einführen follte, zu verbannen, vgl. besonders B. 17. zu thun, ertheilen. Das Cand ift heute burch feine rechtmäßigen Befither eingenommen, benen ich es übergeben. Bis fie alfo durch ihre. Schandthaten verdient haben, daß sie mit Recht vertrieben werden, wird fein Besit nicht an beine Nachsommen 4 Mos. 21, 1 - 3. Der Cananitische König von Arab gieht gelangen. Go erinnert er, bas Land muffe ausgeleert werben, Damit es ben neuen Cinwohnern offen fiebe. Und biefe Stelle Gelubbe und fprach: wenn bu geben wirft biefes Bolf in meine ift merkwürdig, weil sie beweist, den Menschen werden also ihre Sand, so banne ich ihre Städte. Und der Serr hörte die Wohnsithe ausgetheilt auf dem Erdfreise, daß der Herr jedes Stimme Traels und gab die Cananiter, und Jirael verbannte Bolk ruhig in seinem Besitze erhält, die sie fich durch ihre eigenen sie und ihre Städte." Sier erscheint die Verbannung deutlich Schandthaten daraus vertreiben. Denn indem fie den Ort ihrer Wohnung beflecken, reißen sie gleichsam die durch Gottes Hand gesetzten Grenzsteine um, die fonft unbeweglich bleiben wurden. Uebrigens gibt ber Berr hier feine Langmuth zu erkennen. Denn schon damals waren bie Amoriter unwürdig, daß die Erde sie nähre; der Herr aber erträgt sie nicht allein auf kurze Zeit, fondern er gewährt ihnen vier Jahrhunderte zur Buße. Und hieraus geht hervor, wie so gar nicht umsonst er so oft in der Schrift erklärt, er fen langfam jum Borne. Aber je gutiger er die Menschen erwartet, besto strenger richtet er eine so große Undankbarkeit, wenn sie gar nicht Buffe thun, sondern versiocht bleiben. Daher fagt Paulus, es häufen fich diesenigen einen Schatz des Zornes auf, die sich in ihren Sunden geben laffen, während Gottes Gute und Milbe sie zur Buffe ruft; und sie gewinnen fo wenig bei dem Berzuge, daß vielmehr die Schärfe der Strafe verdoppelt wird, wie es den Amoritern erging, welche ber herr endlich gänglich zu vertilgen befahl, alfo, daß nicht einmal der Kinder geschont wurde. Also, wenn wir hören, daß Gott vom Simmel fchweigend warte, bis die Unbill ihren Gipfelpunft erreiche, folfen wir baraus lernen, bag es feine Zeit gu träger Ruhe sen, Jeder sich vielmehr anreizen musse, daß er dem himmlischen Gerichte zuvorkomme. Es ist vorlängst von einem Hollen gesagt worden, Gottes Jorn schreite mit langsamem Schweite zur Nache, aber er ersetze die Langsamfeit durch die Schwere der Strafe. Daher durfen die Gottlosen fich nicht gefallen, wenn er fich verftellt, weil er also rubet im himmel,

ber Sunden ber Amoriter, b. h. ber Cananiter überhaupt, benn Beit feines Amtes nicht vergift. Uebrigens nehmen wir aus ben die einzelne Abtheilung wird nur genannt, um die lange, fchon Borten Mosis ab, den Gottlofen werde also Raum zur Bufe

Bestimmung, den Zweck der Weltschöpfung nicht realisiren wollten. Calvin bemerkt zu b. St.: "Die hier zu Grunde liegende Gott heiligt sich an allen benen, in benen er nicht geheiligt wird. Boraussetzung, Abraham's Sohne können nur durch den Unter- Der irdische Untergang alles dessen, was ihm nicht dient, verkundet "und bu verbanuft die Stadt und ihre Beute ganglich bem Beren beinem Gotte, und fie wird ein ewiger Schutthaufe; nicht foll sie ferner gebaut werden." Ebenfo in der Erzählung gegen die Fraeliten aus: "und Frael gelobte bem herrn ein nicht als etwas von menschlicher Willführ Ausgehendes, menschlichen Zweden Dienendes, sondern als ein von Gott befohlener Gottesdienft, den Frael als eine um Gottes willen übernommene Aufopferung betrachtet. Grade fo. auch in der Erzählung 1 Kon. 20., wo der König von Ifrael, weil er den von Gott ausgesprochenen Bann über Benhadad, den Ronig von Sprien, ben frechen Berächter Gottes, felbst gottlos, nicht ausgeführt hat, bem Untergange geweiht wird. Der Bann gegen Die Cananiter war im Allgemeinen nur gegen die Personen gerichtet, welche allein das eigentliche Objekt desselben bilden. Ihre Städte und ihre Sabe wurden den Ifraeliten zugetheilt. Um aber zu zeigen, daß ihre früheren Besitzer nicht durch menschliche Willführ, sondern durch Gottes Rache ausgerottet worden, daß ihr Land und ihre Sabe den Fraeliten nicht als Raub zu Theil geworden, sondern als ein Gott anheim gefallenes Lehn, bas er nun wieder einem anderen Bafallen zutheile, ob dieser vielleicht die Dienste, wozu es verpflichtete, treulich leifte, erstreckte sich bei ber ersten eroberten Stadt, Jericho, ber Bann auch auf Die Stadt felbit und auf alle Sabe.

Ein britter Grund endlich liegt in ben Stellen, mo Gott ben neuen Bewohnern des Landes anfündigt, daß der Abfall von ihm ihnen den Besit des Landes rauben werde. Daß biefer es war, welcher den fruheren Bewohnern den Untergang gebracht, würde schon aus der Analogie wahrscheinlich senn, wenn es auch nicht mehrfach ausdrücklich gefagt wurde. Die Sauptstellen sind hier folgende Levit. 16, 24 - 28.: "The follt euch in diefer daß er nicht aufbort, ber Welt Richter zu fein, und zu feiner feinem (im Borbergebenden von Unzucht, gum Theil ber icheuß-

lichften Urt, Die Rebe) verunreinigen. Denn in biefem allen haben | bieweil fie bas erlitten haben ? Ich fage: Mein; fonbern, fo ihr fich verunreinigt die Seiden, welche ich vor euch vertreibe. Und euch nicht beffert, werdet ihr alle auch alfo umfommen. Der ba marb verunreinigt bas Land und ich suche beim feine Diffe- meint ihr, daß bie achtzehn, auf welche ber Thurm in Gilca that an ihm und es speit aus das Land feine Bewohner. Go fiel und erschlug fie, sepen schuldig gewesen vor allen Menschen, haltet benn ihr meine Satungen und Rochte und thut Diefer Die zu Jerufalem wohnen? Ich fage: Rein; fondern, fo ihr Gräuel feine, weder ber Einheimische noch der Fremdling unter euch. Denn alle diese Gräuel haben die Leute des Landes gethan, welche vor euch waren, und da ward das Land verunreinigt; auf daß euch nicht das Land ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, gleich wie es die Seiden hat ausgespieen, die vor euch waren." Deut. 12, 29 .: " Benn ber Berr bein Gott verfilgt die Bolfer, welche du einzunehmen fommit, und du wohnest in ihrem Lande, fo hute bich, daß du nicht in den Strick fallest ihnen nach. -Du follst nicht also thun bem Herrn beinem Gotte. Denn fie haben ihren Göttern gethan Alles, was dem Herrn ein Gräuel ift und das er haffet. Denn fie haben auch ihre Gohne und Sochter mit Feuer berbrannt ihren Gottern." 28, 63. 64.: "Und wie fich ber Berr aber euch gubor freute, bag er euch Gutes feiner abfoluten Bollenbung ein gufunftiges ift. Der Berr felbit thate und mehrete euch, alfo wird er fich über euch freuen, daß ift es, ber ben allgemeinen Can ausfpricht, beffen specielle er euch umbringe und vertilge, und werdet verstöret werden von Unwendung das Gericht über die Cananiter war: Abo das Aas bem Lande, da du jest einzieheft, es einzunehmen. Denn der iff, da sammeln fich die Abler, wo die Gunde mächtig geworben, Berr wird bich gerffreuen unter alle Bolfer, von einem Ende Da ftellt fich auch bie gottliche Strafe ein. Möchten doch Alle, ber Erde bis zum anderen.".

Nachdem wir also nachgewiesen, daß das von uns angenommene Recht ber Tfraeliten an Palästina bas einzige in der Schrift begrundete fen, haben wir nur noch bie zahlreichen gegen Dieses Recht erhobenen Einwendungen zu berücksichtigen.

aller übrigen halten, obgleich bie meiften Gegner unferer Unficht herabziehen, Diefes Opfer zu bringen, wurden fich badurch noch fie nicht aussprechen, ober gar, wie J. D. Michaelis, als nicht aus ber Sache heraushelfen. Nachbem fie einmal ange-verwerflich bezeichnen. Es ift dies die Behauptung, es fen nicht fangen haben zu weichen, konnen fie nicht eher wieder feststehen, Gottes Beife, Abgotterei und Laffer burd Bertilgung zu ftrafen, bis fie in bem ichaurigen Gebiete bes Atheismus angelangt find. wie sie 3. B. gradezu in den nachgelassenen Werken Des Wolfenbuttler Fragmentisten, herausgegeben von Schmidt, p. 160., ausgesprochen wird. Diese Behauptung wird zwar von Manchen in der Theorie verworfen; allein sie empfinden den lebhaftesten Widerwillen bagegen, ihr Gegentheil je in's Leben treten ju laffen, besonders auf eine so massive Beise, wie es hier der Fall Blut bezeichnet, Berderben durch verheerende Rrankheiten, Berfenn wurde. Gang natürlich; benn ihr Gott ift ein abstrafter, Derben durch die Elemente. Ift Gott nicht der hochste Urheber in ben Simmel eingeschlossener; sie wollen Alles lieber, als daß er von dem Allen, er, dem jede natürliche Ursache dienen muß, sie fich auf Erben kund gebe; sie erkennen weder die Abschenlichkeit mag es wissen und wollen oder nicht, was heißt benn Borfehung? ber Gunde und die Tiefe des menschlichen Berberbens, noch die Ift er es, wie fonnt ihr jenem ftrengen Begriffe von feiner Soiligkeit und Gerechtigkeit Gottes; ihrem Gefühle erscheint daher strafenden Gerechtigkeit entgehen? D welch einen gang anderen ein so unerbittliches Gericht als Barbarei. Diese konnen nun Anblick wurde die Geschichte gewähren, wenn ber Mensch, wenn freilich, weil ihr Biberwille in der innersten Tiefe des Gemuthes wurzelt, weil fie ihn nur mit ihrem ganzen Befen datan geben Gott und feine Borfehung ohne fene richtige Erkenntniß der konnen, nicht auf eine für fie wirkfame Beise widerlegt werden; menschlichen Gunte und der gottlichen Gerechtigfeit haltbar fen, bennoch aber wird es nicht überfluffig fenn, wenn wir mit zeigt auf merkwürdige Deife eine Aeußerung des bekannten Rücksicht auf die, welche durch diesen Widerwillen bloß angestect! find, hier einige Gegenbemerkungen geben.

die Schickfale ber Boller wie der Einzelnen leitenden frafenden fehung redet, dem fpeie ich die Antwort in's Geficht." machen, daß auch bas R. E. gang benfelben firengen Begriff machen, daß auch das N. T. gang denfelben firengen Begriff feiner Gerechtigfeit über die Gunder gebe, woraus denn nothe bon Gottes Strafgerechtigkeit aufftellt, daß auch fein Gott ein wendig floß, daß er der außerlich gerechten Cache flets beifteben verzehrendes Teuer ift. Man beachte nur, mas ber Seifand Luc. 13. | muffe, und ba bies hier nicht geschehen, baf Er nicht erifiren zu beinen sagt, welche ihm verkundigten von den Galilaern, welcher konne. — Man bedenke noch Folgendes. Spricht man Gott Blut Pilatus sammt ihrem Opfer vermischt hatte. "Meinet ihr, das Recht ab, seine aufrührerischen Unterthanen zu ftrafen, ober daß diefe Galilaer vor allen Galilaern Sunder gewefen find, laugnet man, daß er es ausübe, was auf daffelbe herauskommt —

euch nicht bessert, werdet ihr auch also umfommen." Nach dem Gottesbegriff der natürlichen Bernunft hatte Chriffus hier den judischen Aberglauben, welcher in dem Borgefallenen eine Strafe Gottes erblickte, mit ber Burgel ausvotten follen. Statt beffen aber legt er, daß dasselbe eine folche sen, als ausgemacht zu Grunde, und warnt nur vor der aus Pelagianischer Gelbstverblenbung hervorgehenden Beschränkung der göttlichen Strafgerechtigkeit, die dereinst fich auf weit umfassendere Beise manifestiren werde. Auf jenen- strengen Begriffe von der göttlichen Gerechtigkeit ruht Alles, was der Gerr von dem bevorstehenden Untergange Jerusalems sagt, auf ihm feine ganze Unfundigung der vollkom= mensten Manifestation berselben, bes Weltgerichtes, bas nur in Die auf gleichem Standpunfte fteben, fo offen und fo confequent fenn, wie der Berfaffer des Buches: Chriftus und Die Bernunft, welcher S. 26. aus bem: Wehe dir Choragin u. f. w., einen Beweis entnimmt, daß die refigiofen Ginfichten Chrifti hochft ungeläutert gewesen! Allein auch biejenigen, welche Muth genug Bir beginnen mit berjenigen, welche wir fur Die Quelle hatten ihrem Bahne, burch ben fie Gott in ihre Niedrigkeit Getten wir einmal alle Offenbarung bei Geite und halten bloß feft, daß es einen Gott, und somit, baß es eine Borfehung gibt. Denn das Eine ohne das Andere ift gar nicht bentbar. Treten wir dann über auf den Boden der Geschichte. Ueberall Zerftorung, eine Maffe untergegangener Bolfer, fast jedes Blatt mit Unblick wurde die Geschichte gewähren, wenn der Mensch, wenn Gott so ware, wie ihr fie mahnt. Wie wenig der Glaube an Seume. Das Mifilingen des (früheren) Rampfes-der Polen für ihre Freiheit, beffen Zenge er felbst gewesen, entruftet ihn Es wurde überflussig sein, wenn wir uns zum Erweise der fo, daß er ausruft: "Wer mir ferner noch von Gott und Bor-Gerechtigkeit Gottes, auf die gahllofen betreffenden Stellen des Trig war hier nur die Voraussegung, daß Gott selbst gar keine A. E. berufen wollten. Darauf aber muffen wir aufmerksam Anforderungen an die Menschen mache, daß es keine Gerichte

könnte sie wohl Gott in einer Qualität vertreten, die in ihm

felbst nicht vorhanden ift?

Diesem Saupteinwurfe laffen wir gleich ben anderen folgen, hat ebenfo gut bas Recht, jedem Einzelnen bie Ermordung eines Bofewichtes aufzutragen. Allein gebraucht er biefes Recht? hebt erscheinen, und bei Erblickung eines Wiedergeborenen murde uns ungefähr so zu Muthe werden muffen, als wenn ein Bandit zu uns kame. Wenn nun aber Gott einzelnen Lieblingen folche Auftrage nicht gibt, wie follte benn ein ganges Bolk fich wohl darauf berufen konnen, daß Gott ihm einen Krieg wider ein Bolf, von dem es gar nicht beleidigt war, befohlen habe? Wahre und falsche Religion haben gleiche Rechte gegen einander; benn ein Teder halt feine Religion für die mahre; sobald ich baber der wahren Religion ein Recht zuschreibe, so wird ein Jeder es auch für seine Religion fordern konnen. - In ber That konnen, das auf bloßen Befehl Gottes zum Kriege berechtigt zu fenn glaubte; er muß furchten, baß es über furz oder lang fich auch einen folchen Befehl, ihn zu befriegen, einbilden oder erdichten könnte: denn ob der Befehl wirklich von Gott komme oder nicht, barüber ift wiederum der angreifende Theil felbft Nichter. Underen Bolfern bleibt nichts übrig, ale mit vereinter Macht ein folches fanatisches Ungeheuer auszurotten."

Wie elend dieses Rasonnement sen, das geht schon daraus bervor, daß fein Urheber, es von den Englischen Deiften entverloren gehe. Wer fahe nicht, daß es nur dann gelten murbe, wenn die Fraeliten ohne irgend sichtbare Meltwirfung der Borschung Canaan eingenommen hatten? Go aber leiftete ja derfelbe, ber ben Befehl über die Ginnahme bes Landes und die Ausburch ihr Schwerdt, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern beine Rechte, bein Urm und bas Licht beines Angesichtes, benn bu battest Wohlgefallen an ihnen," Pf. 44, 2-4. Der wunderbare Durchzug durch das rothe Meer und durch den Jordan, der Par Haevernick.
Umsturz der Mauern grade der ersten Stadt, welche Jirael in Palässina belagerte, der Hagiate.) Par Steiger.

Ancien Tes

Par Haevernick.

3. Notice littéraire sur les Essais de M. Chen
Palässina belagerte, der Hagiate.) Par Steiger.

benn ein in bem Befen Gottes beruhendes Recht ift ohne fohne Strael zu treffen, mehr Keinbe tobtete als fein Schwerdt -Ausübung gar nicht benkbar — fo nimmt man biefes Recht alle biefe Begebenheiten, welche erweisen, baß Frael hier nur augleich ber Dbrigfeit. Denn biefe tragt bas Schwerdt zur Rache als Werfzeug Gottes in Betracht fommt, fondern boch bie über die Uebelthäter nur als Gottes Dienerin. Sie hat ihr Sache wohl hinlanglich von ber fangtischen Einbildung Anderer, Recht zur Strafe nur als einen Ausfluß bes gottlichen. Wie welche, mahrend fie ihres Bergens Belufte folgen, borgeben, im Auftrage und im Dienste Gottes ju handeln. Man fann getroft jedem Individuum und jedem gangen Bolke bas Recht quaestehn. gleiches zu thun, wenn es fich auf gleiche Weise legitimirt. Satte welcher, mahrend jener gegen bas Recht felbft, gegen Die Urt 3. B. Canb bies vermocht, fo wurde er nicht unter ber Ball und Beise gerichtet ift, auf Die Gott in Diesem Falle von feinem ber Berbrecher fteben. Das: Ber Blut vergiefft, bes Blut foll Rechte Gebrauch gemacht haben soll. "Das Gott dieses Necht wieder vergossen werden, wurde dann auf ihn grade so wenig habe" — bemerkt J. D. Michaelis — "leidet freilich keinen Anwendung finden, wie auf denjenigen, der ihm zur gerechten Inwendung finden, wie auf denjenigen, der ihm zur gerechten Tweisel, allein, sollte er auch wohl so handeln und durch den Strafe und Anderen zum abschreckenden Beispiel ihn vom Leben Gebrauch dieses Rechtes die Religion beschünpsen nollen? Er zum Tode brachte. Weit entfernt, daß diese Thatsache zur Beschönigung heuchlerischer Gottlosigfeit bienen konnte, läßt fie vielmehr bieselbe in ihrer ganzen Bloge erscheinen. Gie zeigt er bei feinen Lieblingen Die Gebote, du follft nicht tobten, du ja eben, wie Gott ein Bolf legitimirt, wenn er es als fein follft nicht fteblen u. f. w. zuweilen burch unmittelbare Gingebung ichulbfreies Berfzeug zur Bestrafung eines gnberen gebrouchen auf? Thate er es, so wurde die wahre Religion unter einer will. Sie befestigt eine unübersteigliche Kluft zwischen Ifraet febr gehäffigen und verdachtigen Geftalt auf bem Erdboben und benjenigen Bolfern, welche Gott ihnen unbewust und mider ihren Billen ju Wertzeugen feiner Gerechtigkeit gebraucht, um wenn fie ihre Bestimmung erfüllt, wieder andere Bertzeuge feiner Gerechtigfeit gegen sie auszuruften, und so immer weiter fort.

(Schluff folgt.)

# Madrichten.

(Genf.) Bier erfcheinen von Unfang bes Jahres 1833 an wurde auch nie ein- Nachbar vor einem folden Bolle ficher fenn grei neue driffliche Zeitschriften. Die erfte, bestimmt, bie reine Lebre des Evangeliums einem größeren Publifum befannter zu machen und ihm zugleich die wichtigsten Nachrichten aus dem Gebiete der Rirche und der chriftlichen Litteratur mitzutheilen, iff eigentlich eine Fortsetzung ber bis babin im Ranton Baadt herausgegebenen Revue chrétienne, und wird nunmehr unter der Redaction des herrn Professor Merle d'Aubigné, in Verbindung mit den früheren Berausgebern, in Genf erscheinen, wochentlich eine Rummer in 4to, unter dem Litel: Gazette Evangelique. Die andere bagegen foll eine Urt wissenschaftliches Repertorium für die Frangofisch : Protestantische Theologie bilden, und wird den Titel führen: Melanges hervor, daß sein Urheber, es don den Engischen Dessen eins in der Ausges lehnend, sich genöthigt sah, die einstimmige Antwort, welche ihre de Théologie Réformée, publiés par H. llaevernick, Gegner darauf geben, zu ignoriren, indem er wohl fühlte, daß de Theologie Réformée, publiés par H. llaevernick, S. S. Theol. Licent, et G. Steiger, V. D. Min., professeurs durch diese so seine de l'École de Théol. à Genève, (Genève et Paris. Für Deutschen de l'École de Théol. à Genève, (Genève et Paris. Für Deutschen, and bei L. K. Spittler in Basel.) Sie erscheint in zwanglosen Beffen, die einzeln ausgegeben werden. Sebes beft aber wird einige ausführliche und unterzeichnete Artifel fiber einzelne wichtige Puntte der Glaubenstehre, beiligen G.fchichte, Eregefe oder Rritif enthalten; Die Artifel gerfallen, wie bei ben " Studien und Rritifen" in zwei rottung der Cananiter gegeben, ihnen felbst und Anderen auch Rlaffen: Positive Abhandlungen und Untersud ungen, und wiffen Die Gewähr . baß fie nicht eigene Ginbilbung mit gottlicher ichaftliche Beurtheilungen von neuen ibeologischen Berfen. Das Mittheilung verwechselt. "Sie haben bas Land nicht eingenommen er fte Beft, bereits, unter ber Preffe, wird folgende Artifel enthalten:

1. La foi de l'Eglise primitive, d'après les écrits des premiers Pères. Par Steiger.
2. Critique de l'ouvrage de M. Céllérier, fils, intitulé:

"Introduction à la lecture des St. Écritures. Ancien Testament." Par Haevernick. 3. Notice littéraire sur les Essais de M. Chenevière.



Mittwoch den 6. Kebruar.

# Die Rechte der Ifraeliten an Palastina. (Schluff.)

Mit vollem Rechte bemerkt baher Lowmann, a. a. D. Land Cangan einzunehmen, Die betrüglichen Enthusiaften aufmun- Liebe und Danfbarkeit ergreifen. Gine folche Schule bes Glaubens tern konnte, in abnlichen Kallen ein Gleiches ju thun. Man war fur Ifrael ber Kampf mit ben Cananitern. Satte Gott verrath badurch vielmehr feine Schwäche und Ginfalt, wenn man fie in bas leere Land geführt, fo wurden fie bald bag er es bem allerhöchsten Beherrscher der Welt die Sande binden will, daß er gang und gar keine folche rechte und richtige Bollmacht geben konne. Dies ift noch weit unvernünftiger, als wenn man sie aus bieser tragen Bergessenheit, die aus dem Wesen des naturs haben wollte, daß das große Siegel in England darum gar nicht lichen, von Gott entfremdeten Menschen hervorgeht, der Gott nur mehr gebraucht werden folle, weil es möglich ift, daß es so lange vor Augen behalt, als er sich sichtbar zu erkennen gibt, nachgestochen und gemißbraucht werden könne. Sier ist's doch stets von Neuem aufgerüttelt. Man betrachte nur den Borfall wenigstens nicht unmöglich, bag biefes Giegel abgedruckt und por Ai. Wie genau er es mit ben Geinen nehme, das zeigte nachgestochen werden, der Betrug eine Zeit lang verborgen bleiben könnte. Göttliche Vollmachten aber laffen fich nicht abschildern, nachmachen und unterschieben. Wer es nur vorwenden wollte, daß er fie hatte, wurde den Beweis nicht schaffen konnen, und es

wurden also Andere leicht entbecken, daß er ein Betrüger fep." Saben wir bisher gezeigt, daß die vorliegende Art und Beise, auf die Gott den Fraeliten den Besit des ihnen verheißenen Erbes verschaffte, burchaus nichts gegen sich hat, so bleibt uns jest noch übrig, die Grunde anzugeben, welche die göttliche gange Welt und über Godom und Gomorrha, durch eine Fluth,

uns bas Wollen und Bollbringen schafft. Die verborgenen 216grunde des Zweifels und des Unglaubens eröffnen fich, und fo erhalt Gott Gelegenheit, fie auszufullen, die Thale hoch, die Berge niedrig zu machen. Mannichfache Roth auf bem schmalen, 6. 409 .: "Man hat beshalb nicht die geringste Urfache ju bornenvollen, bei Abgrunden vorbeiführenden Wege, lernt binbefürchten, daß die Bollmacht, welche die Traeliten hatten, das schauen auf die Sand aus den Wolken und die dargereichte mit ausgeleert vergeffen, den natürlichen Urfachen, deren er fich dabei bedient, die gange Wirfung zugeschrieben haben. Go aber wurden Gott, indem er für bas Berbrechen bes Ginzelnen bas aange Bolk verantwortlich machte. Die seiner Gnade nichts im Wege feben konne, außer ber einen Scheidewand zwischen ihm und feinem Bolke, ber Gunde, bas zeigte ber gludliche Erfolg ber Waffen, sobald der auf Ifrael ruhende Bann burch ben Tod bes Gunders gefühnt worden. - Ferner, indem Gott bie Cananiter nicht auf einmal vertilgte, fondern ihre Beffegung bon bem Glauben Ifraels abhängig machte, bereitete er fich zum Boraus das Werkzeug, wodurch er seinen Unglauben und den Weisbeit bestimmten, grade biefe, und nicht die von den Gegnern baraus hervorgehenden Ungehorfam guchtigen, und alfo ben fattiverlangte, Die Bertilgung der früheren Bewohner burch ein fchen Beweis liefern wollte, baf feine Borliebe fur Ifrael feine unmittelbares gottliches Bericht, ahnlich dem fruheren über Die fleischliche fen, daß es auch das Loos ber Seiben theilenemuffe. wenn es ihnen im Abfall von ihm gleich geworden - ein durch Feuer, durch Souchen, zu mahlen. Der Sauptgrund ift Berfahren, welches auch jest noch fortgeht. Wer fich ber Welt hier ber, welcher auch unter dem R. B. bewirkte, daß Gott gleichstellt, wird durch die Welt gestraft. Diese Wahrheit wurde benjenigen, ber zum Glauben gelangt ift, nicht sogleich in seine Frael beutlich genug angekündigt, vgl. 3. B. 4 Mos. 33, 55.: Herrlichkeit aufnimmt, die ftreitende Kirche nicht sogleich in die "Und wenn du nicht vertreiben wirst die Bewohner des Landes, triumphirende verwandelt, "Jfrael behält den Sieg, nach geführ- so werden, die ihr übrig lasset von ihnen, zu Dornen in euren tem Kampf und Krieg; Canaan wird nicht gefunden, wo man Augen und zu Stacheln in euren Seiten, und sie befeinden euch nicht hat überwunden." Nur im Kampfe wächst der Glaube; in dem Lande, in dem ihr wohnt." — Endlich, indem Jsrael nur in ber Berfuchung erftarft bas Gottbertrauen. Je mehr felbft Die Erefution über bie Feinte Gottes übernahm, intem Gelegenheit man da hat, die eigene Ohnmacht zu empfinden, es sich laut als benjenigen aufundigte, welcher die Gerichte ber befto tiefer lernt man erfennen, bag Gottes Rraft es ift, bie in gottlichen Gerechtigfeit an ihnen vollziehen werbe, erflarte es

sich durch die That formlich und feierlich für berselben Strafe Faktum der von Josua gleich nach dem Durchzüge durch den vurdig, wenn es gleiche Schuld auf sich laden sollte, rechtfertigte Jordan vorgenommenen Beschneidung. Unterlassen war dieselbe von vorn herein Die ihm ichon angekundigten gottlichen Gerichte, mahrend bes Buges burch bie Bufte, weil bas Bolf, nachbem Die es in biefem Falle treffen follten, erkannte an, baf es bas es fich innerlich burch ben Abfall von bem Berrn entheiliat, nun Land nur jum Leben von Gott erhalten habe, bas biefer ju auch außerlich enthesligt werden follte. Was konnte alfo wohl jeder Zeit gurudfordern konne, wenn es die von ihm gestellten der Grund ber Wiederertheilung Des Bundesfaframentes fenn. Die Scheu vermehrt werden, die Gnade des Beiligen durch unhei: liaes Wesen zu verscherzen! Welche Handhabe wurde badurch ben heiligen Mannern Gottes zu ihrer Bestrafung gegeben, als dies wirklich geschehen !

Nach vollständiger Beseitigung ber beiben Saupteinwürfe, können wir nun die übrigen schneller abthun. Gin einigermaßen scheinbares Argument kounte man gegen uns aus dem Grundsate Weise legitimiren fonnen?

lafterhaft wie die Cananiter. Bie sonderbar also, wenn Gott ihnen ben Auftrag gegeben, ihre Gundengenossen zu bestrafen! Diefer Grund wurde allerdings triftig fenn, wenn die Borausgewöhnlich grade Die größten Gunder zu Werkzeugen feiner Strafgerechtigkeit gebrauche. Es findet hier ein wesentlicher Unterschied ftatt zwischen denen, welche, wie die Affgrer und Babylonier,

Bedingungen nicht erfülle. Die mußte aber dadurch in ihnen als ber, daß bas Bolt burch erneute Zufehr zu bem Beren wieder geeignet geworden war, bas Giegel feiner Ermählung ju tragen? Durch die neue Beschneibung wurde nach Jos. 5, 9. die Schande Aleghptens von dem Bolke gewälzt, b. h, so wie bas Bolt frei geworden von der niedrigen Gefinnung, Die es wahrend des Aufenthaltes in Legypten eingesogen, so wurde es nun auch von der Schande befreit, die es in Folge biefer Befinnung getroffen. Es wurde durch bie Beichneibung wieden entnehmen, ben wir felbit in bem Muffage: Ueber bie Entlehnung feierlich in ben Bund mit Gott aufgenommen, und burch bie der Gefäße, aufgestellt haben. Können Gottes Befehle nie gegen bald darauf folgende Feier des Paschahfestes, die in der Büste seine Gefetz, den Abdruck seines Becsens, die Norm für diesengen, ebenfalls unterlassen worden, weil sie unter den damaligen Umstänz die seine Heile stellen follen, streiten, kann er den eine Ungereimtheit mit sich geführt haben würde, vergewissert, die Riese lecktingen wir follen eine Ungereimtheit mit sich geführt haben würde, vergewissert, beshalb nie die Luge legitimiren, wie follte er benn felbst ben bag Gott um feiner Schwachheitsfunden willen bas Bundes-Befehl zur Berletung feines Gebotes: Du folift nicht tobten, verhaltniß nicht auflofen, bag er, wie er es bei ber erften Stiffung geben konnen? Allein Die Lofung ift hier nicht ichwer. Die bes Reftes gethan, fo auch ferner ben Berderber bei ihm vorüber-Lüge ift etwas unter allen Umftanden Unerlaubtes, wie schon gehen laffen werde. — So wie aber ber Befehl Gottes zu dieser baraus hervorgeht, daß Gott unter keinen Umfränden lügt. Das Sandlung Zeugniß ablegt für die veränderte Gesinnung des Bolks, Töbten bagegen ift unter Umfranden nicht bloß erlaubt, fon- jo auch ber willige Gehorfam, mit bem bas gange Bolf fich dern Pflicht. Die Lüge steht also nicht dem Lödten, sondern diesem Besehle unterwirft. Dieser kann nur als ein Erzeugniß dem Morden parallel. Und nur dieses ist es, was in dem lebendigen, durch die frische Erfahrung der Wunderkraft des Gesetze Gottes verboten wird. Du sollst nicht tödten. Du sollst Herrn gestärkten Glaubens betrachtet werden, welcher bewirfte, nicht in frevelhafter Willfuhr bir bie Rechte anmaßen, die allein daß bas Auge von ber aus biefer im Angefichte ber Feinde Gott und feinen Dienern vorbehalten find. Tobtet Gott burch vorgenommenen Sandlung hervorgehenden Gefahr, beren Große feine ftummen und bewußtlofen Diener, warum follte er nicht 1 Mof. 34. zeigt, abgewandt wurde. - Geben wir und nun auch feinen vernunftigen Rreaturen, ben Rnechten, die ihres herrn weiter in bem Buche Josua um, fo finden wir nirgends bas Willen wiffen, Auftrag und Bollmacht dazu geben konnen, voraus- halostarrige und widerspenflige Bolt wieder, das uns in den gefett, daß fie fich über Diefe Bollmacht auf Die fruher erörterte Buchern Mofis begegnet. Wie beutlich tritt Diefe Beranderung Des e legitimiren konnen? Bolfes schon in seinem Betragen vor Jericho hervor! Mit vollem Die Fraeliten, bemerkt Tindal, waren nicht weniger Rechte heißt es von dieser Stadt in dem Briefe an die Bebraer, ihre Mauern fenen durch den Glauben gefallen. Schon Calvin macht treffend darauf aufmerkfam, welch eine große Glaubensprüfung der betreffende Befehl für Ifrael war. Dem fleischlichen setzung, auf der er beruht, richtig ware. Man darf nicht etwa Berstande mußte die Sache hochst abgeschmackt vorkommen, wie dagegen einwenden, daß Gott ja, wie die Geschichte lehre, dies noch jest der Fall ist; der fleischliche Eifer mußte zur Ungeduld verleiten, da scheinbar so gar nichts gethan wurde; die fleischliche Klugheit mußte befürchten, daß bie Cananiter, Die Thorheit ihrer Feinde mahrnehmend, und durch dieselbe ermuthigt, unbewußt und ohne baburch irgend gerechtfertigt ju werben, ber gefährliche Ausfälle magen murben. Die wenig es etwas Geringes göttlichen Gerechtigfeit bienen, und benen, welche von Gott flare war, daß die Ifraeliten ganz ihr Auge von dem fichtbar Erschei-und bestimmte Bollmacht erhalten. Behaupten, daß es bei den nenden abwandten, und allen diesen Bersuchungen widerstanden, letteren gar nicht auf ihre sittliche Beschaffenheit ankomme, hieße bas wird berjenige am lebhaftesten empfinden, der, selbst in Diefen zugleich behaupten, eine Obrigfeit könne füglich zum Scharfrichter Kampfen geubt, gelernt hat, baß Stillesem und Hoffen unter einen geübten Mörder, zum Aufseher eines Zuchthauses einen allen Aufgaben die schwerste ist. Sbenfo siegreich wurde die Dieb nehmen. Waren die Jiraeliten zur Zeit Josuas in der neue Glaubensprüfung bestanden, welche durch den Befehl über. sittlichen Verfassung gewesen, wie in den meiften Zeiten der Jfrael verhängt wurde, nach so langen Entbehrungen die Sauser Königsperiode, so wurde ihnen nicht ein solche Auftrag geworden zu zerktören, welche ihm bequeme Wohnung, die Guter, welche sein. Auch in bem Justande, wie sie aus Aegypten herauszogen, ihm reichlichen Unterhalt versprachen. Es wurde uns zu weit konnte er ihnen nicht zu Theil werden. Allein ber Zustand führen, wenn wir auf ahnliche Weise die Spuren eines lebendigen Ifraels unter Josua war auch von diesem sehr verschieden. Die Gottesbewußtsenns unter Ifrael durch das gange Buch verfolgen alte verderbte Generation war durch Gottes Gerichte in der wollten. Wir erinnern daher nur noch an das allgemeine Zeugnif, Wüste aufgerieben. Die nen herangewachsene war von dem besten welches jener Generation das Buch der Richter gibt- "Das Geiste beseelt. Das Bewustsehn ihres Berufes, die Empsindung, Volk" — heißt es E. 2, 7. — " diente dem Herrn, so lange daß der Krieg, ben sie unternahmen, ein heiliger Krieg sen, waren Josua lebte, und die Aeltesten nach ihm, welche die großen Werke wirklich bei ihr lebendig. Dies zeigt in doppelter Beziehung das Des Herrn gesehen, die er an Jirael gethan." Freisich gilt dies,

Großen. Es wurde gegen alle Erfahrung und gegen den schriftmäßigen Begriff von ber menschlichen Natur freiten, wenn man annehmen wollte, daß jedes Individuum von Abgötterei und ihren fittlichen Ausflüffen frei gewefen. Dies ift aber auch für unseren 3med gar nicht nothwendig. Für ihn genügt es, daß die unter bem Bolke herrich ende Gesinnung feines erhabenen Berufes würdig war. Diesenigen Glieder deffelben, welche, ohne diese Gefinnung zu theilen, aus felbstfüchtigen Abfichten an ber Mus führung bes göttlichen Befehles Theit nahmen, konnten nicht die Rechte ber Fraeliten an Paläftina überhaupt zu nichte machen, fondern nur ihren Antheil an diesem Nechte. Sie wurden aus Dienern der göttlichen Gerechtigkeit, was ihre Person, nicht sie im Berhaltniß jum Gangen betraf, ju Raubern und Mörbern; fie fprachen fich felbst bas Tobesurtheil, indem fie bas über bie Cananiter ausgesprochene ausführen halfen, und daß bem alfo fen, das wurde Frael burch das Beispiel bes Uchan zum Bewustfenn gebracht, der felbst dem Banne unterlag, weil er den Bann, nach seinen Sandlungen zu urtheilen, bloß als ein Meisterstück der gesetgebenden Klugheit betrachtet hatte.

Die Cananiter - ruft Tindal und noch entgegen - waren nicht lafterhafter, wie andere heidnische Bolfer auch. Warum follte denn grade sie allein ein so furchtbares Strafgericht betroffen haben? Sier unterliegt zuerft das "nicht lafterhafter" einem gegründeten Zweifel. Folgen wir den einzigen geschichte-lichen Dofumenten, Die uns über jene Zeiten zu Gebote fteben, fo zeigt es fich, daß bas Allen gemeinsame Berberben boch unter keinem Bolke der damaligen Welt zu fo furchtbarer Reife gediehen war, nirgende die göttliche Gerechtigkeit fo laut herbeirief, wie bei ben Cananitern. Bu ihrem Stamme gehörten ja die Bewohner von Godom und Gomorrha, und bag fich in ber Folgezeit grade die bei ihnen am ffartsten im Ochwange gehenden Gräuel bei allen ihren Stammesgenoffen, wo sie durch eine entartete Religion gehegt und gepflegt wurden, in gleicher Stärfe vorfanden, verbunden mit ber scheußlichen Gitte ber Rinderopfer - wie wir benn iene Berbindung von Wolluft und Graufamkeit fo oft bei tiefer Entartung wahrnehmen — das zeigen hinreichend die schon früher angeführten Stellen der Bücher Mosis. — Noch ftarfer aber muß das allein in Anspruch genommen werden. Als ob nicht, was sogar die Heiden ahndeten, die ganze Weltgeschichte ein Weltgericht ware! Gind benn nicht fast alle Bolfer des Alterthums bis auf den Namen verschwunden? Und wodurch unterscheidet sich benn das Gericht über die Cananiter, was diese felbft betrifft, von jedem über andere Bolfer? Der Unterschied, daß der göttliche Beschluß hier von Golchen vollzogen wurde, Die ihn wußten und durch ihn bestimmt wurden, war ja nur fur Berf. behaupteten Monismus ber gegenwärtigen Philosophie liegt die Ifraeliten von Bebeutung.

Bir glauben jett unsere Aufgabe gelöft zu haben, und fügen mur noch den Wunsch hinzu, daß unsere Darftellung bei unferen Lesern nicht etwa bloß die Anerkennung hervorrufen möge, die Schrift laffe fich in Diefer Beziehung zur Noth rechtfertigen, fondern daß fie ben reichen Schat von Erbauung, welchen jener Befehl Gottes in fich enthalt, nicht unbenutt laffen, burch ihn einen tiefen Blick in Gottes Seiligkeit und Gerechtigkeit thun, und zu erneuertem Streben erweckt werden mogen, daß Gott in ihnen, und fo viel an ihnen liegt, in ihrem Bolfe geheiligt werden moge, damit er nicht, was soust die unausbleibliche Folge ift, an ihnen und ihrem Bolke geheiligt zu werden brauche. Möchte bas: Seilig, heilig, heilig, ter Ton werden, der unfer ganzes Leben burchdringt! Wie viel lebhafter wurden wir uns

wie fich von felbft verfieht, nur von bem Bolle im Gangen und bann an ben herandrangen, ber uns von Gott gur Beiligung gemacht ist!

# Litterarifche Ungeige.

Der Monismus bes Gebankens. Bur Apologie ber gegenwärtigen Philosophie von Carl Friedrich Goschel. Naumburg 1832. 88 S.

Der Herr Berfasser bieses Schriftchens ift der chriftlichen Welt schon burch mehrere Schriften befannt, worin eine fehr ehrwürdige Entschiedenheit biblisch rechtgläubiger Gesinnung, mit einer nicht minder entschiedenen Borliebe fur die neueste Philofophie auf eine eigenthumlich geistreiche Weise verbunden ift. Er entwickelt dabei eine hochst schapbare Gabe penetrirender Spekulation, die fich jedoch nicht in einem freng methodischen Fortschreiten bewegt, fondern mit befultorifcher Freiheit fich ergeht, und befon-

bers gern Aphorismen pfludt und ftreut. Das vorliegende Bertchen ift burch eine Schrift von Beife in Leipzig "über ben gegenwärtigen Standpunkt der philosophischen Wiffenschaft" veranlaßt, und zur Abwehrung bes barin enthaltenen Angriffs auf die Schelsche Philosophie, zugleich aber auch für alle Gegner derselben als "Apologie des gegenwärtigen Gipfels ber Spekulation" bestimmt. Uns geziemt es, in Diefer, nicht ber philosophischen Schule, sondern der Evangelischen Rirche gewidmeten Beitung, jene Apologie nur von bem Standpunfte des kirchlichen Lehrbegriffs zu beurtheilen, der nicht nur auf einer, über alle Epochen ber Schule weit hinausreichenden, öcumenischen Auctorität beruht, fondern auch, so wie er aus dem Glauben an die in ber Schrift und Kirche Gottes offenbare Wahrheit inmitten ber häretischen Entzweiungen durch eine lange Arbeit Des drifflichen Geistes sustematisch entwickelt ift, die höchste wissenschaftliche Dignität fur fich hat. Bon Diesem Standpunfte aus muß Ref. bem Berf. Beifall zollen, daß er auch in der Philosophie jenen Dualismus befampft, welcher zwischen Geift und Materie, zwischen Simmel und Erde einen ursprunglichen, und baber auch undurch= bringlichen und unüberwindlichen Gegensatz aufrichtet. Ein folcher Gegenfat ift, wie er fich auch verhüllen und ale Ding an sich verkleiden moge, immer nur ein Rest des Manichaismus, und eben durch die Annahme zweier Urprincipien dem reinen driftlichen Monotheismus ober Monologismus entgegen, indem er zugleich die Schöpfung aller Dinge aus Richts burch ben Logos (Joh. 1, 3.) verläugnet, und den Geift Gottes nicht den Grund aller Dinge fenn läßt, weil immer babei noch ein chaotisches Etwas im Sintergrunde ftedt. In bem vom alfo eine tiefe driftliche Grundidee, und die Bertheidigung ders felben muß fehr gebilligt werden.

Aber deshalb ift diese Apologie noch lange nicht zureichend, der achtungswerthen Klaffe derjenigen ihr Bedenken gegen die Segelsche Philosophie zu nehmen, die mit eben so entschiedener, aber vielleicht klarerer Aufrichtigfeit, auf bem Grund ber Bibel und Rirche fieben, als ber Berr Berf. Es fehlt viel an dem Beweife, daß die von ihm bertheidigte Schöpfung- aus Nichts diejenige fen, welche die Rirche lehrt, oder daß die Segelsche Logif die Logif des ewigen Logos sen, wonach er das Suftem seiner Welt (ra xavra ev auro ouveorgue, Col. 1, 17.) construirt und bisponirt, so wie er sie nachher aus ihrem alogischen Berfalle burch sein Kreuz (σταυρος) restaurirt hat. Richt als wollten wir das Verdienst jener Philosophie verfennen, nachge-

Schattenfpiel, daß es eine wesentliche produktive Macht fen; nein, lange fie nicht, wahrhaft theologisch, ben offenbaren Gott. auch die Methode der Entwickelung und Berdichtung beffelben ben ewigen Theologen (Deos dogos) ebenso wohl an die Spitze aus bem Abftraftesten in bas Concreteste wollen wir nicht tabeln, bes wirklichen Anfangs (to dent in bas Concreteste wollen wir nicht tabeln, bes wirklichen Anfangs (to dent in bas Concreteste wollen wir nicht tabeln, bes wirklichen Anfangs (to dent in bas Concreteste wollen wir nicht tabeln, sondern die Ausstellungen dagegen Philosophen von Fach über- des absoluten Endes stellt (A et Q), sie auch keine christliche, tassen. Nur das behaupten wir, daß, wenn sie es zur biblischen sondern eine vorchristliche Philosophie ist, die damit aufhört, womit Schöpfungelehre bringen will, fie mit ihrem Ende, b. h. mit die Bibel anfangt. Gott, f. S. 37., wieder von vorn (a priori) anfangen muß. Daß biefe Forderung begründet ift, lehrt bie angezogene Stelle, welche in extenso so lautet: "Richt ift Gott der Anfang der Philosophie, die ihn fucht, sondern ihr Anfang ift das Richts, fertigt, daß namlich, wer mit Gott anfange, in den Pantheismus, Das, bas noch nicht ift, und nur in ben eingelnen Erscheinungen wer aber mit Etwas, in ben Dualismus gerathe; benn bie gum Dafenn fommt, aber Gott ift bas Ende, die hochfte Bibel, indem fie "ben Unfanger und ben Unfang unterscheibet," Individualität, absolute Person, der concret-allgemeine Geist. beginnt weder mit Gott allein, noch mit dem Etwas, sondern Gott ist aber darum nicht weniger, wie nach dem Range, so mit Gott und dem Nichts, mit dem lebendigen Gegensatz des nach der Zeit der Erste, denn er ist der Schöpfer, der am Seyns und Nichtschus, wodurch Himmel und Erde wird, die Anfange und aus dem Anfange, d. i. aus Nichts, die Belt eben, weil sie aus Nichts geschaffen, vergängliche Kreaturen sind; schuf. Die ersten Worte der Vibel enthalten schon den er einer sie Alle trägt und erneut mit seinem kräftigen Wort, Unterichied zwifden bem Unfang und bem Unfanger." mit feinen machtigen Gebanken, Die ihr mahres Wefen find, bleibet Daran fnupft ber Berf. schone Bemerkungen über bie encoklische in Ewigfeit. Bebr. 1, 10-12. Und jenes gottliche Genn wird Natur bes Denkens, wonach fein Ende flets wieder in feinen auch nicht erft lebendig durch fenen außer sich felbst gesetzten Anfang zuruckführt, wodurch aber auch die Forderung um so Gegensag des Richtsebnes und das anfangende Werden in ihm mehr begründet wird, mit dem Ende nicht zu endigen, sondern so schriften ad extra, s. S. 65.), sondern es ist von Ewigkeit her eben mit ihm, als dem nun erst gefundenen "eigentlichen sich in sich segenständlich, lebendig und thätig (opera ad Aufang des Ansangs" wahrhaft und wirklich zu beginnen, indem intra) in seliger Dreieinigkeit, und eben dadurch, bei aller Heraballes Bisherige nur ein Suchen, aber nicht ein Haben der Princips war. Diesen concreten positiven Ansang oder Philosophic, so lange sie nicht schriftgemäß mit Gott wieder von Anfanger (beffer Meifter) in jenen abstraften negativen Unfang porne anfangt, nur eine bordriffliche fen, wird ber Serr Berf. ober das Nichts, dieses Cenn in's Nichtsehn durch das allmächtige selbst schwerlich in Abrede senn konnen. Gie soll damit nicht Werde! (Rom. 4, 17.) schöpferisch hineinführend beginnt die als unchriftlich bezeichnet werden. Wir wollen es nach seinem beilige Schrift, Die als bas Buch ber concreteften Offenbarungen von ihm felbft gemahlten Gleichniß (G. 43.) gerne zugeben, bag, Des lebendigen Gottes ihn nicht erst a posteriori fucht, sondern gleichwie mit den Jungern ju Emmahus, ehe ihnen Die a priori im ersten Bere ber Genesis ober Cosmogonie schon Augen geöffnet waren, der unerkannte Christis Altteftahat als den freien Schöpfer himmels und ber Erden, der mentlich oder prophetisch (Luc. 24, 27.) wandelte, so auch ein sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Es ließe sich barüber reden, Wanderer auf dem Wege der gegenwärtigen Philosophie, der ob eine driftliche Philosophie innerhalb der Rirche nicht schrift- mit noch gehaltenen Augen, jedoch aufrichtig (Luc. 24, 16.) ben gläubig mit der positib concreten Borftellung jenes ursprung offenbaren Gott sucht, von den geheimen prophetischen Zugen lichen Seyns, Richtsepns und Werdens (der allmächtigen Logit des Logos, in seinem denkenden Geifte geleitet sehn kann, so wie bes Logos) beginnen konne, Die fie bann in methodifcher Ent- Diefe nicht nur bas 21. E. beftimmt erfullen, fonbern auch burch wickelung, burch die verschiedenen Stufen-Momente der Schöpfung Das Seibenthum, obwohl von der Finsterniß unbegriffen (3ob. 1.5.). ber Ratur binburch (Philosophie ber Ratur) in ber Schöpfung fich binburchziehen. Allein er muß bafur auch uns wieber jugeben. und Erlöfung des Menschen, Der, ale Bild Gottes, sowohl ben bag jener Weg, bevor bie geöffneten Augen bes Wanberers ben Begriff Gottes als der Natur in fich hat (Philosophie des Geiftes), geoffenbarten Gott schauen, bevor er zu seinem Ziele, zu jenem zu begrifflicher Wiffenschaft erheben und vollenden wurde, wahrend a gelangt, welches eben erft das rechte A und ebenfo des Gesetes umaefehrt die Segeliche Philosophie mit der negativ abstratten Ende, wie der Anfang der Wege Gottes ift (Grudw. 8, 22.) Vorstellung des reinen Nichtseyns beginnt, und in deren monos nur ein abstraft Alttestamentlicher, d. h. ein solcher ist, auf dem, loger Evolution und Condensation nun wohl alles mit Gott zu wie bei den Juden, selbst das A. T. noch verhüllt ist, weil es enden, aber nichts mit ihm anzusangen weiß. Doch über nur durch die rückwirkende Enthüllung des N. T. von vorn Das rechte Beginnen ber Philosophie überläßt Ref. ben Philosophen berein richtig verftanden, und nur bem flar werden fann, ber felbit bas Urtheil, und behauptet hier nur als Theologe, baß, fo nach Bollendung ber Apotathpfe Die Genefis von Neuem gu lange die Segeliche Philosophie nicht, dem von Seren Gofchel lefen beginnt. porgezeichneten Kreislauf gemäß, jum zweiten Male die Runde

wiefen gu haben, bag bas Denken mehr als ein blog fubicktives geht, und ihren Ochlug nicht wieder gur Pramific macht, fo

Der Berfaffer fann uns bei ber Forberung biefes greifen Rreislaufes, ben er ja felbft G. 37. begrundet, nicht bas Dilemma entgegenhalten, womit er G. 39. feinen Anfang mit Richts recht=

(Schluß folgt.)



Sonnabend den 9. Februar.

# Litterarische Ungeige.

Der Monismus des Gedankens. Bur Apologie ber gegenwärtigen Philosophie von Carl Friedrich Göschel. Naumburg 1832. 88 3.

gegenwärtigen Philosophie, in ihrem bis jest beschriebenen ersten Kreislaufe, überall noch der lebendige Gott der Offenbarung mangelt, seiner fühlbare Mangel an Leben, Licht und Farbe, Dogmatif, die wir aus jener Schule haben, von der concreten worüber der Gegner klagt S. 12. 82., jenes durre, abstrakte Fülle mehrerer Hauptartifel in der That oft nur abstrakte Schatten Schattenwesen (Hebr. 10, 1., Tuck town perkopyton), was dem gegeben werden, wie wenn z. B. bei Rosenkranz theolog. Freunde selbst jene merkwürdige Klage ausprest, die wahrlich Enchssolie S. 24. die Dreienigkeit in die drei Kategorien der einen tieferen Grund, als den einer bloß zufälligen Unbehaglichkeit bat. f. Göschel's Aphorismen über Richtwissen und absolutes Wiffen G. 115 .: "Daß wir nichts verschweigen, mehr als einmal haupt, beren Somooufie mit ber Gottheit mit faft gefliffentlicher ift es uns in dem Bereiche des reinen Wiffens so unkörperlich und gespenstisch, und so unbeimlich zu Muthe geworden, daß wir und recht ernftlich nach Personen und Geftaltung gesehnt, und sophistisch indifferengirt und feine leibliche Auferstehung boketisch kann nirgends anders, als bei dem Worte Gottes, Zuflucht verflüchtigt wird, S. 151. 148., oder endlich die Eschatologie gesucht und gefunden taben, ja oft durch einen einzigen Bibels aus ihrer mit gewaltigen und gestaltigen Zügen mächtig in die spruch, als durch die Kraft Gottes an Marf und Gebein erquickt Gegenwart einschreitenden Zukunft dermaßen in ein dunnes ratios worden find." Diese unbeimliche, kalte, kable Bibellosigkeit läßt fich weder durch die vorgewandte Eingenommenheit des Unglaubens gegen das Bibelwort, welches die wesentliche gottliche Form seines ewig mahren Inhalts ift, noch durch die Migverständlichkeit und Unverträglichkeit feiner Borftellungen mit bem reinen Gedankengang - Denn gang willführlich werden hiebei eben bie concreteften Schlechten poetischen Schluffe jener sonft viel Geiftreiches enthal-Begriffe, in benen ber Gedanke fich vollenden follte, zu bloßen tenden Enchflopadie hochft unprotestantisch ausspricht: populären Berstellungen herabgesetz — genügend entschuldigen, wie es in der Recension jener Aphovismen, Berliner Jahrbücher 1829, S. 789., versucht ist. Das Schlimmste dabei ist dies, daß es in jenem Schaftenreich (f. Hegel's Logit 2te Ausg. S. 25.) bei aller Regelmäßigkeit der dreigliederigen Bewegung, boch an jenem oberweltlichen Lichte, an jener concreten Klarheit mangelt, welche die Wahrheit von dem Frethume, der aus der Beifes fich einmischt, kanonisch scheiben, und ohne Fehl in rein Bedenken nicht verdenken, Die wir mit fo manchen evangelischen

gestaltete und vollendete Umrisse einbegreifen lehrte. Daher kommt es benn, daß diese, bei allem Streben nach Concretion, boch so abstrafte Philosophie oft eben das Concreteste, nämlich "das Kleine, Ginzelne, Geringfügige," also eben bas, was nach dem Evangelium in den gnädigen Augen Gottes die höchste nun, weil in der genekischen Entwickelung der unwissend von sich weisen muß" S. 33., ohne doch darum einen über ihr Biffen hinausreichenden Glauben anerkennen zu wollen. Daber fommt es ferner, daß in den Stiagraphien der cegeben werben, wie wenn 3. B. bei Rosenkrang theolog. Enchklopädie S. 24. die Dreieinigkeit in die drei Kategorien ber absoluten Substanzialität, Causalität und Subjektivität zusammenschrumpft, oder der Unterschied Chrifti von der Menschheit über-Seterodorie behauptet wird, nur als ein gradeweiser erscheint, S. 37., wobei benn feine übernatürliche Erzeugung als Mensch nalistisches Prafens übersetzt wird, daß alle die inhaltsschweren Formen und Farben, worin die Schrift sie nicht bloß pro forma darstellt, fraftlos erblaffen und zerfliegen. — Dazu kommt noch ein bei Berkennung des menschlichen Berderbens unverkennbarer Gemipelagianismus, ja Pelagianismus, wie er fich 3. B. in bem

> Was uns dereinst soll ewig rein beglücken Reigt schon im Endlichen Die flücht'ge Spur. Bu brechen hier ift noth die dumpfe Schranke; Dicht bricht fie une ber Gottheit Gnabenhand, Und in der Geifter lichtes Baterland Führt uns das Werk, die That und ber Gebanke.

Nach diesem Allen wird uns der Vertheidiger des Monismus Kinfferniß der Gunde fiets in alle Operationen des menschlichen oder Panlogismus (G. 81.) der gegenwärtigen Philosophie Die Renem in bewußte Arrbindung feht. Die Ginheit des Gelbfi- fehr wurdig und ein befonderes Zeichen feines freundlichen Gemugroßen Berwandlung unferer Natur burch ben Tob.

Gottes in all ihrer Mannichfaltigfeit nicht die Ginheit Des Den, Sobr. 2, 14. göttlichen Wiffens aufhebt, versteht fich von felbst. Was nun und armfelig jene Herabziehung ware, fo wurdig und fiebreich heterogen und fremd. ift diese Serablassung, gleichwie es eines erwachsenen Menschen

bewuftfenns ober ber Person wird weder durch die Berschiedenheit thes ift, mit Kindern in findlicher Form ju verfehren, wahrend ber Glemente ihrer Natur, noch auch durch die Aufnahme neuer es unwurdig und kindisch ware, wenn er nicht andere als in Bestandtheile in dieselbe aufgehoben. Die wesentlich verschiedenen dieser Form sich gebehrden könnte. Es ist nicht Aufklärung, Substanzen des Leibes und der Scele concentriren sich in Einem sondern Unwerstand, die Tiesen der görtlichen Erbarmung nicht versonlichen Bewustsehn, welches ohne entzweienden Widerspruch zu verstehen, womit durch die ganze Offenbarung hindurch der Die entgegengesetten Eigenschaften beiber in fich aufnimmt, und Sochste in freier Berablaffung zu ben Geschöpfen feiner Liebe ben Leib eben fo an den Eigenschaften der Seele, wie umgekehrt, herabsteigt, und der Unendliche zum Seil seiner endlichen Geschöpfe Theil nehmen läßt. Durch die ganze Lebensbauer hindurch bleibt in endlichen Formen fich manifestirt, nicht als gehörten fie noth-Die Einheit ber Perfon, obwohl die Natur bes Menschen fiets wendig zu feiner Natur, mas heidnisch mare, sondern weil fie fich verändert, und besonders von Kindheit an immer mehr sich ihm nach seiner Gnade gefällig find, was biblifch ift. Es heißt erweitert, und burch fortgesetzte Leibes und Geistesnahrung Gott burch Unumschränktheit beschränken, wenn man ihn bergestalt leiblich und geistig wachft. Zwei Kinder find sich ihrer Natur aus den Schranken der Kreatur hinauszuweisen sucht, daß er nach weit ähnlicher als derselbe Mensch im Stande der Kindheit unvermögend ift, in dieselben nach seinem Wohlgefallen einzugehen, unvermögend ift, in dieselben nach feinem Wohlgefallen einzugehen, und in bem ber Reife; bemohnerachtet ift bier bei ungleicher und nicht mehr ihre bon ihm felbit geschaffene Formen nach bem Natur eine bleibende Ginheit und bort bei gleicher Natur eine Belieben feiner Liebe mit feiner wunderbaren Gegenwart erfüllen fiete Zweiheit ber Perfon. Jene Ginheit bleibt felbft bei ber fann, fondern immer nur in einem abgefchloffenen Jenfeits verharren muß. Golder Weltweisheit gegenüber lehret die aöttliche Ift uns nun ber Unterschied ber Person und Matur, Des Philosophie ber heiligen Schrift: nachdem vor Zeiten Gott Subjetts und der Substang gugleich mit ihrem Busammenhange manchmal und mancherleiweise geredet hat zu den Batern burch klar geworden, so wird uns auch der dogmatische Fundamentalsatzt die Propheten, hat er am letten zu uns geredet durch den unserer Lehre, daß nämlich der Sohn Gottes die menschliche Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über Alles, durch Natur in die Einheit seiner Person aufgenommen hat, wohl welchen er auch die Welt gemacht hat, welcher, sintemal er ist verständlich sehn. Die Person des Sohnes Gottes ist von Ewig der Glanz seiner Ferrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, keit, wie bas Befen ber Gottheit felbit, welches in ber Perfon und traget alle Dinge mit feinem fraftigen Worte und hat Des Baters concentrirt nach feiner abfolut produftiven Lebendigfeit gemacht bie Relnigung unferer Gunden burch fich felbft, hat er fich felbft gegenständlich wird nicht burch Erzeugung einer zweiten fich gefett zur Rechten ber Majeftat in ber Sube. Sebr. 1, Substang, was der einigen göttlichen Unendlichkeit widerspräche, 1 - 3. Dieser allmächtige Sohn Sottes, ber alle Dinge träat fondern Durch Erzeugung eines zweiten Cubjeftes, dem der Bater mit feinem fraftigen Bort, obwohl er in gottlicher Beffalt mar, in ewiger Liebe feine gange Befenheit mittheilt, fo baf es fich hielt es nicht fur einen Raub, Gott gleich fenn, fondern entauserre als Sohn derselben göttlichen Natur, wie der Bater, durch ihn sich selbst und nahm Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer ewig bewust ist. In die Einheit dieses ewigen Bewustsenns Mensch und an Gebehrden als ein Mensch erfunden, Phil. 2, der Gottheit auch noch Anderes auszunchmen, kann nun diese 7.8.; das Wort ward Fleisch, Joh. 1, 14.; nachdem die Kinder Einheit feineswege foren ober entzweien. Daß die Allwiffenheit Bleifch und Blut haben, ift er's gleichermaßen theilhaftig gewor-

Die Menschwerdung des Sohnes Gottes barf aber nimmers aber von bem objektiven gottlichen Biffen unbeftreitbar ift, baffelbe mehr als eine Berwandlung feines gottlichen Befend in menfchattt auch von bem subjektiven ober von bem perfonlichen Bewußt- liches gedacht werben, ober als eine Bertaufchung bes einen femr Gottes, wenn barin aus herablaffender freier Gnabe noch mit bem anderen, ober auch nur als eine Bermischung, und ein anderes Clement, eine andere Substanz als die göttliche zwar aus dem gleich von felbst einleuchtenden Grunde, weil dies selbst aufgenommen wird. Die Einheit der Person kann durch ein Widerspruch gegen seine wahre Gottheit ware, wodurch sie eine folche Aufnahme, nach dem oben Bemerkten, nicht alterirt felbst aufgehoben wurde und eben damit auch das auf fie gegrundete werden. Ja, was eher scheinen konnte, die Ginheit oder Ginfachheit Berjöhnungswerk. Die Menschwerdung kann nur, wie es auch bes gottlichen Wefens, auch fie wird nicht badurch beeintrachtigt. Der Begriff ber Berfohnung forbert, eine Bereinigung ber Gottheit Boll murbe bies ber Fall fenn, wenn in bem gottlichen Wefen und Menfchheit gewesen fenn, und zwar eben nur eine perfonliche iraend eine absolute Nothwendigfeit lage, bas menichliche, gleich- Bereinigung, weil fie, ohne die Zweiheit aufaubeben, unter allen fam zur Erganzung, in fich aufgunchmen, und fich bamit, als Bereinfaungen bie innigste ift, Gine barüber hinausgehende, bie mit einem integrirenden Clemente zu consubstankliren, was eine Zweiheit aufhebende Bereinigung, eine physische oder chemische Seradziehung Gottes in die Kreakur ware. Allein dies ift keines- Berschmelzung, welche aus zwei Cubstanzen eine neue britte wege der Fall. Die Gottheit, ewig in hochfter Bollfommenheit bilbet, ift gang guruckzuweisen, weil fie ber mahren Gottheit in und breieiniger Liebe fich felbft genug, felig und herrlich, bedarf ihrer reinen Geiftigkeit vollig entgegen ift, die mabre Menfchheit weder der Belt überhaupt, noch der Menschheit insbesondere. vernichtet, und einen Chriftum übrig läft, der, weil er weder Sie schafft aus herablaffendem Bohlgefallen die Belt und unirt Gott noch Mensch ift, natürlich auch nicht Mittler und Bersohner fich bie Menfchheit aus freier Bounberzigfeit. Co unwurdig zwifchen Gott und Menfchen fein tann; benn beibe fint ibm

(Fortsetzung folgt.)



Mittwoch den 13. Februar.

Die biblisch-Firchliche Echre von der gegenscitigen Mit-liegt schon ganz außerhalb des christlichen Gebietes und bleibt theilung ber Eigenschaften der beiden Naturen in Christo.

### (Fortsetung.)

Auf ber anderen Seite kann eine bloß moralische Bereinigung zweier verschiedener Versonen in gleichem Willen und gleicher Liebe eben so wenig genügen, weil durch bie personliche Zweiheit keine völlige Einigung ju Stande kommt, fondern mehr nur ein paralleles Berhaltniß fatt findet. Der Erlofer murbe baber eben fo wenig Bereiniger und Bermittler ber Gottheit und Menschheit senn können, weil sie in ihm selbst noch geschieden waren, und er in feinem Leben und Leiben nur ein Menich auf. Es ift eben fo fehr wider bie Schrift, Die bie Menich wie andere Menschen vor und nach ihm, die in einem befon werdung eines gottlichen Subjetts auf's Bestimmtefte behauwtet bers innigen Berhaltniß ju Gott gestanden, fo daß hoch- (Joh. 1, 14., Phil. 2, 6 f., Sebr. 2, 14 u. a.), als gegen die ftens nur ein Grabunterichied gwifchen ihm und biefen übrig Bernunft, ein menichliches Gubjeft gum Erager gottlicher Gigenbliebe. Die perfonliche Bereinigung ift es, Die in ber Schaften gu machen, Die fich überhaupt in ihrer Unenblichfeit von Ginheit des Bewußtsenns bie Zweiheit ber Naturen eben fowohl ber gotilichen Gubftang ober Natur gar nicht trennen laffen, unterscheibet, als ju Giner Perfon verbindet, gleichwie mir uns fondern vielmehr felbft biefe Natur find. Gin gottgeworbener in unserem Bewußtsenn eben sowohl ber Berschiedenheit des Leibes und ber Geele und ihrer Bermogen, als auch ber perfon lichen Berbindung derselben bewußt sind. Gie ift es, die bie Perfon Chrifti vor allen anderen im Simmel und auf Erden ift ein Unding und Unfinn, der in bem Seidenthum feines Gleichen specifich auszeichnet, benn obwohl Gott Allen nahe ift, und bie fucht. Die Gottheit fann wohl bie Menschheit tragen, nicht Seelen ber Erwähften mit feinem heiligen Geift burchbringt, fo aber umgekehrt, fo wie bas Meer wohl einen Bach, nicht aber bat er boch feine Rreatur in Die Ginbeit feines perfonlichen ber Bach ein Meer in fich aufnehmen fann, Bewußtsenns aufgenommen, außer die menschliche in Jesu Christo, ber eben badurch die mahre, alleinige Mittelsperson zwischen der Gottheit mit ber Menschheit in Zesu nothwendig die Gotte Simmel und Erde ift, weil er in fich sowohl die ewige Natur heit, und zwar nach der Schrift die zweite Person derfelben ober Des Schöpfers als die zeitliche des Geschöpfes concentrirt.

Daß ihm eine wahre und völlig menschliche Natur zukommt, braucht mahrlich in einer Zeit nicht bewiesen zu werben, Die ihm Perfonlichfeit, teinen eigenen Mittelpunkt bes Gelbfibewuftfenns eben nur diese menschliche Natur zugestehen will, und zwar in einer fo ausschließlichen Gelbfiffanbigfeit, baf ihr entweber gar alfo feine wirkliche Bereinigung mit der Gottheit, fondern nur feine gottlichen Eigenschaften zugeschrieben, oder biefe nur als eine auch fonft vorkommende Unnaberung an Diefelbe flatt finden accidentelle Zugaben zu jener angesehen werben. Das erftere, wurde, woraus feine Belterlofung bervorgeben fonnte. Diese

baher hier unberührt, weil von einer specifischen Union des Göttlichen und Menschlichen dabei gar nicht mehr die Rede ift. Die lettere Ansicht bildet nicht sowohl eine totale Regation als vielmehr einen Gegensatz ber orthodoren Lehre, insofern nach dieser die göttliche Natur als das selbstffändige, versonbildende Subjeft gedacht wird, welches die menschliche sammt ihren Eigen= schaften annimmt, nach jener aber die menschliche Natur als bas personliche Subjekt erscheint, ju welchem gottliche Qualitäten hinzukommen. Im Socinianismus ift diese Sarefie, zu ber fich fo viele Semirationaliften unferer Tage hinneigen, am Entschies benften ausgebildet, und hebt sich daher auch in ihm mit bem völligen Heraustreten des widersprechenden Frrthums selbst wieder Mensch, dem, ohne die göttliche Natur, unbeschränfte göttliche Macht (Matth. 28, 18.) und Weltregierung und Weltgericht u. dgl. zukommt, wie die Socinianer und ihres Gleichen behaupten,

Muffen wir nun bei jener weltversöhnenden Vereinigung ben Gohn als aufnehmend, die menschliche Ratur bagegen als aufgenommen benten, so burfen wir auch letterer keine eigene guschreiben, weil sie damit fofort eine andere Perfon bilden, und obwohl Manner, wie Rohr und Begicheiber, es behaupten, Unperfonlichfeit beraubt bie menichliche Ratur nicht eines ihrer 99 -100

derselben durchaus nichts Eutychianisches, nichts Monotheletisches. Das Ich, ober bas Bewuftfenn in uns, laft fich, wie wir lichem Leben und Birten burchdringen. Die Berichiebenheit, welche gefeben baben, von allem Menschlichen, beffen es fich bewußt bier fatt findet, bag nämlich bie menschliche Ratur nicht ein wird, also auch von unserem Millen und unferer Bernunft unter- bloger Leib, fondern Geift und leib ift, welcher mit der göttlichen scheiben, und wenn auch diese Bermogen, um thatig ju fenn, gum Bewußtfenn fommen muffen, fo ift bod bamit nicht fondern leichter ale jenes, weil eben an ber menfchlichen Geele, gesagt, daß fie schlechterdings nur zum Bewußtsepn eines Menschen, nicht aber jum Bewußtsein bes Cohnes Gottes, ber fich Die menschliche Natur untet, kommen konnten. Die menschliche Natur Jefu ist daher allerdings nicht ohne bewußte Persönlichkeit, aber es ift nicht eine eigene aus ihr felbst hervorgegangene, sondern Die als constituirender Mittelpunkt in sie eingetretene des Sohnes Gottes, beffen Bewußtfenn nun zu gleicher Beit die ganze menfchliche Natur mit Leib und Geele, und die gange gottliche Ratur, und zwar beibe als ihm personlich eigene, obwohl an sich verschiedene Naturen, umfaßt. Dies ift eben fo begreiflich, wie baß zwei concentrische Kreise von bem verschiedensten Umfange einen und denselben Mittelpunkt haben. Die biblische Wahrheit der dogmatischen Bestimmung steht aber badurch fest, daß überall in der Schrift Chriftus als Ein ungetheiltes Subjeft erscheint, dem zugleich ewige gottliche und zeitliche menschliche Eigenschaften zukommen. Die anderen fallen mit einer von biesen beiben Arten zustehen, wovon die ensteren nur in der gottlichen, die festeren nur in der menschlichen Ratur ihren Grund haben konnen, und bag in Folge der Menschwerdung der Verson Christi die entgegenbeide verbunden find in dem Ginen Ich, welches vor Grundlegung der Welt in göttlicher Herrlichkeit bei bem Bater mar, Joh. 17, 5. In dem Gegensatz jener Pradifate liegt so wenig ein unvertraglicher Widerspruck, wie barin, bag ber Mensch zu gleicher Zeit fterblich und unsterblich, zeitlich und ewig heißt, jenes feiner

leiblichen, Diefes feiner geiftigen Ratur nach. Ift es nun gewiß, daß Ein Bewußtsehn in Christo Gottheit und Menschheit sowohl vereinigt als unterscheibet, so folgt auch, Daß ohne confundirende oder identificirende Bermifchung jede Natur ber anderen auf bas Junigste angeeignet ift, fo bag burch ber anderen ausgage (wie: bag ber Berr ber Berrlichkeit gefreuzigt bas gemeinsame Medium des personlichen Mittelpuntts jede Natur, was ihr eigen ift, mit der anderen gemeinschaftlich hat und eben dadurch die Eigenschaften der einen auch der anderen zukommen. Mie werden Die Eigenschaften ber einen Ratur ber anderen wesentlich eigen, was eine gegenseitige Aufhebung ihrer Eigen-thumlichkeiten mare, und bas Wegen der Gottheit in Die Beschränftheit der Kreatur herabzoge, so wie bas Wesen ber Menschheit in Die Unbeschränktheit Der Gottheit verflüchtigte; nie steht der menschlichen Natur eine göttliche Eigenschaft als aus ihr felbit zu, fo baf fle fie auch außer ber Bereinigung mit der göttlichen als ihr selbstständiges Eigenthum behaupten konnte. Immer kommen ihr nur, in Folge der perfonlichen Union, aus ber anderen mit ihr vereinigten Natur beren Eigenschaften als ihr verliehene, accidentelle Pradifate zu, die fie, trate jene Berbindung zurud, sofort verlieren, und in die gewöhnlichen Schranken der Menschheit zurudfinken wurde. — Schon bei ihoralischen Bereinigungen theilen sich Menschen Rath, Weisheit, Muth, Begeisterung und andere geiftige Eigenschaften mit, Die aus ihrem eigenen Gelbst nicht hervorgegangen waren und bei Auflösung der Berbindung auch wieder schwinden. Wie viel mehr muß nun eine gegenseitige Mittheilung ber Eigenschaften ftatt finden da wo zwei Naturen in Ginem personlichen Bewußtfenn vereinigt find. Wenn die Geele ben gangen Leib, mit bem fie zu einer Person vereinigt ift, belebt und befeelt, so daß er

wesentlichen Bestandtheile, und es liegt baher in ber Behauptung | empfindungelos als eine tobte Masse nieberfällt, wie vielmehr muß die Gottheit die mit ihr personlich verbundene Menschheit mit gotts Ratur unirt wird, macht diefes Berhaltniß nicht schwieriger, Die jum Bilbe Gottes geschaffen ift, Die gottliche Ratur ein analoges Mittelglied ber Bereinigung mit bem gangen menfchlichen Wefen findet. Gben weil biefe Bereinigung bon bem Mittelpunfte des Bewuftfenns ausgeht, ber beibe Naturen gang in sich concentrirt, geht auch Alles, was aus ber göttlichen Natur in ihn gelangt, durch die ganze menschliche Natur bewußt hindurch und eben fo umgekehrt. Go muß es fenn, ober es gibt keine

wahre Menschwerdung Gottes.

Man gablt, wie befannt, drei Arten der gogenseitigen Mittheilung der Eigenschaften, worunter man die erfte gewöhnlich wieder in drei Unterarten abtheilt. Allein genau genommen, gibt es nur zwei Arten, nämlich die eine, wonach der gottlichen Ratur menschliche, und die andere, wonach der menschlichen Natur göttliche Eigenschaften in Folge ber persönlichen Bereinigung zusammen, oder gehören beiden an. - Auch 3 mingli gab zu, gesetzten Pradifate der Gottheit und Menschheit mit Recht augeschrieben wurden; aber er hielt beibe Naturen bergestalt auseinander, daß er durch das verbindende Bewußtseyn keine Theilnahme der einen an der andern, kein Mitgefühl der göttlichen Natur an ben Leiben ber menschlichen, feinen Mitbesit ber menschlichen Natur an der Herrlichkeit der göttlichen hindurchgeben laffen wollte. Beide follten fich eben nur in Ginem Dunkte berühren, sonft aber sich gleichgültig gegen einander verhalten, fo daß, wenn bennoch die Schrift von ber einen die Eigenschaften worden, 1 Cor. 2, 8., ober daß bes Menschen Sohn im Simmel sep, Joh. 3, 13.), dies nur eine Metonymie, eine Namens-verwechselung ware, indem ohne irgend eine reelle Mittheilung nur der Name der einen Natur auf die andere übertragen werde. -

Wäre num ber Bereinigungspunkt beider Raturen ein anderer als ber gemeinsame Mittelpuntt bes Gelbstbewußtfenns, streifte Die menschliche Natur nur etwa wie eine Sangente an ber gott. lichen hin, dann konnte freilich behauptet werden, daß bas Eigenthumliche einer feden in fenem Duntte zusammentreffe, ohne darum durch ihn hindurch in die andere überzugehen. Allein. ba der Bereinigungspunkt bas personliche Centrum beider ift, fo ift es undenkbar, daß mas aus einer Natur in bas Centrum Des Bewußtseyns irradirt, nicht auch aus demfelben Centrum in bie andere erabiire; benn ba bas perfonliche Bewußtfenn fich burch beide Naturen erftreckt, so muß, was die eine jum Bewußt. fenn bringt, badurch auch in die andere mit Bewußtfenn übertragen werben, und fomit muß eine reelle Mittheilung ber beiderfeitigen Buftande und Eigenschaften ftatt finden, ohne bag jedoch baraus eine ibentificirende Bermifchung entstände, weil bas Bewußtfenn, welches sie vereinigt, sie zugleich auch unterscheibet. Rur auf diese Weise existirt ohne Berwandlung und Vermischung eine wahre und wirkliche Gemeinschaft ter Gottheit und Menschheit in Jeju, und nur aus einer folden gnadenvollen Gemeinfchaft fann eine wahrhaftige Berfohnung und Biederbringung ber abgeburch und durch empfindend wird, mahrend er boch ohne fie fallenen Menschheit mit Gott hervorgeben, die ein blog berührendes

Nebeneinandersenn derfelben nicht bewirfen kann; benn hiebei ift treter zur Nechten Gottes über alle Kreaturen erhöhet senn läßt, eigentlich Gott bloß dem Namen nach Mensch, und ber Mensch Phil. 2, 9., Cph. 1, 20 ff., Nom. 8, 34. Er wurde auch ohne Befus nur dem Titel nach Gott; weber eine mahre Entaußerung Die menfchliche Natur nur ein gewesener, vergangener Mittler ber Gottheit, noch eine mahre Erhöhung ber Menschheit tritt und Erlöfer fenn, ohne fortdauernde Bermandtschaft und Gemeinein, fo daß auch nur eine nominelle, aber feine reelle Erlöfung schaft mit und, fo daß wir ohne feine bleibende Bermittelung

das, was hier das streitigste ist, nämlich die Mittheilung der unserer Schwachheit, haben wurden, Sebr. 10, 19 ff., 5, 15 f. göttlichen Eigenschaften an die menschliche Natur, so muß nach Wir mussen baber für den zweiten Fall entscheiden, wir dem Obigen zugegeben werden, daß durch die persönliche Bereinis mussen, daß die durch die Fimmelsahrt zur Nechten gung alle göttlichen Eigenschaften auch ber menschlichen Natur Gottes erhöhte menschliche Natur Jesu burch ihre persönliche als mit ihr persönlich verbunden, bewußt werden; benn in Gemeinschaft mit der Gottheit hoch über alles Kreatürliche, was Christo wohnet die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Col. 2, 9. genannt werden mag im Simmel und auf Erden, erhöht worden felbst, sondern durch jenes göttliche Wissen das Maaß eine allgegenwärtige, und getragen von den Ablersittigen der eines gewöhnlichen menschlichen Wissens hinaus gesteigert und göttlichen Allgegenwart muß die persönlich mit ihr verbundene vroeitert werden, so daß er auch als Jesus den Menschen in menschliche Natur in jedem Momente gegenwärtig und wirksam das Zerz sehen konnte, Joh. 2, 24 f. Wenn ferner das Vewußt- sehn können, wo der Gettmensch will; denn nun und nimmer Josus in voller Wahrheit von fich sagen: Mir ift gegeben alle Gottheit und Menschheit in fich vereinigt. Und als folder Eewalt im himmel und auf Erben, Matth. 28, 18. Dies muß regiert er auch die Welt und seine Kirche in höchster Majostät. um jo mehr von der gottlichen auf die menichliche Ratur Des Co verfieben wir nun recht truftlich und innig den Spruch herrn bezogen werden, da nach bem alten Kanon der Gottheit Matth. 28, 19 und 18, 20. nicht blof von der nackten, abstraften feine gottliche Eigenschaft gegeben werden fann, weil ihr alle Gegenwart der Gottheit, die dem Gunder keinen Frieden bringt, feine göttliche Eigenschaft gegeben werden kann, weil ihr alle schon von Ewigkeit her zustehen, vgl. Joh. 17, 2., 13, 3.; Matth. 11, 27. Wenn nun schon im Stande der Erniedrigung der menschlichen Natur durch die mit ihr unirte göttliche eine Theile unter seine Fuße gethan ift, Eph. 4, 10., 1, 22 f. Obwohl er nahme an ben göttlichen Eigenschaften gegeben war, obwohl die nun jederzeit nach feinem Belieben auch ben außeren Umfang flärung empfangen hatte, wovon der Glanz auf dem Berge nicht in ihrem Ebenmaafe besteht. -Tabor nur ein Vorbild war, wie muß dann erft jene Theilnahme gestiegen fenn, als die göttliche Natur fich felbst und die menschliche Durch die Simmelfahrt der Knechtsgestalt völlig entrudt und über alle irbijchen Schranken bes Raumes und ber Zeit erhoben Tob am Rreug, als unseren immerwährenden Mittler und Ber- bas von Ratur falte, bunfle, fprobe Gifen, wenn es vom Feuer

ftatt findet.
Benden wir unsere gewissen Ergebnisse auf jedes der beiden gegenseitigen Verhältnisse in Christo an und betrachten zuerst Hohenpriester, der ein menschliches Mitteiden haben könnte mit Die Unsfrahlungen ber Gottheit durchstrahlen bie angenommene ift, fo bag im Ramen bes Serrn Jefu Aller Anie fich beugen menichliche Natur, Die bas Organ ihrer gottlichen Wirkfamfeit muffen, Phil. 2, 9. 10. - Rur eine beschränkte Verfiellung auf die Menschheit geworden ift. Wenn also in die menschliche fann die himmelfahrt und bas Giben zur Rechten Gottes Bernunft Jeju bas Bewuftfenn ber mit ihr verbundenen gottlichen antere anfeben, und eine neue raumliche Befchrantung baraus Allwiffenheit eintrat, fo mußte ihre Weisheit nicht burch fich machen. Dein, Die allmächtige Diechte Gottes ift zugleich auch fenn ber gottlichen Allimacht ben bamit vereinigten menschlichen scheibet er feine beiben Raturen und ift überall felbstbewust Willen Jefu durchdrang, fo konnte er auch als ber Menschenschn ober perfonlich gegenwartig, b. h. eben als die Person, Die sondern von der concreten und vermittelnden Gegenwart des Gottmenfchen, der Alles in Allem fegnend erfüllt und bem Alles Sottheit in ber Anechtsgefialt bes unbeschrantten Gebrauchs Der menichlichen Leibesgefialt barftellen fann (Act. 1, 11.), fo ift derselben herablassend sich entäußerte (Phil. 2, 7.), und die Mensche er doch um so weniger darauf beschränkt oder daran gebunden, beit Jefu noch nicht burch die Gottheit jene majestätische Der- als das Befen, die effentielle Substanz der menschlichen Natur

Es ift gewiß, baß bie menschliche Natur bes Berrn im Stande der Erhöhung burch die Communifation ber göttlichen Eigenschaften bas Maaß, bie Schranken und die Kräfte einer gewöhnlichen menschlichen Natur weit, einzig und unvergleichlich hatte. In der That, es muß durch die Simmelfahrt und Erhö- überschreitet; denn nicht nach dem Maase ist ihr der Geist der hung zur Nechten der göttlichen Majestät die menschliche Natur Gottheit gegeben, Joh. 3, 34. Allein es ist falsch zu sagen, entweder ganz von dem Sohne Gottes abgestreift worden sepn, daß sie dadurch als menschliche Natur aufgehoben und mit der ober fie muß von dem gemeinsamen Mittelpunft ber perfonlichen gottlichen vermischt wurde. Gie behalt vielmehr immerdar ihre Bereinigung aus bergestalt von dem Lichte und ber Macht und wefentlichen Eigenthumlichkeiten, und die göttlichen Eigenschaften leicht bewegliches Medium ihrer weltregierenden Thatigkeit gewor- die Sonne selbst, ohne bag er beshalb zur Sonne wird; benn ben ift, in und mit welchem und burch welches sie nach ohne bas einftrahlende Licht ift er gang finster. So leuchtet ibrem gnabigen Belieben wirft. Der erfte Fall ift gang gegen Die Conne felbft nicht burch ihre eigene buntle Gubffang, fondern Die Schrift, Die eben fo eine Simmelfahrt, wie eine Wiederfunft burch eine fie umhullende Lichtatmofphare. Co fieht und hort auch der menschlichen Natur Jesu behauptet, Act. 1, 11., und und fühlt der Leib aus Erde nur durch die einwohnende Geele; den ganzen Jesus Christus, der fur uns gelitten hat bis zum denn ohne sie ist er todt. Go brennt und glangt und fließt

burchalunt wird, ohne bag es barum aufhörte, Gifen ju fenn, Erhöhung ein fortwährenber Aft ber freien und berablaffenben oder in Keuer verwandelt wurde, oder umgekehrt; und so wie bas Gifen, welches im Feuer liegt, glubend werben muß, fo gottanlicher Berrlichfeit verklaret ift, fo ift und bleibt fie bennoch muß auch die menichliche Natur, Die in Die perfonliche Gemein- immer wefentlich von ber gottlichen verschieden, und keine wesentfchaft ber Gottheit aufgenommen ift, vom Licht und Feuer ihrer liche Rothwenbigfeit in Gott verbindet fie mit einander, fondern imenblichen Gigenschaften burchbrungen werben. Dies ift bas immer nur fein freies und gnabiges Wohlgefallen, Col. 1, 19. Berhaltniß ber gottlichen gur menichlichen Natur, und Dies muß Allein Die außerfie Große ber erbarmenden gottlichen Liebe trittes fepn, wenn man nicht, wie gefagt, ihre Bereinigung entweber vorzugeweise im Stande ber Erniedrigung bervor, weil barin völlig läugnen, ober gang tobte und unwürdige Begriffe bavon aufstellen und eben bamit auch ihre lebendige Birkfamkeit aufbeben will. - Und nun, ohne eine mahre und lebendige Union bat, und zwar badurch, daß er fich, obwohl nicht des Befifes, ber Gottbeit und Menschheit in Join, welcher Berluft unseres was unmöglich ift, boch aber Des uneingeschranften Gebrauchs Selfs! Die trofflich, wie erhebend ift Die Ueberzeugung, baf ber gottlichen Sigenschaften in ber menschlichen Ratur freiwillig unfere geringe Natur aus Gnaben hoch über alle Engel erhöht begeben hat, und bann noch mehr baburch, bag er fich burch (Sobr. 1, 4) in ewiger ungertrennlicher Berbindung mit ber Die perfonliche Annahme ber Menfchheit aller ihrer Leiben und Gottheit, fark burch ihre allmächtige Rechte, bas Reich ber Schmerzen bis zum Tobe, ja bis zum Sobe am Kreug als feiner Welt und der Gnade regieret, daß Chriftus Tesus unser Bruder eigenen bewußt geworden ift. Er hat nicht blof die gottlichen mit dem Bater und dem heiligen Geifte alle unsere Geschicke Eigenschaften hinter der menschlichen Natur gleich als hinter lenft, und wider die Pforten der Bolle uns beschütt, und immer-Dar als ein fo Gott wie uns verwandter Mittler unferen Butritt gangen Unenblichfeit fich bedient; nein, er entauferte fich, Phil 2, au feiner Gnade bermittelt, und auch nach feiner verklarten 7., er umfdranfte in ber menfchlichen Ratur Seju bie Rille Menschheit, als das wahrhaftige Brodt bes Lebens (Joh. 6, librer Wirffamfeit durch ben Borhang des Kleisches, ohne barum 51 ff.), wie bas Testament feines Abendmahls bezeuget, erbar- feboch ihr Wefen zu andern, gleich als wie bas Auge nicht bas mend uns nahe ift bis an's Ende ber Welt (Matth. 28, 20.), an welchem er in fichtbarer Serrlichfeit als mahrer Gott und fondern nur ben Gebrauch berfelben andert und beschränft, wenn Menich das Gericht halten wird. Das ist eine hohe und herrliche es das Augenlied niederläßt. Ohne diese Ferablassung ware keine Winde unserer Natur, die ihr durch die gnadenvolle Einwohnung Menschwerdung in Knechtsgestalt möglich gewesen, weil der Wurde unserer Natur, die ihr durch die gnadenvolle Ginwohnung Menschwerdung in Anechtsgestalt möglich gewesen, weil der Gottes verliehen ist und an der wir durch die Wesensgemeinschaft ungehemmte Glanz der Gottheit das Dunkel Des menschlichen mit dem erhöhten Jejus einen reellen Antheil nehmen, Joh. 17, Leibens ganz guruckgedrangt hatte. Go aber legen fich die Lobes-24., Eph. 5, 30.; baneben ift, was man gewöhnlich Menschen schatten bes Leibens dunkel um die verhüllte Majestät; ober wurde nennt, nichts anderes als ein felbstgefälliger Bettelfiolz. vielmehr, nicht bloß feine Schatten umdunkeln fie, fondern bas Der Gottmensch ift unsere Gerechtigkeit, ist unsere Ehre, ist wahrhaftige Gefühl besselben bringet burch bie Einheit bes gotte unsere Herrlichkeit. Wie schwindet jener Troft, wie fallt jene lichen und menschlichen Bewußtseyns in das herz ber Gottheit Erhebung, wie finten wir in unfer armes, niedriges, gottentfrem- ein. Die Mittheilung bes menfchlichen Leidens an Die gottliche Detes Menschsenn zurud, wenn Gott nicht Mensch, wenn Chriftus Natur burch Die Gemeinschaft des Bewuftsenns ift eben jo wirklich nur Gott, ober wenn Die meuschliche Ratur nur irgend wo in und mabrhaft, als Die Mittheilung ber gottlichen Berrlichfeit an einer himmelfernen Ede, als ein armes fremdartiges Unhangfel Die menfahliche Natur burch baffelbe Medium. Sier fo wenig ihm angeflebt ift. Das Simmel und Erbe berfohnend umschlin- wie bort, geht, was zum Befen ber einen Natur gehort, in genbe Band ber Menfchrerbung Gottes in Chrifto, in welchem bas Wefen ber anderen über; Die gottliche Natur ift und bleibt alle Mulle wohnen follte (Col. 1, 19 ff.), reift entzwei, und bie an und fur fich unleidenefahig und erhaben über menfchliche "entgötterte Natur" verfinft in ihre peinliche Lecre.

Der gottlichen Ratur bewundern. Die personliche Bereinigung alle Schauer bes Todes personlich mit. Der Gottheit mit ber Menschheit ift felbst im Stande ber

Gnade Gottes; benn obwohl bie menschliche Ratur darin gu Gott ber Gohn mit unendlicher Gelbftverläugnung fich ber göttlichen Serrlichfeit entäußert und Knechtsgestalt angenommen einer Maste verstedt gehalten und unsichtbar bergelben in ihrer Befen, nicht ben Befit feiner weithin wirfenden Eigenschaften, Schmerzen. Allein burch bie herablaffende Aneignung ober Auf-Wir haben nun noch die andere Art der Mittheilung der nahme der menschlichen Natur in die Einheit ihrer Person Gigenschaften zu betrachten, wonach nämlich bie göttliche Natur erkennt und empfindet fie das ber Menschheit eigene als ihr fich die Gigenschaften ber nienschlichen burch Die perfonliche Ber- Gigenes, und wird fich aller ihrer Roth, aller ihrer Leiben und einigung zu eigen macht. Diese Communifation ist nicht minder Schmerzen bis zum Tode am Kreuze personlich bewußt. So ist reelt als die vorige, und haben wir dort mit freudiger Erhebung die Seele ihrer Natur nach unsterblich und lebt, während der anbetend die gnadenreiche Erböhung ber menfchlichen Natur Leib firbt und nachdem er gesterten; bennech in Folge ber bewundert, so mussen wir hier nicht minder anbetend, aber mit der personlichen Bereinigung mit bemselben empfindet fie in der Gintiefsten Rührung die barmherzige Serablassung und Entaußerung heit bes Bewußtsenns alle Leibesschmerzen ber Kranfheit und



Sonnabend den 16. Kebruar.

No 14

# Die sieben Parabeln vom Reiche, Matth. 13.

Die Lehre vom Reiche Gottes oder von seiner Kirche denn beide Ausdrücke bezeichnen mit verschiedenen Beziehungen eins und daffelbe, - oder bie Lehre von der neuen geiftlichen Theofratie, bedarf gewiß heut ju Tage besonderer Beachtung, im Gegensat zu mehr als einem Jrrthum und Jrrwege, vor bem auch ber Gläubige nur durch das richtige Berständniß des göttlichen Wortes, verbunden mit ber gehörigen Bergensftellung, völlig gesichert werden kann. Die Ev. K. 3. hat Dieses Bedurfniß insbesondere erkannt und ben Bunfch feiner Befriedigung öfter ausgesprochen. Moge baher ber folgende Bersuch einer auf diesen 3wed berechneten Erklärung von Matth. 13, 3-53. hier eine gunstige Aufnahme und nothigenfalls gewissenhafte Erwägung finden! -

Ueber Wesen und Zweck der Parabel werde ich mich hier nicht im Allgemeinen aussprechen. Was davon für unsere Absicht unentbehrlich ift, foll in ber Anslegung bemerkt und dargethan werden. Die Sauptgedanken und das Berhältniß der fieben Parabeln aber find Diefe:

1) Die Gründung der Kirche burch bas Mort und bie Geschichte dieses Wortes in den einzelnen Personen, Matth. 13, 3-9., erflart 3. 18-23.

2) Beschreibung bes Totalzustandes (Naturgeschichte) der Kirche in Bezug auf ihre Zusammensetzung, von ber Grundung an bis zum Weltende, B. 24-30., erflart 3. 36-43.

3) Geschichte ber Rirche in Bezug auf Entwickelung und Musbreitung, 23. 31. 32.

4) Geschichte der Kirche in Bezug auf die innere Durchbildung, B. 33.

5) und 6) Werth und Berhaltniß bes Gottesreiche in Bezug auf zwei Klaffen derer, die es noch nicht besithen, B. 44., 45 und 46.

7) Schlufparabel (f. u.) über bie Kirche, B. 47-50.

Wir werden uns bei Erklarung Dieser Parabel weniger lange

unseren Zwed nur in einer Sinficht von bedeutender Wichtigkeit. Die authentische Auslegung berfelben burch ben Berrn ift nämlich gewiß bas ficherfte Mittel, uns nicht nur ihren Ginn zu enthüllen, jondern zugleich von der richtigen Erflärung der Parabeln überhaupt einen Begriff zu geben. Diese Parabel mar bie erfte, bie haupt einen Begriff zu geven. Diese Partuot seut ein eine teile, die Testes vorlegte. Ihre Auslegung theilte er den noch ungeübten Tüngern mit, in der unverkennbaren Abssicht, ihnen möglichst deutlich die ganze Paradel zu sagen (B. 18.). Bergleichen wir nun Paradel und Auslegung, so erkennen wir die Nothwendigkeit, und Ausles und Auslegung, werdt werdte werdte deutlich der Die Parabel als ein feiner Natur nach unvollfommenes Bild gu faffen: unvollfommen, theile infofern das Trbifde öfter nur burch einen Bergleichungspunft zwei geiftige Gegenftanbe zu bezeichnen vermag, ober umgefehrt; theile infofern bie Schranken ber gangen Bergleichung nur eine unvollständige Abschattung (eine Profiloder Enface - Zeichnung) bes Unsichtbaren gestatten; babei aber boch Bild, d. h. mahr, weil einerseits nur bann zwei Gegenffande burch einen einzigen reprafentirt werben, wenn fie felbst eine Einheit darbieten, ober umgefehrt einer burch zwei, wenn er durch eine wesentliche Unterscheidung gedoppelt ift; und weil in der anderen Beziehung immer nur eine Seite des Gangen barzuftellen ber Zweck ift, baher auch mehrere Parabeln fich gegenseitig ergangen. Die erfte Eigenschaft der Parabel bilbet bas Concrete in ihrem Charafter und verlangt lebendige Anschauung des Bildes; Die andere bas Abstrafte, und erfordert scharfe Auffassung ihres Gebantene. In jener Beziehung burfen wir une an ber Berfloffenbeit oder Dürftigkeit nebft ber baraus fliegenden Unklarbeit bes Bilbes nicht fiegen, - fie gehört bem Wefen bes Grbischen an, nicht dem Urheber der Parabel, der das Froische nicht verklären und erhellen wollte (f. u.); — in dieser Beziehung durfen wir nicht das Bild in's Einzelne verfolgen und preffen, jo bag bie Rudficht auf ben einen Gebanten verloren ginge oder biefer gar verlett murbe, noch aus der Abwesenheit im Bilbe einen Schluß (a silentio) auf die Nichteriffenz eines Gegenstandes machen. \*) Dies Beibes lehrt uns der Berr burch

<sup>\*)</sup> Hier vorläufig ein boppeltes Beispiel. In der Erklärung ber aufbalten, ba fie theils an fich besonders flar ift, theils fur Parabel vom verlorenen Sohne fchliegt Berr Schulthef auf die

feinen Borgang, und wir haben bloß in feiner Auslegung bie mas felbst aus einer ber folgenden Varabeln (ber vom Sauer-

beiden Dunfte uns zu bemerfen.

1. Der Saame ist das Wort des Neiches, das Wort, welches Gottes Reich verkundigt und aufrichtet. Dies Wort, in bas Serg gefät, erzeugt barin einen neuen Menschen. Go ftellt aufnimmt, und anderentheils burch den Caamen und bessen nachdem wir Gewachs. Und so fann es B. 21. heißen: "Er hat aber nicht geben haben: Wurzet in fich felbit."

2. Der gange Standpunkt, von dem aus das Reich Gottes in dieser Parabel abgebildet wird, ift außerlich. Seine Grundung beginnt durch das außere Wort. Dies wird gehört, aufgenennnen, zum Theil mit Freude. Bon demfelben Standrunfte äuferer Anschauung aus wird die Verschiedenheit der Empfänglichkeit vorausgesett, nicht erklärt. Die Darstellung beschäftigt fich bloß mit den Folgen: auf hartem Boden froffen Die Bogel den Caamen weg, auf steinigem schieft er schnell auf und vertrochnet in der Sonnengluth u. f. f., und die Auslegung erflärt biefe Bilber, - Die Bogel vom Catan, Die Connengluth von ber Berfolgung, - aber die Beschaffenheit ber Serzen, die mit bem Wege oder bem Felsboden verglichen werden, wird nicht naher bestimmt, und noch viel weniger die Ursache berselben. Berfolgt man also das Bild weiter, als der Herr, dringt man von dem Aeußeren in's Innere und will da Aelynlichkeiten suchen, wo er keine andeutet, so können Irrthümer nicht ausbleiben. Der erste ift der rationalistische oder pelagianische: Die Fruchtbarkeit bes Wortes hängt nicht vom Worte ab, fondern vom Serzen; nicht Gottes Wort andert und bestimmt das Berg, sondern das Herz bestimmt bas Wort, wie es will; der Mensch muß zum Boraus gut gestimmt fenn, nur bann wirkt das Chriftenthum Aber - anderer Einwürfe nicht zu erwähnen, wohlthätig. benn ber entscheidendste Gegengrund findet fich in ber nächsten Parabel, - warum, wenn man dies Gleichnif fo weit ausbehnen will, geht man nicht einen Schritt weiter? Der nothwendige zweite Freschluß ift ber manichaische: Wie es von Natur autes und schlechtes, steiniges und tieffeuchtes Erdreich gibt (pro soli ingenio, Cicero de senect.), so ist auch von Natur die Fähigkeit, es fortdauernd zu bewahren. Diefer Endschluß ift unvermeidlich, wenn man fich einmal auf biefen Frrmeg ber Subtilitäten begeben. Denn, wollte man auch erceptioniren, baß wenigstens bei ein paar Arten bes Erdreichs die frühere Bauung oder Bernachlässigung deffelben eingewirft, so bliebe boch immer noch der eine oder der andere natürliche Unterschied übrig, als die manichäische Hefe im Fasse des Pelagianismus. Deshalb verwerfen wir, mit ben beften Auslegern aller Zeit, die unnüten Spekulationen und Ausbehnungen der Gleichniff: über das tertium comparationis hinaus, und halten hier noch im Besonderen fest,

Entbehrlichkeit der Erlöfung, das Abstrakte der Paradel gang iiberfebend, als ob in sedem Bilde Alles zugleich abgebildet seyn mitste. Andere, aus demselben Irrthume, fanden das Erlöfungsopfer angedeutet in der Schlachtung des Kalbes. Aber diese Berirrung rubte
doch auf einem positiven Hintergrunde, dessen sie kein hehl hatte;
jewe gibt sich sich blosse Auslegung und ist insofern acht komisch, als Das reine Mefultat einer verkehrten Methode.

teige) erhellen wird, daß das Evangelium als eine Gottesfraft weder natürliche Anlagen, noch besondere Borbereitung voraussett, wie die menschliche Weisheit thun muß.

Diese Bemerkung mußte hier besonders gemacht und ausgeder Caame einerseits das Wort, andererseits die Wirtung des führt werden, da sie hier jedem evangelischen Christen einleuchten Worts, das neue religiöse Teken vor. Und umgekehrt ist der wird, auf das richtige Verständniß der folgenden Parabel aber Mensch einestheils abgebildet durch das Erdreich, das den Saamen vom größten Einstusse ist. Wir gehen nun zu derselben über, nachdem wir noch den Zweck Diefer Parabel folgendermaßen ange-

> Die Jünger Christi sollen wissen, daß das Wort ihrer Predigt verschiedene Aufnahme findet; bald nur flüchtige, bald bleibende; und daß felbst bei benen, in benen es Früchte bringt,

eine Berschiedenheit der Fruchtbarkeit fatt findet.

Die oft fich jeder Prediger, jeder thätige Chrift diese Bahrheit vorhalten muß, als Schummittel gegen Ungedulb, voreiliges Albsprechen oder Ermatten, und ale troffliche Offenbarung bes göttlichen Rathschlusses, lehrt die Erfahrung.

Indem wir hier von den kleineren Schattirungen in der richtigen Auslegung Diefer eben fo wichtigen, als in den neuesten Commentaren vernachlässigten\*) oder mißgedeuteten Parabel absehen, beabsichtigen wir diese richtige Erklärung, wie sie sich wesentlich namentlich bei den Reformatoren sindet, im Gegensatz zu dersenigen darzustellen, durch welche man den dogmatischen Ansichten der Reformatoren von der Jusammensetzung der sichtbaren Kirche au entrinnen vermeint. Es ift dies lettere die Auslegung nicht nur ber Separatiften und Independenten neuefter Zeit, sondern bereits ber Anabaptisten, ber Katharer und Donatisten, nach beren gemeinsamer Unficht bas Wefen ber chriftlichen Rirche in ihrer Reinheit besteht, b. h. barin, daß sie nur folche Mitglieder umfaßt, die man als Gläubige und Wiedergeborene zu betrachten befugt ift. Diese Auslegung kann einen einzigen scheinbaren eregetischen Grund für sich anführen, nämlich den, daß der Acker die Welt darstellt, und nicht die Kirche; B. 38. Wir denken nicht, schlechtweg mit Augustin (De verb. Dom. sermo XVIII. e. 9.), Piscator u. A. diefen Umstand durch die Bemerkung zu beseitigen, die Kirche, als in der Welt befindlich, sen hier eine Menfchenhalfte berglich gut und die andere eben ohne alle finnetdochifch die Welt genannt. Aber ebe wir barauf, wie auf Empfänglichkeit für bas Göttliche, ober wenigstens ohne bie ben bogmatischen Gegengrund antworten, fen es erlaubt, Die Ungereimtheit jener Auslegung nachzuweisen.

Der Alder, fagt man, ist die Welt. In ihr, nicht in der Kirche, sind Gtäubige und Ungläubige durcheinander gemischt. Das Verbot des Herrn (V. 29. 30.) ift also dies: Nottet nicht die Gottlosen aus der menschlichen Gesellschaft aus, verdannt sie nicht, kerkert sie nicht ein, tödtet sie nicht! Dies Verbannt sie man hinzu, trifft die Inquisition und die eben so verfolgungs=

füchtigen Reformatoren.

Was nun die letteren betrifft, so ift biefer rationalistische Borwurf eben nur aus völliger Unkenntniß der Grundfate ber Reformatoren bervorgegangen, benen faum etwas fo ferne lag, als die Ausscheidung aller Unwiedergeborenen aus der Kirche, ober gar ihre Ausrottung! Und felbst die Inquisition glauben wir dreift gegen ben Dorwurf folder Berrudtheit in Schut nehmen zu durfen. Gabe es aber auch fo tollfuhne Fanatifer,

<sup>\*)</sup> Die Schriften von Lisko kann ich leiber noch nicht benuten.

Dergleichen blutdurflige Schwarmer Davin als Knechte bes Saus- ohne fich aber gleich anfangs als folche zu erkennen zu geben, vaters dargestellt?!

Also schon durch so einfache Erwägung dieser separatistischen Ansleaung erhellt, wie unstatthaft fie fen, und wie die Ausrottung des Unkrauts, und folglich auch fein Zusammensenn mit dem Waizen, nothwendig anders verstanden werden muß, als in dieser gemein weltlichen Beife. Die richtige Beife aber ergibt fich von allen Punkten aus bei ordentlicher Erwägung der Parabel.

1. Der Gaemann ift des Menschen Gobn, ber Gobn Gottes im Fleische; fein Saamen bas Wort (f. o.) und baber Alle, Die aus dem Worte von Neuem geboren find. Der Drt, wo er fät, ist die Welt. Es handelt sich also um nichts weniger, als um die Erschaffung und die Geschichte der Welt und die Berhältniffe ber Menschen in ber Welt, als folder, sondern um die Stiftung bes meffianischen Reichs burch bas Bort - b. b. ber Rirche -, um feine Geschichte, und um die Berhaltniffe feiner Rinder (feiner achten Mitglieder, B. 38.) als folder zu den Uebrigen. Daß aber austrudlich Die Welt als Acher genannt ift, hat feinen guten Grund barin, bag ber Berr baburch (wie auch Calpin unter den Reformirten, und Enfer unter ben Lutheranern bemerken) alle partifularistischen Borstellungen niederschlagen will, sowohl die der Juden, die Gottes Reich auf Palästina beschränkten, als ber Donatiften, die, mit ber Selvetischen Confession zu reden, Ecclesiam in nescio quos Africae coarctabant angulos. Go daß also grade ber Ausdruck, auf den unsere Gegner fußen, Die Rirche als öfumenische barftellt, ähnlich wie nicht als eine Beschreibung bes häuslichen und burgerlichen Erbendie dritte Varabel. \*)

2. Der andere Saemann ist Satan, ber aus Keindschaft wider den Sausberrn (23. 25.) feine Rinder überall zwischen (and usoon, B. 25.) die Kinder des Reichs streute. Dies auf die Gemeinschaft des physischen und bürgerlichen Lebens zu bezieben, ware wieder abfurd. Waren benn die Chriften zuerst in der Welt und wurden nachher die Ungläubigen in ihre Mitte hinein vom Satan geschaffen? Leben jest, in diesem außerlichen Sinne, Die Ungläubigen mitten unter ben Christen, oder fud nicht vielmehr die Christen unter den Ungläubigen, wie Schaafe unter die Wölfe ausgesandt, als Fremdlinge in der Welt, und nicht als Kinder dieses Reichs? Aber im Reiche Gottes sind Die Kinder Gottes Die Ersten gewesen, in Die Kirche brangen bie Unbefehrten erft fpater ein, Chrifti Caat zu verderben. In der Rirche sind Gottes Kinder die Besiger und Erben, die Amderen aber Fremdlinge und Einfassen, auf eine kurze Zeit. In der Kirche allein sind die Ungläubigen bei und zwischen den Gläubigen, und waren ihrer tausendmal mehr an Zahl; denn nicht sie, sondern wir sind da zu Saufe.

3. Die Art, wie diese Mischung vor fich ging, und bas Wefen sowohl des Baizens als des Unfrauts find so beschaffen, daß man anfangs beide nicht gleich unterscheiden konnte. Dies Gemeinschaft von Gläubigen befinirt, von der alle Ungläubigen fo freng als möglich ausgeschlossen werden. Denn dann waren

ja von Anfang an die Kinder Gottes und Satans augenfällig geschieden, mochten sie auch im hauslichen und burgerlichen Leben

wer möchte behaupten, daß der herr ihnen zur Belehrung eine bermischt sein. Ift es also nicht besser anzuerkennen, daß schon Parabel aufgestellt und seinen Jüngern erklart habe, ja daß er in die apostolischen Kirchen eine Menge Unbekohrter eintraten, und daß es später, als man fie erfannte, unmöglich wurde, fie

wieder auszuscheiden? 4. Um Ende der Welt dagegen wird ber Menschensohn bas Unfrant aus feinem Reiche zusammenlesen laffen (2. 41.). Gie waren alfo in feinem Reiche (bem meiffianischen, vgl. C. 11, 11., 22, 2.) gewesen und von demselben gesondert. (Auf die Beiden ic. konnte hier feine Rücksicht genommen werben, f. u.) Dazu pafit dann auch die Bezeichnung onarbada (", Aergernisse"), durch die einige unter ihnen besonders charafterifirt merden. Denn wollen wir auch nicht so weit gehen, mit Grotius zu behaupten, daß diefer Name ausschließlich die Irrlehrer unter den Chriften bezeichne (nach firchlichem Sprachgebrauche, vgl. Rom. 16, 17., und Matth. 18, 7. mit 1 Cor. 11, 19.), so durfte bech gewiß fenn, daß derfelbe im R. T. immer folden Mitgliedern der driftlichen Kirche gegeben wird, die ihren Brilbern jum Falle gereichen, also nicht auf Personen geht, die der Rirche nicht einverleibt waren. Nicht zufrieden mit der Aussonderung wird ffe aber der Berr des Ackers noch besonders bestrafen ("verbrennen"); was also wohl zu unterscheiben ift. - Die Rinder bes Reichs dagegen werben aus bem Reiche bes Meffias in bas Reich Gottes des Baters hinübertreten (23. 43.) und dafelbst "aufglangen," was andeutet, daß ihr Licht vorher durch die Mischung mit den Kindern der Finsterniß verdunkelt war. \*)

5. Ueberhaupt wird uns diese Parabel, wie alle anderen, lebens vorgestellt, noch als ein Inbegriff von Borschriften für die Obrigfeiten, sondern als eine bildliche Darffellung des geife lichen Königreiches des Menschensohnes, des Messias, daber auch Die Bermischung und bas Untereinandersenn ber Guten und Bofen nicht leiblich, fondern geiftlich gedeutet werden muß. Weil fie dies nicht anerkennen wollten, famen die Alnabaptisten gang folgerichtig auf den Schluß, daß alle Todesstrafe — und warum nicht auch jede Art der Ausrottung aus der burgerlichen Gefellschaft. durch Berbaimung oder Einkerkerung? - in Dieser Varabel verboten fen, nicht nur die der Ketzer. - Wir geben gerne gu, daß nach biefer unferer Auslegung die Parabel nur Derjenigen Menschen Erwähnung thut, die innerhalb des messianifchen Reiche leben, und nicht ber Beiben 2c. Aber biefe Befchrantung ift nicht auffallend. Gegentheils spricht auch die vorhergehende Parabel nicht mit einem Worte von benen, welchen das Evangelium nicht verkundigt wird. Und so zeigt fich's benn auch hierin, wie fich beibe auf die Gphare ber Rirche beschränken, und nicht die Menichenwelt als solche umfassen. -

Wir schließen baher, daß unter bem Zusammenlesen bes Unfrautes (B. 29.) auf feine Weise eine physische Ausrottung ber Bofen zu verstehen sen, sondern das Abreifen der Wurzeln die fie in der Kirche gefaßt haben, die Bernichtung des Lebens, ift in keiner Art verffändlich, wenn man die Kirche als eine bas finen Satan gegeben hat, b. h. des Lebens auf dem Acter

<sup>\*)</sup> Christus, i. e. veritas, dicit: Ager est mundus, Donatus autem dicit, agrum Dei in sola Africa remansisse. Eligant cui credant. (August. adv. Parmen. l. II. c. 2.)

<sup>\*):</sup> Exláuhovor (B. 43.). Die eine Bedeutung des Bortes: merden nicht leuchten als Andere, kann hier nicht statt sinden. Es bleibt also nur die Erklärung: mehr als vorher. So Aelian. V. H. XII. 1. und besondere Weish 3, 7. das verwandte αναλαμψουσι, dagegen Dan. 12, 3. (worauf doch wohl angespielt wird), weil da die Beziehung auf den früheren Zustand fehlt, Theodot. nur das Simpler: daupovour, hat (doch im Cod. Alex. Exd.).

nicht ein Zusammenlesen zum Verbrennen (2. 30.). -

legung noch übrig bleibt, ift dogmatischer Natur; eine Frage, lichkeit Alles für feine Feinde geopfert hat. Die auch von Anhängern derselben aufgeworfen werben durfte: Es ift nicht nothig, die Kulle der Li alle Rirchenzucht verhoten, die nach apostolischem Borbilde boch auch die Ausschließung von der Kirchengemeinschaft in sich befängt? tischen Kirchenzucht die Rede ift.

(Fortsetzung folgt.)

Die biblisch-kirchliche Lehre von der gegenseitigen Mit-Christo.

(Schluff.)

Gottheit in ihm mit der Menfchheit und durch fie, die Quaalen des Kreuzes und die Schmerzen des Todes empfunden; wahrlich, jene ift nicht bloß ein gleichgültiger und mußiger Buschauer dabei menschliche Leiden gelindert ober verringert. Im Gegentheil, Welt Sunde trug, was ein bloß menschliches Individuum nimmer vermocht hatte, Pf. 49, 8 f. Sodann, je mehr die Knechtsgestalt, das Leiden, das Sterben am Kreuz mit ber Natur ber Gottheit ganzes armes Leben (2 Cor. 8, 9.) hindurch, bis es im Tode ift und kann ihrem ganzen Begriffe nach nur ein Werk bes vollendet oder vollbracht wird. Dies mögen diesenigen wohl Gottmenschen, und zwar in der reellsten persönlichen Bereinigung bedenfen, welche meinen, Christus als ein bloser Mensch, auf seiner beiden Naturen senn. —

bes Berrn; fury ein bloges Bujammenlefen (B. 29.) berfelben, I eigene Rraft gefiellt, mare ein verbienfflicheres Berbild wie Chriffus als Gottessohn, mahrend doch jener in feiner Armuth nichts für Der einzige Ginwurf, ber ben Gegnern ber firchlichen Aus- feine Bruder bahingegeben hatte, Diefer Dagegen in feiner Berr-

Es ift nicht nothig, die Fulle der Liebe und des Troftes, Burbe benn fo burch die Borte bes herrn, B. 29. 30., nicht und die Kraft ber Berfohnung und Beiligung, Die in Diefer unvergleichlichen Lehre liegt, des weiteren auseinanderzuseten. Jedes glaubige Gemuth wird fie von felbft durchfühlen. Gott Uniere Antwort ift: Rein, fobald von der apostolijch protestan- hat gelitten in Christo, diese eine, nicht nominelle, fondern reelle Wahrheit ist ein Troft, der allen Jammer stillt. Der alles Murren. alles Klagen verstummen macht vor bem, ber seinen Mund nicht aufthat, als er vom Thron des Himmels zur Schlachtbank geführt wurde; benn barinnen er gelitten hat und versucht ift, bilft er nun auch mit barmherzigem Mitleiben benen, die verfucht werben, Sebr. 2, 17 f., 4, 15. Es ift herzzerreißend zu lefen, wie er -theilung der Eigenschaften der beiden Naturen in am Tage seines Fleisches Gebet und Flehen mit ftarkem Geschrei und Thranen geopfert hat, Sebr. 5, 7.; aber es ift auch herzi erhebend; denn wie hoch ist nun durch dieses tieffte Leiden Gottes des Sohnes, des Herrn über alle Dinge (Bebr. 1.), alles So hat auch die ganze Person Christi, und also auch die menschliche Leiden verklärt, wie edel ist das Kreuz geworden, beit in ihm mit der Menschheit und durch sie, die Quaalen und die Armuth und die Schmach und die Marter, da ste Gott erduldet, und wie fehr ift die herbe Bitterkeit aller Leibes - und Geelenschmerzen gelindert und versüßt durch die heilige Gemeingewesen; fie hat auch nicht durch ihre machtige Affifteng bas schaft ber Gottheit mit bem Schmerz; ja wie ift felbft ber Schrei und die Thrane bes Schmerzes geweiht burch jene heiligen grade durch die perfonliche Ginwohnung der Gottheit in bem Thranen, und der Sod verfohnt durch jenes gottliche Sterben! Menschen Tejus war sein Bewußtsenn weit über ben Umfang Alles Menschliche von der Geburt bis jum Sode wird durch eines individuell menschlichen zum Mitgefühl des Gundenelends jene perfonliche Ginwohnung ber liebenden Gottheit geheiligt und ber gangen Menfchheit, fur die er leibend genugthun follte und vergottlicht und alles Gundliche barin verfohnt durch jenes bie wollte, gesteigert; nur jo war er bas Gotteslamm, welches ber gange Belt aufwiegende Opfer, wonach Gott in ber tiefften Entaußerung durch fein eigen Blut fich feine Gemeinde erworben hat. Welch eine heilige Liebe bes Baters, ben Gohn, und welch eine heilige Liebe bes Gohns, fich felbst für uns in ben Behorfam contraftirte, um fo großer war die Gelbstverlaugnung, um fo unter bas Gefet bis zum Sob am Areuze bahin zu geben, bamit tiefer bie Singabe, um fo völliger Die Entauferung, Die bei bem Das Gefet zugleich vollfommen erfüllt und uns Die Richterfüllung lenten Todesframpf der menschlichen Natur bis zum Gefühl der vergeben werden konnte, ohne ihm felbst etwas zu vergeben! Gottverlassenheit in ihr fich steigerte, Matth. 27, 46. Grabe Gal. 3, 13., 4, 4 f. Je schwerer bas blutige Leiden des Herrn, dies schauerliche Zusammenstoßen der außersten und widerwartigsten um so eindringlicher stellt es uns in der durch die personliche Gegenfähe, welches Paulus, 1 Evr. 2, 8., so erschütternd aus Bereinigung mitleidenden göttlichen Natur die heilige verschinnede der gereinigung mitleidenden göttlichen Natur die heilige verschinnede der beiges Berienfen des höchsten Lebens in den Tod der Schmach, der höchsten Seliafeit in die tiefste Betrübniß (Matth. 26, 38.), sich in der angenommenen Menschheit zum Opfer dar (2 Cor. der erhabensien Majestät in den Gehorsam am Kreuz, grade dies begründet die unermeßliche Größe des Opfers Christi und Gerechtigkeit erfüllt und mit einer Barmherzigkeit, die sich selbst fein unendliches Berdienft, welches mehr werth ift, als wenn die verläugnend, alle Ungerechtigfeit vergibt, und wahrend er gu game Welt fich felbit jum Opfer bradte; benn was ift alle gleicher Beit und in einem Uft feine bedifte Bute und feinen Berrlichkeit der Belt gegen die Gerrlichkeit Gottes? Und Diefes bochften Ernft offenbart, befeligt und heiligt er uns burch beibe Dofer ber hochsten Liebe beginnt ichon mit ber niedrigen Geburt jugleich. Wir burfen daher Die Berfohnung weber allein ber bes Serrn und geht mit ber tiefften Resignation burch fein menschlichen, noch allein ber gottlichen Ratur auschreiben. Gie



Mittwoch den 20. Februar.

Nº 15.

# Die sieben Parabeln vom Meiche, Matth. 13.

Auch diefe Parabel muß von ihrem Mittelpunkte aus und nach ihrem Zwecke hin begriffen werden. Der Zweck ift nicht ber. Borfdriften und Maagregeln an die Sand zu geben, benn bie Erflärung enthalt keine. Die Parabel ift weientlich beschrei-bend, propherisch bifferisch. Ihre Grundibce ift die Bermischung ber mahren Glieder mit falschen, die bis an ben legten Tag dauern werde, trot der (relativen) Erkenntlichkeit der falschen Glieber: Die Unmöglichfeit einer richtigen und völligen Sonderung burch Menschenhande. Dies muß als Princip erfannt und bann allerdings auch angewandt werden. In der Anwendung verbietet also dies Princip jede Kirchenzucht, die in entgegengesetzter Rich-tung von dem widersprechenden Principe einer Möglichkeit und Schuldigfeit, fo zu fondern, ausgehen wurde, fen es nun, daß fich die Gläubigen gutrauen wollten, alle Unbefehrte aus ber Rirche ausstoßen zu konnen, fen es, daß fie die Behauptung magen, fie mußten bie Weltfirche verlaffen, weil eine Berfammlung von Gläubigen und Ungläubigen burcheinander feine Rirche mehr fen, mahrend doch grade diese vermischte Bersammlung von bem Serrn als fein Reich anerkannt wird. Dagegen kann bies Princip feiner Disciplin entgegen fiehen, die es anerkennt und obenanstellt, aber aus untergeordneten, gang relativen Grunden ausgeubt wird. Und bies in bei ber Disciplin, die unfere Reformatoren aufstellten, wirklich ber Fall. Gie wollten, wie schon gesagt, feineswegs bas Unfraut auch nur aus ber Rirche ausreuten, um bie Kirche gang rein herzustellen. Gie erfannten an, Diefe Parabel lehre, wie dies uns nicht möglich, ja uns verboten fen; fie lehre uns gegentheils Geduld, Demuth und Achtung ber Rirche trop ihrer Mangel; fie lehre uns aufschauen auf bas Zufunftige und uns getrosten des Gerichts vom herrn. Ihre Ercommunication hatte also ganz andere Zwecke als die der Separatisten, nämlich, nach apostolischem Borbilde 1) diesenigen ju bessern, die nur so gebessert werden zu können scheinen (1 Cor. 5, 5., 2 Thest. 3, 14.), und 2) die Gemeinden vor zu großem Schaden zu bewahren, den der Eine oder Andere ihnen zufügen konnte, burch unmittelbaren bofen Ginfluß (1 Cor. 5, 6.) und auch vermittelft bes bofen Leumunds (1 Cor. 5, 1. 6.). Und wie

der Zweck, so ist denn auch die Art dieser Ercommunication verschieden. Da sie nicht als absolut nothwendig zum Wesen der Kirche betrachtet wurde (sie gehörte non ad esse, sed ad bone esse), so wurde sie, wie aus Liebe, so auch mit Klugheit und Umsicht, je nach den Umständen, auszuüben besohlen. \*)

Daß nun dieses Gleichniß nicht von ber evangelischen Disciplin redet, noch fie ausdrücklich erlaubt, darf nicht befremben. Gie enthält ja auch eben so wenig irgend eine Unterweisung über Die anderen Mittel zur Förderung, Erbanung und Bewahrung ber Rirche. Gie fpricht mit feinem Borte von ber Befehrung und der Seiligung, von der Art evangelischer Predigt eben so wenig als von Austheilung und Entziehung ber Saframente. Die Beife, wie Die berschiedenartigen Mitglieder der fichtbaren Rirche auf einander einwirfen, wie die mahren die falschen öfters gewinnen und andern, ober wie umgefehrt das Unfraut ben Baigen bedrängt, bedrudt und öftere verdirbt, und wie wiederum ber Waizen gegen bas Umfichgreifen bes Unfrauts geschütt werden foll, liegt gang und gar außerhalb bem 3mede biefes Gleichniffes. Mit einem Worte: es handelt von den zwei beständigen Arten ber Mitglieder ber Rirche, Die fich immerfort erneuern, ohne von der Albwechselung und Thätigkeit Dieser zwei Klaffen, von der Bermehrung oder Berringerung jeder berfelben in den verschiedenen Verioden, und von Allem, was damit zusammenhängt, im Entfernteften zu handeln. Bergift man ben Zweck und die Grenzen Dieser Parabel, fo wird man confequenter Weise auf Schluffolgen gerathen, die noch viel feltsamer find, als die unserer Gegner ift, daß (nach unserer Auslegung) die Borte: Laffet fie zusammenwachsen, jede Disciplin verbieten.

<sup>\*)</sup> Wie auch Jansenius (zu B. 29.) die Strenge der kirchlischen Disciplin richtig definirt als eine vindictae medicinalis et charitatis severitas. Bgl. aber bes. Calvin's Institutionen, l. IV. c. 12., woraus wir nur folgenden Sat Augustin's ausheben: "Ber, was er kann, durch Ermahnung bessert, oder was er so nicht bestern kann, ausschließt ohne den Frieden zu verletzen, oder was er nicht ohne Berletzung des Friedens ausschließen kann, durch gleich, mösiges Betragen misbilligt und durch Festigkeit erträgt, der ist frei und los von dem Fliche." Und ebendas, c. 1. § 8 ff., gegen die Senagatisken.

Dber wurde, fo absolut gefast, Diefes Bort nicht auch Alles | führlich ift.) Den Schlaf, B. 25., fann man nicht, wie gewöhnlich verbieten, was eine Storung bes ruhigen Jusammenlebens, eine Berminderung bes bofen Saamens burch Befehrung bezweckte? Dder vielmehr, hatten nicht auch die Manichaer bas Recht gehabt, Diefe Parabel nach ihrem Ginne auszudehnen, um zu beweifen, daß bie Menschen von Natur und unveranderlich verschieden find, wie Waigen und Unfraut? Und eben fo bie Unabaptiffen, Die, wie schon bemerkt worden, baraus gegen die Rechtmäßigfeit ber als: bei Nacht). Ich wurde noch hinzufügen, bag es zugleich Sobesstrafe argumentirten und benen neuerlich auch Dishaufen die Art des Feindes charafterifirt. Er wirkt unsichtbar und gewissermaßen beitritt?

115

Wir fugen nun noch einige specielle Bemerkungen bei, bie ging meg."

gum Theil bas Gefagte bestätigen.

B. 25. wird das Unfraut Zizana genannt, Lold, lokium temulentum (weil es, nach der Vorstellung der Alten wenigstens, unterm Brodte genoffen, Schwindel und Uebelfeit erregt), auch wegen feiner Aehnlichfeit mit bem Getreibe frumentum ober triticum lolium etc. geheißen (f. Kleufer g. b. St.). Oriente findet es sich häufig, und nach ber Stelle eines Römischen Rechtsgelehrten (bei Grotius) zu urtheilen, murde es bisweilen von bofen Nachbarn auf die Felder ihrer Keinde gefät. Geine Aehnlichkeit mit bem Getreibe ift jedoch keineswegs fo groß, daß man es nicht bavon unterscheiben konnte: Wegentheils rotteten es forgfame Aderbauer bei Zeiten aus. \*) Auch erkennen es die Knechte bes Sausherrn (B. 26. 27.). Go ift es benn, wie auch Lightfoot anmerkt, ein treffliches Bild der Ramen: christen, die sich von ben Seiden durch ihre Alehnlichkeit mit den Chriften unterscheiden, wie der Lold fich von anderen Grasarten burch seine Aehnlichkeit mit bem Getreibe auszeichnet, aber von den wahren Chriften so wesentlich und nicht minder kenntlich verschieden find, als der Lolch vom Waizen.

Daß B. 29. bas Ausreuten bes Lolds verboten wird, ift ein charafteriftischer Bug fur die Parabel. Sier find Bilb und Bezeichnetes nicht abaquat, was in einer Fabel fehlerhaft fenn wurde. In der Parabel bagegen fann, ba fie hoherem Bivede bient, dem irdischen Gleichniß Gewalt angethan werben, um bas himmlische Urbild zu zeichnen. Und wirklich, hierin eben besteht hier die Belehrung, in dem Aufzeigen des Unterschiedes zwischen dem Reiche Gottes und einem Acker, zwischen Seelforge und Feldbau, zwischen göttlicher Beisheit und menschlichem Fürwige!

Der Grund, warum der herr bas Anerbieten der bienft= fertigen Anechte gurudweift (B. 29.), offenbart und die baurifche Unbeholfenheit, mit ber fie gu Berte geben wurden, indem er zugleich die liebevolle Fürsorge bes Berrn für jede einzelne feiner Pflangen ausbrudt, um beren willen er gerne ben halben Ader burch falfche Mitglieder, und vor bem barque entspringenden voll Unfraut bulbet. Daß aber ähnliche Gleichnifreden ben Juden nicht unbefannt maren, und wie auch fie vielmehr die Erwartung hegten, ber Berr felber werde einmal die Dornen aus feinem Weinberge vertilgen (was wieder fur Die Deutung des Gleich: niffes vom Bolte Gottes, von ber Rirche, beweift), zeigt die Geschichte bei Schottgen (zu B. 30.), nur bag auch in Diefer, wie fo oft im Talmude, Die Bahrheit, burch fleischlichen Ginn entstellt, als Rarrifatur erscheint.

In der Auslegung ter Parabel übergeht der Herr zwei Buge bes Bilbes, ben Galaf, B. 25., und die Unterredung ber Anechte mit bem Sausheren, 2. 27-30. Daburch lehrt er une, daß fie fich nicht auf specielle Fatta bezieben. (Man bemerke wohl, daß diefe Auslegung der erften Parabel fonft febr aus-

geschah, auf die Wächter ber Rirche beziehen. Es mußte sonft speciell vom Schlafe ber Feldwächter ober boch ber Anechte Die Diede fenn. Much murbe biefer Bormurf zuerft die Apostel treffen, ju beren Zeit schon bas Unfraut in die Rirche gefat wurde, bas bis bahin barin fortwuchert. Grotius betrachtet Diefes Bilb richtiger als eine Beschreibung ber schicklichen Gelegenheit (fo viel verftedt. Darauf bezieht fich auch ber andere Bug: "Und

116

Die bereitwilligen Rnechte find nicht bie Engel, benn fie werden ausdrücklich von ben berufenen Schnittern, ben Engeln, unterschieden, B. 30. Wer sie sind, wird nicht personlich angegeben. \*) Denn fie werden nur um ihrer Principien willen aufgeführt, und bamit ber Berr im Gegenfate bagu Die feinigen entwideln konne. Gin Jeder, der ihren Wunfch theilt, der muß barunter sich felbst versiehen und bie Antwort bes Sausherrn als an sich gerichtet betrachten. Und biese gläubig gehorsame Betrachtung wird ihn auch am Beften in bas Berftandniß aller

Theile bes Gleichniffes einführen.

### III und IV.

Diese beiden Parabeln (B. 31—35.) erganzen die vorhergehende, wie fich felbst unter einander. Die jene die stehenden inneren Berhaltniffe ber Rirche, bas boppelte Element ihrer Busammensetzung mit bem großen, unvertilgbaren Unterschiede, zeigen uns biefe beiden gegentheils ihre Bewegung, ihren troftreichen Fortschritt in zwiefacher Beziehung. Ihre Ausdehnung und Erweiterung prophezeiht bas Gleichniß vom Genfforn; ihre durchdringende, wiedergebarende Giegesfraft bas Bleichniß vom Sauerteige. \*\*) - Das Berhaltnif Des erfteren zu bem bom Unfraute ist also folgendes: Zuerst war die Kirche ohne Untericheibung ber Zeiten, ihrer Beschaffenheit und Bestimmung nach, dargestellt worden, also gleich von vorn herein als über die ganze Erbe verbreitet, wie ein Gaemann ohne Aufschub feinen gangen Alder bejat, als öfumenisch. Jett wird und gesagt, bag biefe Ausbreitung über bie gange Erbe nur allmählig, aber beftimmt geschehe. Und so soll uns denn diese Parabel vor dem Mismuthe und Zweifel bewahren, ber die anscheinende Langwieriafeit Des göttlichen Werkes zum Gegenstand hat, und von der barque entspringenden Lauheit und Tragheit, wie jene vom Unfraute por ber Berzweiflung an ber Kirche megen ihrer Berunreinigung Scheidungseifer auf's Nachdrudlichffe warnt.

Bir miffen aus ben Rabbinen, daß bas Genfforn als Beifpiel des Rleinen galt (vgl. Matth. 17, 20.), daß aber fein Gewächs im Drient fich bisweilen zu ber bedeutenden Sohe eines Feigenbaums erhebt. In unserer Parabel nun wird bies Senfforn auf "ben Uder" gepflanzt, unter bem wir bei ber Berwandtschaft Diefer Parabel mit der vom Unfraute wieder Die Dett perffeben

(Chrufoft. vgl. u.)

<sup>\*)</sup> Ubi videt avenam et lolium crescere inter triticum, seligit, secernit, aufert sedulo. Ennius bei Priscian, comm. 1. X.

Allocatio haec in Christi explicatione non habet specialem ανταπόδοσιν, uti multa ejusmodi sunt in apologis, quae ad vivum resecanda non sunt. Significatur tomen, multos bonos mixtura 

muffen, weswegen wohl auch Matthaus ben Ausbrud beibehalten. bies Gleichnis nicht rreffen burfe, ba fie bie Kirche als unrein Lucas aber ichilbert biefen Ader Diesmal genquer und unferem barfiellen bis nach vollbrachtem Gerichte; fondern fie lehren uns neuen Bilbe angemeffener, als "ben Gemujegarten." Dies tragt gur Berftandlichung bes Gangen etwas bet. Der Genfbaum, aufgewachsen, überragt die fammtlichen Gemuse bes Gartens. Da nun ber Garten bie Erbe ift, fragt fich bloß, mas eben fo wohl unter bem Genfbaum als unter ben Gemufen gu verstehen sen. Und hier zeigt sich wieder auf's Klarste, bag nicht von der Lehre allein, von der Predigt, die Rede ift; diese vergrößert fich nicht und übertrifft nicht außerlich bie anderen Spfteme, - benn an bas Anwachsen ber Symbolum und ber ,, burchfauert werben" feinen vollen geiftigen Ginn laft. Die Corpus theologiae benft bod Niemand, - fondern von ber zwei erften Parabeln haben bie boppelartigen Beffandtheile ber Lehre ift nur infofern die Rebe, als fie außerlich in einer Ge- Rirche und ihr entgegengesettes Ende hinreichend geschilbert. Die meinschaft erscheint, \*) die dereinft alle anderen Religions: gesellschaften an Größe und Ausdehnung übertreffen foll, und wie " die Bögel des himmels" (die Erea nodda nerewar Somer's) in ber Cenfflaude, follen in ihr bie Bolfer ber Erbe aus ben verfthiedenartigften Gegenden fich zusammenfinden und ihre Wohnung aufschlagen (Ezech. 17, 23.).

Daß übrigens in Diefer Parabel noch auf andere Gigenschaften bes Genfs (vgt. schon Plinius H. N. XX, 22.) angespielt werde, muffen wir als unftatthaft gurudweisen. Die Bergleichungs-

puntte find deutlich genug angegeben. -

fichtbaren und scheinbaren Rirche, von der außeren Bersammlung burch und um Gottes Wort, nicht mehr zu beweisen. Aber auch Die neue Parabel, bom Sauerteige, erklärt fich nur von ihr aus befrie igend und fo, daß fie mit ben beiden vorigen ein schones in der Kirche felbst des Unglaubens viel gewahren, mit der Ganzes abschließt. Der Sauerteig ift wieder nicht die Lehre Bersicherung, daß Gottes Rathschluß zum Seile bennoch nicht an fich, die ja überhaupt nie fo ledig und bloß auftritt. Condern vereitelt, fondern die gange Bahl ber Erwählten von der Lebenswie aller Cauerteig Teig ift, fo bedeutet auch biefer Cauerteig fraft burchbrungen und zur freudigen Emigkeit vorbereitet merbe. gleich bem übrigen Teige Menfchen, aber nicht gewöhnliche Und von biefem erhabenen Ctanbountte aus fiellt benn bas Menichen, fondern eben folde, Die bereits ben Sauerftoff in fich Gleichniß bie Rirche bar, ohne Rudficht auf die, Die burch tragen, \*\*) in Gabrung und ju ihrem Berufe geschickt find. Und Dermerfung bes Evangeliums nur ju eigenem Berberben ihre ba ift benn auch ihre Sahl im Berhaltniß zu ber ber Anderen fo klein, wie etwa eine Sandvoll Sauerteig gegen die Masse im Backtroge \*\*\*) fenn mag. Deshalb muß sie aber auch, um diefe gang zu durchdringen, fo durch und burch mit ihnen vermischt werben, bag fie verborgen und fo bie eigentliche Rirche bes Teige vermischt wird, bamit auch er gur Gahrung komme. Beren recht eigentlich zur unsichtbaren wird. †)

burchfauert wird," ba wir, nach ber Schrift, nicht annehmen zufügung bes 3wecks: bamit bie Unbefehrten fammtlich befehrt fomen, bag vor bem Gerichtstage ein Buffand allgemeiner, werben, fo viel ihrer gum ewigen Leben verordnet find (Gefch. wahrhafter Befehrung ftatt finden werbe. Aber hier berichtigen 13, 48.). fich bie verschiedenen Gleichniffe: Nicht nur zeigen die Bilder bom Unfraut und von den faulen Fischen hinlänglich, wie man

Bild gradezu erflart wirb.

") Bie "bas Salz der Erbe" nicht an fich, fondern durch frembe Salzfraft Salz ift, Marc. 9, 30. Die Glaubigen aber find dies

Salt und somit auch ber Sauerteig, Matth. 5, 13.

auch erkennen, worin bas Zutreffende biefes Bildes bestehe, barin nämlich, daß die ganze Erde wird von der Rirche bedeckt werden (wie ber Acer von ber Caat), und bag die Geschichte ber Rirche nicht enden foll, bis das Nen gefüllt, bis Getreide und Unfraut gur Erndte gereift, oder, in den Ausbruden unferes Bilbes, bis alles Mehl durchfäuert und fo zum Backen fertig fen.

Diese Erflärung scheint uns selbst jedoch nicht zureichend, oder vielmehr gezwungen. Ratürlicher ift folgende, die bem beiden vom Genfforn und vom Sauerteige abstrahiren nun ganglich' von benjenigen Mitgliedern, beren Ende bas Berberben fenn wird. Daber enthalt teine von beiden bas Geringste, mas der endlichen Scheidung des Unfrauts vom Waizen, oder auch dem fortwälf renden Untergange bes Saamens auf schlechtem Boben entspräche, Rur die erfreuliche Seite der Kirchengeschichte heben fie hervor; bas Gleichniß vom Sauerteige namentlich halt fich bloß an die rettende Rraft in der Rirche, nicht an die Wirkung, die fie auf die Berffockten ausübt. Wie jenes vom Genfforn die Gläubigen in ben Zeiten des fummerlichen Anfangs oder der gefährlichen Dach allem Borbergebenden haben wir unfere Unficht von ber Berfolgungen aufrichten foll burch bie Berbeigung, bag bennoch Gottes Rirche alle Religionegesellschaften übermachfen und allen Nationen eine Statte werden foll, damit Alle gur Erfenntniß der Wahrheit gelangen, fo troftet fie Diefes Gleichniß, wenn fie Mitalieder waren, fondern bloß als Gemeinschaft der Erwählten, von benen die Ginen, die noch Unwiedergeborenen, bem gewohn lichen Brodtteige, die Anderen aber, die bereits Wiedergeborenen, bem Sauerteige verglichen werden, ber mit dem gewöhnlichen Mithin bleibt auch unfere Lehre feft, bag bie Rirche in einer Schwierigkeit macht nur die Angabe: "bis daß ce gang Mifchung von Befehrten und Unbefehrten besteht, mit ber Sin-

### Swifdenrebe bes Matthaus.

Wir heben aus V. 34 und 35. nur eine hieher gehörende Folgerung aus, zu beren Begrundung wir aber Giniges über ben Ginn und Zweck biefer Bemerfung des Evangelisten vorausfchicken muffen.

Zuerst schließt sich dieselbe an die von uns in diesem Auffate übergangenen Morte Jesu, B. 10-17. an, indem beiden folgender Gebanke gemeinschaftlich ift: Jesus redete zum Bolke in Parabeln, nicht, wie Somiletifer behaupten wollen, weil Gleichnifreden verständlicher find, sondern umgefehrt, weil die Parabeln ber Menge unverständlich waren. \*)

<sup>&</sup>quot;) Das Traum. ober Bleichnigbild eines fchnet aufwachsenden Baumes geht immer auf Reiche ober Onnaftien (Herodut III, 19.; Sueton., Octav. c. 94. extr.), und die Bogel auf die Babl der beberrichten Bolfer. G. außer ber auf Chrifti Reich bezüglichen, bier wiederholten, Beiffagung Ezechiele, Die Parallelen derfelben, Dan. 4, 8. 9. und Ezech. 31, 5. 6., in welchem letteren Berfe das

Evangelien, fonft nirgends im R. &

<sup>\*)</sup> hieraus ergibt fich ein Charafter ber Moutestamentlichen 🕈) Man beachte bas Compositum, deregeneren, bier in beiden Parabel, ja ber Parabel überhaupt, sobald fie fich auf höhere Wahre beit bezieht, und von ber gemeinen Fabel ober ben Bergleichungen

Diefe Lehrart Jofu zu rechtfertigen, oder vielmehr zu beweifen, daß er bem A. T. zufoloe so und nicht anders lehren mußte. Der Beweis nun ift der, daß Affaph im Pf. 78. auf ahnliche Weise gelehrt, und die Kraft des Beweises liegt darin, daß Alffart so Selbst Mendelssob,n und Bolten lassen in der Ueberschrift sehrte als Prophet (23.35., 2 Chron. 29, 30.), folglich getrieben die Bebeutung von Wid: ααραβολή. Gleichnißrede, gelten vom Geiste Christi selbst (1 Petr. 1, 11.). Was nun Christus Rathsel trägt der Prophet vor; ein Rathsel, TT, ) if burch Affaph that, bas mußte er auch thun als er personlich gefommen war; wenn nämlich, wie fich verfieht, Die gleichen Bedingungen vorhanden maren. Diese Alehnlichfeit aber nachzuweisen, ift für unseren Zweck nicht ohne Belang.

Daß Affaph's Lied (benn baß ihm ber Pfalm nicht mit Unrecht zugeschrieben wird, ift gegen bie durftigen Ginwendungen

überhaupt unterfcheibet. Denn so mahr es von diefen letteren ift, baß sie die Regein der Lebensflugbeit dem beschränkteren Berstande Buganglich machen, fo falfch ift es, dies mit Seneca (epist. 59.) auf die Parabe'n überhaupt, ober mit Maximus Enrius (dissert. 29.) gar auf die Muthen anzuwenden. Sind doch felbft Fabeln und poetische Gleichnisse nur fo lange unter dem Bolke gebrauchlich und beliebt, als es durch gefunden Berftand und frifden Ginn fich aus. geichnet. Denn bies ift ber Grund, marum fich sowohl bie alten Romer (Livius, H. 32.) als die Orientalen ihrer bedienten ober vielmehr erfreuten, grade wie noch jest die Urbewohner Amerikas und andere Bölker ihrer bilderreichen Rede, nicht die Mücksicht auf Müslichkeit (wie sie den Orientalen schon Hieronymus beilegt, zu Matth. 18, 23.). Bon bent heiligen Gebrauche ber symbolischen Rede urtheilten aber ichon bie platonifirenden Beiden richtiger; fo Themistius, wenn er vom myfiften Bilde (in der Mede nos ro φιλοσόφω λεκτέον) fagt: Τούτο δε έμηχανήσαντο, όπως οί The proposed aut exoners un exacte, und Jamblich von der Lebrart des Pythagoras, bei Grot. zu B. 11. Daher man auch, nicht mit Unrecht, nicht auftand, den Göttern dasselbe Berfah, ren beizulegen: Elwos τους Βεούς τα πολλά δι αίνιγμάτων λέγειν, έπειδη — οὐδὲν ημᾶς αβασανίστως βούλονται μανσάνειν (Arte mid or., oneirocr. IV. 73.). — Bomit nun genau übereinstimmt ber Begriff ber Parabel im R. E., wie bei den alteften Batern: Aloga, fagt Juffin zu Trupho (p. 317. D. ed. Col.), ότι όσα είπον και εποίησαν οι προφήται, ώς και ώμολογής η δωίν, παραβολαίς και τύποις απεκάλυψαν, ώς μή ραδίας τὰ πλεϊστα ύπο πάντων νοης ηναι, πρύπτοντες την καὶ μαθείν. Bgl. das. p. 294 A. über die nachfolgende Auskegung (Schluß folgt.)

καὶ μαθείν. Bgl. das. p. 294 A. über die nachfolgende Auskegung (Schluß folgt.)

(fumbolischen Handlungen) Ausgedrückten. Daber im Briefe des Barnabas (c. 17.) auch von den Dingen der zukünftigen Belt gefagt wird, sie sehen schwerz zu versiehen, weil sie uns nur gleichungs- weise bekannt sehen: Ład γλο ακολικόν καν γκολούν καν καλολούν καν καν καλολούν καν καλολούν καν καλολούν καν καλολούν καν καλολούν καν καν καλολούν καν καλολούν κ εν αὐτοῖς ἀλή ειαν, ώς καὶ κονήσαι τοὺς ζητοῦντας εὑρεῖν wahrscheinlich nach demselben engeren Eprachgebrauche, nach dem der Berf. der Quaestl. et responss. Die Parabel folgendermaßen bestimmt: ή μεν παραβολή έστι λόγος δαοιότητα περιέχων του γεγονότος πράγματος προς το εσόμενον (qu. LX, p. 427.). Hebrigens ift Diefe lettere Beziehung grade bei den Parabeln, die mir behandeln, völlig anwendbar.

Dann bat die Bemerfung bes Matthaus offenbar ben 3med, | De Bette's von Clauf hinlanglich gezeigt worden) nicht bloffe geschichtliche Erinnerungen enthalte, durfte schon die Bergleichung mit den übrigen Lehrgedichten Affaph's zeigen; völlig beweift es aber ber erhabene Anfang, Son und Endschluß beffelben.

> Die Geschichte Ifraels. Denn nicht seine außere Begebenbeiten fingt er, jondern den Rampf ber Gnade Gottes mit dem Unglauben Des Bolfes, und ihren herrlichen Gieg, besto berrlicher, ba er zugleich mit Bestrafung verbunden ift: eine neue Ermablung. "Und verwarf die Butte Joseph's und erwählte nicht ben Namen Ephraim; \*\*) sondern erwählte den Namen Juda, den Berg Zion, welchen er liebte" (B. 67 f.). Und diese neue Wahl ist unerschütterlich: "Und bauete sein Feiligthum wie die Himmels-höhe; wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat" (B. 69.). Daher schließt der Psalm mit dem Inhaber der Verheißung, bem neu erwählten Konige, bem Stammvater und Borbilbe bes

Messias (B. 70 - 72.).

Der Rampf ber Gnabe mit bem Unglauben ift immer berselbe, ihr Sieg in Jesu. Die Kirche bes Nouen Bundes bat denjelben Weg zu durchlaufen, wie die des Alten; nur baß fie Die Neue und Lette ift, ihr Gieg bas Ende ber Welt; nur baf sie flar schaut und voraus weiß, was den anderen in Gleichnissen offenbart wurde. Das judische Bolf sollte bes Tempels beraubt werden und eine neue Versetzung fatt finden, gleich ber von Silo nach Jerufalem. Es aber follte fein Schicffal nicht miffen, sondern in Rathseln sprach ihm Alfaph, in Rathseln Chriffus. Mur bie Junger burften bie Stiftung eines neuen Reichs und fein Schicffal erfahren; ihnen "war es gegeben, Die Geheim niffe des Reichs zu wissen" (B. 11.), seine Entstehung, Zusammensetzung, Ausbreitung, seine Stärke und glorreiches Ende. \*\*\*) Die Kirche Christi kennt ihre Schicksale voraus. —

Ist diese Parallele zwischen dem Psalm und den Gleichnesreden Jesu auch nur im Wefentlichen richtig, wie wir denn nur vermittelst ihrer bas Citat zu begreifen wissen, ohne im A. T. so viel Stoff als beliebig zu einem daws adagent boranszus feten, - fo ift es auch unzweifelhaft, bag biefe Gleichnifreden eine Beschreibung und Geschichte bes neuen Bundesvolfes ens

halten, wie fener Pfalm bes alten.

<sup>•••)</sup> Auch in diesen Werten: τα αυστήρια της βασιλείας, bezeiche net letteres oeconomiam et periodum Ni. Ti., s. statum vel gulernationem Ecclesiae tempore - Messiae (Spanhem, dubia ev., tom. I. p. 33.); die woorhoea aber find abnlich zu versteben, wie wenn von den Gebeimniffen eines irdifchen Reichs, eines Cabinetts, Die Rede ift, die Fremdlingen und Feinden verborgen bleiben.



Berlin 1833

Sonnabend den 23. Kebruar.

Die sieben Parabeln vom Reiche, Matth. 13. (Schlug.)

### V und VI.

Satten die beiden vorhergehenden Parabeln die Rraft und Wirksamkeit der Evangelischen Lehre und der Kirche, Die nicht Davon getrennt werden kann, geschildert, so stellen uns diese beiden ibren Werth vor, wie ichon Chrufostomus \*) und Janfenius Das Berhaftniß richtig bestimmen. Die Berschiedenheit ber fünften und fechsten ift aber junachft biefet: Gie beziehen fich auf zwei Klaffen von Personen, von benen bie eine bas Reich Gottes findet, ohne es gesucht zu haben, die andere aber es suchte, bereits ehe ste es kannte (Bengel). Beide Parabeln zusammengehalten offenbaren uns also auch die freie Gnade Gottes, ber ohne Rudficht auf vorgehende Berdienfte fein foftbares Reich in ber Gefchichte an, ber ben Finder jum Berfauf feiner bisherigen sowohl folchen zu Theil werden läßt, die nicht darnach fragten, als folchen, die eifrig darnach umbersuchten. "Ich bin erfunden von benen, die mich nicht gesucht haben, und bin erschienen benen, die nicht nach mir gefragt haben" (Jef. 65, 1., Rom. 10, 20.); Dies ift der besondere Ginn der erften Parabel. Die andere bagegen leidet eine andere, zu unserer Zeit wie zu der der Apostel porzüglich intereffante Unwendung, auf Diejenigen Perfonen nämlich, Die, ohne das Reich Chrifti zu kennen, von einem höheren religiöfen Bedurfniffe umbergetrieben werden, und die verschiedenen Religionslehren aller Lander auffuchen und auftreiben, wie der Rauf-Des Gleichniffes nicht zu übersehen ift: Wenn die eine, hochfoftliche Perle gefunden murde, fo genügt es niht, fie ju bewundern. Dur bann fann fich ber Bielgereifte in ihren Befit feten, wenn er auf alle andere Perlen Bergicht leiftet, wenn er sich aller ferneren Spefulationen entschlägt, und an diefe eine Perle bas gange Bermogen fett, fo bag er nie mehr andere zu faufen vermag. Ja es durfte nicht unbedeutsam fenn, daß in Diefer Parabel grade das himmelreich einer Perle verglichen wird, in ber porigen aber einem Schate. Denn grade folden Versonen, Die früher burch ihr vielfeitiges Streben, bei Beiftesreichthum,

Theilnahme einflößen konnten, thut es nachher bringend noth fich auf das Gine zu beschränken, zu concentriren; mahrend bem armen \*) Wanderer bas Evangelium fich ale ein beglückender. mannichfaltiger Schat barbietet. (Bgl. Chrpfost. in ber Note.)

Diese Erklärung, ohne welche die sechste Parabel bloffe Biederholung ber funften fenn wurde, liegt fo nabe, baf fie bloß ber Auseinandersetzung bedurfte, um fich ju rechtfertigen. Schwieriger ware Die fünfte, wurde fie nicht gum Theil burch Die fechste aufgehellt. Der Rauf ber Perle, faben wir, bedeutet bie Aufopferung alles Eigenen, alles beffen, mas vorher ben Reichthum und das Glud bes Menschen ausmachte. Diese Aufopferung fann auch bem nicht erlaffen werden, bem fich Gottes Reich ungefucht barbietet. Deshalb wollte ber Berr bas Reich Gottes nicht einem Ochate vergleichen, ben ber Rinder ohne Weiteres nach Sause tragen kann, sondern er bringt einen Bug Sabe nöthigt. Dies ift ber Zwed, warum der Alder ermahnt wird (B. 44.), und man darf in diesem Buge Des Bildes feine weitere Bedeutung suchen. Der Ader ftellt weber bie Belt. noch die Rirche vor, und am allerwenigften die Geele felbft.

Wir haben nur noch zwei faliche Folgerungen aus biefer Parabel zu bezeichnen, Die ichon Beza beibe als außerhalb bem Zwede berfelben liegend jurudweift. Die erfte ift die der Muftifer, wonach ber Mensch, ber ben in seiner eigenen Geele liegenden Schat bes Simmelreichs endlich entbedt, fich huten foll, benfelben zu offenbaren, damit er ihn nicht verliere. Die Bibel aber lehrt mann nach Verlen reift. Bobei aber ja bas praftifche Moment uns umgekehrt, bag Riemand ein Licht anzundet, um es wieber unter ben Scheffel zu stellen, und ber den Schat im Alder verbarg, ließ ihn gewiß nicht lange baselbst liegen, als er sich erft ben Besit besselben gesichert hatte. Das Bild konnte alig, höchstens beweisen, daß derjenige nicht vom himmelreiche schwateit soll, der nicht desselben gewiß ist, — eine allerdings löbliche Weisheit. Die zweite falsche Folgerung ist die mehrerer Ratho= lischer Theologen, man muffe fich das Simmelreich erfaufen. Den richtigen Ginn dieses Bildes haben wir aber bereits angezeigt. Es ift derfelbe, den der Serr felbst, Luc. 14, 33., ausdrückt: Wer Christi Junger senn will, muß Allem entsagen; und zwar vor

<sup>\*) —</sup> πολυτελής δέ έστιν ώς μαργαρίτη καὶ μυρίαν καρέχει την εὐπρέπειαν ώς γησαυρός. Bgl. oben

<sup>\*)</sup> Er muß all feine Sabe verkaufen, um ein Stud Felbes zu erwerben. B. 44. Der Andere ift ein Rleinodienhandler.

falichen vgl. Offenbarung 3, 18. mit Jef. 55, 1. 2.

Uebrigens ift flar, baß hier "bas himmelreich" - ohne Menderung bes Ginnes - b. h. die Reutestamentliche Defonomie, in Bezug auf ben Gingelnen bargeffellt wird; bie Lehre gilt also vorzüglich benen, Die noch außer der Rirche sich befinden, ober fich begnügen wollen, außerliche Mitalieber berfelben und scheinbare Befiger ihrer Gnabenguter gu fenn.

#### VII.

Die Menschen werden den Fischen verglichen, ihr gewöhnlicher Buffand bem freien Derumschwimmen im Meere: Aber in bas Meer wird ein großes (aus Rohr geflochtenes) Zugnet ausgeworfen, bergleichen man fich zum Fang vieler Fische auf einmal gut bedienen offegt. In Diefes Det fommen auch immer mehr Fische; und zwar aller Art, B. 47., die sich jedoch alle in zwei Rlaffen, egbare und unbrauchbare, theilen laffen, B. 48. Trot Diefer Berschiedenheit versammelt bas Det fie alle (3. 47.) und halt fie beifammen, fo daß es gulett bavon voll wird, 23. 48. Erft nachdem es aus bem Meere emporgezogen worden ift, wird die Unterscheidung und Trennung möglich; es kommen Leute und feten fich zu diefer besonderen Arbeit bin, - Recensentes captivos ordine pisces.

Gie lefen die guten Fische jufammen, die alfo im Dete felbft burch die schlechten bon einander getrennt gewesen waren, und

werfen die anderen binwea.

Die Bedeutung bes Detes kann nun aar nicht mehr zweifelhaft seyn. Daß es die evangelische Predigt vorstelle, geben wir gerne zu, nur wird man andererfeits gestehen muffen, bag es Die Dredigt vorstellt, insofern fie eine Gemeinde bilbet. Gine Predigt unter Seiden, Die Beiden bleiben, eine Predigt, wie Die Des Apostels zu Athen, nach ber das Publifum auseinanderläuft (Gefch. 17, 32 33.), und feine Berfammlung bilbet, Die bis jum jungften Tage bauert, fann nicht unter biefem Dete verstanden senn. Sondern die apostolische und die daraus fließende Predigt ift gemeint, insofern fie bie Leute anfaßt und festhält, daß sie beisammen bleiben. Und somit ift das Net auch wieder nichts Underes als die Rirche, beren ganze Bereinigungefraft ja blog in der Predigt besteht. (Bgl. Augustin bei Jansenius 3. d. St.) So fann denn auch in der Erklärung der Parabel gesagt werden, daß die Engel bereinst die Bosen aus der Mitte der Gerechten absondern würden (vgl. E. 25, 32.), im biblisch kirchlichen Sprachgebrauch zugleich bas eigentliche Wort für bie Ercommunication (Luc. 17, 22. und in den Kov.) und für die religiöse Separation der Christen von den ungläubigen Juden und den Seiben (Gefch. 19, 9., 2 Cor. 6, 17.). Co unzweifelhaft es also ift, daß einerseits die christliche Gemeinde durch eine religibse Absonderung von den verftockten Juden wie von den Seiden fich zur Gelbsiffandigkeit erhob, fo baf es ber Natur ber Kirche, wie ben ausbrudlichen Geboten ber Schrift zuwider ware, wollte ein Chrift durch Theilnahme an falichem Gottes-Dienste in der Mitte des verkehrten Geschlechts bleiben, fatt fich bavon abzusondern; so wenig barf es anderergeits viele Bofe in der Mitte der Gerechten find und bleiben, Deren Absonderung sich der Herr vorbehalten hat, und daß also-Biele feten darf, fondern von gang anderen Ansichten und Absichten ausgehen muß.

Wir wissen, daß außer der schon oben (zu II.) widerleaten Dogmatischen Ginrede, noch eine andere eregetische Argumentation

Frende über feinen Schaft, dad ros nagag abrod. Gegen ben jaur Bekampfung ber firchlichen Lehre berfucht wird. Die Rirche, fagt man, fann grabe nach biefem Gleichniffe nimmermehr bas fenn ober werden, was bie Reformatoren aus ihr machen wollten, eine große, ausgedehnte, umfassende Kirche. Denn wie klein ift ein Ret und wie gering bie Anzahl ber gefangenen Fische im Berhaltniß zu bem Meere (oder Gee) und beffen Bewohnern! Alber bier follte man boch gewiß einsehen, baff man eigenmachtig einen Bergleichungspunkt aufftellt, ben der Serr nicht im Entfornteiten andeutet. Der will man selbst wirklich behaupten, Die Predigt des Evangeliums (benn so erklärt man ja bas Zugnet) erstrede fich nur auf den unbedeutendsten Theil der Erde, und es gebe außerhalb ihres Bereiches unendlich mehr Kinder Gottes als innerhalb besselben, wie es in jedem Meere unendlich mehr gute Fische außerhalb bes Zugnetes gibt, als innerhalb besselben? Go ungereimt biefe Behauptung mare, fo nothwendig ift bie Unficht, daß auch diefe Parabel, als Parabel vom Reiche Gottee, sich lediglich auf die beschräuft, die in die Kirche eintreten, ohne Rücksicht auf Zahl ober Art berer, Die außer ihr verbleiben.

Die Alehnlichkeit diefer Parabel mit ber vom Unfraute ift unverfennbar, und die richtige Auslegung ber einen von beiden unterfügt daher die der anderen. Indest können wir doch nicht eine völlige Gleichheit, die jede Eigenthumlichkeit ausschließen wurde, annehmen, so schwer es auch ift, eine durchgreifende Berschiedenheit beider Gleichniffe anzugeben. Die einzelnen Punkts aber, die unserer Parabel vom Nebe eigen find, find etwa folgende:

1) Dier fieht ber Berr nicht mehr auf ben Urfprung ber Ungleichheit zwischen ben mahren und falschen Mitgliedern ber Kirche, baber sich biefe Parabel nicht bazu eignete, ben Alnfang zu bilden, aber besto besfer zur Schlupparabel

2) Das Bild ift paffenber, um bas allmählige Gintreten verschiedener Theile bes Menschengeschlechts auszubrucken, fo baf bies lette Gleichnif mit ber Lehre von ber Eriftena zweier Klaffen von Mitgliedern, wie fie fcon in ber Parabel vom Unfraute enthalten war, zugleich die Weiffagung bes Wachsthums ber Rirche (ausgebrückt in ber vom Genfforne) oder ihrer Unfüllung verbindet,

3) Ohne sich biesmal bei ben vergeblichen Bunschen einer Trem nung aufzuhalten, beren Gitelfeit hier ichon aus bem gangen Bilde hervorleuchtet, geht der Herr fogleich zu der großen Scheidung und namentlich gu ber Bestrafung ber Frevler über, und schließt so mit ber doppelten beilfamen Warnung. daß Jeder, ftatt fich über die einftweilige Gemeinschaft mit Unbefehrten ju argern, im Sinblide auf Die Ewigfeit fich felber prufe (vgl. Calvin).

Dazu kann man benn noch fügen, baß wie die fruheren Gleichniffe vorzugeweise von Christi Thatigkeit, als ber eines Gas manns, ausgingen, fo diefes besonders auf die Apostel, als

Menschenfischer, und ihre Thatigfeit anspielt.

Wir schließen nun mit ber Bemerfung, bag bie Auslegung Dieser Parabel, wie wir fie vortrugen, fich im Allgemeinen nicht bloß auf die eregetischen Grunde flügt, die wir angegeben und allerdings auch fur völlig ausreichend halten. Wenn es aber anerkannt ift, daß biefe Bleichnifreden eigentlich prophetifche bezweifelt werden, daß nach bem Rathschlusse Gottes umgekehrt bidaktischer Ratur find, - Die fünfte und fechste als individuell paranetische ausgenommen - fo fieht auch fest, daß ihre Auslegung fich burch bie Geschichte bewähren muß. Wenn aber irgendmo Die Kirchengucht nun und nimmermehr fich biefe Trennung gum bie Kafta fprechen, fo ift es hier ber Kall, und die Erfahrungen aller abgesonderten Rirchlein legen hierin für die allgemeine Rirche ein Zeugniß ab. \*) Warum alfo versuchen, was unmöglich, einem

<sup>\*)</sup> Go reißt jest namentlich in den Diffidentengemeinden Eng-

Soofe entaeben wollen, dem man boch nicht entgeben Pann, weil erwiedert, bag bie in berfelben ausgesprochenen Unfichten und ce eine Bestimmung bes Allmächtigen ift, während burch Ergebung und treuen Gehorsam in seinen Willen Dies Alles zu unserem Beften bienen mußte? Alls bie Juben, fatt aus ber Erfüllung endlich die Weiffagung verstehen zu lernen, fich am Gefreuzigten ärgerten, waren fie reif zum Gerichte. Suten baber auch wir

gegen Wort und Geschichte zugleich anzukampfen!

Der Theologe bagegen, ber Prediger, ber Lale felbst, ber ba weiß, daß er in und für ein dauerndes, ewiges, einst herrlich gereinigtes und vollendetes Reich wirft, bag er nicht bloß für Momente arbeitet, fondern fur Generationen, nicht fur einen losgeriffenen Zweig, sondern fur ben Baum felbft, der einft die Erde beschatten foll; baß jede feiner Reden, feiner Duhen, feiner Entfagungen als Gat fortwuchert bis an's Ende ber Tage, bis jum großen Moment, da bie Gichel über ben Erbfreis geworfen wird; mit welcher Erhebung und Stärfung ber Geele muß er nicht von jeder neuen Betrachtung diefer Troffesworte hinweg an das färgliche und unscheinbare Tagewerk seines Erdenberufs gehn? 213. St-r.

Ausschreiben des bischöflichen Ordinariats Augsburg, den Widerruf und die Wiederaufnahme des Priesters Johann Georg Lut, vormaligen Pfarrvifare in Rarlsbuld, in die Ratholische Kirche betreffend.

Aus biefem Aftenfruck, bas vom 5. December 1832 batirt ift, konnen wir nicht umbin, folgende Stelle wortlich mitzutheilen, welche zu bem, Nr. 96 - 100. der Ev. K. J. Jahrg. 1832, gegebenen Bericht über Lut ben nothwendigen Schlufstein bilbet.

"Priester Georg Lut sprach sein Berlangen, in die Katholische Kirche wieder aufgenommen zu werden, unterm 17. Juni mundlich, \*\*) unterm 9. und 18. Juli, 4. September und 27. Oftober v. J. in motivirten schriftlichen Borstellungen offen, unumwunden und ernstvoll aus; ein großer Theil ber in Rarlshuld Abgefallenen aber fehrte auf sein Zuthun wieder in den Schoof der Mutterfirche zurud, so daß alle bis auf einige wenige Familien wieder Rinder ber Einen wahren Kirche find.

Allein die hischöfliche Stelle wollte sich in Dieser Sache nicht übereilen. Priefter Lut wurde lange Seit auf Die Probe gestellt; er mußte einen Bericht über feinen Uebertritt zur Protestantischen Confession und seine vorhabende Rückehr zur Katholischen Rirche, so wie über, seine dermalige Ueberzeugung von Ben Katholischen Glaubenswahrheiten Aufschluß geben, und ba biefer, ungeachtet feines Bunfches ber Wiederaufnahme in Die Ratholische Rirche, nicht in jeder Beziehung genügte, so wurden ihm die Ferderungen ber Kirchensagungen zur nachgesuchten Wiederaufnahme bezeichnet.

Priester Lut zögerte nicht, die vorgezeichneten Alege einzu-Schlagen, reifte nach Augsburg und überreichte bem bischöflichen Ordinariat unterm 30. B. Dr. einen von ihm verfaften und unterschriebenen Widerruf fammt Glaubensbefenntnif. In feiner

Worlage heißt es:

"Ein Sochwürdigstes bifchöfliches Ordinariat hat auf meine unterthänigste Bitte um Wiederaufnahme in Die Katholische Rirde vom 4. Cept. I. J., unterm 27. Oft., praf. 3. d. M. huldvollft

lands der Unglaube ein, und die Rirche des fel. Dodwell's g. B.

Ueberzeugungen in Betreff ber einzelnen Ratholischen Glaubenswahrheiten nicht genügen, und fest sodann die Bedingungen fest, unter welchen Sochstdaffelbe bereit ift, mich in die Romisch-Ratholische Kirche wieder aufzunehmen.

Da ich nun nichts sehnlicher wunsche, als die gange Ratho une, burch die unscheinbare Geftalt ber Rirche Chrifti geargert, lifche Bahrheit nach bem Sinne ber Rirche zu erfaffen, und sodann in den Berband mit der Römisch : Katholischen Rirche wieder aufgenommen zu werden; fo ging ich bas Bange nochmal burch, und beeile mich nun, Die festgesetzten Bedingungen nach Bermogen und nach bestem Wiffen und Gewiffen zu erfüllen.

Ich erkläre deshalb hiemit offen und feierlich, aufrichtig und redlich, daß ich Alles und Icdes, was im Allgemeinen und in's Befondere in bem gedruckten "Bekenntniß der driftlichen Babe heit, wie foldhe in der Pfarrei Karlshuld auf dem Donaumoche erkannt und geglaubt wird," theils irrthumlich, theils den Lehre begriff der Römisch - Katholischen Kirche nicht vollständig erfassend, oder in mißbeutlichen und unbestimmten Husdrücken abgefaßt, und auch die bestehenden Anordnungen der Römisch-Ratholischen Kirche nicht genug respektirend, enthalten ift, auch als solches erkenne, bekenne, verwerfe, widerrufe, und mit ber Romisch = Katholischen Kirche bas Anathema barauf lege: baß ich Alles und Jedes fo verstehe und verstanden haben will, wie es die Romifch = Ratholifche Kirche von jeher verstanden und auf dem letten allgemeinen Concil ju Trient erflart hat.""

Hierauf berichtigte Priester Lut in 38 §g. theils seine unterm 4. Sept. d. J. abgegebenen Erflärungen über das von ihm früher jum Drude beforderte Befonntniß driftlicher Mahrheit, theils wie berrief er specifif feine Grethumlichkeiten, legte bas Unathem barauf, mit dem Beisate: "Ich erkenne und glaube als göttlich wahr, was die Concilien, insbesondere der Kirchenrath von Trient, hierüber beschloffen und erklart haben "" - Dies fand insbesondere in Bezug mehrerer Unterscheibungolehren ber Dibmifch : Ratholischen Kirche

fatt, 3. 3.

moon der Erkenntnifiquelle der driftlichen Offen barungelehre, von der Rechtfertigung, von ben Go framenten, von der driftlichen Kirche, von dem Defe opfer und ber Transsubstantiation, bon bem Genuffe des heiligen Abendmahls unter Einer Geftatt, von ber Sierarchie und dem Primate bes Papftes, von ben guten Berten, von Berehrung und Anzufung ber Seiligen, und ihren Religuien und Bilbern, vom Fegfeuer und Ablaffe."".

Priefter Lut stellte an bas bischöfliche Ordinariat zugleich bie Bitte, daß in dem Ausschreiben an den Divcesan-Klerus und au das Wolf ganz besonders angeführt und ausgedrückt werde, er habe alle seine bisherige besonderen Lehren gegen die Lehre der Katholischen Kirche zurückgenommen und abgeschworen, und bieses bekannt ju machen gebeten, indem die Sache ja reine, völlige Wahrheit fen, Die erbetene Befanntmachung zur Beruhigung ber Gutgefinnten und der Sebung des von ihm gegebenen Aergernisses ohne allen Zweifel gar Wieles beitragen, und auch ihm menigstens einiger Maßen eine leichtere und gesegnete Wirksamkeit anbahnen werde. Um Schluffe Des Biderrufes wurde beigefett:

Dies ift nun meine Unficht und Heberzeugung bon ben bod züglichsten Glaubenswahrheiten der Ratholischen Kirche, wovon ich glaube, daß fie mit dem Lehrbegriffe diefer heiligen Rirche überein ftimme. Sollte fich aber noch irgend etwas Irrthumliches, ben Lehrbegriff der Römisch- Ratholischen Kirche nicht gang Erfassendes oder Mifideutliches darin vorfinden, fo bin ich bereitwilliaft, daffelbe nach gegebener Belehrung nach Bermogen zu erganzen und zu be-

ift völlig in die Sande der Unitarier gefallen.

Dal. hiemit die Stelle aus Luten's Brief an B. in Augsburg d. d. 24. Juli 1832, welche in dem ermahnten Bericht p. 789. abgedruckt ift.

richtigen, indem ich febnlichft muniche, Die Ratholifche Dahrheit bende Beife uns bas Bilb bes jetigen religiöfen Buftanbes von immer flarer, vollständiger und lebendiger zu erfaffen; um, fest ge-

redlicher und aufrichtiger Wunsch!

Da ich burch die Herausgabe ber Schriften: "Bekenntniß ber driftlichen Bahrheit," "Geschichtliche Notizen," und "Borte bes Eroftes 2c. an meine ehemaligen Pfarrkinder auf bem Donaumoofe," - großes Aergerniß gestiftet habe, fo widerrufe und verwerfe ich Alles, was in gedachten Drudichriften Jrrthumliches, ben Ratholischen Lehrbegriff nicht vollständig Erfassendes ober Migdeut: liches enthalten ift, und lege das Anathema barauf. Daffelbe gilt auch in Betreff anderer Schriften, Die mit ober ohne mein Biffen verbreitet murben. - Da ich ferner burch meinen Austritt aus ber Ratholischen Kirche und burch meinen nachherigen Uebertritt zur Protestantischen in der Diocese vielen Unitog gegeben, und auch febr viele Mitglieder der Pfarrei Karlohuld zu gleichem Schritte veranlaft habe, fo bedaure und bereue ich von gangem Bergen das Ge-Schehene, und wünsche redlich, daß es durch meine jetige aufrichtige Rudfehr in ben Ochoof ber Ratholischen Rirche wieder mochte gut gemacht werden. Ich habe mich beshalb auch, und zwar nicht ohne Erfolg, feit langerer Zeit ernstlich bemuht, die in der Pfarrei Karle. bulb Ausgetretenen zur Ginheit ber Romifch : Ratholischen Ririge wieder gurudguführen.

Ich glaube und bekenne von gangem Bergen redlich und auf. richtig, daß nur die Romisch-Ratholische Rirche im Besit der gangen, vollständigen und ungetrübten Lehre Jesu und aller feiner Beilsmittel - Saframente und Institutionen fen, unterwerfe mich deshalb in Demuth ber beiligen Rirche und bem Sochwürdigsten Beren Bischof zu jedweder Satisfaktion und Ponitenz, wiederhole ehrfurchts: vollft meine submisseste Bitte um Wieberaufnahme in ben Berband mit berfelben, und habe ju ihr bas findliche Butrauen, bag fie mit mir mutterlich verfahren, bas Gefchehene vergeffen, und mich wie-

Der in die Zahl ihrer Kinder aufnehmen werde."" -Nachdem Se, bischöfliche Gnaden auf gestelltes Gutachten und gefaßten Beschluß bes Ordinariats diese Erklärungen, in welchen Die Forderungen der Kirche, so wie die zur Wiederaufnahme des find, für genügend anerkannt hatten, haben Sochdiefelben befchloffen, ben Priester, Georg Lut, wieder in die Romisch-Ratholische Rirche aufzunehmen." - - "Diefem zufolge wurde berfelbe am 16. v. M. in einer Plenar Sigung zur Ablegung des Glaubensbekenntnisses nach Pius IV. zugelassen, und nach mehrtägigen, ihm vorgeschriebenen und von ihm zur Zufriedenheit vollbrachten Geiftesübungen, pro forg externo ab haeresi und von den Kirchen-Censuren abfolvirt."

So viel aus dem Ausschreiben des bischöflichen Ordinariats. Teder weiteren Bemerfung halten wir uns burch die barin gege-

benen Erklärungen für völlig überhoben. -

# Der Unglaube in Frankreich.

Bon bemfelben trefflichen Manne, aus beffen Schilberungen in den Archives du Christianisme wir früher unseren Lesern Mehreres mitgetheilt haben, findet sich in dem New York Observer eine Reihe von Briefen, in denen er auf lebendige und anzie-

Frankreich vor die Scole führt. Gine diefer Schilderungen malt gegrundet in ibr, fur je und immer por jeglicher Abirrung von ihr uns auf's Ergreifenbfte bas febredliche Berberben bes bort fo weit bewahrt zu bleiben. Das ift mein fehnliches Berlangen, mein verbreiteten Unglaubens; wir theilen fie, obwohl fie nicht gang neu ift, ihrem wefentlichen Inhalt nach mit: "Sie wiffen, bag Paris über gang Frankreich ben gewaltigften Ginfluß ausubt. Diefe Sauptftadt ift der Mittelpunft alles Lebens im gangen Lande; ber Brennpunft, der alle guten und ichlechten Krafte in fich concentrirt. Dit Recht hat man Paris zugleich ben Kopf und bas Herz von Frankreich genannt. Daß die Sauptftadt einen fo großen Ginfluß über ein ganges Land ausübt, ift immer ein Unglud (in England ift es bei weitem in dem Grade nicht ber Kall); aber gang vorzüglich ift Diefer Ginfluß für unfer Baterland verderblich in religiöfer Sinficht. Die Bewohner von Paris find fast insgesammt irreligiös. Bier hat der Unglaube feit fast hundert Jahren feine wirksamsten und subtile ften Gifte bereitet, hier hat ber Materialismus bie Schulen in Beichlag genommen, und die Gerichtehofe unter feine Bothmagiafeit gebracht; hier hat vor Allem bas verberbliche Erziehungefuftem, nach welchem man bas Bolt lefen lehrt, ohne ihm gute Bucher in Die Sand zu geben, bie beflagenswertheften Fruchte getragen. Fraat man die best unterrichteten Leute: Was haben die Parifer fur eine Religion? Was ist ihr Glaube, was ihre Soffnung? - fo ift die Untwort: Die Parifer haben gar feine Religion; fie glauben an nichte, ale an die politische Freiheit, und hoffen auf nichte, als auf die Dinge dieser Welt. Es gibt wohl einzelne Ausnahmen; aber fie find fehr felten, es find Tropfchen in bem weiten Meere bes Unglaubens und des Materialismus. Und nun, benfen Gie, mas Frankreich für Aussichten hat, da alle politische, intellektuelle und moralische Regung von Paris ausgeht! — Es wird Ihren Lesern unglaublich scheinen, welche Borurtheile gegen alles, mas Religion beigt, in Paris bestehen. Als die Cholera jo furchtbar bort muthete, ichrieb ein frommer und burch Gelehrsamfeit ausgezeichneter Mann einen Artifel, worin fich einige Sindeutungen auf die gottliche Borsehung befanden; zwei oder drei zaghaft ausgedrückte Bemerkungen über Die göttliche Leitung unserer Angelegenheiten. Diesen Artifel fendete er einer ber gemäßigtften und berbreitetften Parifer Zeitum gen zu mit der Bitte um Aufnahme. Das Redactionscommittes Priefters Lut als unerläßlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt prufte ben Artifel, und verfagte ihm die Aufnahme, mit ber Erflarung: ""Ihr Artifel ift gut, anziehend geschrieben, voll glücklicher Gedanken und guter Gesinnung, aber wir konnen ihn nicht aufnehmen, weil unfere Subscribenten uns Bigotte, Schwärmer und Jefuiten nennen wurden!"" Go weit ift es in Paris gekommen! Gin Beitungeschreiber magt es nicht, ben Namen Gottes bruden zu laffen. um nicht burch Bigotterie und Jesuitismus feinen Lefern anfiogig zu werben. Das unselige Bort Je fuit thut unfaglich vielen Schaden; man fürchtet fich davor, wie vor der Peft, und Biele befennen bloß aus Furcht, für Jesuiten gehalten zu werben, die befferen Befinnungen nicht, die fie noch haben. Die Jesuften haben ber Relie aion mehr Schaden gethan, ale Bottaire und alle ungläubige Schriftsteller jufammengenommen. Gie machten aus ber Religion ein Gewerbe, ein Werkzeug der Sabsucht und bes Chraeizes, und nun werden diefelben eigennützigen Absichten und Beweggrunde Jedem untergelegt, der fich ju einer religiofen Gefinnung befennt, und der Rame Gottes barf in den Blattern, Die von faft zwei Millionen Frangofen gelesen werden, nicht genannt werden!"-(Schluß folgt.)



Mittwoch den 27. Februar.

# Der Unglaube in Krankreich.

(Schlug.)

und hat die Unterschrift: ""Ich will euch zu Menschenssichern von Boltaire oder Cabanis erzogen, verwerfen Alles, was machen!" Auf einem dritten ist das bekannte Abendmahl von christlich heißt, mit Hohn. Das Evangelium ist ihnen Aberglaube, Leonardo da Binci, so entstellt, daß die Fauptsgur die jede religiöse Handlung Seuchelei, ein Bekenntniß zum Christen-Freiheit darstellt, die anderen sich auf lebende Personen beziehen, thum Jesuiterei. Eins unsererer gemäsigtsten Blätter, das Journal und Gelehrte, verbanden sich zur Ferausgabe eines Journals als von Politik gesprochen. Täglich streiten sie sich über Grundzur Verbreitung nützlicher Kenntnisse, bessen Preis nur 4 Franken sätze, welche die Grundlage aller geselligen Ordnung bilden, des Jahres ist. Gewiß eine sehr nützliche Volksschrift! Aber sollten sie damit auch das ganze Staatsgebäude untergraben, Alles und sedes wird in diesem Blatt besprochen, nur nicht die und seinen Einsturz bereiten. Unablässig sieht man die wüthendin ben höchsten Stellungen im Staate und ber Wiffenschaft.

tung, wenn wir bie Wirfungen ber Preffe im Ganzen in's Auge faffen. Gibt es in Frankreich brei durch die Conftitution festgestellte Gewalten, fo gibt es noch eine vierte, völlig unbeschränfte, "Ein anderer Jug wird Ihnen dies Verderben in seiner Sinfluß derselben bei uns kann man sich auswärts sicherlich keine Größe zeigen. In Paris gibt es viele Kupferstichläden, wo ausreichende Vorstellung machen. Bei weitem die meistem Fran-Bilber jum Berkauf aushangen; an ihnen kann man ben Ge zosen, welche lesen, lesen gar nichts als Zeitungen, und die schmadt des Volks am sichersten erkennen. Und auf vielen dieser Ferausgeber berfelben werden so recht eigentlich die Leiter und Bilder befinden sich die gröbsten Spottereien gegen das Chri- Beherrscher der öffentlichen Meinung. Wären diese Leute ernste, stenthum! Gin Bild stellt einen Staatsmann dar, der mit fromme Manner, wie unbeschreiblich viel Gutes konnten sie größter Anftrengung ein ungeheures Krouz einen Berg hinanträgt; friften! Aber bas find fie leiber nicht, fie verabscheuen meiftens ein anderes ftellt die Minifier mit Neten in der Sand dar felbft ben Ramen ber Religion. Die meiften, in ber Schule und die dazunter stehenden Worte eine politische Beziehung des Débats, stellte neulich die Behauptung auf, Nordamerika erhalten. Und diese scheußlichen Produkte der Gottlosigkeit sind stehe unter dem Despotismus der Bigotterie; und der ernsthafte in Paris öffentlich zum Verkauf ausgestellt! Schwerlich gibt Moniteur felbst, die officielle Zeitung, ergoß sich vor einiger Zeit es boch wohl ein einziges christliches Land, wo die jest öffentlich in ditteren Sarkasmen über den religiösen Geist in den Vereiin einem Laden der Seiland als Karrifatur verkauft worben nigten Staaten. Ja sogar die ropalistischen Zeitungen, welche ware! Was muß aus einer Bevölkerung werden, deren Blid die Ansichten und Gesinnungen der Vergangenheit repräsentiren, von Jugend auf sich an solche Schändlichkeiten gewähnt und nie berühren selten auf Leiseste die Religion, und thun sie es der Religion erwähnen hört, als zum Spott und Hohn! — einmal, dann sieht es aus, als baten sie ihre Leser um Ber-Noch eine Thatsache möge Ihnen einen Blick in dies Elend zeihung, daß sie doch noch nicht ganz ungläubig sehen. In den geben. Eine große Anzahl einflußreicher Loute, Pairs, Deputirte wirklich weit verbreiteten Blättern wird überhaupt von nichts, Religion! Gott fommt nie barin vor, die Unsterblichkeit ber fien Rampfe barin um Macht und Memter, und in biefen Rampfen Seele wird nie barin ermahnt; nichts, nichts wird berührt, als findet fich im Allgemeinen ein ganglicher Mangel von Redlichfeit was die leibliche Wohlfahrt der Menschen angeht. And die und Achtung gegen ihre Gegner. Berlaumdung und Luge, eine Manner, die dies Journal begründet haben, sind nichts weniger Unverschämtheit, der fein Gegenstand, kein Ruf und Ansehen als obscure Leute, fondern bom bochften Ansehen, 127 Personen beilig ift, beftandige Bitterfeit und Seftigfeit, eine Runft, alle en höchsten Stellungen im Staate und der Wiffenschaft. Sandlungen zu verdächtigen und ihnen die schändlichsten Trieb-Doch alles dies Einzelne bekommt erst seine volle Bedeu- federn unterzuschieben, das ist der Geift, der in den meisten

unferer Dragne ber öffentlichen Meinung vorwaltet. Es gibt gute Dienfie. Aber fie konnten boch nicht genug Stoff fur bie Ausnahmen, aber fie find felten. Ja, felbft die Beitungofdreiber, Unterhaltung geben, balb wurden fie langweilig und vergeffen. welche aus Gewiffenhaftigkeit manchmal gern auf die beffere Seite treten möchten, werben meiftens vom allgemeinen Strome Paris begraben wurden, fonnte Die Regierung aufathmen. Raum Dabingeriffen. Wegen Dieses ganglichen Mangels an Religion ift war fie vorbei, so brach der furchtbare Aufstand vom 5. und Die Frangofische Preffe eine nie versiegende Quelle von Unrube, 6. Juni aus; viele hundert Leichen in den Straffen, Das reichte Aufreizung und erschütternder Bewegung; sie ist feine leuchtende bin für eine Weile, alle Langeweile zu vertreiben. Die Jugend Kackel, fondern ein verheerender Fenerbrand. Bebenfen Gie nahm mit Begeisterung baran Theil, wie an einem Bolfofeit; einmal, was bas fagen will: 200,000 Eremplare von Zeitungen Die Barrifaben, Die Julitage erneuerten fich!! Doch ber Burgerverlaffen täglich in Varis und ben Departementen Die Preffe, frieg ward erflicht in bem Blute biefer Ungludlichen, und nun und werben von ben Staatszimmern an bis zu ben Sutten armer ging es nach einer Paufe und geht es wieder auf Reues zu. -Sandwerker, in der Stadt wie auf dem Lande gelesen. Diefe Alle ein furchtbares Stut aus Diefem Bilbe Des Unglaubens 200,000 Blatter reben nie eine Onlbe von einem Gott, ber bie und Berberbens ift auch bie Eglise catholique française bes Belt regiert, und von bem Gericht, was jenseits bes Grabes Abbe Chatel anzuschen [besonders wenn man hingunmmt, baß uns erwartet. Berühren sie einmal religiöse Gegenstände, so ift nach den neuesten Zeitungenachrichten sie sich jest fehr ausbreiten es meift, um fie zu verspotten. Bedenten Gie ferner, bag brei Biertel von Diefen 200,000 Blattern im leidenschaftlichften, heftigften Tone geschrieben sind, und die meiften derfelben Die beffehende Regierung angreifen; baf bei weitem bie meiffen Bon bem Unglauben ber jetigen Beit? Dein. Dun, menigfens Frangofen ohne weiteres Rachdenken fich treiben laffen von bem von feiner neuen Rirche? Nein. Er predigte am Weihnachtsfeste Stoß, ben die Zeitungen ihnen geben; und bann überrechnen ,,, über bie Emancipation ber Chauspieler!" Er führte aus, Sie einmal all bas Unheil, was Die politische Preffe fliftet, all bag Schauspieler und Schauspielerinnen, Tanger und Tangerinnen das Gute, was sie ungethan läßt! Ift es möglich, daß Ruhe hochst achtungswerthe Leute senen, und daß die Römische Rirche und Ordnung, daß Sicherheit und allgemeine Wohlfahrt aus sehr unrecht thue, sie zu erkommuniciren und das kirchliche Be-Diefen Clementen des Unglaubens, der Leidenschaft und Zwietracht hervorgeben konne? Und Alles, Alles bies hat bloß feinen was er har drucken laffen, nennt er die Behauptung, daß ber Grund in bem überall verbreiteten, ganglichen Unglauben ber Papft unfehlbar fen, eine gottlofe; um fich auf Beftimmung Maffe bes Bolts. Die traurige Erfahrung von mehr als vierzig ichwieriger Glaubenslehren nicht zu viel einlaffen zu brauchen, Tabren bat uns gelehrt, wohin es mit einer ungläubigen Nation beruft er fich kurzweg auf bas apostolische, Nicanische und Athakommen kann; aber ich fürchte, die Lehren waren noch nicht nafische Glaubensbekenntniß; außerdem erklart er, daß er fieben nachdrücklich genug, um ben Frangofen die Augen zu öffnen. abgespannt. Richts ist ihnen daher mehr zuwider, als eine regel-Arbeit denft, sieht ihr ganzes öffentliches Leben an, als ob sie im Theater sagen, wo sie bloß amusirt und elektrisirt zu werden ber popular fich machte, Minister, welche bie Charte respektirten,

Da fam die Cholera; jo tange 8-900 Menschen täglich in folf]. Am Weihnachtstage [1831] predigte er in seiner Kirche — Gie werben, wenn Gie lange hin und her rathen, nicht barauf fommen, wovon. Bon ben Segnungen bes Evangeliums? Reingrabniß ihnen zu verweigern. In einem Glaubensbefenntniß, Sakramente annehme; Die Ohrenbeichte erklart er fur eine nutliche Gine Folge Diefes allgemeinen, ganglichen Unglaubens ift bie Cache fur junge Leute, Die alteren und borgefchritteneren Perfoimerfattliche Buth ber Krangofen nach immer neuen Mufregungen. nen aber befreit er von biefer unnerträglichen Laft."" Außerbem Beit ihr ganger Ginn nach Aufen gewandt ift, muffen bie ichafft er Die Chelofigfeit ber Beiftlichen ab, obgleich er fie fur Franzosen immer etwas Neues haben. Geht eine Woche hin eine gute und nützliche Cache erklärt. In einigen angehängten ohne Aufregung, ohne irgend eine wichtige Krisse, so werden sie Bemerkungen sucht er die Katholische Geistlichkeit verdächtig zu machen: "Die Regierung täuscht sich, wenn sie glaubt, baß mäßige, einformige Staatsverwaltung. Die Revolution bon 1793 bie Beiftlichkeit jemals aufrichtig ibr anhangen werbe. Unfere gab ihnen gräßliche Saturnalien; Die Raiferherrichaft glanzende Staatomanner follten energische gefestliche Maafregeln gegen diefen Eroberungen; Die Restauration unabläffige Reibungen mit den weit verbreiteten Berichwörungsbund ergreifen, ber nach nichts Jesuiten und Emigranten. Unter Ludwig Philipp wollen sie Anderem strebt, als die bestehenden Gesetze umzustoßen, und die nun immerfort dieselbe Aufregung haben. Die große Mehrzahl Einrichtungen der sinstenen Jahrhunderte an ihre Stelle zu setzen. der Franzosen, die an mehr als das tägliche Brodt und die Die Direktoren der Seminare namentlich sind Feinde unserer Die Direktoren ber Seminare namentlich find Feinde unferer Sitten und Verfassung; sie mußten abgesetzt, und an ihre Stelle Priefter gesett werden, welche Freunde ihres Baterlandes und wunfchen. Als Rarl X. vertrieben war, befand fich bie Maffe ber Tolerang find. Bachet auf, ihr Miniffer bes Burgerfonigs, einige Zeit lang in einem Freudenraufche. Gine Dynastie war ruttelt euch auf aus eurer Tragheit! Wollt ihr bas Land, Die verjagt burch einen dreitagigen Rampf auf ben Straffen! Welche Religion und Die Vrieffer felbit retten, fo zwinget fie burch nachbrud-Aufunft gauberte bas ben leicht erreabaren Frangofen vor! Bald liche gefehliche Magbregeln, vernünftig zu werden, und die Religion fingen fie aber an, fich zu langweilen. Es war in dem Stud bem Bolte als eine liebenswurdige Cache barzuftellen."" Dit nicht genug Abwechselung; immer ein und baffelbe, ein Konig, Bezug auf Diese Stelle fagt ber Abbe De la Mennais, ber ftrenge Bertheibiger ber ultramontanistischen Grundfage, gegen die Jesuiten nicht mehr am Ruder, kein Krieg in Europa — ihn: ""Wie? Herr Chatel verlangt, daß die Katholiken von was war zu machen? Run gings über Ludwig Philipp her, der Regierung in die Acht erklärt werden sollen? Sind sie nicht er hatte feine Berpflichtungen nicht erfullt, und in vielen öffent- ichon unterbrudt genug, bag er noch ftrengere Magfregeln gegen lichen Berfammlungen pries man bie großartigen Zugenden eines fie forbert? Gott fen Dank, ber Geift, ben er offenbart, findet Robespierre. Gine furze Zeit lenkten Die St. Simoniffen im jetigen Zeiftgeifte keinen Anklang. Furcht vor Unterbruckung Die Aufmerksamkeit auf sich ab, und da sie eine sehr komische ift allgemein in Frankreich, und bas Land reift einer besseren und unterhaltende Seite hatten, leisteten sie ber Regierung fehr Bestimmung entgegen. Ich mag Gerrn Chatel die Shre nicht

anthun, ihn mit Luther zu vergleichen; welch eine ichismatische Dygmae im Bergleich mit bem gigantischen Saretifer, ber im 16ten Jahrhundert Europa erschütterte!""

# Hinweisung auf eine alte, aber nicht veraltete Schrift.

Siftorifches Lefebuch ber driftlichen Bibellehre. Für Liebhaber ber Bahrheit unter Jungen und Alten von Johann Gottfried Schöner, Diakonus an der Saupt- und Pfarr-firche zu St. Lorenz. Rurnberg bei Raw, 1801. gr. 8. ©. 480.

Dieses vor mehr als dreißig Jahren und seitdem nicht wieder neu erschienene, treffliche Buch, beffen Berfasser (im Jahr 1818 gestorben) ein glanzender Stern unter ben Lehrern ber Rirche Christi hienieden war, ist es werth, daß es der Bergessenheit entrissen und den Liebhabern der Wahrheit unter Jungen und Alten von Neuem empfohlen werde. Ref., bem auch erft vor Rurgem biefes vergeffene Buch in die Sande fiel, ift gewiß, daß er fo manchem Liebhaber ber Wahrheit unter Geiftlichen und fronnten." Der Inhalt bes Buches ift in acht Capitel getheilt; Laien burch biefe Anzeige einen guten Dienft leiftet. Es lag hiebei nicht in feiner Absicht, Die herrlichen Gigenfchaften Diefes Die fich uber folgende Gegenstände verbreitet: irbifches Gluck, Buches einzeln zu beleuchten, - es ware viel barüber zu fagen, nicht bas mahre - Chriftenthum - Tolerang - Leiben um namentlich in Bergleich mit den neueren und neueften Schriften ber Art, von benen keine bie Lude auszufüllen vermag, auf die es Schoner mit diesem Werke abgesehen hatte und womit es einem Manne, wie er war, auch nicht mißlingen konnte. Wer ben fel. Schoner fennt, als ben reichbegabten, vielerfahrenen, tieferleuchteten und durch achte Glaubenseinfalt ausgezeichneten Pre- Berberben bes Menfchen. 4. Bon ber Erlöfung burch unferen biger und Geelforger, Der er mar, ber wird nicht zweifeln an ber reis | Berrn Jesum Chriftum. a) Bon ben Borbereitungen auf Chriftum chen Ausstattung eines Buches, bas Schoner fur ein eben fo gro- im Alten Bunde; b) von der Gendung Tefu, von femer Perfon fes, noch immer fortbauerndes, als flar von ihm verstandenes Be- und von feinem Seile felbft. 5. Bon ber Geilsordnung. 6. Bon Durfniß zu fehreiben fich gedrungen fühlte. Aber die Berficherung bem chriftlichen Leben und Mandel. 7. Bon ben Wirkungen kann Ref. nicht gurudhalten, daß Prediger, benen namentlich Die des heiligen Geiftes und von ben Gnabenmitteln in ber driftlie Lofung ihrer großen und ichwierigen Aufgabe bei bem Confirmanden ehen Kirche. 8. Bon ben letten Dingen. Unterricht am Bergen liegt, in Diefer Schrift ein Handbuch finden, bas gang baju geeignet ift, ihnen ihr Werf mit größtem Rugen und Segen betreiben zu helfen. Bornehmlich sind es auch die unter bem Terte in reicher Fulle und guter Auswahl beigefügten, lehrreichen Beispiele u. f. w. und wichtigen Meußerungen berühmter Männer, welche Predigern fehr erwünscht fenn muffen und welche Dem an fich schon so schätbaren Werke noch einen ganz besonderen Werth geben. Und Laien, namentlich Familienväter, die fich und die Ihrigen in der driftlichen Erfenntniß und im rechten Glauben zu befestigen und babei eine zwedmäßige Unleitung zum Berftandniß ber heiligen Schrift und zur erbaulichen Betrachtung der Sauptbegebenheiten in der Kirchengeschichte im Saufe zu haben wunschen, konnen feinen geeigneteren Freund gu fich einlaben, ale unferen Schoner in diefem Buche; hier finden fie unter Anderem auch eine ruhig ernfte und grundliche Belehrung aber biejenigen Sauptpunfte der biblifchen Glaubenslehre, Die viel darauf bauen, zu geschweigen, daß fich ein Berfaffer nicht der Geift diefer Zeit fo gerne ale Irrthum und Luge wegftreiten beffer bei ihnen rechtfertigen fann, ale wenn fie feben, wie auch und wealaugnen möchte und um derentwillen so manches irregeleitete und schwankende Gemuth von peinlicher Ungewißheit und Zweifelei gequalt wird.

Der Juhalt des Luches entspricht vollkommen bem wichtigen Ditel beffelben, und wer fich an ber lichtvollen, glaubensträftigen und immer erbaulichen Sprachweise bes fel. Schoner in feinen Predigten (die, beiläufig gefagt, bei ihrem Erscheinen bas ganze Reich der Kinsterniß in Aufruhr und Berwirrung brachten, mahrend fie den Kindern des Lichts eine reiche, geiftliche Rahrungsquelle waren und noch find) erquickt hat ber darf mit Zuversicht auch hier auf Diefen Genuß wieder rechten - Das gange Bert ift eine weitere Ausführung des Leitfabens zum Unterrichte, den Schoner im Jahre 1789 unter dem Titel: Die driftliche Lehre nach ber Schrift, für seine Confirmanden herausgab, welcher Leitfaben auch als ein vollständiges Sachregister bem Werke angehängt ift. Durch die Bemerkung nämlich, "daß man fich so wenig um die Erkenntniß der Wahrheit befummert, und sich gewöhnlich mit dem ersten jugendlichen, oft sehr feichten Unterrichte begnügt," fühlte fich Schoner veranlagt zur Abfaffung bicfes Buches, und fein 3 weck ging zunächst babin, burch biefes Lefebuch ", heranwach fenden Kindeen (Die aus bem Confirmanden-Unterrichte bereits entlaffen find) auch wohl mitunter alteren Personen in etwas weiter zu helfen: erstlich in der driftlichen Lehre überhaupt; zweitens in den Sauptbegebenheiten der Bibel- und Kirchengeschichte; brittens in der Kenntniß folcher gemeinnütziger Bucher, Die fie jum gesegneten Rachlesen gebrauchen voran geht eine eben fo zwedmäßige, als lehrreiche Ginleitung, Chriffenthum - Aufflärung - Bibel - Berfaffer ber Bibel -Göttlichkeit ber Bibel - Werth der Bibel - Gintheilung ber Bibel - Gebrauch ber Bibel. In ben barauf folgenden acht Capiteln wird gehandelt: 1. Bon bem Dafenn und ben Gigenschaften Gottes. 2. Bon den Werken Gottes. 3. Bon dem

Warum ber Berfaffer diese Schrift ein hifforifches Lefebuch betitelt, barüber erflart er fich in ber Borrede alfo: "In ben Capiteln flocht ich das Wesentliche aus der Kirchengeschichte Alten und Neuen Testaments theilweise zwischen bem übrigen Texte ein, fo daß diese Theile, welche man an ihrem erzählenden Bortrage leicht erkennen und zusammenstellen kann, am Ende ein Ganzes, wiewohl in gedrängter Kurze, ausmachen. Ueberall, weil lehrreiche Beispiele, merkwürdige Greignisse, sonderbare Unetboten u. bgl. sehr auf die Bergen wirken, sind auch noch diese aus der biblischen und übrigen Weltgeschichte unten in den Anmerkungen eingemischt. Wichtige Aeuberungen von Männern, Die berühmt find, oder boch auch ein Wort reben durfen, Stellen aus ihren Schriften, treffende Erflärungen angefochtener Pehren und Schriftstellen, Rathschläge, Erfahrungen u. dgl., verdienten gleichfalls einen Plat, weil die meiften Lefer nicht ohne Grund

Andere mit ihm gleich denken, und wer sie sind."

Ref. beschließt, diese Anzeige mit bem Bunsche, baß ber Berr durch diefes juruckgelassene Werk seines treuen Knechtes

viele Liebhaber ber Wahrheit kommen laffen möge.

Rr.

# Vemerkungen zu dem Auffaße in der Ev. K. Z. Mr. 88. 1832: Das Stillstehen der Sonne, Jos. 10. \*)

ben behandelten Gegenstand auf, um baburd, veranlagt zu werben, feine Anficht naher zu begrunden ober zu berichtigen. Sowohl und nicht, bag es eine Cammlung von Liedern gewefen fep. in diefer Sinficht, als besonders um dem Migbrauche vorzubeugen, ben eine wunderschene Eregese von seiner Erklärung fur biese und andere Stellen ber heiligen Schrift machen konnte, erlaube

ich mir einige Gegenbemerfungen.

Unfer Berf., weder wunderfüchtig noch wunderschen, schwanft zwischen bem buchstäblichen und einem poetischen Ginne bieser Stelle. Bur Annahme bes letteren bestimmt ihn blof die Boraussetzung, daß die in Frage fiehenden Worte nicht dem Berfaffer Des ergahlten Bunders, hier gar nicht weiter in Betracht. Des Buches Josua, fondern bem Buche Der Gerechten angehören, welches nach einer neueren Borausschung nur ein poetisches Buch ware. Aber hier fedt ber gange Grithum und bas Protonpfeudos unferes Berfaffers.

Rlar und unbeftreitbar ift einmal, daß ber Berfaffer bes Buches Josua die Sache nicht anders referirt, als daß fie nach ehe er fich babei auf eine andere Quelle oder anderes Zeugnifi beruft, fagt er ausdrudlich: "Damals an bem Tage, ba Gott bie Amoriter den Kindern Frael vor's Angesicht stellte, sprach Josua vor den Augen der Fraeliten: Sonne stehe stille in Ausdrücke darauf anzuspielen. Gibeon und Mond im Thale Njalon."

Gben so wenig ailt der

Schrift bie Ausführung Diefer Borte ober ben Erfolg des Ge- merfbaren Begebenheit, nicht erwähnt. Bon wie vielen gleich bets Jojua's felber mit eigenen Worten an. Dann erft beruft merkwurdigen Begebenheiten murben wir nichts wiffen, wenn er fich auf die Uebereinftimmung des Faftums mit der bavon im Buche der Gerechten geschehenen Erwähnung mit derfelben Citationsformel: "It's nicht fo gefchrieben?" womit oft in ben Buchern der Konige und Chronika die Uebereinstimmung der ergablten Begebenheiten, ober ihre weitere Ausführung in bem Buche ber Tagesgeschichte ber Konige Jirael, D. i. in den ifraelitischen Profangeschichten, nachgewiesen wird. Und sollten auch Die junachft folgenden Worte aus biefem Buche felbft entlehnt

senn, so wären sie boch offenbar nur in der Absicht angeführt,

Anmerk. der Red.

ben von temfelben erfiehten und beabsichtigten Gegen über recht um bas vorher referirte Bunder gu befiatigen, und bas mare um so mehr der Kall, je mehrere Worte zu biesem Zwecke aus jenem Buche angeführt werden.

Daß dieses aber 2) ein bloßes poetisches Buch gewesen, wie der Berfaffer ferner voraussett, beweift weder diese Stelle, am wenigsten, wenn man, wie ber Berfasser geneigt ift, noch bie sehr prosaischen Worte Vers 15.: "Josua aber zog wieder in's Lager gen Gilgal und bas ganze Ffrael mit ihm," bazu Der Berfaffer forbert felbft Undere zur Erklarung über rechnet, nach 2 Samuel 1, 18., aus welcher letteren nur bervorgeht, daß David's Klagelied in baffelbe aufgenommen fen,

Der 15te Vers aber, der nach meiner Ueberzeugung gewiß nicht mehr dem citirten Buche angehört, sondern wieder Worte des Verfassers des Buches Josua sind, mögen sie nun zweimal von einem und demselben Zuge Josua's nach Gilgal gebraucht senn, oder Josua sich zweimal im Laufe der dazwischen erzählten Begebenheiten bahin juruckgezogen haben, kommt nach meiner Meinung, in Sinficht der Wirklichkeit und ber Beschaffenbeit

Siernach bliebe fur unseren Berfaffer, um die Sache buchs ftablich zu nehmen, nur noch bas geaußerte Bedenken, bag Paulus und andere biblische Schriftsteller bieses großen Wunders nicht wieder erwähnen. Diefer Ginwand ift zwar langft von Calmet und Anderen widerlegt worden. Doch genügte bem Berfaffer wenigstens eine Erwähnung dieser Begebenheit, ober boch eine feiner Ueberzeugung ein offenbares Wunder gewesen fen; benn beutliche Unspielung barauf, fo wird er fie Sabak. 3, 11. finden, wo ihrer unter anderen gottlichen Errettungen ber Ffraeliten und Strafgerichten über ihre Feinbe mit benfelben Worten, wie in unferer Stelle, gebacht wird. Auch Jef. 60, 20. fcheinen bie

Eben so wenig gilt der Einwand, daß die Profangeschichte Sierauf führt er, gang nach ber Ergahlungsart ber heiligen Diefer außerordentlichen, mahrscheinlich boch auf ber gangen Erbe fie die Bibel nicht erzählte? und ift bas Buch ber Gerechten, darin sie erwähnt war, verloren gegangen, so mogen noch viele andere Bucher, darin sie aufgezeichnet war, verloren gegangen fenn und zwar ohne allen Schaden für die Wahrheit und Gewißheit diefer Begebenheit, so wie für die Glaubwürdigkeit diefer Stelle; benn Gott bedarf fur die Bestätigung der Gewißbeit

seiner Wunder nicht des Zeugnisses der Menschen.

Es bleibt daher fur ben gläubigen Eregeten feine andere Erklärung diefer Stelle übrig, ale bie von dem Berfaffer unter Nr. 2. aufgeführte, wodurch nach der optischen Erscheinung und bem gemeinen Sprachgebrauch die Berlangerung bes Tages bem Stillstante der Sonne zugeschrieben wird, woraus bann der Stillstand des Mondes von selbst folgte. Das Wunder felbst wird übrigens Niemand erklären wollen, weil es sonft kein Wunder im biblischen Ginne ware; und daher eben fo wenig ju erflären ift, ale bas Bunder ber Schöpfung, ber Gundfluth, bas Zurudgehen bes Schattens am Sonnenzeiger Abas, Die Berfinsterung ber Conne beim Kreuzestode Jeju ge.

<sup>\*)</sup> Der Berf. des betreffenden Auffates behält es fich vor, biefe Gegenbemerkungen alsbann öffentlich zu prüfen, wenn er vorber abgewartet, ob nicht andere von berfelben Grundansicht ausgehende fich ihnen anschließen werden. Dag bies baldmöglichst geschehe, wünscht er recht febr. Besondere lieb wurde es ihm fenn, wenn ein von ibm febr geachteter Forscher auf dem Gebiete des M. T. ben Bedanfen, eine Beleuchtung feines Auffates zu liefern, realifiren wollte.



Sonnabend den 2. Marg.

Ich will euch zum Wetteifer reizen. Rom. 10, 19.

Die barmbergigen Schwestern in Bezug auf Armenund Rranfenpflege. Nebft einem Berichte über bas Burgerhospital zu Coblenz und erläuternden Beilagen. Bum Beffen bei Sölscher in Coblenz, 1831.

örtliches Interesse. Inwiesern sie auch ein allgemeines habe und auch Evangelischen Lesern empsohlen zu werden verdiene, mag bas obige Motto andeuten, durch welches sich gegenwärtige Anzeige an eine frühere Mittheilung in Diesen Blattern anzuschließen wunschte. Die Uebersicht über bas Ganze wird burch die Reich: haltigkeit des Stoffes und feine eigenthümliche Vertheilung etwas erschwert, indem die erläuternden Beilagen fast zwei Drittheile des Buches ninfassen. Doch werden die verschiedenen Auffätze burch ein Band zusammengehalten, und find eigentlich nur eben so viele Bariationen über das schöne Thema, daß wahre kann, wo es mehr sein Wohlbehagen als die Noth erfordert zu Barmherzigkeit nur um Jesu willen geübt werden konn, wenn er auch einen guten Einfall, einen tressenden Wit konne. Es reicht nicht zu in den Menschen seine Brüder, für sich behalten kann, sobald der leiseste Verdacht, daß die man muß in ihnen Brüder Zesu Christi sinden; das erstere Leibe dadurch verlest werden könnte, in ihm aufsteigt. Wenn find fie im vollen Ginne erft, weil fie das lettere find. Man bat häufig jene erftere Joee bem Chriffenthume gefichlen und anderweitige fehr unchriftliche Beftrebungen bamit aufgeputt, aber wie der schönfte Bluthenzweig, von feinem Stamme getrennt, feine Fruchte bringt, also auch diefer driffuslose Philanthropinismus. Jesusliebe ber Grund ber Menfchenliebe. Mit großer Barme und mander tiefen Bemerfung führt der Berf. in den lebhaften Schilderungen bes vorliegenden Budjes biefen Gedanken burch, und hierin auf's Innigste mit ihm einverstanden, reicht ibm Einsender dankbar die Sand und wunscht denen, benen er es empfehlen mochte, beim Lefen deffelben die Befriedigung, die er aller fonstigen Mängel ungeachtet, selbst dabei empfunden hat. Die Dankbarkeit gegen ben Berf. und die Chrlichkeit gegen den Lefer fordert aber, Diefe Mangel nicht zu verschweigen. Man genoffen aufgegeben haben, oder doch ignoriren, ungescheut vorträgt fühlt sich nämlich durch eine gewisse Disharmonie zwischen der und vertheidigt. Möchte aber doch kein Lefer durch diefen zum Darftellung und ihrem Gegenstande verlett, und kann sich des Muniches nicht erwehren, daß die Beschreibung der soeurs grises nicht in einem fo prunkenden Gewande einherschreiten und ihre Cinne duldende Liebe und ftrenge Prufung ju uben, und mithin

Anspruchelosigkeit und Milbe in einem weniger pretiosen und sarkastischen Style geschildert sehn möchten. Jedermann hat es wohl gern, wenn die Rede lieblich und mit Salz gewürzt ift, aber es ift der evangelischen Einfalt zuwider, bald mit Blumen, bald mit Lauge ganz überschüttet zu werden. Es ift unvereinbar Der Armenschule Des Frauenvereins in Cobleng. In Commission mit Der Reuschheit, Die einem Schriftsteller fo fchon anfteht, Theatereffette zu suchen, die noch dazu ihren Zweck berfehlen, Diese Schrift eines Katholischen Berfaffers hat junachft ein indem es bei bem unbefangenen Lefer bann meiftens beißt: "Man merkt die Absicht und man ift verstimmt." Jene Demuth und Gelbstverläugnung, der ber Berf. in den Instituten seiner Rirche fo viel Anerkennung angedeihen läßt, kann nicht bloß in ber engen Befchranfung einer monchischen Disciplin, kann auch und nirgends ift fie edler — in den freiften Lagen bes Lebens, fann auch von einem Schriftsteller geubt werden, wenn er bie einfache Rraft ber Wahrheit hoher anschlägt als ben Schmuck, ben er ihr leihen konnte, wenn er feinen wuchernden Genius unter ftrenger Cenfur und Scheere halt, wenn er schweigen ber theure Berf., der feiner Geiftedrichtung zufolge diefe Bemerfung billigen muß, in diefer Gelbftverlängnung tiefer gegrundet fenn wird, fo wird bann gewiß manche Seite voll Deklamationen wegfallen, er wird seine so glücklich gewählten Bilber nicht so lang ausdehnen, bis sie sich verzerren, und feine Polemik wird von dem schneidenden Sohne entfernt bleiben, an den fie bis: weilen anstreift.

Wenn es schon nicht schwer werden sollte, bei dem gerügten Fehler die Ginfluffe der Rirche nachzuweisen, der der Berfaffer angehört, fo wird der Lefer an dem Inhalte Diefe Ginfluffe natürlich noch ungleich schneller bemerken, und an diesem theile weise viel mehr Unftoß als an ber Form nehmen, ba der Berf. Satungen und Sagen, welche fogar manche feiner Glaubens Theil gerechten Anstoß sich ganz abstoßen lassen, sondern auch hierin eine willsommene Gelegenheit finden, im evangelischen

auf ber einen Seite die Regungen bes gottlichen Geistes auch ber Probezeit 24 Franken für ihren Unterhalt, und es beginnen in einer ihm fremden Form zu ehren, auf ber anderen durch fogleich alle Prufungen und Anweifungen im Rrantenbienfte Bergleichung mit dem feften prophetischen Borte ben Grethum und alle Arbeiten ber Saushaltung, beren schwere und boch beitere und Unrath der Römischen Kirche auch unter der Hulle einer Weise von dem Berf. eben so lebhaft als lieblich beschrieben wird. Beigt die Postulantin an Leib und Seele sich tüchtig und beharrt wie das, was bei dem großen Haufen als kraffer Aberglauben bei ihrem Begehren, so wird sie zur Novize angenommen und erscheint, von geistreichen und zugleich wahrhaft frommen Man- zahlt 200 Franken. Da sie sodann erft nach breifahriger ftrenger nern aufgefaßt wird, und wird fich badurch vor jener plumpen Prufung zur Ablegung ber Gelübbe gugelaffen merben, jo follte und unfruchtbaren Polemit huten lernen, in Die man oft verfallen man wohl meinen, bag fdmarmerifche Gefühle ba Beit hatten ist; endlich wird er Beranlassung haben, sich bei manchen indirekten sich abzukühlen. Bon 100 Jungfrauen gelangen auch etwa nur Borwürfen, die der Berf. unserer Kirche macht, über seinen 25 wirklich zur Aufnahme, bei welcher sie die seigenen Glauben Grund und Nechenschaft zu geben. Böllig der freiwilligen Armuth, Keuschheit, des Gehorsams und der einverftanden wird man bagegen mit bem Berf, febn muffen, Bidmung ihres Lebens jum Rranfen, und Armendienft ablegen, wenn er als erflarter und unerbittlicher Teind gegen jene anti- welche gegen ben Orden und bie Rirche auf Lebenszeit, nach ben chriftlichen Anfichten auftritt, welche besonders feit ber Revolution Landesgesehen aber nur auf funf Jahr verbindlich find. Es fep in Frankreich und auch in anderen Ländern in Kirche, Staat und aber, behauptet der Berf., die Benutung Dieses Rechtes bis jott Familie die gräulichsten Berwustungen angerichtet haben, die er unerhört. Die geringste "Mitgift" (nach der Sprache der Braute mit schneidenden Worten und grellen Farben zeichnet.

begleiten.

ftern be St. Charles Boromée in Lothringen find unter unfähig gewordenen Schweffern finden aber im Mutterhause ben gleichartigen weiblichen Congregationen als seine Nachbarinnen lebenslängliche Aufnahme. Auf ben Ginmand, "daß es boch bem Deutschen besonders intereffant, und fie find es, von deren Schade fep um Diefe Jungfrauen, daß fie Alles entbehren und Bestehen und Birten ber Berf. nach eigener Anschauung gu fo Bibermartiges thun muffen; man tonne baffelbe erreichen, Rancy einen Umrif liefert (G. 1-120.). Gie find nahe ver- wenn man altere Personen , die feine Manner gefundert und wandt aber nicht zu verwechseln mit den barmherzigen Schwestern überhaupt fich von der Welt zurudziehen wollen, dazu nahme," des Binceng, über welche bereits in diesen Blättern (1830 erwiedert der Berf. unter Anderem: "Bas aber beklagt benn Nr. 25 f.) Nachricht gegeben worden ift. Ihr Orden entstand jenes weltliche Mitleid anders, als daß eine edle, muthige, zwar zu jener Zeit, "als Vincenz Aehren lesend das zerstreute gesunde und unschuldige Schaar von Jungfrauen ihren Hern Mitleid in Garben band und mit einer Art Allgegenwart der und Heillichen und leiblichen Noth überall Grenzen sehte;"\*) seine Beste an Würde nicht hinreicht, möchte man entgegensenden, was Stiftung und Regel aber (im Jahr 1652) verdanft er bem man felbft gern entbehrte! Dber mas murbe eine Gefellichaft gottfeligen Pralaten Epiphanius Bouns, Abt von Eftival und von Personen, welche die Welt verlaffen, nachbem fie ihr ver-Generalvifar ber erneuerten Pramonfratenfer, über beffen Lehre geblich nachgejagt, welche nun bei Kranken und Urmen mehr wie und muffische Schriften Beilage I. eine Notig liefert. Bom felbft Berarnte und Erfrantte, benn als Gebende und Seilende, Mutterhause zu Nancy aus verbreitete sich dieser wohlthätige Zuflucht und ehrbares Brodt sinden, was würden solche wohlt Orden über ganz Lothringen und die angrenzenden Länder, erhielt Jesu geben in seinen Brüdern? Nichts mehr, als was sie selbst sich unter den Versolgungen, die während der Nevolution über nicht mehr gebrauchen konnten, weil die Welt es nicht haben ihn ergingen, trat in bem merfwurdigen Generalkapitel ber wollte. Gine folche Gefellichaft, welche Rugend, Kraft, Duth, weiblichen wohlthatigen Drben, welches Rapoleon im Jahre Talent und jenen unerichopflichen Chat ber Tuchtiafeit, ber 550.—600 Schwestern, bedient werden. In Nancy ist das wäre sie auch jemals vollzählig zu machen, würde sich in besseren Mutterhaus und 5 andere Häuser, die übrigen in Lothringen Seirathsjahrgängen bald entvölkern und der Nest würde als ein und angrenzenden Landschaften und 3 in Rheinpreußen (Trier, Caput mortuum von abgelebten Krankenwärterinnen, die selbst. Saarlouis, Coblenz). — Die Aufgabe der Schwessern von keine Psiege hätten, eines Kospitals neben dem anderen bedür unterricht und Penfionate fur Die weibliche Jugend. Die Muf- Der Konige folche Junglinge auserwählt. Diefen murbe es übel nahme in diesen Orden ift wie seine Aufgabe nicht leicht. Die zusagen, wenn die Conscription ihnen nur abgelebte, fampfesmude, zur ersten (breis oder mehrmonatlichen) Prüfung Aufgenommenen alte Junggesellen barbote." — Gleich nach ihrer Aufnahme wird (Postulanten) muffen Jungfrauen von 18 — 24 Jahren, von eine Jede nicht nach ihrem Wunsche, sondern nach den Bedurs

Christi) bei bem Gintritt in ten Orden find-1000 Fr., oft viel Nach biesen allgemeinen Borerinnerungen mögen nun einige mehr, benn die Schwestern follen nicht gedungene Krantenwarte-Mittheilungen aus bem Buche folgen, wobei es bem Lefer meift rinnen fenn, bas Gut bes Ordens gehört ben Armen und Niemand felbst überlaffen bleiben wird, fie mit feinen Bemerkungen gu tritt hinein, um fich, fondern um Die Armen gu rerforgen. Das, iten. was sie einbringt, es sen viel oder menig, schafft ihr nicht den Erste Mittheilung. Die barmherzigen Schwes geringsien Bortheil oder Nachtheil. Die erfrankten und dienste 1807 versammelte, mit einem Bestand von 231 Schwestern in allein aus ganglicher Unberührtheit bervorgeht, an die Belt ver-55 Häufern auf und zählt gegenwärtig 63 Säufer, die von loren oder auch nur vergeblich auf ihrem Markte ausgestellt hätte, St. Charles ift Armen : und Krankenpflege und Hospitalhaus: fen." - "Das gemeinsame Werk ber barmherzigen Schwestern haltung in allen ihren Berzweigungen, Pflege und Erziehung Jesu Chrifti bedarf eben so sehr ruftige, fraftige und von aller armer Rinder, Baisen und Findlinge, unentgelblicher Schul- Sandeln ber Welt unberührte Jungfrauen, als ber Kriegsbienft unbescholtenem Ruf und guter Familie fenn, ohne forperliche niffen des Ordens und den Erkenniniffen ihrer Salente bon ber Gebrechen und Arantheiteanlage. Gie bezahlen jeden Monat Generalvorfteherin ju irgend einem Saufe und irgend einem Umte gewiesen; denn sie ift bereits in allen Dienstverrichtungen geübt worden.

<sup>\*)</sup> Bgl. Ev. R. 3. Jahrg. 1832, Nr. 75, f. 3

Der Berf. führt uns fodann in ben fechs verschiedenen anftalten auch Korrektions: und Frenhäuser verbanden. Die seinem Hospital 2) Maison St. Julien, ein Armens und Armenpflege außer dem Saufe in der Stadt. 6) Maréville, ein großes Irrenhaus. — Mit dem lebhafteffen Intereffe folgt man bem Berf. von haus zu Saus, und die Kranken-, Arbeits- und Speifefale, die Apothefe, \*\*) Ruche, Borrathsfammern und Garten burchwandernd, fann man der Bartheit, Thatigfeit, Ordnung, Reinlichkeit und Sparfamkeit diefer treuen Mägde bes herrn feine Bewunderung nicht verfagen, die über ber leiblichen Gulfe den geistlichen Troft zu bringen nicht vergessen, die nichts umfommen laffen und boch nie am unrechten Orte geigen, die bei ben geistlichen Uebungen, die ihre Ordensregel vorschreibt und ihrem täglichen schweren Dienfte noch Zeit ju gewinnen wiffen, um mit ihren fleißigen und gefegneten Sanden ben Kirchenschmuck zu bereiten. Da der Raum mehr zu geben verbietet, nur einige Züge aus Maréville! Diese 3 Stunden von Nanch entlegene Anstalt war vor der Revolution in den Sanden der Briider ber driftlichen Schulen suber beren Orden die Beilagen V und VI. berichten \*\*\*)], welche mit ihren niederen und boheren Schule

") Bon den Zeiten des heiligen Sanatius an hat es fich die Rirche angelegen fenn laffen, fich ber gefallenen Perfonen bes anderen Gefchlechte angunehmen, und buffertigen Gunderinnen eine Stätte ber Juflucht zu errichten, da ihnen in ber Welt nur die Saufer der Luft offen fieben. Das 16te und 17te Jahrhundert war besonders reich an solchen Rettungshäusern für verlorene Frauenspersonen. Die Revolution zerficte sie. Napoleon stellte eins berfelben, das Refuge von St. Michael, wieder her; ein anderes, das Magdalenen-floster die herzogin von Berry nach der Ermordung ihres Gemahls. Die Stiftung des Ordens unferer lieben Frau von der Zuflucht (Notre Dame du Refuge) in Rancy hat ber Berf. nebft dem dent-

wurdigen Leben der Stifterin Beilage IV. erzählt.

Der Drden der drifflichen Schulbritter (Frères des écoles chretiennes) ward vom Canonicus 3. Bapt. de la Galle geffif.

Saufern in Rancy, welche die verschiedenen Aufgaben des Revolution lofte diesen Orden auf und gab seine freien und Institute ungefahr umfassen, umher, zeigt turz die Geschichte und gezwungenen Bewohner "den Rechten ber Menschheit" wieder, den Saushalt eines jeden an und gibt ein lebendiges Bild der d. h. die Schüler wurden als freie Republifaner gegen bie Kaw schonen Thatigfeit feiner frommen Borfieherinnen. Diefe Saufer fatichen geführt und bie gefährlichen gur Befferung übergebenen find: 1) Das Mutterhaus, Maison St. Charles genannt, nebft Subjette fehrten in bas öffentliche Leben guruct, bas jest fo furchtbare Gelegenheit darbot, ihre Reigungen thätlich zu beweisen. Pfrundnerhaus. 3) Maison de Refuge, Saus der Unheilbaren Jur die armen Bahnsinnigen aber wurde gesorgt, wie es der und efelhaft Rranten, der an ichandlichen Rrankheiten leibenden großmuthigen Ration gegiemte: Die fegensvollen Sande republis öffentlichen Dirnen, eine Art Korreffionshaus für verkommene kanischer Bruderliebe übergaben die Bürger Narren — ben Personen, Trinker, Ausschweisende 2c. \*) 4) Enfans trouvées, Mindestfordernden in Entreprise. "Es fanden sich Menschen-Rindels und Baifenhaus. 5) Gine Charite, b. i. Rranfen : und freunde, welche biefe Art Des Gewinns anderm vorzogen, ber flürmischer gewesen sein murde. Die Wahnsunigen konnten keinen Prozeß anfangen und es ward republikanisch bas Moglichste an ihnen gethan. Denn wenn man die tugendhaftesten Menschen auf dem Blutgerufte fterben ließ, warum follte man die Narren nicht verhungern und erfrieren laffen? Man lief feine Gefahr, daß ihre Art ausging, benn es gab Gelegenheit genug, in biefer schrecklichen Zeit mahnsinnig zu werden. Go gingen benn die Marren fleifig in ein befferes Leben hinuber und die Unternehmer verbefferten ihre Bermögensumftande." Nachbem ber Grauel ber Revolution fich erschöpft hatte, und Die schauderhafte Spannung aller Leidenschaften und Lafter gefinfen, ward bas Bedurfniß nach einem Bewahrungsorte fur bie Wahnsinnigen, beren Sahl so fehr gewachsen war, sehr groß. Da überkamen die Schwestern von St. Charles, die das ven wüftete Saus du Refuge in Ranch in einen fo blühenden Stand gefett hatten, von der Regierung bas unter den Sanden der Entrepreneurs schrecklich verwustete Saus Mareville mit seinen unfinnigen Bewohnern, die durch Mangel und Mighandlung reißenden Thieren ähnlich geworden waren. Rur chriftlicher Seldenmuth fonnte ein folches Werk mit fo geringen Mitteln unternehmen. Sieben Departemente fontrahirten mit den Schwes

tet und erhielt 1724 die Firchliche Beffatigung. Auch mit der Bil dung fünftiger Lehrer beschäftigte er fich, und erweiterte bei seiner Berbreitung und der Berührung, mit den verschiedenen Lehrbedurfs niffen ben Umfang feiner Unterrichtsgegenstände bedeutend. Eros ihrer wiffenschaftlichen Leiftungen legte man ihnen den Namen ber unwiffenden Briider (Ignorantains) bei, gegen den nur ihre Arbeit, nicht fie felbst protestirten. Die Revolution vertrieb fie, Napoleon rief fie gurud, und im Jahr 1825 gablte ihr Orden bereits 210 Baufer, wovon 192 in Frankreich, 2 auf der Infel Bourbon, 1 in Capenne, 5 in Italien, 5 in Korsika, 1 in Savoyen und 4 in Belgien. Diese Bäufer enthalten ungefahr 1400 Briider, von denen eine 1000 mit bem täglichen Unterrichte von ungeführ 64,000 Angben beschäftigt find, die übrigen in den anderen Aufgaben ihres Ordens ihre Beschäftigung finden. - Die erfte Beranlaffung gur Stiftung Diefes Ordens gab die Frau v. Maillefer, deren Geschichte und bochst merkwürdige Befehrung Beilage VI. befchreibt. Es fam an biefer Erzählung recht offenbar werden, daß nur das untriigliche Wort Gottes das rechte Kriterium für alle ungewöhnlichen Erscheinungen tabellofe Aeceptur eine unter den Aerzten bereits feststehende Erfah. Des geifflichen Lebens abgibt, und daß man daran eben so wenig rung ware. Ihre eigenen Kranken in und außer dem hause werden den Maagstab unbestimmter Gefühle als des platten Beltverstandes anlegen barf. Co wird man benn auch in diesem Falle weder unbedingt verwerfen, noch unbedingt bewundern, wie der Berf. thut, fondern in der Bekehrung diefer vorher so eitfen und unbarmberzigen Frau allerdings ein Berk Gottes erkennen, auch zugeben, daß ber Berr die Seinen oft wunderliche Bege führt, aber nach dem Briefe an die Coloffer und anderen Schriftstellen auch eine folche erehopen σκεια και ταπεινοφοσυνη και άφειδια σεχαιτος nicht billigen förnen.

<sup>1)</sup> In Beilage III. verbreitet fich der Berf. mit vielem Aufwand von Wist über die Bildung des Apothekerstandes in Frankreich und Die Apothekerinnen der barmbergigen Schwestern, und weist nach, wie bei dem boben Grade von Ausbildung, den diefe Runft erlangt hat und der alle Willführ ausschließenden Präcision der Regeln wohlunterrichtete, treue, bescheibene, gemissenhafte und immer gefammette Jungfrauen das Praktische diefer Runft beffer, als eitle, gerstreute, halbgelehrte Phantasten, wie manche Apothefergehülfen, ausfiben könnten. Da auch ihre Apotheken wie andere ber Bifftation ber Medicinalpolizei unterworfen find, fo würde jedem Unsuge fcmell gesteuert werden, wenn nicht ihre mufterhafte Plinftlichkeit und ous diesen Apotheten verforgt, fie verkaufen jedoch, wie andere Apotheten, auch aus dem Saufe, und haben befonders eine bedeutende Einnahme burch die Bereitung der fogenannten Jus d'herbes ober Rräuterfafte, die zu den Frühlingskuren in Frankreich febr gebraucht werben; und in beren gewiffenhaften Bereitung man auf die Schwe-Bern mehr Bertrauen fett.

ffern und fagten ihnen fur ihre Mahnsinnigen Tagegelder bon ffurmischen Meeres beruhigte. Go also ift es mir nicht so febr 70 Centimen für bas Individuum und Borfcbuffe, Die aber befremdlich, daß diese guten Schwestern, Die um Jesu willen von den Tagegelbern wieder abgezogen wurden, zu. Wenn man Alles verlaffen haben, und mit völliger Besiegung ihrer felbft, bort, bag die Schwestern nur mit biefen geringen Gelbern feit Diefen elenden Menschen fo große Barmbergigfeit erweisen, eine ben gehn Jahren ihres Besites nicht nur die Wahnsinnigen gur weit großere und beruhigendere Gewalt über fie gewinnen, als vollkommenen Zufriedenheit der Obrigkeit verpflegt, ernährt und mandzer Arzt, in welchem der strem Jdee des Wahnstünigen oft gekleidet und den Arzt und die Apotheke erhalten, sondern auch nur eine wilkstührlichere eigene stre Jdee des Wahnstünigen oft nur eine wilkstührlichere eigene stre Jdee des Wahnstünigen oft nur eine wilkstührlichere eigene stre Jdee des Wahnstünigen oft nur eine wilkstührlichere eigene stre Jdee des Wahnstünigen oft nur eine wilkstührlichere eigene stre Jdee des Wahnstünigen oft nur eine der aufregt als beruhfgt. Eine Eigenschaft, welche häusig dem den der Bewuhften der Wissen der Listen und eben so viel in dem Ankauf streeten der Wissen der Ansich auf eigenschaft und angrengender Feldguter und Garten verwendet, und einen Heberfluß anregend erfchien, haben wir fie hier wiederholt, ohne einen on Borrathen aller Art aufzuweisen haben, fo fann man baraus fritischen Maafftab fur fie zu befigen." auf einen Gleiß und eine Saushaltung, fo wie auf einen Gegen Schließen, Die an Das Bunderbare grenzen, und man lernt ber- blenger Burgerhospitat, beffen Geschichte von G. 123-188. fichen , was mit bem- Armengute geschehen konnte , wenn es beschrieben wird, sein gegenwartiges Gedeihen, indem nach einem überall von den weifen und treuen Sanden der Liebe verwaltet zwischen der Armenbehorde und bem Orden abgeschloffenen Conwurde. -450 bis 500 Wahnsunige beiberlei Geschlechts, von traft feche Schwestern bie Saushaltung und Pflege befielben allen Arten und Graden des Wahnstinns, beilbare und unbeilbare, übernahmen. Jedes Mitglied einer Armenverwaltung und Jes werben bier um den täglichen Preis von 70 Centimen verpflegt, ber, ber folche Unftalten auf feinem chriftlichen Sergen tragt, angerbem bag beffere Familien, von bem Berthe ber Unftalt wird bie Beschreibung bes Sospitale mit Rugen und Intereffe anperoem oas venere Nammen, von dem Leterhe det Anfant volle de Sperinte int Jengen und Interesse überzeugt, ihre Wahnstnigen um eine Pension von 500 bis lesen. Außerdem findet gewiß Mancher in den dadurch verans 1000 Franken den Schwessern anvertrauen. Nähere Züge suche lasten Beilagen: 1) eine willkommene Nachricht über den Bessich der Leser, der sie wünscht, im Buche selbst, und nur eine guinenstand (Beil. VII.), 2) eine liebliche Stizze des Stilllebens von dem Verf, bei dieser Gelegenheit mitgetheilte psychologische dreier katholischen Schwessern, Wohlthäterinnen des BürgerzBemerkung sinde hier noch einen Platz, weil zu wünschen wäre, die Verlagen und La.), 3) eine Beschreibung des Frauenbereins baf fie einmal in Diefen Blattern von einem mehr befähigten in Cobleng und deffen Freifchule fur arme, bermahrlofte Dad-Beurtheiler, als Einsender ist, erwogen wurde. "Es wunderte chen. Möchten die innner zahlreicher werdenden Frauenvereine sich Jemand, daß die Wahnsunigen durch die Schwestern, und unter uns nicht verschmähen, von dieser Schwesteranstalt Kunde zwar besonders durch die Frömmsten und Vollendetsten unter zu nehmen und zu lernen. Schade, daß grade dieser so tressliche ihnen, so leicht beruhigt und zu Allem vermögt wurden, während Vermerfungen enthaltende Auffat in einem so geschraubten Styke fie durch manchen Arzt und alles Bureden und Borfpiegeln geschrieben ift. beffelben noch verwirrter und ungeftumer wurden. Er mußte Diefes fich gar nicht zu erflaren. Da erwiederte ein Anderer: Infiitut ber Ratholischen Rirche zu bilben! Es ift befannt, wie Dir scheint die Urfache vielleicht in der Bahrheit des Saties es sellst vor den Augen eines Boltaire Gnade gefunden bat. ju liegen: wer fich felbst besiegt hat, der hat die Belt uber- und man erinnert fich noch gang fürzlich in liberalen Deutschen wunden. Bei dem Mahnsinnigen tritt die Ichheit in einem Blattern große Lobpreisungen besielben und den Munsch, es übertriebenen Grade hervor, und felten nimmt Giner besonderen nachgeahmt zu feben, gelefen zu haben. Auf Diefes Urtheil eines Antheil an bem Anderen, oder fieht bem Underen bei. Es ift schwanfenden Zeitgeiftes, ber nie folgerecht denft und handelt. Das Thier in ihnen gang machtig geworden und hat ben Den- iff nichts ju geben; man mochte wohl die Fruchte eines geistigen fchen gang unterjocht; ber Menich ift in ihnen, wo nicht getobtet, Lebens, infofern fie burgerlich nutbar find, gerne haben, aber Doch jum Stlaven gemacht. Es ift aber eine allgemeine Erfal | man fampft gegen bas Princip, Diefes geiftliche Leben felbft; wie rung aus bem Leben vieler beiligen Menichen, und befonders man im Gegentheil zerftorende Principien aufstellt und gegen Der Ginfiedler in ben Buffen, bag fie, die alles Thierifche in Die Fruchte berfelben, Die in Der Berruttung Des Staats : und fich übermunden hatten, eine befanftigende Gewalt über die wil- Familienlebens gar bald erscheinen, protestirt. Die bürgerliche beffen Thiere ausübten, und in ficherer Bertraulichkeit mit ihnen Brauchbarkeit allein gibt feinen Maafftab ber Leurtheilung; ber lebten. Ich sehe nicht ein, warum wir diese allgemeinen Rach- Geife, die Triebfeder entscheidet. Sier ift aber wieder zu unterrichten alle fur Fabeln halten follten, da es uns noch zu unferer scheiben der Goift, auf dem die Grundidee einer Anftalt beruht, Beit möglich fenn durfte, einzelne fromme Menschen in Klöstern und der Geift, der bei der Ausführung mitwirkt und die eins ober auf langen Kranfenlagern zu finden, mit welchen mancherlei gelnen Glieder treibt, einer folchen Anstalt beizutreten oder fie fonft febr icheue Thiere gang beimlich und vertraulich find. Ich auf irgend eine Weise zu fordern. Jener kann im hoben Grade bin fehr geneigt, diefes weit öfter ber Macht ber Gelbftbesiegung rein und ehrwurdig febn und feinen Quell aus bem ewigen Beifte als Der Gewohnheit zugufchreiben. Es fellt fich bei ihnen haben, mahrend Diefer burch ben Buffuß von Zeitirrthumern eine gewiffermaßen bas paradiefische Berhaltniß ber Berrichaft bes trube Mijchung empfangen hat. Dies scheint ber einfache Ge-Menschen über die Thiere wieder her. Die Macht, welche Menschen von eminenter Frömmigkeit über böse und leidenschaftliche schwestern und über sehr betrübte Menschen ausüben, Bekehrung, Friedes von der einen Seite volle Anerkennung, ja Bewunderung zollen muß kiftung und Trost, finde ich alle leicht in demselben Quell. Sie und doch von der anderen Vieles daran zu tadeln haben wird. alle folgen ihrem Meifter, unferem Berrn, der die Bogen des

Den barmbergigen Schwestern verdankt nun auch bas Co-

Suchen wir uns jum Schluß ein Urtheil über diefes berühmte

(Schluß folgt.)



Mittwoch den 6. Marz.

19

Ich will euch zum Wetteifer reizen. Rom. 10, 19.

Berffandige, tiefer sehende Katholifen, wie ber Berf., wurben folchen Sabel fofort von der Polemik vieler unferer Zeit: und angeblich auch Glaubensgenoffen als grundverschieden zu unterscheiben wiffen; es scheint aber boch heilfamer, bag wir bie manche schone Unftalten, die im Glauben begonnen waren, spater Ausführung Diefes Sabels im Ginzelnen übergebend, auf uns felbit und unfere Kirche bliden und offen gestehen, dag wir außer Die beste Regel ift freilich Die lebendige Wirfamteit ber einzelben Frankeschen Stiftungen und den jungst entstandenen Rettungsanstalten als reines Produkt der Rirche wenig aufzuweisen haben, was mit jenen großartigen Unstalten driftlicher Barmherzigkeit in der Katholischen Rirche eine Bergleichung aushielte. und das Fremde abfiont. Daß aber Die barmherzigen Schwe-Im Einzelnen geschieht viel, selbst in großen fehr verderbten ffern neben ber geschriebenen auch diese lebendige Regel unter Städten, aber es fehlt an Cammlung, rechter Begrundung und fich haben, wer mochte bos laugnen, ba ihre beilige Wirkfamkeit Nichtung des vereinzelten und zu weltlichen Mitleids. Es ließen auch durch die Sturme einer zerfforenden Zeitperiode unverrudt fich in Den ungunftigen Umfta wen, unter denen Die Reformation bindurchgegangen ift. Mehreres hiervon in Der entstand, in dem Dlipbrauch der Freiheit, über ben schon Luther fo bitter flagte, in einer einseitigen Predigt der Rechtfertigung, in den bald entsiehenden Graltungen und der fie nahrenden Streitsucht und vor Allem in der hereinbrochenden Fluth des aus Beilage II., enthaltend "Aftenftucke, die Serfiellung der Unglaubens und der Bermuftung der Kirche durch den Ratio- barmherzigen Schwestern in Frankreich betreffend," ift folgende nalismus, Urfachen genug von diefem Uebelftande auffinden; aber es greife nur ein Jeder in seinen eigenen Busen und sehe ben Mangel ber erbarmenden Liebe, des Glaubens, der etwas magt, Der Soffnung, die nicht ermudet. Mit dem neuerwachten Glauben hat sich wohl auch ein herzliches Erbarmen mit der leibli= den und geiftigen Roth ber Bruder und ernfte Bereitwilligfeit gu helfen und ju retten fundgegeben und bamit auch ber Trieb, fich bagu einander die Sande zu bieten. Moge ber Berr auch Schenden Zeitideen bas Gine und bas Undere gethan. Als burch Sorgen erweden, Denen Die Liebe Rraft und Beisheit gibt, gu Den unermudlichen Liebesgeift Des Binceng und nach feinem Borbilden und ju fammeln. Plane machen taugt nichts; wo die gange unter Ludwig XIII., der Regentschaft und Ludwig XIV. hingebende Liebe da ift, wird die Form fich finden. Bon Nach- fo viele Riefenwerke chriftlicher Liebe unternommen wurden, wobei affen ift nicht die Rede, aber lernen wird man bann boch auch fich ber Abel Frankreichs auf eine hochft erfreuliche Beise thatig bom Orden der barmbergigen Schwestern mandjerlei konnen: ben bewies, fo erkannte die Regierung - mag man auch sonft von fchonen Grundfat, Die geiftliche Wohlthat ftets mit der leiblichen ihr urtheilen, was man will - hierin wenigstens ihre Aufgabe, gu verbinden; heitere, besonnene Thatigkeit bei einer ernften Le- und ließ durch gesetzliche Bestätigung und öftere burch namhafte bensaufgabe, jene Weisheit, welche bie eigenen Krafte und bas Unterftupungen biefen Anftalten ihren Ochut angebeihen. Bang Gut ber Armen nie unnute aufopfert, aber wenn es die Noth anders die Manner ber Revolution; man hatte es fich wohl

erfordert, mit den Gaben bes reichen Gottes auch nicht geint, und was des mehr ift. Daß die evangelische Freiheit eine burch eine bestimmte Regel gegebene Form ausschließe, mochte so unbebingt denn doch nicht zu behaupten senn, denn ob es wohl wahr ift, daß der rechte Geift fich auch durch die strengste Regel nicht bannen laffe, fo ift es doch aber eine traurige Erfahrung, daß gang entartet und dem Unglauben in die Sande gefallen find! nen Mitglieder felbit; in fich muß bie Befellichaft ihr erhaltenbes Element tragen und es muß durch die Gingelnen von bem Gangen ein Geift ausgehen, der von felbft bas Bermandte anzieht

zweiten Mittheilung. Berhaltniß bes Staates an den weiblichen barmbergigen Orden in Frankreich. Aus vereinzelten Zügen des vorliegenden Buches und besonders

Stizze zusammengestellt.

"Diese Orden sind kein Machwerk weltlicher Gewalt zu zeitlichen Zweden, fie find Erzeugniffe geiftlicher Gnabe zu ewigen 3wecken. Die weltliche Gewalt fann Fruchte von ihnen ziehen, fann fie burch Dulbung und Achtung gedeihen machen, kann fie auch ftoren und zerbrechen und ihnen bas irbifche Gut nehmen, aber erzeugen fann fie bieselben nicht." Gie hat nach ben berr-

Revolution ihre Buffucht jum Lafter nahm, zerfiorte fie bie Bu- hiervon felbft Beuge gewefen. Daß es anderen Anftalten unter fluchtshäuser zur Buffe. Die Sunderinnen, die man als Got- ben Sanden ber Entrepreneurs nicht besser erging, haben wir tinnen ber Bernunft auf die Altare setze, burften bem freien bei Erwähnung des Frrenhauses Mareville bereits gesehen. und gleichen Bolke nicht fehlen, und darum zerkrümmerte man Endlich schlug die Stunde der Erhörung für die armen Kranken die Zufluchtshäuser der Buse, damit die Citoyonnes Déesses und ihre mannichfach zerstreuten Pflegerinnen. Es war Stimme (Burger-Göttinnen) sich dem Wohle des Ganzen zu entziehen der Nation, was der Abbe de Boulogne aussprach: "O gebet Marrenhaufes eine folche auf allen Bieren herumfriechen; mahn- Philosophismus eine Blofe zu geben?" - "Rapoleon that eine alte Decke über fie; fie trug die rothe Jafobinermüße, sprach im Tone des öffentlichen Seilsausschuffes und verschlang den Aus-

gefallen laffen, ber läftigen Sorge für die Kranken, Armen 2c. | wurf Anderer. Das Stroh ihrer Kammer und fich felbst beaoß überhoben zu feyn, wenn sich jene Anstalten nur nicht so hals sie immer mit kalkem Wasser und war ein Gräuel. Dieses fiarrig als Erzeugnisse und Werkzeuge des Christenthums betrach. Bild ist schrocklich, weil darin ein Treiben die äußere Gestalt ket hatten, denn dieses bis auf die Erinnerung und den Namen\*) seiner inneren Bewegung erhielt, ein Treiben, dessen, dessen zu vertilgen war ja die Absicht jener rafenden Zeit. Go unter: Manche zulächelten, Die feine Bollendung schaubern machte, ohne bruckte benn auch die Nationalversammlung durch ihr Gefet vom daß ihnen badurch die Goben der Bernunft verdächtiger gewor-13. Februar 1790 alle geiftliche Genoffenichaften, unter benen ben maren." Bas Die Revolution aber an Die Stelle beffen die wohlthätigen Orden mit inbegriffen waren. Manche Häuser zu seinen wußte, das sie vernittet hatte, sieht man aus der erhiclten sich, indem man ihrer zu Militärhospitalen bedurfte, Schilberung gleichzeitiger Schriftsteller. "Diese beklagen den die meisten aber wurden sammt dem Bermögen eingezogen. Die Berfolgten schilderung, der Berlassenheit und des gänzlichen Berfolgten schilder sich in die schreckliche Zeit, hofften auf eine Berfalls, in welchem sich die Hospitäler besinden, die unter der beffere Zeit und übten babei fo viel als möglich in ber Stille Berwaltung ber philosophischen Regie fieben, Die Dieberei, welche ihre zum Bedürfniß gewordenen Liebeswerfe fort. Jedoch wur- in ihnen getrieben wird, den Gottesraub, der darin am Erbe den die geistlichen Borsteher meist vertrieben, die Oberinnen ein- der Armen gefchieht, und barbarische Habschaften vieles erleiden. Biele die aus den Quellen selbst, welche zur Sülfe für die Armen erfuhren die Mißhandlung, welche der berühmte Philosoph erschaffen sind, die surchtbare Grausamkeit hervorleitet, welche Condorcet erfunden hatte, um Die Unhanger ber Ratholischen fie ausplundert oder gar ermordet." Gin gang liberaler Argt Rirche zu zwingen, fich ber constitutionellen anzuschließen. Da fagt: "Die bamals gut bedienten Sospitäler wurden Lohnwarer wohl mußte, daß die Rirche burch Marter meift gewachsen tern überlaffen, meift ohne Sitten, Grundfage und Gefühl, war, fo follte man fie wie Rinder behandeln und - mit Ruthen gezwungen, den Kranken zu bienen, um aus Mangel nicht felbft streichen. Das nannte er das Mittel zum Lachen. "Die frank zu werden. Sie sanken zu einem solchen Grade von Nieöffentlichen Dirnen und die wuthenosten Weiber aus den Markt- berträchtigkeit, daß Ordonanzen gegeben werden mußten, den hallen waren die Helfer Diefer Genkerbknechte. Diefe Ungeheuer zum Berbinden nöthigen Brandtwein in Gefchmack und Farbe von Undank liegen an jenen barmbergigen Jungfrauen, welche zu verändern, damit fie ihn nicht wegfoffen. Die Berwaltung von der driftlichen Liebe, der fie ihr Leben geweiht haben, zuge- mifchte ihn mit Brechweinstein und fuchte fo die Krankenwarter nannt find, an diesen geweihten Dienerinnen der Armen und und Chirurgen zu beschämen, um ihre eigenen (der Berwaltung Kranken mit besonderem Ingrimm ihre Wuth aus. Drei diefer nämlich) Prellereien zu bemanteln; benn die Borrathe von Brandle ehrwurdigen Schweftern in ber St. Margaretha Pfarre zu Paris wein unter ihrer Bewahrung liefen keine Gefahr, als die des find burch biefe immenfchlichen Geißelungen als Martyrinnen Auslaufens, man wußte nicht wohin." - - , Damals schrieb geftorben. Gine biefer heldenmuthigen Bekennerinnen, mit bem man ein Sandbuch für die neuen Krankenwärterinnen, man wollte Speisekorbe zu einem Kranken gehend, ward von ben Schand- fie in ihrem Sandwerke unterrichten, aber fie folgten boch ihrem buben niedergeworfen und auf bie grausamste Weise gepeitscht; Ropfe; vom herzen war nicht die Rede. Es ging bei ihnen aus ihren Sanden entlaffen, ergriff fie ihren Speifeforb und wie mit ber Anordnung des Gesundheiterathes, Die den Rrankenschwankte, für ihre Peiniger betend, weiter, um ben Nothleis wartern gegeben wurde. Alles war vergeblich. Die ekelhaften benben, vielleicht ber Familie ber Berbrecher, die Suppe zu brin- Lohnwarter, Tagediebe und Schurfen blieben ganz ber gauners gen." Dieses schreckliche Beginnen der Revolution ift burch die haften Entrepreneurs wurdig, welchen eine verderbte Auctorität Noth bes Ganzen und einzelne schauderhafte Ereignisse furchtbar Die Spitaler um Die geringste Forderung überließ und Die bafur geracht worden. Mit Entseten lefen wir G. 65.: "Als bie Die Magazine und Matragen verhandelten ic." Deutschland ift feine Gelegenheit finden mochten. Nachdem biefe Gottinnen ber uns unfere guten Schwestern, unfere Kranken- und Alemenpfle-Bernunft ber Nation ihre Dienste geleistet, fanden manche ihre gerinnen von Standebmegen zurud und nehmet euch eure Buflucht in ben Frrenhäufern, als lebendige Symbole einer grau! Lohnmagde, eure Kranfenwarterinnen von Gewerbe bin." ) Jelichen Zeit, über welche eine schrecklichere Strafe als über Res bermann fühlte, nur die Bospitalitinnen um Jeju willen kommten bukadnezar kam, denn fie kehrten nicht aus der Thierheit zurud. helfen, aber wer follte diefe Tochter der Rirche, die man auf Go fah man noch bor einigen Jahren in den Sofen eines Parifer alle Beife mit Rugen getreten, gurudrufen, ohne dem gangen funig und schamlos bulbete fle feine Rleiber, und man marf es; er ftand außer aller Rechenschaft, fein Wille hatte feinen

<sup>\*)</sup> Der Nationalconvent verbannte das Wort eharité (chriffliche Liebe) und erseste es durch bienveillance (Wohlwollen), und über das größe Krankenhaus zu Paris sette man die Inschrift Hospice d'humanité (Hospiz der Menschlichkeit) statt Hotel Dieu (Gasthaus Gottes) ...

<sup>\*)</sup> Der Auffat des A. d. B., aus dem diefe Worte entnommen find, ist vorzüglich gegen die religions- und ordensscheuen ausweis weichenden Ausdrucke in den die Wiederherftellung der barmberzigen Schwestern betreffenden Defreten des Minister Chaptal gerichtet und merkwürdig, "weil er die Ziererei und falfche Schaam des Phis lofophismus charakterifirt, der Gulfe bei den Inflituten der Religion fuchen muß, und es doch nicht Wort haben will." Beilage II. A.

Richter, er wollte Bofes und Gutes, weil er es wollte, und ife fann fie nicht aus bem Bergen reifen. Gie mag aber thun, Palaft und unter dem Vorfite der Kaiferin Mutter, Madame Lätitia, gehalten wurde. Man hat den Kaiser beschuldigt, daß es ihm nicht sowohl auf Verbesserung und wohlthätige Resormen dieser Austalten als darauf angesommen sey, eine Parade zu veranstalten und seine Mutter, die er durch ein Des fret zur Beschüperin aller milden Anstalten ernannt hatte, beit Pflege im Mittelalter, folgen, aber es mochte baburch bie Auf-bieser Feierlichkeit an die Spife vorzuschieben. Die Rede bes merksamkeit und der Raum mehr als billig fur eine einzelne genannten Abbe bei ber Eröffnung biefer Berfammlung (ben litterarische Angeige in Anspruch genommen werden. Bielleicht 27. November 1807.) ist Beil. II. C. zu lesen. Sechzig Dberin-nen und beren Gehülfinnen aus 31 verschiedenen Congregationen hier versammelt. Beil. II. E. findet fich ihr Bestand und die durch ihre Deputirten ausgesprochenen Forderungen verzeichnet, fo wie ber Schweftern, welche feine Centralhaufer haben, deren Anzahl sich aber doch ziemlich hoch beläuft. Unter allen diesen Aktenstücken ift aber das interessanteste Litt. D. die Abresse der Deputirten des Generalcapitels der weiblichen wohlthätigen Orden an den Kaifer Rapoleon. Auch fie ift aus der Feder des Abbé de Boulogne, zeichnet sich aber vor dessen anderen Arbeiten durch größere Simplicität aus; er hat es verftanden, gang im Beifte ber Schweftern zu schreiben, Es ift biefe Albreffe ein wahres Muster, in wie weit man fich in die Zeit schicken könne, ohne feinem Glauben und Berufspflichten etwas zu vergeben, und wie man seiner Obrigfeit starte, ja beschämende Wahrheiten sagen könne, ohne die schuldige Ehrerbietung im Geringsten zu verleten.

"Alle diese sehr demüthig und mit Gründen ausgesprochenen Bunsche, durch das Schreiben von Bonaparte's Mutter unterffütt, hatten keinen großen Erfolg und die ganze Frucht dieses Defret vom 8. Februge 1808, in welchem ben berichiedenen der Judenbefehrungs Gefellichaft), Berr Goutboure 2c. 2c.] Congregationen der Sospitalitinnen die verlangten Unterftutungen angewiesen wurden." Rach dreimonatlichen Gitungen faben Die Borsteherinnen mit Freuden den Tag herankommen, wo sie wieder zu ihren eigentlichen Geschäften zurücksehren konnten. "Es erfolgten nun bald eine Reihe von Defreten, von verschiedenen Schlachtfeldern datirt, in welchen den einzelnen Congregationen ihre Regeln bestimmt wurden. Go feltsam dies flang und so fehr es eine Prahlerei schien, auf den Schlachtfeldern die Alosterfrauen der Seilsanstalten zu conftituiren, so geschah doch etwas bamit, bas man für gut erkannte in feinen Folgen. Co bestanden die Säuser fort und erholten sich. Stillschweigend behielten alle ihre Regel und bei der Herstellung von Frankreich gewann biefe Beibehaltung auch bas Unsehen ber Deffentlichkeit." Restauration zu Theil wurde, ist zwar genug verschrien worden, und wer meistentheils die Schreier waren. Wenn diese wieder einmal ganz freie Sand im Spiel befommen sollten, so werden Revolution, zu bestehen befommen.

Go bienen und bekampfen fich Gewalt und Liebe. Die Gewalt kann der Liebe ihren Arm leihen und dagegen ihre Segnungen genießen, aber fie kann fie nicht in ben Bergen erzeugen. Wiederum aber fann die Gewalt die Liebe höhnen und hindern und elende Surrogate au ihre Stelle fegen, aber tion hochft nachtheilig fenn und auf bas Bolf und Land Gottes

bangte feinem Befehl den Mantel um, den ber Moment als welches von beiden fie will, die Liebe ift langmuthig und freund-Koftum barbot." Ein Defret vom 30. September 1807 rief lich, Die Liebe eifert nicht, Die Liebe treibet nicht Muthwillen, ein Generalcapitel aller Congregationen ber Sospitalitinnen und fie blaht fich nicht, fie fellet fich nicht ungeberdig, fie fuchet nicht geiftlichen Armenpflegerinnen gufammen, welches in Paris im Das Thre, fie laffet fich nicht erbittern, fie trachtet nicht nach Schaden, fie freuet fich nicht der Ungerechtigkeit, fie freuet fich aber der Wahrheit, fie verträgt Alles, fie glaubet Alles, fie hoffet Alles, sie duldet Alles.

Eigentlich follte hier noch eine britte Mittheilung aus der intereffanten VIIIten Beilage, von den Ausfätigen und ihrer ift es ein anderes Mal vergönnt, auf jene strenge Berordnungen hinzuweisen, durch welche man in einzelnen Gegenden die Musfätigen für bürgerlich todt erflärte, um die Gefunden vor ihrer Ansteckung zu schützen. Die erfte Zeit der Cholera : Gefahr hat uns ja erinnert, daß auch in unseren Tagen die Menschenliebe, wenn nicht ein heiliger Muth und Glaube fie bescelt, in Gefahr fommt, aus Gorgfalt fur bie Gesunden, graufam gegen bie Kranken und Leidenden zu werden.

Bericht der Commission des Unterhauses über die Beobachtung des Tages des Herrn, erstattet im August 1832. Im Auszuge mitgetheilt.

(Nachtrag zu der im vorigen Jahre gegebenen Uebersicht der firchlichen Ereigniffe in England.)

[Glieder dieser Commission waren: Gir Anbrew Agnen (ein Schotte, der Präsident); Sir Rob. Peel, Herr Fowell Burton, herr Stanlen, Lord Morpeth, herr Sadler, mit fo vieler Oftentation veranstalteten Generalcapitels war ein berr Alberman Thompfon, Gir Thom. Baring (Prafibent

Der Commission ist ein Aluszug aller Statuten über Die Beobachtung des Tages des Geren vorgelegt worden, woraus hervorgeht, daß nach den bestehenden Gesetzen [Die einzeln aufgeführt werden] gewiffe Beschränkungen festgestellt find für Berfammlungen und Bolkszusammenläufe am Tage bes Seren; baß Fuhrleuten and Biehtreibern unterfagt ift, an Diesem Tage gu reifen, und daß allen Leuten verboten ift, an biefem Tage welt= liche Arbeiten oder Berufsgeschäfte vorzunehmen, mit Ausnahme nur von Werken der Noth und der Liebe. Eben fo ift das Reisen in Böten ober anderen Fahrzeugen untersagt. Die Commission hat nun, um sich zu unterrichten, wie weit die Praxis mit diefen Berboten übereinstimme, eine fehr umffandliche Untersuchung angestellt. In Bezug auf England hat Diese Unter-Die Sorgfatt und Pflege, die ben religiofen Inftituten unter ber fuchung fich vornehmlich auf Die Sauptstadt und ihre nachfte Umgebung beschränkt, da die vorgerückte Zeit der Parlamentsaber man weiß ja, daß das Ding auch feine andere Seite hat feffion ein weiteres Eingehen auf die Sache unmöglich machte. Drei Herren aus Schottland, Die fich früher viel mit bem Gegenstande beschäftigt hatten, find ausführlich vernommen worden; auch die barmherzigen Orden ahnliche Prufungen, wie unter ber Die Kurze der Zeit machte es aber unmöglich, auf Frland die Rachforschungen auszudehnen.

Die Commission bedauert es aussprechen zu mussen, daß als Ergebniß der Untersuchung sich ihr das Bestehen einer suffematischen, weit verbreiteten Entheiligung des Tages des Herrn ergeben hat, die ihres Erachtens den beffen Intereffen der Da=

Countage Morgen in vielen Bezirken Sandel getrieben wird, Daß ben Meiften von ihnen der Rirchenbesuch bes Conntage burch und diefer Anfang des Tages gewöhnlich ein Schritt zu der ihre Meister vollig unmöglich gemacht werde. Es wird ferner Entheiligung auch des übrigen Theiles desselben ift. An einigen über das Reisen zu Wasser und zu Lande manches bemerkt, und Orten gleicht der Anblick der Plätze dem einer Meß; oder Jahr: die Aussage des Pfarrers von Richmond (dicht bei London) eiftert, und der Todas im Bergleich mit dem Sonntag-Morgen es der behaupte, alle Bemühungen der Geistlichen, einen besserren an den anderen Tagen still ist. - Unter dem Bolke ist die Meis Justand der Dinge herbeizussühren, scheiterten an der Unmöglich nung verbreitet, daß Handeln am Sonntage unvermeiblich sen, feit, dem Einslusse der ungeheuren Menge von Reisenden sich weil Die Arbeiter gewöhnlich fpat am Sonnabend ober Sonntag wirffam entgegenzustellen, welche Sonntags auf ben Dampfboten fruh ausgezahlt erhielten. Es scheint zwar, als ob biefe Ent- bort anlangten. Nach einigen ahnlichen Unfuhrungen fahrt ber schuldigung jest nicht mehr so allgemein vorgebracht wurbe als Pericht fort: "Die göttliche Einsehung des Sabbaths ist wieder früher, aber an ihre Stelle ist etwas noch Schlimmeres getreten, holentlich die Gesetze als der Grund der Feier des Tages was dieselben Folgen hat. Mit oder ohne Wissen der Meisser des Herrn urd die Gesetze als der seinen Tag als Ru gablen ihre Schreiber ober ihre erften Gefellen die Arbeiter häufig hetag zu feiern, ale ein allgemeines Recht jedes Unterthanen in ben Wirthehaufern aus, wo fich zu bem Ende fchon Bahle betrachtet werden muß; und fo wird es in der That bon einem tifche aufgefiellt finden. Dort ift es Gitte, auf bas Bohl bes großen Theile ber handelnden und arbeitenden Klaffe betrachtet, Daufes eine zu trinfen, und der Schreiber gablt bann ben Reft Die ben Schut ber Gesetzgebung angerufen haben, wie bies bie dann bei dem Trinken, und treiben es so weit, daß sie aufs gen noch eine lange Neihe Namen), von den Handwerkern von Polizeigefängniß abgeführt werden, und ihre Frauen erfahren Goswell-Straße, von 7000 Bäckern, den Fisch's und Federvielbann oft erst am Morgen, daß der Erwerd einer ganzen Woche händlern Londons und vielen anderen Orten in England und auf einige Schilling herabgeschmolzen fen. Dann fangt fur Die Frland bezeugen. Durch die Afte 26. Georg's I. ift Die Ball Frauen ber Sonntagsmarkt an. Sogar Frauen und Kinder, von Corporationsbeamten, Die fatt Des Conntags, auf ben ber wenn sie ihre Manner und Bater aus ben Wirthshausern holen, Termin fallt, am Montage vorgenommen wird, für gultig erklart; fallen oft als Opfer hieser verberblichen Sitte. Die Commission Dieselbe Rücksicht auf die Seiligkeit des Sonntags ist aber noch Sonnabend festgestellt werden konnte, ohne bag baraus fur die Meifter ein irgend erhebliches Hebel erwachsen murde; und sollte Gegenftand mit einem tiefen Gefühl von feiner Wichtigkeit und Dies felbst Biderfpruch finden, fo glaubt Die Commission, baf ben Schwierigkeiten, welche tamit in Berbindung fieben, betract-Die Unterbrudung der Sonntagsmartte vielleicht felbst schon bin- tet. Alber bennoch hat das Gewicht der Aussagen, Die fie berreichen wurde, die Meister zu fruherer Zahlung zu nothigen, ba nommen, fie überzeugt, baß eine Berbefferung ber bestehenden Die Arbeiter alsbann Connabend Abends einfaufen mußten. Auch Gefetze eben fo nothwendig als ausfuhrbar fen. Buchftabe und haben einige Meifter mit gutem Erfolge bas Auszahlen am Geift ber Englischen Gefete feit ber Reformation ift gleicher-Freitag eingeführt, und es ift flar, daß, wenn ein Werktag bar- weise gegen alle Entheiligung bes Lages bes herrn gerichtet auf folgt, weniger Bersuchungen fur die Arbeiter flatt finden, gewesen; mahrend aber die Gefete biefer hochwichtigen chriftlis ihren Gewinnft fogleich burchgubringen. Die Commiffon fügt den Cinrichtung gunftig maren, beren mehr ober weniger feiernoch die Bemerkung hinzu, daß alle Zeugen einstimmig versichern, liche Beobachtung zu allen Zeiten als ber sicherfte Pruffein Des wie die Abschaffung ber Conntagemarfte und Die Nothigung, am chriftlichen Ginnes angeseben werden fann, welcher ein Bolt Sonnabend einzukaufen, für die Leute den Bortheil bedeutender besecht: fo ift es dennoch fehr zu beflagen, daß wegen der Ersparnisse haben wurde; denn Alles, mas am Sonntage ein- Schwierigkeiten der Einschärfung der gesetzlichen Bestimmungen, gekauft werde, sen theurer und schlechter,

freting Der Gefete in Raffee : und Bierhaufern und anderen fente Ueberzeugung aller Alaffen, daß Diefer Rubetag fur fie von öffentlichen Bergnügungsörtern. Es wird dann noch angeführt, hohem Werthe sen." daß durch den jetigen Zustand der Dinge besonders die Bäcker, Die Fische und Feberviehhandler leiden; 7000 von ben erfteren

Unanabe berabziehen muß. Es hat fich ergeben, daß an bem batten eine Bittschrift bem Saufe eingereicht, worin fie fagten, ift baher ber Meinung, daß burch ein Geset die Zeit der Aus- durch tein Geset in Bezug auf bffentliche Bersammlungen genoms gahlung auf spätestens 6 Uhr Abends, oder noch fruher, am men, beren Termin auf jenen Tag fällt.

Die Commiffion hat ben ihr zur Untersuchung vorgelegten bes Mangels angemeffener Strafen, ber fehlerhaften Borichrife Rach ben fest bestehenden Gefegen find die Beborben nicht ten über die Einziehung berfelben, vorzugsweise aber wegen ber ermachtiat, Die Stunde gu bestimmen, gu der die Wirtheliaufer laren Grundfate des Zeitgeifies über religiofe Berpflichtungen, geschloffen werben muffen; wenn die Leure Larm auf der Strafe bas Gefet als völlig ungureichend und unausführbar baffeht. vermeiben, konnen sie die ganze Nacht burch, bis zu Anfang des Mahrend jedoch die Commission eine Verbesserung der Gesetze Gottesbienstes, saufen, und dann kommen sie in dem scheußlich- vorschlägt, um den groben Entheiligungen des Tages des Herrn sten Auftande oft den Leuten, die in die Kirche gehen, entgegen; entgegenzutreten, so rechnet sie doch dabei ganz vorzüglich auf bies geht in einigen Bezirken so weit, daß Familienväter die den moralischen Beiskand der höchsten Auctoritäten in der Kirche, Thrigen zu der Stunde nicht die Kirche besuchen lassen, wegen der Geistlichen und der Prediger aller Religionspartheien, das der Gefahr insultirt zu werden. Run geht ber Bericht über zu ber Schilberung ber Ueber- milienhaupter, und, fie barf ce bingufeten, auf bie immer mach-

(Schluß folgt.)



Sonnabend den 9. Marz.

Bericht der Commission des Unterhauses über die | wodurch das Bolk sich so lange Zeit auszeichnete. Die Zeugen-Beobachtung des Tages des herrn, erstattet im August 1832. Im Auszuge mitgetheilt.

(Nachtrag zu der im vorigen Sahre gegebenen Uebersicht der firchlichen Ereignisse in England.)

## (Schluf.)

"Das ausdruckliche Gebot des allmächtigen Gottes ift in dieser wie in jeder andern Hinsicht die unzweiselhafte Richtschnur für das Berhalten des Menschen, und die einzige Frage ist daher nur: Inwiefern follen menschliche Verordmungen und Strafgesete hinzugethan werden, um den Gehorsam gegen dies göttliche Gebot zu befordern? Dies ift eine Frage, Die mit dem größten · Ernste behandelt werden sollte, in Erwägung der heiligen Pflicht einer gesetzgebenden Versammlung, durch alle in ihren Kräften stehenden Mittel die Ehre Gottes und das Wohl des Volkes zu befördern. Das Biel, wonach die Gesetzgebung zu ftreben hat, muß erstlich senn eine anständige, feierliche außere Beobachtung des Tages des Herrn, als desjenigen Theiles der Woche, welchen das Gefet Gottes für den Gottesdienst bestimmt, gu bewirken, und fodann, einem jeden Mitgliede ber Gefellschaft ohne Ausnahme, fo niedrig es auch ftehen moge, ben ununter-brochenen Gemuß des Ruhetages zu sichern, theils bamit es ben Gottesdienst mitfelern konne, für bessen Saltung ber Tag vor-nehmlich eingesetzt worden, theils damit es die zu seinem Wohlfenn nothige Erquicung habe, welcher Zwed gwar nur ein unter- ber Konigin Elifabeth wiederhergestellt feben wollte, wonach geordneter, boch aber ein sehr wichtiger ift.

In Bezug auf Schottland ergibt fich aus ben Zeugenaussagen, daß bald nach der Reformation mehrere Berordnungen von Seiten ber Rirche und bes Staates ergingen, um die Seiligung des Sabbathtages einzuschärfen. Die Uebertreter verfielen, außer den kirchlichen Censuren, in Gelbstrafen, die nach ihren außeren Berhältniffen und nach der Größe der Uebertretung verschieden waren. Lange Zeit hindurch wurden diese Gesche genau beobachtet, und in Berbindung mit der Berbreitung driftlicher Erfenntniff mar die Beobachtung bes Sabbaths bas Mittel miffion, bag bas Zeugenverhor Die feierliche Beobachtung bes jur Erweckung und Forderung des driftlichen Ginnes, der Deis- Sonntags unter ben hoheren Klaffen als im Junehmen dar-

aussagen beweisen jedoch, daß feit geraumer Zeit eine Berande rung in's Schlimmere immer weiter um fich greift, befonders in ben volfreicheren Gegenden. Diejenigen Uebertretungen, welche die Feierlichkeit und die Ruhe des Tages besonders fforen, find vorzüglich Fischerei, Biehtreiberei, unnöthiges Reisen, verschiedene Sandwerke, Beauffichtigung ber Maschinen in einigen Kabrifen, Druden, Berfauf von Lebensmitteln, gang vorzüglich aber bie Deffnung von Wirtheliaufern, wo fich Saufen von faulen und unordentlichen Menschen versammeln, und bort nicht allein ben Lohn ihrer Arbeit verzehren, sondern auch mannichfache Unordnungen zur Störung ihrer Nachbarn und zu ihrem eigenen Schaden begehen. Sehr vortheilhaft zeichnete fich bis in neuere Zeit Die Sonntagsfeier in Schottland baburch aus, bag man alle Stunden biefes Tages als gleich heilig aufah, und ben Unterschied von Kirchenzeit und anderer Zeit nicht kannte. Die alten Schottischen Verordnungen beziehen sich daher auch immer auf den ganzen Tag, obwohl eine Uebertretung zur Kirchenzeit schwerer geahndet wurde. Ift das Berbot Des Trinfens in öffentlichen Saufern blog auf die Rirchenzeit beschränft, so fann nur wenig Gutes baraus hervorgeben, denn die meiften Bergehungen finden, nach den Zeugenaussagen, in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag und am Sonntag Abend fatt. — — Die Commission bittet das Haus ausdrücklich, ihre Meinung nicht so aufzusassen, als ob sie den Grundsatz des 14ten Abschnitts des 1sten Afts, und des 5ten Abschnitts des 23sten Afts Die Bernachläffigung des Kirchenbesuchs mit schweren Strafen geahndet wurde. Im Gegentheil ist die Commission vollkommen von der Wahrheit der Bemerkung überzeugt, welche ber Bijchof von London in seiner Zeugenaussage machte, daß die Aufstellung bieses Grundsates eine Berirrung der Gesettgebung gewesen sen. Aber es ist nicht einerlei, den Gewissen der Menschen Zwang anzuthun, und die Freiheit der Unterthanen, Gott nach ihrem Gewiffen zu verehren, vor den unordentlichen Störungen gemiffenloser Menschen zu beschützen. Mit Freuden berichtet die Comheit, des Gewerbfleißes und ber weit verbreiteten Sittlichkeit, ffellt; bennoch wurde fie es als einen Mangel in Diefem Berichte

155 156

ichen muß, baß höher geftellte Dersonen burch ihr Beispiel zeigen balbigft in ber nachsten Seision ihre Borschlage werben in Ermochten, wie fie bas Gebot: ", Gebente bes Feiertages, bag wägung gezogen werben, befonders bie Zeugenausfagen, auf bu ihn heiligeft,"" nicht als eine menschliche, sondern als eine welche ihre Borschläge zu einer Berbefferung der Gefete über gottliche Anordnung ehreten. Bur Unterftugung Dicfes Wunsches Die Beebachtung bes Sonntags fich grunden. beruft sich die Commission auf die Königl. Proflamation zur Beforderung der Frommigfeit und Tugend, und zur Berhütung und Bestrafung der Laster, ber Gottlosigkeit und Unsittlichkeit, welche bei dem Regierungsantritt jedes Konigs erlaffen und zum Borlesen in den Sitzungen der Gerichtshofe zc. empfohlen wird. Darin fpricht es Ge. Majeftat aus, ,,, daß wir auf die Gegnungen und die Gnade bes allmächtigen Gottes, burch welchen du Christianisme vom 9. Februar D. J. Folgendes: Die Könige herrschen, und von der allein wir eine glückliche Regierung hoffen, nicht rechnen burfen, ohne eine gewissenhafte Beobachtung der heiligen Gebote Gottes"".... "Und darum verbieten wir auf's Ernsteste allen unseren geliebten Unterthanen, weß Standes fle fenn mogen, am Tage bes herrn mit Würfeln, Karten, oder was für einem Spiele es fenn moge, fich zu beschäftigen, sep es in öffentlichen ober in Privathäusern ""....

""Und wir befehlen hierdurch ernftlichft allen unferen Richtern, Mapore, Sheriffs, Friedenerichtern und allen unferen übrigen Beamten und Dienern, in ber Kirche und im Staate, und allen unferen übrigen Unterthanen, Die es angeht, daß sie genau auf alle Personen achten, die am Tage des Serrn sich übermäßiges Trinfen, Lästerreden, Fluchen und Schworen, Lüderlichfeit und andere Entheiligungen zu Schulden fommen laffen, daß fie diefelben entdecken und zu deren Ergreifung und Bestrafung mitwirken; und daß fie für die Unterdrückung aller Spielhäufer und Anstalten, aller luderlichen und unordentlichen Säufer thätig fenen, und bas Gefet des 29ften Jahres des hochfeligen Konigs Rarl's II. betitelt: "Ein Gesetz zur Einschärfung der besseren Beobachtung des Tages des Herrn, gewöhnlich Sonntag genannt" vollziehen helfen."" - Aus den Zeugenaussagen hat sich ergeben, wie unzählige unglückliche Menschen, Die ihr Leben für Die haben, daß ihr Lafferlauf mit ber Entheiligung bes Sonntags und der Bernachlässigung der firchlichen Anstalten begonnen hat. -Die Commiffion ift ber Meinung, daß die Berbefferung ber Gesetze, welche sie vorzuschlagen gewagt hat, nicht nur an und für sich eine angemeffene und nothwendige Maagregel fen, fondern daß der moralische Ginfluß auf alle Klassen, der schon aus der einfachen Thatsache, daß das Varlament sich mit diesem Gegenstande beschäftigt, entstehen muß, sehr bedeutend senn wird. Auch wird burch eine folche Berbefferung ber Gefete ficherlich bas außerliche Wohlsenn der Menschen wesentlich befördert werden, besonbers ber mittleren und niederen Klassen. Ja, es ergibt sich aus ben Worten der einen Zeugenaussage, welche durch viele andere bestätigt wird, daß die Sandwerfer felbst, die jest ihre Geschäfte des Sonntags treiben, ein Gefet, welches die ftrengere Beobachtung bes Sonntage einschärft, nicht als eine Beschränkung, sonbern als ,,,, einen Segen "" ansehen wurden. Die Commission ist davon überzeugt, daß ein Wachsthum wahrer Frommigkeit daraus hervorgeben wird, indem viele Leute, benen bann

betrachten, wenn fie es nicht ausspräche, wie fehnlich fie wun- | Commission schließt, indem fie die frobe Soffnung ausspricht, bag

August 1832."

## Trennung von Kirche und Staat.

Sieruber lefen wir in dem Stude ber Parifer Archives

"Unfere Meinung über biefen Punkt ift bekannt: gange liche, völlige und baldmöglichste Trennung der Kirche vom Staate! - Wenn es Lander gibt, wo bas Evangelium fich nicht anders halten fann als durch feine Berbindung mit der Staatsgewalt, fo ift dies ein falsches Evangelium. Gin folches Christenthum mag untergehen, es ist nichts baran verloren. Was aber das mahre Evangelium betrifft, fo vertrauen wir feiner inneren Graft: es wird nicht untergehen, wenn es fich vom Staate trennt. Je weniger Stuten es in der Belt fucht, desto farfer ift es, und grade die Anfechtungen, welche bloffes Menschenwert gerfioren, offenbaren die triumphirende Kraft der Werke Gottes."

Eben biefe Meinung, von eben biefen Grunden unterftutt. herrscht weit und breit nicht bloß unter ben Frangofischen Protestanten, sondern auch unter ben Großbritannischen Diffenters und unter ben Nordamerikanischen Chriften von allen Partheien: alle ihre Zeitschriften find voll bavon. Gie scheint aus bem lebendigen Glauben an ben göttlichen Ursprung ber christlichen Kirche, an die ihr gegebenen Verheißungen ewiger Dauer mit Nothwendigkeit hervorzugehen, und empfiehlt fich insofern allen lebendigen Chriften als schriftmäßige Bahrheit.

Es fragt fich nur, ob diefer Meinung eine eben fo fcbrift: Uebertretung ber Landesgeseine haben hingeben muffen, geftanben mafige Lehre vom Staate zum Grunde liegt. Das Evangelium bedarf bes Staates nicht, bedarf benn aber auch ber Staat bes Gvangeliums nicht? Wenn nun ein Staatsmann Die Rehrfeite ber obigen Gate der Archives hervorhöbe und ausriefe:

"Gängliche, völlige und bald-möglichste Trennung des Staats von der Kirche! Wenn es Staaten gibt, die fich ohne ihre Berbindung mit dem Chriftenthume nicht halten fonnen, fo find bies falfch eingerichtete Staaten; fie mogen untergeben. es ift nichts an ihnen verloren. Was aber die rechten Stagten betrifft, fo vertrauen wir ihrer innern Rraft; fie merben nicht untergeben, wenn sie fich vom Chriftenthume trennen. Je weniger Stugen fie außer fich felbft, und namentlich in Gott, suchen, befto ftarfer find fie; grade in ihrer Unabhangigfeit, in ihrer völligen Scheibung von aller religiöfen Beimischung muffen die politischen Ideen ihre triumphirende Kraft offenbaren;" -

gewiß, die Chriften in Rordamerifa, Großbritannien und Franfreich murben vor diefer gottlofen Gelbfiffandigfeit ber Staaten gurudfchaubern, — bie legten insbefondere murben an ein ganzer Tag zur Ruhe geschenkt wird, ihn zu frommen Be- bas Morbbeil und an bie Gottin ber Bernunft benken, unter schäftigungen anwenden werden, und daß das Wohl des Staates welche vor vierzig Jahren ihr Baterland durch die gangliche, durch die Befferung ber Sitten überhaupt nur gewinnen kann, völlige Trennung bes Staats vom Chriftenthume, Die noch in Außerdem liefert aber fowohl bas Wort Gottes als Die Ge- feinem driftlichen Lande fo confequent burchgeführt worden ift, schichte Zeugniffe genug, Die uns hoffen laffen, daß Gottes Gnade gebracht wurde. Denn felbft in Nordamerika ift biefe Trenund Segen auf biefen Bemühungen zur Berherrlichung feines nung zwar ungahlige Male ausgesprochen, aber nichts weniger beiligen Namens und feiner Gebote ruhen werben. - Die als burchgeführt. Der Kern von Rordamerifa, Reu-Eng-

ten den Sonntag, - Der chriftliche Gid und die chriftliche Che liegen ber Nordamerikanischen Staats : und Rechtsverfaffung wie mationen der Gouverneurs von einzelnen Nordamerifanibon Rirche und Staat fo gang unberücksichtigt laffen, daß fie in ihrer amtlichen Eigenschaft nicht allein bas Daseyn eines lebendigen Gottes, als eine anerkannte Wahrheit aussprechen, sondern auch mit den ernstlichsten, eindringlichsten Worten zur Demuthigung vor ihm, zur Buße, zum Gebet, zum Dank für die Segnungen des Ebangeliums an bestimmten Buß: und Sunder find, daß Gott Gebete erhort, und daß das Evange: lium wahr ift, und so das ganze Gewicht ihrer amtlichen Auctorität fur Lehren ber chriftlichen Kirche geltend machen, Die boch von vielen Utheisten, Pantheisten, Zweiflern, Seiden, Juden u. f. w. bestritten werden, — und das Alles mit einer Wärme und Innigfeit, in welcher manche rationalistische Staats = und Rirchenbehörde von Europa eine Berbindung bes Staats nicht bloß mit dem Chriftenthum, sondern sogar mit dem Vietismus und Mufficiomus finden murde. Dem jest fo herrlich erwachten christlichen Leben von Nordamerika tritt daselbst überall das, fattisch völlig begründete, Bedenfen der Ungläubigen entgegen, daß eine Wiedervereinigung von Kirche und Staat die Folge davon senn wurde, — worauf die Christen ihrerseits, — wiederum mit vollem Rechte — entgegnen, daß die consequente Durchführung ber Trennung von Kirche und Staat nichts anders ift, als Bereinigung des Staats mit dem Unglauben, und Grundung eines Despotismus der Gottlossakeit (vergleiche die Berhandlungen über den Lauf der Posten am Sonntag in den Amerikanischen Zeitschriften). Wo aber die Trennung der Kirche vom Staate in Nordamerika wirklich durch Gesetz und Sitte vollzogen ift, da ift auch ein furchtbares Ueberhand: nehmen der sittlichen Berwilderung und der Finfterniß anzutreffen, die überall herrschen muß; wo Städte und Dörfer auf einen anderen Grund, als auf ben Fels Chriftus erbaut wer: ben, - fo in dem weiten Thale Des Miffisippi, wo man den, eben megen jener Trennung von Kirche und Staat, weit um sich greifenden Ginfluß der Römisch = Ratholisch en Miffionen auch bom ftreng evangelischen Standpunkte aus nur fur einen Segen ansehen fann, ohne welchen viele der neuen Unbauer in wenigen Generationen in die Nacht des Seidenthums zurücksinken würden.

Der wollen die Archives gwifchen Christenthum und in Deutschland und Nordamerika ber Fall ift): Rirche unterscheiden, und zwar jenes aber nicht diese mit dem Staate verbunden miffen? Allein mas ift die Kirche anderes, als die Erscheinung des Christenthums, der Leib Christi auf Erben? Wenn baber die Obrigfeiten als folde in ihrer Dogma ber Mittelpunft aller Polemif ber Rirche. Aber wenn amtlichen Eigenschaft Chriften find, driftlich reden, driftlich hans bas Leben Des Glaubens ermattet oder verlöfcht, wenn halbe deln, fo handeln fie auch als Glieder, als Diener der Kirche, und schwankende Meinungen an die Stelle jener Gewißheit geund Kirche und Staat sind vereinigt. Das Christenthum ift treten sind, wenn man mehr an die Stellung denkt, die man zugleich Geift und Leben, Wefen und Erscheinung, — gleich als Christ in der Welt einnimmt, als an die Erneuerung und

land, zeigt uns in dem ersten Jahrhundert feiner erft zweihun- weit entfernt von unpraktischen Idealen, und von geifflosen Dertjährigen Geschichte eine fo enge Berbindung von Rirche und Meuferlichkeiten, - wo Chrifti Geift ift, ba ift auch fem Leib, Staat, wie fie außerdem in feinem Lande der Christenheit ftatt Die Rirche, - und fo wie eine Familie, beren Individuen Chris gefunden hat, - und befonders in den alteren Staaten ber ffen find, auch als Familie driftlich, als Familie ein Glied Union find nicht bloß in der Sitte, fondern auch in den Ge- der Rirche ift, fo ift auch ein Staat, deffen Individuen, deffen seten, zahlreiche und wichtige Ueberrefte jener Berbindung anzu- Obrigfeiten Alles, was fie thun, im Namen Jefu Christi treffen; felbst der Congress und die Gerichtshöfe der Union hale thun, als Staat driftlich, und als Staat ein Glied der Kirche Christi.

Gott bedarf der Welt nicht, - aber die Welt bedarf Gotben unfrigen jum Grunde, - und der New York Observer, tes, und barum fandte er ihr feinen Gohn, um fie felig ju mas ja zuweilen die Parifer Archives felbst, theilen uns Profla- chen. Die Christenheit bedarf der Beiden nicht, — aber die Beiden bedürfen der Chriftenheit, barum fendet fie ihnen Prediich en Staaten mit, in welchen diese das Princip der Trennung ger, fie zu lehren und zu taufen nach Chrifti Wort. Die Kirche bedarf des Staates nicht, - aber der Staat bedarf der Rirche; barum nimmt fie ihn auf in ihren Schoof, und leiht ihm ben Felfengrund', auf dem allein feine Gebaude feststehen tonnen, den Lebensgeift, ohne ben er abstirbt und verweset. Und boch - Gott bedarf der Welt, benn feine Liebe wird nicht ge= fattigt, wenn er sie nicht felig macht. Die Chriffenheit bedarf Bettagen auffordern, als ob es gewiß mare, bag bie Menichen ber Seiben, - benn fie ift ichulbig, ihnen gu thun, wie ber Heiland ihr gethan hat; die weite Erde ift ihr zu enge, fo lange Gottes Wort und Geift nicht alle Theile berfelben burchdrungen und erneuert hat. Die Kirche bedarf des Staates; — benn die Streiter des Königs aller Könige konnen nicht Friede halten, bis vor ihm sich alle Anie gebeugt, bis alle Konige, alle Starfen, die Er jum Raube haben foll, ihm als seine Unterthanen gehuldigt haben, bis auch das Schwerdt von Gott, zur Rache über die Uebelthater und zum Lobe ber Frommen im Namen des Gottes, der in Christo war, geführt wird, bie, was bei Menschen unmöglich ist, - anch bas Kameel - Die Reiche dieser Welt und ihre Serrlichkeit - durch das Nabelöhr gegangen ift, um den Unglauben der zweifelnd fragenden Junger zu beschämen, die bann erft bie gange Majestat bes Gohnes Gottes erkennen und preisen werden. Schwer ift bies allerbings; schon wenn ein einzelner reicher und vornehmer Mann Chrifti Ramen bekennt, ift mehr menichliche Bahricheinlich= feit, daß der gute Same von ben Dornen wiederum wird erflickt werden, und daß die glanzende Lampe ohne Del nur zur Heuchelei reizen und Aergerniß geben wird, - wie viel mehr ift bies zu befürchten, wenn ber Konig, wenn bie Gewaltigen eines ganzen Reiches bem Konige in Knechtsgestalt bienen gu wollen bekennen? Aber darum ift es nicht minder Gottes Wille und der Kirche Beruf, auch die Reichen, auch die Könige und Die Königreiche Christo dienstbar zu machen, - und der Herr felbst antwortet auf unsere Zweifel: "Bei Gott find alle Dinge möglich."

Die Archives flagen in bem Auffate, aus welchem wir Die obige Stelle entnahmen, daß die Streitfragen, welche tie Christenheit unserer Tage beschäftigen, vorzugeweise auf die Rivchenverfasfung sich richten, und bas Gebiet ber Glaubenslehre verlassen (was in Frankreich und England wohl mehr als

"Wenn das Leben des Glaubens die Seelen machtig bewegt, wenn ber frische Gaft ber inwendigen Gewißheit zum originellen fraftigen Aussprechen bringt und treibt, bann ift bas Erleuchtung Des inwendigen Menschen, so nehmen die Fragen fondern) ein Auffeher fast alle Madden zur Unzucht migbrauchte, von der Kirchenverfaffung Die erfte Stelle ein. Man schamt fich gewissermaßen von Wahrheiten zu reden, Die man nur halb erfahren hat; man ift froh, von dem Gebiet ber Glaubenelchre herunter und auf das ber Kirchenverfaffung zu kommen; felbft Gländige werden von Diefer Bewegung, ohne daß fie es wollen, mit fortgeriffen. Go wie die Bergluft fur Diejenigen, welche an nebolfeuchte Thaler gewöhnt find, gu fcharf und zu rein ift, fo durch einen Candidaten, bieber in einem Privathaufe, vom Frubjahr ift die Atmofphare ber Glaubenslehre gu geiftlich fur Geelen, Die burch ben fie umgebenden Unglauben und Salbglauben verwöhnt find; fie konnen barin nicht Althem holen, und werfen fich in die Fragen von ber Rirchenverfaffung, welche mehr Ber: wandtschaft mit den materiellen Interessen haben, von denen ihr Serz voll ift. Da meinen sie dann doch noch für Chriftum au freiten, aber eigentlich bient ihnen ihr Gifer fur biefe Gegenftande von untergeordneter Wichtigkeit nur noch bazu, ihre Lauig-Peit in ber Sauptfache vor ihnen felbft zu verfieden. Wir haben Dem, was wir ihm hier vorhalten. Es mag, wir hoffen es, herrliche Ausnahmen geben; aber im Allgemeinen ift es fchwer, felbft für begnabigte Geelen, fich ben Ginfluffen bes Zeitgeiftes gang gu entwinden. Doch die Gläubigen fühlen wenigstens balb, wenn fie fich in die Controversen über Kirchenverfassung haben hinein: gichen laffen, daß fie fich in einem fremben Glemente befinden, wo es ihnen nicht wohl ift, und wenn es ihnen Bergnugen gemacht hat, fich barein zu vertiefen, fo werfen fie fich bies als eine Art von Abtrünnigkeit vor."

(Schluß folgt.)

## Macheichten.

(Aus einem Schreiben aus Samburg.)

Mit bem jetigen Sahrgange gewinnt ber Bergedorfer Bote nun wieder eine neue Bedeutung. Alls Berausgeber nennt fich der Canbibat Braner, ein febr begabter Mann, bem bie Gabe ber Dopularitat febr gu Gebote ftebt, und der Ertrag wird für die Grundung einer Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, nach Urt ber Kopfichen in Berlin, verwandt werden. Wir leben der hoffnung, daß eine folche Anstalt auch hier bald in's Leben treten wird. Sie finden in Mr. 12. des vorjährigen Bergedorfer Boten, Col. 103., eine Rachricht über ein zum Beffen einer folden Unftalt abgefaßtes Teftament. Leider ift daffelbe nicht unangefochten geblieben, und es fcmeben mit angeblichen Erbpratendenten über daffelbe zwei Prozesse, die aber wahrscheinlich gewonnen werden. Sedenfalls werden doch den frisperen Auflägen in der Ev. K. Z. zu. Eine gewisse Scham etwa 4000 Mf., und wenn die Pratendenten nicht durchdringen, scheint sied der Gönner des frisperen Unwesens bemachtigt zu haben. fast das Doppelte zu jener Anstalt verwandt werden konnen. So Alle frühere Vorstellungen im Senat, welche bestimmte Reisungen fann biefelbe gleich mit einiger Rraft in's Bert gerichtet werden, was benn boch ein nicht zu verachtendes Gefchenk Gottes ift. Ein anderer Candidat, Wichern, ber auch in Berlin mar und Das Ropfiche Inftitut fennt, will fich dem großen Berufe als Lehrer midmen. Mage der Herr feinen Segen dazu verleihen! Wie nöthig eine über Bretschneiber geäußert wird. Namentlich siber Bockel hat solche Einrichtung hier ift, davon zeugt die tägliche Erfahrung. Zwar die öffentliche Meinung sich auf eine an's Wunderbare grenzende besteht im Zuchthause unter einem wackern Lehrer eine eigen Schule Art geandert, und sein Abgang nach Bremen — wo er einen schwefür solche Kinder; allein was kann in der Umgebung gewirkt wer- ren Stand haben wird — wird wenig bedauert. Uebrigens zweiste den! Gräuel, wie in demselben Blatte des Boten, Col. 104. erwähnt ich sehr, ob wir einen besteren an seine Stelle bekommen. Der Raworden, konnen nicht ausbleiben. Man fand, daß (nicht der Lebrer tionalismus wurzelt bier noch gu fest.

und mit der Lehrerin derfelben in strafbarem Verhaltnisse lebte.

Uebrigens find wir, Gott fen Dank, auch hier im Bachfen begriffen, follte auch Manches cem menschlichen Auge kaum erkennbar fenn. In den höberen Ständen nimmt der Sag und bie Feinds schaft gegen Christum sichtbarlich ab. Bieles ift bier fcon jest moge lich geworden, woran vor zehn Sahren nicht zu denken gewesen ware. Dahin gehört die Haltung von Missionsstunden seden Montag Abend an in einem Saule des Gebaudes, wo der Betsaul der Französsischen Mesonnirten Gemeinde ist; das Halten der Jahresversammlungen d. Missionsvereins in einer Kirche; fünf Sonntagsschulen in der Stadt, von Candidaten geleitet, für Armenkinder, die keine andere Schule regelmäßig besuchen; ein Besuchverein von Condidaten (die Prediger nahmen bieher an dergleichen nicht Antheil, freisich ist ihre Babl gering und die meisten find febr beschäftigt); ein Besuchverein von Frauen und Jungfrauen bei franken Armen, burch Fraulein Sievefing gestiftet, und fpater mit der hiefigen allgemeinen Urmenansfalt in Berbindung gebracht zc. Aber das alles find nur bei diefen Bemerkungen Orthodore sowohl als Antiorthodore im Schwache Anfange von dem, mas noch gescheben muß, ba die Rob-Auge; - ja, unfer eigenes Gewiffen fann nicht nein fagen gu beit und Berwilberung der unteren Ctanbe furchtbar gunimmt. Un manchen anderen Orten wirft da doch die weltliche Obrigfeit noch fraftig entgegen, wenn auch ohne evangelischen Standpunkt; hier wenig ober gar nicht. Theilweife liegt dies in der Verfassung, die der exclutiven Gewalt manches fraftige Einschreiten sehr erschwert, theilweise in der Laubeit mancher Personen, deren Wirkungsfreis bedeutend ift. Im Allgemeinen laboriren wir an der Uebertunchungsund Berkleisterungestucht, Alles foll vortrefflich fenn, und wer ben Schaben, wie er ift, aufbecht, wird für einen gefahrlichen, ober je nachdem er boch fleht, für einen unbesonnenen Menschen gehalten. Das wird denn nun freilich nach und nach abnehmen müffen, benn man hat fich mit dem Schlusse des vorigen Jahres zu der Rubnheit erhoben, allmählig einige mehrere Deffentlichkeit in unseren inneren Angelegenheiten eintreten zu lassen, was mich freut, freilich aus anderen Gründen als die Schreier des Lages. Stellen Sie fich vor, der Schrift über die Bandebecker Predigerwahl verfagte der hiefige Cenfor das Imprimatur, und fo mußte man bamit in's Ausland wandern, wo es ertheilt mard. Es ging aber damit viel Zeit verlos ren und der Drud ward schlechter. Go wie bier die Berhaltniffe sind, kann bas Christenthum durch vermehrte öffentliche Discuffion nur gewinnen.

Der Lon der hiefigen Bolks- und anderen Blätter hat fich gebeffert. Zwei berfelben find in politischer Binficht entschiedene Begner ber neueffen Frangofischen Revolution, was Gie bier vielleicht am menigsten erwartet hatten. In religiöser hinficht ift es insofern bester geworden, als seandalosa und Anfeindungen in den besferen Blattern theils aufgehört haben, theils feltener geworden find. Das einzige entschieden bösartige Blatt, der hamburger Beobachter, ift felbst fittlicher und ernster geworden. Ich schreibe diese Erfolge, nachst der Einwirfung des gottlichen Geiftes, jum Theil den betreffenan die Censurbeborde berbeifishrten, fruchteten nichts, bis auch bier die Deffentlichkeit fich bewährte.

Das Benehmen bes Paftor Bolf und mehrere Schritte Bockel's haben auch das Ihrige gethan und so gewirkt, wie in der Ev. K. Z. iiber Bretschneider geäußert wird. Namentlich iiber Bockel hat



Mittwoch den 13. Mårz.

# Trennung von Kirche und Staat.

(Schluff.)

Gesinnung der Frangosischen Christen freuen? Aber ift denn in der Berfassung der Rirche und von ihrem Berhaltniffe jum Staate enthalten. Wenn wir also finden, daß wir bei Abhandlung dieser Lehren auf ein fremdes Gebiet und unter den Ginfluß bes Zeitgeistes gerathen, so liegt bies nicht an dem Gegen= ftande, - benn wie foute die Natur bes Reiches Gottes, bes Leibes Christi auf Erden, nicht ein heiliger und würdiger Gegenstand ber Betrachtung ber Christen fenn? - fondern baran, baß wir bem Lichte aus bem Borte Gottes nicht treu bleiben, welches uns vor allen Täuschungen des Zeitgeistes bewahren fann. Insbesondere bitten wir unsere Frangofischen Bruder, zu prüfen, ob fie ihre Meinungen von der Obrigkeit in der That aus ber Schrift, ob fie bieselben nicht etwa aus ben Systemen des Liberalismus unferer Zeit entnommen haben, deren Blindheit fie boch sonst so gut zu erkennen und zu bestrafen wissen, und ob es nicht die hieraus hervorgehende Berunreinigung der heiligen Schriftlehren von ber Kirche ift, welche ber Beift burch fein Zeugniß in ihrem Gewiffen ftraft, wenn fie fich, mit ben Fragen von der Kirchenverfaffung, und von dem Berhaltniffe der Rirche zum Staate beschäftigen, - Fragen, Die an fich felbst feineswegs muffig, sondern in unferen Zeiten, wo überall Die Rirchen wie die Staaten auf bas Seftigste erschüttert werden, bochst nothig und heilfam find. Wenn sie ausgerüftet mit dem Schwerdte bes Beiftes, nämlich mit bem Borte Gottes, und umgurtet mit ewiger Bahrheit auf biefem Gebiete erscheinen, fo werden fie fich bald in einen Rampf gegen den Beift diefer Beit verwickelt sehen, ber ihnen felbst eben so fehr als bem Reiche Chrifti forberlich fenn, und bem schmerzlichen Gefühle, als ftellten fie fich diefer Welt gleich, und zogen an einem Joche mit ben Ungläubigen, feinen Raum laffen wird.

Es ift unfere Absicht und unfere bergliche Bitte bei Die-

berschreibung bieser Bemerkungen, daß die verehrte Redaction ber Archives sie in bruderlichem Geifte erwägen und beant= worten möge. Wir nehmen so herzlichen Antheil an dem treuen Ber follte fich nicht über fo fchone Neugerungen ber ernften und ernften Bekenntniffe, welches von ihnen in ihrem theils Römisch : Ratholischen, theils von Chrifto ganz abgefallenen ber That eine so unübersteigliche Kluft befestigt zwischen ber Baterlande ansgeht, und die Evangelischen Kirchen besselben wie- Glaubenslehre und der Lehre von der Kirchenverfassung? Die der erbauen hilft, — wir sind so durchdrungen von der auch Lehre von ber Rirche ift und eben sowohl als irgend ein anderes von ihnen fo oft ausgesprochenen Mahrheit, daß nur bas Evan-Dogma in ber Schrift gegeben, und in biefer Lehre ift bie von gelium bem armen in ben Abgrund ber Revolutionen gefallenen Frankreich helfen kann, daß uns in beiden Beziehungen Alles, was die Zeugen Chrifti in Paris lahmen oder schwächen fonnte, innigft zu Bergen geht, und wir nichts fehnlicher wunschen, als daß sie immer vollkommener ausgeruftet werden mochs ten, das Werk des herrn gang nach seinem Wohlgefallen und ju feiner Ehre gu treiben. Und ba wir gewiß find, in biefem Wunsche schon jett völlig mit ihnen übereinzustimmen, so burfen wir auch hoffen, bag ber Beift Gottes fie und uns in allen Stücken einmuthig und einhellig machen wird.

> Wir fugen zur Biberlegung ber irrigen Meinung, als ob in ben Bereinigten Staaten von - Mordamerifa eine völlige Trennung von Kirche und Staat bestände, noch folgende Auszüge aus Amerifanischen Blättern bei.

> 1. Im Frühjahr 1831 wurden in Pennfplvanien einige Leute wegen eines an einem Sonntage begangenen Erceffes vor Gericht gestellt. Der Richter, Berr Kenneby, fagte in einer

bei dieser Gelegenheit gehaltenen Rede:

"Es ift ein grober Irrthum, ju behaupten, daß man in Pennfplvanien am Sonntage alles thun darf, was an anderen Tagen erlaubt ift. Wir brauchen nicht zu untersuchen, ob Gott, wie einer ber Beflagten meint, alle Lage gleich gemacht hat, ober nicht, - es ift genug, baf ber Staat Pennfplvanien burch feine Gefete verboten hat, am Sonntage unferen gewöhnlichen Geschäften — Werke ber Noth und Liebe ausge-nommen — nachzugehen. Die Beisheit Dieser Gesetze liegt am Tage, benn jeder Nachdenkende muß zugeben, daß bie Religion für jeden Staat von der außersten Bichtigfeit, daß fie bie Grundlage der Civilisation ift, und daß wir ohne fie in einem

Justande von Wildheit und Finsternif uns befinden wurden." — driftlich zu machen, — das ift der Zweck, warum wir hier New York Observer vom 9. April 1831.

2. Proflamation des herrn Enos Throop, fellvertre-

tenden Gouverneurs bes Staates New Yorf:

"Da Menschenweisheit nur ein fleines Licht ift, welches um unsere Füße herum leuchtet, während etwas weiter hin Alles finster ist, woran wir unsere Abhängigkeit von dem unendlichen Gotte erkennen konnen, dem Schöpfer und Lenker aller Dinge, der unseren Pfad durch das Dunkel leitet, ohne daß wir wiffen, wohin, und in beffen Sand unfere Schickfale find, fo ift es nicht bloß fur Einzelne, sondern auch fur gange Bolfer Pflicht, fich vor ihm niederzuwerfen mit demuthigem Danke für alle feine Bohlthaten, und ihn anzurufen um feine fernere Gnabe. Tief durchdrungen von biefen Wahrheiten, und bem Berkommen gemäß, verordne und bestimme ich daher den Donnerstag, 9. December b. 3., ju einem Bet= und Dankfefte in bem gan= gen Umfange biefes Staates, und empfehle beffen Beobachtung und Feier burch Gebete an den allmächtigen Gott für feine dem Bolfe diefes Staates und den Bereinigten Staaten überhaupt erwiesene Gnade u. f. w. Gegeben unter meiner Sand und dem geheimen Siegel, in der Stadt Albanien, am 6. November, im Jahre bes herrn 1830." New York Observer vom 20. November 1830.

3. Proflamation bes Gouverneurs des Staates Reu:

Jersen, Herrn Broom, von 1830:

"Es hat dem Herrn, als dem großen Könige aller Bölker, gefallen, bei ber Bertheilung feiner zeitlichen Bohlthaten im bergangenen Jahre unseren Staat besonders gnadig mit Gesundheit, Frieden und Wohlstand zu bedenken, - und als dem großen Saupte feiner Kirche, bei ber Bertheilung feiner Gnade, uns mit dem Lichte und Trofte bes Evangeliums zu fegnen, Die Grenzen Sione zu erweitern und ihre Buftungen gu bauen. Für Diefe unverdiente Barmherzigkeit ift es unfere, als eines christlichen Volkes, Pflicht und unser Vorrecht, ihm unseren Dank auf geziemende und ihm wohlgefällige Weise darzubringen, und beshalb habe ich den Donnerstag, 16. December b. 3., ju einem Lobe und Danktag fur biefen gangen Staat bestimmt, und fordere hiermit ernstlich Die Chriften von allen Partheien auf, fich an diesem Tage freudig und andachtig zum Gottesbienfte zu versammeln, und demuthig fernere himmlische Segnungen auf unser Land herabzustehen." New York Observer vom 11. De cember 1830.

Schließlich möge eine Stelle aus einer Parlamenterede des Bischofs von Exeter den christlichen Gesichtspunft der Verbindung von Kirche und Staat bezeichnen, welche dieser ehrwürdige Prälat hielt, als das Oberhaus vor Kurzem über den religiösen Unterricht in Frland einen Beschluß zu fassen hatte:

"Barun," — so redet er die Pairs des Neiches an —
"warum sitzen wir Bischöfe hier unter euch? Warum ruft man
uns, die wir Diener der Kirche sind, in den Rath der Gewaltigen dieser Welf, und unter die Gesetzeber des Landes? Wozu
ist diese enge Verbindung von Kirche und Staat, in welcher seit
so vielen Jahrhunderten England seinen Ruhm und seine Sicherheit gesunden hat? Etwa um die Kirche politisch zu machen?
Nein, meine Serren, nein, sage ich mit den Worten des ehr würdigsten Mannes eures Standes, des edsen und gelehrten
Erafen, der so viele Jahre lang auf jenem Wollsacke saß, \*)
nicht um die Kirche politisch, sondern um den Staat

figen. Wir figen bier, um immer bereit ju fenn, die beiligen Lehren ber Evangelischen Wahrheit euch, wenn ihr rathschlaget, vorzuhalten, - um zu machen über die besten, über die höchsten Intereffen berer, für welche ihr Gefete gebt, - um unfere warnende Stimme zu erheben gegen jeden Berfuch, woher er auch fomme, die Staatsweisheit von der driftlichen Beisheit zu trennen, ober ben fleinsten Theil unferes allerheiligften Glaubens aufzuopfern. - Meine Berren, ich stehe vor euch als ein Bischof der vereinigten Kirche von England und Frland - lagt und nie vergeffen, bag ffe nur eine vereinigte Kirche ift, am wenigsten in Diefer finftern Leis bensftunde des Julandischen Theils derfelben, - in Diefer Stunde gemeinschaftlicher Bersuchung, gemeinschaftlicher Gefahr. 3ch ftehe hier und fiehe eure Serrlichfeiten an, euer ganges Gemuth, eure ernstefte Betrachtung auf die hoben religiöfen In: tereffen, - ja, ich muß es fagen, auf die hoben religiöfen Pflichten zu richten, auf die es in der Berathung Dieses Abends ankonimt. Ich stehe hier und beschwöre euch, auf eine kurze Stunde nur alle niederen Rücksichten zu vergessen und euch nur daran zu erinnern, daß ihr driftliche Gefetgeber fend."

Gemeinschaftliches Schreiben von neun und zwanzig Predigern in Basel und dortiger Umgegend an die Herrnhuther Predigerconferenz. Mit Bewilligung der Verfasser mitgetheilt. \*)

Basel ben 6. Juni 1832.

In Christo Jesu herzlich geliebte Brüder!

Send festlich gegruft in dem herrn von uns, die wir eure Bruder find und Mitgenoffen an der Trubfal und am Reich

und an der Geduld Jesu Christi!

Was wir euch vor einem Jahre geschrieben haben, daß sich zwar der Sturm bei uns gelegt habe, das Meer aber noch nicht stille sen, indem viele Gemüther mit bem Stand ber Dinge nicht zufrieden waren, und daß uns die Gefahr der Schreckensherrschaft des Pobels drohe, wenn die Grundfate des verkehrten Zeitgeistes die Oberhand gewinnen follten, das hat fich leider nur allzusehr und bald bestätiget. Raum war die Ordnung her= geftellt und die neue Regierung erwählt und eingefett, fo fingen bie Saupter ber erften Revolution an, bas Bolf neuerdings aufzureigen und in Bewegung zu bringen. Weil ihnen nun, bem Beifte des Aufruhrs, der fie regierte, gemäß, auch die schandlichsten und ehrtosesten Mittel dazu nicht zu schlecht waren, die Regierung felbst aber aus Milde und Schonung nicht fogleich ben nöthigen Ernst zeigte, so trat im August des vorigen Jahres auf's Neue der Zustand der offenbarsten Empörung in unserem Lande ein, mit Anarchie und Bürgerkrieg in ihrem Gefolge. Nach einer langen Reihe betrübender Borfälle ift es zulept mit diefer Emporung fo weit gefommen, bag die großere Salfte ber Gemeinden unserer Landschaft theils freiwillig, theile burch Schreckensmaafregeln ber Hufruhrsparthei gezwungen, bergeffalt unferer Regierung, fattisch den Gehorfam auffagte, daß diefe

<sup>\*)</sup> Lord Eldon, vormaliger Kanzler von England.

<sup>. \*)</sup> Das Schreiben von 1831, welches leider jest noch nicht in unseren Händen ist, werden wir später mittheilen. Eben so hoffen wir bald Nachrichten über das später Borgefallene liefern zu können. Anmerk. der Red.

. 166

durch bie eidgenöffische Bermittelung, die eingetreten war, und i das Bort ber Schrift: "Des Morgens wirst bu fagen: Ach, burch andere Umftande, welche in der neuen Organiffrung meh- Dag ich den Abend erleben möchte! und bes Abends wirft du rerer Schweizerkantone ihren Grund haben, in Ausübung ber fagen: Alch, daß ich ben Morgen erleben möchte!" 5 Mof. 28, obrigfeitlichen Gewalt gehemmt, fich genöthigt gefehen hat, jenen 67. Kam bann ber Morgen, fo zeigte fich bem Auge des Geiwidersetlichen Gemeinden die Berwaltung zu entziehen, welche fes ein trub gerötheter Simmel, und kam der Abend, fo war nunmehr, von der Regierung und den ihr treu gebliebenen Ge- nicht felten eine heiße Betternacht zu befürchten. Deutlich wurde

also geht? — Ach Herr, Herr! warum hast du uns das gethan? Berr, der Gott Ffraels: Es ift ein Bann unter bir, Ffrael! Frael hat sich versundiget, sie haben meinen Bund übergangen, ben ich ihnen geboten habe." Wir sehen in das Buch der Rich: ter und finden auch ba unsere Geschichte. — Es ist eine ernste Sache, wenn ein einzelner Mensch vom herrn sich in die Bucht gethan fieht, wenn er aber vor einem ganzen Bolfe fein Ungesicht gleichsam verbirgt, so ist bessen Zustand besonders schrecklich zu nennen. Finsterniß liegt auf dem kleinen Lande, bas Mejech; ich muß wohnen unter Sutten Redars. Es wird meiner Seele bange zu wohnen bei denen, die den Frieden haffen." worden, daß fein Leben in Gefahr fiehe. Er zog fich demnach Pf. 120, 5. 6. Ihr wiffet großentheils auch, lieben Bruder! in feine Filialgemeinde Maisprach zuruck, die nicht zu den abgegleich mit benen, welche burgerliche Unruhen nach fich ziehen. nung ift, ihm bie Ruckfehr bis jest nicht gestattet hat. Auf Bruder, und des Menschen Feinde find seine eigenen Sausgenoffen. Da ift man oft feines Lebens nicht ficher. Man hort fast täglich die fürchterlichsten Drohungen und Verwunschungen bis zu beffen Tages darauf erfolgter Rudtehr, vier Mann gegen fich und Andere, und der Nachrichten von mancherlei Wache in's Haus befommen. Am 14. erhielt er, wie alle Pfar-Braueln, die verubt werben, gibt es gar viele, Die bem ruhigen ver in ben getrennten Gemeinden, einen Befehl von ben provi-Gefet und Ordnung liebenden Burger zeigen, weffen er fich zu versehen hat. Gang eigentlich fatanisch ift die Berblendung und ein Dant's und Siegesfest wegen Des Landsturms auf Gelter-Die politische Schwarmeret, Die Biele beherricht, und Die fich finden zu feiern. Da er nun hiezu so wenig als irgend einer bisweilen auch weiblicher Gemüther im hohen Grade bemächtigt. Mir wiffen Beispiele von Menschen, die erft beteten, ehe fie auf Raub: und Mordzüge auszogen, ja man hat öffentlich auf einem Gottesacker den Beiftand des heiligen Geiftes zu folchen Thaten angerufen. In den Tagen des Schreckens und des Jammers haben wir felbst auch mancherlei erlebt. Br. Bernouilli mußte taffen, weil man Pulver bei ihm zu finden hoffte. Dem Bruder Defan Burdhardt wurden mehrere Male Die Fenfter einge: worfen, und er felbst wurde einst bei Racht nicht weit von feinem Saufe von einem Unbefannten plötlich ergriffen und gewaltfam zu Boden geriffen. In Folge beffen hielt er fich langere Beit in Bafel auf, mahrend welcher Br. Eglinger fein Amt bleiben, und für die Zukunft unfer Bertrauen machtig starten verfah. Schreckliche Drohungen, sowohl mundlich als in anonn: sollen. Wenn die Feinde schon im Anzuge waren gegen treu men Briefen, haben die Bruder Mener und Legrand ver- gebliebene Gemeinden, beren Untergang fie beschloffen hatten, nehmen muffen, und Erpreffungen von Wein und Lebensmitteln ober auch schon barinnen fich befanden, und ihr wildes Wefen nußten Mehrere von und bei verfchiedenen Anläffen erleiden. trieben, famen ihnen Botichaften zu, wie bort bem Gaul in ber Co waren auch einige zu verschiedenen Malen genothigt, für Bufte Giph, Die fie zu schnellem Ruckzuge trieben, ehe fie ben etliche Tage zu flieben, denn Die Aufruhrer gingen vielfältig Nathschiuß ihrer Bosheit ausfuhren fonnten. Wenn mitunter etliche Tage zu fliehen, benn die Aufruhrer gingen vielfältig Nathschiuß ihrer Bosheit ausführen konnten. Wenn mitunter bamit um, die ber Regierung treu gebliebenen Gemeinden mit Leute tobend fich uns naherten, machte fie ber horr zu Lam-Bewalt ju zwingen, gemeinsame Cache mit ihnen zu machen, mern, Die fich burch fanfte Worte beschämen ließen; und wenn jo baf man an folden Orten gar oft feindliche Ueberfälle von Mifihandlungen gegen uns in's Wert gefett werben follten, fo ihnen zu erwarten hatte. Da ichwebte einem lebhaft vor Augen mußten oft grade foldhe dem Umwefen steuern, Die fonft am wu-

meinden politisch getrennt, für sich eine eigene Regierung gebil- bie und ba die Anschlicht laut, daß unsere Anwesenheit in ben bet haben. Gemeinden bem Gelingen bes Revolutionsplans wesentlich hin-Bas foll man nun aber fagen von einem Lande, worin es berlich fen, und wenn auch hiebei vorzüglich der Grund angegeben wird, daß die meiften von uns Stadtburger find, fo wirft Und die Antwort? Sie steht Jos. 7, 11. 13.: "Also fagt ber boch offenbar noch weit mehr das Gefühl, daß der evangelische Beift, der uns aus Gnaden gegeben ift, dem Grundfat bes Aufruhrs gradezu entgegensteht, und daß der Glaube an das Rreuz Chrifti fein Zutrauen zu bem wurzellofen Baume einer fälschlich gerühmten Freiheit auffommen läßt. Da wir aber, bem Herrn fen Dank, bis zur Revolution mit ber Mehrzahl in unseren Gemeinden in gutem Bernehmen standen, so hat der vernünftigere Theil der Aufgewiegelten bisher eine gewaltsame Entfernung ber Pfarrer in den abgetretenen Gemeinden noch fonft wie Gofen hell und freundlich war; die geiftliche Luft ift nicht zum Befchluß fommen laffen. Indeß find boch zwei unfebumpf und ichwul. Das Bort bes Pfalmiften fommt einem rer Bruder bermalen von ihren Gemeinden geschieden. Dem oft in den Ginn: "Behe mir, daß ich ein Fremdling bin unter Bruder Soch in Buus ift aus Unlag eines Gefechts bei Gelterkinden am 7. April von wohlmeinenden Bürgern angezeigt aus Erfahrung fruherer Beit, mas ber Krieg fur eine Geifiel trennten gehort, und fuhrt nun bort fein Amt, weil bie über Bottes ift. Aber feine Plagen find bod, noch erträglich in Ber- feine Entfernung ergurnte Gemeinde Buus, wo die Pfarrwoh-Da steht der Bater gegen den Sohn, der Bruder gegen den lähnliche Beise ward Bruder Raillard in Lausen von seiner Gemeinde entfernt. Er hatte in der zweiten Woche des Aprils als Repressalie für einen in Bafel verhafteten Mann aus Lausen, forischen Behörden, des folgenden Tages, am Sonntag Palmarum, von uns fich versiehen fonnte, und ber befannten Erfahrung nach noch Schlimmeres für fich zu fürchten hatte, fo begab er fich nach Bafel, und als er Mittwochs darauf wieder umfehrte, wurde ihm von Seiten ber Gemeinde angezeigt, fie verlange, daß er fein Umt einstweilen durch jemand Underes versehen laffe.

Doch — liebe Brüder! hätten wir euch auch noch Manfich eine Saussuchung von einem Trupp Insurgenten gefallen ches zu sagen von Gefahren, die uns betroffen, von Rummer, den wir ausgestanden haben, von Besorgniß und Menasten, so ließe sich doch noch viel Mehreres melben von der schützenden Gnade des Beren, von auffallenden Proben feiner schützenden Liebe, von augenscheinlichen Wundern ber Erhaltung und Bewahrung, Die und billig in Zeit und Ewigkeit in bankbarem Undenken

forgte und fein Saar bon unferem Saupte fallen ließ, hat er bisher auch unseren moralischen Charafter in seinen gnäbigen Schut genommen, und ben Lafterzungen einen Zaum angelegt. Wenn auch in Wort und Schrift schon gewaltig über uns nen, daß er, unter beffen Seiligen feiner ohne Sadel ift, an uns, feinen armen Boten ungählige Thorheiten findet, um fo beschä-Menschen hat finden laffen.

der Zeit auch, wie jedes Rind Gottes ihn unter folchen schweren Umftanden fuhlen muß; da aber die Stadt von ben Emporern nichts zu befürchten hatte, indem diese nichts gegen fie unternahmen, wie bei ber erften Emporung, fo fonnten fie ftets ihren tes Fürbitte in Bafel und an gar manchen anderen Orten war

in seine beilige Wohnung.

Mittheilungen durch den Drang der Zeitumftande manche Bem. Diener Jesu insonderheit, burch die flaren Ausspruche bes Borzu rühmen haben.

gutreten; indeß haben wir uns bei feber Gelegenheit, und nament gunftigung Des Unglaubens nicht freigesprochen werden fann. lich in unseren Vorträgen als solche dargestellt, die um bes Bewissens willen fest und treu an ihrer Obrigfeit halten und allen

thendsten gu fenn pflegten. - Bruder Burdhardt in Rum- Aufruhr als ein Wert ber Finfierniß fort und fort verabicheuen. lingen ward von feiner Rugel getroffen, ale Infurgenten auf ihn Doch hat unfere gang verschiedene Stellung auf unfere öffentlifcoffen, und Bruber Saslein blieb unverfehrt, als eine burch den Zeugniffe naturlicherweife großen Ginfluß. Bei benen unter fein Kenfter in's Binmer fuhr, mahrend er am Tifche faß. Go une, Die in treuen Gemeinden fteben, ift bas Wort Gottes auf hat ber herr unferes Lebens mahrgenommen, und uns unter feine Weise gebunden. Ihnen muß es besonders anliegen zu bent Schatten seiner Flügel beschirmt, wie Kindlein, Die auf bezeugen, daß die Emporung nicht die einzige Gunde ift, durch Erben mit Fleiß behutet werben. Indem et fo fur unfer Leben Die fich Die Menfchen Gottes Ungnade und fein Urtheil jugiehen, und daß ein Jeder dem Berderben anheimfällt, der sich nicht in der Gnadenzeit von aller Gunde befehrt, um die Gnade Gottes in Chrifto Jesu zu suchen. Andere wurden, obgleich in abgetrennten Gemeinden lebend, mit Muth und Freudigkeit aus: geschimpft wurde, fo ward boch unfer Wandel noch nie eigent- geruftet, die Bahrheit frei zu bezeugen, "daß der Abfall von lich gefdmaht, ober Dinge von une ausgesagt, beren fich ein ber Dbrigfeit feinen Grund im Abfall von Gott habe, und bag redlicher Diener Chrifti ju schämen hatte; und jemehr wir erfen- ber Wahrhaftige und allein Gewaltige fein gerechtes Urtheil gewiß in Zeit und Ewigkeit vollziehen werde an Jedem, der nicht von Serzen feine Gunden bereue, um im Glauben an mender ift fur und die Legitimation, die er und bisher bor ben Jefum Buge zu thun." - Andere aber finden fich fo gebunden, schen hat finden lassen. Daß sie mit David sagen mochten, "ich muß senn wie ein Tau-Während es so bei ben Brudern auf bem Lande durch ber und nicht horen, und wie ein Stummer, der feinen Mund allerlei Roth, Gefahr und Kummet ging, hatten es die Brüder nicht aufthut, und muß seiner wie einer, der nichts hörte, und in der Stadt um vieles leichter. Sie fühlten zwar den Druck der keine Widerrede in seinem Munde hat," Pf. 38, 14. 15.; und wenn ihnen ihre Kirchkinder manchmal sagen, sie sollen nichts als bas Evangelium predigen, so hat bas ben Ginn, baß fie das Strafen ber herrschenden Gunde nach Gottes Wort gang unterlaffen follen. Mit gepreßtem Serzen besteigen fie gewohnten Arbeiten ungeffort obliegen, und hatten fich dabei Daber die Kangel, da fie miffen, daß von ihren ziemlich fparfamanches gnabigen Bekenntniffes bes herrn bazu zu erfreuen. men Buhorern jedes Bort belauscht, und auch die leifefte Un-Doch feste fie ihres herzens Theilnahme an dem Ergehen der beutung lieblos aufgenommen wird. Daß die Sache unferer Bruder auf bem Lande oft in Beforgnif, und trieb fie in's Regierung vielfältig, auch durch einen großen Theil von Deutsch-Gebet vor ben Gnadenthron. Ihrer und anderer Rinder Got- land verfannt und verachtlich angesehen wird, barüber hat man fich eigentlich nicht zu verwundern, benn fie ift die Sache des auch ben Brudern auf bem Lande in den Zeiten besonderer Roth auf Gottes Bort gegrundeten Rechts, und von folchem wendet und Gefahr gar tröfflich, und ift auch hinaufgefommen vor Gott fich die öffentliche Meinung gar gerne weg, befonders wenn es gefrankt, nicht sogleich ben Sieg bavon tragt. Wir halten uns Leid war es uns, daß unfere fchriftlichen und mundlichen aber fest an den Grundfat, daß der Chrift überhaupt und ber mung erlitten haben. Statt im Berbft vorigen Jahres unfere tes Gottes geleitet, über fein Berhaltniß zur Dbrigfeit nie im allgemeine Conferenz zu haben, hielten wir sie erst im Januar Zweifel sehn kann. Sehr erfreulich war es uns daher, aus in der Stadt. So hat es auch unserer kleinen Zusammenkunfte eurem letten Protokoll zu entnehmen, daß eure Ansichten in weniger gegeben als in ruhigen Zeiten, und wann und wo wir dieser Beziehung mit den unseigen übereinstimmen, daß der Prewieder zu einer allgemeinen Conferenz werden zusammen tommen Diger nach dem Worte des Apostels jum ftrengen Gehorsam Fonnen, ift bem Berrn allein befannt. Dichts besto weniger gegen die Dbrigkeit zu ermahnen hat; und dies kann mit um Durfen wir in Mahrheit fagen, daß die bruderliche Liebe unter fo vielmehr Freudigfeit gefchehen bei einer Obrigfeit wie Die uns nicht abgenommen hat, fie hat vielmehr burch die gemein- unfrige ift, ba fie es mit bem Bolfe immer gut gemeint. schaftliche Noth wesentlich gewonnen; bas Berz im Leibe lacht Sie wird zwar jest von Gott gedemuthigt, er hat ihr für eine und, wenn in gegenwärtiger schwerer Zeif ein Bruder den ande Zeiflang bas Schwerdt abgegurtet, hat aber doch noch etwas ren fieht, und dies gablen wir auch unter die ausgezeichneten Gutes an ihr gefunden, und fie zum Zeugnif aufgestellt gegen Gnadenproben, beren wir uns von der Barmherzigfeit des Beren ben Geift bes pobelhaften Frevels. Lagt uns hoffen, bag er fie auch wieder aus dem Staube erheben wird, wenn fie mit Bei bem zweiten Ausbruch der Unruhen find wir weniger David von Serzen fein Angesicht suchet, was fur fie und unfer im Kall gewesen als bei dem erften, in der Cache handelnd auf. Land um fo mehr zu munichen ift, ba fie von mehrfacher Be-(Schluß folgt.)



Sonnabend den 16. Mara.

No 22

Gemeinschaftliches Schreiben von neun und zwanzig Predigern in Basel und dortiger Umgegend an die Herrnhuther Predigerconferenz. Mit Bewilligung der Verfasser mitgetheilt.

(Shing.)

Schon oft haben wir uns untereinander darüber berathen, ob es nicht Gewissenssache für uns sen, durch ein gemeinschaftlich schriftliches Zeugniß an das Wolf gegen den Geist der Empörung dem Befehl des Herrn [Jes. 33, 7—9.] als Wächter über dasselbte treulich nachzukommen; wir haben aber die Heute noch keine Klarheit darüber. Wir sehen uns eben mit dem ganzen Volke in der Zucht, und zu der Zeit, da er uns die sündige Art und die Klese Wunde unseres Falles mehr offendart, geht man wohl mit Beugen auf die Seite hin und demüttig Schweigen dient für Herz und Sinn. Redet ja doch der Herr laut genug für Alle, die Ohren haben zu hören, und bei den Verstatt genug für Alle, die Ohren haben zu hören, und bei den Verstäckten möchte man denken, hist reden und schreiben nichts, es wird mit ihnen je länger je ärger, sie versühren und werden versührt. Der Barmherzigkeit Gottes, die da groß ist, sehen sie empsohlen, daß sie wieder nüchtern werden aus des Satans Strick, in dem sie gefangen sind zu seinem Willen! — uns aber wolle der Herr leiten in dieser Sache nach seinem Willen!

Eine Zeit solcher außergewöhnlichen Erfahrungen ist für Geist und Herz immer ein Anlaß zu mannichfaltigen lehrreichen und warnenden Beobachtungen. Wir haben Gelegenheit gehabt, die Menschen näher kennen zu lernen, wir haben gesehen, wie Mancher anfänglich aus bloßem Leichtsinn und Menschengefälligkeit den Ungehorsamen zusiel, in wenig Wochen aber in der Schule der Ungerechtigkeit ein ausgelerntes Kind der Bosheit wurde. Wir haben gesehen, wie auch erweckte Seelen am Glauden Schisfbruch leiben, und für das schnöde Linsengericht einer eingebildeteten Freiheit ihren seligen Antheil an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes dran geben können. Ja wir haben noch Anlaß gehabt, in die Tiesen des Satans zu schauen, der mit lügenhaften Kräften die Seelen derblendet und mordet, und bohnlacht, wenn er sie so in sein Netz ziehen und verstricken kann, daß sie weder vorz noch rückwärts mehr können.

Doch das Wichtigste, was wir zu thun haben, war wohl der Blick in unser eigenes Herz; man sollte meinen, eine solche Zeit der Noth müßte dem inwendigen Menschen gar Bieles ausgetragen, und wir sollten gar Manches zu rühmen haben von kindlicher unbedingter Ergebung in den Willen des Herrn, von freudiger Ergebung des Herzens zu ihm, von festem Vertrauen auf ihn, von himmlischen Tröstungen in den Tagen der Gefchr.

Aber — last es und frei gestehen, die schwere Zeit ist für und weit mehr eine Schule mannichsaltiger Demüthigtingen gewesen, in der wir unsere armen Herzen in recht jämmerlicher Gestalt haben kennen lernen müssen. Es zeigt sich und offenbarlich, daß bei der allgemeinen Sichtung auch die Reinigung der Kinder Levi mit im Plane Gottes liegt. Wie bei der Seuche, die jest in Seiner Hand eine Ruthe über unserem Welttheil ist, wo sie herrscht, auch diesenigen, die nicht eigentlich von der Seuche befallen werden, sich angegriffen und unwohl fühlen, so ist es auch und ergangen. Wir fühlen schmerzlich die Macht der sündlichen Ansechtungen in der bösen Stunde der Versuchung, und sind oft sehr träge und lässig zum Gebet, wenn wir's am nöthigsten hätten, brünstig im Geiste zu sepn.

Berdet ihr's wohl glauben, wenn wir euch sagen, daß, wie einerseits in Trübsinn viele Stunden uns vergehen, da wir uns zur Arbeit wie unfähig fühlen, andererseits nach überstandenen augstlichen Tagen und in Gesahr durchwachten Nächten, in den so vielfältig herungetriedenen Serzen, auch Leichtsinn und Sicherheit sich oftmals zeigt? Oft will auch Jorn und Unwernunft, dei derheit sich oftmals zeigt? Oft will auch Jorn und Unvernunft, der der im Serzen werden, dei der Bosheit und Unvernunft, der der Ungerechtigkelt und Lüge, deren Zeugen wir sind. Oft wollen unsere Füße straucheln, und es verdrießt uns auf die Ruhmräthigen, daß es den Gottlosen so wohl geht. Oft möchten wir mit dem Herrn hadern, wenn wir das Uebermaaß von Toot und Frevel betrachten, und sehen, wie der Pöbel den Gottlosen zuschlusse der Hocktlosen zuschlusse der Hocktlosen zuschlusse der Hocktlosen zuschlusse der Hocktlosen zuschlusse noch nicht erloschen, so geht es doch damit sehr abwechselnd. Sind wir disweisen muthig und getrost, so werden wir zu anderen Zeiten durch unseren Kleinglauben auch sehr gedemüthiget. Es hat beinah Jeder zu seiner Zeit sein schwaches Stündlein, und wohl mehr als eines gehabt, dessen er sich vor dem Herrn zu

schämen hat. — Ad! ein tropiges und verzagtes Ding ift unfer | Evangelii wird umgestoffen und weggeruckt werben von feiner Berg. Gott Lob und Dant, bag er großer ift als unfer Berg! -

To erflärbar und auch wohl verzeihlich es senn mag, daß folche, die mitten im Gewitter fichen, an ben Reuigkeiten bes Sages Antheil nehmen, fo nehmen boch die elenden Dinge Diefer berge, eine Rachthutte in bem Rurbiogarten, ein armes geringes Erden mehrentheils unfer Berg und Gemuth viel zu viel in Un: fpruch. Wir follten weit mehr uns unter Jefu Kreug flüchten, und in Geinen heiligen Bunden eine Freiftatt fuchen gegen die außeren und inneren Sturme ber Beit. Ift doch unfer Burger: recht im himmel, ift boch bort unferes lieben Baters Saus, dem wir angenehm gemacht find in dem Geliebten! ift boch unfer Schatz dort oben, follte benn nicht auch bort unfer Berg fenn? Sollten wir nicht als Gafte und Fremdlinge über die Bermirrung der Erde hinwegsehen, und une deffen freuen, daß wir ein Baterland im himmel haben, bas tein Mensch und rauben, und felbft ber Fürst ber Finfterniß uns nicht freitig machen kann? Ja - ja - schickt bas Berze ba hinein, wo ihr ewig wünscht zu senn!

D wenn unfere Bergen frank vor Liebe maren, und bas felige Seinweh nach dem Jerufalem, bas broben, unfere Bergen erfüllte, fo würden wir um die Dinge biefer Erben viel wentger bemüht fenn. Dit findlichem Glauben und heiliger Ginfalt würden wir über Dornen und Trummer getroft unfere Strafe gieben, es wurde uns dabei um fo gewiffer unfer Berg brechen über bem Jammer unferes Bolts, wir wurden aus den Gingeweiden ber Barmherzigkeit Jesu zeugen von bem Lamme Gots tes, das da hinnimmt die Gunden ber Welt, und bas Zeugniff ber Wahrheit wurde, mit der heifien Inbrunft der bejammernden Liebe verbunden, Gegen ftromen über das arme Boff, bas ben Herrn verlaffen, ben Fels feines Beils gering geachtet hat, und in Blindheit und Berftodung feinen Berführern gur Beute

geworden ift.

Diefe offene Darlegung unferes Bergenszustandes mag euch, geliebte Bruder in Chrifto! Die geeignetsten Winke geben über bas, was der besondere Inhalt eurer Fürbitte für uns senn mochte. Im Bertrauen auf eure brüberliche Liebe und Theilnahme rechnen wir darauf, daß ihr unserer vor bem Seren aedentet; das bringende Bedürfniß eures Webets für uns fallt

auch wohl von felbst in die Alugen.

Wie es mit unserem armen Lande noch geben mag, wissen wir nicht; die Berhältniffe scheinen fich täglich mehr zu verwideln, und nach menschlichen Aussichten kann es noch lange mahren, bie Ruhe und Ordnung bei uns wiederfehrt. - ABohl und, daß wir miffen und von Bergen glauben, daß unfer Schickfal in ben Sanden beffen liegt, dem gegeben ift alle Gewalt im Simmel und auf Erden! Ihm mare es ein Leichtes, und auf einen Tag zu helfen, aber Er scheint eine grundliche Rur mit unferem Bolle vorzuhaben. Er läßt es feinen eigenen Weg geben, daß es barm mude werde, und aus Schaben Alugheit terne, und feine Gotter ihm jum Dete fenen. Es icheint uns. Die jetige Rrifis fen fur bas Reich Gottes in unferem Lande entscheibend. Entweder wird gulett bas Bolf feine Stimme trag zu vorfiebenbem Schreiben ber Bafeler Prediger an Die erheben und weinen, wie einst Frael zu Bochim (Richt. 2, 4-5.), Predigerconferenz. und dann wird ber Berr die Gunde bes Landes wegnehmen auf einen Lag, und une mehr Butes thun, benn zuvor je; bas Bort Gottes wird laufen und gepriesen werden unter und, und die hinderniffe merden weichen muffen, die bemfelben bicher fo viele Bergen versperrt haben. Ober es wird unfer Land ben Fluch feiner Gunden tragen, wie bas Bolt ber Juben, bas fich nicht werth achtete ben ewigen Lebens, und ber Leuchter bes wurde geftern auf bortigem Gemeinderath mit 56 Stimmen gegen

Stelle. -

Jeboch — auch bann wird ber Berr fein Erbe nicht gang vergeffen. Er wird laffen übrig bleiben ein Saustein im Wein-Bolticin. Denn es ift boch ein geheiligter Saame in unferem gangen Lande verbreitet, und ber Berr fennet gewiß barin noch fehr Biele, die ihre Ante nicht gebengt haben vor bem Baal, und auch in harter bofer Beit Ihm treu bleiben und auf Geinen Ramen hoffen. Davon find wir göttlich überzeugt, baß, wenn wir auch vertrieben werden follten, und die Abtrunnigen fich Lehrer aufladen wurden, nach dem ihnen die Ohren jucten, bas Evangelium unter ber Rangel nicht muffig fenn wurde, ja Manche wurden wohl bann erft bas Wort bes Lebens schätzen lernen, das fie jeht fo fiberfluffig haben, baf fie in die Brunnen treten und fie trübe machen. Inzwischen glauben wir wohl zu thun, wenn wir ben Seren täglich um neuen Muth bitten, aller Drohungen ohnerachtet, auf unferem Poften zu bleiben, und ausjuharren fo lange wir konnen, eingebent bes ABortes ber Schrift: "Wer glaubet, der fliehet nicht!" Denn die bisherigen Erfah-rungen haben uns gezeigt, daß foldes bas beste ift, so wenig man auch unter den gegebenen Berhaltniffen bas Weichen Jemanben verdenfen fann. Collte aber die Beit fommen, daß Giner ober ber Undere von une formlich abgesett, ober gewaltfam von feiner Stelle vertrieben wurbe, bann mochte ber Gpruch in Unwendung gebracht werben: "Wenn fie euch in einer Ctabt verfolgen, so flicht in eine andere;" und bann wolle uns ber herr felbft gewärtig und fertig machen, als ein gutes Galg ber Erden nühlich ansgestreut zu werden.

Das Alles fen Seinem treuen Bergen empfohlen. Er gebe uns bie Gnabe, ju allen Seinen Winken bereit ju fteben, und fo einher zu gehen, bag alle Stunden und Tage bas Berg uns zu Ihm trage! Gein ift bas Reich und bie Kraft und bie Hervlichkeit, fo wie die Barmbergigkeit und Bergebung. Gein Rame wird siegen, auch ba, wo Er erst zu erliegen scheint. Er laffe Seine Augen offen fiehen Tag und Nacht über alle Seine Rinder, und namentlich auch über alle Geine Diener auf bem gangen Erdboben! - Er erbarme Cich über uns arme Leute

und über unfer geschlagenes Land!

Much eut, liebe Bruber! laffe Er Geiner allmachtigen Onabe empfohlen fonn! Er bewahre euch nach Seiner Barmbergigfeit vor ähnlichen Erfahrungen, wie wir fie ichon feit anberthalb Jahren in unserem Lande machen, - Er zerftreue bie drohenden Zeichen, die hier und ba auch an euren Orten jum Borschein kommen! Er sen euch recht innig nabe an eurem Berfammlungetage.

In Geiner Gemeinschaft bleiben wir eure euch herzlich lies benben geringen Brüber. (Folgen bie Unterschriften.)

Aus einem Briefe aus Bafel vom 9. Juni 1832, ale Rache

Es wird in obigem Schreiben ber beiben Pfarrer Soch in Buns, und Raillard in Laufen Ermahnung gethan. Erfterer ift noch in berfelben Lage, mit Letterem aber hat es fich eber verschlimmert. Er hatte nach feiner Rudfehr von einer furzen Reife, Freudigkeit nach Laufen zu geben und einen Berfuch zum Wiebereintritt in feine alten Berhaltniffe zu machen; allein es

19 beschlossen, ihn nicht wieder anzunehmen, so daß derselbe nun sast keine Aussicht zu einer günstigeren Bendung der Dinge hat. Außer diesen beiden ist, wie ich höre, noch der Pfarrer in Langenbruck von seiner Gemeinde abgedankt worden; und von dem Pfarrer Grunauer in Arisdorf, der schon seit längerer Zeit von seiner Gemeinde sehr schlecht behandelt, und neulich ganz eigenklich persönlich gemischandelt worden ist, heißt es in diesen Tagen auch, daß er seine Gemeinde werde verlassen müssen, und odürste es nach und nach, da solche Beispiele unversennbar anseckend wirken, auch an die meisten unserer Pfarrbrüber die Reihe fommen, wenn der Kanton von der Stadt getrennt werden sollte.

Votum eines Mitgliedes des großen Nathes in Basel über das Staatsanlehn den 5. Februar 1833.

"Benn der gebieterische Drang der Umstände nöthigt, den Bedarf der Staatsausgaben durch Anlehen zu decken, und die Aussichten für die nahe Zukunft noch serner das Gleiche erwarten lassen, so scheint es mir und vielen Anderen, daß es hohe Zeit sep, einmal das unglückliche Experiment der Restauration unserer Universität aufzugeben.

Ich nenne es ein Experiment, weil es von vorne herein ein ziemlich ungewisses Unternehmen war, das man aber dennoch

versuchen wollte.

Ich nenne es ein unglückliches Experiment, weil das Resfultat, das man hoffte, in den bald zwanzig Jahren des Experimentirens, weit hinter den Erwartungen zurück blieb, und mit den bedeutenden Rosten, die es verursacht, in keinen Vergleichkommt. Es ist aber noch in einem höheren Sinn ein unglück-

liches Erperiment.

Das Gefet fordert für die Wahl der Professoren Concurrenz. Die Ausnahme gestattet bei ausgezeichnetem Berdieust freie Bahl; man machte aber in ben vielen, vielleicht ben meiften Fällen, Die Ausnahme zur Regel; inländisches Berdienft fourde miffannt und hintangesett, und fratt beffen murden Lehrer hieber berufen. bie zum Theil anderwärts wegen bemagogischer Grundsätze und Irreligiosität (was stets in genauer Berbindung miteinander steht) fortgeschickt worden waren; und so band man sich selbst die Ruthe, die uns jett fo empfindlich schlägt; fo die Beifel, Die uns jest fo tief vermundet; fo brachten wir uns in die Lage, Die uns jest so viele Berlegenheit macht. Ja, Sochgeachteter Serr Bürgermeister! Sochgeehrte Herren! gestehen wir es uns unverbohlen, Wir tragen alle mehr ober minder Theil an der Schuld! es batte ichon langft in diesem Gaale offener bezeigt merben follen: daß, wenn man Unglauben fae, man Emporung ernote; daß, wenn man Berbreitung der Irreligiöfität, und der Gering: schätzung bes Wortes Gottes zulaffe oder befordere, man Schulden auf das Land häufe, und daß früher oder später, aber immer unausbleiblich, Gerichte barüber einbrechen. Bielleicht hätte die Warnung gefruchtet, vielleicht ware Manches von dem unterblieben, was und in eine fo ungludliche Lage versetzt hat.

Alber noch ift es Zeit! Hören wir auf, bem Gögen ber Zeit zu opfern! und geben wir dem Herrn die Shre! Dann durfen wir am Schlusse unserer Proflamationen, nicht als bloß übliche Schlußphrase, sondern mit freier Stirne und mit vollem Berzen und seinem Schuge empfehlen; dann durfen wir mit Recht auf unsere gerechte Sache pochen, und mit dem edlen Trotz, ben nur der Glaube gibt, mit Luther ausrufen:

Gine fefte Burg ift unfer Gott! Gin gute Behr und Maffen!

Ich schließe mich übrigens an die gestern von Seren Praf. Bischoff und heute von Seren Linder Passavant geäußerten Ansichten an, und gehe noch etwas weiter, indem ich die Ansbahnung zur Zurücksührung unserer Universität auf ihren früheren Standpunkt wünsche, um einerseits die bedeutende Summe zu ersparen, welche dieselbe in ihrent jetzigen Justande kostet, noch mehr aber um die moralischen und religiösen Nachtheile zu versmindern, welche und durch ihre versuchte Restauration gebracht wurden, und noch gebracht werden könnten."

Die Antwort, welche der herr \*\* auf biefes Botum gab,

war ungefähr folgende:

Daß Religiosität und thätiges Christenthum abgenommen habe, muffe er läugnen. Freilich sen ein Christenthum, wie es Einige sich wünschen, im Abnehmen begriffen; dasjenige aber, welches, mit größerer Denkfreiheit verbunden, eines freien Bolkes würdig sen, sehe man eher wachsen, als abnehmen u. s. w.

Bas das nun für ein besonderes republikanisches Christenthum sein, ist nicht schwer zu errathen. Nur ist es sehr zu bedauern, daß man den Baum immer noch nicht an seinen Früchten erkennen will. Daß dieses neu accommodirte Christenthum mit dem Alles verheerenden und zerstörenden Revolutionszeist unserer Zeit aus einer und derselben Quelle, nämlich aus der menschlichen Selbstsucht, gestossen sein, daß es den politischen Empörungen vor und in die Hände arbeite, und daß eben so auch die Empörer unserer Tage allenthalben dieses neuaccommodirte Christenthum gar sehr in Shren halten, diese Erscheinung sollte doch billig verständigen Staatsmännern die Augen öffnen. Noseitur ex socio, qui non cognoscitur ex se.

Jum Trost und zur Freude unserer Leser können wir aber versichern, daß es in Basel auch nicht an Leuten sehlt, welche wie der Berf. vorstehenden Votums wieder nüchtern werden, und so verständig sind, einzusehen, daß das 19te Jahrhundert, um auf seinem Standpunkte ordentlich sehen zu können, keine andere Sonne nöthig habe als diesenige, welche schon vor acht-

zehnhundert Jahren geschienen hat.

## Madrichten.

(Aus einem Schreiben an ben Berausgeber.)

Ju ben Büchern, die uns noch fehlen, gehört em Ehestandsbiichlein; wir haben allerlei Biichlein der Art, wir haben Confirmandenbiichlein, die wir den Confirmanden am Tage ihrer Confirmanton übergeben, — aber ein solches Buch, das den Neuvermählten am Tage ihrer Copulation übergeben wird, das in gedrängter Kürze, in einer gesalbten Sprache, die dann auch von allen Ständen verskanden wird, über die Wichtigkeit und Schwierigkeit und Herrlicksteit des ehelichen kebens redet, darauf bezügliche Stellen der Schrift erflärt, von den gegenseitigen Pflichten der Eheleute, dem Verhältnis dersselben zu Eltern, Kindern, Dienstdoten redet, Nathschlage, Ermunterung ertheilt z. B. zum häuslichen Gottesdienste, kurze Lebenszeschichten christlicher Eheleute (eine willsommene Gabe war schon das Gedet Oberlin's und seiner Sattin in den Zügen aus ihrem Leben) enthält, sehlt uns noch gänzlich. Es könnte großen Segen stiften. Neulich wurde ein solches Duch von einem katholischen Berfasser angekündigt, Pletz, die Ehe, bei Wimmer in Wien. Diese Schrift, deren Verfasser als Herausgeber der Wiener theologischen

Beitfdrift befannt ift, follte in ber Eo. R. 3. nicht unangezeigt bleiben.

Ein eben fo bringendes Bedurfnig mare vielleicht ein Buch, bas von dem wichtigen Berufe der Pfarrfrauen handelte, - o gewiß, unfere Pfarrfrauen konnen großen Gegen fliften, aber auch viele Sinderniffe dem Reich Gottes in den Weg legen; auch bazu fande fid mohl ein Bearbeiter. - Ueberhaupt fonnte von Zeit gu Beit auf foldhe Bucher, die noch fehlen, aufmertfam gemacht werden.

Bir leben jest in dem Zeitalter ber Gefellichaften. Bas ber Berr fonft burch Einzelne that, burch einen Luther, Mrndt, Spener, - thut er jest nach feiner Beicheit durch bruderliche Bereinigung Mehrerer. Ich vermiffe aber noch schmerzlich zwei Bereine. Erstens einen Traktatverein für Gebildete. Unfere Eraktatgefellschaften haben bis jest nur mehr ben fehlichten Lands mann und Burger im Auge, wie es in ber Ankundigung ber Eraktatgefellschaft zu Berlin beißt: es fen Zweck, Schriften unter bem gemeinen Mann und unter folden auszubreiten, Die in großer Unwiffenheit leben. Aber grade die gebildete Welt bedarf bei ihrer Berbildung und großen Unwissenheit im Chriftenthum abnlicher Schriften, auch muß man fie ihnen schenfen - benn bafür geben fie fein Geld aus. Der große Segen, ben ein folcher Berein ftif ten wurde, leuchtet ein, - wie vielen Segen wirfte ber fel. Rie & Ting, wenn er bann und wann ein Buch binlegte. Und an Materialien fehlt es nicht - man fonnte dazu bie paffenben Auffate aus ber Ev. R. 3. nehmen (benn bie gebildete Belt lieft natfirlich bies fes so verschriene Blatt nicht), wie z. B. alle Erzählungen von Schubert aus bem Neiche, ben Auffat über die Giftmischerin Gefina; bann einige Gebichte von Knapp, wozu bieser gewiß bie Erlaubnif geben murbe. 3. B. feinen Nadruf an Gothe, aus feinen driftlichen Gebichten: ber Sturm; bas neue Berg u. f. w. Muszüge aus bem Iften und Iten Beft bes Bafeler Magazin, Jahr, gang 1832, enthaltend die Reife um bie Belt! - Berlin mare ber Schicklichfte Drt, wo fich ein folder Berein bilben fonnte, - er wurde Theilnahme in gang Deutschland finden.

Dann einen Berein, ber Pfarrer und Schullehrer mit acht driftlichen Schriften verfebe. Barter fagt mit Recht: Benn ber Teufel bie Beerde verscheuchen will, fo foliagt er ben Birten, - foll die Beerde gerettet werben, fo fuche man guerft den Birten gu gewinnen! Ein einziges folches Buch wie bas föfiliche Buch von Barter, ber Evangelifche Geiftliche, - welch einen Gegen tann es unter dem Predigerftande ftiften, und grade bie Prediger, die es am nöthigften haben, faufen es am wenigsten. Und fo fonnte das Beuggener Blatt im Stillen unter bem Schullehrerftande mirfen! Der Berein, der gewiß Theilnehmer finden wurde, faufe von Berlegern folde Schriften in Parthien, mo fie gewiß Billiger zu haben find, und theile fie bann burch seine Mitglieder aus. Wenn auch anfangs Mancher das so geschenkte Buch bei Seite legt, er blieft spater binein und es fahrt ihm eine Angel in's Berg, die er nicht wieder Tos werden fann. Aber es muß naturlich etwas Gediegenes ausge-

mablt merben, wie g. B. Barter.

Ev. R. 3. ju lefen wlinfchten. ) 1) Ueber die Erwedung in einigen Gemeinden im Tedlen-

burgischen;

2) über ben Segen, ben bie Cholera in ben Orten, wo fie aewüthet, gewirft. 3. B. in Magdeburg - wo ein neues Leben

foll angeregt fenn, und Rotterdam 2c.;
3) über bas Gebet für die Berftorbenen; biefer fchloffe sich an einen früheren Auffat über ben Zustand nach bem Tobe an. Das merkwürdige Stillschweigen ber Schrift über biefen Gegenstand, wie diefes auszulegen, ob er der Freiheit eines Jeden überloffen bleiben foll, — die Lehren unserer Rirche barüber u. f. w.

(holland) Faffen wir die allgemeineren Wirkungen der Begebenheiten der jungften Bergangenheit in's Auge, fo scheint doch ber Ton der Schriften und Gespräche eine andere Stimmung und Richtung anzudeuten; wir waren weit abgewichen, und noch immer im Fortschreiten gum Schlechteren begriffen; die Bereinigung mit Belgien hat und in diefer Sinficht viel Nachtheil gebracht, und würde und nach und nach gang mit ihrem Reichtfinne erfüllt haben. Gott hat uns von ihnen losgeriffen, mit denen wir durch Politit fo unnatürlich verbunden waren; und jest gibt ber Unwille über ihr Betragen auch einen Widerwillen gegen ihre Gitten. Uns leiftet Belgien jest benfelben unfreiwilligen Dienft, den Ihnen früher Frankreich. Ifrael entfagte bem Gögendienste nicht eber als in ber Babylonischen Gefangenschaft, wo es ihn an den bitteren Friichten seis ner Bekenner gründlich kennen fernte. Auch die politischen Grunds fate, welche Frankreich wie einen Laumelkelch ben Bolkern Europas dargeboten, und welche auch wir nur zu allgemein angenommen und auf mancherlei Beise gerflegt hatten, haben wir an diesen ihren Eragern einigermaßen ihrem mahren Berthe nach fennen gelernt. Musgerottet find fie freilich bei uns noch nicht. Dies behaupten, biege zugleich fagen, daß das Ziel unserer beißeften Bunfche und Gebete schon eingetroffen sen, daß unser ganges Bolk sich mahrhaft zum Berrn bekehrt habe. Aber garückgebrangt sind sie doch und ein beilsames Mistrauen ist gegen sie erwacht. Es ist so weit gekome men, dag hier wenigstens nicht mehr ein haupthindernig der Befehrung liegt, daß vielmehr bei Manchen grade bier ber Zweifel an ber Babrbeit bes gangen Spftems bes natürlichen Menfchen beginnt.

(Norwegen.) Im Allgemeinen scheint boch auch für unfer Land eine beffere Zeit fich angubahnen. Mus allen Gegenden des Landes bort man von Erweckten, welche fast alle mit den Freunden bes Sans Sauge in Berbindung fteben. Es bat fich unter biefen Leuten eine erfreuliche Beranderung gezeigt. Sie haben mehr Einficht in die Berfohnungslehre bekommen. Anstatt daß fie fonft fich fürchteten, andere als Sans Sauge's Schriften in die Band ju nehmen, lefen fie nun fleifig die Bibel, Luther's Schriften, Solm's Miffionsblatt u. a. m. Gie find eifrig bemubt, die beilige Schrift zu verbreiten; die befondere Mildthatigfeit der Brittischen Darf ich nun noch zum Schluß brei Gegenstände nennen, Bibelgesellschaft gibt biefem Eifer einen weiten Spielraum. Auch worüber ich und gewiß Andere mit mir recht bald etwas in der Ribii Postille (aus dem Schwedischen übersett), ein Buch, wodurch die Seelen freundlich zu Jesu eingeladen werden, wird feit 1828 baufiger im Lande gelesen. Weniger bekannt find bis jett noch holm's "harfe" und Lieberfühn's "hauptinhalt ber Lehre Jesu," aber ich zweifle nicht, daß die Saugianer diese beiden Schriften noch werden bochschagen lernen.

<sup>\*)</sup> Dem Serausgebet murde es eben fo ermunicht fenn, wie bem verehrt. Gin- fender, Mittheilungen über diefe Punfte ju erhalten. Anmert. der Red.



Mittwoch den 20. Marz.

## Mofer über die Pfalmen.

Dialmen eine merkwürdige Abweichung von allen fruheren gebracht. Die Meisten werben verstummen. Man wohne ihren häuslichen Andachtsübungen bei. Einen Pfalm wird man bort zuweilen vorlesen hören; aber die ganze Zahl, die man zu dies sem Zwecke für brauchbar hält, möchte kaum die von Zehnen übersteigen, und auch bei diesen wird zuweilen der Anstoß der einzelnen Stellen nimmt. Bergleichen wir bamit mas Luther, was schon die Kirchenväter von den Psalmen zu rühmen wissen, fehen wir den ausgedehnten kirchlichen und hauslichen Gebrauch jenes Schreien aus der Tiefe, jene innere Zerbrochenheit, jenes berfelben in der früheren und besseren Zeit, so werden wir uns Zerstießen des Herzens wie Wachs, jenes Ringen mit Gott um berselben in ber früheren und befferen Zeit, so werben wir uns gewiß aufgeforbert finden, ben Gründen biefer merkwürdigen Berschiedenheit ernftlich nachzuforschen. Es handelt sich darum, ob wir nicht eine gottliche, auch uns bestimmte Gabe vernach: Daher ift uns jenes Schreien viel zu laut, jene Rlage viel zu laffigen und nicht achten, und jede folche Nichtachtung muß ja tief. Gine Folge jener Betrachtung bes Leibens als Strafe if ihren Unfegen mit fich führen. Was nun diefe Urfachen betrifft, fo burfen wir gewiß nicht bei dem Ginfluffe des speciellen Zeit- Sulfe allein bei ihm. Wir faffen ihn nicht fo allein in's Auge, urtheiles über die Pfalmen auch auf die Gläubigen stehen bleis und fo suchen wir auch die Gulfe nicht so allein bei ihm. Wir

auf uns nicht, daß er uns einzelne abgeriffene Satungen als folde aufdringen konnte. Es ift vielmehr ein feinerer Bujammen-Bu benjenigen Gaben Gottes, welche in unferer Zeit am hang mit bem Zeitgeifte nach verschiedenen Beziehungen, ber uns ichmablichsten vernachläffigt werden, gehören die Pfalmen. Wir bier hindert, unbefangen zu genießen, was Gott uns bargeboten. wollen jest nicht von denen reden, die da drausen sind. Ihre die Hauptpunfte, in denen sich dieser Einsluß äußert, möchten herabsetzenden Urtheile, der Vorwurf niedriger Nachsucht, sohn etwa folgende seyn. Die traurigste Frucht des Unglaubens ist süchtiger Frömmigkeit, pharisässcher Selbstgerechtigkeit, politischer das Jurücktreten der tieseren Einsicht in das Wesen der Sünde Engherzigfeit, find befannt. Besonders aus de Bette's Munde und was damit zusammenhangt, ber gottlichen Seiligfeit und werden dieje fich bei ihm ale bas Refultat ber unbefangenften Gerechtigkeit. Saben wir une auch von den Grundfaten Betrachtung fund gebenden Urtheile von einer Maffe von Stu- Der Zeit in Diefer Beziehung losgemacht, fo muß doch Jeder mit direnden und Geiftlichen begierig aufgefangen und nehmen dann Schmerz mahrnehmen, welchen verderblichen Ginfluß fie fortwähdurch fie ihren Weg weiter zu den Laien. Auch bei ben Glau- rend auf feine Empfindung ausübt. In den Pfalmen nun bigen felbst findet fich in der praktischen Werthschätzung der tritt die frenge Ansicht von Gunde und Geiligkeit auf das Lebhafteste und Consequenteste hervor. Eine nothwendige Folge Jahrhunderten ber chriftlichen Kirche. Wir reden besonders von Davon ift, daß sich unsere Empfindung burch fie in manchen Bebenen, in welchen das Glaubensleben durchaus nicht ein durch den zichungen jurudgestoffen fuhlt. Gine Folge jener strengeren Ansicht Busammenhang mit einer alteren Schule vermitteltes ift, indem von Gunde und Beiligkeit ift der enge Jusammenhang, in ben wir jedoch aus denjenigen, wo dies der Fall ift, die mit ein- in den Pfalmen durchgangig Gunde und Leid gesetzt wird. Alles schließen, welche aus der Brudekgemeinde ihre erste Anregung Leiden, auch der Glaubigen, erscheint zwar nach der einen Seite erhalten haben. Man frage nur einmal nach, was fie von dem ale Prufung und Läuterung, und also ale Ausfluß der gottlichen Gegen zu ruhmen wiffen, ben ihrem inneren Leben bie Pfalmen Barmherzigkeit und Liebe, jugleich aber auch auf ber anderen Seite als Ausfluß der göttlichen Gerechtigfeit, als Strafe. Diefe Betrachtungsweife liegt uns fern. Uns erscheint das Leiden vorwiegend nur als Mittel, welches die göttliche Liebe anwendet, uns mehr an fich hingudrangen, uns in ber Stille, in ber Ergebung, in der Berläugnung zu üben. Gine Folge jener Un: Stimme ben inneren Anftog verrathen, ben ber Borlefer an schauung bes Leidens in den Pfalmen ift die größere Tiefe bes Schmerzes: In jedem Leiden offenbart fich Gottes Born über Die Gunde, und diefer hildet feinen verwundenden Stachel. Daber Die Gnade ber Bergebung. Bir fühlen jenen Stachel nicht. uns berührt das Leiden verhaltnifmäßig nur auf der Oberfläche; Die Richtung des Blides allein auf den Beren, das Suchen der ben. Go groß ift, Gott fen Dant! ber Ginfluß des Zeitgeistes fuchen uns ju zerftreuen. Und weil nur die Leidtragenden getro-

nen Sergens find, so ift uns auch der Uebergang in dem Wfalmen von der Solle jum Simmel, von den durren Orten, da fein Waffer ift, zu ben üppigen mafferreichen Fluren, von ber Berzweiflung zu dem lauten Jubel der Erhörung, fremdartig. Er erscheint uns, so wenig wir auch dies uns selbst gestehen mögen, als überspannt und phantastisch. Wir wandern nicht im tiefen Todesthal, so fahren wir auch nicht einher auf den Sohen der Erde und schauen nicht von dort das Land, da Milch und Honig fleuft. Unfer Schmerz ift nicht heftig, aber bumpf und anhaltend; unfere Freude fann uns nur tropfenweise juge= meffen werden. - Unfere lare Ansicht von Gunde und Seiliafeit ift es auch', was uns einen Widerwillen beibringt über bas Schreien der heiligen Sanger gegen die Feinde Gottes. Weil wir die Gunde in uns nicht als Emporung gegen Gott betrachten, so konnen wir sie auch außer uns nicht also ausehen. Un die Stelle der Emporung gegen Gott, der Beleidigung feiner Majestät, sepen wir die traurige Verblendung, die ihr eigenes Seil außer Augen läßt; die Gerichte ber Gerechtigfeit Gottes verwandeln sich und in bloge Liebesschläge. Go muffen wir ja wohl biejenigen, welche von folden Berichten reden, ja welche fie herbeiwunschen, im Geheimen als von fleischlicher Rachsucht getrieben betrachten. — Bermehrt wird bieser Widerwille in uns Durch unfere Abhängigkeit vom Zeitgeiste in anderer Beziehung, in Betreff der göttlichen Gingebung der heiligen Schrift, besonders des A. T. Wir behaupten Diese allerdings; wir find in ben befferen Stunden im tiefften Inneren babon überzeugt; aber kommt ein Unfloß, so macht ber Beitgeift seine Macht gestend. Wären wir befeelt von ber schriftmäßigen Ueberzeugung von ber Sunde und Gerechtigfeit, und zugleich von ber gottlichen Einsgebung der Schrift bes A. T. überhaupt und ber Pfalmen insbesondere, wie fie Christus und die Apostel so oft und so nach: drücklich aussprechen; wie könnte uns wohl jener Widerwille beschleichen? Der unbußfertige Sünder wurde uns dann als · Gegenstand ber göttlichen Strafgerechtigkeit erscheinen, bas Wohlgefallen an ihren Beschlussen als Pflicht, und die uns verbotene Boraussetung, daß grade diefer Gunder ein hartnäckig verftocter fen, als durch dasjenige gerechtfertigt, was jene heiligen Manner bor und voraus hatten. Es wurde fich bann zeigen, daß bas mer's Abhandlungen über Diefelben bei feiner Deutschen Heber-Beispiel ber heiligen Ganger uns nur insofern zur Nachahmung aufgestellt ift, als auch wir unter den Eigenschaften Gottes nicht einseitig an seine Barmherzigkeit uns anschließen durfen, welche in jener Lostrennung ihr eigentliches Wefen verlieren muß, als berfelbe Gifer fur Die Ghre Gottes, derfelbe Saß gegen Die Gunde, diefelbe feurige Liebe fur das Gedeihen feines Reiches auch und beseelen foll. Wir wurden burch jene farken Aeußerungen wider die Feinde Gottes lebhaft angeregt werden zum Saffe gegen den Feind Gottes in uns. Gleiches in Bezug auf einzelne außere Feinde des Reiches Gottes auszusprechen, murben wir uns eben so wenig versucht fühlen, wie wir das: Es ware biefem Menschen beffer, daß er nie geboren mare, des Beren, oder bas: Gott vergelte ihm nach feinen Werken, des Paulus, uns zur speciellen Nachahmung gesagt glauben. -

fiet werben, und ber Gerr nur bei benen wohnt, die gerichlage- | Jeht ift bie Sache gang anders. Man ichlägt ein geschichtliches Buch auf, man lieft von Kriegen und Siegen, was, fpricht man, hat mein Serz fur Gewinn Dabei? Man wendet fich zu den Propheten. Eine Maffe bunkler, mannichfacher historischer Er-läuterungen bedurftiger Beisfagungen über Die Schickfale langst verschwundener Bölfer. Mögen sie in die Rüstkammer der Apologetif niedergelegt werben, ich fuche Erbauung und bie finde ich hier nicht. Man greift nach ben Pfalmen. Da dauert es auch oft lange, bis man Genießbares findet. Gar zu viel von Ifrael und feinen Leiden; gar zu viel Beziehungen auf perfonliche Umftande ber Ganger, die mit ben unfrigen nichts gemein haben! Go wie die Dinge jett stehen, wurde es freilich sehr unflug senn, wenn man bas gange A. T. nach ber Reihe, ober auch nur ein einzelnes Alttestamentliches Buch nach einander einem größeren Kreife ohne Erlauterung zur Erbauung vorlefen wollte. Für jest hat auch ber; welchem felbst die Dede von ben Augen weggenommen ift, und ber überall Die Schaale zu brechen vermag und den fostlichen Kern zu genießen, guten Grund, fich für diesen Zweck vorwiegend auf bas N. T. zuruckzuziehen, und auch in diesem sogar noch Auswahl zu treffen. Es kommt aber darauf an, daß jenes Bermögen wieder allgemeiner werbe, und hiezu allen Rlaffen Sulfsmittel zu verschaffen, ift bringende Anforderung. Für Theologen und gebildete Laien ift in Bezug auf die Pfalmen ein folches Sulfsmittel in fast unübertrefflicher Gute schon borhanden, der Commentar von Calvin. Man lese ihn nur über gehn Pfalmen, und man wird fich fchon auf einen gang anderen Standpunkt verfett fühlen.

Doch wir haben uns fur unseren gegenwartigen Zweck, ben, einige einleitende Worte ber folgenden Meußerung bes trefflichen Staatsmannes Mofer (Doftor Leidemit, Frankfurt 1783, G. 102 ff.) über bie Pfalmen, welche zeigen mag, mas Diejenigen an ben Pfalmen besitzen, welche fie ju ihrem beftandigen Begleiter in Freude und Leid ermablen, borauszuschicken, schon fast zu weit verirrt. Diese Meugerung bildet ein wurdiges Seitenftuck ju Luther's trefflicher Borrede über Die Pfalmen, die wir als allgemein befannt vorausseten. Bir bemerfen nur noch, daß derjenige, der sich über Manches in den Psalmen belehren und manche Anstöße sich heben will, in Erasettung viel Gutes und Brauchbares finden wird. Auch Stole berg's Abhandlung über die Pfalmen im 3ten Bande feiner Religionsgeschichte, verdient gelesen zu werden. Ginzelne Punfte. namentlich den angeblichen Geift der Rachgier in ben Pfalmen, denken wir später in biefen Blattern noch ausführlicher zu

besprechen.

## David's Mfalmen.

"Wer nie in großer und anhaltender Leibes : und Geelen= noth gewesen ift, der verfieht die Pfalmen nicht, weiß nicht, was er eigentlich mit ihnen machen foll. Go gings mir viele Jahre lang, ich meinte freilich die Borte zu verstehen, fie blieben mir aber doch ein verschlossen Buch. Ich mochte sie lange Zeit gar nicht mehr lefen, bas Schreien aus ber Tiefe, bie himmelhobe Endlich, eine Sauptursache der Bernachlässigung der Pfal- Klagen hielte ich nicht juft vor blofe Poeffe, aber doch vor übermen bildet bas herrichende Unvermogen aus der Schaale ben spannte hppochondrische Empfindungen, und bas Racheschreien Rern, aus ber zeitlichen Ginhullung die ewige Mahrheit zu befreien. über feine Feinde revoltirte mich aufrichtig. Ginzelne Gpruche In alterer Beit genoß ber Gingelne in Diefer Begiehung Des Ge- in einzelnen Fallen waren mir zuweilen Lehre, Eroft und Ergens der kirchlichen Gemeinschaft. Der Schlüssel zum Ber- mahnung; welch ein Schatz von Erfahrungen, welche lichtvolle ständniß des A. T. wurde Jedem überliefert. Es bedurfte, um Weisheit, tiefe innigste ausgebreitete Kenntniß des menschlichen ihn zu erhalten, nicht eines angestrengten eigenen Studiums. Herzens darin liege, was Treue gegen sich selbst, strenge redliche 181 182

Prüfung der innersten Triebe der Seele, was Vertrauen auf | hängigkeit, meine Insufficienz, mein Nichtssenn und mein Nichtss mitten im zerftörenden Sturm fene, was bas: Aber boch! fene, wovon Luther so erstaunlich viel Wesens macht, was das heiße: 3ch nichts und du, Umnennbarer und Allnaher, in uns Allen, mit uns Allen und über uns Alle, was Bewußtfeyn feiner Gnadenwahl sene, wie ber Zustand beschaffen sene:

"Und ob mein Berg fprach lauter Nein! Soll mir dein Wort gewiffer fenn,

wie die schmachtende Seele durch jeden kleinen Strahl von Boffnung erquidt, belebt und erhöhet werde, wie sie fich aus dem Staub erhebe und noch liegend im Staube sich Gottes Geschöpf zu fenn glauben, noch in naher Bernichtung und Unterfinken an ihn sich halten könne was in articulo mortis sagen wolle:

Berr Jefu, dir leb ich, Berr Jefu, dir fterb ich,

Dein bin ich todt und lebendig, wie Ein allwaltender lebendigmachender Geift die ganze Rirche der Gläubigen regiere bis an's Ende der Welt, wie nur Gin Gott, Eine Wahrheit, Ein Weg zur Vollendung, Ein Glaube, Eine Erfahrung, Gin Spiritus Rector burch alle Zeiten und Geschlechte der Menschheit sene, wie viel folches zur Grundung und Befestigung des Bergens in der Wahrheit, zum getrosten Muth unter allen Leiden und Empfindungen eigener Schlechtigkeit, zum Starkwerden am Geist, zur richtigen Beurtheilung des ganzen Zusammenhangs mit der guten und bosen Welt, zum festen sichern Schritt im Gang Des Lebens, jum Frohwerben unseres Menschenstands, zur heiteren, beruhigenden, erquickenden Aussicht auf den Uebergang in's gesunde Reich austrage, mit welcher Uffürance man sich an die große Kette von Erfahrungen so vieler Jahrtausende mit anschließen und sich mit Freudenthränen entzückender Gefühle schon was darauf zu Gute thun könne, in der seligen Ewigkeit mit David und allen Seiligen alter dieser Erfahrungen sich zu erinnern und in die Harmonie des Lobes und Anbetung mit einzustimmen, und was so viele andere vor den Ausbruck allzugeistige, dem Herzen aber unaus: fprechlich genießbare Empfindungen find, Dies habe ich erft nach und nach erfahren, und Gott vor bie Pfalmen banten gelernt, da ich felbst in schwere in : und-außere Roth, Leiden und Unfechtungen kam. Ach! wie köstlich und theuer wurden mir ba Die Pfalmen! welchen Eroft, Licht und Labung theilten fie mei-ner muben Seele mit; ber Beg war mir nicht nur oft berschwunden, sondern felbst die Spur des Wegs, ich faß wie permanert und verfteinert. Ein Wort aus diesem Gefangbuch war mir Sonnenblick, ich fette mich wie eine Lerche auf die Vittiche dieses Ablers und flog, durch ihn getragen, auf den Felfen, und fahe von da die Welt mit aller ihrer und meiner Noth unter mir, ich lernte in David's Beift benfen, fchließen, trauren, beten, harren, hoffen, glauben, lernte lallen: Ich banke bir, Berr, daß bu mich gedemuthiget haft; ich lernte feine Rechte, Die Absichten seiner Liebe und Treue an jeder Menschenseele und auch an der meinigen, Die große Dekonomie Gottes mit uns, feinen Gefchopfen, in unferein jestigen Zubereitungoftand, ben bem Befen nach gleiche Zufunftige unter bem Bilbe bes Ber-Nuten, Nothwendigkeit und Seligkeit ber Leiben zu unserer gangenen barzustellen, Diefes als in Zukunft noch einmal wieber-Läuterung, Abschmelzung, Bollendung verfiehen, kennen und mich auflebend. Daß die Schilderung bilblich zu verfiehen fen, erhellt aluctich ju schätzen, leiben zu burfen, ich lernte Gott in unter Anderen aus C. 2, 17. "schone bein Erbtheil und gib nicht seiner Weisheit und Gute, in der Wahrhaftigfeit seines Wortes bein Bolf zur Schmach, daß Seiden über sie herrschen." und Jufage, in der unerschütterlichen Treue seiner Verheißungen, Diese letteren Worte sind nach ber buchstäblichen Auffashung ben Reichthum feiner Barmhergiafeit und Dulbung, meine Ab- Schlechthin unerflärlich, ba ja eine Berheerung burch eigentliche

Gott, feine Allmacht und Gute, was Anhangen an ihn unter konnen ohne ihn, mein Berg in feinen Falten und Tuden, Die allem Zagen, was Aufbliden auf fein Baterherz bei bem tiefften Welt, Die Menschen, Die tiefe Weisheit Gottes in der Bermi-Gefühl eigener Unwurdigfeit, was Unfergrund bes Glaubens ichung bes Guten und Bofen mehr fennen, ward geringer in meinen Augen, duldender, liebreicher, verschonender, vergebender, ftrenger gegen mich felbst, milber gegen Andere, lernte Gott auf alle Wege trauen, entsagte ben Forderungen von Ruhm, Ehre, Gemächlichkeit, es ward Nahrung vor meine Geele, fagen zu fonnen: Serr, wann ich nur dich habe; ich verlangte nicht mehr Sulfe im Meugern, als feine Weisheit zu meiner Seelen Beften gut fande, lernte begnügsamer im Bunsch und mäßiger im Genuß fenn, konnte mit Thranen über Wohlthaten danken, Die ich zu anderer Zeit nicht als Wohlthaten, sondern als Recht und Schuldigkeit hielt, und wann ich Festtage vor meine Seele feiern wollte, so waren mir die Pfalmen Altar und Tempel dazu. Sie find mir nun nach ben Schriften bes D. Teffaments mein liebstes wichtigstes Buch, mein goldener Spiegel und Enchklopabie ber feligsten, fruchtbringendenften Renntniffe und Erfahrungen meines Menschenlebens; sie völlig verstehen wird ein Geschäft ber Ewigfeit und alebann unser zweites Leben der Commentarius barüber fenn."

## Zur Auslegung ber Propheten.

Der Grundfehler der Auslegung der Propheten, wie fie gewöhnlich geübt wird, ift der, daß man die Grundider nicht absondert von ihrer zeitlichen Realistrung. Die Propheten find feine Wahrfager; fie fagen feine zufünftige Begebenheit bloß als solche ohne Rücksicht auf Gottes Wesen und sein Reich vorher. Jede ihrer Verfündigungen hatte, was den Kern betrifft, die Gewähr ihrer Wahrheit schon längst vor der Erfüllung. In Gottes Wesen einzudringen, in seinem Lichte die emigen Gesetze zu erkennen, nach benen er Welt und Kirche regiert, bas ift wahrlich etwas unendlich Soheres, als ein an und für fich gleich-

gültiges Wiffen um die Bufunft.

Was wir meinen, wird durch die Durchführung an einem einzelnen Beispiele deutlicher werden, wie durch die fernere abstrafte Entwickelung. Wir mahlen zu biefem Zwecke bas Buch Joel. In Diesem tritt bas Ruhen ber Weiffagung auf ber Idee beutlicher hervor, wie in irgend einem anderen. Nirgends mußte baher jene falsche Manier, welche, ohne die Idee in's Auge zu faffen, an abgeriffenen Thatfachen der Geschichte fleben bleibt, verderblicher wirken als grade hier. Das Buch enthält eine zusammenhängende Schilderung. Es beginnt mit einer lebhaften Darstellung des Berderbens, welches Gott durch auswärtige Feinde über seine abtrunnige Gemeinde bringen wird. Diese stellen fich bem Propheten in der inneren Anschauung als ein Alles verheerender Seuschreckenschwarm bar. Hervorgerufen ift Diese Einfleidung badurch, daß in der Vergangenheit fich Gottes Gerechtigkeit dieses Mittels zur Bestrafung der sich wider ihn emporenden Aleanpter bedient hatte, weshalb der Prophet E. 2, 2. wörtlich auf die Beschreibung fenes Gerichtes in den Büchern Mosis auspielt. Es ift durchgangige Sitte ber Propheten, das

Seufdrecken in keinem Zusammenhang mit ber Serrichaft ber in ununterbrochenem Zusammenhange ftebende Gemeinde Gottes. Seiben über bas Bundesvolf fieht. Die Bertheibiger biefer Er- Daß biefe mahrend ber erften Periode ihres Bestehens in ein flarung, wie neuerlich Eredner, feben fich baber zu einer gang Land concentrirt war, in bas bie feindlichen Ausbruche aus Rorfprachwidrigen Auslegung genöthigt. Einen anderen Grund lies den geschahen, ist das rein Zufällige. Diesen Umstand der Ersert die Bezeichnung des Heuchende Bezeichnung auswärtiger füllung der Weissaugung als Grenzstein zu setzen, wäre eben so länder, B. 20. Dies ist die stehende Bezeichnung auswärtiger in's Land einbrechender Feinde. Heusender gegechnacht, als wenn man behaupten wollte, die Drohung bes in's Land einbrechender Feinde. Heusender gegechnacht, als wenn man behaupten wollte, die Drohung bes in's Land einbrechender Feinde. men nie von Norden her nach Palaftina. Die Ungereimtheit nes Bolkes, fen an benjenigen nicht erfullt worben, die auf andere der buchstäblichen Auffassung erhellt auch baraus, daß nach dem- Beise umgefommen. Gottes Sandlungen find ein Ausfluß feifelben Berfe ein Theil des Seufdreckenschwarmes in das todte, nes Wefens; und weil diefes ein ewiges ift, fo muffen fich auch ein Theil in bas mittellandische Deer geführt werden foll. Dann feine Sandlungen ftets verjungen, fo muffen auch feine Borte, in beißt es eben bafelbit, bas Seer habe fich in frechem Uebermuthe benen er biefe Sandlungen ankundigt, nicht vergeben, fondern gegen Gott erhoben und muffe beshalb geftraft werden. Be- alle einzelnen Erfüllungen überdauern. — Die Begnabigung bes sonders wichtig aber ift E. 4. Sier wird ben Seiden die Strafe Bolfes Gottes folgt nach jeder Bedrangung. Gott ift in feiner dafür angekündigt, daß sie Ifrael zerftreut und des Herrn Land Gemeinde, in der sein Name geheiligt wird. Behaupten, daß unter sich getheilt, vgl. B. 2. Da nun mit der Teuschrecken er sie je ganz verstoßen könne, heißt behaupten, er werde sich verheerung bas Gericht des Serrn über das Bundesvolf ale felbft laffen, fich ale ben in ihr Berbenben gang aufgeben, beschloffen bargeftellt wird, und die Zeit der Gnade als herein- um fich in fein ewig vollfommenes Genn gurudzugieben. Es brechend, so muß die Berftreuung Sfraels und die Theilung des ift unmöglich, daß nicht unter dem Bolfe Gottes ein heiliger Landes eben dasjenige senn, was im ersten Theile bilblich als Saame guruckbleibe und Diesen kann Gott nicht untergehen laffen. Seuschreckenverheerung erscheint. — Die Strafbrohung, verbum Seine Gerichte über die Gemeinde sind auf der einen Seite ben mit Ermahnungen zur Bufe, denen bas Bolt willig Gehor Ausfluffe feiner Gerechtigkeit, auf der anderen Ausfluffe feiner gibt, und fich vor bem herrn bemuthigt, geht bis zu C. 2, 18. Barmherzigfeit. Das Glend fell zu ihm gurucfuhren, und bie Hieran schließt sich bis zu C. 3, 2. die Beilsverkundung. Fract Treugebliebenen lautern und fraftigen. Go wie es ein Saupt-wird von seinen Feinden befreit und gesegnet. Der gottliche theil der Strafe ift, daß Gott denen, die sein Wort verschmäht Segen wird, bem Bilbe von der Seuschreckenverheerung ange- haben, sein Wort entzieht, vgl. Amos 8, 11 ff., so beginnt die meffen, zuerst als ein frohliches Wieberaufsproffen des verheerten Begnadigung damit, daß Gott, wie es C. 2, 23. (nach der allein Landes geschildert. Daran schließt fich die Berkundung ber Aus- sprachrichtigen Erklarung) heißt, einen Lehrer zur Gerechtigs gießung bes Geiftes über alles Fleifch. Auf die Berkundung feit fendet. Diefer macht bas Bolf aufmerkfam auf ben 3weck bes Seiles fur bas Bundesvolk folgt die Rehrseite berfelben, die feiner Leiden und ladet die Muhfeligen und Beladenen ein, jum ber Gerichte über Die Feinde ber Gemeinde Gottes. - Der Beren zu fommen, bamit er fie erquide. Geine Stimme wird außer- und überzeitliche Charafter der Weissaung tritt hier von denen, die gebrochenen Serzens sind, vernommen, und nun überalt deutlich hervor. Grundide des ersten Theiles ist die: folgt die Ausgießung des Geistes. Dieser Gang offenbart sich, wo das Aas ift, da sammeln sich die Abler, wo in der Gemeinde eben weil er ein nothwendiger ist, durch alle Zeiten der Gebes herrn bas Berberben fich außert, ba ftellt fich die Strafe schichte hindurch, schon vor Joel durch die gange Richterperiode, ein. Weil Gott fich in ber Gemeinde geheiligt hat, ihr feine vgl. Richt. 2. Aus ben Zeiten nach Joel führen wir beifviele-Seiligfeit aus Gnaden mitgetheilt, fo muß er fich an ihr heili- weise Die der Affprischen Invasion an. Gottes Gericht hatte gen, feine Seiligkeit in ihrer Bestrafung offenbaren, wenn fie ber eine Gehnsucht nach ihm unter bem gangen Bolfe erweckt. Gottprofanen Welt gleich geworden. "Rur ench kenne ich von allen gefandte Lehrer, wie Jesaias, gaben biefer Sehnsucht bie rechte Geschlechtern ber Erde; barum werde ich heimsuchen an euch Richtung. Gott selbst verwandelte nun bas Sehnen in ein Gealle eure Berschuldungen." Amos 3, 2. Gott kann nicht leiden, nießen. Es entstand eine theokratische Erweckung. Eine unendbaß wenn der Geist geschwunden, das todte Phlegma fortsahre lich reichere Ausgießung fand skatt in den Zeiten Christi, des als sein Reich zu figuriren. Er reißt seiner entarteten Kirche wahren Lehrers zur Gerechtigkeit, als das Volk durch den Druck die heuchelmaste ab, indem er sie außerlich als dasjenige bar- ber Romer vorbereitet war. Auch hiermit aber mar bie Erfiellt, mas fie innerlich durch ihre Schuld geworden. Diefe Ibee füllung nicht abgeschloffen. Wenn der Apostel Petrus fie auf liegt allen Strafdrohungen der Propheten an das Bundesvolf das Pfingftwunder bezieht, fo fieht er in diefem Anfange ichon zu Grunde. Sie erscheint aber gewöhnlich in specieller Anwen- zugleich das Ende. Jene Begebenheit war ja auf der einen dung, mit Nennung des einzelnen Bolkes, dessen sich in der Seite eine Erfüllung, auf der anderen eine Erneuerung der nächsten Zukunft Gott zu ihrer Realisirung bedienen wollte. Weisfagung. Weil keine Jandlung Gottes zufällig ist, Alles, was Hier dagegen läßt sie sich an ihrer einwohnenden Würde und er thut, Aussluß seines Wesens, so ist jede seiner Thaten zugleich Kraft genugen. Die Feinde werden nur als Nordlander eine Realweiffagung, die ganze Geschichte der Thaten Gottes bezeichnet. Bon Rorden her aber, von Sprien aus, geschahen eine rudwarts gefehrte Prophezeihung, weshalb auch bie Propheten alle Sauptinvasionen in Palastina. Man hat also gar keinen Des 21. T. die Aufzeichnung der heiligen Geschichte recht eigentlich Grund, irgend eine feindliche Bedrangung bes Bolfes Gottes als einen Bestandtheil ihres Berufes betrachteten. Gine Erfüllung unter bem A. B. von der Uffprischen an bis auf die Romische Dieses Theiles ber Weisfagung im eigentlichsten Ginne haben wir auszuschließen, oder an irgend eine vorzugsweise zu benten. Man felbft noch erlebt. Mochte Die Bufe nur eine grundlichere und fo bat auch feinen Grund, bei dem Bolfe des Alten Bundes allein Die Ausgießung des Geiftes eine reichere gewefen fenn. stehen zu bleiben. Es gibt durch alle Jahrhunderte nur Gine

(Schluß folgt.)



Sonnabend den 23. Marz.

## Zur Auslegung der Propheten. (Schlug.)

Aehnliches gilt auch von dem dritten Theile der Schilde: Die Grundidee konnen wir nicht beffer ausdrücken, als mit den Worten bes Apostels (1 Petr. 4, 17.): "Ge ift Zeit, was wahrscheinlich aus unferer Stelle diesen Ramen als Eigen-

wegen der feindlichen Stellung, die sie gegen die Träger von Gottes geoffenbarter Bahrheit, gegen ben Beren, der in feiner Gemeinde ift, genommen haben. Jede Verlettung bes Naturgesetzes fann benen, welche weiter in keiner Beziehung zu Gott geffanden haben, vergeben werden, und sonen fie auch zur furchtbarfien Entartung fortgeschritten. Die einst ungehorsam waren, ba Gott baß anfange bas Gericht an bem Saufe Gottes. Go aber guerft harrete und Gebuld hatte gu ben Zeiten Rog, wurden noch nicht an une, was will es fur ein Ende werden mit benen, die bem der vollendeten Berbammnif übergeben, fondern aufbewahret im Evangelio Gottes nicht glauben? Und fo der Gerechte faum Gefangniß (dem Mittelzustande Des School) bis Christus fame erhalten wird, wo will der Gottlofe und Sunder erscheinen?" und ihnen predigte, 1 Petr. 3, 19. 20. Das war Sodoms Die vorkommenden speciellen Beziehungen auf einzelne Feinde Missethat: Hoffarth und Alles vollauf und guter Friede, ben bes Reiches Gottes geben fich deutlich nur als Beiwert zu erken- fie und ihre Tochter hatten; aber den Armen und Durftigen nen. In der einzelnen ihnen bevorstehenden Realistrung der Idee halfen sie nicht: sondern waren stell und thaten Grauel vor dem geht sie felbst nicht zu Grunde. Ebenso wenig durfen wir des Gerrn; darum hat er sie weggethan, da er begann drein zu halb, weil sich dem Propheten in der inneren Anschauung das sehen. Dennoch aber will bereinst der Ferr das Gefängnis (bas Bericht in feiner letten Bollendung und weiteffen Ausbehnung Clent) Diefer Cobom und ihrer Dochter wenden, und fie follen über alle Bolfer der Erde darftellt, baffelbe für ein rein zufunf hergestellt werden, wie sie zuvor gewesen sind - nicht leiblich, tiges halten. Es fonnte gar fein Endgericht geben, wenn nicht benn ihr Saame ift auf Erben bis auf die letten Spuren verfchon Die gange Weltgeschichte aus Gerichten Gottes bestände. tilgt, und felbft ihre Stätte ift zerffort, fondern geiftlich, vgl. Es muß ein Endgericht geben, weil fie baraus beffeht. Ent: Ezech. 16, 49 ff. Dagegen biejenigen, welche nicht den abstraften, hielte bie Schrift auch ausdrucklich fein Bort bavon, fo wurde fondern ben concreten Gott, nicht ben in ben Simmel eingees boch gang feststeben. Die Weisfagung bewährte sich in bem schloffenen, sondern den auf Erden in feiner Gemeinde fich fraftig Untergange ber Affprer zur Beit bes Sistias, in bem Sturge manifestirenden verworfen haben, trifft weit hartere Strafe. 3war Babylons, in der gangen Geschichte des Chriftenthums. Gie fo lange diese Offenbarung noch, wie unter bem 21. 3., eine wird fich bewahren am Ende ber Tage. Man muß nur nicht unvollfommene, und daher die Schuld ber Berfennung eine gerinbas Befen mit ber Form, Die Ibee mit bem verganglichen Rleibe gere ift, fann noch Erbarmen ftatt finden. Der außere Unterverwechseln, welches der Prophet ihr bereitet, dem Wefen der gang schlieft nicht den geiftlichen mit in fich. Moab wird Anschauung gemaß, in der fich nothwendig alles Beiftige in auße- vertilgt, daß es fein Bolf mehr fen, darum, daß es fich wider ren Umriffen und Geftaltungen darftellen muß. Diefe Gintleis ben herrn erhoben hat. Aber in der gufunftigen Zeit will ich dung ift folgende. Un bem nachsten Dete bei bem Tempel, ber bas Gefängniß Moabs wenden, spricht ber Berr. Jer. 48, 47. eine große Menge Menschen faffen fonnte, im Thale Josaphat, Aber wenn die Offenbarung ber Gnade Gottes eine vollendete geworden, fo wird auch feine Gerechtigkeit an benen, Die fie namen erhielt, ben ihm hier ber Prophet nur gur Bezeichnung verschmaben und fich gegen ihre Trager feindlich erheben, volle feiner Bestimmung beilegt (ber herr richtet, oder That des Ge- kommen offenbart. Ihr Burm wird nicht fterben und ihr Feuer richtes), werden alle Beiben verfammelt. Der Berr, im Tempel wird nicht verlofchen und werden gleim Fleifche ein Grauel fenn. thronend, übt Gericht über sie. Auf diese Weise wird in außer- Jef. 66, 24. In diesen Bemerkungen liegt der Schlüssel zu alle lichen Formen der Anschauung die Idee vorgeführt, daß das dem; was der Herr von dem zukunftigen Gerichte, was nur in Gericht über die Heiden Folge der Theokratie sen, daß sie nicht seiner Vollendung ein absolut jenseitiges ift, aussagt. Nicht die geftraft werben wegen ihrer Berletung des Raturgefetes, fondern Belt als folde, fondern die Welt, der bas Evangelium verfunbet, in beren Mitte bie Kirche gegrundet worben, ift bas Objeft, Gin anderes merkwurdiges Beifpiel liefert ber zweite Theil bes

beffelben.

Wir glauben durch biese Durchführung an einem einzelnen Beispiele hinreichend flar gemacht zu haben, welches Diejenige Auslegung der Propheten ift, die wir für die allein richtige hale ten. Lernen wir fest noch bie mannichfachen Bortheile kennen,

welche sie gewährt.

allen ihren Theilen zukommt, was ber Apostel als Kennzeichen jeber von Gott eingegebenen Schrift angibt, daß sie nütze sein Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit; daß ein Mensch Gottes sen vollkommen, zu allem guten Werke geschickt. Nach jener geifikeeren Auslegung, Die nur am Buchftaben nagt, wird ber Inhalt ber Weiffagungen jum Theil auf Die absolute Bergangenhelt, jum Theil auf Die absolute Bukunft bezogen, und wir, bie wir in ber Mitte ffeben, geben leer aus. Bas Gott in der Bergangenheit gethan, erfcheint nur als abgeriffener Alt feiner Willtubr; Die Uebereinstimmung der Weiffagung und Erfüllung leiftet freilich ber Apologetif wichtige Dienste; aber bie Apologetit ift nur fur wenige, und auch für Diese mahrlich nicht wichtig genug, baf Gott allein für fie so viel thun follte. Die Verheißungen für bie Zukunft schweben nach dieser Ansicht fo in der Luft, daß es unmöglich ift, fie in Saft und Rraft zu verwandeln. Führen wir bagegen jebe Weiffagung auf ihre in Gottes Wefen gegrundete und baber ficts von neuem fich realifirende Grundidee gurud, fo wird auf einmal alles voller Leben. Der erftorbene Baum ber Weiffagung treibt neue Blatter und Bluthen. Jebes Wort ift zur Rirche unserer Zeit, ju uns gesprochen. In uns und außer uns finden wir Afract, Edom und Babel wieber. Wir lernen Die Wege Gottes mit den Bölfern, den Kirchen unserer Tage und mit und felbft berfteben. Wir ergittern por Gottes Gerechtigfeit, wir beten feine Barmherzigkeit an. Dichts erscheint uns mehr als rein vergangen, nichts als rein zufünftig, Alles als vergangen, gegenwärtig und zufünftig zugleich, wie es in bem Worte bessenigen, ber ba ist und ber ba war und ber ba fepn wird, nicht anders fehn kann. Auch, für den wiffenschaftlichen Gebrauch in ber Apologetif werden bie Weiffagungen erft bann recht geeignet. Jeber historische Beweis ber Uebereinstimmung von Weissagung und Erfüllung umf fo lange weniger wirkfam bleiben, als die Weiffagungen von Wahrsagungen nicht charatte riflisch geschieden sind. Ift diese Scheidung geschehen und somit die Rothwendigkeit der Erfüllung der Beiffagung nachgewiesen, so nimmt die Nachweisung ber Wirklichkeit eine untergeordnete Stellung ein; wir betrachten fie nur als Ergänzung, und wers den eben badurch in die rechte Stimmung gur Prufung ber bifforischen Zeugniffe versett, gleich fern von blindem bifforischen Glauben und von Anwendung willführlicher Cophistif jur Begründung beffelben, wie von unwiffenschaftlichem hiftorischen Sfevticiemus.

Diese Auslegung allein vermag es, ber Willführ ein Biel gut feten. Die entgegengesette ift nur zu oft ein bloges Serumrathen. Man vergleiche nur, um fich bavon zu überzeugen, die Ausleger zu ber Stelle des Joel über bie Ausgiepung des beis ligen Geiftes. Die Ginen benten ausschlieflich an ein Ereigniß zur Zeit Joels, Die Anderen an bas erfte Pfingiffelt, noch Unbere an Die letten Beiten. Die richtige Auslegung braucht telnen der Grunde gu verwerfen, welche jebe biefer Erflarungen für fich anführt. Gie nimmt fie alle in fich auf, und läßt fie

Jesaias. Durchgängig sindet sich hier der Wegensatz berer, welche Alles auf Die Beit unmittelbar nach dem babylonischen Eril, und berer, welche Alles ausschliefilich auf Die Zeit Chrifti beziehen wollen. Die richtige Auslegung vereinigt beibes, indem fie nachweist, wie es nur im Außerwesentlichen, in bem zeitlichen Bervortreten verschieden, eins bagegen im Wesen ift, beides Ausfluß Nur sie bewirkt, daß den Schriften der Propheten nach des Berhältnisses Gottes zu seiner Gemeinde, so daß das Exil ihren Theilen zukommt, was der Apostel als Kennzeichen vorausgesetzt, was ebenfalls ein nothwendiger Ausstuß des Webon Gott eingegebenen Schrift angibt, daß sie nütz sen sontes ist, auch die Befreiung daraus feststeht, und diese wieder eine Realweiffagung auf eine höhere Begnadigung bilbet. Gie macht barauf aufmertfam, wie ichon bie Form ber Beiffagung, wonach den Propheten alles in der inneren Unschauung und also in der Wegenwart gegeben wurde, auf bies ihr Wefen hinweift. Denn diese Form wurde, bas Wefen ber Beiffagung, was jene ideenlose Auslegung voraussest, angenommen, unter allen die unpaffenofte und unbequemfte fenn. Die schärffte Sonberung und bie nüchternste und schwungloseffe Darffellung ware gewiß bie angemeffenste, wenn jebe QBeiffagung ein einzelnes abgeriffenes historisches Faktum als folches zum Objekte hatte.

Durch diese Auslegung wird dassenige Bedürfniß mahrhaft befriedigt, mas burch die von uns befampfte unbefriedigt gelaffen sich eine schlechte Rahrung in der mustischen und allegorischen Interpretation gesucht hat. Diese sind für jene roh buchstäbliche Auffassung unangreifbar. Daß diese ber heiligen Schrift ihr Recht nicht thut, bas fühlen tiefere Gemüther eben fo leicht als tief. Sier erhalten sie, was sie fuchen, ohne ihre unnaturliche Unnahme eines Doppelsinnes und ohne die damit nothwendig verbundene spielende Willführ. Es handelt fich hier nicht um Deutungen in's Gelag hinein, nicht um einen Geift, ber aus dem Buchstaben herausgepreßt, oder in ihn hineingezwängt wird, sondern um die nach festen Grundfaten angestellte, Die Gewähr ihrer Nichtigkeit in sich tragende Lösung des Kernes aus der

Schaale.

Wendet man diese Auslegung an, so werden manche theologische Probleme, welche die gegenwärtige Zeit vielfach beschäftigen, erft ihr rechtes Licht erhalten. Go konnte man in bem in England mit so großer Heftigkeit geführten Streite über die Frage, ob Israel in Zukunft nach Palästing zurückfehren werde, unmöglich zu einem begründeten Resultate gelangen, weil man fich von beiden Seiten ohne die richtigen Grundfate ber Ausles aung bloß mit der Geltendmachung einzelner Stellen abmuhte. Folgt man biefer Auslegung, so zeigt es sich balb, daß aus den Weissagungen bes A. T. nichts für die leibliche Zuruckführung Ifraels geschloffen werden fann. Wir führen beisvielsweise nur Die Stelle Am. 9, 15. an; "Ich will fie in ihr Land pflanzen, baß fie nicht mehr aus ihrem Lande gerottet werden, bas ich ihnen geben werde, fpricht der Berr, dein Gott." Das Canaan ben Fraeliten fo theuer machte, war, daß fie dies Land als ein Unterpfand ber Gnade Gottes betrachten durften, bag er bort in ihrer Mitte feinen Git aufgeschlagen. Ein Genießen ber Gnabe und der Wegenwart des Seren ohne Unterbrechung, bas ift demnach die Grundibee ber Stelle. Dies Genießen fann nun freilich speciell in bem durch ben herrn wiederertheilten Besit bes Landes Canaan bestehen, ja so lange der Alte Bund bauerte, konnte es gar nicht anders erfolgen. Alber ob es auch unter bem R. B. fich auf biefe Weife auffern werbe, bas zu bestimmen liegt außerhalb unserer Stelle, Ift unter bem N. B. die Gnabe Gottes und feine Gegenwart nicht mehr an ein einzelnes nicht als absolut falfch, fondern nur als beschränft erscheinen. Land gebunden, ift, was bas Befen Canaans unter bem 21. 23.

190 189

zur Erfullung unferer Beiffagung nicht erforderlich, daß die todte fultat ftarteren Glaubens barftellen konnen. Schon Die Geschichte, Erde Palaftinas wieder von den Ifraeliten betreten werde. Ders follte man fagen, mußte fie von diefem Irrthum befreien. Diefe gleichen für nothwendig ausgeben, heißt nicht nur geiftlos am Auslegung ift in ihrem Wefen ja feine andere, als bie der jubi-Buchftaben kleben, fondern auch fich in eine Menge von Incon- fchen Ausleger. Ihr Beifpiel zeigt boch wohl hinreichend, baß fequengen fturgen, ba nach diefer confequent angewandten Aus- man nicht bes besonderen Beiftanbes bes heiligen Geiftes bagu legungsweife fich bie Erfüllung einer Menge von Beiffagungen bedarf, um aus Jefaias C. 2. fich ben Glauben zu bilben, bag nicht nachweisen läßt.

laufende Beiffagung ift, wie denn schon Affaph in Pf. 78. sie Sach. 14., daß alebann ber Delberg sich in zwei Salften theilen also bezeichnet, so folgt ja nothwendig daraus jene Uebertragung werde. 3. D. Michaelis, ein anderer Borganger dieser Ausbem Wesen nach ihm gleich nur in dem Zufälligen von ihm verschieden ift. Schon die Poesie flieht bas Abstrafte und liebt es, Wirklichkeit eingetreten, konnen fie baber noch nicht in threr beutlich fieht, wie febr es ihnen an lebendiger Renntniß auch ber eigenthumlichen Form bargestellt werden, so entlehnt fie lieber einfachsten Seilswahrheiten fehlt. Dagegen die Auslegung, welche für sie ein Gewand, bas ihnen paßt, als daß sie ihr eigenes in wir als die allein richtige behaupten, so gefaßt, wie wir es beruhend auf der Beziehung, in der beide zu dem gottlichen fie ift nicht etwa eine neue; jede glaubige, nicht durch die Theoau ihm ale eine Rudführung in bas land Canaan bezeichnen, nur auf bie klarere Anschauung und festere Begrunbung ihrer fo geben fie mit ber Weiffagung zugleich ihre Bemafte; benn Principien und auf Die confequentere Unwendung berfelben. daß Gott früher feinem ihm treuen Bolte feine Onabe unter Diefer Form gewährte, ift ja ein Unterpfand, daß er es wieder Benn fie bie Befreiung des Bolfes als erneute Durchführung Ausleger ftieß ihn jurud. Denn feinem gefunden eregetischen durch das rothe Meer bezeichnen, fo streichen sie von der früheren Begebenheit Das ,, vor Jahrhunderten" und ermeden fie aus Diger Ausfluß fener Buchftablichfeit find, hochft zuwider. Und ihrem Todtenschlafe zu einem lebendigen Zeugen fur bie Bahr: was noch mehr ift, er war so fest von ber Ueberzeugung burch: beit ber gufunftigen. Benn Aegppten, Affur und Edom ihnen brungen, bag bie heilige Schrift nach allen ihren Theilen bies zur Bezeichnung ber Feinde Gottes bienen, fo ift fchon in Diefem Ramen allein ihr Urtheil gesprochen.

Reine Weiffagung fann nach bem Bemerkten fich allein auf ein individuell Bestimmtes beziehen. Der Unterschied ift nur Bergangenes und absolut Zufunftiges das Lebenslicht ausgeblaber, baf letteres entweder rein topisch ift, oder baf bie Toee fen wurde. Apologetisches Diffelfutter mochte er nicht, und mit fich dunachft wirklich an diesem bestimmten. Objekte realisiven wird. Bind und Afche speise fich, meinte er, wer sich von rein Zu-In die lettere Rlaffe g. B. gehoren die Weisfagungen ber Pro- funftigem nahren wollte. Run verfiel er aber auf ein anderes pheten über die Wegführung nach Babel vor dem Eril, in bie erftere gehort es, wenn Sacharjah nach bem Eril eine neue nen, ging et immer barauf aus zu verallgemeinern, überfah, wo Wegführung in das Land Sinear ankundigt. In welche von ganz deutlich eine specielle Realisirung der Idee angekündigte beiden Klassen die angekündigte Ruckführung Ifraels in das wird, und raubte dem Reiche Gottes seine herrliche Endgeschichte, Land Canaan zu versetzen seh, das muß aus der Natur der indem er seine Gegenwart und seine Zukunft identissicite. Daß Sache felbft bestimmt werden. Gebort fie in die Zeiten des Diefe Berirrung nicht zu ber Auslegung felbft gerechnet werben U. B., fo fann fie nur buchfrablich aufgefaßt werden. Wahrend barf, daß fie nur ein frankhafter Auswuchs an berfelben ift, ber Dauer beffelben konnte fich Ifrael nur bann mahrhaft ber erhellt wohl fchon hinreichend aus der bisherigen Darffellung. Burbe bes Boltes Gottes erfreuen, wenn es fich in Cangan Die Auslegung erkennt bie allerspeciellften Prabictionen an, wohl befand. Unter bem R. B. ift Canaan nicht mehr Canaan, fo einsehend, bag Die bloffe Darlegung ber Tbee fur ben Schwachs wenig als der Tempel dadurch zum Tempel wurde, daß er aus gewiffen Steinen und Brettern bestand. Burde Ifrael wirklich Gie ift fo weit entfernt, Die deutlichen Beiffagungen ber Pronach Canaan gurudgeführt, fo ware bies etwas teligios volltom: pheten von ber endlichen glorreichen Bollendung bes Reiches

men Gleichgültiges.

betrifft, die gange Erbe Canaan geworben, so ift es wahrlich | roh buchftablichen Auffassung ber Propheten biefe als bas Rein ber meffianischen Zeit ber Tempelberg auf ber Spige ber Ift es richtig, daß die gange beilige Geschichte eine fort- unter ihm aufgethurmten bochften Berge der Erbe fteben, aus bes Wegenwartigen und Bergangenen auf bas Bufunftige, mas leger, mußte biefer Behauptung gemäß einen Glauben gehabt haben, der Berge verfeten fonnte. In feine Fußstapfen treten noch jest mehrere Sollandische Ausleger, von deren Glauben Die Gegenstände vorzumalen; find biefe noch nicht in bie außere man eben feine hohe Borftellung begen fann, ba man nur gu ber Anschauung beruhendes Wefen aufgibt. Die Weistagung gethan, wird mahrlich Niemand ohne Glauben üben konnen. bat biefen Charafter mit ber Dichtung gemein. Die Une Cie war bie eines Simeon und einer Sanna, welche bie ben schanung ift auch ihr Gebiet. Gie dogmatifirt und fie philoso- Ungläubigen undurchdringliche Schaale ber Beiffagung durchbraphirt nicht, fondern fie malt, und zwar nicht in bloffen Rreibe- chen, und eben fo burch bie Gulle ihres Gegenstandes hindurch ffrichen, sondern mit Farben. Aber ihr typischer Charafter hat in sein herrliches Wesen einschauten. Ihr verdanken wir den noch einen weit tieferen Grund, jenes schon angedeutete Ber- Segen, welchen die Weisfagungen des U. T. durch alle Jahr-hältniß der Zukunft des Bolles Gottes zu seiner Vergangenheit, hunderte über die christliche Kirche ausgeströmt haben. Denn Wefen fiehen. Wenn die Propheten Die Rudtehr bes verftoßes rien von Schriftgelehrten migleitete Seele hat fie von jeher nen Frael in das Reich Gottes und in das Gnadenverhaltniß geubt. Bas jest fur fie noch gethan werden muß, bezieht fich

Abwege freilich liegen auch bei dieser Auslegung nahe. Dies zeigt uns auf merkwürdige Weise Calvin in seinen Commen-Gefühle waren gezwungene Erklärungen, wie fie ein nothwen: jenigen Merkmale, die der Apostel ihr beilegt, tragen musse und trage, bag er es nicht ohne Unwillen feben fonnte, wie einem fo bedeutenden Theile von ihr durch die Beziehung auf absolut Extrem. Um alles gradezu auf die Gegenwart beziehen zu fonglauben der Gemeinde Gottes nicht hingereicht haben wurde. Gottes zu beftreiten, daß fie vielmehr in jeder Weiffagung eines Man fann fich nicht genug wundern, wie die Unhanger ber niederen Seiles Die Des hochsten eingeschloffen, und jede Ers

bildes betrachtet. Wingst.

Bitte an Prediger, fich der Urmen - und Rrankenhäuser anzunehmen.

Der Schreiber biefer Zeilen ift Prebiger in einer Stadt und feiner geiftlichen Beforgung ift ein Armenhaus anvertraut, mit welchem, wie es in fleinen Stabten überhaupt ju fenn pflegt, ein Rranfenhaus verbunden ift. Er muß leider befennen, daß ihm bie Corge fur biefe Unffalt in ber erften Beit feiner benen, bie unter Allen, welche mit uns an Ginem Orte leben, Amtsführung weniger am Bergen gelegen hat, als fpater, wo und Kranken beffer zu erkennen und die Wichtigkeit ihrer Er- fepn? Wird fie nicht auch unfere fenn, wenn wir fie verlaffen füllung ober Nichterfüllung mehr zu bebenken. Wohl weiß er, haben? Bielleicht wurden fie unferer Sorge beim Antritte bes daß Biele unter seinen Amtsbrüdern, die in gleichem Berhält- Amtes ausdrücklich übergeben, wenn aber nicht, so hat sie uns nisse sind, sich der Armen und Kranken in ihren Gemeinden doch der an das Herz gelegt, der sich der Elenden in den Tomit größerer Liebe, Treue und Beisbeit annehmen, als er, aber gen feines Fleifches fo treu annahm, fur ben fein Sag verging, er halt feine bittende Ermahnung, die er hier auszusprechen im an bem er fich nicht ermudete burch Seilen, Troffen und Er-Begriff ift, boch nicht für gang unnöthig. Er weiß, wie gern unfer trages und bequemes Rleifch ein gelegentliches Besuchen und Begruffen ber Gemeindeglieder, bei benen es lieblich ift und mit benen es fich ohne Unftoß sprechen läßt, für Die ganze Auf gabe der speciellen Geelforge ausgibt, und uns abhalt von dem Singehen in die unlieblichen Wohnungen des Glends, wo es gilt, wider Bergaatheit und Trop mit dem Schwerdte bes göttlichen Wortes in ernster Arbeit zu fampfen; wie gern selbst glaubige Prediger in litterarischen Beschäftigungen auf ihrem Zimmer ungefort figen, fich nicht genug erinnernd des apostolischen Wortes, Apostelgesch. 20, 31 .: "Darum fend mader, und bentet daran, daß ich nicht abgelaffen habe drei Jahre Zag Bedürfnis nach geiftlicher Gulfe erwacht, ein Anderer es wieder und Racht einen Jeglichen mit Thranen zu bermahnen;" wie nothig es uns Allen ift, daß wie ohne Unterlaf gen suchft. Laf es die Leute auch an beinem fleifigen Kommen ermahnet werben, zuzusehen, ob wir nicht etwas halb, ungern, lau und ohne Beisheit thun, mas unferes Umtes ift. Darum hat er diese Zeilen geschrieben und bittet den Beren der Rirche, daß er bieselben, so wenig ihrer und so arm fie fenn mogen, Evangelium bes Conntags vor und erflare es ihnen, bein es feanen wolle.

Armen : und Arantenbaufern - wir find bier gang befondere Bewußtfeyn wird auch badurch bewahrt, daß er mit ber Ge nöthig. Denn wo waren wir wohl nöthiger mit unferer Sin- meinde die firchlichen Zeiten halt und ben Enklus der heilfamen weifung auf ben, ber gefagt hat: Rommet ber gu mir alle, Geschichten und Lehren in ben Evangelien und Spifteln betrach-Die ihr muhfelig und beladen fend, ich will euch er- tend burchwandelt. Wie leicht aber geschieht es, daß die Bequicken, — als in den Wohnungen der Armen und Kranken, wohner ber Armen, und Krankenhäuser, zumal wenn sie lange beren außere Armuth und Krantheit oft nur ein mattes Bild basolbst bleiben und schon vorher nur in geringer Berbindung ihres inneren Clends ift? Diese Muhseligen werden verderben, mit der Kirche gestanden haben, Dieses Bewustfenn fast ganz wenn fie nicht ihn anruhren im Glauben. Do waren wir no verlieren, das doch, wenn es da ift, eben fowohl troffet, als im thiger mit dem ermahnenden Borte: Ihr follt nicht forgen mer wieder an die heilige Pflicht der Glieder bes geiftlichen Leiund fagen: 2Bas werben wir effen? 2Bas werben bes Chrifti erinnert, an bas boch ber Beift Gottes fein Strafen wir trinfen? Womit werden wir uns fleiden? Erach: und Troften anfnupfen fann. Salte darum auch auf die Keier tet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seit des Sonntags und der Feste, so weit du vermagst und so ner Gerechtigkeit, so wird euch solches Alles zufals weit sie in diesen Säusern möglich ist — obschon nicht darum len, — als da, wo schon Unzählige den Bersuchungen, die der allein. — Burft ber Finfterniß aus bem Glude, aber auch aus bem Un-

füllung einer folchen als Unterpfand und Gewähr ihred Gegen glude und bereitet, erlegen find, indem fich alle ihre Gebanten und Wünsche um die leibliche Noth sammelten und barein verfenften, worüber fie ihrer Geele und ihres Gottes vergagen? 280 waren wir nöthiger mit ernster Aufdeckung bes natürlichen Berderbens des Menschen und mit dem Rufe gur Buge, als ba, wo beren immer find, bie bis jur Berruttung ihres Wohlstandes und ihres Leibes die Luft der Gunde erst vielleicht aus ben glanzenden Bechern fogenannter anftandiger Gefellschaften und zulett aus dem schmunigen Aruge ber tiefften Gemeinheit tranten? 2Bo waren wir notbiger mit herzlicher Theilnahme, mit unserem Rathe, mit thätiger und freundlicher Sulfe, als bei die Verlassensten, Rathlosesten und Bedürftlasten sind? Und ihm Gott die Gnade gab, feine heitige Pflicht gegen die Armen wenn diefer Clenden Giner verloren geht, wessen wird die Schuld mahnen ber Kranken und Schmachen. Und wer follte uns binbern, bie Armen : und Kranfenhäuser zu besuchen und zu befor gen, wenn wir es mit Beisheit thun? Go laffet fie uns benn nicht bergessen, sondern auch an ihnen thun, mas unseres Umtes ift!

Was aber ist das — und wie geschieht es am besten? Bebe fleißig bin und fete lieber einmal einen Spaziergang ober eine Privatarbeit aus, um bas Armenhaus besuchen zu konnen, damit du dir junachft eine genaue Kenntniß berer, Die dort find, bes Alders erwerbeft, auf ben bu ben Saamen bes gottlichen Bortes auszusaen haft; bamit nicht, wenn in einer Geele ein gerftore, che du fommift im Ramen Gottes und es gu befriedie feben, daß es bir ein Ernft um fie ift. - Bebe, wenn bu nicht wochentlich daselbst zu predigen haft, bes Sonntags ober Montags bin, und lies benen, die bu bagu verfammeln fannft, bas liegt viel baran, bag in jedem Chriffen bas Bewußtfenn erlate Wir find nothig mit bem Derke unferes Amtes in ben ten werbe, baff er ein Glied ber Chriftengemeinde ift, und biefes

(Schluß folgt.)



Mittwoch den 27. Marz.

Rucklicht auf den Auffat in Mr. 88. des vorigen Jahrgangs der Ev. R. 3.

bereits niedergeschrieben, als uns in Dr. 17. Dieses Jahrgangs Die wiederholte Aufforderung, ein Mehreres Diefer Art zu thun, nach burchgeben. gu Gefichte famen. Bir eilen baber mit ber Mittheilung berfelben, weil ber in Diesen Bemerkungen angegebene Grund, "bem Migbrauche vorzubeugen, welchen eine munderscheue Eregese von der in jenem Auffate fich findenden Erflärung Diefer Stelle

machen möchte," auch uns besonders wichtig ift. Ohne Zweifel fommt es, wie in bem Auffate Gb. R. 3. 1832 Nr. 88. gezeigt wird, darauf an, ob die Stelle B. 12-15. ganz oder theilweise, oder gar nicht von dem Verfasser erhabenen Sieg darzustellen (vgl. Pf. 144, 5., Jos. 29, 6., Nah. 1., des Buches Josua herrühre. It das Erstere der Fall, so muß man, wie ebenfalls bemerkt wird, Alles eigentlich und buche eine sehr vollendete Niederlage der Feinde zu bezeichnen, dazu ftäblich verstehen (bis auf das, daß man nach optischer Redes gehört doch wohl noch viel mehr dichterische Kühnheit, einmal weise anftatt des Sonnenftillstandes einen Stillftand ber Erde annehmen dürfte, wovon noch später die Rede feim soll). Ja auch wenn bas 3 weite fatt fanbe, fen es, baf bie Worte bor ber Citationsformel oder nach derfelben als einfacher historischer Bericht anzusehen maren, bliebe bas Bunder fiehen, und wir Durften uns burch unsere Gegner, welche die Gottlichkeit bes II. E. befreiten, Durchaus nicht irre machen laffen. Wenn aber brittens die gange Stelle bloff aus einem Liebe in bem poetifchen Buche Des Gerechten entlehnt ift, fo fonnte nach der Bebauptung im vorliegenden Auffate, "nur eine der fleischlichen Bunderschen das Gleichgewicht haltende fleischliche Bundersucht, ober ein ber fleischlichen Nachgiebigkeit gegen ben Zeitgeift parallel gehender ficischlicher Widerspruchegeist auf der ftreng buchftablichen Auffaffung bes vildlichen Ausbrucks beharren." Allein Diefe Behauptung wurde im gegenwartigen Falle boch nur bann mit Recht aufgestellt werden konnen, wenn es unwiderleglich ausgemacht ware, bag ber Dichter fich nicht einfach an die hiftoris fche Bahrheit gehalten habe, fondern in hochpoetische, rein bildliche Ausbrude ben Ginn habe einfleiben wollen, welchen ber herr Berf. jenes Auffates barin findet. Derfelbe beruft fich Gewitter feinem Bolfe half. Bgl. g. B. 1 Sam. 7, 10 ff.

Heber die Stelle Jof. 10, 12-15., mit befonderer zwar auf die fuhne Bilbersprache bes Drients, allein bie bon ihm zur Bergleichung angezogenen Beispiele ber Schrift find boch von gang anderer Art, als daß fie für die Auffassung unserer Sie folgenden Gedanken über diesen Gegenstand waren men worden ist: Josua habe den Bunsch ausgesprochen, daß der Tag sich nicht eher enden möge, als bis die Niederlage der Die furzen Gegenbemerkungen zu bem genannten Auffate und Feinde vollendet fen. Wir wollen diefelben einmal ber Reihe

Betrachten wir zuerft einmal Pf. 18. Allerdings wird hier David's Sieg über die Feinde der Theofratie unter bem Bilbe eines furchtbaren, mit Erdbeben verbundenen Gewittere bargestellt; allein Erdbeben und Gewitter ift boch gang etwas Anderes als bas Stillesteben ber Sonne; jenes ift ein nicht felten vorkommendes Naturphanomen, und weil es dies ift, lag es bem Sanger wohl fehr nahe, unter diefem fehr paffenden Bilde ben weil das Bild nicht aus ber Natur hergenommen, sondern erdich: tet ift, und zweitens, weil ber Jufammenhang des Bildes mit ber Sache gar nicht fo in die Augen fpringt. - Ferner, mas bas Wichtigfte hiebei ift, in Stellen, wie Pf. 18., wird aus ben eigenen Worten des Dichters immer von felbst flar, welche hiftorische Grundlage er so poetisch ausgemalt hat, indem er es in einfachen Worten hinzufügt ober mitten burch bie bichterische Schilberung hindurchbliden läßt. Go murbe man bei Pf. 18. schon durch den Gesammtinhalt des Liedes bis B. 19. darauf geführt werden, daß von dem Unwetter nur vergleichungsweise die Rebe fen, B. 30. aber und B. 35. zeigen dies noch bestimmter. Dagegen in unserer Stelle, im Josua, wo findet sich in ben eigenen Worten des Dichters eine Spur, daß man ihn nicht

<sup>\*)</sup> Es dürfte fich übrigens leicht barthun lassen, daß in folchen Källen, mo die Riederlage ber Feinde unter dem Bilbe eines großen vom herrn gefendeten Bettere erfdeint, gu Grunde liegt bie Erinnerung an Thatfacten, mo ber herr nicht blog im Allgemeinen durch ben Beiftand ber Natur, fondern auch im Befonderen burch ein

buchftablich zu verfiehen habe, bag er vielmehr ben in jenem Auf- | fann man freilich zu feinem völlig bestimmten Resultate gelanfate angegebenen Sinn habe ausdriften wollen? Wollte man fagen, es wäre bann bas Gedicht gar zu profaisch, wenn man Alles eigentlich nehmen mußte, so ware bas zu viel behauptet, und fähe aus, als ob in einem Gedichte, weil es ein Gedicht ift, nicht einfache historische Wahrheit enthalten senn könnte. In ben Pfalmen, in welchen die großen Thaten Gottes an Frael gepriesen werden, geschieht dies ja häufig auf eine folche Weise, baß man bergleichen Stellen, wenn fie fich nicht burch ben Rhothmus und Parallelismus als Gedicht fund gaben, für einfactien hiftorischen Bericht halten mußte. Bgl. g. B. Pf. 78. -Außer dem Pf. 18. werden die Stellen 2 Mof. 15. (der Giegesgefang ber Kinder Jirael nach bem Durchzuge Durch bas rothe Meer), Richt. 5. (Siegeslied ber Deborah, worin befonbers 3. 20. eine Aehnlichfeit mit unferer Stelle haben foll) und Sabak. 3. ale folche genannt, die für die bildliche Auffassung des Sonnenftillstandes sprächen.

Was den Siegesgesang ber Kinder Jfrael anbetrifft, so ift klar, daß ihn daffelbe trifft, was wir von Pf. 18. gefagt haben. Die herrliche That Gottes, die eben geschehen war, wird, zwar mit dichterischer Begeisterung, aber boch fo bargeftellt, dag man, auch ohne die Geschichte aus der vorhergegangenen Erzählung zu kennen, sie aus diesem Liede vollkommen richtig ersehen konnte; benn das Bild von dem verzehrenden Fener, welches in B. 7. gebraucht wird, aber auch febr naturlich ift, und nahe liegen mußte, gibt sich sogleich als Bild zu erkennen, weil in 23. 1. Die einfache historische Thatsache schon genannt ist; die dann auch

23. 8. weiter ausgeführt wird. \*) Ferner das Lied der Deborah, Richt. 5., geht ebenfalls von der einfachen hiftorischen Grundlage aus, und schildert nach bem Eingange, in welchem zum Lobe bes Herrn aufgeforbert wird, der durch die Gesetgebung mit seinem Bolke ein Bundniß gemacht hatte, welches eben den Grund der gegenwärtigen Errettung, wie ber fruheren Preisgebung, bilbete (vgl. Pf. 68, 8. 9., 2 Mof. 19, 18., 5 Mof. 33, 2.), notorifch ben Zuftanb Sfraels in der Unterjochung, die Ruftung zum Kampfe, dann bie Schlacht, endlich die Niederlage und den Tod Giferah's. Mitten in Diefer Schilderung fteht B. 20. und lautet fo: "Bom Simmel wurde geftritten, die Sterne aus ihren Bahnen ftritten wider Siferah. 4 Diese Worte können ummöglich eine bloße Dichterische Floskel fenn; man fahe gar nicht ein, wie Diese auf einmal hierher fame, zumat da grade B. 19. rein historischen Inhalts ift und auch B. 20. faum anders aufgefaßt werden kann. Bielmehr ift es dem gangen Charafter des Liedes gemäß, auch hierin die Schilderung eines wirklich vorgefallenen Ereignisses zu erblicken. Halten wir C. 4, 15. bagegen, fo widerspricht und Dieser Bers gar nicht, sondern wenn es heißt: Der Herr schreckte den Siserah vor der Schärfe des Schwerdtes, fo ift damit gar nicht ausgedrückt, ob er dies unmittelbar ober durch besondere begleitende Umffande gethan hat. - Die Sterne erscheinen also als ein Seer, welches am himmel in Schlachtordnung vorrückt, jeder ftreitet von feiner ihm vorgezeichneten Stellung aus wider Giferah. Fragt man nun, mas denn die Sterne zum Berderben Giferah's mogen beigetragen haben, fo

gen, aber Bermuthungen fonnen doch aufgestellt werden, Die, wenn fie auch die Wahrheit nicht treffen follten, der Behauptung, daß diefe Stelle eigentlich zu verstehen fen, feinen Gintrag thun. Es liegt wohl am nachsten bie Annahme, daß sie sich verhüllten und ihren Glang gleichsam guruckzogen, b. h., daß bei einbrechender Nacht ber himmel fich bedeckte, und also ben Glie: henden nicht einmal bas Sternenlicht zu Gute fam. Damit hangt bann ber folgende Bers zusammen, wo es heißt: Der Bach Rison wälzte fie u. f. w. Wir benten uns nämlich die Sache so — und in der vorangehenden Erzählung C. 4. liegt fein Grund gegen biefe Ansicht -: Die Feinde, wenigstene jum Theil an den Bach Kisor gelehnt, wurden bei hereinbrechender Nacht zurückgeworfen, Viele kamen bei der Verwirrung, welche burch ein entstandenes Regenwetter, wo nicht gar Ungewitter, noch vermehrt wurde, in dem schnell anschwellenden Beramaffer um, Andere wurden burch bie Finfternif verhindert, auf dem schlüpfrigen und schluchtenreichen Gebirgsterrain weit zu entfliehen, und geriethen so am Morgen in die Sande ihrer Berfolger (daß die Verfolgung bis nach Sarofeth [4, 16.] am Tage der Schlacht anzunehmen sen, ift schon wegen ber ziemlich bedeutenden Entfernung unwahrscheinlich - nicht leicht möchte nach dem Rampfe ber Sieger zu Fuß [4, 10.] ben Feind noch 6-8 Deis len über Gebirgsland verfolgen). - Berfteben wir nun auch Diese Stelle eigentlich, so läßt fie fich durchaus nicht für Die Auffaffung bes Connenstillstandes, wie fie jener Auffat ausspricht, anführen. -

Wir muffen auch noch Sabaf. 3. naher betrachten. Obgleich hier nicht ber Ort ift, das gange Capitel genau zu eregefiren, was manche Schwierigfeiten barbietet, zeigt fich boch leicht fo viel, daß der Prophet in feinem Gebete um Erbarmung bei bem bevorstehenden Strafgerichte Gottes es fo macht, wie es in den Pfalmen so oft geschieht, und wie es mehr oder meniger jeder Gläubige macht: nämlich er gedenkt der vergangenen Tage, wo der herr feinem Bolfe so viel Gnade und Erbarmung erwiefen hat, und grundet barauf feine Bitte und feine Soffnung fur bas, was da kommen foll. Weil ber Berr fein Bolk nach Canaan geführt, nachdem er es aus Aegypten errettet, weil er es auch nachher immer wieder aus ber Sand feiner Bedranger geriffen, barum wird er auch jett mitten in feinem Born ihm anabig fenn - bies scheint ber Grundgedante bes Liedes zu fenn, welcher allerdings in poetischen Ausbrücken ausgeführt ift, aber doch finden diese Ausdrücke theils in der Geschichte ihren Anschließungspunkt, theils dienen fie nur, Gott in feinem Sandeln anschaulich darzustellen (daraus, daß das Gebet für die Zukunft auf die Bergangenheit gegründet ift, erklärt sich auch die Abwechselung des Prateriti mit dem Futuro: Der Berr wird wieder von Theman als Erretter kommen, und ber Beilige von Paran, weil er schon einmal so gefommen ist [5 Mos. 33, 2.1, Der Berr hat sich aufgemacht, seinem Bolfe zu helfen, er wird es auch wieder thun). Ift aber einmal die gange Grundlage hiftorisch, so fann B. 11 .: "Conn und Mond ftanden ftill in ihrer Wohnung," mit Fug und Reht von der Jos. 10. beschries benen Begebenheit verstanden werden. Wie mare es bann aber möglich, fich fur Die bewußte Auffaffung der letteren Stelle auf biefe Stelle im Sabatut zu berufen, ba ja vielmehr die Auf-

faffung dieser Stelle von der im Josua abhängig ift! Wir haben also gesehen, daß die angeführten Parallelficllen bem rein bilblichen Berftandniffe bes Gonnenstillftandes nicht fonderlich gunftig find; wir find aber dabei immer von ber Un-

<sup>\*)</sup> Auch bier kann man fagen, daß dem Bilde vom verzehrenden Feuer die historische Thatsache zu Grunde liegt, welche 2 Mof. 14, 24. 25. ergahlt wird. Biele Ausleger versteben ja, wie befannt, bie Stelle fo, daß ber herr, ahnlich mie 3 Mof. 10, 2., 4 Mof. 11, 1 u. f w., todtende Blige aus der Feuerfaule habe hervorgeben laffen-

197 198

aus dem Buche des Gerechten mare. Wir wollen jest aber die Rhythmus fenn? Co gut wie diefer Vers mußte auch V. 43. Grunde prufen, welche in dem Auffate fur Diese Annahme ent- thuthmifch fenn, welcher im Sebraifchen gang bieselben Worte schieden haben. Der erfte und bedeutenoffe ift ber, bag B. 15. enthalt. Ift aber B. 15. nicht rhythmisch, so fann eben nur wörtlich in B. 43. wiederholt wird, und daß man nicht wiffe, Das über diefen Bers Gefagte bas Richtige fenn. Gollten aber was man mit ihm anfangen folle, wenn man ihn nicht mit jum wenigstens die Borte: "Alfo ftand die Sonne" bis "ffritt fur Citate rechne. Wollten wir hiegegen eine von den gewöhnlichen Unnahmen ber alteren Theologen wieder geltend machen, fo Art zu eitiren vor uns, die im Sebraifchen schwerlich ihres Gleikönnte man mit Recht behaupten, daß wir badurch nur unsere chen finden mochte. Berlegenheit bewiesen; allein es liegt eine andere Erklärung fo nahe, daß man sich wundern muß, sie fast immer übergangen zu feben. Es begegnet bei uns Leuten von geringerer Bilbung beim Erzählen so oft, daß sie, weil sie das zu Erzählende nicht von vorn herein übersehen, etwas voraufnehmen, was erft folgen follte, oder später etwas nachholen, was früher hatte stehen sollen. In folden Fallen hilft fich benn ber Erzähler burch eine hingugefügte Partifel (wie: vorher u. dgl.), um der entstandenen Un-Deutlichkeit und Berworrenheit wieder abzuhelfen. Im Sebraischen aber, wo wir bei der so sehr einfachen Erzählungsweise, Die hier durchaus nicht Sache der Kunft ift, wie bei höher fultivirten Bölkern, nicht selten auf bergleichen Anticipationen und Nachholungen fogen, kann bei dem Mangel an Partikeln nur fo die rechte Ordnung wiederhergestellt werden, daß man, um eben das Nachgeholte als etwas Nachgeholtes zu bezeichnen, bas schon früher erzählte, ber Zeit nach aber erft später erfolgte Faftum, noch einmal kurz anführt. Sierzu finden wir im Buche Josua selbst Belege; E. 3, 16. 17. heißt es schon: "Also ging bas Bolf hinüber gegen Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes trugen, standen also im Trockenen mitten im Jorüber den Jordan kam." Darauf wird im Anfange von E. 4. ber Befehl des herrn an Josua hinsichtlich ber zwölf Steine berichtet, ber naturlich vor bem Durchgange durch den Jordan ettheilt, und auch wohl vor Bollendung des Durchganges aus: geführt worden ift. Dann wird in B. 10. eigentlich B. 17. gang zur ferneren Erzählung. Allein biefe wird burch B. 15-18., welche eine weitere Ausführung von B. 11. enthalten, schon wieder unterbrochen. Aehnlich, wenn auch nicht ganz gleich, ift 1 Mof. 39, 1. Das ganze C. 38. bildet eine Unterbrechung, Die sich freilich schon an und fur sich als Unterbrechung fund gibt; 39, 1. aber wird nun die Erzählung zum Zeichen, daß fie unterbrochen war, fast mit denselben Worten fortgesett, mit benen fie aufgehort hatte. - Dergleichen Stellen begunftigen doch ohne Zweifel die Annahme, daß im vorliegenden Falle das in B. 5. Erzählte von dem Berf. selbst voraufgenommen und bas Folgende bis B. 42. eine Radholung fenn fann, die er fogleich anbringt, weil er sich besinnt, daß man fragen möchte, was nun aus ben funf Königen geworden fen, und die er durch genommen und gelesen hatten. Gie haben mich bernach, ehe fie 23. 43. eben als etwas Nachgeholtes bezeichnet. -

Zweitens wird dafür, daß auch die Worte hinter ber Citationsformel noch mit zu den aus dem Buche der Gerechten genommenen gehören, gesagt, es sen auch in diesen Worten der Rhythmus unverkennbar. Allein theils mag wohl der Umftand, daß so eben das dichterische Buch angeführt worden ist, sehr bestechlich fenn, und leicht einen Rhothmus erblicken laffen, wo eben Das Buch des Gerechten kannte, unwillführlich einigerma- über ben mahren Weg zum Leben auszusprechen, von bem jene

nahme ausgegangen, als wenn Alles von B. 12-15. Gitat | B. 15., auf ben es babei both am meiften ankommt, fur ein Ifrael" noch mit jum Citate gehoren, fo hatten wir hier eine

(Schluß folgt.)

Bitte an Prediger, sich der Urmen= und Kranken= häuser anzunehmen.

(Schlug.)

Wenn du etwa dafelbst zu predigen haft, so nimm es barum nicht etwa leicht bamit, weil du nicht vor der versammelten Ge= meinde redest, sondern bereite dich sorgfältig vor durch Gebet und ernste Betrachtung, denn hier grade ift es recht nothig, daß bu allen Eroft des göttlichen Wortes und allen Ernft feiner Ermahnungen mit Weisheit aussprecheft. Geuß aus die Berbeifungen der Schrift über die, welche sich gedemuthiget haben unter Die gewaltige Sand Gottes, von der fie zu ihrem Beile gezüchtiget worden, die fich gebeugt haben unter Die Rechte beffen, ber fie hier entbehren und leiden läßt, um ihnen dereinft die Fülle feiner Serrlichteit zu schenken, wenn sie befehret, geläutert und geübet find! Lehre aber auch erkennen und laß empfinden ban, und gang Tfrael ging troden durch, bis das gange Bolf den Feuereifer Gottes wiber die unbuffertigen Gunder. Die Sunden, mit benen du es hier besonders zu thun haft, find Ungebuld, Murren wider Gott, Neid, Bitterfeit bes herzens, Lügen, Afterreden, Trägheit und Betrug. Strafe fie; thue es aber mit barmherziger Liebe und Gebuld, damit du nicht die fo leicht zu erbitternden und vielleicht schon erbitterten Bergen Des vorigen Capitels nur wiederholt, und bilbet nur den Ueber- ber Kranken und Armen verstadt machest! Ich habe schon Manchen gefunden im Urmen = und im Kranfenhause, deffen Trubfal heiß war, der aber den Namen Gottes lafterte und nicht Bufe that, ihm die Ehre zu geben. Solche find ja wohl bes 'tiefften Mitleids und ber vorsichtigsten Behandlung bedürftig. — Gorge ferner dafür, daß es dem Saufe nicht an Bibeln fehle, aber fiehe bann auch ju, daß und wie fie gelesen werden, damit man nicht etwa bloß die Bücher der Könige und andere geschichtliche jum Zeitvertreibe lefe, wie ich das gefunden habe. Gib Anleis tung jum rechten Bibellesen und besprich bich über bas Gelesene. Es haben mir Manche, z. B. auch Sandwerksburschen, die in bas Krankenhaus gebracht worden waren, gestanden, daß sie seit Jahren hier zum ersten Male wieder die Bibel in die Sand weiter wanderten, besucht, und ich habe ihnen ein ernstes Wort auf den Weg mitgeben konnen. - Silf auch dem Mangel an Gesangbüchern ab, damit die, welche fähig sind, auszugehen, die Rirche besuchen konnen. Du bereitest dir damit auch Buhörer in den leeren Wochenkirchen. — Auch Traktate theile aus, wenn bu gute haft, und veranlaffe die, denen du fie gegeben, fich darüber auszusprechen. Gie weisen auf Gottes Wort bin, weden feiner ift, theils ift, wenn der Rhothmus wirklich vorhanden fenn auf und regen Fragen an, deren Beantwortung bir bann Gelefollte, immer noch die Unnahme möglich, bag ber Berf., weil er genheit gibt, bich mit fpecieller Berudfichtigung ber Fragenden fen ben Rhpthmus beffelben nachbildete. Bas foll aber in Buchlein boch nur im Allgemeinen reden konnen. - Gehr nutlich wird es fein und dir bein Birfen fehr erleichtern, wenn bu fprechliche Liebe, mit ber er feinen eingebornen Gohn gegeben unter ben Bewohnern bes Saufes immer Ginen haft, ber geschickt hat, une bom Berberben zu eriojen. Ge wird une oft scheinen, und bereit ift, den Hebrigen als Borlefer gu Dienen. Gude als arbeiteten wir vergeblich, aber er wird uns boch auch wies immer Ginen ober Mehrere bazu bereitwillig zu machen und gib ber hie und ba die Macht feines Bortes und feines Geiftes ihnen besonders solche Bücher, die das Eine, was noth ift, in sehen lassen. Ich könnte davon wohl manches Beispiel erzählen, erbaulichen Geschichten nahe legen, zum Vorlesen in die Hande. wenn es sich für öffentliche Mittheilung eignete. Eines nur will Die viele muffige Stunden gibt es in folden Saufern, Die ich anführen. Ich wurde einft in bas hospital gerufen, weil Etliche unter unnuffen Gofchwagen, Andere in einem bumpfen zwei Krante das heilige Abendmahl genießen wollten, und als Bruten über allerlei finfteren Gebanten und bitteren Grubeleien ich hingekommen war, ließ mich noch ein Dritter bitten, es ihm hinbringen, mahrend Undere ichlafen, weil fie nicht wiffen, wie zugleich ju reichen. Diefer mar ein Mann, ber burch luberliche fie die drudende Langeweile vertreiben follen. Mancher wird Birthichaft und burch ben Trunt nicht bloß fich und feine Rain folden Stunden gern etwas vorlefen horen, namentlich eine milie an ben Bettelftab gebracht, fonbern auch feine Gefundheit Geschichte. Er wird zunächst vielleicht nur deshalb zuhören, weil völlig zerftort hatte. Er hatte Die Auszehrung, fonnte aber babei ihm nun die Zeit nicht lang wird, dabei aber an diese und jene herumgehen, lebte jedoch in beständigem Zanke mit den abrigen heilfame Bahrheit erinnert werben und ihr fein Berg nicht gang Armen und Kranken, die sich vor seiner tropigen Brutalität verschließen fonnen. Ich glaube aber, burch eigene Erfahrung fürchteten und mir oft von den schrecklichen Fluchen ergablten, belehrt, daß unter einer einigermaßen größeren Bahl von Armen Die er wider fich felbft und Andere ausftieß. Go oft ich ihn ober Kranken immer Giner ober ber Andere fenn wird, ber ben angeredet und ihn ermahnt hatte, hatte er wenig oder nichts Uebrigen durch Borlefen bienen kann und bagu willig ift. - Ift geantwortet. Ich willigte ein, auch ihn an ber Feier bes heilies gewöhnlich, daß der Aufscher oder die Aufscherin des Saufes gen Abendmahls Theil nehmen zu laffen, was ich nicht verweigern Betftunden mit ben Bewohnern halt, fo laf biefe ja nicht einge- ju durfen glaubte. Borber aber predigte ich ben beiben Underen hen und siehe auch zu, daß sie ernft und wurdig gehalten wer- und befonders ihm so ernstlich, als es mir gegeben ward, die ben. Sen zuweilen selbst dabei gegenwartig. — Suche auf die, Rothwendigfeit ber Buge und des Glaubens zum wurdigen Bewelche Die unmittelbare Aufficht über bas Saus haben, ju wir- nuffe bes Leibes und Blutes Chrifti zur Bergebung ber Gunden fen, daß nicht ein ichlimmerer Geift von ihnen ausgehe und daß und Geligfeit. Ich erinnerte ihn, wie graulich grabe bie Gunfie nicht durch Laftern, unchriftlichen Born, Sabsucht, Scholten und ben, beren er fich schuldig gemacht, vor bem Angesichte Gottes Aluden ein bofes Beifpiel geben. Bemuhe bich, ju erlangen, baf fepen und wies ihn barauf bin, wie er baburch auch ben Geelen wahrhaft driftliche ober boch ehrbare Leute bagu gewählt werden, Underer Aergerniß gegeben habe. Er ichien unbewegt ju bleiund siehe zu, daß du durch Beweise der Liebe und des Bertrauens ben und fast gereute es mich, daß ich ihn jest schon zum heiligen dir ihr Serz geneigt machest, damit sie dein Wirfen nicht hindern Abendmahle zugelaffen hatte. Zulest verlangte ich von den andeburch boswillige Ginreben und Berbachtigungen, benen ernfte Geel- ren Beiden und von ihm bas Bekenntniß, ob ihm feine Ueberforger fo fehr ausgesett find. - Wenn dir Gott Die Gnade ge- tretungen von Bergen leib fepen, ob er Glauben habe an Gottes Gutes wirke!

bankbarer preisen die wunderbare Gnade Gottes, feine unaus-

ichenft hat, bag bu in beiner Gemeinde eine Angahl glaubiger, Gnade in Chrifto Jefu und ben ernften Borfat, unter bem ernfter Chriften haft, fo veranlaffe biejenigen unter ihnen, von Beiftande bes heiligen Geiftes Die Tage, welche ihm Gott noch benen du glaubst, daß sie die dazu nothige Deisheit haben, die ichenten werde, zu gewissenhafter Gorge fur das Beil feiner Armen ober Rranken, mit benen sie etwa Befanntschaft haben, Seele anzuwenden. Er schwieg einige Augenblicke, wahrend wel zu besuchen, um vielleicht dabei auf sie und die Anderen zu beren cher man ben Kampf in seinem tropigen, zwischen Bangigfeit Erweckung und Troft zu wirken. Ihr Bort und Wefen wer- und Stolz schwankenden Berzen auf feinem Gesicht ausgedrückt ben manchmal mehr Frucht bringen an einem Bergen, als beine fabe, dann brangen ploglich Thranen gwischen den Augenwimpern eigene Arbeit. - Gen bereit, Die Armen und Kranken auch hervor und liefen über fein Geficht. Das tropige Berg mar burch Gaben ber Liebe gu erfreuen und zu erquiden. Scheue gerbrochen und er fprach mit bewegter Stimme: Ja! Ich konnte bich nicht, für sie zu betteln, sen aber vorsichtig in Austheilung bemerken, welchen Eindruck dieses plogliche Beinen des harten ber Gaben, damit sie nicht gemisbraucht werden, oder Reid und Mannes auf die Anwesenden, deren außer den beiden Commu-Erbitterung erregen, was du freilich nicht ftete wirft hindern nifanten noch mehrere waren, machte. - Ich meiß nicht, was fonnen. - Diejes Alles aber weihe und beilige durch Gebet ichon vor diefer Ctunde in ibm vorgegangen fein mochte, aber bu bem Beren. Rufe ihn ohne Unterlaß an, daß er bein Thun er war nun ein anderer Mann. Go oft ich jest zu ihm fam, reinigen und fegnen wolle, damit es ihm wohlgefällig fen und fand ich ihn weich und willig zu horen, in Anerkennung feiner Schuld und in Berlangen nach einem reinen Bergen und nach Wenn wir uns also in herzlicher Liebe ber Armen- und ber Geligfeit. Geine Krantheit marb balb fehr heftig, aber ale Krantenhauser annehmen, fo fann bas nicht ohne Gegen für er nicht mehr sprechen konnte, ftredte er mir Die abgezehrte und und Undere fenn. Freilich wird unfer Berg nicht felten gitternde Sand aus dem Bette entgegen, wenn ich fam, indem voll Jammers über das Elend sehn, das wir erblicken werden, er mir zu verstehen zu geben suchte, daß ihm mein Kommen lieb wir werden aber auch immer tiefer erkennen lernen, daß die seh. Er starb und ich hoffe — als ein Mensch, den der Ferr Sunde der Leute Berderben ift, und immer demuthiger und nicht von seinem Angesichte hinweggestoßen haben wied.



Sonnabend ben 30. Marz.

Ueber die Stelle Jos. 10, 12-15., mit befonderer | der Dichter durch fein Gebicht ausbruden wollte; und bies hätte Rucksicht auf den Auffat in Mr. 88. des vorigen Jahrgangs der Ev. R. Z.

(Schlug.)

Sonst nämlich werden in der Regel die Worte, welche aussagen, daß hier ein Citat sen, vor die anzuführende Stelle gesetzt (vgl. unter vielen Beispielen 4 Mof. 21, 14. 27.), ober nachdem die Anführung geschlossen ist, wird durch die Formel: Ift dies nicht geschrieben u. f. w. (die Partifel 877 als auf etwas Bekanntes hinweisend) die Quelle angegeben, aus B. 12. und der Anfang des B. 13. nicht wortliches Citat welcher das Borhergehende geschöpft war. Diese beiben Arten zu citiren sind die einfachsten, und daher in der einfachen Hedies nicht geschrieben u. f. w., ganz eben so wie in den Bübrässchen Sprache und Schrift die üblichen. Die dritte noch
mögliche Art ist die, daß die Citationsformel in das Citat hinaeben wird, jedoch ohne daß damit behauptet würde, man habe
eingeschoben wird. Nun sindet sich zwar etwas Aehnliches in Alles wörtlich da herausgeschrieben. Indessen wollen wir ohne den Propheten, so oft das: spricht der Gerr, eingeschoben wird; allein damit steht es doch etwas anders, als mit dem Citate an unserer Stelle. Alles nämlich, was der Prophet fagt, fagt er im Auftrage Gottes; plötlich führt er bann in prophetischer Begeisterung um der Bichtigfeit der Cache willen, die eigenen Borte des herrn an, und so kommt er bagu, das: spricht ber Herr, einzuschieben. Sier aber in ber einfachen Erzählung follte man doch nur eine von den gewöhnlichen Citationsweisen erwarten; also, wenn, wie schon bemerkt, &77 auf etwas Bekanntes hinweist, konnte man nur annehmen, daß das Borhergehende Citat fen. Dazu kommt, daß man, wenn Alles, was

bon bem Sonnenstillstande handelt, aus dem Buch bes Gerechten genommen senn follte, die Worte: Ist dies nicht geschrieben u. f. w., wenn sie einmal eine Einschaltung seinn sollen, wohl naher am Anfange bes Citate eingeschaltet sehen mochte. Befonders ist aber noch als Grund gegen die Annahme, daß bas Gange ein dichterisches Citat fen, ju bemerken, daß dann burchaus in einer hiftorischen Darstellung, wie ja jonft auch immer

an unserer Stelle, wenn der Berfasser des Buches Tosua das citirte Gedicht so gang bildlich verstanden wissen wollte, wie es in dem Auffate behauptet wird, um fo mehr der Fall fenn muffen, weil ba, wo etwa bas blofe Citat ohne weitere Erflarung fieht, der Lefer nothwendig auf die Meinung fommen muß, das Citat enthalte die reine hiftorische Wahrheit, und deswegen

fen eine Erflärung überflüffig gewesen. -

Wird es aus diesen Grunden wahrscheinlich, daß die lette Salfte des B. 13., und B. 14. 15. Worte des Berfaffers find, so ift flar, daß man gang eigentlich einen Stillftand der Sonne aus dem Buche des Gerechten ift, sondern durch die Formel: Sft weitere Grunde noch nicht behaupten, daß an unserer Stelle gar keine wortliche Anführung sen; die Möglichkeit einer folchen muß durchaus zugestanden werden, obwohl sich der Rhythmus auch hier durch die bloße Befanntschaft des Berfassers mit dem Buch bes Gerechten erflaren ließe; Die Borte Jofua's muffen übrigens schon an und für fich, weil sie im Affett gesprochen find, einen Rhuthmus haben. — Zuleht muffen wir noch besonders auf die Worte: "vor gegenwärtigem Frael," aufmerksam machen, welche recht wie mit Absicht zu befräftigen scheinen, daß das Wunder wirklich geschehen sen, und deswegen nicht so aussehen, als waren sie aus einem Gedichte entnommen. -Uebrigens burfen wir auch nicht zu bemerken unterlaffen, baß wir zwar hier immer ber Unnahme gefolgt find, als fen das Buch des Gerechten ein dichterisches, weil wir dahingestellt laffen, ob in unserer Stelle ber Rhothmus fo bestimmt darauf hinweift, daß aber dies durchaus nicht erwiesen ift. Denn der Umftand, daß in der anderen Stelle, wo es erwähnt wird, 2 Sam. 1, 18., ein Lied baraus citirt wird, beweist nichts, ba baraus nur folgt, nicht daß bas gange Buch ein poetisches gewesen fen, geschieht, in Profa bas hatte muffen hinzugefügt werben, was fondern bag bies eine bichterifche Stud barin gufgenommen gemefen; bas gange übrige Buch konnte reine Profa fenn. Go ent- | wurde." Er fugt bann hingu: "Dag aber biefer Sag an Lange halten ja auch unfere hiftorischen Bucher eine Menge poetischer zunahm und außergewöhnlich lang wurde, erhellt aus ben im Abfchnitte. Diese Analogie hat benn auch mehrere ber alteren Tempel liegenden Schriften." Da nun Josephus fich so bestimmt namentlich judischen Ausleger auf die Annahme eines rein geschichtlichen Buches geführt, mit welcher Annahme, da fie schwerlich widerlegt werden möchte, die ganze Auslegung ber Stelle

in dem angeführten Auffate schwankend wird.

'Auf den letten noch übrigen Grund, welcher in dem Aufsate für die bildliche Auffassung angeführt wird, daß nämlich nirgends in der Schrift, namentlich auch nicht Bebr. 11., von dem Sonnenftillstande die Rede fen, legt der herr Berf. felbft bestimmen, wirklich einen Stillstand der Sonne und des Mondes wenig Gewicht. Schon Calov fagt Biblia illustr. ad h. l.: Quod in ep. ad Hebr. c. XI. nulla mentio siat mutati coeli cursus, miraculo huic non magis derogare potest, quam aliis sive Mosis sive Josuae sive aliorum virorum Dei miraculis eorum in ista exemplorum fidei consignatione omissio derogat. Nonnulla enim, non vero omnia fidei specimina aut effecta recensere propositum erat. Nam nec aquae e petra productionis nec Jordanis exsiccationis nec aliorum Da, und eben fo wiffen wir, daß, wenn uns bie Schrift beutlich plurimorum miraculorum perquam illustrium facta est mentio. Wir fügen noch hinzu, daß man gar nicht einmal fagen fann, ber Berf. bes Bebraerbriefs habe in feiner Aufgahlung der durch ben Glauben bewirften Thaten und Bunder ben benn Die Erde. Dir muffen bem gang beiftimmen, was Bud-Sonnenftillftand übergangen; das Lette, was er anführt, beus fagt hist eecl. V. T. II, 4. p. 662. Parum simile ist die Nettung Rahab's (23. 31.); dann fast er furz Alles zu- vero videtur, Deum ob rem tantillam totius naturae mufammen: was foll ich mehr fagen u. f. w. Außerdem fann auch tasse ordinem. Sed id quidem, ut in omnibus quodambemerft werden, daß vielleicht der Stillstand ber Sonne und modo miraculis contingit, ut naturae leges sistantur, ita des Mondes den Ifraeliten darum nicht als "das größte aller Wunder" erschienen sen, weil ber Berr als ber Berr Zebaoth, ber im himmel Thronende, viel mehr bort als auf der Erde wir hier an Munder, welche mit dem Sonnenstillstande viel zu jeder Zeit mit Allmacht waltend und regierend gedacht wer- Verwandtschaft haben, beiläufig erinnern wollen, den Schatten ben mochte. Denn was hier unten nach dem gewöhnlichen Raturlaufe gefchieht, entzieht irdischer Sinn und fleischlicher Un-lich zu reden, eben fo schwierig ift, als bas Stillestehn der glaube mehr oder weniger fo gern ber Leitung Gottes, und nur Conne, man mag nun annehmen, bag blof ber Schatten ober wenn dieselbe sich auf außergewöhnliche Weise offenbart, beugt sich bas vorher tropige und verzagte Herz vor dem gewaltigen Herrn der Ratur, und fieht fich zur Anerkennung eines QBunders genöthigt. Grade das Wolf Ifrael gibt hierzu den besten Beleg ab. Doch auch bei ben Gläubigen, wie den Pfalmiften, die wohl von folderlei Borftellungen fern fenn mußten, ift nicht haltniß zum Copernifanischen Connensustem. Der Berr Berf. nothig anzunehmen, baf fie ein foldes Bunder fur bas großefte jenes Auffates hat gewiß Rocht wenn er fagt, baf bie Borte: gehalten hatten, da fie ja nicht die aftronomischen Renntniffe besaßen, welche eben in unseren Augen das Wunder als fo groß erscheinen laffen. Uebrigens verweisen wir, wenn behauptet wird, daß nirgende im Ranon diefer merkwürdigen Begebenheit Erwähnung geschehen, auf bas oben zu Sabak. 3, 11. Gesagte. -Sollte aber auch wirflich nirgends in dem Ranon von dem Sonnenftillstande die Rede fenn, so haben wir dennoch Zeugnisse, welche beweisen, daß die Tradition der älteren Juden, die hier, wie immer, wichtig fenn muß, für einen wirklichen Stillffand ber Sonne fpricht. Das erfte ist bas auch in dem Auffatze angeführte aber zu wenig beachtete bei Jes. Sirach 46, 5., wo es heißt: um feinetwillen ftand die Sonne und ward ein Tag zu fenn, nicht paffen; vielmehr wunfcht Jofua, daß ber Mond fo lang als zween. Ein zweites Zeugniß findet fich bei Jofe bort fieben bleiben foll, wo er eben erfcheint, über bem Thale phus Alterth. V, 1, 17. Diefer fahrt, nachdem er von dem Ajalon, während die Sonne, die eben über Gibeon fand, von Hagelwetter gesprochen, durch welches der Gerr den Josua im bort nicht weiter nach Westen gehen soll. Da es nämlich B. 13. Kampfe unterfrüht habe, also fort: "Ja es wurde fogar auch ber Tag viel langer, so daß das Hereinbrechen der Nacht, woburch der Muth der Sebraer gehemmt worden mare, verhindert

dafür erflärt, daß jener Tag länger geworben fen, und als Auctorität die Schrift felbst anführt, so ift feine andere Annahme möglich, als daß er ben Connenstillstand wirklich geglaubt haben muß; benn daß er so, wie If. Peirerius, Clericus u. 21. fich biefe Berlängerung bes Tages erflärt habe, wird boch wohl Niemand im Ernst behaupten wollen.

Diese inneren und äußeren Gründe können uns nun wohl zu behaupten, und uns durch alle Einwande, welche der Un-glaube dagegen vorbringen kann, von dieser Behauptung nicht abbringen zu laffen. Dag immerhin Manchem ein folches Bunber, und noch dazu zu solchem Zweck geschehen, undenkbar vorfommen: wir wiffen, daß ber Berr, ber Allmachtige, zu Diefem Bunder eben fo wenig Kraftanftrengung brauchte, wie zu jedem anderen, er, der da spricht, so geschiehts, der da gebeut, so stehts fagt, er habe bas Wunder gethan, feine Grunde bagu auch aus seiner Allweisheit hervorgegangen find, er, beffen Gedanten fo viel höher find als unfere Gedanken, als ber Simmel höher ift Deo, sive hac sive alia ratione hoc faceret, perinde fuit. Quam enim facile est Deo, resuscitare mortuum (oder wenn am Connenzeiger bes Alhas zurucklaufen zu laffen Twas, mensche daß bie Sonne guruckgegangen fep], und ben Stern vor ben Beisen aus dem Morgenlande herzuführen), tam facile etiam

solis omniumque siderum sistere cursum. -Wir haben uns nun blog noch barüber zu erflären, wie wir uns den gangen Borfall benfen, namentlich auch im Ber-"Conne, frehe ftill zu Gibeon und Mond im Thale Miglon," gesprochen benft. Aber barüber hat er fich nicht erflart, ob er wohl glaubt, baß Josua ben Mond eben so wie bie Sonne am Simmel habe fteben feben ober nicht. Aus ber Unrede, Die an ben Mond eben fo wie an die Sonne gerichtet wird, geht Ersteres deutlich hervor, und es ware gewiß unnatürlich, das Letztere anzunehmen. Stand aber ber Mond mit ber Conne zugleich am Simmel, fo fann die Erflärung ber Aurede an ben Mond, wie fie in dem Auffate gegeben wird: jur Beit des Mondscheins hoffte er auf ber Berfolgung der fliehenden Feinde zu Ajalon heißt, die Sonne sein in der Mitte des himmels fteben geblieben (was aber nicht so zu verstehen ift, als sen sie nun von ihrem Aufgange genau eben so weit entfernt gewesen, wie von

ihrem Niebergang, denn bie Mitte wird ja oft nur ben beiben Treiberen v. Gagern, welche biefer jo eben (Stuttgardt und Enden entgegengefest) fo geht daraus hervor, daß Jofua mah- Zubingen bei Cotta, 1833) durch den Drud befaunt gemacht rend ber Schlacht fehr wohl fagen konnte: Sonne, fiehe ftill ju hat. Zugleich mogen fie fich an die fruher mitgetheilten Stim-Bibeon! weil fie bicht über feinem Ropfe ftand, ber Mond aber men aus ber Evangelifden Rirche über Die Angelegenkonnte eben über dem Thal Ajalon zu fehen fenn. Daß nun aber Josua nicht bloß der Sonne, sondern auch dem Monde Stillschweigen gebot, fann seinen Grund gang einfach barin ha= ben, weil beibe zugleich am himmel franden. Diese Meinung wird auch wohl dadurch bestätigt, daß nachher gar nicht von einem Einfluffe des Mondstillstandes auf die Sache Josua's die Rede ift, fondern daß es bloß heißt: und die Sonne ftand fill. — Gegen jene andere Annahme aber, daß Josua zur Zeit des Mondscheines habe zu-Ajalon sehn wollen, spricht auch, vorausgesetzt, der Mond stand mit der Sonne zugleich am himmel, und zwar grade über Ajalon, was nach der Annahme des Herrn Berfasser's wie mehrerer Geographen, sudwestlich von Gibeon lag, das, daß dann ber Mond eber als die Sonne untergeben mußte. Denmach benfen wir uns die Sache fo, daß Sonne und Mond stillgestanden hat, daß badurch die Länge des Tages vermehrt worden, und dann nach der Bestegung der Feinde wie gewöhnlich die Nacht auf den Tag gefolgt ift. — Was nun noch die Frage anbetrifft, ob unfere Stelle einen Grund gegen das Copernifanische Suftem abgeben fonne, so durfen wir hier nur das in dem Auffate darüber Gefagte wiederholen (freilich wurde es aber bort als auf den vorliegenden Kall nicht anwendbar angesehen): "Die optische Redeweise von natürlichen Dingen findet fich in der Schrift vom erften Buche bis zum letten, in den Reden Christi nicht weniger, ale in der Schöpfunge: geschichte. Es ift Diefes nur eine einzelne Neußerung ber burchgangigen Beise ber Schrift, Alles abzuschneiben, was von ihrem erhabenen Ziele abführen konnte." Ihr Zweik aber ift nicht, die Menschen mit aftronomischen, geographischen und bergleichen Kenntniffen zu bereichern, sondern sie, die von Gott Abgewiches nen, wieder mit ihm zu verbinden. Wenn demnach aus anderen Gründen die Ansicht des Copernifus als die richtige erscheint, fo konnen wir baraus, bag hier von einem Stillestehen ber Sonne die Rede ift, nichts gegen seine Anficht entnehmen, sondern durfen nur glauben, daß die Drehung der Erde um sich felbst auf einige Stunden aufgehoben worden fen.

Wir schließen mit dem herzlichen Wunsche, bag bas Gefagte wenigstens ein fleiner Beitrag zum richtigen Berftandniß unserer Stelle senn moge. Gebe ber Herr, daß man auch bei Erklärung biefer Schriftstelle dabin kommen moge, ihm nicht ligen. etwa, durch Scheingrunde irregeleitet, auf die eine oder die andere Beise bas Seine zu nehmen, sandern baß fein Geift uns in alle Wahrheit leite! —

## Der Staatsminister Freiherr v. Stein-

Bielen unferer Lefer werden folgende Meußerungen Diefes nun verewigten Staatsmannes, der während der Franzosenzeit als Preußischer Minister, und noch mehr während der Befreiungsfriege, eine fo bedeutende Rolle spielte, und noch furz vor seinem Tode durch das Königl. Bertrauen aus der Stille des Landlebens zur Leitung der Stande der Proving Beft= phalen, als Landtagsmarschall, berufen wurde, intereffant und wichtig fenn. Wir entnehmen fie aus feinen Briefen an ben

heit anschließen, welche die Ev. R. 3. so lange beschäftigt hat.

"Naffau ben 8. Mai 1822.

Bei ber Erwartung bes Seimgangs nehmen Sie ben Cicero de natura deorum zur Sand! Konnte Ihnen der Schüler ber Griechischen Beltweisen, ber Römische Staatsmann, benn mehr fagen von dem Lande, das Ihnen entgegenwinfte, als der Gefreugigte und Auferstandene, durch deffen Gnade allein wir gerettet werden? Das wurden Gie von einem Reifenden fagen, ber, um die Welt zu umfegeln und um die Nordwestpaffage aufzusuchen, Somann's Schulatlas anschaffte, und alle neuere geographische Sulfemittel zu Saufe ließe?

#### - ben 9. Kuni 1822.

Den Glauben vernünftelt man nicht herbei, sondern man erbittet ihn von Gott in tiefer Demuth und ganglicher Gelbft verläugnung. Bersuchen Gie bieses, ba Bernunfteln nichts geholfen

Cappenberg den 19. Juli 1824.

Alles dieses — (die politischen Aussichten) — betrübt jeden Redlichen, der nur in dem Glauben an eine vaterlich = weise Bor= sehung, in dem Blicke nach Jenseits, nach dem Ueberirdischen, Troft und Beruhigung finden kann. Um ihn ungeffört darauf zu wenden, von einer Welt, die mich anekelt, abwenden zu fonnen, beshalb ift mir die Ginsamfeit theuer. Bu allem Diesen treten noch die Beschwerlichkeiten des Alters; von ihnen die empfindlichste, das Berschwinden der Zeitgenoffen, unter ihnen ber Freunde der Jugend, der Gefährten unserer Thatigteit, Die uns mit Liebe und Theilnahme umgaben; fatt ihrer ftehen wir unter einem uns fremden Geschlechte, uns unverständlich, und wir ihnen, ifolirt, Freunde : und Freudenlos. - Beislich und liebend hat eine väterliche Borsehung dieses veranstaltet für uns, die Wandernden, der Erde Fremdlinge; fie löfet die Bande, die uns an das Irdische feffeln, es entsteht Lebensmudigkeit, Gehnsucht nach bem befferen Buffande, ""wo wir erfennen werben welches ift Die Soffnung unferes Berufes, und ber Reichthum feines herrlichen Erbes, an feinen Sei-

#### - ben 5. April 1830.

G.\* und DB\* find keine Arianer; sondern \*) - Ratios naliften, Die Gottheit Chrifti, Auferstehung, Erlöfung und Offenbarung läugnende Menschen, welches alles die Arianer nicht thaten, wie Gie in Meander's Rirchengeschichte feben fonnen. Run konnen Manner, welche die Grundmahrheiten bes Christenthums laugnen, auf einem driftlichen Lehrfinhle einer chriftlichen Universität fo wenig geduldet werden, ale Gie einen Quafer jum fommandirenden General machen fonnen. \*\*) Die Personen, die biese Meinung hegen, und die man Pietisten

<sup>\*)</sup> Wir laffen bier einige barte Borte weg. Unmerk. ber Red.

<sup>\*\*)</sup> Die Quater halten bekanntlich den Kriegsdienst für unerlaubt.

recht erhalten, nicht ben bin : und herwogenden Meinungen ein: ber Jatobiner, indem fie alle Achtung vor ber geoffenbarten Rezelner Pfaffen Lehrstuhl , Kanzel , Katechetik preisgeben. Gie ligion untergraben, so geben fie ben Aufruhrern Die Losung jum find Christen, meinetwegen auch Pietiften, wenn Gie barunter Rampf gegen Die gefehliche Ordnung." Chriften berfteben, Die mit mehr Gruft auf Religion merten, als es im Strudel der Befchafte möglich ift.

## - ben 14. Mai 1830.

Ich erwarte etwas von Em. Ercellenz über bie Pflicht bes Staate, \*) barauf ju machen, bag Lehrer und Prediger auf Rathebern und Rangeln bie wefentlichen Bahrheiten ber chriftlis chen Religion vortragen und nicht verwerfen, - baf man unmoglich ohne Zerrüttung ber Rirche und Schule ce ber Willführ jedes Gingelnen überlaffen fann, feine perfonliche und momentane Deinung vorzutragen. - Ich möchte von ben Rationaliften und ben Undriffen die Frage beantwortet erhalten: "Belches Lehrgebaude foll bie Stelle bes Chriftenthums erfetten? Welche Folgen für bas Bohl ber Staaten und ben inneren Frieden ber Individuen wurde bies Berichwinden bes Chriftenthums haben?""

Maffau ben 19. Juli 1830.

Ich hoffe, die undriftlichen Lehrer werden von den drift: lichen Lehrfrühlen entfernt werden, benn die große Maffe ift alts gläubig, ober in bas weltliche Treiben verfenft. Unruhen und Gabrung wird es nicht geben, wenn man ein Dutend Rationaliften extra statum nocendi fest."

- Benige Sage nach Diefem Briefe erfolgte Die Juli:

Mevolution.

"Cappenberg ben 3. Marg 1831.

Im 16ten Jahrhundert brannten, fahlen, gerfforten bie aufruhrerischen Bauern zur Erhaltung ber Evangelischen Freiheit. Im 18ten und 19ten morden und rauben wir, fubren Krieg um Freiheit, um republikanische Berfaffung. - 21: mes, durch Leidenschaften gepeitschtes lugenhaftes Menschenge: fchlecht! von bem unfere rationaliftischen Pfaffen versichern, es

nennt, wollen eine geoffenbarte Religion, an bie fie glauben, auf: fen frei von ber Erbfunde. - Dies find bie treuen Gehülfen

## Madbridten.

(Aus dem füblichen Frankreich.)

Unter ben Katholifen zeigen fich manche erfreuliche Zeichen einer befferen Zufunft. Richt gering ift die Sahl berer, welche nicht nur das Wort Gottes gerne annehmen und lefen, fondern auch gern von ber Liebe des Beilandes gu uns Ginbern, und von allem bem, mas er burch fein Leiden und Sterben für bas Beil unferer Seelen gethan bat, fprechen boren. Es bewährt fich auch bier bas Wort: Berbirb es nicht, es ift ein Segen brin. Mit bem großen Saufen ber Protestanten fteht es nicht eben fo. Freis lich, ein Kern und Stamm ift vorhanden; die gahl ber Glaubigen nimmt in unferen Gemeinden gu, fowohl unter den Predigern, als unter den Laien; die Cholera hat Manches angeregt. Aber ein umfassenderes Werk Gottes will noch nicht fichtbar werben. Der große Saufe bleibt, fo wie gegen alle Beweise ber Liebe Gottes, fo auch gegen feine Strafen unempfindlich. - Ein von ber einen Seite betrachtet fibler, von der anderen erfreulicher Umstand, ift ein sich kund gebender entschiedener hang zum Geparatismus, ber grade unter ben ernsthafter Denkenden von Tage zu Tage mehr um fich greift. Schon haben wir viele getrennte Gemeinden, in Bearn, im Departement Dordogne, des Norden, in Lyon u. f. w. Hauptquelle scheint das gangliche Abkommen der Kirchenzucht in ber Nationalkirche zu seyn. Die Angeregten fühlen mit ihrer Schwäche zugleich ein Bedürfnis nach gegenseitiger Ermunterung. Daraus entstehen Privatvereine und aus diefen nach und nach neue Bemeinden.

#### (Gute Frangösische Lektüre.)

Denen, die folche für fich ober filr ihre Rinder fuchen, empfehlen wir bringend bie zu Paris erfchienenen Ueberfegungen ber fichon mehrfach in diefen Blattern nach Berdienst gewilrdigten Schrifs ten der Dig Rennedy, außer den ichon in Deutscher Ueberfegung vorhandenen, dem Pater Clemens, Anna Rog, die Familie Aberlen, die beiden Freunde oder Zweifel und Ueberzeugung, noch, und zwar besonders, den Dunallan. (Im Frangosischen vier Theile.) Referent chenregiment nicht freitig machen, ja, felbft firchliche Memter aus der eben von der Lefung dieses trefflichen Buches tommt, wunfcht, daß recht Biele der Erquickung theilhaftig werden mogen, welche fie ihm gewahrt hat. Eine Deutsche Buchhandlung wurde fich febr verbient machen, wenn fie einen Bieberabbrud jener Frangbiifchen Ueberfegung veranstalten wollte. Bei bem großen Mangel an guter und zugleich anziehender Frangofischer Lekture tonnte es an Abnehmern nicht fehlen. - Gehr zu vermundern aber ift, daß wir noch feine Deutsche Gesammtausgabe ber Schriften ber Rennebu

<sup>\*)</sup> Dicht bem Staate als foldem, fonbern ber Rirche, liegt es ob, für die Reinheit ber Lebre zu machen, insbesondere benen, welche das Rirchenregiment in Sanden haben, alfo in den Deutschen Evangelischen Landesfirchen bem Landesberrn und ben von ihm eingefet. ten Beborden. Dies ift die Lehre, welche die Ev. R. 3. vertheidigt hat; diejenigen unferer Gegner, welche ben Landesherren bas Rire feinen Sanden annehmen, und hierin bennoch eine Ginmifchung ber weltlichen Macht in Rirchensachen tabeln, wibersprecken fich offenbar felbit. Es ift fomobl ein Aft bes Rirchenregiments, Die Frriebrer gu bulben, menn man allein bie Macht bat, fie gu entfegen, als ibre Entfernung ju verfligen. Die Rlige ber Grrlebren eines Berrnbuthifden Predigers in Berlin bagegen wurde nicht ben Preu Bischen firchlichen Beborben, fondern der Unitats : Melteften . Confereng in Berthelsdorf in der Konigl. Gachf, Dberlaufig befigen. zustehen.



Mittwoch den 3. April.

Ueber driftliche Leihbibliotheken, zugleich Uebersicht über die ascetische Litteratur.

(Fortsetung.)

Unter bieser Ueberschrift lieferte der Verfasser schon vor zwei Jahren (Jahrg. 1831, Aprilheft) ben Anfang eines Aufsates, der durch die mit lebhafter Theilnahme aufgenommenen Denn die Bersuchung, der hier beide Theile auf so betrübende und hie und da gleich auszuführen begonnenen Vorschläge zur Weise unterlagen, muß sich ja täglich wiederholen, und es läßt Errichtung driftlicher Leseanstalten veranlaßt wurde. Die Fort-

wird er von mehreren Geiten erfucht.

Für jest wollen wir wenigstens ben dort nach ben allge= meinen Bemerkungen über die beste Ginrichtung driftlicher Leihbibliotheken begonnenen Theil der Uebersicht der ascetischen Litteratur, die Ueberficht ber chriftlichen Biographien, fo weit unfere in ber Lehre, verleitet wird. Bugleich aber murbe eine folche Renntniß reicht, zu vervollständigen fuchen. Wir mahlen hier aber eine von der früheren etwas abweichende Beise der Bearbeitung. Um diese Mittheilung auch benen geniegbarer zu maden, welche meder bei ber Errichtung vorbezeichneter Inftitute benfelben absprechen. thatig, noch im Stande find, fich die anzuzeigenden Bucher ju verschaffen, geben wir aus manchen weniger bekannten und fru- bes Sohnes, "Doftor Leidemit. Fragmente von seiner Reise her noch nicht aussührlicher in Diesen Blättern besprochenen aus- burch die Welt, feinen Gedanken, Wunschen und Erfahrungen," führlichere Auszuge. Dadurch vermeiden wir zugleich den unangenehmen Gindruck, welchen die rasche Folge bon Urtheil auf Urtheil beim Berf. nicht weniger, wie bei feinen Lefern hervorrufen muß. Dann werden wir nicht fo ausschließlich, wie fruher, unseren Blick auf die Brauchbarkeit für chriftliche Lesebibliotheken für das Bolt richten, in der Hoffnung, daß man sich nicht auf folche beschränken, daß man vielmehr auch an die Befriedigung anderweitiger Bedurfniffe, namentlich ber Studirenden auf ben Universitäten, benfen werbe.

ten Uebersicht ber Gelbstbiographien. Sier wurde bie eigene Die Gefahr zu heucheln, bas eigene Ich zu ehren und baburch Lebensbeschreibung J. J. Moser's und fehr jum langeren Ber- ju ftarten, ift so bei weitem geringer. Aber freilich, man verweilen einladen, wenn nicht schon früher (Jahrg. 1829 G. 113 ff.) mißt nun auch das Interessante einer eigentlichen Biographie ausführliche Auszuge aus Diesem fehr anziehenden Buche gege- Blose Aphorismen lieft Niemand gern, und es gehört die ganze ben worden waren. Das feindliche Berhaltniß des trefflichen Gabe des Berf. bazu guziehend und pifant ju ichreiben, um ju Mannes ju Bingenborf und jur Brudergemeinde verdiente in bewirfen, daß man gu diefem Buche, wenn man es auch nicht

I seinen tieferen Urfachen noch eine forgfältigere Beleuchtung, als ihm bort zu Theil geworden. Die perfonlichen unangenehmen Berührungen geben fich hier leicht als Ausfluffe einer Grund: verschiedenheit in der chriftlichen Richtung zu erkennen, wie sie fich in größerem Maafstabe in dem Gegensate der Sallischen Schule und ber Brudergemeinde fund gegeben hat. Eben bes: halb aber gibt Diefer Streit reiche Lehre fur Die Begenwart. fich an folchem Beispiele recht einleuchtend zeigen, welche trausetzung zu liefern wurde er bis jetzt durch mancherlei Ursachen rigen Folgen es nach sich zieht, wenn man die Einseitigkeit und verhindert; bas Angefangene aber nicht ganz liegen zu laffen Die anklebende Sundhaftigkeit der eigenen chriftlichen Individualität, hier besonders Trockenheit und nuchterne Berftanbigfeit, überfieht, und badurch zur Unduldsamkeit gegen die Mangel ber entgegenstehenden, bier übermäßige Gefühligkeit und damit zusammenhängende Unlauterkeit im Leben und Unklarheit Darftellung ein troftreiches Resultat liefern. Gie murbe nach: weisen, wie der Serr die Seinen kennt, und wie der chriffliche Grund auch bei benen vorhanden senn kann, die sich gegenseitig

Wir schließen hier gleich die Hinweisung an auf Moser's, Frankf. 1783, nicht etwa bloß, weil wir sonst keinen Plat für dieses Buch in unserer Uebersicht aufzufinden wissen, sondern porzüglich deshalb, weil es, obgleich ohne allen historischen Beftandtheil, doch dem Wefen nach gang in die Klasse der Biographien gehört. Es gibt die Quintessenz aus dem Leben des Berf., das bleibende geistige Eigenthum, was er durch Gottes Gnade aus einem vielfach bewegten Leben gewonnen. Er hat auf diese Weise sich von den von ihm felbst so treffend geschilderten Schwierigkeiten einer eigentlichen von ihrem Berf. bei Bir geben zuerft Rachtrage zu der ichon zu Ende geführ: eigenen Leibes Leben befannt gemachten Gelbfibiographie befreit;

3. 23. bas Untichriftenthum unferer Zeit im Grundriffe, Befenner reichhaltig) u. f. w. Gewöhnlich fest ber Berf. feinen Betrachtungen einen Bibelfpruch, fast durchgangig aus den hiftorischen Büchern bes A. T., befonders aus der Geschichte Joseph's und Moss, aus der er die seinige vorzugsweise verstehen gelernt, voran. Doch bindet er sich nicht an diese Form.

Merkwürdig ist zu sehen, wie der Sohn wieder gut macht, was ber Bater fich in Bezug auf Die Brudergemeinde zu Schul-Den kommen laffen. Ihm wurde freilich die Annahme einer richtigeren Stellung fehr erleichtert: Er war vielseitiger burchgebildet, freier von Borurtheilen, weniger eingeengt burch bie Abhängigkeit von einer Schule, lebhafter, regfamer, mehr von bem guten Clemente ber Brübergemeinde in fich tragend. Diefe hatte fich unterdeffen, befonders durch Gpangenberg's Ginfluß, mehr bon ben fruheren Auswuchsen befreit, freilich fchon gum Theil auf Rosten der jugendlichen Frische, aber boch so, daß sie Die niederen Berschiedenheiten verschwinden.

aus, auch deshalb, weil die Wahrheit ihres Grundgedankens, Stande feinen eifrigften Gegner habe, fich auch in unferen Sagen von neuem bestätigt, gang naturlich, ba ber allgemeine Ge-genfat bes naturlichen Menschen gegen bas Chriftenthum bier

auf Die Amtsführung.

und Beifall am allerwenigsten zu rechnen. Alls bie Defonomie bas Golb in Stangen baliegen feben, wie bei uns bas Gifen in gelehrte die bittersten Feinde und Verfolger Jesu und feiner Lehre,

nach einander burchlieft, boch fiets wieder zurudfehrt. Der Berf. bem Erbboben vertilgt. Baffer und Beibe wurde ihnen, burch bat feinen Stoff unter gewiffe allgemeine Rubrifen vertheilt, ihren Dienft, wirklich bie und ba aufgefagt; Raifer Jofeph II. war in Berrnhuth und war mit Entzudung da; Pring Bein-rich von Preufen, ber menschenliebende Seld, hat sich nicht ber Wahrheit, Beruf, Brüdergemeinde, Geduld (ein befonders rich von Preußen, der menschenliebende Seld, hat sich nicht reichhaltiger Abschnitt, weil der Berf. in dieser schönen, aber geschämt, zu bekennen: daß er das schönste Stuck menschlicher schweren und seltenen Wissenschaft, "das Kräutlein patientia Verfassung gesehen habe, da er die Kinderanskalten in Serrnhuth wachft nicht an allen Orten," einen besonders grundlichen Kurfus gesehen; Beld Laubon rechnet die drei allba zugebrachte Sage burchgemacht hatte), ber Prediger, Berlaumbung (ebenfalls fehr | ju ben vergnügteften feines Lebens; wenn ein Lutherifcher Canbidat überführt wurde, einen Tag in Gerenhuth gewesen zu fenn, er wurde an vielen Orten auf fein ganzes Leben von der Pfarre ausgeschloffen fenn.

212

Daß biefe Gesunning bei Bielen aus ber allgemeinen Feind: schaft aller geistlich todten Menschen gegen Christum und sein Rreuz herkomme, baran ift wohl fein Zweifel; bei vielen Andes ren aber trifft auch zu: Gie eifern, aber mit Unverstand.

Dieser Unverstand ist theils theoretisch, theils prattisch. Letz-terer ist der mislichste, es ist der Fall Sauli, ehe er Paulus wurde; er war von ber strengften Gefte der Judifchen Rirche, ein orthodorer, redlicher Mann, er kannte aber Tefum nicht. Sobald er ihn aber erfannte, war er bem Licht treu und ging hin in Beiftestraft, zu predigen Chriftum ben Gefreuzigten, ben Grieden eine Thorheit und den Juden eine Aergerniß. Mit solchen Leuten läßt sich über die Dekonomie bes Gnadenveichs ihren Namen noch mit vollkommenem Rechte führte, und als nichts reben, noch bedeuten, benn fie find nicht brinnen, wiewohl ein wahres Salz ber Belt angesehen werben konnte. Der herr- fie in ber Kirche find; fie lehren und predigen die Religion, wie fie in der Kirche find; fie lehren und predigen die Religion, wie schende Unglaube brangte die gerftreuten Glaubigen gusammen, fie folche, gleich anderen Wiffenschaften, erlernt haben, eben fo, und ließ ihnen über ber Einigkeit in bem Ginen was Noth thut wie ein Rupferstecher die Charte eines Landes sticht, worin er gleichwohl nie gewesen ift. Go weit feine Zeichnung reicht und Wir heben hier die Sauptstelle über die Brudergemeinde fo weit fle zuverläffig ift, fo viel theilt er auch mit; ein Mehreres von ihm zu verlangen wurde ungerecht fenn. Bare er in daß die christliche Bahrheit ftets an bem verderbten geiftlichen bem Land bekannt und felbst gewesen, deffen Zeichnung er nur hat, er wurde von Bielem gang anders und richtiger urtheilen.

Wenn man also ohne Unbilligkeit bas nicht forbern kann, mas er selbst nicht hat, so fann man bagegen mit Billigfeit von noch verftärft wird durch die Regungen des Bewiffens in Bezug ihm verlangen, daß er ben, fo mehr hat, benn er, ober fich boch auf feinen Befit und Erfahrung, baß er wirklich habe, beruft, "Benn Gott die Reinigung und Berbefferung einer firche nicht beneibe und verlaumbe, nicht jum Lugner, Betruger und lichen Berfassung vor hat, so ist auf Theologen von Profession Berführer mache. Dies läuft auf einen theoretischen Unverstand und ihren Beistand und Unterstützung, oder auch nur Begriff hinaus. Wenn ein Reisender aus Peru bezeugt, daß er bafelbst Berführer mache. Dies läuft auf einen theoretischen Unverffand bes Alten Bundes zu Ende ging, waren die Priefter und Schrift. ben Laben gefunden murbe, fo fann er bem, ber es nicht glauben will, zwar keine furzere Unweisung geben, als felbit bingu-Die dummften in dem gangen Bolt, um Die Schrift gu verfteben, geben und gu feben, ob er nicht Bahrheit geredet; wenn aber Die von ihm zeugte. Suf und andere Zeugen ber Bahrheit ber Zweifter ihn um befiwillen, weil er in feinem Leben nie wurden nicht von ben Laien, fondern ihren eigenen Collegen und mehr, ale einige einzelne Golbftude gefeben, vor einen Betruger Professionegenoffen bem Scheiterhaufen zuerkannt. Wie ging es erklaren wollte, wie wurde man ihn beurtheilen? Wenn ein bernach zur Zeit Luther's? Die Fürsten und Laien waren Bruder aus ber Gemeinde unter Beziehung auf seine Erfahrung hernach zur Zeit Luther's? Die Fürsten und Laien waren Bruder aus der Gemeinde unter Beziehung auf seine Erfahrung ummer billiger, toleranter, von der Wahrheit überzeugter, für bezeugt, wie ihm Jesus der Gekreuzigte das hochste Objett seifie portirter, als die Bischöfe, Die Gelehrte und überhaupt Die ner Freude und Troftes, fein gottliches Berdienft Die einige Klerifei. Go ging es in der weiteren Folge. Spener und Quelle feiner Seligfeit und über Diefer begeifternden Empfindung Frante hatten an ihren Con-Theologen Die ftarffen Saffer. fein ganges Berg erweicht und himmlifch erquickt fen, fo wird Alls Gott in unferen Sagen durch ben Dienft bes fel. Grafen ein bloder nach ihm verlangender Laie mit Wehmuth bekennen: von Bingendorf bie Brubergemeinden fammelte und biefer Mir ift nicht fo; ber Theologe wird aber bemonftriren: Man Sauerteig den ganzen Teig des Protestantismi zu durchfäuren könne leben, ohne zu empfinden, das Gefühl gehöre nicht zum anfina, so waren Könige und Fürsten, Lords, Freiherrn, Staats: Wesen des Christenshums und was jener sage, sep ein Spiel manner, Generals, Goldaten, Juriften, Aerzte, Philosophen und einer franken und berrudten Imagination. Der Laie begnügt Taufende von den Ummundigen, aus benen fich ber Berr fein fich, ju denken: Ich habs nicht; ber Gelehrte demonstrirt: Beil Lob zubereitet, von der Gottlichfeit, von dem Segen des Werfs ich's nicht habe, weil's mein Lehrer, mein College nicht haben, gerührt und überzeugt, und eine Menge aus ihnen wurden, zu beswegen hat's feiner, derwegen ift's nicht wahrscheinlich, baß ihrem ewigen Glud, felige Pilgrimme auf Golgatha. Rur bie man's haben fann. Widerfpricht man ihm, fo beweift er: bag Theologen hatten fie, wo es in ihren Rraften geftanden, von es ummöglich fen, es zu haben. Bon biefem Schlag waren faft

alle theologische Streitigkeiten und so werben fie es wohl immer, Zeichen unferer Zeit, als eine Brechmauer gegen bas Antichriftenbleiben; weil diese Serren selten so viel Ehrfurcht vor der Wahrheit haben, um ihr zu Gefallen eine Tagereife, auch wohl nur einen Schritt aus ihrer Studirstube zu thun, aus Furcht, sie möchten durch den Angenschein deffen überzeugt werden, wovon fie fich das Gegentheil einmal eingebildet, auch wohl folches bereits behauptet haben.

Siezu kommen alle übrige Considerationen und Borurtheile des Ansehens, der Erziehung, der Meinungen, der Gewohnheit, und ber allen Gelehrten vorzüglich eigene Geift der Recht= haberei. "

Eine andere Stelle wird interessant durch die Vergleichung ber Geschichte mit der darin ausgesprochenen Erwartung, zu der fie auffordert.

"Gott fammelt burch die Brudergemeinden neue Chriften in der so tief verfallenen Christenheit. Es wird die Zeit fommen, und in ihrem Anfang ift fie schon ba, wo fie bie Worte des Tertullian's sich auch zueignen und sagen können: ""Ob wir wohl erst von gestern her entstanden sind, so haben wir boch Alles, mas euch zustehet, allbereits angefüllt. Gure Stäbte, Schlöffer, Innungen, Wefellschaften, eure Rriegshecre, ber Raiferliche Pallast selbst, eure Rathhäuser und Gerichtshöfe find mit Leuten von unserer Religion besetzt; wir haben euch nichts als eure Tempel zu eurem alleinigen Gebrauch übrig gelaffen. Ja, wenn wir uns nur von euch absondern und in entlegene Orte aufammen begeben wollten, fo wurdet ihr mit Erstaunen erfahren, in was fur eine Buftenei eure Landschaften follten verwandelt werden.""

Die Brüdergemeinde hat allerdings ben Samen ber Bahrbeit mitten unter einem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht treulich bewahrt; sie hat ihn bei Dielen zuerst ausgestreut, die während ber Zeit bes Abfalls felbst und in ben Tagen der beginnenden Rückfehr ein Salz in der größeren Kirche geworden sind. Aber so abhängig, wie der Berf. es erwartet, hat sich bas neue Leben, mas er im Glauben vorherfieht, nicht von der Brüdergemeinde gezeigt. Der Berr hat vielmehr feine Berheigur Beit der Roth, ale ber Berr fendete Bunger burch bas Land, nicht Sunger nach Brodt und nicht Durft nach Waffer, entläffet die Reichen leer, an fie kommt, nicht verschmachten will.

fich ber Berf. in einer anderen Schrift über die Brudergemeinde bein guter Wille unbrauchbar, beine Talente, Erfahrungen und aus: "Friedrich Wilhelm II. Concession fur die Evangelifchen Brüdergemeinden und Bestätigung der ehevorigen König- vor langer Beile selbst nicht weißt, was du anfangen sollst, laß kichen Privilegien vom 10. April 1789. Mit erläuternden An- Die's nicht leid sein, noch achte die Zeit als verloren, kaunst bu merkungen von Fried. Cart Freiheren v. Mofer." Mannheim nichts Befferes thun, ei nun! fo hute bie Schafe, ba bu ben 1790. Gleich anfangs beißt es dort: "Ich habe nicht bas Großen und Gewaltigen nicht mehr rathen fannft, fuhre armen wunschenswerthe Glud, ein Mitglied der Evangelischen Bruder- Leuten ihre Processe, ba die Krankheiten bes Staate, den du Firche ju fenn, von gangem Bergen ehre und liebe ich fie aber heilen wollen, incurabet geworden, gebe fpagieren, fuche Rrauter, als ein Bolk Gottes, als eine Sammlung ebler, guter, vortreff- mache Pflaster und Salben, und besuche bie Kranken, verbinde licher, liebens- und verehrungswürdiger Menschen, als eine Ge- die Lahmen und thue Samariferdienst an den Straffen und meinde wahrer Christen, als ein wichtiges und wohlthätiges Zäunen. Wenn der Herr, der dein Herr ift, seine Stunder

thum unserer Tage, als Bewahrerin der beseligenden Lehre von Chriffi verdienftlicher Berföhnung, als Salz und Licht in dem, innerer Kaulniß und Finfterniß fich immer mehr nahernden Proteffantismus, als einen unschätbaren Zufluchtsort für Tausende, zur Rettung, Bewahrung und Bervollkommnung, als eine Detonomie und Anftalt im Reiche Gottes zu einem neuen gludlichen und schon hienieden seligen Menschengeschlecht, als einen lebendi= gen Beweis von der Möglichfeit der Berbindung reiner Religiosität mit der bürgerlichen Verfassung, und als die Pflanzschule und Werkstätte ber auserwählten Werkzeuge, durch welche bas Evangelium Tefu Chrifti noch vielen Bolfern verfundiget werben, und bie gange Erde ihn als ben Weltheiland erfennen und anbeten wird." -

Dergleichen Meußerungen find für die innere Rirchengeschichte bes vorigen Jahrhunderts fehr merkwürdig. Gie zeigen, wie fast Alles, was gegen das Ende desselben noch von wahrem Leben vorhanden war, sich an die Brüdergemeinde anlehnte, und lassen auf diese Weise einen Bliet thun auf den Plan Gottes mit die= fer Gemeinde, auf die Bestimmung, der sie in seinem Reiche dienen follte. Die Aussonderung einer erlefenen Schaar, Die zu anderen Zeiten höchst verderblich gewirkt haben würde, zeigte sich hier als das einzige Mittel, den drohenden ganglichen Einfturg wenigftens einigermaßen aufzuhalten. Die der Gefahr des Erfrierens ausgesetten zerftreuten Gläubigen, eilten, wenn es ihre Berhalt= nisse gestatteten, zu Zeiten zu der Gemeinde hin, um sich an dem Feuer ihres Glaubens und ihrer Liebe zu erwärmen, und, welchen dies nicht verstattet war, die wurden doch durch die besuchenden Brüder beständig wieder aufgefrischt und ermuthigt.

Als Beispiel, wie ber Berf. seine Betrachtungen an Schrift-

stellen anknupft, heben wir folgende Stelle aus:

"Moses hütete ber Schafe Jethro feines Schwähers Des Priefters in Midian und trieb die Schafe hinter in die Wuften. 2. B. Mofe 3, 1. Gine fonderbare Zubereitung. Die Schafe in der Bufte hüten, und etliche Wochen barauf ber Borfprecher einer ganzen Nation gegen einen gewaltthätigen König zu fenn. So wird auch ein Joseph aus dem Gefangniß geholt und ift fung "fiehe ich schaffe ein Neues im Lande" mehr unmittelbar ein paar Tage hernach Statthalter in Megypten; fo wird David ausgeführt. "Er fah, daß da fein Mann, und ftaunte, daß da von der Seerde weg Bote gefchickt, fieht einen Goliath, wird fein Bertreter. Und da half ihm fein Urm, und feine Gereche Der Erretter feines Bolks und ber Schwiegersohn eines Konige. tigfeit, fie unterftutte ihn." Und jest fieht es fo, daß die Zeit Das Unerwartete, Das von Riemand vorher Gefehene, bas im nicht mehr fern fenn durfte, wo die altere Schwefter im Stande erften Anblid geringschätig, gleichgultig, ja widersprechend Scheiift, der jungeren bas große Darleben gurudzugeben, bas fie ihr nende in ben erften Schritten eines Knechts bes Seren, gehort mit zu der Göttlichkeit seines Berufe, zu dem Docoro deffen, der aus nichts etwas macht. Es ist beswegen so unbereitet fondern zu horen die Worte des Beren, gemacht, und wo biefe nicht, ale es bem furgiichtigen ober überfichtigen Auge ber genothigt ift, ihre Gulfe anzusprechen, wenn fie, ba es nach dem menschlich Beifen scheinet. Mofes trieb die Schafe in Die Rathichluffe besjenigen, ber bie Sungrigen mit Gaben fullt und Bufte, und in Diefer Bufte mar es, wo ihm ber Berr querft erschien, und den wichtigen Beruf an ihn gelangen ließ. Also, Mit noch größerer Barme wie in der vorliegenden fpricht liebes Serg, wenn dich der Berr in eine Buffe führet, wo alle Einsichten in Tob und Bermefung zu gehen scheinen, wo bu vor langer Weile felbst nicht weißt, was du anfangen follst, laß

erseben hat, wird er bich finden und rufen; braucht er beiner briide, fo wie bunfle und verwickelte Wortfligungen find mit großer nicht mehr, fo bist du allemal entschuldigt."

Einige kleine Denkspruche werden hier vielleicht fur Man-

chen nicht vergeblich stehen.

"Durch Leiben lernt man leiben; Gott hilft aus einer Roth immer in Die andere; man reibt fich an feinem Joch fo lange blutig und wund, bis es einschneidet und past; man wird Alles gewohnt, und verwundert fich hintennach über fich felbft, baß man fich im Anfang fo ungefchieft bagu angeftellt. Gich rund machen (in se teres atque rotundus) ift aber ein Kunftstud, das uns nicht angeboren ift.

Menn man gerupft werden foll, fo kommt's auf eine Sand voll Redern mehr oder weniger nicht an; nur fill gehalten, fie

wachsen wieder nach.

Alle Chen, wobei sich ber Mann ober Frau auf gewisse Borguge was zu gut thut, wo nicht beibe Theile fich's in gleichem Grad für eine Ehre und Blud fchaten, einander zu befiten, mabre, gartliche, innige Vertraulichfeit, Bufammenschmelzen ber Bergen Dabei herausfommen.

Je langer man lebt, je mehr findet man Urfache, feine Infufficieng ju fublen, wieder angufangen, als Mustetier gu bienen, und am Ende Alles auf die unermefliche göttliche Erbarmung

gu feten."

(Fortsetzung folgt.)

# Nachrichten.

auf die Berausgabe driftlicher Schriften zu legen, die burch ihre portreffliche typographische Ausstattung, burch ihre Korrettheit und ihren verhaltnifmäßig billigen Preis gerechten Unfpruch auf Die meis teffe Berbreitung haben. Eine folche wünschen wir um fo mehr, als baburch ber Unternehmer zur Fortfetjung feiner lobenswerthen Bemühungen veranlagt werden wurde. Bie geneigt berfelbe ift, allen billigen Bunfchen entgegengufommen, zeigt fein Anerbieten, Bereinen, welche eine bebeutenbere Angahl Diefer Schriften bei ibm verschreiben, Parthiepreise zu ftellen. Bon bem bis jest Erschienes nen ift Folgendes von allgemeinem Interesse: "Lutber's großer Ratechismus; als chriftliches Lebrs, Erbauungs und Communionbuch nach ben Originalausgaben auf's Neue herausgegeben." (Preis fauber geheftet weiß Druckpapier 10 Ggr., Belindruckpapier 15 Sgr.) Die Beränderungen in diefer von einem gefchätten Theologen beforgten Ausgabe beffeben meift nur in Orthographie und Interpunktion. Diefe in ihrem veralteten Zuffande waren fur biejenigen, benen bas Buch vorzugsweife bestimmt, ein nicht geringes hinderniß feines Bebrauches. Eine Empfehlung der Schrift felbst, die neben dem gro-Ben Ratechismus von Spener einem bringenden Bedürfniffe unferer Beit, Befestigung in ber chriftlichen Lehre fur Gebildetere, auf treffsein, Orfeingung in ein Afrikanden Leise für Gentseller, die fleche Weischer wom mahren Spriffenthum, nehft bessen Paradicogärtlein, Neue verbosserte Ausgabe," 1832. (Noyal Octav in gespaltenen Coslumnen, Preis: 1 Athlir. 7. Sgr., Besinpapier 3 Athlir.) Die bessere Ausgabe ift ohne Bedenken die fconfte, die fett den mehr als zwei Sahrhunderten feit dem Erscheinen des Buches berausgekommen.

Sorgfalt von dem driftlichen Berausgeber befeitigt. Dabei aber ift, was man von der Umarbeitung von Sintenis durchaus nicht rubmen fann, bas Befen des Buches gang unverlett geblieben, und selbst ber eble alterthumliche Charafter nicht verwischt. Für Unbemittelte und folche, welche die ursprüngliche Gestalt in allen ihren Einzelheiten lieben, wird freilich unfer Berliner Abdruck der geeignetere bleiben. Doch wird auch diefer fein großes Publifum haben. "Möge" - fo fagen wir mit dem Berausgeber - "biefer bochft praktische Wegweiser zur Wiedergeburt und zum ewigen Leben durch gegenwärtige Bearbeitung neue Freunde finden, und der herr folche zum Beile vieler Seelen mit feinem Segen begleiten." — "Kern geistlicher Lieder. '4 B. 12. Stereotypausgabe 1832, fauber geheftet 2 Sgr. Das Blichlein fiihrt feinen Namen mit Recht. Der Berausgeber ift einer unferer gefchanteften Symnologen, berfelbe, ber uns fcon mit der in diefen Blattern nach Berdienft gewurdigten Sammlung geistlicher Lieber, Bafel bei Spittler, beschenkt bat. Man wird hier auch nicht ein einziges mittelmäßiges, gefchweige denn ein schlechtes Lied finden. Das niedliche fleine Buch braucht find, um es furzweg zu fagen, nicht weit her, nie, nie wird eine nur gefeben zu werden, um fich eine Berbreitung in weiten Rreifen zu verschaffen. Prediger, die ihren Confirmanden, Lehrer, die ihren Schillern ein fleines Undenfen ichenfen wollen, werden fich bier wohlberathen finden. — "Leben des ehrmitrdigen Joh. Wilh. Fletfcher, gewesenen Bikars in Modelen in Shropshire, beschrieben von Nob. Cor." 12. 7½ Sgr. Wir sehen in dem Erscheinen dieses Buches, das in England schon so vielen Segen verbreitet hat, und das sich als würdiger Nachfolger an die bereits erschienenn Lebens-beschreibungen von Martyn, Scott und Newton anschließt, einen längst gehegten Wunsch befriedigt, zu dessen Ausführung wir ichon einige vergebliche Schrifte gethan hatten. Eine aussiührlichere Ungeige werden wir nachftens liefern. Bir munfchen, daß der Berleger Veranlaffung finden moge, fich zur Veranstaltung einer Biblio-(Frankfurt a. M.) Die Buchhandlung von S. L. Brönner thet Englischer Lebensbefchreibungen zu entschließen. Zunächst müßte dafelbft bat feit einiger Zeit angefangen, fich mit befonderem Cifer billig die Biographie ber Frau Fleticher nachfolgen, Die ber ihres Mannes an Intereffe nicht nachsteht. Dann bas Leben ber Frau Judson, gleich anziehend durch die große Mannichfaltigfeit und Merkwürdigkeit der äußeren Führungen, wie durch ihre innere Salbung, Lebendigkeit und Frische. Ferner ein reichhaltiger Auszug wenigstens aus bem größeren Leben Scott's; ein eben folcher aus bem Leben Buchanan's u. f. w. u. f. w. Wir bemerken bier beilaufig, daß diejenigen, welche gute Englische Lekture wunschen, fie fich leicht um geringen Preis verschaffen konnen. Die Englische Traktatgesellschaft namlich hat eine ganze Anzahl guter größerer Schriften (auch Milner's Rirchengeschichte), befonders Biographien, berausgegeben. Das Bandthen fostet im Durchschnitt 10 Sgr. Man bezieht fie unter andern durch herrn Diff. Onten in Samburg. -Aufferdem hat die Bronnersche Buchbandlung noch neue Auflagen von folgenden vielverbreiteten alteren Erbauungsschriften geliefert: Sabermann's Gebets und Sandbuch u. f. m. 21 Sgr. Deffen christliches Gebetbüchlein. 1/ Sgr. 3. F. Starc's tagliches Dandbuch in guten und bösen Lagen. Dessen Gebetbuch für Schwangere, Gebärende, Kindbetterinnen. C. Mel, die Luft der Geiligen an Jehovah. Fresen in & Beicht = und Communionbuch. Ju wünschen ware aus biefer Gattung von Schriften eine neue revidirte Ausgabe von Cubach's Bebetbuch, dem besten und vollständigften unter allen alteren, die Friichte bes Beiftes bes Bebetes burch die chriftliche Rirche aller Jahrhunderte enthaltend. Ein Berausgeber, wie der von Arndt's wahrem Christenthum, wurde es versteben, mit schonender Sand die Anstöße zu tilgen, ohne tem Buche etwas von feiner Kraft und Salbung zu rauben. - Endlich bemerken wir noch, daß die in diefer Bewiß wenige fo paffende Gefchenke gur Confirmation, gu Beibe Officin erfchienene neue Ausgabe ber beiligen Schrift mit Sumnachten, zu Geburtstagen! Man fun fie auch folden barbieten, marien und Parallelen eine gang vorzügliche zu nennen ift, befonbie in den übrigen Ausgaben manchen Anftog in der Form finden ders in den Eremplaren auf gang feinem Belindructpapier. (Mit murben. Sprachfebler, falsche Rechtschreibung und anftößige Aus- großer Schrift 1 Rthlr. 22 ger., mit fleiner 1 Rthlr. 164 Sgr.)



23erlin 1833

Sonnabend den 6. April.

Ueber dristliche Leihbibliotheken, zugleich Uebersicht über die ascetische Litteratur.

(Fortfetung.)

Der Abschnitt über die Berläumdung enthält fo viel Treffliches, so Vicles, zu bessen praktischer Anwendung in unserer Zeit reiche Beranlaffung bargeboten wird, bag wir und nicht enthalten konnen, wenigstens eine Sauptstelle baraus mitzutheilen.

. "Ein anderer Beweggrund, warum ein Chrift sich enthalten foll, auf Widerlegungen von Läster: und Berläumdungen sich einzulaffen, ift der: Weil es gar zu schwer halt, die gerechte Mittelftraße zu halten; zumalen wenn's einem fehr arg und grob gemacht worden, wenn man nicht nur Recht, sondern noch Recht übrig hat, wenn sich zur Bosheit noch Undank und andere erichwerende Umftande gesellet haben, wie leicht ift, insbesondere bei einem lebhaften und feurigen Temperament und tiefen Schmerggefühl das Made des gerecht geglaubten Gifers überschritten, und die bloße Vertheidigung und vermeinte Nothwehr in Angriff und Bergewaltigung bes Gegners verwandelt. - Und bann ift um fie im Zusammenhang aufzuzeichnen. bei der Welt ja feine Frage mehr: wer recht oder unrecht habe? wer der zuerst angreifende und der sich nur vertheidigende Theil fen? fondern Gine Stimme schreit dagegen: Der will ein Chrift fenn! und die Welt glaubt recht zu haben, weil fie den Chriften babei sucht: daß er nicht Boses mit Bosem vergelte.

Allso soll man sich gegen Berläumdungen und Lästerungen gar nicht verantworten? Wenn's denn fenn muß, wenn einer bei fich nicht bruber hinwegkommen fann, wenn er fogar bagu aufgefordert wird, Ja! aber nicht eher, als bis der erfte Schmerz gang vorbei ift und die blutende Wunde fich frifch gehäutet hat und dann bloß mit Antwort auf Thatsachen mit einem runden Ja ober Nein und bessen kurzen Beweis, aber ja nicht mit Wiederschelten und Retorquiren, so günstig auch die Gelegenheit Dazu immer fenn mochte, auch nicht in der Hoffnung, bei feinen Joh. Wilh. Peterfen, der heiligen Schrift Doctoris, vor-Reinden und ihren Gefellen gerechtfertigt zu werden, fie zu beffern male Professoris zu Roftod, nachgebende Prebigere in Sannover, und heilfam zu beschämen, sondern bag man nicht leide, ale ein barnach bes Bischofe in Lubed Superintendenten und Sofpre-Uebelthäter, mit dem Edelmuth, wie einer feine Bleffuren (vu'-

Mit folgender Menferung über die Schwierigkeit der Abfassung bon Gelbstbiographien bahnen wir uns ben Uebergang zur Unzeige einer Schrift, beren Beschaffenheit ihr bas Giegel der vollsten Wahrheit aufdrückt:

"Allemal ist es schwer, sein eigener Geschichtschreiber zu senn. so wie der größte Maler deswegen nicht allemal mit gleichem Glück sein eigenes Portrait machen kann. Wir haben uns doch immer felbst am liebsten und setzen baher, wenn wir auch ehrlich genug find, und nicht felbst hintergeben zu wollen, wenigstens in den Hintergrund und in Schatten, mas vornen und als Saupt: figur im vollen Licht ffehen sollte. Es gibt freilich, zumal in ben Frangofischen Memoires, ber leichtsinnigen Menschen genug, welche ihre Jugendstreiche, Luderlichkoiten, Berführungen Anderer, mit einer bis zum Efel gehenden Freimuthigkeit beschreiben; feltener ift aber Diejenige Aufrichtigkeit, welche nebft ber Berirrung auch deren innere Urfachen und den ganzen Proces der Reue und Rückfehr zur Tugend beschreiben, und so weit in sich selbst zurückgegangen find, um ernftliche Betrachtungen über fich anzustellen, anbei Zeit, Muge und Gemutheruhe genug gehabt haben.

Diese Möglichkeit erhalt man gemeiniglich nur erft in ben späten Ruhejahren bes Alters, wo man aber nicht allemal mehr Luft und Liebe hat, seine Reisebeschreibung durch's Leben erst aufzuseten, vielmehr froh ift, zu vergessen und das nahe Ende des Weges vor fich zu sehen; ober man gelangt in früheren Jahren dazu burch großes und anhaltendes Unglud, burch Gefangenschaft, Berfolgungen, öffentliche Berläumdungen u. dgl., wo es einem Bedurfniß und Erleichterung wird, fich nur mit fich felbst zu beschäftigen, sein eigen Saus zu durchsuchen, seine Caffa gleichsam zu frurgen, um, was man verloren, und mas

man noch übrig habe, zu berechnen." Die Schrift, deren Beurtheilung wir als in der ausgehobenen Stelle ichon enthalten bezeichnet haben, ift "bas Leben bigers, endlich Superintendenten in Luneburg, als Zeugen ber nera honesta) offenbar tragen und zeigen darf, daß er vor sei- Wahrheit Christi und seines Reiches, nach seiner großen Deko-nem Keind gestanden, gestritten und gelitten habe." nomie in der Wiederbringung aller Dinge. Gedruckt zu Ende

von dem letten der auf dem Titel bezeichneten Aemter, weil er bie Lehre von ber Wiederbringung und einen groben Chiliasmus nicht bloß annahm, fondern auch in ihrer Gelfendmachung alles Maaß überschritt, entfett, privatifirte feit 1692 zu Niederdodeleben bei Magdeburg und farb ben 31. Januar 1727. Die 102 Schriften, die er verfaßt und deren Berzeichniß angehängt ift, beichaftigen sich fast sämmtlich mit dieser und mit anderen verwandten Lehren. Das Buch ift durch die Lebhaftigkeit ber Darftellung, wie fie fich bei fo vorherrschender Phantafie schon erwarten läßt, durch die Mannichfaltigkeit der außeren Begegniffe, und durch Die kirchenhistorische Bedeutung des Verfassers, als eines Sauptes der Anhänger der Lehre von der Wiederbringung, deffen Schriften fehr viel zu ihrer Berbreitung gewirft haben, fehr intereffant; erbaulich fann man es nicht nennen; Gitelfeit und Selbsibespiegelung treten gar zu ftark darin hervor. Was nach S. 19. eine fromme Dame dem Berf. antwortete, ats er ihr, an die er durch Spener empfohlen war, eine feiner Schriften überreichte, in der Hoffnung, fich bei ihr badurch als einen rechten Gottesmann zu empfehlen: er habe ben Gott Peterfen darinnen geehrt, das gilt bei aller Gutwilligfeit des Berf. und bei der unverfennbaren Ginwirfung der Gnade, die er erfahren, doch auch unläugbar von diefer Gelbstbiographie. Ueberall steht heim, beffen "eigene Lebensbeschreibung" bald nach seinem Tode ber Berf. im Bordergrunde; alles geht darauf hinaus ihn zu im Jahre 1745 zu Braunschweig erschien. Er war so gelehrt, ehren, schon vom ersten Anfange an, wo er erzählt, wie er sich gwar nie groß um feine Anverwandtichaft befummert, wie ihn bei fich zu haben, bag er, "indem er ben Ropf voll gelehrter aber boch fein Oheim versichert, daß feine Boreltern in Solftein Grillen hatte," ohne es zu merken mit einem Lichte feine Biblios ftets gute Beirathen gethan, wie bas Wappen ber Familie annoch in Kirchen mit und neben anderen adelichen insignibus vorhanben, und wie es gewiß mare, baf diefe Familie eine aus ben Spanifchen Niederlanden adelicher Ertraftion gewesen, fo zu bes Duc de Alba Zeiten verfolgt worden, und dieserhalb habe entweist spaziren ging, in Dresden während des Jahres, wo er seine chen mussen. Wiederholte Versicherungen, ähnlich der S. 119., "ich Evangelische Glaubenslehre ausarbeitete, nicht ein einziges Mal schreibe dieses nicht aus Hochmuth und eigener Selbstliebe, sondern vor das Stadtthor gekommen, und in Berlin, wo er einen seis jum Preise Gottes, der meine Niedrigfeit und Beffandigfeit gele: hen, es fo gut mit mir in der verworrenen Sache geendigt und mich nur zweimal in demfelben gewesen; endlich baß er, obgleich er Bulett fo fehr erquidt hat," zeigen nur, daß der Berf. fühlte, wo es ihm fehlte, und daher es vor fich und Anderen zu verbecken fuchte. — Doch ist die Schrift grade wegen dieser ihrer Be-Schaffenheit in mehrfacher Beziehung außerst lehrreich. Gie zeigt, thecae theologicae systematico - criticus. Silbesheim 1731, wie miflich es ift, wenn man fich in die himmlischen Dinge noch fest fehr schatzbar ift. Unter biefen Umftanden wird man hinein verliert, ehe man es mit ben irbifchen Dingen (Joh. 3, 12.) von biefer Lebensbefdreibung eben feine fehr reiche erbauliche auf's Reine gebracht hat; fie lehrt ben Zusammenhang einsehen, in dem Lehren, wie die von der Wiederbringung, mit dem Mangel an tieferer Gundenerkenntniß ftehen, wie fie baraus hervor- bag daher bie Zeiten feiner Seimfuchung ihm nicht verborgen geben und barauf zurudwirfen. (Der Berf. fpricht die fefte Buversicht aus, daß er in dem neuen Reiche Chrifti über sieben wohl beherzigen mögen. Stäbte gesett werben wurde.) Sie ladet ein zur forgfältigen Erforschung des eigenen Serzens. Denn die in der menschlichen Natur tiefgewurzeite Eigenliebigkeit, Die anderwärts fich mehr verhüllt, tritt hier, der Individualität des Berf., eines reinen und aufrichtigen Bergen verrichtet, und Gott hat mir diefelbe Sanguinifers, gemäß, ganz nackt hervor. Sie zeigt, wie noth- auch aus Gnaden vaterlich betohnet, und habe ich fonderlich wendig es ift, daß man, fo lange diese Gigenliebigfeit und diese gespuret, daß er mich wegen der Treue, die ich bei den Rindern Selbsibespiegelung noch nicht grundlich ertotet ift, ben Blid in ben Katechismuslehren bewiesen, vielfältig gesegnet hat. Ich von bem, was die Gnade in uns gewirkt, ab, und einzig auf hatte mein Serz zu viel gehänget an meine Bucher, und biefe Die eigene Gunde und Christum als ben Gundentilger richte; wie, fo lange dieser Zustand fortdauert, das Abfassen von Tagebuchern u. dgl. ein Mittel, nicht, wie man durch den Betrug Ehrbegierde, Die ich in meiner menschlichen Unvollfommenheit ber Gunde wohl oft mahnt, jur Pflege des neuen, fondern viel- nach biefer oder jener Bedienung bei mir empfunden, und bie mehr ein recht probates zur Pflege bes alten Menschen ift, befon- mir anfange fo fuße zu ichmeden bedunket, Die hat er mir ber-

bes Jahres 1717 auf Koffen guter Freunde." Der Berf. wurde | bers bei folden, bei benen Phantafie und Gefühl vorherrichen, und die Allen angeborene Bersuchung zur Seuchelei verftarken.

Ungefähr benfelben Charafter trägt auch bas "Leben ber Frauen Joh. Cleonore Petersen, geborenen von und zu Merlau, Herrn Dr. J. 2B. Petersen Cheliebsten; von ihr selbst mit eigener Sand aufgesetzt, und vieler erbaulichen Mertwürdigkeiten wegen zum Drucke übergeben, baber es als ein zweiter Theil zu Ihres Cheheren Lebensbeschreibung hinzugefügt werden fann. 1718, auf Roften guter Freunde." Ranne hat in dem "Leben und aus dem Leben" aus Dieser Schrift einen Auszug gegeben. Gie beschäftigt fich mit ben "großen Dingen," bie ber Berr an ber Berfafferin gethan, b. h. mit ben munderbaren unmittelbaren Offenbarungen, Die er ihr über Die fünftige Befehrung ber Juden und Seiden, über Die Wiederbringung aller Dinge, über die himmlische Gottmenschheit Jefu Chrifti, über das himmlische Jerusalem als den Taubengeist, davon wir Beift von Geift geboren werden u. f. w., u. f. w., ertheilt, und ihr vorgeschrieben haben soll, daß sie ihre Stimme erheben mußte, wie eine Nachtigal (S. 67.), was fie denn auch redlich zu thun versucht.

Wir wenden uns von diesem merkwürdigen Chepaar zu bem ehrlichen Joh. Fried. Reimmann, Superintendent zu Hildes: im Jahre 1745 zu Braunschweig erschien. Er war so gelehrt, baß er niemals zu Tische gesoffen, ohne einige Bucher um und thet angundete, daß er ben gangen Tag nie bon feiner Studirftube fam, ale bei der Mablgeit, daß er ben Garten, ben er vor dem Thore hatte, in mehr als funfzehn Jahren nicht betreten, wobei er fich auf bas Beispiel Spener's beruft, der nie nen Garten an feinem Wohnhause gehabt, boch in neun Jahren in jedem halben Jahre in der Regel nur eine Feder gebrauchte, zu Ende ein Berzeichniß von eirea funfzig gedruckten und ungebruckten Schriften liefern kann, unter benen fein catalogus biblio-Ausbeute erwarten. Doch ift fie nicht gang ohne eine folche. Daß er bie Gefahren seiner vorwiegenden Reigung kannte, und blieben, moge folgende Stelle zeigen, die unfere gelehrten Lefer

"Dabei ich denn nicht weniger die Fußstapfen der gottlichen Gerechtigfeit vielfältig mahrgenommen habe. Sch habe meine Arbeit in der Rirche und in der Schule mit willigem, freudigen Abgötterei bestrafte der Berr an mir mit Feuer, damit er meine Bibliothet verzehrete, und Diefen meinen Goten vernichtete. Die nachmals bei ber Erlangung und Genießung berselben bergeftalt, ber gottlichen Guffigfeit gefungen und gespielet in meinem Berversalzen, daß ich hundert taufendmal gewunschet, die und die zen. Denn auch Dieses war eine mit von den Früchten, welche Stufe nimmer betreten zu haben. Das Biffen blabet auf. Und Die Krantheit und vaterliche Buchtigung bei mir gewirfet. Ich bag ich mich wegen meiner geringfügigen Gelahrtheit nicht erhe- lernte bei berfelben, mas bas fen, im Geift und in ber Wahrheit ben follte, fo hat mir Gott allemal gegeben einen Pfahl in das beten, fingen und fpielen in feinem Bergen, die gottlichen Gi-Fleisch und einen Engel, ber mich mit Fauften schlagen, und mir genschaften in sich selbst und in feiner eigenen Beschaulichfeit Die Gelbstgefälligfeit vertreiben muffen."

Rührend ift die Demuth und Buffertigfeit, womit der bochbetagte Greis auf fein ganzes vergangenes Leben zurücklickt, als er in einer schweren Krankheit einen Borboten des Todes zu erkennen glaubt:

"Judessen habe ich bei diesem Zufall die langwierigen Tage und schlaflosen Nächte damit zugebracht, daß ich auf den gesamm= ten Lauf meines muhseligen Lebens gurudgeseben, und mich meis ner ehemaligen Schickfale und berer von mir vollbrachten auten und bofen Berrichtungen erinnert. Ich bedachte, bag ber Berr Augustinus breigehn Bucher geschrieben, die er libros confes- aber nicht vollendet, sondern mitten in der Abhandlung aufgesionum, b. i. Bucher ber Bekenntniß, genennet; barin er alle boret, und nach bem Erempel Johannis fein aufrichtiges und feine Sunden nach einander erzählet, damit er fich an feinem liebreiches Wefen, fo er im Leben gegen Jedermann bezeuget, Gott vergriffen. Und da ich in Diefer Betrachtung bei mir über- mit Diefen bedenklichen Worten versiegelt: ""Die Liebe zu Gott legte, was ich vor eine ungeheure Schrift würde verfertigen muffen, wenn ich ein vollfommenes Register von meinen Gunben zusammentragen follte, die ich von meiner Kindheit an bis in mein damaliges Alter begangen, da ging es mir fast eben also wie es dem frommen Justo Jonas zu Wittenberg auf feinem Sterbebette ergangen, von welchem ber Melchior Abamus in vitis Theologorum p. 126. edit. Francof. schreibet: Im Todeskampfe begegnete es dem beredtsamen und sehr from: men Manne, daß er gar fleinmuthig und beinahe unempfänglich für jeden Troft war. Denn ich gerieth barüber in einen folchen Rummer, daß ich fast gar in eine Kleinmuthigkeit verfallen, und angefangen zu zweifeln, ob ich mich auch bei diesen Umftanden der Gnade Gottes und der Bergebung meiner Miffethaten wurde getröften konnen. Und hat mich in diesem nie-Dergefchlagenen Buftande nichts mehr aufgerichtet und getröftet, als das Wort Pauli Rom. 5, 20.: Wo die Gunde mächtig worden ift, baift boch die Gnade (Gottes) viel mach= tiger. Und die Bersicherung des seligen Lutheri in dem

Db bei und ift der Gunden viel. Bei Gott ift vielmehr Gnade, Seine Sand zu belfen bat fein Biel, Wie groß auch fen der Schade, Er ift allein der gute Birt Der Frael erlösen wird Mus feinen Glinben allen.

Und die trefflichen Grunde, damit der felige Johann Arnd in feinem mahren Chriftenthum, 1. 2. c. 8. p. m. 352., denen Angefochtenen die Schwierigkeiten wegen der Größe und Graulichfeit und Mannichfaltigfeit und Giftigfeit der Gunden gart 1791, erscheint uns fo wichtig, daß wir in der Boraus-benommen hat. Diefes ift mein Steden und Stab gewesen, fetzung, daß es den wenigsten unserer Lefer bekannt senn werde, benommen hat. Diefes ift mein Steden und Stab gewefen, daran ich mich in meiner Wankelmuth gehalten, und in meiner Schwachgläubigfeit gestärket, und in meiner Ohnmacht erquidet. Und habe ich babero in meiner Krantheit mein Morgen : und Sein Urm hielt mich vom Untergange gurud, fo wie die Nachricht Abendgebet allemal mit dem ist angeführten Bufliede befchloffen, von der eigenthumlichen Abfaffungeweise des Buches. Der Berf. und ben beigebrachten Versicul, welcher in ben erften Deutschen Diftirte es im Gefangnif, wo ihm alle Schreibmaterialien genom-Befangbudern ber Befchluß Diefes Liebes ift, jederzeit dreimal men waren, auf dem Boden liegend burch ein Loch unter bem

erfennen."

Moch heben wir den Bericht über Reimmann's Tod aus,

welchen einer feiner Freunde hinzugefügt:

"Negidius Menagius hat pflegen zu fagen: il faut mourir la plume à la main, conf. Menagiana T. 2. in praef. p. 25., diefes mochte man von herrn Reimmann fagen. Er hat wenig Tage vor feinem Tode, am 2. p. Epiph. 1743, geprebiget, und zwar, wie man ergählet, mit ausnehmender heller Stimme, er ift auch Billens gewesen, den 4. p. Epiph. wieder zu predigen, und hat in ber Absicht über die gewöhnliche Gonntagsepiffel Rom. 13, 8-10. feine Rede angefangen gu'fchreiben, ist die Erfüllung der ersten Tafel, die Liebe zu den Rächsten ift die Erfüllung der anderen Tafel, und in dem einzigen Worte Liebe bestehet der Mittelpunkt des Evangelii und des Gesetzes. Denn Gott liebet die Menschen, das ist der Mittelpunkt Des Evangelii, und die Menschen find verbunden, Gott und ihren Rächsten zu lieben, bas ift der Mittelpunkt des Gesetzes. Und baran wird man erkennen, daß ihr meine Junger send, so ihr Liebe unter einander habet. Wer faget Dieses? Christus, und wo? Antwort Joh. 13, 35. was foll man erkennen? daß ihr meine Junger fend, woran? an der Liebe, wer bas liefet, ber merte barauf! find biejenigen nur vor Chriften zu achten, die Liebe unter einander haben, wovor follen wir denn diejenigen achten, die dergleichen nicht haben? Die Saß, Neid, Keindschaft unter einander haben, die einander beißen, freffen, verzehren? Ich antworte: das sind keine Christen, sondern Antidrissen, Widerchristen, Feinde des Namens Jesu Christi, und des Gesetzes und des Evangelii. Du denkest vielleicht: Ei behüte Gott, ist dem also, so wird es ja schlecht aussehen mit dem Reiche Liede, welches unter allen seinen Liedern das erste ist: Aus tiefer Christi allhier auf Erden, so werden der Jünger Christi sehr Roth schrei ich zu dir, da er B. 5. setzet: wenig, wenig senn. So wird das Antichristenthum in allen Ständen die Dberhand haben, im Behr :, Lehr:, Nährstande. Und das ist leider mehr als allzuwahr.""

Dieses waren die letten Worte, die der felige Mann in feinem Leben geschrieben, und damit er feinem vielen Schreiben ein gesegnetes Ende gemacht, und hierauf legete die matte Sand die Feder nieder, wenig Tage und Stunde vor ihrem Tode, vermuthlich am Montag nach dem 3. p. Epiph. da den Freitag darauf ein fanfter und seliger Tod erfolgte. Das heißt mourir

la plume à la main, wie ber Menagius gefagt."

Das Buch " Schubart's Leben und Gefinnungen," Stutteinen langeren Auszug daraus mittheilen wollen. Interesse erweckt schon von vorn herein die Sitelvignette mit ber Unterschrift: nach einander wiederholet, und mit einem innerlichen Gefchmad | Ofen einem Mitgefangenen, ber mehr Freiheit hatte als er, und

verbang es bann mehrere Jahre unter bem Boben, wo es beis an, beren Umgang man meiben muffe? - Lutge beantwortete bie

nahe vermoderte.

Chr. Fr. Dan. Schubart, der zu feiner Beit fehr befannte Dichter, murbe im Jahre 1739 ben 26. Mary ju Dberfontheim in ber Graffchaft Limburg geboren. Gein Bater, bafelbit Cantor und Pfarrvifar, wurde ichon im folgenden Sahre ale Praceptor und Muntbireftor nach Malen berufen. Dicht geringe Anlagen, besonders mufitalische, traten bei bem Anaben ichon fruhe hervor. In religiojer Sinficht bemertt er felbst über feine Ludewig von feinen Geschäften suspendirt und nach wenigen Lagen Jugendzeit:

"Im Chriftenthum genoß ich nachft ben täglichen religiöfen Ermabnungen meines Baters, ber ein eifriger Jefusjunger mar, Den Unterricht Des bamaligen Stadtpfarrer Roch, eines driftlichgefinnten Mannes, bem er auch gelang, mir bie erften Empfindungen für die Religion einzuffoßen, Die niemals gang verloschen find.

Ich glaubte in Simmel zu bliden, als ich bas erftemal zum heiligen Abendmahl ging; aber - ach! mich pacte bie Welt, und Gott ließ den Borhang fallen." -

(Fortfetung folgt.)

### Madrichten.

(Bergogthum Braunfdweig.) Der Seminariff S. U. Lutge, ber feit vier Jahren Mitglied des Schullehrer Seminars in Bolfenbuttel mar, an der Freis und Tochterschule dafelbst Unterricht ertheilt unverträglich, negirt murde. - Das Confistorium ertheilte ibm die und fich die vollige Bufriedenheit feiner Borgefesten erworben hatte, war feit einem Jahre durch den Umgang mit glaubigen Chriften und burch ein fleißiges Lefen der Schrift zu einem lebendigen Glauben gelangt, und iprach benfelben fowohl im Allgemeinen als in seinen Stunden sier biblische Geschichte freimitsthig aus. Die auf bem Semmar herrschende ungläubige Gesinnung sah sich unangenehm dadurch berührt und straubte sich gegen die Stimme der Wahrenden daburch berührt und straubte sich gegen die Stimme der Wahrenden beit; befonders aber waren es die Lebrer ber Unffalt felbft, welche, barauf aufmertfam geworden, nachtheilige Folgen für ihren Emfluß baraus befürchteten. Zuerft warnte man ibn im Gebeimen und fuchte ibn burch die Drobung einzuschlichtern, daß man die Religionsfrunden ibm abnehmen merde, falls er bei feiner Lebre verbleiben und namentlich vom Satan binflibro fprechen murde; ba er jedoch feiner Heberzeugung treu blieb und auch mit diefer Lebre nicht gurud. bielt, fo wohnte eines Tages der Direftor Ludewig (Berfaffer einer Cdrift: "Suforifch fritische Untersuchungen fiber die verschiedenen Meinungen von ber Abkunft Chrifti," Die feinen Unglauben binlanglich an den Zag legt, feinem Unterricht bei, wo er eben die Ausden kommen ließ, entfernte fich der Direktor, ohne ein Wort zu fiche Schreibart alles Ernftes vermiefen. fagen, dech nicht ohne deutliche Zeichen der Mifbilligung, und gleich So weit baben wir treu aus bon u alle fibrigen Lebrer am Seminar Freiebrer? Lebren bie Geiftlichen Des herrn zu überwinden, welche eine folche Stellung nothwendig ber hiefigen Stadt bas mabre Ehriftenthum oder nicht? Sieht der mit fich führt, um so mehr, wenn der Glaube erft ein neuerrun-Commarift feine Borgefetten und Mitlebrer als Rinder des Teufels | gener ift.

Fragen im Bertrauen auf die eidliche Berpflichtung ber geiftlichen Behörden zu den symbolischen Büchern, suchte sich durch die beständige Ginweisung auf die beilige Schrift von allen Persönlichkeiten fern zu halten und schloß mit dem Bekenntniß, daß er diesem Glauben an den Gott seiner Bäter treu bleiben wolle, selbst unter Versen folgungen, aber feierlich gegen alle eigenmachtigen Eingriffe in die Rechte protestantischer Christen protestire. — Aber dieses half ihm nicht; schon am nachsten Morgen ward er durch ben Direktor burch eine Berfügung bes Bergogl. Confistoriums aus dem Seminar entlassen, auch auf seine Bitte um eine vacante Organistenstelle nicht reflectirt. Man lieg ibm nicht einmal eine Abschrift des Confistorials Referipts zufommen, und in einem von der Schul : Commiffion aus: gestellten Zeugnisse wurde nur im Allgemeinen das als Grund feiner Entlassung angegeben, daß er Grundfate vertheidige, die dem Geifte und Sinne des Seminars nicht angemeffen feven, auch fich für feine Berhaltniffe gu ben Borgefesten und Geminariften nicht eigneten. Er wandte fich nun felbst an das Consistorium, das er durch ungegründete Unklagen hintergangen wahnte, und sprach fich gegen baffelbe fowohl über feinen Glauben, ale über die in dem Geminar berrschende, durch den Direktor beförderte Richtung ohne Rüchalt aus; zu welchem Ende er auch ein Fragment aus deffen Religions Diktaten beilegte', in dem zuerst die Ausfagen Chrifti für mabre gottliche Offenbarung ausgegeben, bann aber die biblifche Lehre von Einwirtungen der Engel für unwahrscheinlich gehalten und die Eriftenz eines Teufels, als mit der Allmacht, Beisheit und Gitte Gottes Untwort, daß, da feine Borffellung noue Beweise einer unziemlichen Unmaßung, einseitiger Urtheile und gehaffiger Meinung von feinen ehemaligen Borgesichten enthalte, es bei der ersten Berfügung sein Bewenden haben muffe und man ihn nicht wieder aufnehmen könne. Um auch das Aeußerste nicht unversucht zu laffen, wandte sich Litge an das Ministerium, damit es nach den eingereichten Aftenflicken bie Sache entscheibe. Er beschulbigte den Direktor Ludewig eines fabricirten unwahren und verwirrten Religionsspftems, wiederholte den Bormurf einer hintergebung des Confistoriums, einer falfchen Unflage und lügenhafter Rlätschereien feiner Collegen, welches er im Fall einer Untersuchung thatfachlich dokumentiren werde, und vertheidigte fich endlich auch gegen die Vorwürfe des Confistoriums. Er verbleibe übrigens bei feiner Bezugnahme auf die symbolischen Bücher; der Gid fen mirklich geleiftet und webe dem Staate, wenn die Beborde damit zu fpielen magen felle, ber die Aufrechthaltung feiner Heiligkeit obliege. Weil die Entscheidung des Confistoriums nur einen Schein des Rechts an fich trage, fo lebe er der festen hoffnung, daß das Ministerium ihn gegen seine Unterdrücker befitrung der Kinder Frael aus Aegypten und deren wunderbare schützen und ibm zu seinem Rechte verhelfen werbe. — Der Erfolg Erhaltung in der Wüfte ergablte. Weil er sich genau an die biblische war, wie sich erwarten ließ, nicht der bezweckte, der Seminarift Delation hielt und feine Abweichung oder Deutelung fich gu Schul- wurde nach wie vor guruckgewiesen, und ihm bagu feine ungebuhr-

So weit haben wir treu aus den vorliegenden Uftenflücken refeam anderen Morgen ließ er ibm gebn Fragen zur fchleunigen und rirt. Ein Urtheil über bas gegen ben Seminariffen Lutge einge entschiedenen Beantwortung mit Ic oder Nein vorlegen, die in ber schlagene Berfahren auszusprechen, halten wir fur unnötbig. Die Art, wie sie gestellt waren, einen feindseligen Zweck abnden ließen. Sache ist merkwürdig auch als zweiter praktischer Gegenbeweis gegen Sie bezogen sich auf die Lehre vom Satan und von der Inspira- die gerühmte rationalistische Toleranz aus einem kleinen Lande in so tion, auf fein Berhaltnig gu ben Unfichten ber Lebrer bes Gemi furger Zeit. Belch eine Tolerang, wenn bas Unrecht nicht einmal nars und der Geistlichen der Stadt, endlich auf die Verdienste das Recht tolerirt! Das hatten wir freilich gewünscht, damit der Dinter's und auf die Stellung, die er bei einer Beförderung du Gegenfat um so reiner erscheine, daß es dem jest Angegriffenen feinem Prediger einnehmen werde; gehaffig waren befonders die Fra chen fo vollfommen gelungen fenn mochte, wie dem frither, die ftargen: Lehrt ber Seminarift allein bas mabre Christenthum und find fen Berfuchungen zu menichlicher Scharfe und harte burch bie Rraft



Mittwoch den 10. April.

Ueber driftliche Leihbibliotheken, zugleich Uebersicht über die ascetische Litteratur.

(Fortsetzung.)

Erzählung weiter ausführt, wie der Berf., einmal vom Berderben ergriffen, von Stufe zu Stufe immer tiefer fant, bis ibn Gottes machtige Sand ploplich außerlich und innerlich im Laufe feiner Gunden aufhielt. Che wir in die einzelnen Sauptmomente Diefer Erzählung eingehen, muffen wir einige Bemerkungen über des Berf. ganze Individualität voransschicken. Gein Temperament war das vollendete sanguinische, d. h. das der durchaus porherrschenden Erregbarkeit. Er war baher von Ratur allen außeren Eindrucken, und ba biefe nach ber Befchaffenheit ber Welt nicht anders als vorwiegend schlecht senn konnen, dem entschiedensten Berderben hingegeben, wenn nicht die Religion burch ihre herzumwandelnde Kraft ihm Salt und Festigkeit gewährte. fie ihm entgegentrat, empfänglich zeigte; ebenso sehr aber auch, bag er fich nur oberflächlich von ihr berühren ließ. Golchen feit für fie Pflicht. Naturen, in benen Phantafie und Gefühl die Oberhand behaupeten. liegt es besonders nahe, daß sie, ohne wahrhaft zu haben, boch zu haben glauben; sie gehen meift nicht über die bloße Ruhrung hinaus, mit ber ihre Sinnlichfeit fich vergnügt. Die theil über folche hervortritt. Die Gunden berer, welche vorwie-Berfuchung fommt, und bas Beffere schwindet auch aus ber Dberfläche. Manchmal versuchen sie, fich wieder aufzuraffen, aber fie finten immer wieder gurud, bis Gott feine Ochlage verdoppelt, und fie nun bis auf einen Punkt führt, wo der Weg des Seiles und bes Berberbens fich fur immer icheibet: Auch wenn fie bann anfangs mit Ernft ben letteren eingeschlagen, ift ihre Gefahr noch immer groß. Die Gundenwurzel ift für fie Die Ginnlichkeit. Auch nach ber Bekehrung entstehen ihnen baher große Bersuchungen aus bem Gefete ber Gunde in ihren Gliebern. Wandeln sie nicht vorsichtig, unterwerfen sie sich nicht Mensch auf ihm unfträslich mandele. strenger Diat bes Leibes und der Geele, schneiden sie nicht sorgfaltig jebe außere Berührung mit ber Gunde ab, entfagen fie bas bortige Lygaum geschieft. Dort erstarben balb bie guten fich nicht vieles an und fur fich Erlaubte, fo wird bei ihnen Regungen, Die er im vaterlichen Saufe, befonders in ber letten ficher bas Lette schlimmer als bas Erfte. Während unter allen Zeit, empfunden.

1 Naturen biese am leichtesten von der Wahrheit berührt werden, ift ber Rudfall bei feinen häufiger als bei ihnen. Gie muffen vor Allen ihre Geligkeit mit Furcht und Bittern schaffen; Die Treue im Kleinen ift ihnen besonders anbefohlen; unter allen Eigenschaften Gottes für sie seine Seiligkeit die wichtigste; ein Diese lette Aeußerung faßt zusammen, was die folgende Unstrich von Pietismus ihnen fast unentbehrlich; ein feliger Tod für fie besonders munschenswerth. Geiffliche Gußigkeiten, Beschäftigung selbst mit den an und für sich heilfamen und in der Schrift begrundeten Lehren, Die nicht unmittelbar fich auf bas eigene Berg beziehen, alles, mas der Phantaffe Nahrung gibt, ober ihre Trugkunfte, benen sie fo fehr ausgesetzt find, begunftigt, ift für fie gefährlich; außere Unruhe zieht bei ihnen fast immer die innere nach fich; ausgedehnte christliche Wirkfamkeit schon deshalb nicht ihr Beruf; die Lehren von Buffe und Glauben der beste und der alleinige Mittelpunkt ihres Lebens; ihr bester Wirkungsfreis ein beschränkter, an Beranlaffung gur Celbstverläugnung reicher, Die Gitelfeit, ber fie befonders ausgefest find, nicht befördernder, sondern ertodtender; Meidung selbst Es lag in feinem Befen, daß er fich fur ihre Gindrude, fobald großeren chriftlichen Umganges, ber ihre Lebensgeister in ungeregelte Bewegung fest, häufiges Buruckziehen in gangliche Ginfam-

> Freilich darf das Bemerkte nicht also verstanden werden. daß es denen, welche das entgegengesette Naturell haben, zu pharifaischer Gelbstbespiegelung Diene, wie fie oft in ihrem Urgend erregbaren Temperaments fint, fallen gleich in die Augen; aber barum fint fie vor ben Augen bes allfehenden Gottes nicht größer wie die derer, welche sie mehr zu verbergen wissen. Diesen, mit ihren zusammenziehenden Leidenschaften, drohen andere Gefahren, und wenn wir hier, burch ein lebendiges Beifpiel dazu veranlaßt, nur die der ersteren hervorheben, so möge auch ihnen diese Darstellung zur Demüthigung bienen, indem sie zeigt, wie enge die Pforte und wie schmal der Weg ist, und wie schwer, aber auch wie unumgänglich nothwendig, daß der schwache

Im Jahr 1753 wurde Schubart nach Nördlingen auf

eine lebendige Frage aus Sutter's Compendium geben muß- hinopfern." Bar von flassischen Autoren, Philosophie, Geschichte, schonen Wiffenschaften die Rede, so lebt' und webte Alles in der Schule; ging's aber an's Chriftenthum, fo froftelte, gahnte, tangweilte man. Und leider! fand ich's hernach in mehreren Schulen auch fo. Die Seele des Chriftenthums, feine herzbeffernde Kraft blieb mir unbekannt. So lebt ich also, gaumlos als ein luftiger, sunnlicher, gedankerloser Jüngling mein Leben hin; bachte wenig an Gott, weniger an Jesus, selten an's Leben jenseits des Grabes, wenn nicht ber Anblick meiner jungen Freunde im Garge zuweilen meine Empfindungen aufgeschreckt hätte. Da erwachten immer fromme Entschlusse in mir; aber sie ftarben, wenn bas Grab aufgeschaufelt und die Todtenglocke verhallt mar. Dief in meine Seele wirkte das gottselige Beispiel des ehrwürdigen Superintendenten Maier's, beffen Bergensgebete ich oft in feinem Saufe mit anhörte, und babei bas erftemal, gwar nur bunfel, ben Unterschied empfand, ber zwischen Galbung und Raturfraft, zwischen dem einfältigen Gebete des Chriften und den Figuren und Tropen des Redners und Dichters statt findet. Doch die Eitelkeit hatte mich einmal in ihrem bunten Birkel, und ich follte ben Thoren so lange mitmachen, bis ich, von Gott ergriffen, im Rerker die höhere Weisheit lernen wurde. "

Krühzeitige schönwissenschaftliche Leferei legte in den bafür besonders empfänglichen Jüngling das Gift der feineren Sinnlichfeit, und diese schlug nur zu bald in die grobe aus, von der fie nur burch eine fliegende Grenze geschieden ift. Bon seinem Aufenthalt in Nürnberg, wo der Verf. seit 1756 das Gum-

naffum besuchte, sagt er:

"Um Diefe Beit erwachten in mir - nur gu fruhe fur meine Ruhe, und zu ftorend fur Wiffenschaft und Tugend die Empfindungen ber Liebe. Maddenreiz war mir unter allen Reizen, womit der Schöpfer das Untlig ber Ratur schmuckte, ber unwiderstehlichste. Es schien mir auch nichts Unschuldigeres gu fenn, als dies fuße Minnespiel, und meine anhaltende wichige

Leferei bestärkte mich in Diefem Wahne.

Jede Dichterharfe hat die Liebe gestimmt, dacht' ich, selbst Die Tone beines lieben Chriffusfangers feiern die fromme Liebe des Semida und feiner Cibli; bein Borag, Dvid, Bodmer, Gleim, Wieland und Ug, felbit die ernften Britten, Milton und Young hallen den Triumph der Liebe wieder; ja die geheime Geschichte fagt, daß nicht nachgeäffte Empfindung, sondern eigenes Liebesgefühl, wie Bergblut den Berametern und Strophen beiner lieben Dichter entträufelte du, zur Freude geschaffen wie sie, solltest nicht auch lieben? — Diese zienslich epikurische und aristippische Dichtermoral schmeichelte meinem Serzen ungemein, und ftillte es, wenn es aft felbst in ber welchen Umarmung des Madchens unruhig werden wollte. Go unschuldig meine Liebe noch war, so war sie doch der unfelige Funke, der hernach zur Flamme aufloderte, und meine Seele peinigte, als sie im Rerfer von ihrer wolluffigen Trunkenheit erwachte. — Jüngling, der du dies lieft, schau gen Simmel und bitte Gott, daß er beine Unschuld bemahre! -Die Grenglinie der Liebe ift fo fein gezogen, daß du noch in ihrem Gebiete zu fenn glaubst, wenn bu schon auf dem Pfade ber geilen Luft taumelft. - Und bann geht's bergab, von Benuß zu Genuß, von Brunft zu Brunft, von Schande zu Schande,

"Religion — ich beklag' es, daß ich's fagen muß, wurde | Aluft über die zusammenschlägt. Flieh' die wollustathmenden bamals fo falt auf ber Schule behandelt, daß mich und meine Dichter, die dich mit Blumenketten gum Altare fchleppen, und Mitschüler Cfel anwandelte, fo oft wir eine tobte Antwort auf Dich unterm Lufigetummel phallagogischer Fefte bem Berberben

> Schubart war ursprünglich nicht zum Studiren bestimmt; Bieles wies ihn darauf hin, in Rurnberg zu bleiben und dort das ebne geräuschlose Leben eines Reichsburgers zu ergreifen. Aber daffelbe innere Element, mas für ihn das Universitätsleben, so wie überhaupt jedes bewegtere, so gefährlich machte, zog ihn auch dahinein. Er begab fich zuerst zu seinen Eltern gurud, die er mit gang anderen Gefühlen wiedersah, als er fie verlaffen, als ein Gefallener, vom Gifthauche ber Luft befleckter, der fortan nicht mehr mit voller kindlicher Aufrichtigkeit fich ihnen nahen konnte. Er bezog dann nach einiger Zeit die Universität Erlangen, welche damals ber Erbauung wenig, ber Bersuchung aber burch den von besonderen Umständen begunftigten rohen Ton der Studirenden vorzüglich viel darbot. Dier mar er in seinem Clemente. "Frei, ungebunden, durchstreift' ich toben-ber Wilbfang Sorfale, Wirthshauser, Concertsale, Saufgelage, studirte, rumorte, ritt, tangte, liebte und fchlug mich herum."

> Das Studium der Theologie, dem er fich gewidmet hatte, ergriff er anfangs feinem Naturell gemäß mit Gifer. Aber bald erfaltete dieser. Er war gewohnt, in allem Lernen nur zu spielen, Alles nur so weit zu treiben, als es ihn finnlich angenehm berührte und feiner Phantasie Nahrung gab. Ginem folchen sinnlichen Geschmacke konnte auch die beste Theologie auf Die Dauer nicht zusagen. Auch für den Theologen heißt es ja: im Schweiße beines Ungefichts follft bu bein Brobt effen. Die Theologie in ihrer damaligen Geffalt mußte ihn besonders anwidern. Diejenige des 17ten Jahrhunderts zog bei aller ihrer Trockenheit doch durch ihre scharfe begriffliche Durchbildung und ihre großartige Consequenz an; die damalige hatte sich nur die Trockenheit erhalten; sie fing an in jeder Beziehung langweilig zu werden. Das mufikalische und dichterische Talent Schubart's versprach feiner Sinnlichkeit zugleich und seiner Eitelkeit eine weit reichere Nahrung. Schlechter Umgang entfrembete ibn immer mehr aller ernsteren Beschäftigung. Die meisten meiner Universitätsfreunde, fagt er sehr treffend, fehe ich jest an, wie der Duellant den blutigen Degen, womit er feinen Freund in der Trunkenheit verwundete. Das Resultat seines akademischen Lebens, das leider noch jest so Bielen mit ihm gemeinsam ift, faßt er in folgende Worte aufammen:

"Da ich — mit Angst meines Herzens schreib' ich's nieber - Gott aus den Augen sette, bem Rufe ber himmlischen Weisheit nicht folgte, alles Feuer in's Aeufere jagte, und feine Centraltraft schwächte, ba ich tumultuarisch fludirte, bie Austrengung scheute, und nur bas ergriff, was ich ohne viele Muhe erhaschen konnte: fo erreicht' ich ben 3weck meines akademischen Studirens beinahe gar nicht. Ich war ein Bach, vom Sturme kraus, auf beffen Flache fich Wahrheit, Wiffen: schaft und Tugend nicht spiegeln konnten. Bon Leidenschaften gepeitscht, brauft' ich unter meinen Freunden finnlos einberohne Ordnung, ohne Klugheit, ohne Fleiß, ohne Sparfamkeit, häufte Schulden auf Schulden, und ward von meinen Gläubi= gern in's Karzer geworfen, worin ich vier Wochen lag, und bei ben Besuchen meiner Freunde, einer gartlichen, mich mit Thränen beflagenden Freundin, bei einem guten Klaviere, von Schuttmaier, und in der Gesellschaft meines luftigen Leichtfinnes, die von Angst zu Angst, bis ber Boben weicht, und bie gannende Schande des Gefangniffes beinahe vergaß, und bas Gewimmer

Freunden auspregte."

Worte liebreicher Ermahnung, die damals zu Schubart gesprochen wurden, drangen tief in sein Berg hinein, und die Bogel bes Simmels vermochten es nicht, Diefe guten Gamenkörner ganz wegzufreffen. Gin Burger aus Erlangen, der als Bohlthater um ihm herzlich zu banten. Er lachelte und fagte: in ihre Reigen, und vergaß in der Trunfenheit bie fieberhaften ihm lagen. Schubart merkte dies, drückte ihm dankbar die her — denn ich rang lange schon mit einem durch Ausschweis Hand, und ging, von seinem Seuszer begleitet: Gott wird sich fungen zerstörten Körper. — Allein, wenig lichte Augenblicke There erbarmen. Grade das macht die Lesung dieser Biographie sohnten mich wieder mit der Welt aus, und ein Weiler auf mit dem Wachsen der Gunde auch ihre Beimfuchungen fteigen ließ, und wie sie ihn zugleich und stets von Neuem belehren ließ, wozu er geschlagen wurde, und wohin er getrieben werden sollte.

fe nicht mehr bestreiten konnten, nach Saufe guruck.

"So fam ich in Aalen an — mit einem brausenden Studentenkopfe, einer Geele voll wissenschaftlicher Trümmer, und einem beinah gang verwüsteten Gerzen. Marder und Geier, Feldteufel und Robold liefen nach des großen Sehers Zeichnung, in mir, wie unter Babels Ruinen burcheinander. Ich empfand zwar einige Beangftigungen bes wiederkehrenden verlornen Gohnes; ber Unblid meines Batere burchschnitt mir bas Berg, ber eben von einer schweren Krankheit aufgestanden war; aber das Die ihr bas wiffet, wenn ihr's thut." Der Tod rochelte ihm Mitleiden meiner Mutter über meine blaffe hagere Gestalt benn meine Gesundheit hatte durch Ausschweifungen fehr gelit: ten, und ich habe mich seitdem niemals ganglich erholen können kam der Bestrafung meines Baters und meinen Beangstigungen zuvor."

In diesem zerrütteten Seelenzustande häufte Schubart seine Schuld noch badurch, daß er häufig die Kanzel betrat, wie er felbst fagt, als ein super Schwätzer, der zwar die Einbildungsfraft seiner Zuhörer zu erschüttern wußte, aber niemals bleibende Ueberzeugung zurückließ. Die traurigen Rückwirkungen diefes Frevels an Gottes Majestät fonnten nicht ausbleiben. Die außere Seuchelei leistete der inneren Borschub. Der Beifall, der ihm von dem großen Saufen, unfähig, die Salbung bon ihrem elenden Gurrogat, ber Rervenaufreizung, zu untericheiden, jugerufen wurde, fartte feine Gitelfeit, und übertaubte Die Stimme bes wimmernden Gemiffens. Um es vollends einjuschläfern floh Schubart den Schweiß wichtigerer Beschäfte, und ging ber Zauberin Musik nach, die ihn längst als ihren Günstling betrachtete.

Durch das geringe Ginfommen seines Baters wurde Schubart genöthigt, eine Sauslehrerstelle in Königsbronn anzunehmen. Der

ber Beheklagen nicht hörte, die ich Strudelfopf meinen fernen | willig und freudig die Thore öffnete, und nun mit feiner Gulfe den Gegner, der ihn eingeengt, auch aus den Außenwerfen wieder vertrieb.

"Ich betete wieder, las gerne in der Bibel und in geiftreichen Schriften, sonderlich in Striver's Geelenschap, lag oft auf ben Rnien und weinte ju Gott, ober blidte vom freien Serrnhuther im Rufe ftand, weil er ein ftilles, von der Belt Feld gen Simmel und fühlte die Geligkeit, ein Mensch zu senn, abgesondertes Leben führte, schickte ihm ein Bett und versprach burch meine ganze Geele schauern. — Sobald mich aber Die ihm feinen Beiftand. Rach feiner Befreiung ging er zu feinem Welt wieder zum Tanze aufforderte: fo fturzt' ich leichtfinnig "Berr Schubart, Gie find frant, und diefer Mann fonnte Gie Erschutterungen der Andacht. Meine Damalige fromme Stimfuriren." Er wies auf Steinhofer's Predigten, die offen vor mung schrieb fich vorzüglich von einer hektischen Anwandlung fo angiebend, daß darin gleich fichtbar und ftart wie die menich- Erden mar mir lieber, als die fernleuchtende Stadt des lebenliche Gunde Die gottliche Gnade hervortritt, wie fie ben Berf. Digen Gottes. Daber wurde jeder Strahl bes in mich fallenden nie zur außeren Ruhe gelangen ließ, sondern ihn immer wieder Lichts gemeiniglich wieder von der alten Nacht verschlungen. aufschreckte, wie ein gejagtes Wild, wo er fich ein angenehmes Ein Umffand, der mid hernach von Stufe gu Stufe, bis an Lager zu bereiten gedachte, wie fie in angemeffener Proportion Die Grenze ber Berftodung brachte. Ber fich bem Lichte von Gott oft widersett, verliert endlich aus einem gerechten Gerichte die Lichtesempfänglichkeit, und wächst als eine unselige Pflanze in die dietste Finsterniß hinein. Gine schauderhafte Wahr= Bald barauf riefen die Eltern ben Gohn, beffen Ausgaben heit, die taufendmal gefagt, ftart und fürchterlich gejagt werben follte!! - Sier feht die fürchterliche Leiter der Berdammniß: Leichtsinn, Gleichgultigkeit, Bernunftstolz, Emporung gegen bas Licht, Berstockung — ewiger Tod!!" -

Bald verließ Schubart seine Haussehrerstelle wieder, um in Malen und in ben angrengenden Dorfern ben Geiftlichen im Predigen beizustehen. Auch hier fehlte es ihm nicht an beilfamer Anregung. Alls er nach einer feurigen Rebe die Kangel gu Reubronn verließ, fagte der dortige Geiftliche: "Gelig fend ihr, auf der Bruft und gab feiner Bestrafung ein feierliches, bergdurchschneidendes Ansehen. Er starb bald darauf. "Sein Bild" fagt der Berf. - "schwebt mir noch vor Angen, wie ein Geisterbild, das der irrende Wanderer in der Nacht fah." Gin an= berer Geiftlicher, früher Schüler heidnischer Beisheit, außerte gegen ihn: "Ich habe viel Erdenstaub abzuschnitteln. Erdenweisheit ift nicht viel mehr als Erdenstaub. In ihrem Laby= rinthe verlor ich die Einfalt, nun bin ich im Begriffe, sie wieber aufzufinden." In einem Gefprache über bas Ueberhandneh= men des Unglaubens fagte er: "Sie find nur Schmeiffliegen; die großen Raubvögel kommen erft nach. Aber Jesus und feine

Gemeinde wird über Alle triumphiren."

Schubart erhielt num den Ruf als Praceptor und Dr= ganift in Beiflingen. Geine neuen Berhaltniffe maren fehr beschränkt, das Einkommen geringe, ber Dienst beschwerlich. Dennoch schien das Unmögliche möglich zu werden, er schien sich in feine neue Lage zu finden, schien ruhig und gesett zu werden. Gin treffliches Weib, mit dem Schubart fich gleich gu Unfang verband, war die Sauptursache dieser Beranderung. Sie war fast in allen Studen bas grade Gegentheil bon ihm, ein stilles, demuthiges Wefen, die unschuldigen hauslichen Freu-Umgang mit vielen herzlich frommen Menschen versetzte ihn den allen anderen vorziehend, verlassen von den leichten Reizen hier fur eine Zeitlang in eine beffere Stimmung, Die aber, weil ber Bublerin, aber reich geschmuckt mit ber tiefer liegenten Un-Die Gunde flets noch einen geheimen Sinterhalt in der inner- muth des treuen Beibes, ohne Phantafie, aber voll ehelicher ften Tiefe feines Herzens hatte, nur Stimmung blieb und auf- und mütterlicher Liebe, still aber herzlich und gründlich fromm; borte, sobald ber Einfluß, der ihn gestimmt, durch einen anderen , ihre Kinder verforgt und glücklich zu wissen und einst mit Gott überwogen wurde, bem jener geheime Berbundete im Serzen verfohnt und bes ewigen Wiederschens gewiß in ben Armen

glücklich; Die unscheinbaren bauslichen Freuden schienen ihn aus- in einer fo truben Geele fpiegeln, - fo glaubte ich vollkommen und fah Unschuld und Freude in ihrem Auge schimmern.

Dauer auch nur feine gröbsten außerlichen Ausbruche jurud- lent, ausschweifend in meinen Ergöplichkeiten, öfters nachläffig zuhalten. Der Reiz der Reuheit machte ihm, bem Genuffuch- in meinem Amte, ein Spotter ber Geiftlichkeit, ein geheimer tigen, eine Zeitlang auch diese Freuden genießbar; sobald dieser Haffer des obrigkeitlichen Ansehens, ein Lüftling, der die Mabgeschwunden, fühlte er, wie fremdartig sie seinem Wesen waren; den für Blumen ansah, die jeder Schmetterling bestattern darf, das Gefühl der Leere, die Unruhe nahmen in ihm wieder über- ein kühner Beurtheiler der wichtigsten Dinge und Personen hand; Die Bersuchungen nahten fich und er fiel tiefer und tiefer. mit einem Bort ein Lafterhafter, ber nicht einmal Die Runft ber Stille, ber feurigen Thorheit mit ber abgefühlten Bernunft, herzigste Rerl von ber Welt mar, fo handelte ich immer viel ju ber Angrehie mit ber Ordnung. Gine folche Berbindung fonnte frei, als daß ich nicht allenthalben hatte anrennen follen. Mein nicht bauernd fenn. Aber merkwurdig ift es, bag fie nie gang gerriß, daß bas Undenken an die bis in ben Tob gefrankte, und boch immer fill liebende, immer betende Frau ben Ungetreuen felbft in die Urme ber Buhlerin begleitete, daß er, wenn er ben gu ihr gurudfehrte. Die mit feinem Gotte, fo machte er es und Beiberthranen hatten heilen konnen." auch mit ber, welche er ihm zur Lebensgefahrtin gegeben, zum rottenden Engel. Roch war in ihm der lette Funte des Gu- und unter feinen biederherzigen altväterischen Bewohnern zu enge. ten nicht erfforben. Noch fonnte fich an ihm in beiben fo eng Fur feine Gunde war Diefer Spielraum gu flein. Die Geleperbundenen Berhaltniffen bas: Die treue Liebe fieget, am Ende genheit fur feinen Schwindelgeift ereignete fich balb. Er murbe fühlt man fie, bewähren.

Schubart legte bie Fundamente feines Clendes weit grundlicher, wie er die feines Glückes gelegt hatte, das ja ohne mahre Die gefahrlichfte war, wie die fruhere unter allen die heilfamfte. Befehrung auf Sand gegrundet mar. Er fing damit an, alle Er fam ale Organift und Mufifdireftor nach Ludwigsburg. Diejenigen Lehren wegzurasonniren und wegzuspotten, die ihn im Seine Freunde und Bermandte gitterten. Denn fie fannten Laufe feiner Gunden aufhalten und beunruhigen fonnten. Moge ihn und feine Stellung. Gein Bruder Jafob, ber baid berauf man aus bem folgenden Gelbftbefenntniffe eines fruberen Ra- farb, fagte, indem er weinend von ihm Abichied nahm: "Brutionaliften lernen, bag bie neueren Fortichritte ber Wiffenschaf- ber, bich hab' ich verloren! - o daß ich nicht Abadonnas Klage ten wenigstens nicht, wie Dr. Bretfchneiber und feines Gleichen behaupten, die alleinige Queile bes Rationalismus find, ber tieffte Grund feines Ueberhandnehmens vielmehr in bem Ueber- Sein feuchender Ton und fein blaffes Angeficht mar ber Aushandnehmen der Gunde zu suchen, welche, um ihre eigene Berr- brud und die ganze tiefe Deutung Diefer Behflage. Gott, ber,

fließ mich zuerft an der Person Jesu, den ich fchon als Can Bartlichfeit vergeffen. Didat für feinen Gott, fondern für einen Mittler, wie Mofes, und für einen frommen Lehrer hielt; boch fette ich ihn weit

Midacteur Prof Dr Bengitenberg

ibres Mannes fterben, bas mar Alles, mas fie fich munichte, juber Gofrates, Konfuzius, Berbufcht, und alle Gefetalles Uebrige war ihrer genügfamen Geele Ueberfluß und Grauel." geber und Beife hinaus; - und ba mir über biefe Sache fein Schubart fühlte fich anfangs in ihrer Rabe gufrieden und naheres Licht aufging - benn wie follte fich ber Beift Gottes Bufullen. Mit Bonne wiegte er feine Rinder auf bem Rnie Recht zu haben, zweifelte weiter, fah nach und nach alle Artifel bes Glaubens für verdächtig an, verlor alle Stupen, und glaubte Aber keine Ruhe, spricht der Herr, ift dem Gottlosen. beinah, das ganze Glück des Menschen bestehe darinnen — frei Das Verderben hatte sein Wesen schon so ganz durchdrungen, rasen zu durfen. Ich betete wenig, oft gar nicht, wurde undaß sebe irdische Macht nicht mehr im Stande war, auf die ruhig, misvergnügt mit meinem Schicksale, stolz auf mein Ta-Er felbst bezeichnet seine Berbindung ale bie bes Sturmes mit verstand, bas Leben recht zu gebrauchen; benn ba ich ber offen-Schwiegervater, ein weiser abgefühlter Albert, Gott und ber Welt weit nütlicher, als zehn wilde Werther, die gleich dem Walbstrom die Beete der Ordnung und Weisheit verschwemmen, warnte mich oft, von ben Thranen meiner Gattin unterfrust. Saumelfelch der Welt bis auf die Sefen geleert, ftets von neuem Aber mein Schaden lag fcon ju tief, als bag ihn fuhler Rath,

Bald wurde es Schubart in feinem kleinen Städtchen jur gerechten Bergeltung feines Undanfes gegen Gottes Batergute in eine neue Lage verfett, die fur ihn grade fo unter allen

weinen muffe:

Abdiel, mein Bruder, ift mir auf ewig geftorben." fchaft ficher grunden zu tonnen, die Berrichaft Gottes vernichtet. wenn er feinen Dienern befiehlt, daß fie den Gattlofen warnen, "Ich fing an, an ben vornehmften Religionswahrheiten ju bamit er fich vor feinem gottlofen Befen bute, auf bag er gweifeln, Die verwegenften Gane ber Spotter und Wahrheite- lebendig bleibe, nichts thut, als fie gu feiner Rachahmung auffeinde mir befannt zu machen, Gift, das ich einfog, wieder aus- fordert, suchte ihn auch burch einen hochft bedeutenden Traum Bufprigen, und zu glauben, bag man fein wißiger Ropf fenn bon feinem Borhaben gurudzuschrecken, beffen Bahrheit fich bis fonne, ohne ein Freigeist zu sehn. Ein System des Unglaubens in seinen Kerker erstreckte. Seine Frau, die ihn mit den Kin-batt' ich nie — denn ich hatte in Nichts ein System — aber bern verlassen und sich zu ihrem Bater begeben, kam die Nacht Die Trummer fannt' ich doch alle, aus benen ber Unglaube feis por feiner Abreife über fein Bette, fiel mit lautem Schluchzen nen Palaft erthurmt. Da ich jeden Stoß des Beispiels em- auf ihn bin und konnte vor Schmerz nicht reden, weil fie glaubte. pfand, fo lernte ich bald von meinen winigen Favoriten falt von ihm ben ewigen Abichiedefuß geben zu muffen. Den anderen Gott und gottlichen Dingen sprechen, auf alle Sachen bes Bei Dag tam fie in feine Wohnung, fiel bor ihm auf die Rnie niefies verächtlich niederblicken, Die Bunder ber Schrift als Mahr ber und bat ihn mit aufgehobenen Sanden: "D Mann, ich bitte lein verwerfen und die Religion Jefu, nach dem Baibspruche Dich, werde ein Chrift." Nie, selbft im Dichteften Gebrange ber bes Freigeiffes, fur einen Kappzaum des Pobels zu halten. Ich Welt, fonnte er Dies kniende Bild und ben Son ber flebenben

(Fortsetzung folgt.)



Sonnabend den 13. April.

Nº 30.

Ueber driffliche Leihbibliotheken, zugleich Uebersicht über die ascetische Litteratur.

(Fortsetzung.)

Im Serbst 1768 kam Schubart in Ludwigsburg an. Rur; barauf holte er auf die Bitte feiner Frau fie und feine Rinder ab und fohnte fich mit feinem Schwiegervater wieder aus. Er fand eine gute Aufnahme. Bald legte er Rragen, schwarzen Rock und Mantel ab — seine Gattin weinte als er es that — und zog mit dem bordirten Treffenhut und Degen ben Beltgeift auch äußerlich an. Gein ganzes Leben ging nun auf in ein unersättliches Trachten nach finnlichem Genuß und Befriedigung ber Eitelfeit. Geinen Geelenzustand mahrend bes Aufenthalts in Ludwigsburg konnen wir nicht beffer schilbern

als mit seinen eigenen Worten:

"Mein steter Umgang mit Deutschen und Welschen Birtuosen war beständig Delguß in mein ohnehin schon wild loderndes Feuer. Ich wurde immer kalter gegen Tugend und Religion, las Freigeifter, Religionsspotter, Sittenverachter und Bordelscribenten - - und theilte - o meine größte, heißeste, Schwerste Sunde, — die mir Höllenqual im Kerker macht theilte bas Gift wieder mit, das ich einfog. Spottereien und Boten wurden mir so geläufig, daß ich sie oft, wie die Kröte ihren Schaum, ausgurgelte, ohne es zu wissen. Ich fturzte von Schande in Schande, ward unverschämt, geil, trage zum Guten, froh, daß ich die papierne Schanze bes Unglaubens zur Bededung meiner Ausschweifungen aufwerfen konnte, erfticte sogar das Menschengefühl, ward ein Rebell, der sich mit hohem Saupte gegen alles Seilige emporte und endlich, mit allen mei- Kreise, von ben hochsten bis zu den niedrigsten, Durchflog er, nen schönen Gaben, mir und meinen Freunden zur Last wurde. um nur Reizungen für seine Phantasie und für feine Sinnlich-Billing (Der oberfte Ortsgeiftliche) ermahnte mich oft mit trif- feit zu finden. Bon ber Tafel bes Grafen ging es auf Diefer tigen Gründen, umzufehren, und da es nichts half, so ercom-municirte er mich, wie billig. Ich spottete über ihn und lebte wie zuvor. Meine Estern und Freunde schrieben mir; aber ich warf ihre Briefe ungelesen weg. Schändliche Krankheiten, die eine fortgesetzte geistige Hurerei; Jeden, der zu ihm in Bezieich mir - und - falle Decke ber Racht und verbirg meine hung trat, benutte er nur zu biefem feinem Zwecke; fand er Grauel und meine Schande!! - Mein Beib verfant in buftre ihn zu bemfelben nicht mehr geeignet, fo warf er ihn weg wie eine Schwermuth, weinte, feufzte ftumm gen Simmel; ihr redlicher ausgeprefte Citrone. Wahrlich eine Schandung der Menfchen-

Bater holte fie und meine Kinder ab und vergoß bittere Ehranen. - "Warum foll Gin Mensch mehrere unglücklich machen?"" feufzte mein Beib. - D Gott hat euch gerochen, ihr Lieben! Gure Seufzer und Thranen fliegen gen Simmel und famen wie Schwefeltropfen auf mein Saupt gurud." -

Die ungemeffene Gitelkeit, Die fich feiner bemachtigt hatte, lernen wir am beffen aus ber naturgetreuen Schilberung eines Freundes, mitgetheilt von Ludw. Schubart in der Charafteriftit feines Batere, Erlangen 1798, und im Auszuge in Beber's Biographie Schubart's, in der Ausgabe feiner fammtli= chen Gedichte, Bb. 3., Frankf. 1825, S. 170., fennen. "War er an einem Orte noch fremd und ohne Namen, so wußte er gleichsam nicht, mas er zuerst anstellen follte, um sich in den Bordergrund zu arbeiten. Gin Concert gang eigener Art, angefundigt in mehreren Blattern auf eine ganz eigene Art, - war bas erfte, was er that. War dies gelungen, so ging er an Tables d'hotes, auf Kaffeeplate, in Bein : und Bierhauser, sprach fein Wort von Musik - und sprach doch immer, mit Leuten aus allen Standen, stets aus ihrem Fache - mit ber außersten Anftrengung und Sammlung des Geistes. War er in einer Gesellschaft gang unbekannt, so fing er sicher ein Gefprach oder eine Erzählung an, Die aller Augen auf ihn heftete. - - Rurg alle die mannichfaltigen Gaben, womit er fo reichlich ausgestattet war, daß füglich ein halb Dugend Men= ichen ihren Lebensunterhalt damit hatten gewinnen konnen, ließ er nie frappanter und anhaltender fpielen, als wenn es bar= auf ankam, fich irgendwo einen Namen zu machen."

Seine Schen vor aller ernfthaften Arbeit, fein frankhaftes Saschen nach Pikantem war in stetem Zunehmen begriffen. Alle

236

auch um ber angenehmen finnlichen Empfindung willen geubt ben koften gu fonnen. Um froh gu fenn, mußte ich rawerden kann, und durch andere fanguinische Temperamentstugenden nicht gefühnt werden konnte.

235

Aber auch in diefer tiefen Bersunkenheit entschlummerte sein Gewiffen nicht ganz. Furchtbar zuckten oft seine Blitze burch Die umnachtete Geele. Go ging er einst mitten in der Nacht im dietsten Dunkel einer Allee und schrie heulend gen Simmel: "Richter, donnere mich nieder oder erbarme bich meiner."

Bald wurde auch fein außeres Glud durch die Gunde ger-Seine reichlichen Ginkunfte waren fur ein Danaidenfaß, wie er war, bei weitem nicht zureichend. Er gerieth in Schulben und Noth. Mich dunkt, fagt er fehr treffend, daß bas mit Runften ber Ginnlichkeit keicht erworbene Gut wieder eben fo schnell im Sande zerrinnt und eigentlich keinen bleibenden Segen hat, fo wie hingegen ein mit Schweiß beträufter Groschen einem Wechselgroschen gleicht, ber, so oft man ihn ausgibt, immer wieder zuruckzukommen scheint. - Ein verdächtiger Umgang mit einem Madchen brachte ihn in's Gefangniß, baffelbe, in dem vorher ein Mörder lag, den er erft vor wenigen Tagen hinrichten und feinen Ropf auf ben Pfahl fteden fah. Sier ftellte fich ihm im Kleinen ein lebendiges Bild von dem Juftande dar, welcher des unbekehrten Lüstlinges nach dem Tode harrt. Masser, Brodt, Kälte und faules Stroh, Stant und Ungeziefer zur Pflege; rechts das Toben einer Rafenden, links das Rettengeraffel eines Diebes; unter ihm das Seulen und Fluchen einer Anjahl eingefangener Huren. Als er seine Freiheit wieder er: bielt, froch ihm fein einziger Gohn, ber nach ausgeffandener Schwerer Krankheit seine ersten Schritte versuchte, entgegen, hielt fich am Tische und bewillkommte ihn mit einem herzzerschneidenden Papa, Papa! Seine Frau zeigte auch hier, was treue bet en de Liebe vermag; fie verzieh ihm, schloß ihn mit Thranen in ihre Arme und flehte, durch vorsichtige Tugend sich und sie vor dergleichen bitteren Ahndungen zu bewahren. — Geine Gelbstsucht verleitete ibn, sid) mit seinem Bite an Allen zu vergreifen, die nur irgend Stoff dazu barboten. Burbe nur feine Phantafie angenehm gefitelt und feine Gitelfeit burch ben Ruf eines wisigen Ropfes befriedigt, fo fam es ihm gar nicht in ben Sinn, baran zu beuten, mas Andere barunter litten, auch nicht, mas ihm und den Geinigen fur Gefahr baraus erwachsen tonnte. Co machte er fich viele Feinde und feine Dorgefetten wurden feiner leid. Eine Sathre auf einen vornehmen Sofbeamten und noch mehr eine Parodie der Litanei brachte die Sache jum Ausbruche. Er erhielt seinen Abschied und wurde fogar Landes verwiefen. Mit einem Thaler fturmte er im Unfinn ber Betau: bung aus Ludwigsburg heraus. Seine Frau ging mit gebrochenem Sergen nach Geißlingen zu ihrem Bater, fand bort ihre Mutter und ihre Bruder todtlich frank barniederliegen und wurde felbst von gleicher Krankheit ergriffen.

Schubart begab fich in die damalige Reichestadt Seilbronn. Sein ausgelaffener With verschaffte ihm dort in den an seinen Sitten Unftoß zu nehmen, Butritt. Un Gundenge-nossen fehlte es ihm nicht. Doch fand er beine Berforgung. Gine ibm eröffnete Aussicht zu einer Profesfur an der Ritterakademie ju Gaarbrucken veranlaßte ihn zu einer Reise nach Manuheim. Die herrliche Ratur, die fich ihm auf derfelben

barbot, hatte für ihn ihre Reize verloren.

16 Jd) war" — sagt er — "damals schon zu sehr aus Ruhe zu bringen.

murde, die durch feine Freigebigkeit gegen Rothleibende, die ja bem Schoffe ber Ruhe hinausgeschleudert, um diese fillen Freufen. — Mein Sprechen war schon schwülstige Deflamation, meine Empfindungen Spriffeuer und meine Grundfate nicht Mahr: heit, fondern ein Galimathias von Leferei oder erhaschten Flims mergebanken, meine Phantasie eine Gruppe von tangenden, schwelgenden, wiehernden Faunen; mein Win liebte die maffive Gulenspiegelszote mehr als ben feinen Scherg, und meine Ginbildungsfraft war schan fo verduffert, daß alle ihre Schopfungen meift gahnende, hupochondrische Figuren und Teufelslarven maren. Daber grenzte jeder Unfall von Schwermuth dicht an die Berzweiflung, und die fanften Alusfluffe ber Raturschönheiten ruhr= ten mich nicht mehr so allgewaltig, wie ehemals. Je mehr Licht in meine Seele fiel, je mehr erschrack ich über ihre Schwärze, wie jener Emir in Bieland's golbenem Spiegel, als er unter Die selige Rolonie der Rinder der Natur fich verirrte."

In Mannheim angelangt gewahrte er bald, daß die Ritterafademie in Saarbrucken nur in dem Ropfe eines Schwindlers eriftirte. Er fah fich alfo genothigt, fein Gluck auf andere Beise zu suchen. Rach mehreren fruchtlofen Bersuchen schien es ihm am Sofe des Kurfürsten zu Schwetzingen zu bluhen, wo ihm feine musikalischen Talente und feine Gespräche über Litteratur und Kunft freundliche Aufnahme verschafften. Dort fand er fich in feinem Elemente. Die Sitten waren, mie ba-mals an den meisten Sofen, sehr verderbt. Surerei und Ehebruch waren Modefunden, die man zwar beichtete (der Sof war damals Katholisch), aber sogleich wieder beging. Eine Matreffe halten, war guter Ton, weichliches Genußleben\*) bas Ziel, dem Alles nachjagte. Aber mitten in diesem Saumel famen boch Stunden der Rüchternheit, wo die fürchterliche Leere seines Inneren wie ein aahnender Abgrund fich ein aufdecte.

"Wer follte glauben," - fagt er - "baß ich unter fo taufendfachen Bergnugungen bes Geiftes und Bergens, oft bie gewaltigsten Unwandlungen von dicker, schwarzer Schwermuth

Ein Mensch, der aus dem Zauberfolche der finnlichen Er: götjungen bes fußen Giftes ju viel schlürft, wird bald fatt und überladen. Ich ging oft im Sesperidengarten, fah die maffer= fpringenden Nomphen und Geethiere, fah meine lieben Statuen, und empfand nichte; mandelte unter hohen schattigen Bangen, und blieb falt; fab die schularische Alloe bluben, schwamm in

Der Berf. hat febr richtig eingesehen, bag zu ihm auch jene Empfindsamkeit gebort, weldte so Biele noch jest mit der Liebe verwechseln, die nach der Schrift auch der Sunden Menge beeft. "Die Wolfuft freint beinabe die Quelle der fo bochgerithmten Empfind-famkeit gu fenn, diefer weichen Tugend, die nabes Elend auf Augens blicke fühlt und fernes vergift, die fterbende Fliege beflagt, und ben im Lagareth winfelnden Siechen mit Efel betrachtet; fiber nachgeaffte Empfindungen im Schaufpielhaufe weint, und an wirklichen Scenen des Jammers mit verfteinerten Mugen und Bergen vorübergebt. genußliebenden und feinen gefährlicheren Feind als die Lange- Daber find die Empfindsamen meift ba gu Saufe, wo es Sof. weile fennenden vornehmen Cirfeln, die feine Urfache hatten linge, Schaufpieler, Confunftler, Romanenlefer und Leferinnen gibt." - Diese Empfindsamfeit, die so Manche gern als ben einzigen mabren Gottesdienft betrachten möchten, der fie alles anderen überhebt, ist nichts Anderes als verfeinerte Sinnlichkeit und geiftige Burerei, die ber feineren und gröberen leiblichen gur Seite geht. Man ruft die Empfindungen eines Scheinmitleids und einer Scheinliebe hervor, um fich angenehm zu erregen, um fuß von feinem weichen Bergen gu traumen, und ben inneren Unflager gur

den Geruchen bes ganzen Blumenreichs — und schauerte vor ten Chriftusbilde, bas noch blutig von der zerfleischen Geißel hiehergebracht wurde, und Wasser herabzoß, weinte ich oft die Undacht herunter. ""Ein herrliches Gemälde, Ihr Hochwürzbittersten Thränen. Meine Seele suchte, und fand nicht. Ich en!""— ""Das Driginal ist noch herrlicher,"" sagte er stürzte mich in Opern und Concerte; und alle himmlischen Töne lächelnd. — ""Und warum wenden Sie Sich nicht zum Orisprallten ohne Kraft und Eindruck von mir ab. Meine Seele suchte, und fand nicht. Tänzer und Tänzerinnen, Spiele, Trint- Künstler hist nur meiner Phantasse nach, wein Geist schwebt gelage, wo Rheinwein perlte und Scherz und laute Lache fcholl, Spaziergange im Thiergarten, wo und ber stolze Tannhirsch por Ihrer Seele? Ift es nicht besser, ein Meister malt uns anglopte, selbst bie Miene bes Freundes, konnte meine versun- Die Feiligen, als unsere krankelnde Phantasie?"" — Ich konnte fene Geele nicht aufrichten. Ach Gott, bu welfit's, ich suchte, und ich fand nicht. Noch bente ich baran, wie ich mich einstmals aus Schwegingen riß-, den hohen Rheinstrom suchte, an peinen Ufern, unweit Speier staunend stand, und nach langer Pause gen Hinnel schrie: ""Du, droben in deiner Höhe! Weltschöpfer! erbarme dich meiner! ich darbe im Ueberstuß! ich trinke diesen Strom aus und dürste! D nichts, nichts ist für mich geschaffen! Die Schönheiten Deiner Matur nicht, Die Freuden deiner lieben Menschen nicht, benn mich Armen hat wuthende Leidenschaft zum Sflaven gemacht! - Erbarme dich meiner."" - Doch der wird fich beiner erbarmen, beffen bu spottest! Mit diesem niederschmetternden Bedanken rannte ich wieder nach Sause, und suchte Lerm und Relchglas, um mein wimmerndes Gewiffen zu betäuben und zu erfäufen.

Und doch hat Gott nie von mir abgelassen — auch wenn ich taumelte, nicht, auch wenn ich ohne Seufzer mich in's Bett Lebens recht zu genießen." warf, nicht! auch wenn ich seiner vergaß, nicht! - D unaussprechlich guter Gott! nimm biefe Trurgende Thrane - ach fie fliegt erft im Rerfer! - fatt des Dantes fur beine treue Obsicht über einen Rafenden! einen Emporer! einen Feind bei-

nes Sohnes!!" -

Bald wurde Schubart auch außerlich aus feiner Ruhe aufgeschreckt. Seine lose Junge jog ihm die Ungnade bes Kurfürsten zu. Er gerieth in große Roth. Gin Graf Schmettau bot ihm Tisch und Borfe an. Us Schubart ihn zuerst be- Die ihr Absehen auf ihn gerichtet, bald einsahen, daß an ihm in suchte, lagen eben Die Schriften seines Baters, Benerals in Danischen Diensten, auf bem Tische, der im Alter noch Sebräisch ternte, um gegen bas 21. T. friegen ju fonnen. Gie enthielten bas Kühnste, was man gegen bie heilige Schrift fagen fonnte. Der Sohn hatte indessen noch nicht ganz Parthie ge-nommen. "Das Ding kann doch wahr fenn" — fagte er — "aber was haben wir für Troft, wenn es wahr ift." Bald darauf machte Schubart die Bekanntschaft des Baierschen Gefandten, Baron v. Leiben. Diefer eröffnete. ihm Aussichten im Baierschen, wenn er fich entschließen wollte, feine Religion zu verändern. Schubart versprach das ohne Bedenken und fein Graf billigte den Schritt als Desparationsmittel. Er reifte mit bem Befandten ab und fam im Oftober 1773 in München an. Dort wurde er bald wieder in hohen und niederen Gefellschaften, in Gesandtschaftshäusern und Bierschenken, in Bücherfälen und liederlichen Säufern, mit Virtuofen und Schnurranten, mit Philosophen und Landstreichern befannt. Er trieb fich, nach seinem eigenen Ausbrucke wie im Trillhause so lange herum, bis er schwindelte und fank. Auch hier erging mannichfach an ihn innerlich und außerlich ber göttliche Ruf, nuchtern zu werden aus bes Satans Stricken. Ginen ergreis fenden Auftritt der Aut möge er felbst erzählen:

"Noch fieht ber Frangistaner vor meiner Seele, der eben vor einem in ihrem Afostergarten herrlich in Fresto gemal-

Efel. Im didften Gebufche verloren, mallten fcmarge Gedan- ber Kriegofnechte ju fenn schien, betend kniete, und ploplich auffen empor, und am Fuße des Felfen, der aus bem Rheine fand, als ich in den Garten trat. Gein helles Auge ichimmerte beim rechten Chriftus. Konnen Gie benn beten ohne Bild ihm nichts antworten. Er führte mich im Garten und Kloster herum, und fagte zu mir: ""Via crucis est via salutis, das fagte Chriftus und die heiligen Bater alle. Gie mogen Proteftant bleiben, oder Sich ju uns wenden: fo muffen Sie auf bem Rrengesweg zur Geligfeit eingehen."" - Er verließ mich segnend. — Kreuzesweg! dachte ich, der meinige ist der aller= betrübteste. Ich trage Fesseln des Lasters, und habe überdies noch Fluch zu erwarten. Der chriftliche Kreuzträger hat Ruhe und fußen Frieden mitten unter ber Laft; benn er folgt feinem herrn nach. — Aber bu!! — bu walgst bich in ben Pfüten Der Welt, fintst dich und Andere an, trägst ben brennenden Pfeil des Migvergnugens mit dir herum, darfft nicht gen Simmel blicken, bift ein zweifach erftorbener, fauler Baum - bift ein Ungeheuer bist bu! - ein niedriges Ungeheuer, bas der Teufel selbst verachtet, weil du zu bumm bift, Die Guter bes

> Bald war auch in Munchen feines Bleibens ein Ende. Man brang in ihn, das Bersprechen des Uebertritts zu erfüllen. Er zögerte; benn die einzelnen Meußerungen mahrer Frommigfeit, die sich ihm darboten, konnten die widerlichen Eindrücke des fraffesten Aberglaubens nicht überwinden, der ihn von allen Seiten umgab. Budem bemertte er, daß man Convertiten, wenigftens folde von feiner Art, falt und verächtlich zu behandeln pflegte. Es läßt fich nicht anders benten, als daß auch diejenigen, keiner Beziehung viel zu gewinnen, daß er namentlich zu bem, wozu man ihn berufen, zur Mitwirfung an ber Berbefferung bes febr barniederliegenden Schulmefens, gar wenig ju gebrauchen war. Darauf führt die Thatfache, baf man über ihn brieflich Erfundigungen in Stuttgardt einzeg. Die Antwort fiel für

> ihn fehr übel aus, und er wurde schleunig verabschiedet Schubart begab fich nach Augsburg, und wurde durch einen Brief feiner Frau, worin fie ihn bat, nicht fo in die Weite hinauszuirren, bewogen, gegen seine Neigung und gegen seinen ursprunglichen Plan, bort zu bleiben. Auf ben Untrag eines dortigen Buchhandlers unternahm er Die Serausgabe einer Beitschrift, der Deutschen Chronit. Gie fand bald ein großes Publikum; auch andere häufige Gelegenheiten zum Berdienfte boten fich bar; Schubart fing an, fich etwas mehr ber Ordnung zu nähern. Aber faum fühlte er fich woht in feinen neuen Berhaltniffen, fo wurde er wieder aufgescheucht. Sarte Urtheile, mit rudfichtelofer Offenheit in feiner Chronif ausgesprochen, die er auf diese Weise pikant und anziehend zu machen suchte, zogen ihm erst Verhaftung und dann Verweifung zu.

> Er ging nach Ulm. Dort erhielt er gleich bei feiner Unfunft die Radricht von bem Tobe feines Baters, ben ber Gram um ihn beschleunigt hatte. Noch furz vor feinem Ende hatte er fich aufgerichtet, die Sande betend gen himmel gestreckt, und weinend gesprochen: "Ach Serr Jesu, verlaß meinen Chriffiam

Durch Clend." Mit Diesen Worten fant er gurud und segnete fich namentlich auch in dem Berhalten gegen liebenswurdige machte. In schwermuthigen Empfindungen fuhr Schubart nach Beiflingen, um nach zwei Jahren feine Frau wieder gu feben, Die er ichon von Augsburg aus nach Kräften unterfrütt hatte.

"Ich trat in's melancholische Zimmer" — erzählt er — "wo fie frankelnd beim Nahpulte faß, und Bunfche fur meine Boblfahrt traumte. Gie fuhr auf, als fie mich fah, ftredte bie verlangenden Arme nach mir aus, und verstummte, bleich wie eine Leiche. ,,,, Da haft bu beinen Berumschwarmer!"" fagte ich und warf mich in Geffel. ,,,,D 's ist gut, bag bu nur ba ift er felber!"" - ,,,D Papa, Papa!"" - gitterten mir bie Stimmen ber Unschuld entgegen." -

eine gewiffe Rube und Stille feines Bergens, Die er feit vielen nach bem Tode des Autore nicht. Jahren nicht empfunden hatte. Geine anfangs frankelnde Frau Jahren nicht empfunden hatte. Seine anfangs frankelnde Frau Das Hauptwerkzeug seiner Sunde wurde auch die Beranzerholte sich bald. Bei ihrer sparsamen Wirthschaft hatten sie lassung seiner Strafe. Die zügellose Frechheit des Urtheils in

feinen ausschweifenden Gesellschaften mit bruderlicher Sand zurud, ift, ob man dies Berfahren unter Bewilligung des Gerzogs einlebrte ihn die Tugend durch fein Beispiel schapen, und machte schlug, fteht dabin. Go biel aber ift gewiß, und bas wird jeder thu wieder aufmertsam auf die chriftliche Religion, die er bei Urtheilsfähige billigen, daß der Berzog sich nicht allein als Dies nabe aufgegeben hatte. "Schubart, bu haft feine Grund- ner ber gottlichen Gerechtigfeit, fondern eben fo fehr als Diener fate" - fagte er oft zu ihm, "und kannft beine Erifteng faum ber gottlichen Gnade betrachtete, daß er ben gerechter Strafe fühlen, sie mag froh ober traurig senn. Werde ein Christ; iv Anheimgefallenen durch weise, auf seine Personlichkeit berechnete ift die's wohl. Ich kann auf manche Einwürfe gegen das Chri Anordnung derselben wahrhaft und gründlich zu bessern suchte. ffenthum nicht antworten; aber ich fuhle es doch tief, das Tejus Mochte nur fein Verfahren das allgemeine fenn! Mochte man mein Serr ift." Aber biefe Ermahnungen fruchteten bei Schu- fich nicht begnugen, ben Berbrecher fur eine Zeitlang alfo fur bart nur so viel, daß er sich vornahm, einmal in Zufunft das die menschliche Gesellschaft unschädlich zu machen, daß er nach Christenthum grundlich zu untersuchen und einmal in Zufunft Berlauf der Strafzeit innerlich ganz gerrüftet ift und anschaftel feine Ausschweifungen ganglich abzustellen. Noch hielt der Welt- viel verderblicher wuthet. Möchte der Eifer, mit dem man vor

Schenwurde, welche die Welt fur erlaubt halt, von deren feine-

nicht, fannft bu ihn nicht im Guten gewinnen, fo gewinne ihn ren Graden es fo fehr fchmer ift, fich gang frei zu erhalten, bie feinen Gohn, indem er mit der Sand brei Rreuze in die Luft Rinder fo oft fund gibt, welche man, ftatt fie in der Bucht und Bermahnung jum herrn zu erziehen, zu seinem Spielball macht, ift die Stlaverei, gegen welche die Belt eifert, fo weit fie nam= lich nicht mit ihren finanziellen Interessen babei betheiligt iff, gar nichts. - Diese Ausschweifungen zerftorten Schubart's Gefundheit immer mehr; ihre Folgen gingen fogleich auf Taufende über. Mit diesem schwindelnden Kopfe, mit diesem von Sinnlichkeit vergifteten Bergen wurde ja die Chronif geschrieben. Wie manche jenes verzehrenden Beeres von Zeitschriftsellern, womit unser Baterland jest heimgesucht ift, mag das Webe bift!"" erwiederte fie im gartlichften Son der Liebe. Gie weinte, treffen, welches Schubart über Diejenigen im Rerfer ausruft. und ich faß wie ein Stock, gegen Donner und Regen abgehar- wolche so find, wie er damals war! Gott, sagt er, ber unnüte tet. — "Billft du mit mir? sag's, ich bin nun in Ulm. Der Worte, nur in die Luft hineingesprochen, wägt und richtet, Sturm hat mich auch aus Augeburg gejagt. Bas ich hab' ift wird unnute geschriebene Borte, Die in taufend Abbrucken dein!""— ,,,, D ja ich will mit dir, und nur der Tod soll von Zehntausenden gelesen werden, noch weit schwerer richten. und zum zweitenmal scheiden." Gie führte meine Kinder herein. D wer bedenkt dies, wenn er die Feder ansett, wer hat Muth Run durft ihr nimmer mit eures Baters Portrat reden, da und Berlaugnung genug, den schönften wiftigften Ginfall als einen Feuerpfeil des Teufels anzusehen, sobald er Religion, Tugend, fromme Sitte, oder einen frommen Menschen lächerlich Er zog nun mit Beib und Rind nach Ulm gurud, und bom [macht! Die Schriftstellerfunden scheinen mir unter allen ane Augenblice ber Wiedervereinigung mit feiner Familie an begann Lautesten gen Simmel zu schreien; benn fie verftummen auch

von der Chronik, die er dort fortsetzte, und einigen Rebenver- seiner Chronik rief einen Berhaftsbefehl des Herzogs von Bur-Diensten ihr Auskommen. Unter seinen Freunden war wenig temberg hervor, welcher ausgeführt wurde, sobald er fich auf ftens einer, beffen Umgang ihm Gegen bringen konnte, Miller, Dem Berzoglichen Bebiete betreten ließ. Db er, wie er berich-Der Berf. Der zu feiner Zeit vielgelesenen moralisch fentimentalen tet, burch lugenhafte Borfpiegelungen eines Emiffars borthin Romans Siegwart, eine Rloffergeschichte. Er jog ihn von gelockt wurde, und wenn dies mehr als eine irrige Bermuthung geift seine Beute zu feft, noch brannte in dem Bergen des Un- einiger Zeit in Dieser Beziehung ein befferes Berfahren einleitete, gludlichen Die Begierbe, feines Giftes mehr einzuschlucken. Meu- nicht fo bald erkaltet fenn, wie er es wenigftens an manchen Bere Berfuchungen fehlten auch dort nicht. Die Chronif hatte Orten ift! Mochte man auch immer mehr zu der Ginficht gelan-Schubart fo befannt gemacht, bag Ginladungen ju Erinfgelagen gen, daß weichliche Milde gegen den Berbrecher, wie fie dem bon allen Geiten an ihn ergingen, bon Ginheimischen und beju- Charafter unserer Zeit so angemeffen ift, fich tiefer betrachtet chenden Fremden. Man wußte nur zu allgemein, daß Trinken als unmenschliche Grausamkeit gegen ihn felbst fowohl, wie gegen feine Schwachheit war, und daß er in diefer Schwachheit treff- Die menschliche Befellschaft erweift! Mochte man, um in Ginem lich amuffren konnte. Go trieb man es benn mit ihm, wie er Alles zu fagen, fich auch in Diefer Beziehung mehr bas Berfabes mit Anderen trieb. Mahrlich gegen diese Eranfung der Men- ren Gottes jum Mufter nehmen!

(Fortsetung folgt.)



Mittwoch den 17. April.

No 31.

über die ascetische Litteratur.

(Fortsetzung.)

Schubart murde auf die Festung Soben : Usberg gebracht, mit Rudficht auf die Versonlichkeit des dortigen Commandanten. einigen Jahren zu Stuttgardt in einer neuen Auflage erschienen Simmel herabfiehte, was ihm die Erde versagte. find, war ein wahrer Chrift, und war es, wie Schubart es nach Gottes und feiner Werkzeuge Absicht werben follte, im banten großer Troft. "Sie haben Schiffbruch gelitten" — fagte Ofen bes Elendes geworden. Bier Jahre hatte er im Kerker er zu ihm — "und nur noch ein Brett ift für sie übrig, die Dfen bes Elendes geworben. Bier Jahre hatte er im Kerfer gelegen. Er fah mahrend biefer Beit fein Menschenantlit; benn man haspelte ihne feine sparfame Roft von oben herunter, gab ihm weder Stuhl noch Tisch, kehrte seinen Kerker nie aus, und ließ ihm Bart und Nagel machfen. Er horte nicht die geringste außer ber Bibel, ber Schriften feines feligen Baters, Urnb's, Nachricht von feiner Familie und hatte außer ber Bibel fein Bengel's und anderer frommer Manner, durch die Ergablung geschriebenes noch gedrucktes Blatt bei sich. Diefe verwandelte feiner eigenen wunderbaren Fuhrungen, durch fein Beispiel, mel-

Mit Schubart begann man eine ahnliche heroifche Rur, mit feinen eigenen Borten: Die einzige nach menschlichem Ermeffen, Die ihn retten konnte, wenn er überhaupt zu retten war. Der Herzog, der durch feine mir zeigte, wie entsetzlich mich die Sünde verwüstet hatte. Ich liebende Fürsorge für seine Frau und seine Kinder ihm zeigte, lag mit der ganzen vollen Ausmerksamfeit über der Bibel, und Daß nicht menschliche Sarte ihn bei seinem Berfahren leitete, fo oft ein Frevler gebrandmarkt wurde, so oft ber Richter bem war felbst bei feiner Unfunft jugegen und bezeichnete ben Kerfer, Gunder aus Gewittern drohte, fo oft er die Solle vor ihm auf in bem man ihn verwahren follte. Es mar ein graues bufferes Fel- lodern ließ, fo fprach mein innerer lauter ftrenger Zeuge: ,,,,Das senloch, in der oben Band ein eiferner Ring, um ihn nach dem Be- bift du! das geht dich an! dabin gehörst du!" — Im zweiten fehle des Fürsten daran zu ketten, wenn er etwas verschen follte. Capitel des anderen Briefes Petri verglichen mit dem Briefe Die Menschen, die ihm seine kargliche Nahrung brachten, hatten den Judas, fand ich mich so treffend gezeichnet, daß ich diese Stellen strengsten Befehl, nicht ein Wort mit ihm zu sprechen. Kein unzähligemal mit Bangigkeiten des Herzens las, die kein Aus-Buch, nicht Dinte, Feder, Bleiftift und Papier. Alles um ihn brudt schildert. - Der leichtfünnige, wilde, hochtrabende Lafterer ber ftumm wie bas Grab. Er follte bie Qual empfinden, bie Gottes und feines Sohnes bift bu! Die mafferleere vom Sturm er bisher wie den Sod geflohen, mit fich felbft allein gu fenn. getriebene Bolfe! ber Dajeftatofchander bift bu! - Gott bat

Ueber driffliche Leihbibliotheken, jugleich Ueberficht | Aber Gott war ihm noch fo fehr ein ferner Gott, daß er in ben Gefang: Allein und boch nicht gang allein, noch nicht ein= stimmen konnte. Seiner Natur gemäß wurden balb alle anderen. Empfindungen von der Langeweile verschlungen, so wie früher Rurzweil das hochfte Biel feines ganzen Lebens gewesen war. So sinnreich er in Ersindung ber Mittel war, seine innere Leere auszufüllen, fo wollte boch feines auf die Dauer ausreichen. Diefer, ber General Rieger, Gohn des Burtemberger Theo- Die Ginsamkeit lastete auf ihm mit furchtbarer Gewalt, bis er logen, beffen treffliche Betrachtungen über bas D. T. noch vor es endlich nicht mehr aushalten konnte, und nun eifriger pom

Dem also Borbereiteten waren die Befuche des Comman-Religion." Er erquicte ihn bald leiblich, burch Speife, Trant, Arznei, Pflege, bald geiftlich burch fanfte und harte Beffrafungen und milbe Eröftungen, burch Mittheilung geeigneter Bucher, er aber in Mark und Geift, und sie wurde die Leuchte auf seis ches ihm zeigte, was der Geist Gottes aus seinen willigen Schu-lern machen kann. Was nun folgte, schildern wir am besten

"Das erfte, was Gott an meiner Geele that, wat, bag er Der anfänglichen Berstocktheit folgte nach einigen Tagen eine rebellische Engel gestürzt, hat eine Welt voll Sünder weg-weichere Stimmung; Thränen, Soufzer zu Gott, Versuche zu geschwenmt, hat Städte mit Schweselseuer zerstört, hat sein beten, bewahrten ihn vor der Berzweislung, der er nahe war. eigenes ihm so liebes Volk um des Undanks willen zum Scheusal

behalten.

Mus Erbarmung zeigte mir Gott mein Berberben nicht auf einmal, fondern ftufenweife. Er führte mich von der Damme- erwachende, wurgende Gelbfterkenntnig brachte mich balb babin, rung nach und nach von Treppe zu Treppe in die schwarze, grauenvolle Nachtfluft hinunter, und zeigte mir in schnellen Bligen Diefer und einer noch viel ftrengeren Kerkerftrafe murbig hielt. Die Berwuftungen, Die Das Lafter in mir angerichtet hatte; alle meine Seelenfrafte migbraucht; ben Berftand von der Phantafie fofe herab befannt haben, daß jede einzelne Gunde, noch mehr, angefettet; Einbildungefraft und Gedachtniß mit unreinen Bil- jede Ausschweifung der Bolluft, jeder ausgeschäumte Unfinn bern angefüllt; den Wit zur grinfenden Spottsucht erniedrigt; Das Menschengefühl verschwemmt; jede moralische Kraft, wie ichen (benn jede Gunde ift Beleidigung ber Bruderpflicht) einer Saat vom Sagelwetter gerknickt! - eine gertrummerte Belt!! Gin Chaos, über beffen Tiefen fein befeelender Beift fchwebte!!! -D wie schrecklich fiel mir nun ber Migbrauch meiner schönen Raturgaben auf die Scele; wie greulte mir vor allem, was ich ffrenge ftrafen, als fie follten, fo wird es gewiß Gott thun, ber gedacht, gefprochen, gethan, gefchrieben, wenn es auch den Schein nach bem Zeugnif Chriftus nicht die groben Ausbruche bes La-Des Guten hatte; in welchen Schreckgestalten traten die Men- ftere allein, sondern schon ihren erften wehenden Funten mit Weib! meine Kinder! meine Mutter! meine Blutsverwandte! Freunde und Feinde! - benn das erwachende Gewiffen racht Beleidigungen der Menschen eher, als Beleidigungen Gottes: fo vom Raube behielt, sondern die Uebertretung des gottlichen Geboch ift ber Mensch vor Gott angeschrieben, und so weit ift ber bots zog ihm Steinigung und Berbrennung zu. - Wer Die Ewige entfernt, sein Recht an uns zuerst zu suchen.

Mein Beib hatte die Gewohnheit, Spruche der Bibel auf fleine Bettelchen zu schreiben, und sie an Derter zu legen, wo ich fie finden mußte. Ich schien fie zu verachten, behielt fie aber alle im Bergen, und im Kerker fielen fie mir wie Feuerstocken auf die Seele . . . Schlug ich die Bibel auf, so sprachen Donner daraus. Schlief ich, so schwangen schreckliche Träume die Schlangenpeitsche. Bald say ich meinen Bater, der mir fein geschwollenes Bein auf's Berg legte, daß ich feuchend unter feiner wachfenden Schwere mit einem Jammergeschrei erwachte; bald Keuerfiguren, die zu wimmern schienen: "Dein Religionsfpott hat uns vergiftet; wir sundigten — farben! weh über rung meiner Qualen bat ich ihn. . . . So in hingefturzter Ber-Dich!! iru - Sch rif mich vom Lager, fiel auf den Ziegelboden meines Kerkers, rang die Sande, sah mit dem farren Blicke ber Berzweiflung durch's melancholische Gifengitter gen Simmel, heulte, schlug mich an Schabel, rannte gegen die Wand, und war einmal fest entschlossen, mir beim Mittagessen das Brodt-messer in's Herz zu stoßen. Denn ich dachte wie Judas —

""Nein, sie kann nach dem Tode nicht fürchterlicher mich fassen diefe namlofe Qual"".

Ich habe diese Monologe aus der Messade in meinem Kerker oft mit so viel Natur beflamirt, daß, wenn ich Zuschauer gehabt hatte, fie den höchsten Ausdruck diefer Stellen gefühlt und gefehen haben wurden. . . Aber Gottes Engel, deffen Rahe mir in folchen entscheidenden Augenblicken am fühlbarfien war, schütte mich vor bem Gelbstmord. Der Gedanke an Weib, Kinder, Mutter, - nicht ber Gedanke an mein ewiges Berberben hielt mich zurudt. Ich verglich mich oft mit anderen Menschen, um mich in etwas aufzurichten; aber ich entdeckte an all' diesen Menschen, selbst an benen, die mit mir gefündigt hatten, noch immer so viel Gutes, an mir hingegen so viel Finsteres und Buruckstoßendes, daß ich vollkommen überzeugt war, ich fen ein Ungeheuer in der Welt. -

Man vergleicht sich so gerne mit anderen Menschen, und freut sich, wenn es Undere auch nicht beffer machen, als wir. -

ber Nationen gemacht: - wird er bid einzelnen, armseligen, Aber, o betrogene Seele, wird bid Gott nach bem Beispiel ber nackenden Emporer verschonen? - Rein! hier beginnt nur Menge richten? Ift nicht sein Bort bein Gesethuch? Bas beine Strafe, und dort find dir die Ketten des Urdunkels auf- hilft's dem Teufel mehrere Teufel um sich zu haben? wird es bich in jener Belt tröffen konnen, wenn du, gedrückt vom Fluche, einen gleichen Aluchwürdigen neben dir röcheln hörft? - Diese daß ich ohne Rücksicht auf politische Ursachen, mich vollkommen Ja, wenn man mich verbrannt hatte, fo wurde ich's vom Solzgegen die heiligsten Wahrheiten, selbst jede Beleidigung des Menfo ftrengen Ahndung gar wohl werth ware. Wenn Menschen, deren Richter meist Unheilige sind, die sich selbst so viel vorzu-werfen haben, nicht immer, auch oft die größten Berbrechen, so fchen vor mich bin, die mein Unsinn beleidigt hatte; mein armes schweren Strafen ahnden wird, wenn nicht schon hier Bergebung erfolgt (f. Matth. 5, 21. u. folg. nebst anderen unzähligen Schriftstellen). Nicht der Babylonische Mantel, den Achan Grundfage der Billigfeit, wie fie Menschen gelernt haben, auf bas Betragen Gottes anwenden will, ber mißt bas Meer mit der Kauft.

Du bist ein Emporer gegen Gottes Majestat! Rur biese Wahrheit sah ich jett, wie mit Ruß an meine Kerkerwand gefchrieben. Ich lag Stundenlang auf meinem Untlit, walte mich im Staube und löhrte, wie ehemals die Ephraimiten, auf meinem Lager . . . Die Solle muß im Menschen fenn, denn ich fühlte ihre fengende Flamme, und flehte mehr als einmal meinen Richter nur um einen Tropfen — einen armseligen Tropfen Troft an. Richt um Abwendung, nur um Erleichte: zweiflung, nahe dem Tode, griff ich einmal nach der Bibel, schlug fie auf, legte mein glubendes Saupt auf die aufgeschla= gene Stelle, und ohne fie zu lesen, schrie ich: ",, Go laß mich fterben, Weltrichter, mit bem Feuergesetz unter meinen Schlafen!"" - Alls ich mit vorgepreßtem Auge die Stelle anftarrte, so war's die Geschichte vom verlorenen Sohne. - Ich las fie mit verschlingendem Sunger des Geiftes. Gottes unsichtbare Kraft drang in meine Geele, in mein Berg, in's Mark meiner Gebeine; von fommender Hoffnung, wie auf Flügeln getragen, hob sich mein Geift. "Bielleicht ftrecht du auch die Urme nach mir aus? — Ja, ich habe gefündiget! bin nicht werth, baß ich bein Sohn heiße! Ach, vielleicht, vielleicht erbarmft bu dich meiner!"" Strome von Thranen ffurzten aus meinem Auge, und näßten die Bibel. Nach langem Weinen breitete fich bas Licht des himmlischen Friedens in meiner Geele aus, und ich ftand göttlich gestärkt von meinem Kerkerboden auf. . . . So tröffete mich Gott öfters; benn fein wiederkehrender Gunder murbe die Qualen feines Bergens aushalten fonnen, wenn es nicht Erholungestunden gabe."

(Schluß folgt.)

## Litterarische Angeige.

Geistlicher Liederschaß. Sammlung der vorzüglichsten geistlichen Lieder für Kirche, Schule und Haus. Berlin bei Sam. Els-ner, 1832. S. XXXII. 920 u. 72. gr. 8. Preis auf gutem Druckpapier 22 Ggr., auf feinem Engl. Druckpapier E. Dehmigte, Burgftrage Dr. 8.

Eine Liedersammlung von dem Umfange wie die vorliegende, welche in Zeit von einigen Monaten, die erst feit ihrem Erscheinen verfloffen, ohne irgend einen berühmten Ramen an der Gpite, ohne die Empfehlung, vielweniger die Gewaltschritte und die Machinationen irgend einer Behörde, wie fie in der Periode ber Aufklärung so manchem schlechten Machwerke Eingang verschafft haben, in der Regel auch ohne Begunstigung von Seiten der Prediger, daher auch mit geringen Ausnahmen allein auf der, ftets im Junehmen begriffen, schon jest die Zeit einer neuen Auflage (die erfte besteht aus 12000 Erempl.) als nahe ankunbigt - hat fich in ber Sauptsache schon badurch vor dem fritischen Forum berjenigen legitimirt, welche mit ihren Berausgebern dieselbe driftliche Grundüberzeugung theilen. Man fann es als

unterscheidet.

bald bar. 1. Der, neben der ungemeinen Wohlfeilheit des Preifes, am meisten auf der Oberfläche liegende ift die große Reichalfo noch die in den reichhaltigften unferer alteren Gefangbucher, feine rechte Bedeutung erft in Berbindung mit einem anderen, der möglichst vollständigen Benutzung des vorhandenen Materials, und ber Sorgfatt, mit ber biefe Benutung geschehen ift. Bas das erstere betrifft, so möchten wohl schwerlich irgend einem älteren ober neueren herausgeber einer Liedersammlung die Quellen Parthie ift einem Sachverständigen zur Bearbeitung übergeben in solchem Umfange zu Gebote gestanden haben. Ginige hundert Liederbucher zusammenzubringen ist um so schwieriger, da die 8. Dankenswerthe Zugaben bilden die "Erklärung fremder und Berbreitung der meisten in früherer Zeit oder noch jetzt öffentlich eingeführten nicht über die Gegenden ihres Gebrauches hinausgeht, und da die meiften Privatfammlungen mahrend der langen Beit, wo man ihren Inhalt gar keiner Beachtung mehr wile-bigte, fast ganglich verschollen find. Durch eigene gute Cammlungen, durch vielfache Berbindungen, besonders aber durch die große Liberalität des Serrn Prafidenten v. Meufebach, deffen Bibliothet in Diesem Gebiete der Litteratur wohl einzig in ihrer Art ift, wurden die Berausgeber gang besonders begunftigt. 3. Unfere guten älteren Gefangbucher fallen fast fammtlich in die Zeit bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Bas feitdem Gutes auf diesem Gebiete geliefert worden, ift fehr zerftreut und konnte bisher nur wenig zur allgemeinen Erbauung benuft werden. Und doch ist darunter, obgleich die eigentlich flassische firchliche Liederdichtung seit gener Periode, wo die Kirche sich aufzulösen begann, fast verstummt ist, so Manches, was Diefer Erbauung trefflich dienen kann. Wir erinnern nur an B. Schmolfe, deffen Lieder fich freilich in ben Schlefischen cher find. Thre Nachtheile aber liegen am Tage. Die unmit-Gefangbudern fcon finden, an Pfeil, Mofer, Lavater, telbare Aufeinanderfolge von Beihnachte und Charfreitages, von

Woltersdorf, Knapp. Diefer Liederschatz zeigt fich auch baburch feines Ramens als wurdig, daß er die ganze Zeit von der Reformation bis auf den heutigen Tag umfaßt. 4. Der Driginaltert ber Lieder wird hier seinem Besen nach mit großer Gewissenhaftigkeit wiedergegeben. Wo der Ausdruck aber groben Unftoß gewährte, da haben die Berausgeber lieber mit garter 1 Rthle. 5 Sgr, zu beziehen durch die Buchhandlungen von Sand den Fleden wegzuwischen gesucht, als daß sie ein ganzes, Frohlich et Comp., Ober- Wallstrafe Rr. 12. 13., und von sonft treffliches Lied deshalb unterdrückt hatten. Dieser Fall ift aber, da fie feinen Grund hatten andere, als in der Sache felbit liegende Anstöße aufzufinden, verhältnismäßig nur felten eingetreten. 5. Jedes Lied hat als feinen Text benjenigen Bibel-fpruch über fich fiehen, in bem feine Grundidee und fein Grundton enthalten ift. Dies ift um fo angemeffener, ba ein großer Theil unserer alteren Lieder unmittelbar aus im Serzen bewegten Spruchen der heiligen Schrift entstanden ift. Anerkennung verdient es also schon als bankenswerther Beitrag zum Berftanbniß, noch mehr aber als Bersuch, diesen abgeleiteten Bach auf die Saupt= den Gebrauch zur hauslichen Erbauung befchrantt, - boch einen quelle aller Erbauung, die heilige Schrift, zuruckzuführen, Die, Abfat gefunden hat, der nach Taufenden berechnet wird, und wie die Erfahrung geigt, fehr oft über dem verftändlicheren Gefangbuch zurudtritt. Manche Stelle ber heiligen Schrift erhalt auf diese Weise ihren lebendigen Commentar. Dazu kommen noch die Bortheile, welche diese Ginrichtung dem Familienvater liefert, der den vorzulesenden biblischen Abschnitt, dem Prediger, der feinen Tert mit einem entsprechenden Gefange gu bon vorn herein feststelend betrachten, daß fie einem vorhandenen begleiten wunscht. Ein doppeltes Regifter aller im Liederschafe Bedurfniß abhilft, und daß fie fich durch wesentliche Borguge befindlicher Spruche, ein alphabetisches und eins nach ber Orbnung der Bücher der heiligen Schrift und ihrer Capitel und Diefe Borguge bieten fich benn auch ber eigenen Prufung Beife, bewirft, bag bie Bortheile Diefer Ginrichtung leicht benutt werden können. 6. Jedes Lied hat den Namen feines Berfassers, so weit er befannt ift, unter sich stehen. Das angehängte Rehaltigfeit. Die Bahl der Lieder beträgt 2020. Sie übertrifft gifter der Liederverfaffer ist mit besonderem Fleiffe gearbeitet, und auch hier haben ben Berausgebern die Sulfsmittel in seltener den Schlefischen. Unseres Biffens nach bas vollftanbigfte unter Tulle ju Gebote geftanden. Dehr als bie befte öffentliche Bibliobiefen, das alte Bredlauer, jahlt 1929. 2. Diefer Borgug erhalt thet leiften fonnte, gewährte bie Gute bes Geren Prafidenten v. Meufebach. Die mitgetheilten Rotigen find fo reichhaltig, daß felbst für ben blogen Litterator das Buch dadurch Bedeutung erhalt. 7. Die Grundmelodien find den Liedern übergefett, und ein Melodienregister beigefügt worden. Diefe gange worden, der eine Menge eingerissener Mißbräuche abgestellt hat. anderer unbefannter Worter," und ein Anhang falbungsvoller

> Jede menschliche Arbeit, auch die in Gebet und Fleiß betriebene, hat ihre Mängel. Was uns an dieser als mangelhaft erscheint, das legen wir hier mit derselben Gewissenhaftigkeit dar,

mit der wir ihre Borzüge hervorgehoben haben.

1. Mit der alphabetischen Anordnung des Ganzen können wir uns nach allem, was bafür gefagt worden, burchaus nicht befreunden. Schon die herrschende Praxis hatte davon abmahnen follen. Denn das Sergebrachte hat in folden Dingen gewiß schon ein bedeutendes Borurtheil des inneren Borzuges fur fich, und als äußeren die Gemobnheit, die felbst bas an und für sich Unbequemere zum Bequemeren macht. Reelle Bortheile der alphabetischen Anordnung vermögen wir nicht anzuerkennen, ben ausgenommen, daß sie diejenigen, welche sich gern nur auf eine einzelne Klasse von Liedern beschränfen möchten, auch mit benen in Berührung bringt, welche für fie vielleicht weit dienliBochgeits und Begrabniffe, von Morgen und Abendliebern ift ren wir nur ben Artifel Bingenborf an. Die Borte: "er unerheblich oder unvermeidlich.

wird fiel den Borwurf gefallen laffen muffen, daß er manches gut und 2. Gutes ichlecht zu finden. Bir begnugen uns in bung eines herabsetzenden Urtheiles über baffelbe migbrauchen. Bezug auf 2. nachzuweisen, baß auch die Berausgeber von biefer Schwachheit nicht frei geblieben find. Es fehlen unter anderen folgende Lieder, Die den Grund ihrer Berwerfung wohl nicht in

fich tragen möchten.

Serr wenn ich nur dich werde haben. (Porft.) Brich durch mein angefochtnes Berg. Entfernet euch ihr matten Kräfte. Der Tag mit seinem Lichte. (P. Gerhard.) Erquicke mich du Seil der Gunder. Die Nacht ift hin, mein Geist und Ginn. Der schmale Weg ist breit genug zum Leben. Ach laffet uns ihn lieben. (Bruder : Gef.) 3ch bin mit dir mein Gott gufrieden und halte beinem Billen fill. Menschenfind mert eben. Barmherz'ger Gott und Bater. D Licht geboren aus bem Lichte. Du meines Lebens Leben. Seil'ge Einfalt. Chriftus unser Haupt und König. Auf dem ew'gen Felsen fteben. D brückten Jesu Todesmienen. D bu der auf das Miedre fieht. D du Geelenbräutigam, follten Bergen. Ein Kind der Gnade werden. Vor Jesu Augen schweben. Jehovah ift mein Seil und Suter. Ber nur mit feinem Gott verreifet. (Sannoversches Gefangb.) Gnad' und Beil und Friede fen mit Allen. Mein Freund, wie dank ich's beiner Liebe. Die Morgensonne gehet auf. Das malten beine Wunden. Blid in Gnaden auf uns nieber.

Den die Engel droben. 3. In ben nachrichten über bie Lieberdichter findet fich übrigen burch die Erwedung bes heiligen Gefanges in ihr genoch manche Ungenauigfeit und Unrichtigfeit. Alls Beifpiel fub- mahrt hat.

wenigstens fo lange ftorend, bis man fich baran gewohnt hat, ging 1716 nach Wittenberg, wo er fich bem geiftlichen immer nur bis an bie lette Zeile des einen aufgeschlagenen Liedes Stande widmete," enthalten eine offenbare Unrichtigfeit, zu lesen. Man nimmt oft das Gesangbuch zur Sand, um sich deren Beranlassung schwer einzusehen ift. Ungenau ift es, wenn an einer gangen Reihefolge von Liedern zu erquicken, die einer gesagt wird, Zinzendorf sep damit beschäftigt gewesen, die bestimmten firchlichen Zeit, einer einzelnen Lage und Stimmung acht evangelische Lehre zu erneuern, und nachher, er angeboren. Der Fall, wo man ein bestimmtes einzelnes Lied habe feine Lehre überall auszubreiten gesucht. Auf Erneueauffucht, mochte fogar ber feltnere fenn. - Go weit es anging rung und Ausbreitung ber Lehre mar Bingenborf's Absicht find Die Rachtheile biefer Ginrichtung freilich durch ein voran- gar nicht gerichtet. Geine ganze Thatigkeit galt dem Leben. gefielltes Register, worin die Lieder nach ihrem Inhalte zusam- Die Lehre bedurfte auch keiner Erneuerung. Blofer Druckfehler mengestellt, die Gegenstände aber alphabetisch geordnet find, wieder ift es mohl, wenn der eine der Propfte, von denen Bingendorf aut gemacht worden. - Dieser Mangel ift aber auch der ein- examinirt wurde, Rolf flatt Rolof genannt wird. Gang unrichtig Bige mefentliche. Die noch anzuführenden find entweder mehr ift es, wenn gefagt wird, Bingendorf habe in Rugland feine Aufnahme gefunden. Grade im Gegentheil, feine Reife 2. Jeber Berausgeber einer großeren Lieberfammlung nach Rufland war eine ber gefegnetften unter allen. Da bie Herausgeber in der Borrede erflaren, Berbefferungen und gefchichte Bute übergangen, einzelnes, was biefe Ehre nicht verdiente, auf- liche Berichtigungen mit herzlichem Danke annehmen zu wollen, genommen habe. Ganz natürlich; denn unter den hunderten von so werden gewiß diejenigen, welche folche zu liefern vermögen, Stunden, die man auf eine solche Arbeit verwendet, finden sich lieber auf diese Weise das Ihrige zur Vervollkommnung des im allerbeften Falle doch einige, wo man geneigt ift 1. Schlechtes Wertes beitragen, ale folche Mangel gur icheinbaren Begrun-

4. Wir hatten gewunscht, daß in diesem Register angege= ben worden, welche Lieder von jedem Berfaffer in Die Samm: lung aufgenommen worden. Man wunscht, mit manchem frommen Sanger nahere Befanntschaft angufnupfen; bagu aber kann man vermittelst dieser Sammlung nur auf ziemlich mühsamem Umwege gelangen. Ift man verwundert, Manner, wie Bollis fofer, hier unter den Propheten zu finden, fo muß man erst lange suchen, ehe man entscheiden fann, ob es ihnen in einzelnen Momenten wie Saul ergangen, oder ob fie fich bloß hierhin

verloren.

5. Die genaue Angabe berjenigen Beranberungen im Texte der Lieder, welche die Herausgeber fich erlaubt haben, wie fie in der Liederfrone geliefert wird, wurde nur einen fehr geringen Raum eingenommen haben, und Bielen, nicht bloß Litteratoren, fehr willfommen gewesen fenn. Die Billigfeit Diefer Unforderung haben die Berausgeber felbst badurch anerkannt, baß sie ein Zeichen da gemacht haben, wo ein Bers weggelaffen murde.

6. Da eine gang vertraute Befanntschaft mit ber Schrift, besonders 21. E., jett felten ift, so wurden die Serausgeber sich fehr verdient gemacht haben, wenn fie, wie es in einigen alteren Sammlungen, 3. B. dem Liedercommentarius des treuherzigen Schamelins schon geschehen, die Bibelftellen, auf welche angefpielt wird, unter dem Terte bemerkt hatten, vorausgesett namlich, daß eine tiefere Beziehung zu Grunde liegt, nicht bloß Worte entlehnt werden. Auch dies wurde nur confequente Durchführung ihres eigenen Berfahrens hinfichtlich ber Bibelfprüche fenn. Freilich eine muhfame Arbeit, welche zu verlangen wir von denen fein Recht haben, die schon fo Bieles geleiftet.

Bir scheiden von diesem schonen Buche mit dem Ausbrude herglicher Freude über fein Erscheinen, und mit dem Wunsche, baß es recht Bielen, fen es zuerft, ober fen es in reicherem Maage als bisher, die Segnungen nahe bringen moge, die der Berr unserer Rirche mit fo sichtbarer Begunftigung vor allen



Sonnabend den 20. April.

Ueber christliche Leihbibliotheken, zugleich Uebersicht über die ascetische Litteratur.

(Schlug.)

Ein lebhaftes Streben nach Seiligung war nun in dem Gunder erwacht. Wie er fein Ziel allein erreichen konne, bas lernte er, nachdem er eine Zeit lang fich in angftlichem Gelbftwirken vergebens abgemüht, aus den einfachen Worten des trefflichen Solltag: "Fühlst bu beine Krantheit, so geh zu Chrifto und lag bir helfen." Sein Gewissen wurde immer garter. Er fuchte in der Erkenntniß Christi zu wachsen und sein Kreuz auf fich zu nehmen. Die unreinen Gedanken und Bilder, die in tausendfachen Gestalten und Einkleidungen vor feiner Geele schwärmten, wurden allmählig durch heilige Dinge und Borftellungen verdrängt. Er fampfte gegen die Gunde, daß es ihn oft Schweiß und Thränen kostete. — Unter tausend begangenen Fehlern — wie er sich selbst äußert — unter dem fühlbaren Wellenschlage seines Herzens, noch unter vielen Unruhen und bangen Zweifeln niedergebückt, nur gang schwach noch überzeugt von feiner Begnadigung, verfloß das erste Jahr seiner Gefangenschaft.

Nach Ende besselben wurde dem Gefangenen, dessen Befundheit sehr zu leiden begann, mehr Freiheit gewährt. Am 3. Februar 1778 fam der Commandant und führte ihn auf Befehl des Herzogs aus seinem Thurme in ein luftiges, trockenes, heiteres Zimmer. Die stürmische Bewegung seiner Geele schien fich mehr und mehr zu legen. Auf sein lebhaftes Berlangen Sein neues Gefangniß war, was man, um ihm eine Erleichterung zu verschaffen, absichtlich veranstaltet hatte, hart an dem eines herrn v. Scheidlin, mit dem er fich durch die Wand hindurch unterhalten konnte, und dem er feine Lebensbeschreibung diftirte. Sogar Fremde, von denen man sich eine gute Ginwirfung auf ihn versprechen konnte, erhielten Butritt. Be- Dienen und den Bersuchungen der Belt ftandhaff ju widersteben. fonders häufig besuchte ihn der befannte Pfarrer Sahn, den er anwenden konnte, wird in der Biographie wortlich mitgetheilt.

Mit dem 819ten Tage seiner Gefangenschaft, dem 21. April 1779, endigt sich Schubart's Selbstbiographie. An der Ausführung feines Borfates, fie in einem britten Bande zu vollenden. hinderte ihn der Tod. Schon der zweite mußte von feinem Sohne Ludw. Schubart herausgegeben werden. Für ben noch übrigen Theil feines Lebens flieft uns nur eine fehr fparliche und trübe Quelle, die schon früher angeführte Schrift feines Sohnes (gest. zu Stuttgart 1811 als pensionirter Preußischer Legationsrath), der seine profane Gefinnung schon hinreichend durch seine Unmerkungen zum zweiten Bande der Gelbstbivaraphie dokumentirt hat. Gelegenheit, einen tieferen Blick in feinen Seelenzustand zu thun, durfen wir alfo jest nicht mehr erwarten. Um so mehr wird es an der Zeit fenn, daß wir auf die Beschaffenheit desselben zu ber Zeit, wo unsere authentischen

Nadfrichten aufhören, einen prufenden Blick werfen.

Das wird wohl Niemand behaupten wollen, daß die ganze Befehrung Schubart's fur Seuchelei zu achten, bag er fich bloß in dieses Gewand geworfen, weil er mußte, daß es kein anderes Mittel gab, aus der Gefangenschaft loszukommen. Go fann doch Gottlob! die erheuchelte Empfindung nicht die mahre nachmachen, am wenigsten bei einem Sanguinifer, ber überhaupt weniger ber Gefahr ber groben Seuchelei ausgesett ift als ber ber feinen, weil es ihm so fehr leicht wird, Diejenigen Empfindungen in sich entstehen zu laffen, die ihm grade für den Augenblick angenehm, bequem oder nütlich find, und fie gleich nachher wieder abzulegen. Und bann, mas hatte wohl Schubart bemewurde er wieder zum heiligen Abendmahl zugelaffen. Geine gen konnen, Diefe Beuchelei auch dann noch fortzusetzen, ale fie Liebe ju bem Borte Gottes nahm zu. Die Besuche bes Com- ihm gar feinen Bortheil mehr brachte? Erft nach feiner Bemandanten wurden immer häufiger und erheiternder fur ihn. freiung gab er ja feine Biographie heraus, die er mahrend feiner Gefangenschaft forgfältig verbarg und mit der einen äußeren 3weck zu erreichen also gar nicht seine Absicht fenn konnte.

Schwieriger aber ift die Beantwortung der Frage, ob die Bekehrung wirklich eine gründliche gewesen, eine solche, welche ihm die Kraft verliehen, auch außerhalb des Kerkers Gott zu

Bur Beantwortung diefer Frage besitten wir verhältnißaus feinen Schriften liebgewonnen. Ihm übergab er fich gang mäßig wenige Data. Der Glaube foll nach ber Schrift aus gur geiftlichen Führung. Gin Auffat von ihm, Gedanken, wie feinen Früchten erkannt werden. Die Arten berfelben konnen Berr Schubart feine Beit in feiner Gefangenfchaft am nublichften aber hier nur fehr wenig mannichfaltig fenn, ba bie Berhaltniffe des im einsamen Kerker Eingeschlossenen so einfach find.

252

Was uns ein gutes Vorurtheil einflößt ift die Offenheit, mit ber Schubart feine Berirrungen berichtet, Die schonungslofe Strenge, mit ber er fie rugt, ber tiefe, pfychologische Blick, mit dem er alles Ginzelne aus feinem Grunde, dem Unglauben, der Entfremdung von Gott ableitet, und badurch feine Biographie so höchst lehrreich macht. Freilich durfen wir nicht vergeffen, daß er hiebei burch fein Temperament unterftutt wurde, daß also diese Erscheinungen nicht so hoch anzuschlagen sind, als wenn sie sich bei einem Individuum entgegengesetzen Tempera-mentes vorfinden. Wie sehr die Offenheit burch Dieses Temperament begunftigt wird, bas zeigt fich am deutlichften, wenn wir die Gelbstgeständniffe ähnlich organisitter gang weltlicher Individuen vergleichen, &. B. Die des berüchtigten Bahrdt. Freilich tritt bei dieser Bergleichung zugleich ein frarker Unterschied hervor, welcher zeigt, daß hier nur von einer Erleichterung ber Wirkungen des Geiftes Gottes durch die Ratur Die Rede fenn fann. Bergleichen wir die Gelbstbiographie Bahrdt's mit feinem wider feinen Willen berausgegebenen Briefwechfel, fo zeigt es fich, daß er grade die fchlechteften Geiten feines Charafters, grade die ichimpflichsten Parthien feines Lebens febr fein ber Klemme famen, fie arger wurden als zuvor . . . Es fann zu verhüllen gewußt hat, und daß er fich zu biefem Zwecke eben feiner natürlichen Offenheit mit großer Schlauheit bedient. -Die Strenge des Urtheils findet bei Schubart ebenfalls einen natürlichen Unschließungspunkt. Lebhaft aufgeregte Empfindung, arofartige Dichterische Phantasie liebt reine Gegensätze. Ebenso der richtige psychologische Blick. Er war zu geistreich, um bei ber bloßen Außenseite stehen zu bleiben. Sinzunehmen muffen wir noch, daß die Eitelkeit, die wir als einen Grundfehler Entschäbigung finden konnte. Indem er feinen alten Menschen, ber boch schon seiner mahren Beschaffenheit nach ziemlich bekannt war, aufgab, hatte er die Soffnung auf ben neuen Menschen, auch äußerlich noch eine fehr bedeutende Stellung einnahmen.

guten Kennzeichen nicht geführt, obgleich sie uns allerdings zu frohen Hoffnungen berechtigen. Ebenso wenig aber auch durch die bofen. Sie find von der Art, daß sie uns allerdings mit nicht so schlimm, daß wir nicht hoffen durften, sie durch den Erfolg widerlegt zu sehen. Wir durfen ja nicht, wie dies so oft geschieht, erwarten, daß biejenigen, welche bie Sand bes Serrn aus dem tiefften Schlamm herauszieht, gleich als voll-kommene Beilige fich darftellen follen. Im Gegentheil wird grade bei ihnen in der Regel (die man gewöhnlich nach der feltenen Ausnahme Augustin's bestimmt), auch wenn die Bekehrung eine grundliche ift, fich ein langfameres Fortschreiten in der Seiligung bemerken laffen. Auf einen ungeheuren Unfat, der unerläßlich ift, wird mancher Rückschritt folgen, ehe sie den Gipfel bes fteilen Berges erklimmen.

Bu den bedenklichen Anzeigen rechnen wir zuerst das Urtheil berjenigen in den Wegen des Berrn erfahrenen Manner, welche Gelegenheit hatten, Schubart im Rerfer naher ju fendem Blide Die übrigen Data betrachten, welche in ber Bios beobachten, dem unfrigen fo weit vorzugiehen, wie das Urtheil graphie vorliegen. Wie wenig die Gitelfeit in dem Berf. ganglich eines Argtes, ber ben Patienten felbft beobachtet bat, bem eines eriobtet war, zeigt ichon bie Darftellung in berfelben. Es läßt anderen, weldhem der Patient feinen Krankheitsbericht übersendet. fich nicht verkennen, daß Schubart fich beständig zu montiren Sahn - berichtet der Berfaffer - ließ mich wegen meines fucht, daß er Alles aufbietet, intereffant ju fenn, Die Berabftim-

Geruch für das Göttliche gegeben. "Es gehört beständiger Rampf, dauernder Ernft, fortftrebender Gifer baju, wenn man überwinden will," das fagte er und verließ mich mit ben Gegnungen seiner Blicke. - Daffelbe Urtheil muffen wir auch bei bem Commandanten voranssetzen. Sarte Behandlungen von seis ner Geite, beren Schubart beiläufig erwähnt, laffen auf Rud: fälle in seine alte Unart schließen. Hätte man ihn für gründlich und bauernd geheilt gehalten, so murbe man ihm gewiß die Freiheit zurudgegeben haben. Die große Errenge, mit der man ihm fortwährend alles versagte, was ihn zerstreuen konnte, vom Klavier bis jum Bleiftift die Sprude der Bibel zu unterfret chen, jeigt, wie wenig man noch feiner inneren Widerstandstraft gegen die Zerstreuung vertraute, wie fehr man ju fürchten hatte, das Gebrauch und Misbrauch bei ihm noch eins segen. — Mehrere Meußerungen Schubart's zeigen, baß er in befferen Stunben, wo fein Inneres flar vor ihm lag, felbft in tiefes bedentliche Urtheil über seinen Zustand mit einstimmte. "Man ift so graufam," - fagt er - " die Bufie ber Gezüchtigten eine Benfersbuffe zu nennen, und zu glauben, bag, wenn fie wieder aus fenn, bacht' ich, - und mir schauerte die Saut, daß du in der Welt wieder umschlügest; aber find deswegen deine jetigen Empfindungen nicht mahr? - ,,,,D Gott, umgaune mich, bewahre mich, erhalte mich zum ewigen Leben! Willft bu mir Freiheit geben, fo gib fie mir erft aledann, wann ich fie nicht mehr mißbrauche!!"" - Diese Aeußerung zeigt, wie fehr er sich der Albhängigkeit feines jegigen befferen Buftandes von feiner außeren Lage bewußt war, zugleich aber legt sie ein schönes Zeugniß Schubart's kennen lernten, wenn auch auf ber einen Seite für diesen Zustand selbst ab. Wenn er fallt, so will er boch ganglich mit Fußen getreten, boch auf ber anderen fur sich eine nur sich fallen. Seine Empfindungen im Kerker find und bleiben mahr, und also geeignet, die Ehre Gottes zu fordern und zur Befehrung seiner Bruber beizutragen. Es gibt einen Seiland, welcher das Berlorene sucht, wenn dies auch nachher sich ben er nunmehr barfiellte, Die bewundernden Alugen berer auf fich burch eigene Schuld wieder verläuft, und nun von ben WBolfen ju gieben, an beren Urtheil ihm am meiften lag, und die damals gerriffen wird. - Bang ju Ende befchreibt ber Berf. ben Ginbruck, welchen feine erften Berührungen mit ber Welt (er war Bu einem entscheibenden Urtheil werben wir alfo burch bie ausgegangen, hatte Menschen gesehen, Rlavier gespielt und gro-Ben Beifall erhalten) auf ihn hervorgebracht: "Ich weiß nicht, warum ich unruhig wurde, als ich wieder in meine Zelle zuruck- fam. Der Geift Jesu schien mich zu beftrafen, daß die Gitelbanger Beforgniß fur ihn erfullen muffen. Gie find aber auch feit Reiz genug hatte, meine Geele nur auf Angenblicke in's Aleugere zu jagen; benn ber Beift Jesu ift eifersuchtig auf Geelen, die er einmal ergriffen hat. Ich hatte nicht eher Rube, als bis ich mich burch Thranen und wiederholte Gelübde, ewig meines herrn zu fenn, von bem Staube wieder los machte. womit mich der Geschmack am Giteln befleckt hatte. Giner meiner größten Fehler ift, daß meine Seele fo gerne vom Licht: puntte ber Ginfalt hinausstreift auf Die Grenglinien ber Bielfalt. fich darüber vergift, und Manches spricht und thut, was her= nach in den Stunden ber Ginsamkeit mein Gewiffen migbilligt." Konnte er schon einer augenblicklichen und schwachen Bersuchung nicht widerstehen, was mußte man nicht für ihn fürchten, wenn die Bersuchung ihn erft beständig und auf allen Geiten wieder umgab.

Diefe Befürchtungen werden vermehrt, wenn wir mit prus Gnadenstandes noch immer in Zweifel; er hielt es bloß fur ein mung feiner Korper und Geistesfrafte durch ben Kerferaufenthalt, gutes Kennzeichen, daß mir Gott ein Ohr, ein Auge, einen über die er beständig flagt, nicht fuhlen zu laffen. Gelbst in ber Schilderung feiner Befehrung tritt bies Bestreben unverfennbar hervor. Ein fremdartiges Element fühlt man immer hindurch. - Gine fleine Befriedigung feiner Gitelfeit fucht Schubart auch offenbar burch die gefliffentlich eingemischten Griechi= schen und Lateinischen Wörter und Stellen. Natürlich war ihm Dieselbe nicht. Denn wie überhaupt grundliche Bildung, so ging ihm namentlich tuchtige Kenntnig Diefer beiden Gprachen ab, was er grade durch das Mittel dokumentirt hat, was er gewählt, Diefen Mangel zu verbecken. Gitelfeit tritt auch oft in bemienigen hervor, was Schubart von den Erfolgen feiner mufifalischen und dichterischen Bestrebungen berichtet. Man sieht, daß er ben ihm jett versagten Beifall ber Welt wenigstens in der

Erinnerung noch nachgenießen will.

Daß er ber Gunde noch nicht von gangem Sergen einen Bertilgungefrieg angefundigt, bag er immer noch baran bachte, wenn er einft freikommen follte, eine Bermittelung zwischen Gott und der Welt zu treffen, zeigen mehrere bedenkliche Meußerungen über bie fogenannten Abiaphora. "Gollte" - fagt er an ber einen Stelle - "ber Sang verwerflich fenn, ba er boch unferer Natur so angemessen ift? Nicht doch! auch das Tanzen hat feine Zeit." Gine Neußerung, welche auch ber Form nach ber der Schlange im Paradiese auf merkwürdige Weise verwandt ift. Un einer anderen Stelle lobt er Detinger's Sittenlehre, weil sie nicht so angstlich, so furchtbar strenge fen, wie bie Sahn's, fondern frei, gemildert, burch taufend Runftgriffe bes Geiftes erleichtert, und fo gang ber Natur bes Menschen angemeffen. Anderwärts lobt er die Sittenlehre Chrifti wegen ihrer großen Billigfeit. "Er verbot das freundschaftliche Mahl, und den herzerfreuenden Wein nicht, denn er bediente fich hierin felbst aller anftandigen Freiheit; aber Schwelgerei und Besoffenheit verbot er. Jede Freude der Natur, jedes Wonnegefühl der Freundschaft und Bruderliebe, jeder füße Anblick der knospenden Menschheit im Antlit der rofigten Jugend, jedes Bergnügen Des Berftandes und der schaffenden Einbildungsfraft, jede heitere Erfindung oder Ausbildung des Wifes, jede Ruhe nach den Gefchäften bes Lebens - wird burch fein Beispiel gebilligt und empfohlen; nur Ausschweifungen, Die felbft nach den Zeugniffen der Mergte und Beltweisen, Leib und Geele zerftoren, migbilligt er, verbietet er, verdammt er."

Satte er bie Wahrheit in ihrer gangen Tiefe erkennen wollen, fo wurde er erfannt haben, bag es fur bas Indivibum gar feine Mittelbinge gibt, daß auch manches an und für fich Erlaubten fich berjenige enthalten muß, bei bem ber Diffbrauch fich fo tief eingewurgelt hat, bag er von bem Gebrauche gar nicht mehr geschieden werden fann, bag, sich auf Das Beispiel Chrifti auf Der Sochzeit zu Cana berufen, behaupten heifit, weil bas Gifen, fo fonne auch ber Bunder ohne Ge-

fahr dem Feuer nahe gebracht werden.

Dies Scherzen mit ber Gunde außerte fich nicht bloß in ben Grundfaten Schubart's, sondern auch, fo weit es anging, in feinen Sandlungen. Die weife Berordnung, wodurch ihm alle Schreibmaterialien entzogen wurden, bamit er endlich einmal aus bem Reiche ber Phantafie und Dichtung in bas ber nüchternen Wirtlichfeit zurudgeführt murde, fuchte er auf jede Weife zu elubiren. Er ruhte nicht eber bie er in einem langen Gedichte, ber verlorene Sohn, feine Bekehrung in Berfe gebracht. Der Commandant aber verstand beffer, was ihm zum Frieden biente. Er überraschte ihn plotlich bei feiner Arbeit, drohte ihm, daß er ihn an die Band wurde fchmieden laffen, wofern er fich wieder mit fo "beillofem weltlichem treten. Der Geift erforfchet Alles, auch Die Tiefen ber Gotts Gefchreibsel" befafte, und nahm den Bleiftift, ben er fich durch Lift ju heit, aber wo man auf bas Simmlifche mit gangem Gifer fich verschaffen gewußt, und die Papiere mit sich, die er nie wiedersah. wirft, ebe bas Irdische grundlich in's Reine gebracht worben, ba

Daß noch ein Ueberreft von Trug in feinem Bergen war, das zeigt fich auch in feiner Auffaffung der chriftlichen Lehren, ganz besonders in der einseitigen Servorhebung der Liebe Gottes. "Die Ueberzeugung" — fagt er — "daß Gott bie Liebe sen [bie Schrift fagt nicht die Liebe, sondern: Liebe], und daß die bitterften Schickungen zum Beften feiner Geschöpfe abzwecken, wurde gar bald die Are, um die fich das Rad meines neuen Suffemes drehte." Daß Gott fo gut wie Liebe, auch Gerechtigkeit und Seiligkeit, daß er gegen ben verftockten Gunder, ber feine heilfame Gnade, die ihn zur Buße ruft, verschmäht, Dies alleine ift, das wurde ihm nicht verborgen geblieben fenn, wenn er von Bergen entschloffen gewesen ware, Die Unforderungen Diefer Eigenschaften Gottes zu befriedigen. - In Folge Diefes Grundfates ergriff er mit Begeisterung die Lehre von der Diederbringung. Er taufchte fich felbft, wenn er meinte, ber Gifer für die Ehre Gottes und die Liebe zu feinen unglücklichen Brubern fen der innerfte Grund Diefer Begeisterung. Weil er Die Sunde in fich noch lebendig fühlte, so wollte er fich von einem Gotte befreien, ber fur den Gunder ein verzehrend Feuer ift; er wollte sich, ohne sich bessen beutlich bewußt zu senn, fur ben Fall erneuerter Untreue doch immer noch eine Retraite fichern. Wie diese Lehre tei ihm aus der Sunde hervorging, so mußte fie auch auf dieselbe eine fehr bedeutende Ruckwirfung ausüben. Die gang anders wird berjenige gegen fie anfämpfen, ber nach ber Schrift überzeugt ift, es fen unmöglich, baß bie, fo einmal erleuchtet find und geschmedt haben die himmlische Gabe, und theilhaftig geworden find des heiligen Beiftes, wo fie abfallen und wiederum ihnen felbst den Gohn Gottes freuzigen und fur Spott halten, daß fie follten wiederum erneuert werden gur Buße, als derjenige, welcher mahnt, das Daß der Geligkeit fen unabanderlich gewiß, es fomme nur auf bas Wann an. Gin wenig später, fagt die Luft, verschlägt nichts; benn dafür haft bu Erfat an der gegenwärtigen Freude, und derfelbe Gott, Der fo barmherzig ift, daß er dich nicht fur immer verloren gehen läßt, wird auch bein funftiges Leid schon fo einrichten, daß bu's ertragen fannft. (Schubart felbit führt Th. 2. S. 291. mit Bobigefallen eine Stelle Detinger's an, worin gezeigt werben foll, daß die Qualen der Berdammten nicht fo unerträglich fegen, wie man sich gewöhnlich vorstelle.) Du brauchst bich ja nur, wenn es angeht, schnell zu bekehren; so wird es sofort aufhören; benn Gott fraft nur aus Liebe, nur gur Befferung. Das "wer follte einem fo lieben Gotte nicht Alles zu Gefallen thun," momit Schubart diese verderblichen Confequenzen der Lehre von der Wiederbringung zu beseitigen fucht, liefert nur einen neuen Beweis, wie fehr es ihm noch an mahrer Gundenerkenntniß fehlte. Wie sehr sie geeignet sen, diese Folgen wirklich hervor= zubringen, das möge folgende Unekbote veranschaulichen, welche Schubart felbst mittheilt. "Gin Burtembergischer General ergählte mir, daß er fürzlich auf ber Jagd einen Bauer angetroffen, ber im Born zu feinem Gegner fagte: ""Kerl, an Dich rer,"" erwiederte ber Bauer, ,,, hat mir gefagt, baf bie Sollenftrafen zwar lang, aber nicht ewig bauern - und um meine Rache zu fühlen, verwend' ich tausend Jahre an diesen Kerl.""

Bedenflich ift auch die fichtbare Borliebe Schubart's für theosophische Spekulationen, über denen ihm die einfachen Sauptund Grundwahrheiten bes Chriftenthums in den Sintergrund

schlusse zu scheuen.

erscheint es als Miggriff, daß man ihm ben sonft in so vieler felbit Theosoph und Bertheibiger ber Lehre von der Biederbrinnur Del in's Feuer gießen. Er tritt in bem Anhange zu feinen fchenk Gottes. Er farb am 10. Oftober beffelben Jahres. "Berfen eines ungenannten Schriftforschers" fogar polemisch gegen Die einseitige Bervorhebung von Bufe, Glauben und Seis bert beibehalten, ichließen wir aus ber Rlage Des Gohnes über ligung auf, und meint, daß man vorzugsweise burch die Predigt Die vielen "Frommeleien," die er in der gleich nach feiner Be-Der Lehre vom taufendjährigen Reiche wirken folle. Menschlichem Ermeffen nach murbe ein Geelforger im Beifte Bingendorf's auch nicht fur Schubart gepaft haben. Die Lehre vom Blute freut, fo wie aus ber Thatfache, bag er feine im Kerfer gefchrie-Chriffi, ohne baf bas Berg vorher grundlich burch ben Sammer bene Biographie furz vor feinem Tode noch felbft unverandert, Des Gefetes zerschmettert worden, wurde feiner Phantaffe zum und ohne Anmerkungen in der Beife der feines Sohnes, für angenchmen Spielwerk gedient haben. Solche Lehrer gehoren mehr für befummerte, angfilich zagende Gewiffen, an benen bas Gefet fchon borber feinen Dienft gethan. Gin Lehrer im Geifte Franke's ware bier mohl ber rechte gemefen, aber es fragt

fich, ob Schubart ihn angenommen hatte.

Die in religiöser Beziehung so sehr durftigen Rachrichten über Schubart's ferneres Leben bestätigen leiber mehr unfere Befürchtungen als unfere Soffnungen. Der General Rieger farb. Gin ,aufgeflarter Mann," Der General v. Sugel, fam an feine Stelle. Schubart erhielt größere Freiheit, fogar bie, aus jungen Goldaten ber Garnifon ein Theater zu errichten, mas ihn gang in fein fruheres mufifalifd poetifches Treiben gurudfrürzte. Durch den Gebrauch des Brandtweine suchte ex fich in feiner Abgespanntheit angenehm aufzuregen, und bald wurde Der Trunk ihm Leibenschaft, von ber ihn Die Strenge bes Commandanten und fein troftlofes Beib nur mit Muhe zuruckbrach: ten. Im neunten Jahre ber Gefangenschaft erhielt Schubart's Frau mit ihren Rindern Die Erlaubnis, ihn zu befuchen. Gie fagt in einem Briefe, worin fie Diefen Befuch befchreibt: "Ich fand zwar immer noch ben alten Schubart, ber fehlen, aber auch viel Gutes thun fann. Was mich am meisten an ihn zieht, ift fein gutes Bert, bas gang Liebe gegen Gott, und auch gang Liebe gegen bie Menschen ift; und er kann nun fagen: ich weiß, an wen ich glaube. - D wenn Gie bie guten Ermahnungen gehört hatten, die er seinen Rindern gegeben hat!" - Bald Darauf erfolgte auf die Berwendung des Preußischen Sofes feine Natur konnte folche Anforderungen nicht mehr ertragen. Er nen baldigen Tod.

fend Fehler, da fein lebhafter Beift doch beschäftigt fenn will. -Sein Umt hat er gang abgeschüttelt; er beantwortet oft die wich- chen worden ift.

ift gewiß noch ein Grundfehler vorhanden, ba hat man noch Ur- tigften Briefe nicht; entweder ift er hppochondrifch und bildet fich fache, was das lettere betrifft, fich bor einem grundlichen Ab- ein, er mare frant, ober er will ben großen Mann machen, und Bergnügungen haben, die geldfreffend find, oft bagu mit Leuten, Kaffen wir biefe Richtungen Schubart's in's Auge, fo bie ihm nicht anfiehen. Kommt bisweilen ein Bube, ber gut Glafer ausleeren fann, fo ift er fein Mann." Geinen Geburts-Beziehung ehrwurdigen Sahn zum Geelforger gab. Er mar tag im Jahre 1791 erflarte er mit großer Entschiedenheit und tiefer Rührung für den letzten; jeden folgenden Tag ftrich er im gung mit Leib und Geele. Er konnte alfo in Diefer Beziehung Ralender roth an und betrachtete ihn als ein besonderes Ge-

> Daß er seine religiösen Grundsätze bis an's Ende unveränfreiung wieder angefangenen und bis an feinen Tod fortgefesten Chronif mitten unter politische und litterarische Artifel eingebeffen Interpolation wir ohne Bedenken bas Th. 2. S. 108. vorfommende lobende Urtheil über Bahrdt halten, jum Drucke befordert hat. hiernach hatten die mehrfach in der Schrift bes Sohnes erwähnten "hypochondrischen Stimmungen" gewiß einen anderen Grund als einen rein forperlichen. Wie nun fein Leben mit seinen Grundsätzen zu vereinigen sep, ob man ihn für einen völlig Abgefallenen zu halten habe, oder für einen nie völlig Bekehrten, und nicht gang wieder Buruckgesunkenen, das konnen wir nicht entscheiden; denn wir kennen nur die Außenseite feines späteren Lebens. Diese Biographie ift aber auch ohne diese Ent= scheidung so reich an Belehrung, Erbauung, tief eindringender Warnung, daß wir wohl feiner Entschuldigung bedürfen, wenn wir langer dabei verweilten, als es den Berhaltniffen unferer

ganzen Mittheilung angemessen erscheint.

hiermit schließen wir fur jest unsere Anzeige ber Gelbitbiographien. Eine folche, die wir noch ausführlicher anzuzeigen gedachten, das Leben Boffhardt's, eines Schweizerischen Land-manns, herausgegeben von J. G. Müller, ist uns in diesem Augenblicke nicht zur Sand. Sie ist in höchst anziehender Naivetät geschrieben, und enthält über den Zustand des Chriftenthums in der Schweiz und im füdlichen Deutschland im letten Biertel des vorie gen Jahrhunderts manche merkwürdige Angaben. Der Berf. war anfangs auf fehr gutem Wege; aber ein ungemeffener Wiffensdurft, von unklugen vornehmen Gönnern genährt, riß ihn aus feiner Sphäre hinaus, das Lob, was ihm gezollt wurde, machte ihn eitel; und die Citelfeit trennte ihn von feinen früheren Glaubensbrüdern, Freilaffung, ummittelbar verbunden mit feiner Anstellung als Thea- Die fich verpflichtet hielten, ihn auf die Gefahr feines Bergenszustanterbireftor und Sofbichter zu Stuttgart. Es schien nun, als ob Des aufmerkfam zu machen. Er wurde nun ein vornehmer Chrift. er allen mahrend bes Aufenthalts auf bem Asberge verfaumten ber auf fie als auf folche befchranften Ropfes und befchrantten Ber-Lebensgenuß wieder einholen wollte. Geine ichon geschwächte zens herabsah. Doch geht aus Allem hervor, daß noch ein auter Samen in ihm geblieben und wir hoffen, daß diefer in der späteren wurde außerordentlich dich und indolent. Er felbft ahndete feis Zeit feines Lebens über das Unfraut Meifter geworden fenn wird, das ihn zu ersticken drohte. Eine so interessante Lekture, wie dieses Giner feiner Befannten außerte nach feinem Tobe: Schu Buch, findet man felten. - Auf Die merkwurdige Lebens: und Bebart wurde noch leben und wirken, wenn er auf dem Asberge fehrungsgeschichte des Dr. b. R. F. D., eines am 30. Gept. 1817 geblieben ware. Im August 1790 fdrieb feine Frau ihrem Sohne: zu Marwangen im Kanton Bern hingerichteten Diebes und Mor-"Dein Bater ift jest fo unthatig, baf es ihm oft fchwer fallt, bers. Bon ihm felbft im Gefangnif gefchrieben. Mit einer Borrede nur feinen Ramen zu unterzeichnen. Mus diefem entstehen tau von J. E. Sitig. Berlin 1827, brauchen wir blog hinzuweisen, da die Schrift schon früher in diesen Blättern ausführlich bespro-



Mittwoch den 24. April.

lichen Rochte der Obrigkeiten?

rationalistischen Angriffen gegen bie Schriftlehre biese Blätter schon so oft das Licht der Evangelischen Wahrheit entgegengestellt haben, hat nun, im Januarhefte ber Darmftabter Rirchen-Beitung, auch Diefe Frage abgehandelt. Un Die Spipe feiner Unwendung." hier muß Schreiber biefes, obwohl ein Juriff. Erörterung ftellt er die Behauptung, daß die Lehre vom gottlichen Rechte ber Obrigfeiten eigentlich nicht in die Theo= logie, fondern in die Politik gehore, womit er gleich zu Anfang fich felbst widerspricht, und von vorn herein den Weg verfehlt, der ihn ju deren Berffandniß fuhren tounte. Diese Lehre selbft hat aufgehort, aber nur um dem Rorper, bem Befen felbft, faßt er in folgende vier Gate gusammen:

- geordnete oder gebilligte Form des Regiment's fen, und zwar
- 2) Die absolute Monarchie, so daß der Monarch alle Berfaffungsrechte ber Bolfer als feine Gnadenbewilligungen geben oder verweigern, mehren ober mindern fonne;
- sen, und
- 4) daß die Regentengewalt nicht anders als nach dem Rechte der Erstgeburt, vererbt werden dürfe.

Dies, meint er, verftanden die Frangofischen Ultra's, die St. Simoniften - biefe indem fie es verwerfen - und "unfere neueren dogmatischen Beloten" unter bem "gottlichen Rechte," und fucht nun ju zeigen, daß feiner biefer Gate in der heiligen Schrift enthalten fen.

Mit den "Zeloten" aber will er uns bezeichnen, mas er burch Sinweisung auf Beren Dr. Sahn und auf unsere Auffate über bas gottliche Rocht ber Dbrigfeiten zu erfennen borten Priefterftand, ale Die Dolmeticher und Bollitreder feines gibt. Gebe Gott, tag wir Diefen ichonen Ramen mit ber That Willens, Ronige ein: und abzuseten. Aber bafur find alle führen, daß der Berr unferen Gifer fur feine Dahrheit in diefer Chriften das ausermahlte Gefchlecht, das beilige Bolf, das Bolf abtrumnigen Zeit immer neu entzunde, ibn nie erlofthen laffe! Des Gigenthums; ihr Ronig ift Chriffus, fie find Genoffen fei-Denn eifern, fagt ber Apostel, ift gut, wenn es immerdar geschieht um das Gute, Gal. 4, 18. Wir gehen daber, Die Gebot ift das Geseth Dieses Reichs; fie find alle selbst bas könig. Französischen Ultra's und Die St. Simoniften bei Seite liche Priesterthum. Wie materialistisch, wie ungeistlich, wie uns laffend, nochmals auf die Evangelische Lehre von der Obrigfeit biblifch ift es, in Diefem Reutestamentlichen Gottesreiche weniaer

Bas enthalt die Schrift über die Lehre vom gott- fchneiber, bag unfere Lehre von deren gottlichem Rechte in der Schrift nicht enthalten fen.

Zuerst sucht er, besonders den Französischen Ronalisten gegen-Serr General-Superintendent Dr. Bretichneiber, beffen luber, jede Beziehung auf die Theofratie bes Alten Teffaments zu beseitigen. "Die ganze mosaische Berfassung und Theofratie," - fagt er, - "borte mit bem Christenthume auf, und leidet baber auf driftliche Bolfer und Regenten gar feine Seren Dr. Bretschneiber, obwohl einen Theologen, an Die Theologie erinnern, welche er gleich im Eingange von fich gewie fen hat. Das Alte Teffament ift ber Schatten, bas Borbild beffen, mas zufünftig war; ber Schatten, bas Borbild das in Christo, im Evangelio, im Renen Testamente ift Plat 1) Daß nur bie Monarchie, nicht die Republif, Die von Gott zu machen. Chriffus ift bes Gefetes Enbe, nicht indem er es schlechthin abschafft, sondern indem er es zugleich erfüllt. Er felbft fagt: "The follt nicht mahnen, baf ich gefommen bin, bas Wefen ober die Propheten aufzulofen. Ich bin nicht getommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich fage euch mahrlich: Bis baß Simmel und 3) daß die Regentenfamilie durch Gott zur Gerrichaft berufen Grbe zergehe, wird nicht zergeben ber fleinfte Buch ftabe, noch ein Titel bom Gefet, bis baß es Alles gefchehe." Col. 2, 17., Sebr. 8, 5. 10, 1., Rom. 10, 4., Matth. 6, 17. 18. Wie fonnte also mohl bie gange Sbec fratie, Diefer Sauptinhalt bes Allten Teffaments, fo aufgebort haben, daß fie gar feine Anwendung auf driftliche Bolfer unt Regenten mehr litte? Allerdings gibt es im Rouen Bunde fein burch leibliche Abstammung von den übrigen Bölkern gesondertes auserwähltes Volk Gottes mehr; Gott schreibt dem Bolke der Christen keine außeren Satzungen mehr vor über bie For men ihrer Staatsverfaffung; er bevollmächtigt feinen abgefon nes Reichs auf Erben, und fein in ihre Bergen geschriebenes ein, und folgen bem angeblichen Beweise bes Berrn Dr. Bret- Birflichfeit als in ber Altteftamentlichen Theofratie ju finden, -

259 260

als ben Schatten, bas Borbild, mit feinen außerlichen Satun- geht ihr ab, welche den rechtmäßigen Konigen als Bilbern, als gen und Ceremonien, zu halten! Das Reich Jesu Christi ift Repräsentanten Gottes zukommt. "Was sind Königreiche ohne die Vollendung, die Verklärung der Theokratie, — die christi Necht anders als große Näuberbanden?" sagt Augustinus. lichen Könige "von Gottes Gnaden" sind ebenfalls "Bicekönige" (Quid sunt regna sine justitia nisi magna latrocinia?) Auch Des Königs, der fich auch im Neuen Testamente den König ift es mahr, daß das Recht der Könige nicht immer leicht zu aller Könige, ben Beren aller Berren nennt, und neben welchem einen von ihm unabhängigen, einen nicht Kraft bes von ihm verliehenen Rechts regierenden Konig anzuerkennen von Geiten eines Christen, ber nicht einmal Jemand auf Erden (außer Gott) Vater und Meister zu nennen Erlaubniß hat (Matth. ligt hat, ober irre werden an dem Gebote: "Du follst Ba-23, 8. 9.) Hochverrath am Reiche Gottes mare. Ja, auch die ter und Mutter ehren?" Solche Zweifel waren selbst bei heibnischen Konige nehmen an biefer majestätischen Abhangigfeit ben burch bie Propheten Gottes gefalbten Ronigen Des Alten von Gott, an Diefem Dicefonigthum Antheil, welches allem Ro- Bundes nicht minder möglich. 2018 Caul, ber Gefalbte bes nigthum erft feine rechte Wahrheit und Bestätigung gibt, benn auch fie find, obwohl fie es nicht erkennen, Gottes Statthalter und Schwerdtträger, auch fie find, obwohl im Zuftande der Rebellion, Bafallen des Gottesreiches, und demfelben treu zu dienen berufen; Niemand als der hochste Lehnsherr hat das David's, des Baters des Königs, deffen Stuhl ewig bleiben Recht, sie wegen ihrer Felonie zur Rechenschaft zu ziehen und sollte, — bedurfte es da nicht großer Weisheit und Erleuchtung, ihrer Burde gu berauben. Sieraus erhellet, bag die Galbung um, auch mitten unter den außerlichen Bundern und fichtbaber driftlichen Konige, wie fie zuerft von Brittischen und ren Führungen ber Alttestamentlichen Theobratie, ben Konig gu Spanifchen Bifchofen angewendet, und bann feit Pipin's erfennen, ber bas gottliche Riecht fur fich hatte? und seiner Nachfolger Salbung in der Lateinischen Christenheit - welche die Lehre vom Reiche Gottes mit besonderer erften ber obigen Gage über, daß nur die Monarchie, Lebendigfeit ergriff, - und nachher auch bei ben Griechen nicht die Republit, die von Gott geordnete ober. herrschend wurde, ihren guten Grund und ihre lehrreiche Be- gebilligte Staatsform sen, und sucht zu zeigen, daß ber- beutung auch im Neuen Bunde, ja in diesem, wie es die Natur selbe in der Bibel nicht enthalten sen. Diese Mühe hatte er feines Berhältniffes zum Alten mit fich bringt, mehr noch als fich indeffen sparen können, benn ber Sat ift so augenscheinlich im Alten, hat, indem baraus die Natur des Koniathums als absurd, daß er feine Widerlegung verdient. Allerdings ift die einer Statthalterschaft Gottes erfannt wird. Saben einzelne Monarchie, so wie die ursprunglichfte, so auch die ebelfte Staats-Könige oder Königegeschlechter, — wie vielleicht die Häuser form. Sie geht durch die Ehe und Zeugung unmittelbar aus Stuart und Bourbon, - über Diefer ihrer hohen Wurde Der menfdlichen Natur hervor, benn jede Familie ift eine Monarbie königliche Würde vergessen, welche Petrus allen Christen — deren Rame schon sagt, daß sie "Gesalbte" find zuschreibt, - und Chriften zu werden, find alle Menschen berufen — fo find sie allerdings in einen fleischlich : judischen Irrthum verfallen, bem Frethum ahnlich, ber in ber Romifchen Richter und Konig, und badurch pragt fich in ihm bas Gben-Kirche das allgemeine Priesterthum der Christen verdunkelt hat; aber sie irrten nicht, weil sie sich für Gottes Statthalter hielten, fondern weil sie über dieser Wahrheit die andere Wahrheit, durch welche jene erft vollendet wird, verkannten: daß alles Recht auf göttlicher Berleihung beruht, und seder das Recht, was er hat, als Gottes Saushalter und Verwalter inne hat. Go wie Gottes Reich erft Sadurch zu feiner vollen Berklärung gelangt, daß aus Anechten und Unterthanen Kinder werden, die feiner Natur theilhaftig und ihm gleich (1 Joh. 3, 2.) find, fo erscheint das Reich eines irdischen Königs erst dann in feiner gangen Majestät, wenn er in dem Rechte des Geringsten feiner Unterthanen Diefelbe gottliche Sanktion erkennt und ehrt, die seiner Krone ihren Glanz verleiht. In einem ähnlichen Sinne sagt Graf Zinzendorf: "Wer Kinder erziehe, durfe nie vergeffen, daß er fleine Majeftaten vor fich habe," ein Gat, ber ber Majestät bes Bateramts nicht nur feinen Gintrag thut, fondern vielmehr dieselbe erst recht in's Licht stellt.

Es kommt aber diese aus der göttlichen Berleihung abgeteitete Burde ben Konigen nur zu, wenn und insofern fie ihre Throne mit Recht besithen, benn bas Recht ift eben nichts Anderes als die görtliche Berkeihung. Blose Macht, ohne Necht, der monarchischen Staatsform selbst hervor. Diese drückt das kann ein Werkzeug sehn in Gottes Hand, so wie Sturm und Berhältniß Gottes zu seinen Geschöpfen, des Baters zu seinen Ungewitter, Seuchen und Erdbeben, ja die Frevel der Menschen Kindern, — die republikanische das der Geschöpfe, der Kinder

den lebendigen Leib, Das Befen felbft fur etwas minder Reales felbft feine Berkzeuge find, aber Die Majefiat, Die Beiligkeit erkennen ift, daß viel Zweifel entstehen konnen über die Frage, wer ber rechtmäßige König fen. Go fonnen in einzelnen Fällen Zweifel über die Baterschaft entstehen, - aber wer wird barum bezweifeln, daß Gott felbst dies Bateramt eingesett und gehei-Berrn, und fein Geschlecht von Gott verworfen und David erhöhet wurde, als auf eines Propheten Ruf Jerobeam — derfelbe, der Frael fundigen machte, wie die Schrift so oft und nachdrücklich wiederholt — sich erhob gegen das Geschlecht

Berr Dr. Bretschneider geht nun gur Befämpfung bes chie, ja fie ift, wie schon die Scholaftifer bes Mittelalters bemerkten, die Staatsform bes Beltalls. Der Perfon bes Monarchen überträgt Gott die erhabenften Aemter und Namen feiner eigenen Soheit und Herrschaft, Die Namen: Bater, Berr, bild Gottes, welches der Mensch an sich trägt, mit vorzüglicher Rlarheit und herrlichkeit aus. Der heilige Ambrofins fagt, zunächst in Beziehung auf bas Gnadenreich: "Wie groß find Gottes Bohlthaten, ber uns nicht bloß wiedergibt, was unfer war, sondern auch, was sein ist, uns zu eigen schenkt, — wie großt die Liebe Christi, der beinahe alle seine Namen seinen Tüngern geschenkt hat. ""Ich bin das Licht der Welt."" ""Ihr seid das Licht der Welt."" ""Ich bin das Vrodt der Lebens."" ""Wir Alle sind Eind Vin (1 Cor. 10, 17.). ""Ich bin der Welt." ""Ich bin der Verlagert und der Verlagert und Verlagert un rechte Beinflock."" ,,,,Ich habe bich gepflanzt zu einem füßen Beinflocke"" (Jerem. 2, 21.). Chriftus ift ein Fels, benn ,, nfe tranken von bem geiftlichen Fele, ber mit folgte, welcher war Chriftus"" (1 Cor. 10, 4.), ce fchenft aber auch feinem Junger biefen Ramen, bag er ein Rele, Petrus, fep." Daffelbe gift aber auch von dem Machtreiche, und von dem herrlichsten Werke besfelben, der Obrigfeit, und tritt am Klarsten in der Monarchie hervor. Diese eigenthumlichen Vorzuge ber Monardie nehmen indessen der republikanischen Staatsform nichts von ihrer Recht mäßigkeit; vielmehr geht auch diese mit Nothwendigkeit, wiewohl weniger unmittelbar, aus ber menschlichen Ratur, ja aus

unter einander aus. Die monarchische ift die erfie, felbsifiandige, i des Borrangs - also in den angeführten Beispielen, etwa bie aus ihr entwickelt sich, als die zweite, die republikanische, - die erfte ift, ohne die zweite in sich zu fassen, unvollendet, die zweite, ohne auf die erste ju fußen, ohne Salt und Basis. Betrachtet enan die Menschen, Gott gegenüber, in ihrem Berhaltniffe zu einander, fo tritt, der Ungleichheiten unbeschadet, eine Gleichheit beraus, welche in ber driftlichen Bruderich aft ihre Bollenbung und Berklärung findet. Ja, alle Ungleichheiten unter ben Menschen sollen im Reiche Gottes ausgeglichen, und in diese brüderliche Gleichheit, als in ihr Ziel, aufgelöft werden. Gben fo find, dem Bater gegenüber, die Gohne, - dem Fürsten gegenüber, die Unterthanen unter einander gleich und Bruder ober Landsleute. Mongrchie und Republik stehen sich so wenig feindlich gegenüber, daß es vielmehr in der Regel der Monarch felbst ift, ber bie unter fich Gleichen zu einem Gangen verbinbet, und so ben Grund zu einer Genoffenschaft, Gemeinde oder Republik legt. Die Menschen, Die Chriften haben bas Band ihrer Brüderschaft in Gott, - Die Kinder werden durch die Eltern zu einer Familie verbunden, - fast alle Corporationen, Dorf = und Stadtgemeinden, auch die, aus denen machtige unab: bangige Republiken erwachsen sind, sind von Grundherren oder Fürsten gestiftet, und mit den Nechten, auf benen ihre innere Berbindung beruht, begabt und ausgestattet worben. Wo immer Menschen, als gleiche, sich verbinden, — und daß sie dies auf die mannichfachste Weise thun, ift, eben weil ihre Gleichheit ihrem innersten Wesen nach eine bruderliche ift, nothwendig in ber menschlichen Natur begründet, — ba find die Grundzuge einer Republik gegeben, und diese tritt als unabhängige Republik, auseinander konnen, gang fo wie bes Baters Tod die Gohne, noffenschaft von Gleichen erscheinen läßt. Go entstand, nachdem Raifer Frang der Römisch = Deutschen Raiferkrone entsagt hatte, und Rapoleon gefallen war, der in fich republikanische, Deut- alfo feineswegs die concrete Gleichheit unter den Menschen, fche Bund, - benn Deutschland war zu lange ein Ganzes Das heißt Diejenige Gleichheit, welche neben und in ihrer Unhatte auseinander fallen konnen. Aber auch monarchifch blei- ift, - fie bekampft nur das Phantom der abftraften Gleich-Moment der Gleichheit in fich, - herr und Knecht find wenigstens Gott gegenüber unter einander gleich und Bruder, und felbst ber unendliche Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf wird badurch vermittelt, daß der Schöpfer die Natur seiner Geschöpfe annimmt, ihnen gleich wird, und sich selbst ihnen mittheilt. Alle Dorfgemeinden, alle Zünfte ober Innungen, alle Statte find Republifen, jowohl fo lange fie unter einem Furften stehen, als nachdem fie von beffen Berrichaft frei geworden, Hamburg, Lübeck, Bremen und Frankfurt eben sowohl als freie Reichs: wie als freie Städte. Bon der anderen Seite aber kann auch in der Republik das Princip der Ungleichheit, der Charafter der Monarchie, aus der sie hervorges gangen, nie gang fehlen. Die Unterthanen der herrschenden Corporationen stehen zu diesen, die Deutschen zu ihren in einen Bund vereinigten Fürften, Die Knechte bes verftorbenen Baters gu beffen das Erbe gemeinschaftlich inne habenden Gohnen in keinem wefentlich anderen Berhältniß als Unterthanen Gines Monarchen, Anechte Gines Berrn, zu diesem, - unter fich aber muffen die Glieder der herrschenden Genoffenschaft, ihrer Gleich= heit ungeachtet und unbeschadet, ein Moment des Uebergewichts, ift ihr das Servorheben der Gleichheit nicht minder lieb und

Erstgeburt Des altesten Bruders, Die höhere Macht von Deft reich und Preußen, das Unsehn patricischer Familien, oder wenn nichts der Art vorhanden, das Unvollfommenste von allen, die harte und rohe Uebermacht der Kopfzahl - suchen und ergreifen, um mittelft eines Analogons ber Monarchie, ale ber Urform des Staats, Ginheit und Dronung unter fich zu erhalten. Wir wurden uns noch mehr als schon geschehen, in die Bebiete des Staatsrechts verlieren muffen, wenn wir Diefe Unbeutungen weiter ausführen wollten, - machen mußten wir sie aber, um zu zeigen, bag wir, indem wir bas gottliche Recht ber Obrigfeit behaupten, keineswegs republikanische Staatsformen verwerfen oder befampfen, und vielmehr, im Intereffe biefer Staatsformen gegen Seren Dr. Bretichneiber's, wohl ohne hinlängliche Ueberlegung hingestellten Gage protestiren muffen, daß "die Monarchie die angemessenste (- was so schlechthin gar nicht gesagt werden fann -), Die aristofratische Republik eine höchst mangelhafte, und die Demofratie die ungluckseligfte Regierungsform, oder vielmehr eine Unform" fen. Bielmehr nehmen rechtmäßig beffehende republifanische Staatsformen an ber gangen vollen Ganktion bes gottlichen Rechts, eben fo wie Monarchien, Untheil, - auch republikanische Obrigkeiten find wesentlich Statthalter und Schwerdtführer Gottes "zur Rache über die Uebelthater und zum Lobe der Frommen," aus feinem ewigen Gesetze und aus der von ihm geschaffenen menschlichen Natur mit Nothwendigfeit hervorgehend, - obwohl die Entftehung ihrer Rechte und ihrer Macht, mithin auch beren Umfang, und ihre Berhältniffe zu den Genoffen derfelben oder den Inhaale eigentlicher Staat hervor, wenn die monarchische Obergewalt bern ahnlicher Befugniffe und zu den eigentlichen Unterthanen himvegfallt, welche fie bisher verband, und fie nun doch nicht als folden weit verwickelter, funftlicher und schwerer zu verftehen find als das Wefen der Monarchie, von welcher wir in bie im gemeinschaftlichen Befit bes Erbes bleiben, als eine Ge feder Familie fo wie in bem Universo ein getreues, und felbft dem Gefühl eines Jeden verständliches Modell stets vor Augen haben. Die Lehre vom göttlichen Rechte ber Obrigfeit verkennt gewesen, als daß es in fieben und breifig vereinzelte Staaten gleichheit durch Bermittelung des Wegensates wirklich vorhanden bende Staatsformen fonnen nur in ihren erften Anfangen ohne beit, beffen Unhanger, in fanatifcher Berblenbung ber Evideng republikanische Beimischung senn, - und eigentlich auch ba nicht, ihre Augen verschließend, die Ungleichheit laugnen, und mit benn ichon bie Che tragt neben ber Berrichaft bes Mannes, ein wahnsinnigem Frevel Die in Diefer Ungleichheit hervortretenbe reiche Mannichfaltigkeit der menschlichen Berhaltniffe, Die Gott felbst in feiner Allmacht und Liebe geschaffen hat, zu zerftoren trachten. Sie warnt vor der Gleichheit, von welcher Urian im Usmus fingt:

> Sonst war Berschiedenheit im Schwange; Die Menschen waren flug und bumm: Es waren furze, waren lange, Und diet' und dinne, grad' und frumm. Doch nun, nun find fie allzumal Schier eins und gleich, glatt wie ein Mal-

und welche die im Chorus einfallenden Danen begeistert:

Nun aber find fie allzumal Schier eins und gleich, glatt wie ein Mal.

In des Apostels Paulus tieffinnigem Borte von der Freiheit und Gleichheit bagegen:

"Ber ein Anecht berufen ift in dem Seren, ber ift ein Gefreiter des Seren, beffelbigen gleichen wer ein Freier berufen ift, ber ift ein Anecht Chrifti."

Faktionen und ber Tyrannen. fampft, ift ber: bag nur die abfolute Monarchie bem ner toniglichen Rechte." Go fonnte man jene Worte umschrei-Billen Gottes gemaß fen; - unter absoluter Monarchie ben. Der Konig tritt, indem er fie ausspricht, mit feinen Unaber verfieht er, dem herrichenden Sprachgebrauche \*) gemäß, terthanen hin vor Gottes Thron, alfo an ben Ort, wo ber eine willführliche Serridaft, Die feine Rechte der Unterthanen Gewaltige fich beugen muß, und-ber Riedrige fein Saupt erhebt, achtet, fondern fie nach Belieben gibt oder nimmt, mehrt oder wo bie fchroffe Ueberlegenheit des Konigs über die Unterthanen mindert. Es wurde in der That ichmer zu begreifen fein, wie in der unendlichen Erhabenheit Gottes über Konig und Unter-

Redacteur: Prof. Dr. Bengftenberg.

wichtig als bas Anerkennen ber Ungleichheit, und grade burch ihre Willfuhr gu ftarfen und zu bemanteln; - allein in ber Die innige Berbindung beider Momente ift ihr dieser Ausspruch Evangelischen Kirche, Die fich des hellen Lichtes des Wortes eine reiche Quelle chriftlicher und politischer Weisheit. — End- Gottes ruhmt, sollten wir doch flarer einsehen und tiefer fühlen, lich, wie aus allem biefen hervorgeht, nicht den wohlbegrundeten was ber Rame bes lebendigen Gottes auf fich hat! Ater fo Rechten und Berfaffungen republifanischer Staaten, fondern nur weit hat es auch bei une ber Rationalismus gebracht, ber bem bem Bahn und Frevel ber aus ben abstraften Menschen Berrn Simmels und ber Erden nichts als "einen fillen Plat bergeleiteten Boltosonveranitat ift biefe Lehre entgegen, welche jum Bufehn" übrig laffen, und feiner in unferer aufgeklarten burch Emporung gegen gottliche und menschliche Auctorität, ja Beit Doch immer unheimlichen Ginwirkung fich entledigen mochte: gegen die menschliche Ratur felbft, nothwendig auch alle wirt- Gottes Rame, ben Chriften eine Belt voll Rraft und Leben, liche Freiheit und Gleichheit zerfiort - benn die Nevolutionen ift ihm fraftlos und inhaltsleer geworben. Liegt benn nicht unferer Tage treten Die Rechte der Innungen, Drben, Dorf- ichon in ben blogen Worten: "von Gottes Gnaben," welche und Stadtgemeinden, und Republifen nicht weniger als die ber die Konige ihrem Titel voranschen, das bundigfte Anerkenntniß Grundherren und Fürften mit Fuffen, und unterwerfen die Ror- Der Seiligfeit ber Rechte ihrer Unterthanen? "Rur Durch Gott, perichaften fowohl als bie Judividuen bem eifernen Jode ber ber auch euer Gott ift, vor bem ihr meines Gleichen fend, habe ich Recht und Macht, euch zu gebieren, - fein heiliger Bille, Der zweite San, ben Berr Dr. Bretfchneiber bes Die Quelle alles, auch eures Rechts, ift bie alleinige Quelle meier aus unseren Abhandlungen über das göttliche Recht der thanen sich mildert und aussehet, — denn "bor ihm ift kein Obrigkeit einen solchen Sat hat entnehmen können, wenn er Ansehn der Person." Und daraus sollte willkührliche nicht die Verwechselung des Entgegengesetztesten sogar so weit Ferrschaft folgen? August Herrmann Franke gibt denen, triebe, daß er das Königthum des Volkes Jerael eine constiwelche vor den Großen der Erde stehen sollen, welches Grott seinem Volke Durch Mofes gab, eine constitutionelle Charte nannte. Die mußtfenn festzuhalten, daß ein noch Größerer als die Großen der Lehre, baß bie Furfien von Gottes Gnaben, in feinem Auftrage, Erbe mit gegenwartig fen. Und eben fo muß fur bie Konige an feiner Statt als feine Diener regieren einerfeits, und ber aus bem lebendigen Bewußtfenn, Gottes Diener ju fenn, qualeich Bahn, daß ihnen eine willführliche Disposition über die Rechte Duth und Demuth, - Die mahrhaft konigliche Gefinnung, ihrer Unterthanen zustehe andererfeits, fiehen fich bergestalt ent- fliegen. Dies ift Die rechte Quelle der Ordnung nicht allein, gegen, baß eines bas andere ausschließt. Go verfteht Pau- fondern auch der Freiheit, - ber Gerechtigfeit, welche Ordnung lus die Lehre vom gottlichen Rechte, indem er fie in bas Innere und Freiheit vereinigt, - eines feften und boch milben Regie Des Saufes einführt, wo fie eben sowohl als im Staate Un- ments, - eines willigen und Doch nicht friedenden Gehorfams. wendung findet; Der "abfoluten" ober willführlichen Berrichaft Wo aber ber gefunde Stamm ber Lehre vom gottlichen Rechte ber Berren über ihre Knechte fett er nicht bie abstraften Den- erft biese guten Fruchte getrieben hat, ba wird es auch an Berschenrechte ber Stlaven, fondern Gottes Berrichaft über Die faffungeformen und Garantien nicht fehlen - nach welchen unfere herren entgegen, und ruft ihnen gu: "Laffet bas Drauen materialistische Beit so emfig hascht, weil fie über bem Leibe ben und wisset, daß auch euer Serr im Simmel ift, Geift vergift und die Zeugungsfrafte des Geiftes nicht kennt, — und ift bei ihm kein Angehn der Person. 'Und bie benn was sind Verfaffungeformen anders als ber Ausbruck, das Ruechte ermahnt er gum willigen berglichen Geborfam, - alfo Ergebniß bes inneren Rechtebewußtfenns? Es foll indeffen nicht ju einer mahrhaft freien, eblen, von allem Gtlavengeift gereinig- geläugnet werden, baf bie Lehre vom gottlichen Rechte ber Dirigten Gefinnung, bem eigentlichen Princip aller politischen Frei- feit von benen, Die nicht lebendig, nicht gang baran glauben, Die heit, indem er sie auffordert, ihren Serren zu dienen, "als verkennen, daß alles Recht, auch das der Unterthanen, gottlichen Ehrifto, nicht als den Menschen." Wohin ift Ursprungs ift, gröblich gemißbraucht werden kann, wie jede Wahres mit unserer Theologie gefommen, wenn einem Theologen erft heit, wenn fie in Stude geriffen wird; allein Diefer Migbrauch noch bewiesen werben muß, baß "im Ramen Gottes herrschen" ift ber Lehre felbft fremd, - mahrend bas Laugnen berfelben und , nach eigener Billfuhr herrichen" nicht daffelbe ift! Es noth wendig zu dem furchtbaren Resultat einer unbegrundeten ift begreiflich, daß Atheisten und Jakobiner in ber Berufung auf und unvermittelten, ungewiffen und ichroffen Berrichaft von Men-Gott, als die Quelle aller Obrigfeit und herrschaft, nichts Un- schen, als blofer Menschen, über Menschen führen muß, mithin beres seben, als einen Kunftgriff der Prieffer und Despoten, um zum mahren "Absolutismus," in der ganzen farren ungemilderten Bedeutung des Worts, zu einer unficheren harten Berrichaft, und einem schwankenden, erzwungenen, widerwilligen, murrenden, mahrhaft iklavischen Gehorsam, wie wir dies Alles in den abschreckenden Beispielen der revolutionirten Länder vor Augen sehen.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Begeliche Staaterechtslehrer protestiren gegen diefen Gebranch des Bortes "abfolut" und wollen, ihrer Schultermino logie gemaß, die Monardie, welche ihren Gegenfaß, die Freiheit und Gleichheit, ausschließt, fatt ibn gu vermitteln mid in fich aufzunch men, vielmehr eine "abftratte" genannt miffen.



Sonnabend den 27. April.

Bas enthalt die Schrift über die Lehre vom gott- | nicht minder und nicht mehr wahr ift, als: "Bir, Georg, ober lichen Rechte der Obrigkeit?

(Schluff.)

Bei dem dritten Sape gelangt herr Dr. Bretschneider endlich dazu, daß er feine bloße Phantome mehr, fondern eine wirkliche Wahrheit bekampft, die in der Lehre der Schrift von ber Obrigfeit enthalten ift, nämlich die: baß die Konige ihre Gewalt von Gott haben, - freilich indem er fie migversicht und grade den Punkt verfehlt, auf den es ankommt. Er führt aus, dieser Sat konne nur entweder heißen: die Konige oder Königsgeschlechter sepen durch gehörig beglaubigte Propheten, ober inspirirte Dollmeticher Gottes, in der Art, wie mehrere Konige des Bolkes Ifrael, zum Throne berufen, — einen folchen Beruf konne aber keines der jetigen Konigs : oder Kurften: geschlechter nachweisen, — oder sie sepen durch die gottliche "welches fur uns den Willen Gottes ausspricht," Lenfung der Weltereignisse zu ihren Kronen gelangt, — dies nimmt auf alles dieses keine Rucksicht, wie die Erfahrung lehrt, sen zwar mahr, aber gar nichts Besonderes, benn damit trete ber gefammten Weltveranderungen, die - (wie er fich charafte: gleich, - ber "religiofe Standpunft," ber nur auf ben Erfolg riftifch ausbruckt) - wir von Gottes Leitung abhangig fieht, weiß nichts von Recht und Unrecht. Treue Anhanglichfeit mach en, - in Ermangelung von Propheten sen es der Erfolg felbft, der Gang des Beltlaufs, welcher den Billen nen Konig, - muthiger Biderstand gegen ben gludlichen Ujur Gottes für uns ausspreche, - vor solchen Aussprüchen des Geschicks muffe ber Chrift Chrfurcht haben, - aber fie kämen offenbar Usurpatoren eben so gut zu statten, als rechtmäßigen Ronigen, - Rapoleon's Erhebung fen sowohl als allerdings in unferen Sagen viele Unhanger zu gablen scheint. fein Sturz ein göttliches Geschick gewesen, — und wenn auch Lubwig XVIII., durch die Zählung seiner Regierungsjahre bas grause Fatum, welches, unerbittlich und unbegreiflich, felbst vom Tode Ludwig's XVII. an, jenen für einen Usurpator erflart habe, und dazu vollfommen befugt gewesen, fo habe fich Die tieffinnige Lehre von der rachenden Remefis mit den fitt-Diese Befugniß boch nur auf menschliches Recht gegründet, das göttliche Recht, den Ausspruch des Schicksals, habe Napoleon eben fowohl, ale Ludwig XVIII. felbst, auf feiner Seite gehabt, denn das Pradifat: "von Gottes Gnaden," fage ben, in den "Weltveranderungen, die mir von Gottes Leinichts aus, was nicht von allen anderen Gefchiden auch tung abhangig machen" - ob mit oder ohne Grund, auszusagen ware. - Dies Rasonnement, nach welchem: "Bir, lagt er dabin gestellt senn; ber "religiose Gesichtspunkt" erfor-

Wilhelm der Bierte, von Gottes Gnaden, Konig von Groß: britannien und Irland," ift ein schlagendes Beispiel, wie ber Rationalismus seine Junger in die dickfte Finsternis des Heidenthums zurückführt. Der "Erfolg," der "Gang des Welt- laufs," der "Ausspruch des Geschicks," — ift hiernach die höchste Inffang, vor ber wir und beugen muffen. Mir Menfchen versuchen wohl auf Erden Recht und Unrecht, Eigenthum und Raub, rechtmäßige Könige und Usurpatoren zu unterscheiden, das Recht, das Eigenthum, die rechtmäßigen Konige anzuerkennen, zu ehren, zu vertheidigen, - bas Unrecht, den Ranb, Die Usurpatoren zu verwerfen, zu strafen, zu bekampfen, - aber alles dies sind blofe Menschensatzungen, die wir vergeblich mit bem Willen Gottes, mit dem göttlichen Rechte, um sie dadurch zu befestigen, in irgend eine Verbindung zu bringen trachten. Der "Erfolg," der "Gang des Weltlaufs," das "Geschick," "welches für uns den Willen Gottes ausspricht," vor Diefer höchsten Inftang, vor Gott ift Recht und Unrecht, bas gottliche Recht ber herrschenden Geschlechter in die Reihe Eigenthum und Raub, ber rechtmäßige König und ber Ufurpator des Unterthanen an seinen von Feinden oder Rebellen vertriebepator fann von biefem "religiöfen Standpunkte" aus nur als ein strafbares Auflehnen gegen den durch den Erfolg ausgesprochenen Willen Gottes angesehen werden, - eine Lehre, Die Gelbft die tieferen Seiden bachten nur mit innerem Erbeben an über den olympischen Göttern thronte, und suchten daffelbe burch lichen Bedürfniffen ihrer Bruft in Ginklang gu bringen. Bon folchem Grauen, von solchem Streben weiß der Evangelische General : Superintendent nichts mehr. Er ift gang damit gufrie: Cartouche, von Gottes Gnaden, Anführer einer Diebsbande," bert eine folche Beziehung, - "weniger religios ausgebruft" fagt:

alle Beziehung auf irgend etwas, was Menschen Recht ober Unrecht nennen, die Offenbarung des Willens Gottes zu erkennen. Ja, nachdem er den Begriff des Nechts, so scharf er nur fann, daraus geschieden und getilgt hat, nennt er diese Wirfungen bes Fatums "göttliches Recht," und nimmt bie "Ehrfurcht ber Chriften" bafur in Anspruch, als ob er ber innerften Bedürfnisse unserer sittlichen Natur spotten wollte. Wie leicht ware es ihm gewesen, die angefochtenen und ringenden Seiligen bes Alten Bundes zu troften, die fich fo fchwer barein finden fonnten, "daß es ben Uebelthätern fo wohl ging!" (Pfalm 73.) Er hatte sie nicht auf den Richter aller Welt, der da recht richtet, nicht auf das Friedensreich des Königs zu verweisen brauchen, das fein Ende nehmen foll, - er hatte ihnen gefagt, daß eben der "Erfolg" das göttliche Recht der Uebelthäter hinlänglich barthut, und bag Alles, mas fich in den Bergen ber Beiligen dagegen rege, auf bloß menschlichem Rechte beruhe, welches vor dem göttlichen sich beugen muffe. — Wir glauben übrigens gern, daß herr Dr. Bretschneider den Inhalt deffen, was er fagt und fett, felbst nicht ergründet hat, und, wenn er es thate, bavor zuruckschaudern wurde, — es ift nicht ber Charafter unseres matten und halben Rationalismus, sich mit ber brennenden Begeisterung muhamedanischer Fatalisten, oder pantheistischer Budda-Diener in alle Consequenzen seiner Jerlehren auf Tod und Leben hineinzufturgen. Aber ber Berr sagt: "Uch, daß du falt oder warm wärest," — und wenn uns auch die Ueberreste der Wahrheit, die wir in dieser widrigen Salbherzigkeit noch finden, ehrwurdig fenn follen, fo lehrt boch die tägliche Erfahrung, daß, wenn der Nationalismus auch nicht stark genug ift, um die Naserei der Lüge zu erzeugen, er doch ausreicht, um die Kraft der Wahrheit zu lähmen und zu neutralifiren. — Wohl uns, baß unfer Gott ein beiliger Gott ift, der Gerechtigkeit und Gericht liebt. - daß er uns sein unwandelbares Gesetz, in unseren Serzen und in seinem Worte, geoffenbart hat, - daß wir ein festes prophetisches Wort haben, welches unter allen "Weltveranderungen" und in Ewigfeit bleibt, - bag wir auf Diefes Wort, und nicht auf Die ,,Ausspruche des Geschicks," als auf Gottes Stimme, angewiesen sind. Aus diesem ewigen Gesetze und Worte, — welches nahe ift in unferem Bergen und in unferem Munde, - aus Diesem göttlichen Rechte, welches allen "Weltveranderungen" und allen "Erfolgen" des Unrechts zum Trot, endlich boch Recht bleibt, Pf. 94, 15., fließt, als ein freilich unvollkommener Ausbruck, alles menschliche Recht, welches seinem Wesen nach in dem, wodurch allein es auf den Namen Recht Anspruch hat, - eine ift mit bem göttlichen Rechte. Dieses göttliche Recht ist es, welches alle Rechte erzeugt und bestätigt, die Menschen haben, und Kraft welches auch die Könige, — und diese vorzüglich, weil fie vermöge ihrer Unabhängigfeit nur unter Gott stehen, und als Konige Gottes Ebenbild in einem eminenten Sinne an sich tragen, - wenn und insofern sie rechtmäßige Könige find, ihre Gewalt von Gott haben.

Bei bem vierten Sate endlich, den Herr Dr. Bretzschneiber unserer Lehre vom göttlichen Rechte der Könige zusschweibt, brauchen wir uns nicht lange aufzuhalten, — nämlicht; "Daß die Regentengewalt nicht anders als nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt werden dürfe." Es ist kaum zu erklären, wie er auf die Meinung gefommen, daß dies von den Bertheibigern sener Lehre behauptet werde. Sollte er wirklich glauben, daß dieselben die jüngeren Linien

"Ausspruch des Schickals" dasselbe, — in den "Erfolgen" ohne der Sächsischen, Braunsch weigschen, Anhaltischen und alle Beziehung auf irgend etwas, was Menschen Recht oder Unrecht nennen, die Offenbarung des Wilkens Gottes zu erkenstenen. Ja, nachdem er den Begriff des Nechts, so schwarzburgischen, daß sie die alten Deutschen Kaiserwahlen nen. Ja, nachdem er den Begriff des Nechts, so schwarze er nur kann, daraus geschieden und getilgt hat, nennt er diese Wirkungen des Fatums "göttliches Necht," und nimmt die "Ehrsurcht die Erstgeborenen, sondern aus Anhänglichkeit an das Recht, der Christen" dassur in Anspruch, als ob er der innersten Bes vertheidigen?

Es folgen nun noch in herrn Dr. Bretschneiber's Abhandlung allgemeine Empfehlungen bes Wehorfams gegen bie bestehenden Regierungen, und Ermahnungen an Prediger, feine politische Parthei zu ergreifen, sondern alle Partheien zur Gerechtigfeit u. f. w. aufzufordern. Alber was kann bas Empfehlen des Gehorfams gegen die bestehenden Regierungen helfen, wenn Diefen Die Sanktion bes Rechts entzogen, und an beffen Stelle ber "Erfolg" gefett ift? Dahrend Aufruhrer am Umfturg ber Obrigfeit arbeiten, was wird ber Prediger des Gehorfams wirfen, der ihnen vorhersagt, daß er, sobald sie ihr Wert vollbracht, benfelben Gehorsam gegen die Aufrührer selbst empfehlen wird? Arbeitet er nicht mit am Werke ber Nevolution, wenn er ben Felsengrund bes Rechts unter dem Throne abtragen hilft, um Diesen auf den Sandboden des augenblicklichen Befites zu ftellen? Und wie fann ber Prediger zur Gerechtigkeit ermahnen, wenn er lehrt, daß das Recht etwas bloß Menschliches, Gottes Wille aber und göttliches Recht lediglich aus dem Erfolg zu erkennen Seift bas nicht alles Rechtsgefühl im Reime erfticken, die Gewissen verhärten und auf den glücklichen Aufruhr eine

Pramie fegen?

Daß endlich bei folden Irrlehren die wichtigften Fragen über das Berhalten chriftlicher Prediger mahrend politischer Umwälzungen nicht einmal richtig aufgestellt, geschweige gründlich beantwortet werden konnen, versteht sich von selbst. Biele fol cher Fragen werben uns jest sehr nahe gelegt, z. B. was ein Prediger zu thun hat, von dem eine durch Aufruhr entstandene Regierung einen Eid ber Treue, ober bas Rirchengebet fur die Obrigfeit fordert, - mas 1831 in Polen vorfam, und in Frankreich, auch bem Bernehmen nach im Kanton Bafel, noch jest vorkommt, - welchen Ginfluß auf die Beantwortung diefer Frage ein etwa der vertriebenen Regierung geleisteter Eid, oder das fürzere oder längere, mehr oder minder ruhige Bestehen ber burch Aufruhr eingesetzten Regierung, ober etwanige Bedenten des Predigers, ob nicht der Widerstand gegen die Obrigkeit rechtmäßig war, haben, - inwieweit Prediger die mit revolutionaren Gesinnungen und Umtrieben verbundenen Gunden ausdrücklich und direkt ftrafen follen, oder (was freilich fehr bedenflich ift), besonders bei vorherrschender großer Aufregung, um den Sturm der Leidenschaften nicht zu wecken, und um nicht durch ihre Amtsentsetzung und Bertreibung ihre Gemeinde aller. ober Alle aller chriftlichen Predigt zu berauben, sich auf gang allgemeine Ermahnungen beschränken durfen, eine Frage, die noch vor Aurzem die christlichen Prediger des in den Sanden der Aufrührer befindlichen Theils Des Kantons Bafel beschäftigte u. f. w. Wir geben darauf nicht weiter ein, weil biefer Auffat schon unter unseren Sanden langer geworden, als wir beabsich tigten, und weit wir fähigere Manner, besonders driftliche Pres biger ersuchen möchten, sich über diese wichtigen Fragen, welche tief in die driftlichen Lehren von dem Predigtamte und von der Obrigkeit hineinführen, in Diesen Blättern auszusprechen.

### Madrichten.

(Die Nordamerikanische Einheimische Missionsgesellschaft.)

Der Bericht der Nordamerikanischen Einheimischen Mis-fionegefellschaft (Am. Home Missionary Society) vom vorigen Jahre, welcher letten Berbst zu New York erschienen ift, enthalt vieles Merkwürdige, was uns einen Blick in die große chriftliche Thatigkeit der Glaubigen-jenes kandes thun läßt. Bekanntlich gibt es in Mordamerika feine fundirte Rirchen, und von Seiten des Staates geschieht nichts zu ihrer Gründung, Unterhaltung und gur Befoldung der Prediger. Run muffen bet einem folchen Zuftande der Dinge nothwendig immer eine große Anzahl von Gemeinden seyn, welche auch beim besten Willen wegen ihrer geringen Zahl außer Stande find, Geiftliche ju unterhalten; an anderen Orten nuß die große Gleichguitigkeit, bie burch Bermehrung ber Bevolkerung nothwendig gewordene Unstellung berfelben unmöglich machen. Mus diesem Bedürfnig ift die genannte Ginbeimische Miffionsgefellschaft hervorgegangen, beren Zweck nach ihren Statuten ift, "Gemeinden, welde nicht im Stande find, Prediger bes Evangeliums zu unterhalten, zu biefem Zwecke zu unterftugen, und an Drte, die noch gang verlaffen find, Prediger zu fenden." Während wir in unferem Baterlande in den letten Sahren grade nicht mefentliche Fortschritte des Reiches Gottes, welche in die Augen fallen, mahrnehmen konnten, feben unfere Amerikanischen Briider die letten Sabre, bis zu bem vorigen einschließlich, als Zeiten eines immer fleigenden, in früheren Zeiten dort nie gekannten Segens an. "Das Sahr," fagt ber Bericht, "von welchem wir jest ber Gefellschaft Nachricht geben, fieht in den Jahrbudjern der Weltgeschichte als bochft merkwürdig da. Es ift ,,,, ein angenehmes Jahr bes herrn,"" und ein ,,,, Tag ber Rache unferes Gottes"" gewesen. Unfer Staat fogar ift von inneren Rampfen bewegt worden, die schon viele Kleingläubige feinen Untergang vor Augen feben liegen, mabrend bie alte-fen Staategebande anderer Bolfer bis auf ben Grund erschüttert worden sind. Auch die moralische Welt hat wichtige und entscheibende Schlachten gefampft. Auf der einen Seite hat fich der Un-glaube mit dem Mömischen Aberglauben verbundet, um die Fortfchritte des Beils der Menfchen gurudzuhalten; auf der anderen ift der Glaube der Christen mehr als je auf Gottes Berbeigungen gegründet worden; und das große Unternehmen, die gange Welt der rechtmäßigen Berrichaft ihres Beilandes wieder zu unterwerfen, ift mit größerem Nachdruck, mit erweiterten Mitteln, und mit berrlicherem Erfolge, als je zuvor, betrieben worden. Während der Feind hereinbrach wie ein Waldstrom, bat der herr fein Panier wider ihn erhoben. Das hat er gethan in den vermehrten Unftrens gungen zur Bekehrung der gangen Belt innerhalb der gangen chriftlichen Kirche, gang besonders aber in den neuen und außerordentlichen Beweifungen feiner Macht durch die großen Erweckungen in den chriftlichen Rirchen Nordamerika's. Die haben diefe Rirchen die Begenwart und die fegnende Liebe die Beilandes in folchem Dage erfahren; nie, wie wir glauben, feit der Apostel Zeiten, hat in irgend einem Lande das Werf des Beiles in einem jo furgen Zeitraume folche Fortschritte gemacht. Man kann rechnen, daß 2000 Gemeinden verschiedener Religionspartheien in den Bereinigten Staaten mah. rend des letten Jahres mit Erweckungen begnadigt worden find, in welchen nicht weniger als 100000 Menschenseelen nahrschein'ich sich gu ihrem Gott bekehrt haben. Welch eine Berberrlichung ber gottlichen Beltregierung! Gold ein Zuwachs in dem Becre der Streis ter Chrifti binnen einem Jahre in einem mäßig großen Staate ift ein machtiges Mittel, welches, in Berbindung mit vielen anderen, Leben und Kraft allen chriftlichen Unternehmungen leihen, und unter Gottes Segen einen gewaltigen Kortschritt in dem Berfe ber Bekehrung der Belt bilden muß. Dier ift nun befonders fublbar der Getranken, find und einberichtet worden; auf dem gangen Arbeits-Einflug ber Amerikanischen Einheimischen Miffionegesellschaft. Das felbe burfte ihre Zahl aber wohl auf 60000 fteigen. Auch haben Teld ihrer Thatigfeit ift bedeutend ermeitert, die Babl ihrer Miffio viele der Urmen, benen die Gefellfchaft Gulfe leiftete, bereits fur nare bedeutend vermehrt, und die Gefellschaft dadurch das Werkzeug Die beiligen Angelegenheiten der Bibel., Eraftat und Miffions-zur Errettung vieler Menschen geworden. Go ausgezeichnet find in gesclischaften ihre Scherflein beigesteuert. Co gedeihen unter der

diefer hinficht ihre Erfolge gewefen, bag das Committee fein Bedenken trägt, das verfloffene Jahr vorzugsweise ,,,, das Sahr der Erweckungen"" zu nennen. Beuge biefer Thatigfeit gewesen gu feyn, und jest vor Taufenden von Zuhörern zu fteben, um ihnen Bericht von einem folchen Jahre zu erstatten, das ist ein Vorrecht, was die feligsten Gefühle innigsten Dankes erweckt, den Glauben stärkt und die sußesten hoffnungen der Freunde dieser so hoch begnadigten Ge-

fellschaft weden und nabren muß."
Aus den nun in dem Berichte folgenden Details ergibt fich, baf die Summe der von der Gefellschaft im verflossenen Sahre angestellten Miffionare und Agenten 509 betrug; und die Anzahl der Gemeinden und Diffritte, benen sie Unterftitzung gewährte, 745. Bon den ersteren waren 351 zu Anfang des Jahres schon im Dienst der Gesellschaft und wurden meistens auf's Neue in Dienst genom= men für diefes Jahr. Die übrigen 158 find in diefem Sahre neu angestellt worden. Unter ihnen find 347 als Pastoren in eigenen einzelnen Gemeinden angestellt; 131 theilen ihre Arbeit zwischen zwei bis drei Gemeinden, und 31, einschließlich die Agenten, sind in noch weiteren Distriften gebraucht worden. "So haben im verslossenen Sahre wahrscheinlich die Missionare nicht weniger als 700000 Mens schen das Evangelium gepredigt. Die Summe ber Ausgabe ber Gefellschaft im verfloffenen Jahre betrug 52808 Dollars (zu 1 Athlir. 12 Sgr.), 5550 mehr als im vorigen Jahre. Diefe Summe ergibt im Durchschnitt, nach Abzug einiger anderer Ausgaben, für jeden Missionar 103 Dollars. Aber die Zahl der angestellten Missionare, der unterstützten Gemeinden, und die Geldbeiträge, die zu diesen Zwecken aufgebracht worden, obwohl es Gegenstände hohen Interesses sind, bilden doch nur den geringsten Theil dessen, was und gur Freude und gum Danke an diesem Jahresfeste auffordert. Das Committee weiß, daß die Gefellschaft lieber, als alles Undere, von ben Erfolgen zu hören wünscht, welche durch ihre Unstrengungen erreicht worden find, und die fie als eine Erhörung ihrer Gebete ansehen kann. In solchen Dingen läßt fich aber natürlich nicht mit völliger Genauigkeit sprechen. Könnten wir Alles berichten, was von der Arbeit unserer 509 Miffionare in den 745 Gemeinden und Diftritten zu unseren Ohren gekommen, wir müßten gewiß mehr als einmal inne halten und fagen: ""Das ift vom herrn und ein Bunder vor unseren Augen."" Aber die Länge, die Breite, die Bobe und die Tiefe diefer Arbeiten für die Emigfeit murde auch dann unergründet, und unergründlich für endliche Beiffer bleiben. Nicht einer ift ficher unter den Miffionaren der Gesellschaft, der im verfloffenen Jahre nicht das Werkzeug geworden ware, eine Sonn= tagefchule zu grunden; die meiften haben zwei bis zehn biefer ge-fegneten Unftalten in's Leben gerufen. Berichtet ift uns bie Grundung und Unterhaltung von 544 Sonntagsschulen mit 19690 Schülern. Die Zahl aller Kinder und Erwachsenen, welche Erziehung und Unterricht unter der Fürsorge der Missionare empfingen, betrug etwa 30000. Auch Bibelklassen sind in fast allen Gemeinden, die wir unterstützt haben, gegrundet worden; und viele Miffionare haben von zwei bis zehn derselben unter ihrer unmittelbaren Leis tung gehabt. Berichtet ift uns eine Zahl von 239, mit 3711 Theile nehmern. Diese Anstalten find überall fo verwachsen mit dem Miffionswerk, und zur Bekehrung und Begnadigung Vieler so aus Berordentlich gesegnet worden, daß sie nicht weiter angepriesen zu werden brauchen; nur das fiigen wir hinzu, daß noch in keinem Jahre seit dem Bestehen der Gesellschaft die gesegneten Erfolge ders selben erfreulicher und herrlicher gewesen, als in dem verslosse nen. Auch die Mäßigkeitsgesellschaften haben unsere Missionare des fördert, und an vielen Orten mit foldem Erfolge, daß fich boffen läßt, ihre wichtige Angelegenheit werde auf dem gangen Felde unferer Thatigfeit die entscheidenften Siege feiern; 36402 Unterschrifs ten zu der Berpflichtung ganglicher Enthaltung von beraufchenden

Aflege unferer Miffionare bereits viele Banme ber Gerechtigfeit, bermillen gegen Religion haben, bag fie felbft auf die Rirchthurme beren Frutte gur Speife und beren Blatter gur Argenei bienen. Aber alles bies fonnte man fur blofe Borbercitungen auf ben eigentlichen Zweck der Gefellschaft halten; wir haben noch nichts berichtet von ber Befehrung von Menschenfeelen, von ber Errettung von Gunbern; und in diefer unferer Gnabenzeit feben die Gefellschaften doch immer unter bem Gebete der Chriften und ber Liebesthätigfeit der Gemeinden nach den berrlichen Birfungen Got. tes aus, auf die alle unfere Arbeiten gielen. Auch hierin fann nun das Committee von foftlicheren Segnungen berichten, als in und fo die große Roth der vielen Gegenden fillen helfen, wo un- ihm gespendet worden find, fo fühlt man sich einigermaßen getröstet, fere Arbeiter wirfen. Mochten Alle ihre Gaben mit ihrem Gebete Dag boch noch irgend ein Land in Europa eriftirt, wo auch Die vorbegleifen, damit es von einigen unter uns heiße: ",, Es sind einige von benen, welche hier steben, die ben Lod nicht schmecken werden, bis fie bas Reich Gottes fommen feben.""

(Bur Kenntniß bes religiöfen Zuftandes von England.)

Ein Italiener, welcher wegen bemagogischer Umtriebe fein Bater-Tand verlaffen und in England feinen Git aufschlagen mußte, Graf Pecchio, hat in Lugano 1831 unter dem Titel: Osservazioni semiserie di un Esule, seine Reisebemerkungen herausgegeben. Die Grundfate bes Mannes in religiofer Begiehung find, wie man es von einem Manne feines Schlages nicht anders erwirten fann, leicht und dem Bekenntnig nach beistisch. Merkivurdig ift nur und ein großartiges Zeugnif fur das, was England in religiöfer Beziehung felbst jest noch ift, wo doch fo mancherlet Machte angefangen baben, den alten Glaubensgrund zu untergraben, folgendes Geffandnif bes in der Römischen Kirche geborenen Grafen. "Euch," fagt er an einer Stelle, "die ihr auf die Infel kommt, voll und entzuckt von allen Bigworten des Continents über religiöfe Dinge, muß ich fagen, daß bas Englische Bolf intolerant ift gegen Atheisten, Deisten und fiberhaupt gegen irreligiöfe Charaftere. Micht bag fie folche Leute iest noch in's Gefängniß murfen ober verbrennten, aber fie fühlen fühlen und geben einen Widerwillen auch gegen den geringsten Spott Derr Merle: 1) Kirchengeschichte, britter Theil, vom Jahre 600 bis zur Meformation. Fünfstündig. 2) Kirchengeschichtliche Uebunman in Italien wagen wurde vor einem Erzbischof und in Spanien gen. Zweistüllichig. inen Abscheu vor dem Unglauben oder affettiren menigstens ihn gu por einem Bater ber Inquifition zu fagen, wurde in England nicht geduldet werden, felbit nachdem man ein Paar Flaschen Portwein geleert hatte. Go groß ift die Berachtung ber Englander gegen Unglaubige, daß fie beinahe bem Römischen Interdikt von Feuer und Baffer gleich fommt; fie ift mehr als ber papftliche Bann, benn die öffent: liche Meinung gibt ihr Gewicht. Sch glaube aussprechen zu burfen, daß Boltaire in Spanien mehr gelefen wird, als in ben brei Großbritannischen Reichen." Zu diesem merkwirdigen Geständniß fügt bas Quarterly-Review vom Oftober 1832 C. 727. hingu: "Da Benige glauben werden, daß eine gange Nation in Bezug auf eine folche Angelegenheit fich zur Beuchelei vereinigen follte, fo danken wir dem Grafen Pacchio fur die Mittheilung diefes Ergebniffes feiner Bemerkungen. Nach feiner Meinung ift es nicht eine Empfehlung; aber wir feben es als einen ber ftarfften Beweise zu Gun. vergangenen Schuljahrs. Um Ende des Sommer- Semeffers dageffen bes Proteftantismus und ber religiöfen Dulbung an, ber nur gen findet blog ein mundliches Examen ftatt, bas blog als Borbebatte ausgesprochen werden konnen, da er von einem Manne aus reitung auf das graße Eramen anzusehen ift. der Klaffe von Leuten fommt, welche gewöhnlich einen folchen Bi-

eines Landes nicht ohne Widerwillen ben Blick werfen konnen."

So größer die Theilnahme ist, mit welcher jene Zeitschrift, an deren Berausgabe die vornehmffen und geiftreichsten Manner der aristofratisch , hochfirchlichen Parthei arbeiten, die wenn auch etwas unanständis gen, aber doch anspruchslofen und ehrlichen Bemerkungen diefes Stalienischen Grafen über England mittheilt, desto schneibender ist das Urtheil, welches eine andere in unferem Baterlande hochberühmte Reifes beschreibung eines Deutschen Fürsten in dieser Zeitschrift erfahren hat, wir meinen die Briefe eines Verftorbenen von dem Fürften Pudlerirgend einem verstoffenen. Jahre. Aus 187 Gemeinden sind und Muskau. Ift ein Deutscher lefer über den moralischereligiösen Leichte Erweckungen berichtet werden, in denen wir gegen 8000 Seelen sinn, welcher durch jenes Werk hindurchgeht, in gerechtem Unwilken rechnen, die sich bekehrt haben; 6126 von diesen kind beriebertist in die netbrannt und in gerechten Jorn gerathen über die unbegrenzten Kirchengemeinschaft aufgenommen worden. Möchten diese bertlichen Lobeserhebungen, welche — wie es freilich von einem Werke, das Erfolge unsere läffigen Sande ftarken; mochten die, welche bisher Gothe jum Borredner hatte, nicht anders zu erwarten ftand — 10 Dollars beitrugen, fich hinsetzen und schreiben flugs zwanzig; unter unserem vornehmen Publikum und in unseren Zeitschriften nehme und gebildete Welt an Werke folder Art noch einen anderen Maafstab als einen bloß afthetischen anlegt. Ist es eine moralische Schmach für unfere Nation, daß fie, wenn ihr größter Dichter ihr feine Liebschaften, Stadt= und Landabentheuer mit dem schönen Beichlecht, und gwar aus allerlei Rlaffen beffelben, mittheilt, feiner Botichaft wie einem Evangelium laufchen kann, und fo benn auch ben zweideutigen Abentheuern seines von ihm in das Publikum eingeführten Geistesgenossen, so ist es ein Troft, noch in irgend einem anderen Protestantischen Lande eine vornehme Welt zu finden, welche folche Dinge mit dem rechten Namen benennt, und ohne burch den Namen eines Göthe fich blenden zu laffen, auch folche Erscheinungen nach der ewigen Richtschnur des Wortes Gottes richtet.

> (Genf. Borlefungen der theologischen Schule für das Sommer-Semefter 1833.)

Herr Galland: Pastoraltheologie, nebst praktischen Uebungen.

Berr Gauffen: Spftem der biblifchen Theologie. Erfter Theil. Zweistundig.

herr Bavernick: 1) Erflärung der Pfalmen. Dreiftindig, 2) Einzelne Theile der Hebraischen Sprachlehre. Einstündig. 3) Arae

gen. Zweistündig. herr Steiger: 1) Erklärung des Evangelium Johannis. Vierstündig. 2) Griechische Syntax, zweite Balfte. Zweistindig.

Die als Zöglinge eintretenden Studirenden sind zum Besuch aller Vorlesungen verpflichtet (wo nicht ausbrücklich eine Ausnahme gestattet wird); und eben so zur Ablegung des jahrlichen Eramens, widrigenfalls feine Studienzeugnisse ausgestellt werben. Die Aufnahme geschieht nur auf beigebrachtes Maturitätszeugniß, ober nach Ablegung eines Eintrittseramens. Jur Erhaltung von Stipendien ift außerdem erforderlich, daß ber Studirende persönlich fich auf's Vortheilhafteste empfehle.

Das jahrliche Haupteramen wird zu Offern, am Schluffe ber Wintervorlefungen, abgehalten. Der Form nach ift es fchriftlich, und dauert brei Tage. Es erstreckt fich über die Borlefungen des



Mittwoch den 1. Mai.

Mittheilungen über Frankreich in Briefen an ben Berausgeber.

Griter Brief: Leben und Litteratur.

Ich hatte mir schon langer vorgenommen, Ihnen einige Bahrnehmungen und Betrachtungen über ben gegenwartigen ichulen Frankreichs, ben reichen, lebendigen Salons hervorgingen; moralijd religiofen Buftand des Katholischen Frankreichs, b. h. benen nicht die hundert Schwingen ber lufternen Phantafie, Des bes herrschenden, mitzutheilen. Das Feld ift gewiß intereffant, ausgelaffenen Bibes, ber ungemeffenen Sabelfucht, ber zugellofen wenn es auch viel Abftogendes dem Blice Darbietet; es zu Leidenschaften zu Gebote ftanden; Die fich nicht durch Intriquen fennen, ift wichtig, ware es auch nur, um fich bor ben und Komplotte am Sof und in den Bureaus ber Oppositionsfalschen Ansichten zu bewahren, die oft gestissentlich in Um- journale, an der Akademie und in den Soirées, in den Thea- lauf gesetzt werden. Ich bedaure also nur, daß meine Be- tern und zwischen den Coulissen aufzuhelfen wußten! Denn so

fenn werden. Das Ratholische Frankreich nannte ich bas herrschende, im sche Welt. Gegensat jum Protestantischen, benn man barf fich nicht ver: bergen, daß letteres wirflich gar feinen fichtbaren Ginfluß aus- mente bes Aberglaubens und Unglaubens, und haben fich nun übt, ber im Großen und Allgemeinen in Anschlag fame. Dies auch in ber letten Zeit mehr als je geschieden. Darüber barf Berhaltniß ift naturlich; nicht etwa wegen ber arithmetischen man aber nicht ben gemeinschaftlichen Boben aus bem Auge Disproportion, sondern aus tieferen Ursachen. Die Protestanten verlieren, das große Substrat frivoler Unsittlichkeit; ein frucht-werden von der Feuerkraft ihrer Mitburger, oder vielmehr ihrer Barer Boden, der bereits den Fürsten und Priestern für den Sauptstädter, mit fortgeriffen und folgen dem unruhigen Meteor Fleiß, mit bem fie ihn bearbeitet und gedungt, feine bluals ein mahrer politischer und litterarischer Kometenschweif so tige Erndte abgetragen hat, und sie eben fo dem ganzen Bolfe gut wie die übrigen Leute aus der Proving, weil fie das Princip noch abtragt, fur die freudige Bereitwilligfeit, mit ber es ihrer Gelbifftandigfeit, ihre Theologie, verloren haben. Es geht an allen Gunden bes Abels und der Beiftlichfeit theilnahm. fie ihnen hierin wie ben Juden unter den Romern. Ihre Munze nachahmte oder doch mit Riftel bewunderte und fich erzählte, trägt das Bild Safars. Seither find fie diefelbe auch dem so lange fie nicht etwa zu sehr dem eigenen Interesse quer in's ichulbig, beffen Stempel fie tragt, ber Ronigin bes Lages, ber Spiel famen. öffentlichen Meinung von Paris. Der Rede aber ging's natur: Lassen Sie mich darauf etwas eingehen, insofern es noch lich nicht besser als den Begriffen. Jene klassische Sprache, jest unmittelbar sich dem Auge darbietet. Ich meine die noch Die von Rennern an Calvin's Frangofischen Werten faft eben immer zu haufig erscheinenden Memoires aus der Beit ber Reso fehr gerühmt wird, als an seinen Lateinischen; jene rauhe, gentschaft, Louis XV. und XIV. Inwiefern bieselben acht aber volksmäßige Sprache ber Prediger in ber Bufte; jene ober erdichtet sind, thut hier wenig zur Sache; letteres ift fur begriffsreiche, gewaltige Rede ber schonungslosen Polemik; sie den Historiker der Bergangenheit fatal, für die Gegenwart aber alle mußten dem abgeschliffenen, kunklich verzierten Wesen der nur um so charafteristischer. Daß der Grund des Gemälbes, neueren Rhetorik, dem leichten, kunkelnden Style der Schön- das sich hier der Mitwelt entrollt, wahr sen, vermag auch Nies

geifter weichen, fobalb es einmal ben Mannern bes Worts, ben Theologen, gefallen hatte, mit ber Ehre bei Menschen Buhlerei zu treiben. Wie schnell wurden sie da aber nicht von dem raschen, vielgeschäftigen, immerfort sich erneuernden Schwarm ber Parifer Litteratoren überflügelt, in welche Bedeutungslofigfeit fanken fie nicht zurud, fie, die nicht aus ben mahren Bilbungsmerkungen bei weitem zu wenig umfaffend und durchdringend schwach in allen diefen Dingen der verweltlichte Protestantismus war, fo fart und erfahren war barin von jeher die Ratholi-

In Diefer unterscheiden fich, wie befannt, Die beiden Gle-

mand zu laugnen. Aber mas find es nun fur Bilber, bie man zu fiehlen. Alte Gekten tauchen auf und wohl auch wieder ihr Sofgefindel, zu schöpfen, als Neid, daß fie felbst nicht fo schwelgen konnte, sondern nur im Rleinen nachahmen barf, bis die Zeit der völligen Gleichheit wieder anbricht. Wüßten doch Die Groffen der Erde, mas ihr Beispiel bei Freunden und Fein- Frangofischen Stimmführer, bilben jene mehr im Geleise bes den wirft!

großer Berlegenheit, oder vielmehr fie maren darin, wenn man überhaupt auf diesen Punkt einginge. Nun aber loben sie ihre Sebel ber Gesellschaft. Möglichft schnell ein bedeutendes Ber-Parthet, wie jede andere Parthei thut, ganz in's Blinde hinein, mogen zusammenzuraffen, um sich dann mit allen sinnlichen Bes malen das Glud ber Borgeit in ben herrlichften Farben und quemlichfeiten zu umgeben, ift das allgemeine Biel. Denen, Die bedenfen nicht, oder beflagen's doch nicht, daß grade die Bor es erreicht haben, die Luft baran zu erhöhen, und benen, die zeit den Grund zu dem gegenwärtigen Ungluck tegte; daß die noch nicht so weit gefommen, wenigstens den imaginaren Genuß Religion, deren Umfurz sie bejammern, grade in der Fülle ihrer zu verschaffen, das besondere Ziel der Belletriften. Kraft fich auf's Innigste mit dem Lafter vermählt hatte; daß Pfaffen und Buhlerinnen fich verbunden, um in einer und berselben Zeit den Luften des Konigs zu frohnen und die Prote-

ftanten bem Schlachtschwerdte zu überliefern.

Daher machen fich auch Diefe Legitimiften weiter fein Bebenken baraus, ber menschlichen Natur in Allem zu schmeicheln, neuen politischen Journals geseiert wurde, bei Balzac über-was nicht bireft gegen bas Princip vom Ansehn bes Königs trieben sey, braucht man nicht abzumessen. Es muß schon weit und der Geistlichkeit anläuft. Die Rücktehr der Religion forbern sie als nothwendig; die Rudfehr zu Gott fällt ihnen aber mit der Rudfunft Seinrich's V. zusammen. Dag, ich will nicht fagen bas Berg, - daß nur die Sitten geandert werden muffen, bas fällt Reinem ein auch nur auszusprechen. Auf bie und überhaupt Diejenigen, die über den Rothstand bes Bol-Frangofischen Nationalfehler insbesondere wird feine tabelnde fes flagen, im Allgemeinen beswegen nicht minder in Lugus Rudficht genommen, der Gitelfeit des großen Bolfes aber nach und Ausschweifungen aller Art mit den Buftlingen bes verru-Convenienz geschmeichelt, und seine Eroberungsgier mit Aus- fensten Zeitalters wetteifern, wenigstens nachdem sie fich burch sichten gefichelt. Die Gazette de France gibt ihren Abonnen- ihr politisches Treiben oder Journalschreiben dazu hinlänglich in ten nicht minder ale die anderen Blätter, lange und forgfältige Theaterberichte, Auszüge (Analysen) von Schausvielen und Opern, oder auch von Romanen, in benen nicht nur aller Sittlichkeit, in benen auch dem Simmel und der Solle Sohn gesprochen wird.

Gegenüber biefen vereiften Geelen, die mit Mühe noch wenigstens die Wurde des Alnscheins behaupten, haben wir bekanntlich ein überkebtes Geschlecht anderer Art, das an feiner Syperfthenie zu Grunde ging, aber doch mit wehmuthigem Stolze auf seine "Bater, die Riefen," zuruchschaut, die Riesen von 1789! schütteln und irgend einen entschiedenen Geschmack hervorzurufen, Erstreckt sich aber von einem Ende zum andern berfelbe Grund ware es auch am Gräßlichen oder Gemeinen. Aehnliches tenund Boden, fo muffen wohl auch die mittleren Partheien, mit nen wir freilich in Deutschland ebenfalls. Aber überboten bat wenig Ausnahmen, darauf ftehen, und finden wir die Extremis taten so abgeschwächt, so sind wir sicher, in der Mitte des Feldes, wie in einer Libnschen Bufte, feltsame Mifgeschopfe und

Ungeheuer zu treffen.

Die Römische Raiserzeit mag wieder, auch in Bezug auf Religion und Philosophie, zur beffen Bergleichung dienen. Neue Bahlverwandtschaften. Aber biefe Frangofische Berherrlichung bes Getten entstehen und vergeben; fo bie St. Simoniften mit ihren Chebruchs ift - von einer Frau geschrieben! Und was hat Unter- und Abarten, Die Frangoniche Rirche, der Berr Chatel man fich zu verwundern, fragt der Kritifer, der dies versichert, bereits ungetreu geworben, um einem anderen Orden ein Rleid - bag ber Chebruch fo allgemein wird? Die Manner unferer

so öffentlich ausstellt, und die, welch großem Theile des Frangost unter; so die Tempelherren mit Mantel und Schwerdt, deren sichen Bolkes zur mahren Augenweide dienen! Die Sauptsumma pompose Einweihungsfeier Sie bereits durch die Schilderunift im erften Capitel bes Romerbriefes ju finden. Berlangte gen in ben Zeitungen fennen werden, so wie die Gefchichte, aber ein Deutscher Schulmann bas Genauere zu kennen, so ihre Statuten und rationalistischen Lehrsäße durch Theiner's glaube ich nicht zu übertreiben, wenn ich ihn an den Petronius Bericht in der Kathol. theol. Quartalichrift von Zubingen. Bas verweise. Und bas ift nun ein Saupttheil ber hiftorischen Stu- es mit ihren moralischen Ansichten auf fich hat, weiß ich dien jener großen, rafonnirenden Menge, und fie freut fich, nicht. Die ber St. Simoniften aber, fo fehr man ben barin daraus sowohl Saß gegen die alten Gunder, die Bourbonen und Durchgeführten Materialismus verschreit, find eigentlich nichts Anderes, als die herrschenden Unsichten und Grundfate in ein System gebracht.

Das eigentliche Mitteltreffen, bas corps de bataille ber ordentlichen Weltlebens bleibenden Schriftfteller, denen die com-Da sind denn nun auch die Anhänger der Legitimität in pacte Masse des wohlhabenden Publikums den Rücken deckt. Der Verlegenheit, oder vielmehr sie wären darin, wenn man Geld und Fleischeslust sind die Inschriften ihrer Fahnen; die gaupt auf diesen Punkt einginge. Nun aber loben sie ihre Hebel der Gesellschaft. Möglichst schnell ein bedeutendes Berschuber

Es gibt wirklich faum etwas Abschreckenberes, als das Bild, das diese Schriftsteller von dem Leben der Gesellschaft, befonbers ber höheren Klassen, und auch von ihrem eigenen, oft ohne es zu wollen, entwerfen. Wiefern z. B. das ekelerregende Gemalbe einer nächtlichen Orgie, durch welche die Stiftung eines gekommen fenn, wenn man folche Scenen auch nur als mahr bieten barf. Wer aber aus Gingelnem auf bas Gange fchlies fen kann, findet überall Bruchstude genug, die ju ahnlichen Schluffen berechtigen, und es ift bekannt, daß die Republikaner Stand gesetht haben.

Die Gesellschaft ift jett allerdings in demjenigen unbehag. lichen Buftande allgemeiner Abspannung, ter auf Unmäßigfeiten und Rafereien auch beim Individuum gu folgen pflegt, jumat wenn fieberische Soffnungen, die einzig noch Kraft verlieben, immer mehr dem ertodtenden Unblicke einer traurigen, oben Reglität Plat machen mußten. Daß felbft bie Politik fie falt läßt, ober gar lau, ift bei ben Frangosen bas ficherfte Zeichen. Daher fommen aber ebenfalls jene einzelnen Kraftversuche, fich aufzuman und diesmal. Go modte an rober Unguchtigfeit wohl nicht leicht ein Deutsches Buhnenstück bemjenigen bes berühmten Bictor Sugo gleichfommen, Deffen Berbot (fur's Theater) fo viel Larm erregte. Gin Roman, beffen Beurtheilung ich in einem angesehenen Parifer Blatte las, stellt fich neben Gothe's

wie sie felbst die Berderber ihrer Frauen werden, den ein andes schen Rirche vorgeht. rer, ebenfalls Frangofischer Schriftsteller angibt, mage ich hier nicht anzudeuten. - Der Atrocités (Graufamkeiten) hingegen scheint man zwar allmählig fatt zu werden, indeß piquiren fich doch viele Schriftsteller noch fortwährend, recht "schwarzgallicht," lebenvüberdruffig, tieffünnig und "misophilanthropisch" zu erscheinen. Daber in den Romanen, wie in der Wirflichfeit, als würdiges Ende bes Helbenlebens der Gelbstmord fehr häufig ift.

verfett, ohne Tendenz, aber mit Spuren von Ueberdruß in ihrer Unftatheit, mag in Janin ihren fonft talentvollen Bertreter haben; Diefelbe Frangofische Leichtfertigkeit, aber Bonapartisch ausgetrochnet, burch republikanischen Saß erhipt, in aut Frangofischer Profa, und nichts destoweniger versificirt in Oben,

ausgedrückt.

Bon etwas Befferem wußte ich kaum zu reben. Daß man über das Universitätswesen schreibt und höhere Schulplane macht, während das Volk sein UBC nicht kennt, und auch unter den höheren Klassen, wer sich nicht der Polytechnik widmet, wirklich nicht höher zu ftudiren gedenkt als bis zum Virgil? Oder baß man Auffate über Bogel und Schelling in Die Jour- handschriftlichen Autobiographie auf, aus ber wir hier Giniges nale rudt, und felbst ein ganges Buch von Fichte überfett, mit der Berficherung in der Borrede, man miffe mohl, daß es fast Niemand lesen werde? Oder daß ein talentvoller Belle-triff, wie Drouineau, Moral und Gottesliebe unter dem Namen des neuen, philosophischen Christenthums predigt, b. h. in hubsch geschriebenen Romanen, woraus man nur erfährt, daß er weder Protestantisch noch Katholisch denkt, aber Tugend demische Laufbahn bestimmt, aber um seiner Familie zu dienen, und Unsterblichkeit glaubt? Doch ist dies Letztere allerdings ließ er sich zur Uebernahme des von seinem Bater verwalteten noch ein Fortschrift, wenn es auch Andere grade nicht mit fortreißen wird.

Eine achtungswerthe Erscheinung, die streng Katholische Revue Européenne, murde ich hier nicht übergeben, hatte ich diesmal Beit, mich länger bei ihr aufzuhalten. Ihre Nedaction hat neulich eine Subscription eröffnet, um junge Franzosen in Deutschland ihre Studien vollenden zu laffen, damit fie dereinst auf miffenschaftlichem Felde der "guten Sache" ihre Dienste leiften konnen. And enthalt bas Blatt (neben anderen geiftreichen und der herr gu ber Erfenntniß, Die allein felig machen fann, getrefflich geschriebenen Artifeln) bereits ausgezeichnete Corresponbengen aus Berlin und Munchen, an welchem letteren Drie biographie, Die fich handschriftlich im Befite einer Geitenlinie gegenwartig feche Frangofische Junglinge studiren. Was ihnen seiner Familie befindet, folgendermaßen: in Deutschland außer den Fortschritten, dem Ginflug und allge- "Ihm zum Preise muß ich noch meinen Unsehn ber Wiffenschaft, besonders aufgefallen zu fenn scheint, waren einerseits die Spuren von alter Religiosität und Sittlichkeit, andererseits die Frechheit des Rationalismus, den fie zur Zeit der Sallischen Streitsache in Berlin beobachteten. "Ift es nicht furchtbar (fchreibt der Gine) fich zu denfen, wie jene zur Erlernung der Sprachen, indem ich fie bald Deutsch, viele Taufende der Protestantischen Prediger in Deutschland fich bald Lateinisch, bald Griechisch, bald Frangofisch, bald Englisch jett des Meineids schuldig befennen?"

Dhumacht erkennt, nicht begreifen, wie eine Deutsche Zeitschrift anderer einschlagender Schriften, insonderheit des Pribeaux,

Beit heirathen lediglich mit Bezugnahme auf die Gladeumfiande, lagen kounte, daß, wo fich jest wieder in Frankreich religiöse und erhandeln fich ein blutjunges Madden, nachdem fie erft Thatigfeit zeige, Dies innerhalb ber Ratholifchen Rirche geschehe, alle Lufte genoffen und das gehörige Kapital zusammengebracht ba die Protestantische gang tobt fen. Das Gegentheil Diefer haben, ein glanzendes Saus zu halten. Ginen zweiten Grund, Behauptung ift Jedem flar, ber weiß, was in ber Protestanti-

#### Aus dem Leben eines Juriften.

Tedes Menschenleben ist voll von Bundern der Macht, Beisheit und Barmherzigkeit Gottes. Dich und mich führt er mit Die Leichtfertigfeit, bisweilen schwach mit etwas Satyre treuen Baterhanden, alle feine Tuhrungen aber haben ben Zweck, uns zu feinem eingeborenen Sohne erft hinzuziehen ober fefter mit bemfelben zu verbinden, und erft bann, wenn wir gur Er-fennenig ber Offenbarung Gottes im Fleische gefommen und burch die Gemeinschaft mit Christo zur Kindschaft bei Gott gelangt find, glauben wir mit unerschütterlicher Festigkeit, daß Boltolieder und Gaffenhauer, ift mit bem Namen Beranger alle Saare auf unferem Saupte gegahlt und bie Wege unferes Gottes mit uns lauter Cegen find. Dann erft haben wir das rechte Licht über unser vergangenes Leben, daß wir darin die Fußstapfen des Herrn mit voller Gewißheit auch in solchen Dingen erkennen, die vorher uns zufällig und unbedeutend schienen.

Diese Gedanken drängten sich uns bei bem Lefen einer

mittheilen wollen.

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte zu Raumburg an der Saale der Stiftsamtmann Gottlieb August Megdorf, geb. 1728 geft. 1799, ein ernfter und tudtiger Mann, der fein Umt mit großer Rechtschaffenheit und Geschickschicklichkeit verwaltete. Er hatte sich ursprünglich für die aka-Stiftsamts Naumburg bewegen, bas er im Jahre 1765 antrat. Außer der Jurisprudenz beschäftigte ihn auch die Mathematik, wodurch er mit Bofe in Wittenberg, Guler in Berlin und Raftner in Göttingen in Befanntschaft fam. Er wurde Mitarbeiter an den Leipziger Actis Eruditorum, in denen sich mehrere Abhandlungen von ihm finden (j. B. Tractatio catoptricodioptrica 1749. Theoria orbitae lunaris 1757), die von bedeutenden Kenntniffen und Nachdenfen zeugen. Wie ihn aber führt und zu sich gezogen habe, das erzählt er in seiner Auto-

"Ihm zum Preise muß ich noch hinzuseten, wie er mich auf mancherlei Beise zu sich gezogen habe. Schon von meinen ersten Jahren an war ich jum fleißigen Bibellesen angehalten worden, und dies that ich auch viel lieber als das Lernen im Katechismus und anderen dergleichen Büchern. Ja, ich brauchte las. Denn in allen biesen Sprachen hatte mir mein Bater Die Doch so sehr auch diese Bemühungen eines besseren Katho: Bibel gefauft. Dieses machte mich nicht nur mit ihrem Inlicismus bem Unglauben gegenüber zu achten find, fo fann man halte befannter, ale Mancher von meines gleichen, fondern auch boch, wenn man fie gegen den letteren abmift und fo ihre völlige begierig, mich in dem Zusammenhange derselben durch Lefung

cher bamals ben 13. Mai fiel, hatte fich bie Rrantheit gebro- mein Bater gab, fing ich zwar nur in ber Abficht zu lefen an, chen, und mir einige Stunden Schlaf verschaffet. Mus Diefem Die Schluffehler aufzusuchen, Die er meiner Meinung nach bebitten wurden. Dieses that ich benn mit ganzem Ernfte, und behalten follte, so daß ich endlich ziemlich gleichgultig gegen Gott jemehr ich von dem Stolze entfernt bin, mein nachheriges Glud wurde, und nur wenig an ihn dachte. meinem eigenen Berdienfte und etwanigen naturlichen Ginfichten juguschreiben, je mehr halte ich mich versichert, daß ich bem gang ungegrundeten Borwande, als ob er die ausgeschries damals nicht unerhört geblieben, vielmehr dieses der Anfang benen feindlichen Contributionen zurückgehalten hätte, nicht nur zu meiner nachherigen Leitung und Führung gewesen sein. In um 200 Thaler bestraft, sondern auch gefangen nach Zeig abzwischen hatten doch meine Universitätssahre") einen Nebel dar geführt. Die Sorge, die wir darüber hatten, wurde noch über gezogen. Die Philosophie, selbst die beste, ist überaus dadurch vermehrt, daß während seiner Abwesenheit sein beträchte geschieft, einem Anfanger unvermerft bas Borurtheil beigubrin- licher Getreidevorrath wegfouragirt wurde. Diese und noch gen, daß man vermittelst derselben Alles begreifen könne, folge verschiedene andere unangenehme Ereignisse, deren Ausgang man lich alles Unbegreifliche falsch sehr musse. Wie viele Unbes gar nicht übersehen konnte, hatten mich schon genugsam nies greiflichkeiten fanden sich aber in der Libel? Diese wurde bergeschlagen, als ich am 23. März besagten Jahres Abends Daber ale ein Buch, Deffen Werth ober Unwerth noch unent: Die Nachricht erhielt, bag mein Bater bei Damaliger noch falschieden sen, bei Seite gelegt, und ich fam, ohne es selbst ter Witterung in eine ungeheizte Stube auf das Schloß zu wissen, als ein Deist von der Akademie zuruck. Mein Ba- Zeit ohne Licht und Bette bei Wasser und Brodt gebracht Celsum zu lesen.

Birfung, weil ich die Schwäche feiner meiften Grunde überfah ober boch zu übersehen mir einbildete, baraus aber ben nachricht eber gedenken als befchreiben. Wir waren bergeftalt Schluß machte, daß man teine befferen haben muffe, weil man betaubt, daß wir ganglich unfahig waren, das geringfte Mitfie sonft angeführt haben wurde. Freilich hatte ich bebenten follen, daß die Schuld nicht eben schlechterdings in der Sache liegen muffe, sondern wenigstens eben so gut an ihrem Bertheibiger liegen fonne. Allein man benkt nun fo, wenn man nen versammelt hatten, um zu versuchen, ob von letteren einijung ift. Weit beffere Gelegenheit gaben mir Lucian's Ga- ger Rath ober Sulfe zu erlangen fenn mochte. Allein Die und Ungereimte berselben zu erkennen, aber sein Scharffinn zu lassen, wie sie ginge; waren boch Andere auch nicht um-reichte gleichwohl nicht zu, die Wahrheit zu entdecken. Seine gekommen. Mit diesem Eroste ging ich ganz sachte nach Hause. Bernunft fiel vielmehr auf ben entgegengesetzten Fehler, über fam es alfo, daß die Bernunft ber fo weisen Griechen und wehren: Romer bas nicht zu entbecken vermochte, was Moses schon sech: gehnhundert Jahre vorher fein Bolf gelehrt hatte, wenn feine

gu unterrichten. Im Jahre 1742 am 9. Mai verfiel ich in Erkenntniß eine bloße Erfindung menschlicher Bernunft war? eine Kranfheit, bei ber ich weder Tag noch Nacht Ruhe In Diesen Gedanken wurde ich noch mehr burch Skelton's hatte. — In Der Nacht vor bem ersten Pfingstfeiertage, wel offenbarte Deisterei bestärft. Dieses Buch, welches mir wurde ich durch Mufif mit Trompeten und Paufen erweckt, gangen haben mochte. Allein ich ward gar balb überführt, baß welche früh um drei Uhr vom Thurme sich hören ließen. Die es eine weit mannlichere Philosophie gab, als der Wortfram, ses erinnerte mich an das Pfingstfest, und wie Gott an demsels den ich auf Universitäten gelernt hatte. Auch Leibnigen's bigen ben heiligen Beift über Die Apostel ausgegoffen, auch ver- Theodicee überzeugte mich bavon. Gleichwohl blieb ich immer fprochen habe, folchen benenjenigen zu geben, die ihn barum noch fehr fchwantend, ob ich bie Offenbarung verwerfen, ober

Allein am 22. Februar 1760 wurde mein Bater unter ter, ber dieses bald merfte, gab mir ben Origenem contra worden und zu befürchten sen, er, ale ein zwei und fiebzigiahriger Greis, werde darüber sein Leben einbugen. Da diefes in aller Allein bieses Buch that bei mir grade die entgegengesetzte Betrachtung ben Ruin seiner ganzen Familie nach fich gezogen haben wurde, so läßt sich unfer Schrecken über Diefe tel auszusinnen. Ich ging zwar, auf Geheiß meiner Mutter, bie sich gar nicht fassen konnte, auf's Rathhaus, wo fich ber Rath mit einigen Deputirten der Stiftsstände unter Lichtbrentyren, über die Theologie ber Seiben nachzudenken. Diefer Untwort war, daß fich wider feindliche Gewalt tein Mittel scharfbenkende Schriftsteller war gwar vermogend, bas Gitle brauchen ließe, sondern bas Beste mare, Die Sache geben Alls ich aber unterweges gegen den gestirnten Simmel auf-Die Gottheit, ihre Macht und Vorsehung selbst zu spotten. Wie fahe, konnte ich mich in meinem Bergen ber Worte nicht er-

> herr Jefu, burch beffen Rraft alles biefes geschaffen worden senn soll, und der bu gesagt haft, daß ohne deines Baters Willen fein haar von unserem Saupte auf die Erde fallen foll, bift du ber Gohn Gottes, fo bringe mir meinen Bater gefund und wohlbehalten gurud. Dies foll mir ein Zeichen fenn, ob deine Religion die wahre sen oder nicht."

> > (Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Er bezog Michaelis 1745, faum 17 gahr alt, die Univerfitat Jena, mo er bei bem nachberigen Abt Schubert Logif und Metaphifit borte, Naturrecht aber bei Darjes, ber ibn aber nicht befriedigte. Später ging er auch nach Leipzig.



Berlin 1833

Sonnabend den 4. Mai.

Die Lehre der altesten driftlichen Rirche vom Tode streitet. Wenn uns nämlich nicht Alles täuscht, so entbehrt die Jesu mit Beziehung auf die Schrift:

Die Lehre der Kirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jahrhunderten u. f. w., bargeffellt von R. Bahr, Evangelischem Pfarrer zu Gichftetten im Babischen Oberlande. (Sulzbach bei Geidel, 1832. VIII und 184 G. 8.)

. Die Polemik mit einem unserer Brüder, zu der sich die Ev. R. 3. wieder einmal genöthigt fieht, geht auch dieses Mal nur aus dieser moralischen Nöthigung hervor. Doch haben wir in gegenwärtigem Falle auch die Hoffnung, daß der Berfaffer selbst mit seinen Freunden davon überzeugt sehn, uns Gerechtigfeit widerfahren laffen, und nicht, wie sonst wohl geschah, verkennen wird, daß Angriffe auf eine Grundlehre unseres Evangelischen Rirchenglaubens Vertheidigungen von Seiten derer hervorrufen muffen, die nicht nur bem Scheine nach, fondern von Bergen

dem symbolischen Lehrbegriffe zugethan sind.

Der Zweck vorliegender Schrift wird von dem Berf. felbst dahin angegeben: 1) zu zeigen, mas die alte Rirche vom Tode Seju gelehrt habe, und 2) darzuthun, bag fie nicht die Lehre fur eigene, noch fur fremde Gunde, Joh. 3, 16. (1 Joh. 4, 9.), von einer Genugthuung für unsere Gunden und folglich an Rom. 5, 8. 8, 32." unferer Statt (satisfactio vicaria) vorgetragen ober auch nur gekannt habe. In einer zweiten Schrift will bann ber Berf. Die Lehre ber Bibel felbst barftellen, und zwar in berfelben boppelten Absicht. Ginftweilen begnügt er sich, Thefen darüber auf: guffellen, mit benen er bann bie Lehre ber Bater zufammenhalt. Fur bies Berfahren muffen wir ihm banfen, ba es uns wichtig ift, seine eigene Unficht zu kennen; eben fo danken wir ihm für Die Darstellung der Kirchenlehre, S. 4 und 5., denn sie ift richtiger als sie sonst von ihren Gegnern gegeben zu werben pflegt. Wir halten uns also bei ber letteren nicht auf, sondern beginnen gleich mit den eigenen Lehrfanen des Berf., nicht um fle ausführlich zu prufen, denn hiefur ift billiger Weise erft feine andere Schrift abzumarten, sondern um in ihnen basjenige zu unterscheiden, was wir zugeben und was wir laugnen; was nicht nur mit bem Lehrbegriff ber Rirche verträglich, fonbern fogar mufite, wenn bie Apostel fie fur eine irrige Borftellung gehalten darin enthalten ift, und was nicht nur damit keineswegs noth-

Lehre des Verf. der gehörigen Klarheit, des innern, nothwendigen Zusammenhangs; und wenn ihm auch die objektive Darstellung der kirchlichen Lehre gelungen ift, fo enthalten doch diefe Sate schon deutliche Spuren, daß er subjeftiv nie in Diefelbe eingedrungen war, wie denn auch das Buch selbst Beweise über Beweise von Mißverständnissen durch die stets wiederkehrenden Mißgriffe in der Argumentation darbietet. Wir wunschten aber vor Allem und von gangem Bergen, daß dem Berf. felbst und allen unseren Lesern recht innerlich flar werde, wie alles Große, Erhebende, Troftreiche, Tiefchriftliche, was vom Kreuzestode unfers theuern Seren und Scilandes gedacht und gefagt werden mag, in dem Bekenntniß unferer Evangelischen Rirchen beschloffen liegt, so daß Jeder, der es sich zu eigen gemacht, alles darin finden kann, was irgend einem Chriftenbergen beiliges Bedürfniß ift.

## Sate des Berfaffers (S. 10 f.):

1. "Der Tod Jesu ift nicht Aft und Offenbarung ber ftrafenden Gerechtigfeit, fondern ber größten Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das Leiden Jesu ift weder Strafe

Antwort: Sier bedt fich gleich anfangs ber Grund ber gangen Polemif auf, bas doppelte Migverständniß ber Kirchenlehre und der heiligen Schrift. Was erstere betrifft, verwerfen wir das "nicht - fondern" von vorne herein. Warum foll der Tod Jefu nicht Beides zugleich fenn konnen: Offenbarung bes Bornes Gottes gegen die Gunde in den Gundern, und Offenbarung feiner Liebe, die den Gunder aus der Gunde retten will; Befriedigung für die Gerechtigkeit und Mittel für die Gnade Gottes —? Was die Schrift betrifft, wird de. Lefer selbst bemerken, daß für die Worte: "noch für fremde Sünde," aus ihr kein Beweis mag beigebracht werden, und doch war bekanntlich die Borstellung von stellvertrefenden Leiben zur apostolischen Zeit weder ben Juden noch ben Seiben fremd, daher man wohl eine Buruckweifung berfelben erwarten hatten. Es ift aber auch noch zu bemerken, daß die angeführten wendig zusammenhangt, sondern, genau betrachtet, felbst wider- Stellen ben erften Sat des Berf. nur einseitig bestätigen, namlich

fo wie wir felbft ihn annehmen: Daß Gott bie Belt, une, bie lich verfiegelt murde? Grade bas, bag berfenige, ber fur feine wir noch Gunder und feine Feinde waren, alfo liebte, bag er Person der ewige Gegenstand der ewigen Baterliebe, bes innigfeinen Sohn fandte und für uns in den Tod aab und nicht verichonete, bamit wir durch ben Glauben an ihn gerettet wurden Die Wirkungen bes Borns, ben Fluch und Tob, auf fich nahm, und lebten. Dies zeigt ja aber grade auch, wie fehr wir felbft bamit Gottes Gerechtigkeit an ihm offenbar und Die Gunde im dem Tode verfallen waren, und wie unverletlich Gottes Richter: fpruch, wie heilig fein Born ift, ba er felbst ben eigenen Gohn, um uns durch ihn zu retten, nicht schonte, sondern dem Tode überlieferte. Oder wurde Chriffus nicht deshalb in seinem Blute zum Gnadenstuhle gemacht, damit Gott feine Gerechtigfeit zeige, damit Gott zugleich gerecht sey und rechtfertige ben Glänbigen? Rom. 3, 25. 26. \*)

2. "Der Tod Jesu ift ein Opfertod und als folcher bas Mittel der Berfohnung mit Gott, b. h. es wurde durch benselben, nach bem ewigen Rathschluß ber unbegreiflichen Liebe Goties, der Welt die Möglichkeit erworben, mit Gott wieder vereinigt zu werden. Röm. 5, 10. Als Opfer war Chriftus nicht Gegenstand des gottlichen Bornes, fondern im Gegentheil Gott der Bater verlassen hatte? als er ausrief (Pf. 40, 13.): angenehm und wohlgefällig. Eph. 5, 2. Es ist unmöglich, daß ... Es hat mich umgeben Leiden obne Babl:

er Beides zugleich kann gewesen senn." -

Bemerkungen: Den ersten Sat nehmen wir unbedingt an, ja noch viel frenger, als der Berf. es kann. Chriffi Opfertod erwarb der Belt die Möglichkeit, mit Gott vereinigt zu werden, insofern er durch die Aussöhnung der Gunde, die Befriedigung der gottlichen Gerechtigfeit, ein objektives, wesenhaftes Sinderniß ihrer Bereinigung mit Gott, den Fluch und Jorn, überwand, nicht nur insofern er ihr die Rraft und ben guten Willen verschaffte, fich wieder Gott zu nahern. Des Berfaffers Ideen von Opfer find une völlig unklar geblieben; ihm zufolge ift aber auch wirklich ber Opfertod nicht bloß nicht zu begreifen, fondern nicht einmal näher zu bestimmen. Wenigstens wird im gangen Buche, fo oft die Bater Davon reben, tein Berfuch gemacht, diefen Gedanken zu durchdringen, ja nur zu zeigen, daß der Begriff eines Opfertodes die kirchliche Lehre ausschließe, was doch, so seltsam es klingt, die Meinung des Verf. fenn muß. Vielleicht denkt er aber, es verstehe sich von selbst, daß bei einer gottesdienstlichen Sandlung, wie die Opfer, Gott nicht als Richter, nicht als strafend, noch als beleidigte Majestät, erscheinen konne, daß also Opfer und Stellvertretung fich ausfchließen. War benn aber Gott nicht grade im Alttesiamentlichen Kultus als König, Herr und Nichter gegenwärtig, als der Heilige in Frael, als strafend und vergebend? Und folglich cben so und noch viel mehr im Opfer bes Neuen Bundes? -Die positive Salfte des anderen Sates nehmen wir ebenfalls an: Chriffus war als Opfer Gott angenehm; ja wir meinen, bie apostolischen Worte noch genauer zu fassen, wenn wir fagen: Chrifti Opferleiben mar Gott wohlgefällig, grade wie der Duft des Opfers, das verbrannt wurde. \*\*) Nicht bloß der Gehorsam, den Christus hierin bewies, sondern die Thatsache selbst gefiel bem Herrn. Warum, als weil er ein folches Opfer zur Bugung ber Gunde begehrte, weil nur fo ber Born des Beiligsten gestillt, nur fo die Rulle der Miffethat ends

ften Bohlgefallens, und im Befit ber unendlichen Seligfeit mar, Fleische (in ber menschlichen Natur) verdammt wurde; - ein Gegenstand bes Bornes fur uns, ein Gegenstand ber Baterliebe für sich; — grade das machte ihn Gott auch als Opfer angenehm. - Bas foll nun alfo bas Ariom: "Es ift unmöglich?" 2c. Ift benn nicht auch ber natürliche Mensch für Gott ein Gegenstand des Zornes und bes Erbarmens zugleich? Gind nicht alle Gläubigen zumal arme Cunder und verherrlichte Seilige? Sind wir nicht ohne Unterschied Gott nur in Chrifto Jesu theuer und angenehm? Warum foll benn nicht auch umgekehrt Chriftus in fich felbst Gott lieb gewesen fenn, an unferer Statt aber ein leidender Gegenstand des Zornes? Oder litt er nicht unter diesem Borne über unfere Gunde, als ihn - ihn -

"Es hat mich umgeben Leiden ohne Zahl; Es haben mich meine Sunden ergriffen, daß ich nicht feben kann; Ihrer ift mehr, benn Saare auf meinem Saupt, Und mein Herz hat mich verlassen" —?

Oder war nicht das grade Gott angenehm, daß er fo, als Gegenstand des unendlichen Jornes, nicht von ihm ließ; daß er, was nur er konnte, den Relch bis auf die Sefen trant, Die Schulden bis auf den letten Denar bezahlte, und in den furchtbarften Leiden die ewige Erlöfung fand, turz daß er die Strafe aushielt, und den Born überwand? -

Dies diene denn auch als Entgegnung auf den irrigen Beifat in der dritten Thefe, ja auch in der vierten. In letterer

heißt es nämlich:

"Der Tod Christi ift also fein Strafleiben, sondern im Gegentheil ein Gieges : und Ueberwindungsleiben."

Dies also ist wieder so willführlich als eins ber vorigen. Menn die Schrift eine Ueberwindung Satans durch Christi Tod lehrt, soll sie läugnen, daß letterer ein Strafleiden mar. Was ware es denn aber für den Seiligen Gottes, ben Seren der Berrlichfeit, als eine mahre Plage, ein unverdientes Strafleiden gewesen, daß er sich perfonlich bis zum Kampfe mit bem Berworfensten erniedrigen mußte, um uns ihm zu entreißen? Ich begreife wirklich die entgegengesetzte Theorie nicht, wenn sie nicht auf unbewußten manichäischen Borftellungen von Gatan. als einem unabhängigen Principe, beruht. Gottes Gohn hatte nicht mit Satan zu rechten, nicht mit ihm als einer felb ftftanbigen Majestat zu kampfen. Ift und bleibt Ga an auch in Bezug auf uns fundige Menfchen ber "Gerechie" (Jef. 49, 24.), ba wir mit Recht "feine Gefangenen find" (baf.), so ift er's boch eben nur, weil Gottes Gerechtigkeit ihm uns überliefert, weil sie dies Rocht festgestellt, ohne daß er deshalb Gott gegenüber bas geringste, aus ihm felbst emanirende Recht aufzuweisen hatte, ohne daß Gott sich herablaffen mußte, mit feinem Stlaven in Unterhandlung zu treten, fobalb es ihm gefiele, uns wieder zu befreien, ohne daß Gott anders mit ihm gu habern brauchte, als im Jorne. \*) Gott ift nicht gebunden durch

<sup>\*)</sup> Es bedarf faum der Berficherung, dag wir diefe Stelle nicht dem Borurtheile zu Liebe, fondern um des Sprachgebrauchs willen, aus eregetischer Ueberzeugung fo faffen.

<sup>••)</sup> Denn daß Chriftus im eigentlichen Sinne als Opfer flarb, folglich auch bier (Epb. 5, 2.) diese Ausdrücke so zu nehmen find, nicht tropifch, wie Phil. 4, 18., brauchen wir unferem Berf. nicht gu fagen.

<sup>\*)</sup> Ebendaf. B. 25 f. Es ift daffelbe Berbaltnig, wie wenn Gott das ungetreue Ifrael in die Band heidnischer Fürsten gab. Diefe waren alsbann die gerechten Strafruthen des Bolkes, fo lange es Gott gefiel. Rehrte aber Gottes Mitleib, fo erlofte er fein Bolt, ohne fie zu befragen, und gerbrach die Ruthe nach Boblgefallen.

irgend eines seiner Geschöpfe, am wenigsten durch die Berwor- 1gen ber Liebe, die er für uns hatte entspricht, und daß fenen. Wenn er alfo zu unserer Erlösung einen Rochtsweg einschlug, so geschah es um seiner selbst willen. Richt dem Teufel, sondern der gottlichen Gerechtigkeit, die uns in die Macht des Teufels gegeben, mußte Chriftus Genuge thun; und fo mar fein Leiden eben dadurch, daß es ben Born Gottes befriedigte und ten Fluch vertilgte, turz eben baburch, daß es Strafleiben war, ein Gieg über Gatan, beffen gange Gewalt über uns nur auf dem gorn und Fluch Gottes über uns beruhte. Ober was hatte wohl ber vom Gatan ju furchten, bem Gott gewogen ift? Rom. 8, 38 f. .

hier enden wir unfere Bemerfungen über bie Lehrfate bes Berf., da die folgenden in Bezug auf den Gegenstand des Buches und unierer Anzeige nicht jo unmittelbar wichtig find,

als die drei vorigen Punkte (1. 2. 4.).

Che wir aber zur Behandlung der Bater schreiten, recapi= tuliren wir, da sich die Hauptstellen grade auf sie beziehen, folgende brei Lehrfage in unferem Ginne :

1) Gottes freie Gunderliebe bestimmte und fandte ben Gohn zu unserer Erlösung, da wir noch Gunder, Jeinde Gottes,

Kinder bes Fluchs waren;

2) diese Erlösung fonnte aber nur darin bestehen, daß er den gerechten Fluch Gottes auf sich nahm, für unsere Gunden fich felbst zum Opfer brachte, babei aber, obgleich mit unferer Strafe beladen, für fich selbst Gott wohlgefällig blieb, bewirfte;

3) badurch hatte Chriftus bie Schulden bezahlt, um beren willen wir gefangen waren; sein (Opfer=) Blut war

und die Macht Satans gebrochen.

Die Bater, die wir indeß prufen wollen, find ausschließend die der ersten nachapostolischen Zeit. Mur ihre Stimme ift für Die Glaubenblehre von Gewicht. Auch laffen nur fie fich fo einfach behandeln, daß auch der Ungelehrte der Untersuchung folgen, und baran wirkliches Intereffe finden fann. Wir beginnen, wie der Berf., mit

#### 1. Clemens von Rom.

ableitet. Richts desto weniger ift bas Wert unserer Erlöfung ein Werk Chrifti, der "von Gott erwählt worden war, und wir in ihm" (I. §. 57.). "Er (Chriftus, Gott und Richter ber Lebendigen und ber Tobten) hatte Mitleiden mit uns und rettete uns aus Barmherzigfeit, da er in uns große Verirrung und Berderben fah, und feine andere Soffnung der Errettung als von ihm aus" (II. S. 1.). "Wegen der Liebe, die er zu uns hatte, gab Chriftus, unfer Serr, fein Blut fur uns, nach bem Willen Gottes, und fein Fleisch fur unfer Fleisch, und feine Seele für unfere Seelen" (I. §. 49.). "Um unfertwillen unterzog \*) er fich ben Leiben" (II. S. 1.). Bergleichen wir diese beiden letten Stellen unter einander, fo ift taum etwas flarer als baß: Um unsertwillen (evsna fucor) so ziemlich genau dem: We-

bagegen "fur une," "fur unfer Fleifch," "fur unfere Geelen" nicht heißt: une und unferem Fleische ju Liebe, mas es auch in Diefer Stelle nicht beißen fann. Denn "fur uns geben" bedeutet eben nichts Underes als: als Raufpreis fur uns geben, geben, um und hingegebene zu erwerben, \*) was naturlich gar nicht verschieden ift von: an unserer Statt geben; benn wenn ich Gins für's Undere gebe, gebe ich es dem Berfäufer an beffen Statt. Hebrigens wollen wir nicht an den Ausbruden fleben. Die Wiederholung und scharfe Entgegensetzung macht die lette Stelle vorzüglich bedeutsam. — Clemens spricht ausdrücklich von typischen Sandlungen im 21. T., burch bie verfundigt worden fen, "es wurde ein Loskauf durch das Blut des herrn ftatt finden" (I. §. 12.). Es fragt fich also bloß, wem Christus sein Blut — (sein Opferblut, f. S. 14 f.) — als Lose: geld für une dargeboten; ob er fich Gott ober einem Underen geopfert, ob Gott fein Blut als Lofepreis werthgeschäft habe, oder der Satan. hier glaube ich fur den Schuler der Apostel einstehen zu können; wir besitzen aber auch eine Stelle, die völlig die richtige Antwort ertheilt, wenn man sie nur richtig interpretirt, d. h. fo, wie sie aus außeren Grunden verftanden werben muß. Wir übersetten: "Laßt uns schauen auf bas Blut Christi, und feben, wie kostbar Gott fein Blut ift, welches (3, 70), um unferer Errettung willen vergoffen, ber ganzen Welt Die Gnade der Bekehrung anbot" (I. S. 7.). Diese Worte namobgleich fterbend, dennoch lebendig, und fo die Berfohnung lich scheinen und, mit Beziehung auf 1 Betri 1, 18, 19, geschrieben zu fenn (eben fo wie g. 2. und g. 38. mit Bezug auf 1 Petr. 5, 5.). Dann heißt bas Blut Chrifti, wie bei Petrus, toftbar in Bezug auf den Loskauf (von dem oben die Rede mar); zugleich unfer (juribifches) Lofegelb; und bamit war es wird bargefiellt als ein Gott foffbares Lofegelb, bamit wir benn auch ber Ausgang aus ber Gefangenschaft eröffnet baraus febließen, wie koftbar bie Gabe ber Befehrung fen, bie nur durch ein folches Lojegeld erfauft werden fonnte. Erwägen wir auch dies gebührend, daß die Bekehrung eine Gnade ift, wie Clemens dies von ihr (wie von allem Guten, namentlich auch von der Berufung, der Nechtfertigung und allen Theilen ber Seiligung) fagt, \*\*) fo wird unfere Auffassung feiner Borte bedeutend bestätigt. Richt barum heift Christi Blut Gott angenehm, weil es Gott ben Dienst erwies, uns von feinem Feinde loszukaufen, und so (im Ramen des überwundenen Keindes?) uns die Gnade der Bergensveranderung anbot, \*\*\*) fondern Gott Bon diesem apostolischen Bater ift es zuerft gewiß, daß er betrachtete es als fo koftbar, daß er es als unser Losegeld andas Seil von Gottes Erbarmen mit den verlorenen Gundern nahm, wodurch wir auch die Gnade der Umfehr zu ihm erhalten haben.

> Go hat uns benn Chriffus von bem Berberben gerettet (I. §. 36., II. §. 2.). Diejenigen, die in ihm erwählt find (f. oben), find die Geliebten Gottes und werden burch ihn der Befehrung theilhaft (I. §. 7. 50. 36.). Er ruft fie aus bem Nichts zum

\*) Bie der Berf. S. 65. felbst richtig erflart.
\*\*) Ich verweise hiefur auf meinen Auffat in den Mélanges de

Theologie, erftes Beft, S. 25 f., 30 f.

bern ift ein Lieblingsausd uch ber Bater, um die Größe bes Leidens anzudeuten (Cf. Polyc. §. 1. u. f. w ), oder auch die Beschwerlich- Riniviten batten, ale fie fich zu Gott bekehrten, ibn mit fich ausfeit und Niedrigkeit des Erlösungswerkes (Barnab., c. 5.)

<sup>\*\*\*)</sup> Bir find entfernt davon, dem Berf. diese Unficht beigulegen, aber fie scheint uns aus bem gu folgen, mas er fagt: "Dag nicht ber Jorn und die ftrafende Gerechtigkeit Gottes die Bergiefung diefes Opferblutes forderte, ffimmt mit dem riacov ro Seg gut überein" (G. 16). - Daß Clemens die Lehre von einem Borne Gottes fannte, geht auch baraus bervor, baf er unmittelbar \*) Eine Rudficht auf Gehorsam enthalt Exeuzever nicht, son- Darauf, indem er schildert, wie die durch Christi Blut und angebotene Bekehrung Gott angenehm fen, fich des Ausdrucks bedient, die geföhnt (έξιλάσαντο τον Θεόν).

Dasenn und belebt, was todt war (II. S. 1.). Gott aber nummt Baters Dimission gestellet hatte. Allein, wer hatte benn alle uns liebevoll an (I. §. 49.), und vergibt uns aus Liebe auch unfere fortwährenden Gunden, wenn wir nur uns bemuhen, in feinen Geboten zu wandeln und so als diejenigen erscheinen, die von ihm durch Jesum Christum erwählt worden (I. §. 50.).

287

Wir sehen nichts in allem bem, mas der orthodoxen Lehre auch nur von fern widerspräche, sondern gegentheils lauter Behauptungen, die nur in ihr ihren Zusammenbang haben, nur von ihr aus verstanden und vereinigt werden konnen. Wenn Clemens aber (I. S. 16.) Die Stelle Jef. 53, 15. mit den Worten daß er es noch beffer, ale ich felbft, mit mir gemacht hat. Ich ber Griechischen Uchersetung anführt, fo fann man boch baraus habe auch feit ber Beit wieder fleifig bie Bibel mehr ale eine nicht mit bem Berf. ichließen (G. 14), "daß Clemens das mal durch, und baneben noch viele andere ju beren Glaubwur-Leiden Chrifft nicht als ein Strafleiden anfah." Drudte Die Digfeit und Erlauterung gehörige Schriften gelesen und bin Uebersetung auch etwas vollig Berschiedenes aus, fo bewiese Dadurch immer mehr in bem Glauben befraftigt bas nur, bag Clemens ben richtigen Ginn biefer Stelle nicht worden, bag Chriftus ber Berr fen, ber unfere Go fannte, aber nicht, daß er das Dogma verwarf. Run fagt aber rechtigkeit ift, und daß er ber einzige Mittler zwie mens fie anführt, etwas, bas die Satisfaftionslehre gradezu ich auch bereinft Onade vor Gott ju finden hoffe. Man wird ausdrückt. Ich erlaube mir, fie gang aus ber LXX. herzuseten:

"Er aber murde verwundet um unferer Gunden willen, Und ift elend geworden um unferer Miffethaten willen; Eine Zucht unferes Friedens (fam) auf ihn, Durch feine Beule wurden wir geheilt."

Wer im ersten Jahrhunderte, als man noch nicht philosophirte und interpretirte, um dem Ginn der Schrift zu entflieben, ließ, und in folder funf Jahre Darauf verftorben ift. Der herr in biefen Borten nicht ein ftellvertretendes Leiden ausgedrudt laffe ihn jest in gedoppelter Geligfeit benjenigen feben, an ben gefunden hatte, ware wohl blind gewesen. \*) Wir behaupten aber auch, daß grade die von Clemens angeführte Zeile nichts Beringeres bedeute als:

"Gine Budytigungsftrafe, die und Frieden verschaffen folle,

(fam) über ihn."

(Fortsetzung folgt.)

## Mus bem Leben eines Juriften.

(Schluß.)

"Man fann leicht benfen, daß bei vorgebachten Umftanden vor menschlichen Augen feine Soffnung gur Rettung, geschweige denn zu einer baldigen vorhanden war. Defto mehr mußten wir erstaunen, als Tages darauf, den 24. Marz, mein Bater gang unerwartet gefund und wohlbehalten zurudkam. Er war freilich nicht wie Petrus burch einen Engel aus bem Gefangniffe geführt worden, fonbern ber Preufische General v. Ban-Demer hatte - - -, \*\*) worauf der General, daß erh interagngen worden fen, erfannt, und sogleich die Ordre zu meines

\*) Dem ungelehrten Lefer wird es als eine nicht unbedeutende Auctorität gelten, d f auch Dr. Gefenius in Jef. 53, 4. 5. eine Satisfaftionslehre im ftrengften Ginne findet.

diese zufälligen Umstände so unerwartet zusammengefügt, um einen erbitterten feindlichen General zu eclairciren und zu befänftigen, hatte es nicht der Herr gethan? Auf biesen habe ich auch daher von folder Zeit an mein ganges Bertrauen gefett und, wie man aus dem Borhergehenden feben wird, nicht vergeblich. Er hat mich fast allezeit erhöret, wenn ich im Namen Jesu zu ihm gebetet habe, und wo er es nicht gethan hat, da habe ich in der Folge sehr wohl erfannt. Die Stelle, auch fo wie die LXX. fie übersetten und wie Cle- ichen Gott und ben Menfchen fen, in welchem Bertrauen Dieses noch deutlicher und vollständiger in einer Abhandlung finden, Die ich im Jahre 1777 zu Bertheibigung ber Offenbarung wider etliche Ginwurfe ber Bernunft zum Beften eines Freundes geschrieben und ihm in Abschrift zugestellet habe, welder ein Deift, wie ich vormals, war, burch biefe Schrift aber sich, so viel ich weiß, wieder zur chriftlichen Religion bewegen er zu glauben badurch bewogen worden."

Diese "Bertheidigung ber Offenbarung wiber etliche Ginwurfe der Bernunft," ift nach Mefidorf's Tode im Jahre 1800 gu Leipzig bei Chrift. Gottlob Silfcher im Drud erschienen und werth, gelesen zu werden, obschon man es ihr ansieht, daß sie ursprünglich nicht für den Druck geschrieben ift.

Wir heben nur ein Paar Gate aus.

"Solche — einmal eingesogene — Borurtheile hindern ums, die Bibel nunmehro, da unser Berftand wachft, noch einmal ju lesen, oder höchstens thun wir es nur flüchtig und wohl gar in der Absicht, etwas darin aufzutreiben, das wir mit unferem Berftande widerlegen konnten. Wenigstens verlangen wir von ihr, bag fie uns, wie ehebem bas Manna, jeglichen Befchmad gewähren foll, ber gu unferem angenommenen Spfteme paft. Thut sie es nicht, so muß sie entweder erdichtet senn, oder sich nach dem Maage unferes Spftems dehnen - und furgen laffen, weil ja fonft der neue Simmel und Erde, fo fich ein Jeder in feinem Ropfe felbst erschaffet, nicht neben ihr besteben fonnte. Indem man nun foldhergeftalt gegen alle Beweisgrunde die Ohren verstopfet, so wird man nicht gewahr, daß der Begenbeweis, den man führen wollte, auf Bernunftschluffe, Die felbst auf ungewisse ober gang falsche Gate gebaut find, wie wir hiernach seben werden, sich grunde, ba doch die Wirklichfeit gar nicht von unserer Philosophie, sondern vielmehr biefe von jener abhängt, und wir alfo ben Baumeistern zu Lesbos nachabmen follten, welche ihre Modelle nach ben bafigen fproden Steinen einrichteten, wenn sie biefe nicht nach ben Modellen

<sup>.</sup> Sier folgt eine weitere Erklarung ber Sache, welche auf bie Dienstgeschafte des Baters eingeht. Es fen aber genug, gu bemerten, bag ber Greis völlig unschuldig gefunden und mit Ehren tos- formen fonnten." gelassen wurde.



Berlin 1833

Mittwoch ben 8. Mai

Die Lehre der altesten driftlichen Kirche vom Tode | mentirt ber Berfasser aus Dieser Uebersehung, obgleich er solbst Jesu mit Beziehung auf die Schrift:

Die Lehre der Kirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jahrhunderten u. s. w. u. s. w.

#### (Fortfetung.)

Dies beweist erftlich im Allgemeinen die vorhergegangene Beschreibung von Leiden, Die eine Folge von unseren Gunden find, und zweitens der elliptische Ausdruck "über ibn," verglichen mit B. 4.: "Dieser trägt unsere Gunden" \*) (vgl. dieselbe Ellipse Matth. 27, 25.). Haidela felbst überseten wir (wie öfters) burch Züchtigungsstrafe, weil das Wort etwas Schmerzliches ausdrücken muß, indem es in einer Parallele ffeht mit: "durch seine Beule," oder genauer: "durch seine Strieme," grade wie die Worte: "unseres Friedens" entsprechen dem: "wurden wir geheilt," welche Aehnlichfeit noch genauer wird, wenn wir hinzunehmen, daß "Friede" nach dem Bebraifchen zugleich Seil und Geligkeit bedeutet. Richtig erwogen, fagen alfo die letten Beilen auch in der Griechischen Uebersetung: Er wurde fo ge-Buchtigt, daß er Striemen erhielt, - wie ungehorfame Anechte gezüchtigt wurden (vgl. Luc. 23, 16. Clemens R. I. §. 56 .: xaiδεύει, μαστιγοί δε, und Suicer, thesaur. s. v. παιδεύω über Die specielle Bedeutung: Beißelung); - wir aber (die wir eigentlich biese ungehorsamen Anechte waren) wurden dadurch gerettet und geheilt. \*\*) Man wird uns verzeihen, so lange auf diesem Punfte verweilt zu haben. Auch G. 43., über Juftinus, argu-

S. 152. Die richtige Erklärung derselben aus Drigenes anführt.

#### 2. Barnabas.

Die Behandlung ber unter biesem Namen bekannten Schrift aus ber Beit ber apostolischen Bater, bietet uns ebenfalls gu einigen berichtigenden Gegenbemerkungen Stoff bar. Für's Erffe, insofern sie gleich anfangs Beispiele einer Argumentationsweise bietet, die sich durch das ganze Buch hindurchzieht, die wir aber nicht richtig finden konnen. Chriffus, heißt es in vielfachen Stellen bes Briefs, brachte feinen Leib fur unfere Gunden jum Opfer, und dgl. (S. 17-19.). Diefe Bekenntniffe fucht ber Berf. durch die öfter wiederholte Bemerkung zu entfraften: fur (Une) laffe fich nicht durch anstatt ausdrücken, fondern heiße bloß um. Undere Male übersett er baffelbe Wort burch: wegen (S. 29. 35.); andere Male schwanft er. Die Sache aber ist einfach die: Gin Opfer fur die Gunden bringen, heißt in jeder Sprache: Gin Opfer bringen, um die Gunden wieber gut gu machen, und im Griechischen speciell: gleichsam um ber Gunbe zu Gulfe zu kommen, b. h. um fie von der Strafe zu befreien, oder eigentlicher: um die Strafe abzuwehren, welche ber Gunde nachfolgt. \*) Derselbe Schriftsteller brudt sich aber noch näher darüber aus, wenn er jum Begriffe des Gundopfers das Leiben rechnet: Damit Chriftus vorauszeige, baß er fur die Gunden leiden muffe (ore der adrov nagere), habe er den Ifraeliten befohlen gehabt, zwei Bode bargubringen. Warum bernach: taffigt bies nun ber Berf. so gang? warum fennt überhaupt seine Theorie nur die Begriffe vom Opfer und von "Ueberwindungsleiden," aber nicht ben eines Opferleidens, eines leie denden Gundopfers? Mit letterem Begriff ware wohl der eines buffenden und fuhnenden Leidens, mithin Strafleibens, ju beut: lich identisch.

Aber der Verf. behauptet gar, "daß man nicht einmal mit ben Gundopfern ben Begriff einer ftellvertretenden Genug-

<sup>\*)</sup> Dies ift anerkannt worden felbst von herrn M. Ofiander, Professor in Maulbronn, in der "Tübinger Zeitschrift für Theol.,"

<sup>1832, 5.</sup> II. S. 163. balten, namentlich in Bezug auf das Wort 7070. In den ersten

zwei Bemiffichen des Berfes ift nämlich von Chrifti Leiden in Bezug auf unfere Gunden die Rede, in den beiden anderen in Bezug auf unfere Nettung und Biederherstellung. In beiden Beziehungen mar es ohne Zweifel Strafleiden, aber in Rudflicht auf die Rettung und Wiederherstellung, Die es zum Zweck hatte, war die Strafe Zuchtigung, und uns jum Beile, nicht jum Berderben, über ihn verhangt.

<sup>\*)</sup> Eigentlicher und häufiger wird daher Exko mit den Versonen verbunden, wie Luc. 22, 20.; f. Fritsiche zu Matth. p. 769. Unbere sagt einmal Justin bate αφέσεως άμαρτιών, um Vergebung zu bewirken.

291

thuung - verband." Den Beweis zieht er baraus, bag ber ber berbrecherischen Berirrung hingegebenen Bergen aus ber alte Schriftsteller Die Opferung Isaat's einen Typus bes Gund. Finfterniß (nicht: vom Furften der Finfterniß, fondern, wie opfers Christi nemt, es aber noch Niemand eingefallen fen, bei es gleich barauf heißt: aus bem Gefangniffe) losgefauft Maat's Opfer an eine stellvertretende Genugthung zu benfen. habe (E. 14.). Sier wird wirklich die Argumentationsweise des Berf. völlig unbegreiflich. Mußte benn der Typus immer daffelbe fenn, was fen? Aber noch mehr; ftrenge Anhänger ber Satisfaftionslehre haben in Jsaat's Opferung ein Borbild gefunden. Diese Borstellung beweist also gar nicht, daß man nicht an die Stellvertretung glaube; ja fie mochte eber bas Gegentheil beweisen; benn schuldig und Gott könne mit Recht sein Leben von ihm fordern. gekommen fen, bis er, Gottes Sohn, fich felbst für fie opfere, -

und ben 3wed bes Schriftstellers eingedrungen. Sonft wurde erftlich in Bezug auf ben wirklich beilvollen 3med und Erfolg er die beiden von ihm gulett angeführten Stellen theils anders beffelben, auf die Aussuhnung der Gunden und die Stiftung gefaßt, theils ale Sauptstellen zu Grunde gelegt haben. Sier eines beiligen Bundesvolkes; zweitens in Bezug auf ben traurifagt Barnabas (E. 5.): "Deshalb ertrug es ber Berr, feinen gen Erfolg deffelben, die endliche Bestrafung und Berwerfung Leib zur Bertilgung hinzugeben, bamit wir durch die Bergebung ber Gunden geheiligt wurden, b. i. burch die Besprengung mit Tod Chrifti Gundenvergebung, durch bie Gundenvergebung Beiligung. Die Sündenvergebung nennt er aber auch Blutbesprengung. Darunter ift indeg bei einem Schriftsteller wie Barnabas burchaus nichts Anderes zu benfen, als die Aneignung ber burch ift und bleibt eine Gunde. Chriffi Blut bewirften Bergebung vermittelft Des Wortes und des Glaubens, die er mit einem aus dem A. T. entlehnten bildlichen Ramen die Blutbefprengung heifit. Dies beweift die folgende Stelle (C. 8): "Die Knaben ber Prieffer, welche (bas Bolf Frael mit dem Opferblute) besprengten, ftellten Diejenigen vor, die uns die freudige Botschaft ber Gundenvergebung und der Bergensreinigung verfundigen." Bgl. dafelbft: "Die auf Jesum ihre Soffnung setten, werden ewig leben." Daraus ergibt fich also folgende vollständigere Borftellung ber Beilvordnung:

1) Der Tod Chrifti, Grund ber 2) Vergebung der Gunden, welche

3) die Predigt von feinem Blute uns anbietet, und

4) im Glauben angenommen, bas Berg reinigt, und emiges Leben gibt (Endzweck).

Damit ftimmt auf das Bollfommenfte eine Stelle überein, in welche ber Berf. Die Beffegung bes Teufels (in feinem Ginne) ohne Grund hineintragt: Chriftus, fagt Barnabas, hatte ichon zur Zeit des Alten Bundes die Absicht in uns Christen durch das Wort feinen Bund zu stiften, wenn er erst personlich erschie-

Aus derfelben Urfache hat der Berf. eine andere Stelle fo fehr mifverstanden, baf er behauptet, fie fpreche "gradezu gegen er vorftellte? Dachte Barnabas, bag ber rothe Faden ber bie satisfactio vicaria" (S. 20.). Es ift dies bie Bergleichung Rahab, ben er mit Chrifti Blut vergleicht, ein Opfer gewefen bes Opfers Chrifti mit ben zwei Boden, 3 Mof. 16. Jeder berfelben ift fur Barnabas die Darftellung einer Geite bes Opferleidens. Beibe wurden vor den herrn gebracht (xoorevernate, vgl. 3 Mof. 16, 7.). Der Gine wurde jum Brand. opfer bestimmt; der Andere, fagt Gott (φησίν), ift verflucht. wer in Gfaat's Opferung einen Thous fieht, bem muß es boch Dag bies ein Topus auf Chriftum war (fahrt Barnabas fort), febr nahe liegen, fie als eine typische - eine bildliche, nicht ift offenbar, baraus bag bie Juden ben Bod mit Scheltworten wirkliche - Genugthnung zu faffen, gleich ben anderen Opfern in Die Bufte jagten. Demfelben Thiere legte man aber zugleich bes A. T. Und wirklich erklaren sowohl evangelische Theologen Purpurwolle auf's Saupt (ein nicht biblischer Gebrauch). Dies als jubische Ausleger die Bereitwilligkeit Tfaak's baraus, daß er zeigt, daß derfelbe Jesus, den die Juden verspotteten, als er sich als Sunder erkannt und gefühlt habe, er sep des Todes am Kreuze hing, einst zu ihrem Schrecken als König wiederketren wird. - Aus diefer Darftellung bes Barnabas ichlieft Bar alfo diefe Begebenheit finnbildlich, fo bedeutete fie, daß nun der Berf., er halte bafur, der gefreuzigte Jesus fen in fei-Gott nicht ben Tod der Gunder felbst wolle, da diefer nicht fur ner anderen Beziehung ein Kluch gewesen, als in ber Meinung ihre Gunden genugthun könne; daß er fich damit begnuge, baß und von Seiten ber gottlofen Juden. Aber warum läßt benn fie glauben, und fo lange mit ben Opfern von Widdern und Barnabas Gott fagen: Er ift (ober: fen) verflucht -? Ift anderen Thieren 2c. fortfahren, bis der mahre Camen Abraham's Daraus nicht flar, daß er fich denft, Gott habe ihn als ben Träger des Fluchs den Juden vorgestellt und überliefert? besoneine Idee, Die den Rirchenvatern fo wenig fremd war, daß fie dere wenn man die Worte der Schrift hinzunimmt, die ihm fogar von Tren aus beutlich ausgebruckt, aber freilich von unfe- unfehlbar vorschwebten, B. 21. — Unfer Berf. hat nicht erworem Berf. wieder nicht verstanden wird; f. S. 67. Für's Zweite ift ber Berf. nicht tief genug in ben Ginn beständig in zwei entgegengesetzten Beziehungen betrachtet wird, des ungläubigen, fleischlichen Bolfes. In erfter Beziehung mußte Chriftus leiden und fterben; in der anderen aber find nichts feinem Blute." Die Seilbordnung ift alfo folgende: Durch ben befto weniger die Juden für feinen Tod verantwortlich, mit dem fie bas Maag ihrer Gunden voll machten. Diefe lette Betrachtungsweise herrscht, wie in anderen, fo auch in bem angeführten Theile des Briefes. Daß die Juden Jesum verfluchten,

> Man unterscheide doch nur diese zwei Beziehungen, wie schon der Prophet sie unterscheibet: "Wir hielten ihn für einen, ber geplagt und von Gott geschlagen und gemartert ware" und: "Der herr warf unfer aller Gunde auf ihn" (Jef. 53. 4. 6.). Man bente fich nur beutlich, wie die Juden Jefum ben Gefreuzigten als verflucht ansahen, — als Gegenstand des ewigen Abscheus - und man wird begreifen, wie die Rirchenvater bagegen protestiren mußten; man wird fie richtig verfteben, felbst ba, wo sie sich weniger genau ausbruckten, und wird nicht meinen, daß fie gegen die apostolische Lehre (Gal. 3, 13.) proteftiren, weder Barnabas noch Juftinus Martyr. Bir reis ben, um nicht unseren Gegenstand zu verlaffen, Diefen zweiten Schriftsteller gleich an Barnabas an.

## 3. Juftin der Märtprer.

Die wichtigste Stelle ift ohne Zweifel bie, welche ber Berf. S. 43 - 48. behandelt, im Gesprache mit bem Juden Erpphon. Wir weichen in der Auffassung derselben wieder von dem Berf. ab, konnen aber ber Rurge megen, nur auszugsweise die Stelle nen fen und unfere ichon vom (geiftigen) Tode aufgezehrten und nebst unferer Auslegung mittheilen. Borerft erinnern wir aber

an das, mas fo eben über die judische Meinung gesagt, beren Wesetzebubertretung schuldig ift, weil er burch ein Bild die Retüberwiesen, daß ber Meffias leiden und fterben muffe, wendet nunmehr ein, es fen aber nirgends gefchrieben, daß er eines verantwortet Juftin zuerst durch Wiederholung ber Weissagung Jesaja, Christus werde von den Gunden des Bolfs in den Tod geführt und unter die Gottlosen gerechnet werden (ib. B.). Sernach fängt er an zu zeigen, daß aber auch speciell der Kreu-Gott ein verfluchter und gehaßter Mensch sen. \*) Das vorzüglichste dieser Zeichen war die eherne Schlange (P. 319.). Durch fie zeigte Mofes, daß durch den zufunftigen Gefreuzigten die alte Schlange werde getödtet, Jeder von ihr Gebiffene aber gerettet werde, wenn er zu bem feine Zuflucht nehme, der feinen gefreuzigten Sohn in die Welt fende; benn die Schlange felbft habe Moses nicht als Gegenstand des Glaubens vorgestellt, da getödtet, fraftlos gemacht werden, oder wie er sich selbst ferner (p. 322. A.) ausdrückt: "Es war die Verkundigung eines Mysteriums, durch welches die Kraft der Schlange, derselben, welche auch den Fall Abam's bewirft hatte, gebrochen werden follte, (den Sunden) für die, welche an den Mann des Zeichens, den zufunftigen Gefreuzigten glauben." Daß es mit der ehernen Schlange eine solche Bewandniß habe, beweist Justin richtig dadurch, daß es von Gott verboten gewesen mar, Bilber zu machen, und daß Moses also selbst das Gesetz umgestoßen haben wurde, als er die Schlange aufrichtete, damit man durch ihr Anschauen geheilt werde. "So wie nun (fährt er fort) Gott,"obgleich er im Gefete die Errichtung von Bildern verboten ter wollte, daß er Diefes (ben Fluch ic.) leibe, Damit burch feine hatte, - "die eherne Schlange als ein rettendes Symbol aufzu- Bunde dem Menschengeschlecht Seilung ju Theil wurde, so haben richten befahl, und bennoch nicht ber Uebertretung bes Gefetes wir ja nichts Unrechtes gethan! Benn ihr alfo mit Reue beschuldigt werden fann: so trifft also auch der Fluch, den das lüber eure Sünden und mit der Erkenntniß, daß die Gefet gegen die Gefreuzigten ausspricht, feineswegs ben Ge- fer ber Chrift fen, diefes fagen werdet, fo wird euch falbten Gottes, durch den er Alle rettet, die Fluchwürdiges gethan haben" (P. 322 C, D.).

Diefer Sat bildet ben Kern des Argumentes gegen Tryphon. Auch findet er sich zweimal vor, zu Anfang und zu Ende der eigentlichen Argumentation aus der Aufrichtung des Schlangenbildes, und zwar das erste Mal so ausführlich, daß ber von uns zwischen zwei Gedankenstrichen eingeschobene Gat daselbit ausgedrückt ift (p. 321. E, sq.). Und nun merke man: 1. daß Juftin anerkennt, das Gefet Gottes verfluche wirklich die Gefreuzigten, eben fo gut als er anerfennt, es verbiete die Bilber; 2. daß er behauptet, der Gefalbte Gottes, obgleich gefreuzigt, ift boch nicht diesem Fluche unterworfen, weil Gott durch

\*\*) Bas p. 338. B, C. noch einmal wiederholt wird (Ed. Sylb. p. 264., Bahr S. 47.).

Repräsentant Tripphon ift. Dieser, aus dem A. T. durch Justin tung abbildete. Läugnet hiemit Justin, daß der Fluch Gottes am Rreuze haftete? daß das Rreuz Chrifti etwas mit ihm zu thun hatte? Go wenig, daß er schon oben behauptet, die eherne fluchten Todes sterben werbe (p. 317. A. ed. Col.). Darauf Schlange sein Bild ber von Anfang an verfluchten Schlange gemesen; so wenig, daß er hinzusette, am Kreuze sen diefe Schlange getödtet, und die durch fie zu fluchwürdigen Thaten Berführten vom Fluche gerettet worden; fo wenig, daß er diesen letteren Gedanken schließlich noch recht ausführlich entzestod vorausgesagt worden fen, obgleich in dunkeln Bildern, wickelt. "Denn alles Geschlecht der Menschen (fahrt er unmitberselbe Tod, der den Juden ein Zeichen schien, daß Jesus von telbar fort p. 322. D.) wird nach dem Gesetze Mosse als dem Fluch unterworfen befunden. Denn verflucht heißt Jeder, der nicht bleibt in dem, was geschrieben steht im Buche des Gesetzes, es zu thun; und Reiner hat genau Alles gethan, noch werdet ihr felbst dem zu widersprechen magen, sondern die Einen haben die Gebote mehr, die Anderen minder beobachtet. Wenn es nun flar ift, daß die Juden, die unter diesem Gesetze find, fich unter dem Fluche befinden, ift es denn nicht noch viel klarer, daß alle er ja lehre, fie fen von Alters her verflucht (ib. B.). - Juftin Seidenvolfer unter bem Fluche find, fie, die Gogen verehren, faßte also bas Symbol fo, daß die verfluchte Schlange, ber u. f. w.? Wenn nun auch ber allgemeine Bater be-Teufel, burch Christi Tod auf bem verfluchten Solze werde schloß, daß fein Gefalbter für die Menschen aus allem Bolfe die Flüche Aller auf fich nehme, (wohl) wiffend. baf er ihn nach ber Kreuzigung und bem Tode wieder auferweden werde: weshalb macht ihr den Schluf, als fen der, der nach dem Rathschlusse des Baters dieses (die und die Berfundigung der Errettung von den Schlangenbiffen Uebernahme bes Fluchs und ben Tod) gu leiden übernahm, ein Berfluchter, und beweinet nicht vielmehr euch felbft? Denn wenn auch fein Bater, er felbit, bewirfte, daß er (Chris ftus) dieses (ben Fluch rc.) für das Menschengeschlecht litt, so habt ihr doch dies (den Mord am verfluchten Solze) nicht in der Absicht gethan, Gottes Willen zu vollstreden. Denn auch als ihr die Propheten tödtetet, habt ihr nichts weniger als fromm gehandelt. Und es fage Keiner von euch: Wenn der Ba-Bergebung ber Gunden werden, wie ich oben fagte; warn ihr aber sowohl ihn felbst als auch seine Gläubigen verfluchet ic. ic." (P. 322. D - 323. B.). (Schluß folgt.)

## Madrichten.

(Die Protestanten in Frankreich.)

Im Auslande begt man oft ganz falsche Vorstellungen von dem gegenwärtigen Buftande ber Protestanten in Frankreich, weil man zu fehr fich auf die Berichte der Englischen und Amerikanischen Reisenden verlagt. Biele von diefen ziehen schnelt durch das Land, und sprechen doch ein so bestimmtes Urtheil aus, als batten fie Alles genau gefeben und beobachtet, und fallen dann in fonderbare Seribn bie Rluchwurdigen rettet, \*\*) eben fo wenig als Gott ber thumer. Andere fommen zu uns mit vorgefaften Meinungen, Die entweder den Protestanten Frankreichs gunftig oder ungunftig find. Go fagen g. B. viele Englische oder Amerikanische Zeitschriften, auf foldhe Berichte von Reisenden bin, es gebe in den Reformirten Go meinden Frankreichs gar fein lebendiges Christenthum. Dies ift aber doch weit von der Bahrheit entfernt. Andere Reisende geben auf der anderen Seite viel zu weit, fie fagen, es finde fich jest in unferen Gemeinden eine machtige Erwedung, ein weit verbreitetes driftliches Leben; das ift wohl in Bezug auf einige Gemeinden ober Gegenden mahr, keineswegs aber gilt es von der Maffe der Frango fifchen Protestanten. Die erfte Klaffe biefer Reifenden bat gewöhn-

<sup>7</sup> In diefer doppelten Relativität, von der Meinung der Juden über die Persönlichkeit Jesu, ist rauryv ryv δοκούσαν κατάραν (p. 317. D.) zu verfteben, wie theils das Borbergebende zeigt, theils das Rachfolgende, besonders p. 321. D.: "Ihr versluchet die, welche den von euch Gefreuzigten für den Messias halten, und würdigt Aberdies ihn felbit des Beweifes, er fen als ein Feind Gottes und Berfluchter gefrenzigt morben."

mengekommen, haben zwei - oder dreimal dem Gottesbienft in einer Rirche beigewohnt, die einen Socinianischen Beiftlichen bat; und weil fie um fich ber Feinde des Evangeliums, Schüler Boltaire's, erblickten, gieben fie daraus faliche Folgerungen in Bezug auf alle Protestanten. Die andere Klasse brachte Empfehlungen an christliche Freunde mit, wohnte christlichen Berfammlungen bei, fah um fich ber lebendige Junger des herrn, fand in ihren Kreisen viel drift: liche Thatigkeit, und schloß nun daraus auf die übrigen Protestanten. Unter den jesigen Protestanten Franfreichs gibt es viel Urfach gur Freude und viel Urfach zum Schmerz. In der großen Daffe ift viel Unglaube und Gleichgültigkeit, aber es hat auch ein Wiederaufleben des Chriffenthums begonnen, das uns beffere Tage verbeißt. Das Erfte, ehriftenthums beginnen, das ints bestete Lage betokgt. Dat gen klantende gibt es besonders diete, was und sie einem Neberblich der Neformirten Gemeinden im Allgemeinen auffallt, ist ihr gänzlicher Mangel an einem Einigungsbande.
Sie haben keine Nationals und keine Provinzials Synoden, keine folche Prediger-Conferenzen als die Disserten in England und die Hatheliken, unter denen sie leben. Es ist dekannt, das die Hauptfolche Prediger-Conferenzen als die Disserten in England und die
Prediger-Conferenzen als die Disserten und anderen größeren Gemeinschaften in Amerika. In Frankreich bilden die Reformirten eigentlich feine Gefammtfirche, den und Beften haben die Protestanten die Farbe ber ungläubigen fondern eine Menge fleiner isolirter Gemeinden, welche nach keinem Bevolkerung angenommen, die fie umgibt. Da gibt es wenig Fromregelmäßigen Suffeme geordnet find. Wir haben nur fogenannte Consistorialfirchen, d. h. Gruppen von drei oder vier fleinen Abtheis lungen, beren jede ihren Paftor hat; und auch diese fleinen Abtheilungen fteben nur unter einer febr ichmachen Controlle des Confistoriums. Ein folcher Juftand ber Dinge bat natürlich viele Uebelffande und Unordnungen zur Folge. Jeder Paftor ift fast ganglich sich felbst liberlassen, und kann Einrichtungen treffen, wie sie seiner Neigung angemessen sind, seinem heiligen Eifer oder seiner Frreligiositat. Auf ber anderen Seite haben die Confistorien feine Synoden über fich, und versuchen es daher öfters, dem Pastor Vorschriften zu geben, Die mit dem Evangelischen Predigtamt völlig unverträglich find. Daber gibt es feine allgemeine Kirchenordnung und Regierung in fchen Kirche. Beil fie deren Aberglauben verachten, meinen fie Glauber Frangofisch : Reformirten Rirche, sondern fast eben so viele Rir chenordnungen als es befondere Gemeinden gibt. Ich will ein Beifpiel geben von der Gemeinde, von welcher aus ich schreibe, der Consistorialfirche in Bolbec. Drei Sektionen ober Gemeinden gehören zu bem Sauptorte, bessen Pastor ich bin, und in jeder ist bie Gemeinordnung eine andere. In einer theilt der Pastor nur einmal des Jahres das heilige Abendmahl aus, in einer anderen geschieht es viermal. In einer halt der Prediger bei jedem Be-grabnig eine Rede und ein Gebet; in einer anderen findet nichts Gottesbienftliches dabei ftatt. In einer folchen Unarchie befinden fich die Frangofischen Gemeinden. Heber allen diefen fleinen getrennten Körperschaften befindet fich nur eine leitende Gewalt, die Staatsregierung; und dies ift wieder ein neues Uebel. Denn da die Regierung nichts unter fich bat, als fcmache, ifolirte Gemeinden ohne Einigungsband, so kann sie leicht sie unterdrücken oder ihnen scha-den, so viel sie will, ohne daß sie Muth und Gewalt haben, ihr Widerskand zu leisten. Sabe es eine große National-Synode, so würde sie Unterdrückungsmaaßregeln oder schädlichen Verordnungen Miderstand entgegensenen fonnen; aber Bonaparte, ber feine Gewalt außer der feinigen dulden konnte, mar ernftlich darauf bedacht, uns von einander abzusondern, und in fleinen Burden einzupferchen, und diese Bonaparteschen Anordnungen bestehen noch fort bis auf Diefen Zag.

So menig nun eine außere Berbindung unter den Reformirten Gemeinden in Frankreich ftatt findet, fo wenig Ginheit findet man in ihrem religiösen Zustande. In der Lehre und dem Bekenntnist sinder bei uns eben so wenig Einheit statt, als in der Disciplin. Im ösklichen Frankreich sind die Protestanten des Elsas und der Grafschaft Mimpelgard (Montbeillard), die zur Augsburgischen Confession sich bekennen. Sie haben viel Achnlichkeit mit den Deutschen Grafschaft Mümpelgard (Montbeillard), die zur Augsburgischen Confession sich bekennen. Sie haben viel Aehnlichkeit mit den Deutschen
Protestanten. Biele ihrer Geistlichen sind Nationalisten, und predigen das versisimmelte und verfälsche Ehristenthum von Dr. Wegfcheiber und Dr. Paulus. Unter den Laien sindet man mehr Schritt weiter führen wird.

lich nur Paris besucht; bort find fie mit den Philosophen gusam- driffliche Unfichten als chriffliches Leben; Manche haben eine gewiffe instinktartige Frommigkeit, aber fie ift unbestimmt, unklar und nicht auf bas Evangelium gegrundet. Gie lieben Rirchenmufie und relis giofe Feierlichkeiten; aber Chriffus der Gefrenzigte und das Evangelium in feiner erhabenen Einfalt und Rraft ift wenig unter ihnen befannt. Der Zuftand ber Reformirten im Guben ift ein gang andes rer. Dort leben die Abfommlinge der Protestanten von Guyenne, den Cevennen und Languedoc, die fo lange gegen die Berfols gungen des Papftes und ber Konige fritten. In ihren Familien haben sich noch manche christliche Ueberlieferungen aus der Zeit vor der Aufhebung des Edifts von Mantes erhalten. Dort find die Reformirten Gemeinden gablreicher als in irgend einer anderen Ge-gend Frankreichs. Im Gard-Departement gibt es besonders viele, migkeit, wenig driftliche Erkenntnig, wenig Theilnahme an allem, was das Chrifienthum angeht. In Paris gibt es eine Angahl Proteftanten, die gläubig find, und in einer herrlichen Thatigkeit für das Reich Chrifti fieben; die große Maffe aber ift faltfinnig, gleiche gultig und begniigt fich mit einigen Meuferlichfeiten bes Gottesbienftes. In der Normandie, der Proving, von der aus ich fchreibe, find die Gemeinden meistens ohne alles chriftliche Leben; es ift ein Fabrifenland, und solche Gegenden sind in Frankreich gewöhnlich ganzlich entblößt von Christenthum. Dier begutigen sich die Protestanten damit, antikatholisch gesinnt zu senn; ihre ganze Religion ist bloß verneinend, und besteht in Daß und Berachtung der Römischen ben zu haben. Rur an ber außerften Nordgrenze Frankreiche gibt es viel christliches Leben. Dort find einige fleme Gemeinden gang erwedt. Ich habe neuerlich jene Gegenden burchreift, und mich an ber warmen Liebe zu Chrifto und ben Britbern erquickt, bie ich unter Vielen dort fand.

Co verschieden find die Frangofischen Protestanten. Ein Proteffant des Gudens und ein Protestant des Ditens, die gufammentrafen, wurden faum glauben, daß fie diefelbe Religion hatten. Bahre Chriften, die wiedergeboren find durch den beiligen Geift, erkennen fich freilich überall als Brüder, weil fie Einen Beiland und Eine hoffnung haben. Aber deren gibt es dort bis jest nur febr wenige. Dennoch durfen wir Gott dafur preifen, daß ihre Babl im Bunehmen begriffen ift. Es lagt fich am Borigont ein Dammern wahrnehmen, das einen herrlichen Sonnenaufgang verffindet. Der Same hat in den verfloffenen Jahren gefunden, und findet noch an vielen Orten einen guten Boben, und gewiß ift fcor jest viel mehr driftliches Leben und driftliche Thatigfeit in Frankreich, als vor funfzehn Jahren. Diefe mahrhaft erweckten Chriften fuchen burch die driftlichen Gefellschaftsthatigkeiten die Gemeinden aus ihrer Trennung und Bereinzelung zu retten; in der Bibel., Miffione und Eraftatgefellschaft und in den Archives du Christianisme suchen fie Einigungsbänder für sie zu bilden. Ihre Bemühungen find auch nicht ungefegnet geblieben, aber viel ift doch noch zu thun übrig.

In Bezug auf die politische Lage unferer Gemeinden muffen wir banfbar anerkennen, baf fie feit ber Julirevolution weit mehr Freiheit genießen. Die Regierung ift jest nicht mehr feindfelig gegen die Protestanten, und obwoht fie fich noch unter einem traurigen Druck darin befinden, daß fie fich nicht zu Synoden verbinden



Berlin 1833.

Sonnabend den 11.

Die Lehre der altesten driftlichen Rirche vom Zode | sich nehme," - offenbare, und doch fruchtlose Gewalt anzuthun, \*) Jesu mit Beziehung auf die Schrift:

Die Lehre der Rirche vom Tode Jesu in den ersten drei Jahrhunderten u. f. w. u. f. w.

(Schluff.)

Ach habe Diese Stelle der Lange nach hier übersett, weil ich finde, daß auch ber ungelehrte Chrift fich leicht aus ihr überzeugen kann, wie Juftin bie Lehre von ber Stellvertretung festhält. Nur auf Giniges mochte ich besonders aufmerksam machen. Nachdem Juftin 1. gezeigt hatte, baf ber Kreugesfluch nicht ber Person Jesu gegolten habe, und 2. bewiesen hat, daß gegentheils die Menschen alle unterm Rluche find, geht er 3. ju bem neuen Sate über, daß folglich (odv), wenn Chriftus fogar (201) den Fluch aller Menschen, nach Gottes Willen auf fich genommen, er bennoch nicht als ein personlich und fur immer Berfluchter anzusehen sen, fondern eben als Einer, der an Underer Statt und nur für einen Alugenblick am Kreuze ben Fluch auf fich nehmen mußte, sobald aber die That vollendet war, von Gott wieder aufgeweckt (alfo gerechtfertigt) murde. Go ichließt er benn wieder gang richtig, Die Juden konnten fich nicht mit ber Behauptung entschuldigen, Jesus fen ein Mensch gewesen, ben fie nach Gottes Willen getobtet und bem Fluche preisgege= ben hatten. Und eben fo wenig burfe es einem einfallen, ju fagen: Run ja benn, ich bekenne, ber Fluch traf Jesum nicht perfonlich, sonbern er starb um ber Menschen willen auf bie angegebene Art, indem ber Bater wollte, daß er Aller Fluch auf sich nehme; aber daraus folgt, daß wir Juden an seinem Tode unschuldig find! Jenes Bekenntniß wurde ihnen zwar allerdings Bergebung verschaffen, - man beachte biefe Stelle! wenn es nur aus Bufe und Glaube hervorginge; da fie aber nicht aufhörten, Chriffum und feine Gläubigen zu verfluchen, fo fen klar, daß fie ihn personlich fur fluchwurdig hielten, und somit für seine Kreuzigung der Strafe verfallen sepen.

Man fieht, wie leicht, ungezwungen und zusammenhängend fich Alles nach diefer Auffassung gestaltet, während die entgegengefette Anficht umferen Berf., gewiß gegen feinen Billen nothigt, theils ben Worten: "Gott wollte, daß er den Fluch Aller auf

theils die ganze Auseinandersetzung, daß wir Menschen den Fluch verdient hatten, als zwecklos und unpaffend zu betrachten, theils auch die Parallele mit der ehernen Schlange aufzuheben. \*\*) Bir bagegen find weder gezwungen, einzelne Borte ju fchrauben, noch gange Theile zu übergehen; felbft die folgende Stelle, die allerdings scheinbar wider die Satisfaktionslehre fpricht, brauchen wir nur weniger absolut ju faffen, und aus dem 3wed und ber Manier des Schriftstellers ju erflären. Man wird nämlich schon bemerkt haben, daß Juftin am Ende der mitge-

\*) Nach dem Berf. ware unter dem Fluche entweder der leibs liche Tod zu verfteben, oder die Gunden. Im ersten Falle fest er voraus (S. 46 f.), Juftin habe den Tod des Leibes als die Strafe ber Stinde angesehen (mas er fonft von den erften Rirchenvatern läugnet; zugleich aber wird auch zugegeben werden miffen, Juffin behaupte fo, daß Irfus die Strafen Aller auf fich genommen, und so sein Lod stellvertretend sen, und zwar als Kreuzestod: orangenγέντα και απογανόντα. Im anderen Falle müßte Christus die κατάραι, dies hieße "die Sünden, die an sich etwas Fluchwürdiges find, aber an dem, ber feine Gunde hatte, - nicht geftraft werden konnten" (S 47.), auf sich genommen haben, d. i. nicht den Fluch ber Gunde, fondern bie Gunden felbft!! fo bag Chriffus zwar nicht bem fluch und ber Strafe unterworfen worden, aber doch voll an sich fluchwürdiger Gunden geworden ware!!

\*\*) Diese Parallele fehrt p. 339 A. B. wieder, und läßt fich leicht folgendermaßen feststellen.

Das Gefet verbot Bilder.

Gott lief bas Schlangenbild auf- Chriffus wurde gefreuzigt. richten.

Doch war Gott nicht schuldig. Denn Gott bildete die Erlöfung ab, Denn Chriftus erlöfte badurch,

Schlange erhöhete,

schaft zu verkilnden.

Das Gefet verflucht bie Gefreuzigten.

Doch ift Chriftus fein Berfluchter. ba er ja das Bild der verfluchten ba er ja den Fluch Aller am Rreuge auf sich nahm.

nicht damit man fie anbete, nicht um ihn zu behalten, fondern um das Ende ihrer Berr- fondern durch feinen Sod zu vernichten.

Uebrigens vergeffe man nicht, daß diefe Parallele nicht bis objektive Berhaltnig von Enpus und Untitopus darftellen foll, fondern den Bang einer fpeciellen Argumentation.

theilten Argumentation bereits wieder die objeftive Betrachtung des Kreuzestodes, die Auseinandersetzung des Dogmas verläßt, und seine Worte ben Charafter einer polemischen Angede, einer praftischen Ermahnung annehmen. "Wenn ihr aber sowohl Chris stum selbst als seine Gläubigen verflucht, und sie, so oft ihr könnt, dem Tode überliefert, wie sollte nicht auch das, daß ihr eure Sande an ihn gelegt habt, von euch gefordert werden, als bon Ungerechten und Gundern und durchaus Berftockten und Unverftandigen?" Aus Diefer feiner Rede naturlichen Wendung ift nun zu erklaren, warum er des Fluches der Gefrenzigten noch einmal auf eine ganz einseitige Art erwährt, nämlich so, daß er nicht die den "unverständigen" Juden völlig verborgene Stellvertretung vor Gott hervorhebt, fondern die außere, hiftorifche Seite Der Berfluchung; benn so erzielt er ben boppelten Bortheil, erfilich aus bein Spruch bes Gesetes als Prophezeihung auf apologetische Weise folgern, und zweitens die Sünde der Juden in ihrem vollen Lichte zeigen zu konnen. Er fahrt aber zuerst so fort: "Denn was im Gesethe gesagt ift, baß Jeder, der am Solze hängt, verflucht ift, ftarkt unfere Soffnung, die am gefreuzigten Chriftus hangt, nicht beshalb, daß Gott Diefen Gekreuzigten verfluchte (im oben erklarten judischen Ginne), sondern indem Gott dadurch voraussagte, was ihr und eures Gleichen alle nicht wisset, daß dieser der vor Allem existirende und ewige Priefter und Konig und Gefalbte Gottes fenn werde." Wir glauben nicht zu viel zu fagen, wenn wir behaupten, daß dieser Sat, genau erwogen, auch an sich selbst mehr für als gegen die Satisfaktionslehre spricht. Die Berfluchung der Gefreuzigten im Geset wird als Prophezeihung betrachtet, daß der gefreuzigte Jesus ber ewige Priefter, Ronig und Gefalbte Gottes fen. Es muß alfo in der Anschauung der Christen, in deren Namen hier Justinus spricht, ein wesentlicher Zusammenhang des Fluchs des Areuzes mit dem ewigen Priesterthum, nebst der daraus hervorgehenden Konigsherrschaft, furz mit dem Meffias: thume Jesu statt gefunden haben, und dieser Zusammenhang kann fein anderer febn, ale der oben von Juftin felbft ange-zeigte. Run aber fest Juftin, indem er die Erfüllung nachweisen will, recht außerlich apologetisch hinzu: "Wovon ihr die Erfüllung auch mit Augen sehen könnt. Denn ihr verflucht in euren Synagogen alle seine Anhänger, die Chriften," u. f. w.

Wie mag man doch hierin einen Beweis finden, daß Justin in dem göttlichen Gesetze nichts gesehen als die Vorhersfagung, die Ungläubigen würden den Messias und seine Anhänger für Versuchte halten? Wäre der Sat Justin's nicht bloß eine Art handgreislicher Beweisführung, und durch rhetorische Energie ausgezeichnet, sondern wirklich der Hauptgedanke Justin's, und ganz beziehungslose, buchstäbliche Erklärung von Deut. 21, 23. \*) — so müßte man ihn eine Abgeschmacktheit nennen.

Uebrigens stimmt mit unserer Auffassung Dieser Stellen, wenigstens im Wesentlichen und Positiven, auch herr Dr. Reanber überein; R. G. I, 3. S. 1073.

#### 4. Ignatius.

Justin hatte gesagt, das Erzbild der von Anfang an verfluchten Schlange seh von Moses erhöht worden, um ihren Tod, bas Ende ihrer Macht, anzuzeigen. Dies geschah, ihm zufolge,

ale Chriffus ben Fluch aller berer übernahm, bie von ben Schlangenbiffen litten. Aehnlich brudt fich, nach bem Martyr. Ignat., dieser apostolische Bater vor seinem heidnischen Richter aus. Auf die Frage, ob er an den unter Pontius Pilatus gefreuzigten Tefus glaube, antwortete er: "Ja an ben, der meine Gunde mit ihrem Urheber hochaufgefreuzigt hat, und alle teuflische Abirrung und Bosheit verdammte, unter bie Fuße berer, Die ihn im Bergen tragen" (Bahr S. 33 f.). Erklaren wir hier einen Ausbrud aus dem anderen, fo ergibt fich, bag Ignatius glaubte, durch die freiwillige Singebung Christi in den Kreuzestod sep vermittelft eines richterlichen Aftes bie Gunde im Fleische verdammt worden (xasabinávavra, vgl. Röm. 8, 3.), und das durch ihre Macht so aufgehoben, daß sie unter die Fuße ber Gläubigen gethan wurde (bad rods noons n. r. d., vgl. Rom. 8, 4.); oder mit anderen Worten, fie fen fammt ihrem Urheber in Christo gefreuzigt worden, nicht, als ob die Gundhaftigkeit des Rirchenvaters mit Satan zugleich in bem Erlofer gemefen fen, fondern weil die Gunde in Chrifto verdammt, b. h. abfolut befraft wurde, und baburch, mit Satan zugleich, ihre Rraft, ihr Leben verlor, \*) — welches ja eben im Fluche, im Gefege wurzelt, 1 Cor. 15, 56.

Mit Uebergehung Polykary's, dessen Sauptstelle eine Sitation von 1 Petr. 2, 21 f. \*\*) bilbet, und eines ziemlich plums pen Gleichnisses des apolyphischen Sermas, das der Versasserschon wegen des anerkannt einseitigen Charafters jeder Parabel nicht hätte urgiren sollen, wenden wir uns zu dem Briefe an Diognet, der unserer Beweissührung aus Justin die Krone aussetzt.

### 5. Brief an Diognet.

Die Hauptstelle (Bahr S. 38.) lautet: "Als unfere Uns gerechtigkeit voll geworden und schließlich offenbar geworden war, daß wir Strafe und Tod als Lohn zu erwarten hatten, aber die Zeit fam, welche Gott vorausbestimmt batte, inskünftig feine Gute und Rraft zu offenbaren, . . . ba bewies er uns feinen Sag, verftieß une auch nicht, trug une auch nichte Bofes nach, sondern bewies sich langmuthig, hielt an sich, indem et fprach: ""Er \*\*\*) nahm unfere Gunden auf fich,"" - gab felbft den eigenen Gohn für uns hin jum Lofegeld, den Beiligen für bie Uebelthater, den Fehllosen für die Bosen, den Gerechten für die Ungerechten, ben Unvergänglichen für Die Bergänglichen (Berborbenen), den Unsterblichen für die Sterblichen. Denn mas Unberes fonnte unfere Gunden zudeden, als beffelben Berechtigfeit? in wem, als im Sohne Gottes allein, war es möglich, daß wir Uebelthäter und Gottlose gerechtfertigt würden? D des füßen Tauschwechsels! o der unerforschlichen Waltung! o der Boblthaten, die Riemand erwarten konnte! Auf daß die Ungereche tigkeit Dieler in Ginem Gerechten verborgen werde, und die Gerechtigkeit eines Einzigen viele Ungerechte rechtfertige" †) u. f. w.

<sup>\*)</sup> Wir bemerken noch zum Neberfluß, daß die Griechische Ueberfegung diefes Spruchs lautet: "Denn verflucht von Gott ift Jeder, ber am holze hangt."

<sup>•)</sup> Das avaor sollte gewiß den Triumph Christi andeuten Col. 2, 5.

<sup>\*\*) 3</sup>bre richtige Erklärung ift bereits im Borigen angebeutet und unterftifft unfere Auslegung ber Borte von Ignag.

o 3) Ich halte diese Worte für Anführung eines göttlichen Gebankens, nach Jes. 53, 4 und 12. Daß vom Sohne die Rede ist, beweisen auch die ähnlichen Worte Justin's: "Die Flüche Aller auf sich zu nehmen."

<sup>†)</sup> Anspielung auf Ses. 53., besonders B. 11., aber nicht nach der LXX. Uebrigens verweise ich in Betreff dieser Citationen, wie

Sier bebarf es ber gewaltsamsten Anftrengungen, um bie fich hier nur um die menfchliche Gerechtigkeit Chrifti, um feifolgende: 1. Gottes Barmherzigfeit wird als Grund der Erlöfung bargestellt; (zugegeben), — vom Bater wird gesagt: "Er Gerechtigkeit, die donagola und abavaola (Unvergänglichkeit), nahm unsere Gunden auf sich." Dies laugnen wir, und fann welche in der christlichen und namentlich in der patriftischen Theoauch der Berf. nicht annehmen, so lange er das Wort derson im Terte fiehen läßt; wurde es aber auch vom Bater gefagt, fo hieße es nur fo viel: Gott felbst nahm unsere Gunden auf fich, indem er fie nämlich auf seinen eigenen Sohn legte, fie burch feinen Sohn bezählen ließ. — 2. Gott gab feinen Sohn als Lofegelb; - richtig, aber wem? bie folgenden Borte: "ben Beiligen fur bie Uebelthater u. f. w.," zeigen, baß es fich von einem Loskaufe vor dem Throne der gottlichen Gerechtigkeit hanbelt, wo ber Losfäufer gerecht senn mußte. Dem Satan (es thut mir leid, fo reden ju muffen), wenn Gott mit ihm überhaupt hatte handeln wollen, mußte er gewiß feinen Gerechten für die Gunder überliefern. — Doch der Brieffteller felbst er: flart fich noch näher. Daß Gott den heiligen, unsterblichen Gohn für uns in ben Tod geben mußte, erklart er baraus, daß feine Gerechtigfeit einzig unsere Gunden bedecken fonne. Bor wem? fragen wir. Bor Gott ober vor Satan? Wer ift unfer Rich: ter? Der Berf. fagt zwar 3. "bebecken" beziehe fich auf das Opfer und heiße so viel als "entfundigen." Siemit gesteht er aber zu, daß die Sandlung vor Gott geschieht. Und nun bemerte man noch, daß von Chrifti Berechtigfeit nicht an und fur sich die Rede ift, sondern in Bezug barauf, daß er in den Tod gegeben wurde. Im Tode Jesu bededt feine Gerechtigfeit un= fere Sunden, b. h. macht fie unfichtbar ober unbildlich: bewirft, daß sie uns nicht zugerechnet werden können. Aber ber Berf. bezieht 4. unfere Rechtfertigung auf die Beiligung durch die fortdauernde Gemeinschaft mit Chrifto. Wieder irrig. Der Brieffteller fpricht von dem, was zur vorbestimmten Zeit gefchehen ift, indem er überall die Bollendung der Sandlung ausdrückt (δουνήτη, womit δυνατον parallel, καλύψαι und δικαιωτήναι). Dies folgt auch baraus, baf er fpater in ber vergangenen Beit fortfahrt, bis er auf unsere fortwährende Beiligung ju fprechen kommt:

"Indem Gott nun in der früheren Zeit das Unvermogen unferer Ratur, um bas Leben zu erlangen, barthat, jest aber ben Seiland zeigte, ber vermögend ift auch bas Unvermögende zu retten, wollte er, daß wir aus biefen beiden Grunden an feine Gute glauben (nioreveir), ihn für unferen Bater halten (fyecogai) u. f. w." Dies widerspricht benn auch der Behauptung, daß "der Tauschwechsel" (avrandayh) "etwas nur in uns Stattfindendes" fen, nicht ber am Rreug fattgefundene Tausch unserer Ungerechtigkeit gegen Chrifti Gerechtigkeit. Der Berf. fügt hingu: "Denn wenn bas Wort in Diefem letteren Sinne genommen werden follte, fo mußte ber Gohn Gottes unfere Bosheit, Ungerechtigfeit, Berdorbenheit (oder Sterblichkeit) eingetauscht haben." Allerdings! das fagt ja ber Briefsteller ausdrücklich! "Auf daß die Ungerechtigfeit Bieler in Ginem Gerechten verborgen wurde." Unfere Ungerechtigfeit ging, der gangen Schuld und Berderbensfraft nach, auf ihn über, wurde aber von feiner Gerechtigkeit verschlungen. Eben fo tauschte er auch unfere Sterblichfeit ein, benn wie hatte fonft ber "Unverborbene fur die Berdorbenen, ber Unfterbliche fur die Sterblichen" fterben fonnen? - Sagt endlich 5. ber Berf., es handle

des ganzen Berhältniffes des Schriftstellers zum M. I. auf die Mélanges, p. 80 f., p. 89 f.

Stellbertretung herauszuerklaren. Die Grunde bes Berf. find nen Gehorfam, fo vergaß er, daß ber Brieffteller als wesentliche Eigenschaften des Lösegelds darstellt, neben der Seiligkeit und logie als Eigenschaften der gottlichen Ratur bekannt find, 1 Tim. 6, 16. \*)

Man nehme boch einmal recht einfach bas Bekenntniß: Ein Unfterblicher wurde das Lofegeld für Sterbliche; und halte damit zusammen bas Bekenntniß von Ignatius

(Bahr G. 29.):

Der nicht leiden konnte, wurde um unsertwillen leidensfähig; so hat man doch gang flar den Glauben, daß der Gohn, als er unfer Lofegeld wurde, um uns, bem Tode Berfallene, jum ewigen Leben zu verhelfen, unsere Sterblichfeit von uns anneh= men mußte, daß alfo Losfauf und Austaufch zusammenfällt, was eben die stellvertretende Genugthuung conftituirt.

#### 6. Trenaus.

Bir benfen nicht, uns bei biefem Rirchenbater, mit bem fich die eigentliche Reihe der Zeugen vom apostolischen Kirchenglauben schließt, lange aufzuhalten, ba wir schon Gesagtes wiederholen mußten. Rur eine ift hier eigenthumlich und wichtig, die Meinung, Frenaus habe (wie fpater Origenes) die phantaftifche Idee deutlich ausgesprochen, daß Chriftus dem Teufel fein Blut als Lösegeld bezahlt habe, und ich bin dem Kirchenvater um so mehr Rechtfertigung schuldig, ba ich mich auch von Münscher zu der Ansicht hatte verführen laffen, und erft durch Möhler (Athanasius, I, S. 28.) aufmerksamer wurde. Auffallend hatte es nämlich dem Berf. und mir fenn follen, daß Trenaus felbst bas Gegentheil behauptet, indem er ausbrudlich fagt, wir fepen Niemands Schuldner gewesen als Gottes, und Chriftus habe feinem Anderen unferen Ungehorfam abbezahlt (Bahr G. 60.); ferner, daß Grenaus immer ben Behorfam Christi gegen Gottes Gefet als Lofegelb entgegenstellt bem Ungehorfam Abam's gegen baffelbe Gefet; endlich, bag er erflart, die Macht bes Feindes über den Menschen bestehe in der Ueber= tretung des Gesetzes (transgressio, παράβασις) und dem Abfalf von Gott (axooravia), und dadurch habe er den Menschen ge= bunden, fo daß es nur ber Sprengung biefer Bande bedurfte, um ben Menschen gu befreien, und bem Teufel nichts gurudgulaffen als — bie Bande. \*\*) Ueberdies liegt in ben beiben zwei-beutigen Stellen (V, 1. V, 2, 1., Bahr S. 64 und 66.) felbst ein Gedanke, ber ber Bezahlung an Satan widerspricht; \*\*\*)

vgl. S. 56. bei Babr, der aber den Eert unnöthig forrigirt,

\*\*\*) Einen Einmurf von Munfcher (Babr S. 65.) geben wir auf, ba er auf ber falfden Beziehung bes secundum suadelam beruht, die and Babr vorausfest. Aber im Allgemeinen laft fich nicht leicht vereinigen, daß Chriffus Satan im Rampf übermunden und ihm die Beute bezahlt baten folk.

<sup>\*)</sup> Dahin ist es auch zu ziehen, wenn Sgnatius (nach Athanafius) Spriftum nennt: "Mitten im Lode ewiges Leben." D. b. fferbend borte er doch nicht auf, Gott zu fenn, und wurde fo auch für und der Quell der Unfterblichfeit. Die ganze patristische Theologie legt, wie die orthodore, das gröffe Gewicht darauf, daß das Opfer für unsere Sinden Gottes Sohn felbst gewesen sen, und wenn fie gleich nicht Ausbrude enthalt, wie: "Gott felbft ift todt," so bietet fie doch, der Einheit der Person gedent, andere Ausdrucke bar, die den natürlichen Sinn nicht minder choquiren, wenn fie auch besser gewählt sind.

Trenau's legt namlich ju Grunte, bag wir als Gottes Ge- giehung bat fie nicht nur als fleifige, geordnete, gewiffenhafte Schopfe Eigenthum Gottes find, und Catan (in Diefer Beziehung Sammlung großen Werth, sondern Dient auch jum Zeugniß auf Gott) uns unrechtmäßig befitt, Gott alfo nur bas Geinige gegen ben Rationalismus und inconfequenten Gufich wieder angeeignet habe. Siegu fügt er benn noch, daß Ga- pernaturalismus, ale hiftorische Grundlage einer mahrhaften tan die Menschen selbst (Eva) betrogen, und nachher mißhandelt babe. Diefem Berfahren fett allerdings der Rirchenvater bas Berfahren Christi scharf entgegen, indem er es rationell (rationabiliter redimens) nennt, und bas in zwei Beziehungen. Buerft (ich tehre die Ordnung um), insofern und Chriftus durch feine Gutigfeit fur fich gewann, liebreich behandelte (quantum ad nos - benigne, wemit identisch non cum vi - - sed secundum suadelam, vgl. Ep. ad Diogn.: င်္ဂ အင်္ကြာလာ, ဝပ် Bιαζόμενος). Zweitens (eigentlich bas Erfte), infofern Chris ftus die ewige Gerechtigkeit nicht verlette (Dei Verbum non deficiens in sua justitia), sondern uns mit seinem Blute von bem Abfall losfaufte (zweimal apostasia, nicht apostata). Go , eignete er fich fein Eigenthum in Gerechtigkeit und Gute an." In Gute, nicht mit 3wang, "damit nicht bie alte Schöpfung Gottes (die freigeschaffene Kreatur) zerftort werde." In Gerechtigfeit, "damit nicht was Recht ift, gebrochen werde." Man fieht, daß von keinem teuflischen Rechte Die Rede, fondern das juste et legitime ebenfalls nur auf Got: tes lex und justitia ju beziehen ift, denen zufolge fein Losfauf vom rer Unterhaltung den herrn Studenten nach eines jege Abfall ftatt findet, ale durch Blut. Denn indem Chriffus durch feinen Tob ben Abfall Abam's von Gott vor Gott vergutete, gerriß er auch bie Fesseln Satans auf die rechtmäßigste Weise (f. o.). Dies einzig ftimmt benn auch mit ben Stellen (G. 67 f.), in benen gefagt wird, Chriftus als Gott habe une unfere Gunden pergeben, habe am Rreuze und die Schuld erlaffen; ferner: fein Tod fen die Seilung (d. h. Bergutung) und Erlaffung unferer Gunben; \*) er habe uns durch fein Leiden mit Gott verfohnt, und endlich am Deutllichsten: "Er führte uns in (Gottes) Freund: schaft zurud, als er burch feine Menschwerdung Mittler Gottes und ber Menschen geworden war, indem er einerseits für uns ben Bater verföhnte, gegen ben wir gefündigt hatten, und unferen Ungehorfam durch feinen Gehorfam erfette, \*\*) andererfeits aber uns die Befehrung [conversationem, αναστροφήν] zu unserem Schöpfer und Un-

303

Der Berf. wunscht, daß feine Schrift nicht ,ale feterisch, bitter verworfen" werde. Die Ausführlichkeit unserer Prüfung wird ihm unsere Achtung beweisen. Für "feterisch" möchten wir feine Arbeit nicht halten, da fie feinen pofitiven Gerthum enthält, und nur theilweise aus Mangel an Klarheit die richtige Lehre befampft, größtentheils aber behauptet. In letterer Be-

terwürfigfeit schenfte." .

\*) Curatio et remissio peccatorum. Benn erfteres die Beiligung bedeuten follte, ftande es wohl nicht vor der Bergebung. Die Sunden können auch rucifichtlich der Strafen mit Bunden verglichen werden. Der eigentliche Ausbruck fatt diefes bildlichen in ber

praescriptio haereticorum.

Ein Brief des Pfarrers Samuel Luzius\*) an den Professor Malaerida in Bern vom 6. Rebruar 1706.

Ich wunfche Euch Weisheit, Gnade, Licht, Liebe, Glauben und Bebet, die Seelen zu fangen, sonderlich der jungen Studenten. Uch wie manche werdet 3hr konnen dem Richter zeigen, wenn er kommt? Sie find nicht allein an ihrem Berderben Schuld. Mein Berg wird mir groß, fo oft ich an die Zeiten meiner Jugend gebente.

D, Ihr herren Professoren! wann wollet Ihr einmal aufwachen und Euch bas Reich Sefu laffen angele. gen fenn? Euerthalben mare meine Geele wohl allen Teufeln in der Solle gu Theil morden. Babrhaftig mich nimmt Bunder, wie Ihr werdet Freudigfeit haben am Tage des Gerichts. Es ift wohl viel Redens, aber wenig rechter Ernft. Ober, wo ift berjenige Berr Pro-feffor, ber aus einem Drang ber Liebe Jefu in befendes lichen innerlichem Zuftand ihm gum herzen rebe, mit ihnen vor Gott niederfniete und ihre Geelen in ihrer Ge genwart Gott vortrage. Diefer brennende Birteneifer muß eine Singularität und Fanatismus fenn. \*\*) Man ift gar zu flug; menfchliche Abfichten verderben Alles; man opfert fich nicht rein und lauter für Jefum auf, man traut Gott nicht, man fiebet mehr auf Menschen als mit Mose auf ben unsichtbaren Gott. Ach wollte man den theuren helden folgen, die nicht der Belt, aber Sott gefallen haben, man wurde Bunder seben unter ben Studenten. Aber Weltklugheit sparet alles Gute auf bis auf bessere Zeiten. Ach, wo ift der Glaube, der der Sieg der Welt ift? Indeß klagt man, die Jugend sen beutiges Tags bos verderbt! Dat denn der König und Sohepriefter Jefus feinen Geift mehr? Wenn man nur probiren wollte und mit Gott magen, man würde erfahren, daß Jefus eben das konnte, mas vor Zeiten. Man ift zwar weife, berebt, gelehrt; Jesus aber braucht Rinder und Gäuglinge, barum gibt's nichts braus. Ach, mein lieber und theurer Berr Professor, vertras get mich recht in meiner Thorbeit, verträgt man doch gerne Kinder und Narren. Ich bin irre an Euch, ich mochte aber gerne, bag Ihr noch völliger murdet und schöne Erndte hattet in der zukninftigen Welt, dahin wir so schnelle forteilen. Ihr send gerftreut in vielen Dingen, darum können die, so bei Euch find, nicht von Euch in der Liebe Gottes entzündet werden, auch nicht in ber Begierde ber Radis folge Jefu und hoffnung feiner herrlichkeit erwarmen. Jefus fann unmöglich mit einem folchen Befen gufrieden fenn, es geht schlect gu. Wann man ichon bie geiftreichften Leftionen bat, fest man nicht privatim an die Bergen: Du, du, du! wie ift's mit dir? rc. fo hat's menig Nachdruck. Es blinkt mich, die Erfahrung follte folches auch mohl ben Blinden entdeckt haben," —

folgenden Note.
Diefer locus classicus ift fo, wie oben, zu interpretiren: In amicitiam restituit nos Dominus (namlich; vorzuglich durch feinen Tod; hier Komma), per suam incarnationem mediator Dei et hominum factus (bies zusammen, wie Sinn und Parallelen zeigen, Roindells auf die Geburt guruckbezogen), propitians quidem etc., auf ben Tod Christi bezüglich. Consolatus aber ift nichts weiter als Uebersetung von παραμυθησάμενος — als Ausdruck rafcher Sandlung zu fassen und in der Bedeutung: erfeten, verguten (f. Irmisch ad Herodi. l. V, c. 6. §. 4.)

<sup>\*)</sup> Samuel Luzius war Prediger der Deutschen Gemeinde in Jserten, Kantons Waadt. Siehe besten Leben in S. Scheler's Morgenstern, Jahrg. 1829, S. 321 f.

\*\*) Diese mit gesperrter Schrift gebruckte Stelle wurde im Jahr 1829 von der Censurdehörde in Basel gestrichen, als der Brief im Morgenstern abgedruckt werden sollte, mit der Bemerkung: "Berunglimpungen eines ganzen ebrenverthen Schanes de Genius ich einem kicht passiren "Neicher undergagen Lester sindet aber hierin eine Berunglimpung? War denn der Krief nicht ten geschichtliches Altenstäte vom Jahr 1706 und icht eine Küge im Jahr 1829? Allein es sicheint das frästige und wahre Wort das Sorg des Prosessors der Thoologie in Basel grade so wie dauft Wort das Sorg des Prosessors der Thoologie in Basel grade so wie dauft Wort das Sorg des Andyskeger Feit (Act. 24, 25.) und es wurde gestrichen. Ob es wohl setz nach den vielen betrübenden Ersahrungen auch noch gestrichen werden würde??



Berlin 1833.

Mittwoch den 15. Mai.

Ueber das Glaubensbekenntniß des herrn Dr. Rohr jesuitischem Sinne (man vgl. Pascal lettres provincielles) als in der kritischen Predigerbibliothek von 1832.

Es ist manniglich bekannt, wie leisetretend der sogenannte Rationalismus anfänglich in die Kirche sich eingeschlichen, wie er in Lammesfleidern nur Dulbung für fich verlangt, nur Tolerang und Milbe gegen Andersbenkende gepredigt; boch nun, nachdem er aus der Wiffenschaft, worin er sich nicht mehr halten kann, in die aufgeregten Massen eingedrungen und unter ihnen breiten Platz gegriffen hat, fehrt er bie Wolfenatur beraus und zeigt die Bahne. Gin ungemeffenes Schmaben, Laftern, Sohnen fprudelt nun aus feinen zornigen Sprechern gegen bie treuen Liebhaber des dyriftlichen Kirchenglaubens, wider die fie eben fo viel Intolerang beweisen, als fie für fich felbst Tolerang fordern. Reine Urt der Berunglimpfung ift zu schlecht und zu widersprechend, als daß sie diese intoleranten Toleranden nicht gegen die gläubigen Unhänger der Evangelischen Rirchenlehre brauchen follten Bald werden fie als fehr einfältige Menschen verlacht, bald als sehr gefährliche verdächtigt, bald als starre Anhänger des Alten verachtet, bald als fanatische Neuerer verabscheut, bald als steife Buchstabenknechte, bald als mustische Schwarmer zur Schau gestellt; oder fie werben als obscurantie fche Schwachfopfe verspottet, und zwar von Menfchen, die selbft noch keinen theologischen Begriff flar gedacht haben, oder als abgefeinte Seuchler verläumdet und zwar von Menschen, die felbst immerdar der allergröbsten Seuchelei sich schuldig machen, indem fie im Dienst der Kirche amtlich ihren Glauben heucheln, obwohl fie ihn im Bergen langst aufgegeben haben. Ja eben Die, welche schon längst der Kirchenlehre treulos geworden sind, bemühen sich die orthodoren Anhänger als Berrather an ihr zu verketern, indem fie ihnen grade den Glauben, womit Luther die Römische Kirche befämpft hat, als Ernpto-Papismus vorwerfen, ja ihnen eine geheime Conspiration mit ben Sesuiten vorwerfen, mit denen bekanntlich die orthodoren Lutheraner auf Tod und Leben gefampft haben. Das thun Manner, Die, wenn cs ihr eigenes Intereffe gilt, ben jefuitischen Grundfagen heuchlerischer Accommodation und Zweizungelei öffentlich Das Wort überzeugen fann, kein öffentliches Lehramt annehmen, oder, wenn

Pastoralklugheit, "daß der rationalistische Volkslehrer die Bibel Gottes Wort nennt, oder vielmehr behauptet, sie enthalte Gottes Bort, ob er fie gleich felbst nur als ein menschli= ches Buch betrachtet, daß er von Offenbarungen Gottes fpricht, ob er gleich selbst feine eigentlich fogenannte, b. h. eine übernaturliche und unmittelbare Offenbarung Gottes, fatuirt, bag er dem Chriftenthum den Charafter einer gottlichen Unstalt beilegt, ob er gleich von einer überfinnlichen (es hat also eine bloß finnliche) Caufalitat berfelben abftrahiren zu muffen glaubt, daß er den Stifter berfelben und feine Gehülfen gottliche Gefandten nennt, ob er gleich ihre irdi: iche Erscheinung und Wirtsamfeit im Lichte bes gewöhnlichen Caufalnerus ber Dinge betrachtet." Dazu vergleiche man, wie derfelbe Schriftsteller, der neuerdings wieder, ba der Begriff der Offenbarung erneutes Unfeben gewonnen, fo gern von Offenbarung fpricht, obwohl er feine eigentlich fogenannte, d. h. unmittelbare, fratuirt, über ben Begriff ber mittelbaren Offenbarung fich außert G. 21.: "Die unstatthafte Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Offenbarung hat allerdings ihren großen Ruten gehabt. Gie war gleichsant die schützende Aegide, unter welcher fich in neueren Beiten der Rationalismus zu einem Spftem ausbildete, ein un= verfänglich scheinender Mittelbegriff, Der Die ganglich divergirende Tendenz besselben vom Supernaturalismus fo lange verhüllte, bis fich bas schwache Auge ohne Nachtheil au das hellere Licht gewöhnte. Er hat das Seinige geleiftet, und man darf nach der Denfart des gegenwärtigen theologischen Zeitaltere endlich auf den unverkennbaren inneren Biberfpruch einer mittelbaren Offenbarung aufmertfam machen. Schon Leffing nannte fie eine Offenbarung, die - nichts offenbart." Dazu nehme man, wie biefer Apologet einer in unberfennbarem innerem Widerfpruch mit fich felbft begriffe: nen, alfo offenbar henchlerischen, Zweizungelei G. 461. gegen Diejenigen sich erklärt, welche fagen: "Mag, wer sich nicht von ber Lehre, Die Die Bekenntnißschriften unserer Kirche enthalten, zu reben fich nicht schämen. Go rechtfertigt es z. B. Dr. Robr er es schon hat, es niederlegen." "Bohlgesprochen," erwiedert in feinen Briefen über ben Rationalismus G. 450. ganz in Rohr, "wenn man entweder einen Glauben hat, ber Berge

bem man feine zeitliche Subsiffenz nicht auf ein Lehramt grunben barf." Sienach bebarf es wohl feines Beweises mehr für einen ehrlichen Mann, daß der Berr General Superintendent Rohr, der nur bann Aufrichtigkeit fur Pflicht halt, wenn man ein Generalpächter : Bermögen besitt, die Grundsate ber Jesuiten noch überbietet, und Jebermann wird einsehen, wer unter uns ,, die Protestantischen Jesuiten" find, und wieviel Glauben man diesen Leuten zu schenken hat, wenn sie ihre widerchristlichen

Meinungen in biblische Formeln hüllen. Was nun dieser Theologe, dieses "fichtbare Oberhaupt der Nationalisten (wie ihn Marheinecke in der Vorrede zu seiner Dogmatik nennt) gegen die gläubigen Anhänger der Evangelischen Confession, gegen die alten Augsburgischen Confessionsverwandten schon seit geraumer Zeit im Schilde führt, das hat er neuerdings fundgegeben burch Aufstellung einer eigenen, neuen, selbstgemachten Confession, die er laut eines Schreibens an die theologischen Fakultäten des Protoffantischen Deutschlands, \*) gur der Wahrheit ware, an dem alle Macht der Luge zerscheitert. Concordienformel der Rationalistisch : Protestantischen Kirche erhoben wünscht. Das merkwürdige Alktenstück steht in der fritischen Predigerbibliothek B. 13. S. 3. S. 535 ff. und Dr. Bretschneiber gibt ihm in der Sauptsache Beifall in der Allaem. Rirchenzeitung von 1832 Nr. 156. in einem Auffatte, worin er die Fundamentaldogmen der Augsburgischen Confession und übrigen symbolischen Bucher ausdrücklich verwirft. In ben den Glaubensfäpen vorangestellten Grundfäpen jenes Röhrschen Bekenntniffes heißt es: "Gelingt es, fie fo barzustellen, daß fich nichts Erhebliches bagegen einwenden läßt, so ift auch bas öffentliche Bekenntniß derselben für Alle, welche wahre und achte Glieder diefer Rirche fenn wollen, verpflichtend, und Jeder, der fie im Ganzen ober theilweise verläugnet, icheibet fich baburch felbst von ihrer Gemeinschaft aus." Die Ausscheibung ber rechtgläubigen Glieder der Rirche aus der rationalistischen Gemeinde ift affo beschlossen, beschlossen von einem Manne, der noch vor Kurzem Seren Dr. Sahn und die Ev. R. 3. auf alle Weise verunglimpfte, weil sie wünschten, daß die, welche die allein rechtmäßig bestehende Confession der Protestantischen Rirche verläugneten, doch wenigstens so ehrlich senn möchten, aus dem Lehramte derfelben auszuscheiden. Welche Toleranz und welche Consequeng! Beiter heißt es ebendafelbst : "Die Lehrfreiheit ber Geiftlichen unterliegt ber nothwendigen Beschränfung, daß fie mit den Ergebnissen ihrer Forschungen nichts vermischen durfen, was a) entweder der religiösen Wahrheit überhaupt, oder b) der driftlich religiösen insbesondere, oder c) den Grundsätzen ihrer Kirche im Besondersten widerspricht, oder d) durch Berbeiziehung von Fragen und Untersuchungen, die nicht das eigentliche Wesen der chriftlich religiosen Wahrheit betreffen, das Bolf in feinem Glauben an diefelbe ftoren und irren fonnen." Das find Die papftlichen Grundfate des Beren Dr. Röhr, wonach unter der Superintendenz feiner Confession feine Lehrfreiheit mehr für alle diejenigen Protestanten statt finden foll, die um des Wortes Gottes und ihres Gemiffens willen gegen feine Professio fidei Weimarana proteffiren werden; bas ift bie Bemiffensfreiheit. die und die rationalistische Hierarchie in der Perspektive erblicken lagt. Unter d) wird fie, wie es in Benf ichon geschehen, Die

verfett, ober ein Generalpachter : Bermogen besitt, bei | positiven Beilelehren ber Offenbarung von ber Erbfunde, Gnade, Rechtfertigung, Genugthuung bes Gottmenschen, Dreieinigkeit u. a. als verwirrende Spiffindigfeiten, zu lehren und zu predigen verbieten, unter c) keinen Widerspruch gegen die Menschenfahungen und Irrlehren des Rationalismus und Pelagianismus bulben, obwohl eben durch diesen Widerspruch die Protestantische Kirche entstanden ift, der baber auch überall in ihren rechtmäßigen Bekenntnißschriften hervortritt. Das glaubt jett ein Mann ber Belt bieten und theologischen Fakultaten vorlegen gu durfen, der Die Briefe über ben Rationalismus noch anonym unter fingirtem Druckort erscheinen ließ, der so lange den Deckmantel ber Tolerang und Milbe gegen Anderedenkende getragen, der fo gern die Rolle eines Borfechters der Lehr : und Glaubensfreiheit gespielt hat. Da steht enthüllt - ber Mantel ift gefallen - ber neue Papismus, der an Willführ eigenbeliebiger Menfchenfagungen den alten bei weitem überbieten, und als Untidriffenthum Das Chriftenthum vernichten wurde, wenn es nicht der ewige Fels

> Daß es auf eine Bornichtung des evangelischen Chriftenthums mit dem Rationalismus hinaustäuft, beweisen Die Glaubensfäße, die herr Röhr in feiner Confession auf die obigen Grundfage folgen läßt, und von benen ich nur fo viel fage, daß fie alle Glaubensartifel der Augsburgischen Confession gang oder theilweife verläugnen, und befonders in ganglicher Berkennung der evangelischen Lehren von der Gunde, Gnade, Rechtfertigung und Seiligung ihrem schriftgemäßen Lehrbegriff biametral entgegen find, und einen bloß gefetlichen, groben Pelagianismus aufstellen, der den subtilen Ratholischen zweifach überbietet. Aber nicht nur das Evangelische, sondern auch das ökumenische, das allgemeine Christenthum, worin die Romische und Griechische, die Lutherische und Reformirte Rirche einmuthig zusammenftimmen, will der fogenannte Rationalismus vertilgen. Der Grund. artifel Diefes allgemeinen Chriftenthums ift Die Gottheit Chrifti, vor welcher Alles, was im himmel und auf Erden ift (Phil. 2. 10.), vornehmlich aber, die nach seinem Namen genannt find, ihre Rnie beugen follen. Wer fie verläugnet, hebt das allgemeine Chriftenthum aller Jahrhunderte auf, oder vielmehr er fett es zur schimpflichsten Abgötterei herab, weil es, ift Chriffus nur ein Mensch, die gottliche Ehre (Joh. 5, 23.) und die Buversicht des Heils (Apostelgesch. 4, 12.) auf eine Kreatur des Staubes, auf einen armen todten Juben überträgt, wodurch bie Rirchen und Altare ber Chriften zu Gögentempeln und heidnischen Altären werden; denn jede Bergötterung einer blogen Kreatur ift Beibenthum und Abgötterei, wogegen bas erfte Gebot und bie gange heilige Schrift eifert. Wahrend nun felbf bie Turfen (Koran Gure. 3.) ben Gohn ber Maria für einen Propheten übernatürlichen Ursprungs halten, mahrend ihm Arjaner und Cocinianer übermenschliche Pradifate beilegen, erklaren ihn bagegen Die sogenannten Rationalisten innerhalb der Christenheit eben jo wie die Juden für einen blogen, natürlichen, unter dem natürlichen Causalnerus ber Providenz durch feine "sittliche Bollfommenheit ausgezeichnet" gewordenen Menschen, und obwohl fie ihn dabei mit fluger Accommodation einen Gefandten Gottes und herrn, auch Beiland und Erlofer, ja ben Gohn Gottes nennen, jo find bies doch lauf der Rohrschen Confession nur "Namen" und Titel, die sie ihm ohne die biblische Bahrheit und göttliche Befenheit berfelben vor der Gemeinde beilegen, während fie für fich, oder vor ben Aufgeklarten "feine irdische Erscheinung und Wirksamkeit im Lichte des gewöhnlichen Caufalnerus der Dinge betrachten, ober nur einen Gradunterschied

<sup>\*)</sup> Das die theologischen Fakultäten zur öffentlichen Verlaugnung des Rirchenglaubens durch officielles Betenntnig jum Rationalismus auffordernde Schreiben fieht gedruckt in Sengler's Ras tholischer Kirchenzeitung von 1832 Nr. 178.

ben Rationalismus G. 450.; benn - fo fpricht Serr Robr: Buch betrachtet" (Briefe u. d. R. G. 450.); er nennet fie fo, "ich nehme jede andere, auf ein höheres und unerflarliches Ber: weil "er feine zeitliche Gubfifteng auf ein Lehramt grundet, mas haltniß feines Befens zu Gott hindeutende Meußerung nur fur er nicht aufgeben fann, fo lange er nicht ein Generalpachter: ein Produft damaliger Sprache und Denfart," eb. G. 30. Bgl. Bermogen befitt," ebendaf. G. 461. Und wenn nun glaubige Damit Begicheider's Dogmatif 6. 121., wo, obwohl in der Geelen in Der Gemeinde vor bem heiligen Ramen in Demuth Ausgabe von 1829 gleich im erften Cape hinzugefügt wor- fich beugen, und ihrem Seilande im Gefang und Gebet Die ben, daß das Leben Jeju durch glangende und gang unge- Opfer des Lobes und Dankes darbringen, fo muß ber Ratiowöhnliche Beweife ber gottlichen Borfehung (nach bem Rohrschen nalift an heiliger Stätte Diese Anbetung eines blogen Menfchen Bekemtniß nur "durch eigenthumliche Thaten und Schichfale") ausgezeichnet gewesen, tennoch die Behauptung aller fruheren Ausgaben unverandert wiederholt wird, daß Jefus ein Mensch und nur ein Mensch gewesen sen (Jesum fuisse hominem, nec nisi humana sorte esse perfunctum), und diejes bloß menschliche Loos wird dann von der zweideutigen Beburt burch Galilaifche Eltern (parentibus Galilaeis natus) bie jur Scheinauferfichung vom Scheintode am Rreuge à la Bahrdt und Paulus durchgeführt, wonach benn naturlich alle wunderbaren Eigenschaften, Die Die Schrift feiner menschlichen Natur in Folge ber Bereinigung mit der göttlichen beilegt, ganglich verschwinden (quaccunque de miraculosis naturae Jesu Christi humanae proprietatibus jactata sunt, prorsus concidunt), §. 123. Da nun aber ber Berr felbst, obwohl er fanftmuthig und von Bergen demuthig war (Matth. 11, 29.), dennoch mit eigenem Munde fich die gottliche Allmacht (Matth. 28, 18.), Ewigkeit (Joh. 17, 5.) und gleiche Ehre und Bejenheit mit Gott dem Bater beilegt (Joh. 5, 23., 10, 30., 14, 9.), fo muffen diefe fogenannten Rationalis ften, um ihn nicht als schändlichen Lugner bafteben zu laffen, ihn, der das Licht der Welt ift (Joh. 8, 12.), für einen schwärmen: ben Muftifer oder Enthusiaften erflären, dem das Licht des Beis ftes bergeftalt getrübt mar, daß er als bloger Menich, Gott zu fenn den Wahn, oder vielmehr den Bahnfinn hegte, f. Röhr's Briefe S. 304., wo er fagt: "Jefus, diefer erhabenfte, edelfte ropaifchen Traftaten ruhende Begrundung bes Rechtszuftandes Enthufiaft, ben es je auf Erden gab." Allfo ein Enthufiaft, ber in Alles überfliegender Schwarmerei sich aus menschlicher Niedrigkeit dem ewigen Gott an die Seite fette, ein folcher bis gur mahnfinnigen Unmaßung göttlicher Ghre fich versteigender Enthusiaft ift nach herrn Rohr's Meinung ber, ben bie Schrift Das Licht ber Belt, Die Bahrheit und Das Leben nennt Borrechte migbrauchend, von Kangel und Altar ihnen eigenbelie-(Joh. 14, 6.), ift der Serr und Seiland, den die Apostel ale bige, felbstgemachte Glaubensfahungen aufdringen, und badurch einzige Quelle des Heils, als wahrhaftigen Gott über Alles hochgelobt in Ewigfeit (Rom. 9, 5., Joh. 5, 20.) gepredigt haben. Und die Welt, die arme getäuschte Welt, hat es ihnen geglaubt, und eine Gemeinde der Gläubigen, die chriftliche Kirche, hat fich gebildet, und die edelften Nationen ber Erde find aus dem benowerth bagegen erscheinen muß. Es ift baber mohl hochft Seidenthum heraus in ihre Sallen eingegangen, und alle Bolfer bes gebildeten Europa haben bas Rreuz Chrifti erhöht und beten ihn an, und alle Muhfeligen und Beladenen schopfen ewigen ihrem dreihundertjährigen Jubilaum burch bas leichtfinnige Mach-Eroft und heilige Rraft aus ihrem anbetenden Glauben, und werf des Beimarifchen Dberhaupts der Rationaliften werden fiebe ba - die Gette des Rationalismus tritt hervor und be- aus den Sanden fpielen laffen. Es ift noch weniger zu erwarhauptet zur Schande ber Menschheit, zur Schmach ber Geschichte, ten, daß eine theologische Fafultat fich bergeffalt compromittiren jur Berftorung der Geelen, diefer Chriftus fen ein bloffer Menfch, ein Raturfohn (f. Briefe u. b. R. G. 186.), ein Enthuffaft gewes um bes ephemeren Rohrschen Projetts willen, was auch vor bem fen, den nur die Schwarmerei zu einem Abgott gemacht habe. Und möchte fie es immerhin mit den Juden feindlich behaupten, und widerfirchlich richtet, öffentlich zu verläugnen; vielmehr wers fo wurden wir ihr als einem ehrlichen Feinde gegenüber fteben; ben fie mahrscheinlich, eingedenf ihrer alten Burbe und pflicht. aber nein, ber Rationalift besteigt bie driftlichen Rangeln und mäßigen firchlichen Stellung, Die Anmuthungen jenes Ultra-Altare, er nennet auch Chriftum einen herrn und Gohn Gots tes, aber nicht im beiligen Beifte (1 Cor. 12, 3.), sondern im Beitgeifte truglicher Accommodation, fo wie er ,, bie Bibel Got: manbte find, f. ben Befiphal. Frieden Urt. 7

beffelben von anderen Menfchen gelten laffen, f. Die Briefe über | tes Bort nennt, ob er fie gleich felbft nur als ein menfchliches in feinem Gemiffen ale Abgötterei und Götzendienft verachten und verurtheilen, und wenn auch "ber zeitlichen Subfiftenz wegen" nicht offen und direkt, doch verstedt und indirekt jenen Glauben, ftatt ibn amtlich ju pflegen und ju forbern, auf alle Beife negativ und rositiv untergraben und zerftoren, bis es ihm gelingt, auf ben Erummern ber alten chriftlichen Confession die Menschenfagung eines neuen Befenntniffes von Röhr ober Begicheis der ober Bretschneider, oder sonft mem aufzurichten, und die Bekenner ber alten aus der neuen Rirche pder vielmehr Sette (benn Sette ift alles, was von den chriftlichen Urconfeffio-

nen abweicht) auszuschließen.

Mogen fie benn immerhin in Weimar und Gotha eine neue Sefte bilden und die alten treuen Augsburgischen Confessions. verwandten aus ihrer Gemeinschaft ausschließen! Bahrlich, dies fen wird nicht nach ber ihrigen luften, und es wird nur um jener felbst willen betrübend fenn, wenn sie das Galz ber evangelischen Wahrheit von sich ausscheiden. Diese wird bennoch burch ihre innere biblifche Gottesfraft unüberwindlich bestehen, und nicht fallen, follten auch noch fo Biele von ihrem außeren Befenntniffe abfallen, und sollte auch durch die revolutionare Billführ der Abgefallenen ihr außerer gesetymäßiger Rechtsbestand im Staate beeinträchtigt werben. Doch auch bies ift unter den gegenwärtigen Umftanden nicht zu beforgen. Die auf den heiligften Gus der Deutsch = Evangelischen Kirche \*) auf die Augeburgische Com feffion wird burch jene theologischen Zwerge nicht umgeftogen werden. - Gie ift noch immer Die rechtliche Garantie Der Gemiffenefreiheit der Protestantischen Gemeindeglieder gegen bie anmaßende Willführ ber geiftlichen Berren, die ihre amtlichen einen Gemiffenszwang ausüben, ber, bei ber Gebundenheit ber Laien an ihr Officium, Diefe in eine fo schnöde Abhangigkeit von ben Launen der theologischen Hierarchie zu versetzen broht, baß bas Ratholische Berhaltniß ber Laien zu den Geistlichen beneiunwahrscheinlich, daß Protestantische Christen sich das hochverburate Dalladium der Augeburgischen Confession, alebald nach fonne, die grundgesetliche Confession der Evangelischen Rirche einfachsten chriftlichen Laienverstande sich felbft als unchriftlich

<sup>\*)</sup> Dag auch die Reformirten Augsburgifche Confessionsber-

Secinianers gebührend gurudweisen. Collte es jedoch irgendwie ober Gottes, über die Natur des Erlöfers, über das Berk, bas er gum Beile irgendwo gelingen einer Confession, wie die Röhrsche, die Beipflichtung, feines Bolfes that, und über das, bas er noch dafür thut, die ichriftges einiger Theologen ober auch eine abrigfeitliche Genehmigung zu erwir, magen Lebren, welche bie Delvetische Confestion bekennt, fen, so versicht es sich auch von selbst, daß, ohne die harteste Gewissens wollen. Diese Zusicherung ift und theuer und kofibar. tyrannei, fein Protestantischer Lave mehr an bas firchliche Officium berfelben gebunden werden tarf, und jedem frei gegeben merden muß, fich ibrer Bermaltung ber Gnadenmittel zu entziehen und Protest gegen fie einzulegen. Denn follten je Augsburgifche Confessionever: mandte genothigt werden, ben Dienern einer anderen Confession, und zwar einer focinianischen ober rationalistischen, gu gehorsamen, fo würde dies ein Bruch des Religior Sfriedens feyn, der, durchgelaffen, in feinen Confequengen und auch wieder zum Zwang unter die Ratholiiche Confession führen konnte, wenn es namlich einigen General: Guperintendenten mit ihrem Unbange gefiele, fich bafür zu erflären. Das ber, weil die General: Superintendenten Robr und Bretfchneiber öffentlich und ausdrücklich ihren Abfall von der Angsburgischen Con feffion und beren Fundamentalartifein erflart haben, und erfterer wenigstens für fich schon eine andere neue Confession aufgerichtet bat, fann uid darf nach den rechtlich verbiirgten Grundfaten der Protestan- beilfamen Reiche unfere Meifters und heilande. Wir werben ums Threr tifden Gemiffensfreiheit die Beimarifche und Gothaifche Regierung ichon jest es Miemanden in Stadt und Land verargen ober verbieten, gegen die geintlichen Officia diefer einer anderen, bie jest noch gang ungefehlichen, Confession gugethanenen Berren gu protestiren, fich und ihre Kinder ibrer geiftlichen Wirffamfeit zu entziehen und um anderweitige gefetliche Fürsorne für ihr Seclenheil die bodifte Landeeftelle gu erfuchen Db in jenem Lande noch geiftlicher Trieb, Muth und Beruf gu einem folden Schritte fich regt, und ob unter den bortigen Umftanben eine Aussicht auf einen erwünschten Erfolg beffelben vorhanden ift, Diefe faktifche Frage gebort nicht bieber, wo nur im beiligen Intereffe ber gefammten Evangelischen Kirche bas unbestreitbare, unwideriegliche und unveräußerliche Redt dazu, mas durch hierarchische Willführ zwar unterdriickt, aber nicht vernichtet werden fann, nachbriicklichft behauptet, und vor den bedrohlichen Unmagungen der rationalifischen hierarchie ernfilich und brüberlich gewarnt werden foll. Mödten es alle Laien wohl bebergigen, daß fie nicht bloß Pflichten, fondern auch Rechte gegen ibre Paftoren baben. -

### Machrichten.

(Genf.) Bu Unfang biefes Jahre erfchien bier bie Abbreffe an Die Direktion ber theologischen Schule, von der im Novemberheft ber Ev. R. 3. bereits gesprochen worden. \*) Gie ift von 123 Mitgliebern ber Reformirten Geiftlichfeit des Kantons Baadt unterzeichnet, unter benen man mit Bergnügen die Namen mehrerer alteren und angesebenen Manner, wie Monneron, Vater, und anderer durch ihre Stellung ausgezeichneter Prediger, wie des Ctadtpfarrer Manuel und bes erft feither ebenfalls nach Laufanne berufenen Pfr. Monneron zu Dron, des Pfr. Burnier zu Rolle u. f. w. bemerft. Uebrigens murde die Babl ber Unterzeichner noch ftarker ausgefallen fenn, hatte die Evangelis iche Gefellschaft zu Genf nicht bereits früher von den Evangelischen Ges fellschaften zu Bivis, Morges und Nyon einzelne Buschriften erhalten gehabt. Wir glauben, es werde den Lefern der Ev. R. 3. ungenehm fenn, wenn wir ihnen, in diefer Zeit allgemeiner Berriffenbeit, Dies fchone Glaubensbefenntnig einer fo achtbaren Beiftlichkeit vollstandig mittheilen:

Den Mitgliebern des Commitees der Evangelifchen

Gifellichaft zu Genf. Theilnahme haben bie unterzeichneten Diener des heiligen Evangeliums in der Nationalfirche des Kanton Baabt durch das ihnen überfandte Girfular die Gründung der Evangelisch : theologischen Schule vernommen. Gie empfinden das Bedürfnig, und machen es fich zur Pflicht, Ihnen die Freude, die fie dariiber empfinden, auszudrücken.

Sie fündigen an, über den Zuftand bes Menschen, fiber bie Gnabe

magen Lebren, welche die Belvetische Confession bekennt, verfünden gu

Da wir biefe Lehren als den hauptgegenstand des driftlichen Glaus bens betrachten, und als einzig fabig, im Bergen eine mabrhafte Wiebergeburt, Leben und Frieden bervorzubringen, konnten wir nicht obne Schmerz diese beiligen Bahrheiten in Schriften angegriffen feben, Die von Mitgliedern der Geiftlichkeit und der Akademie Ihres Kantons berausgegeben maren; aber bald nurde unfer Berg mieder erfreut, und wir zweifeln nicht, bag der allein gute Gott, dem wir dafür danken, indem er Ihre Arbeiten und diejenigen der in demfelben Felde beschäftige ten Diener Chrifti fegnet, unter Ihnen die großen Bahrheiten, die ber Grund unferer gemeinschaftlichen hoffnungen find, wieder zu Ebren bringen, und im Schoof einer Rirche, die ihr Licht fo lange Beit unter ben Meformirten Bolfern leuchten ließ, die Fackel eines einfaltigen, lebendigmachenden Glaubens wieder anglinden werde.

Unfere Bunfche begleiten Ihre Bestrebungen gur Ausbreitung des in unserem Gebete erinnern, wie wir Sie bitten. uns in dem Ihrigen nicht zu vergeffen. Das Wohlgefallen des herrn fen mit Ihnen und er leite das Werf Ihrer Bande. (Folgen die Unterfdriften.)

Die ausführliche Untwort ber Direttion ber theologischen Schule, die zugleich in Druck erschienen ift, verbreitet fich hauptfachlich liber die Stellung berfelben innerhalb der Evangelifchen Kirche einerfeits und gu ben Diffibenten andererfeits, und ift fowohl eine Erklarung über die Lebren der Afademie, welche zur Errichtung einer neuen Schule notbigs ten, als zugleich eine Bermahrung gegen die Bermedfelung mit ben durch diefelbe Errlehre gur Erennung von der Rirche veranlagten, und in donatistische Grethitmer verfallenen Diffidenten. Außerdem enthält fic die Anzeige von dem Ankaufe eines für die Evangelische Gefellschaft bestimmten weitlaufigen Lokals, in dem bereits gu dem Bau einer geräumigen Rapelle für die theologische Schule geschritten wird.

Eine Correspondeng anderer Art wurde nicht viel spater in einem tiefigen Blatte \*) zwischen den Professoren der Afademie geführt. Eins ihrer fahigffen Mitglieder, Sumbert, Prof. bes Urabifchen, Schüler von de Sacy (der aber nie eine Borlefung zu Stande bringen foll), hatte feit einiger Zeit angefangen, Auffate über Die Berbefferung des Unterrichts berauszugeben, in denen er den beffebenden Schlendrian tüchtig befampfte, zugleich aber auch erflarte, daß mit dem Berathen über die Formen da nichts zu beffern fen, wo vor allen Dingen das Perfonale geandert werden miifte. Dies griff natürlich an, und veranlafte ju Antworten; da die Theologen aber einmal die Praxis haben, fich nicht zu verantworten, mußte ein anderer Professor dies übernehmen. Bugleich erschien indeg ein Brief eines "alten Genfer Bürgers," ber die gange Sache cavalierement behandelte, und aus hörenfagen Bieles zum Beffen ber theologischen Fafultat berichtete. Bald aber wußte die gange Stadt, der Berfaffer des Briefes fen der auch fonft schon pseudonym aufgetretene Professor der Theologie und gegenwärtis ger Modérateur (Prafident) der Vénérable Compagnie, Thenevière felbft, und habe Manches als gehört mitgetheilt, mas er aus eigener Unschauung hatte beffer miffen konnen. Go hatte fich Sumbert barüber aufgehalten, daß dies gange akademifche Sahr burch ben Studenten ber Eteologie auch nicht Eine Neuteffamentliche Schrift erflart merde. herr Cheneviere antwortete, bies fen erft lettes Jahr geschehen, und geschehe nächstes Jahr wieder. Daran rügt nun humbert, daß Prof. Cheneviere nicht hinzugefügt, diefer alle zwei Sabre ein halbes Sahr hindurch gegebene exegetische Rurs finde ein oder zwei Mal wochentlich fatt, und berechnet, daß nach gegenwartiger Einrichtung ein Student 28-29 Jahr lang die Borlefungen der Afademie besuchen mußte, um bas D. E. erfloren zu boren. Im Allgemeinen aber begnligte er fich, feinen Gegnein das Faftum entgegenzuhalten, daß aus der Afademie feit Eurretin fein Theologe bervorgegangen ift. Das find bier zu Lande die Fruchte der Auftlarung.

<sup>\*)</sup> Lettre d'une partie des pasteurs et ministres du Canton de Vaud et réponse de la Direction de l'École de Théologie de Genève. (Genève chez Mme. S. Guers, Paris chez Risley. 8. p. 26)

<sup>\*)</sup> Dem Journal de Genève.



Berlin 1833.

Sonnabend den 18. Mai.

.Nº 40.

Aufforderungen zu thätigerer Seelsorge und gemeinschaftlicher Wirksamkeit für das heil unserer Brusber, aus älterer, neuerer und neuester Zeit.

Es ift schon öfters in biefen Blättern bie Ueberzeugung ausgesprochen worden, daß in bem gegenwärtigen, wenn auch unbollkommenen Buftande unferer Rirche und Rirchenverfaffung, die Aufmerksamkeit aller Chriften, besonders aber der Beiftlichen, fich nicht fowohl auf eine Beranderung in ben Formen bes gangen Rirchengebaubes, als auf eine Erneuerung und Befeffigung Der Gemeinschaftsbande unter ben Gläubigen, ben Beiftlichen fowohl als ben Laien, richten follte; und es ift nicht leicht ein Auffat ober ein Buch über einen Gegenstand biefer Art in unferer Beit erfchienen, welches uns nicht in ber ichon fruher ausgesprochenen Ueberzeugung befiartt hatte. In der That gibt es auch in unserem jetigen Juftande der Mittel fo viele, welche von den Beiftlichen und den gläubigen Chriften überhaupt noch fo gut als gar nicht versucht worden find, bag man fich über Die Läffigkeit fo Mancher in bem Berke bes Berrn nicht genug wundern kann. Un wie vielen Orten beschränft fich bie Thatigkeit der Beiftlichen noch bloß auf das Predigen und den gelegentlichen Rrankenbesuch, und bie Borftellung selbst liegt ihnen fern, daß jeder Ginzelne in der großen Gesammtheit ihres Pfarrbegirts ihnen inobesondere anvertraut ift, und fie Rechenschaft geben follen von bem Seil feiner Gecle! In großeren volfreiden Städten ober in größeren Landgemeinden wird oft bon born berein als ein unumftöglicher Gat angenommen, bag unter ben vorhandenen Berhältniffen eine folche auf jeden Einzelnen fich erstreckende Thätigkeit ber Geinlichen ein Ding der Unmöglich: feit fen; und diefe Berhaltniffe, welche Alles fo fehr erschweren, follen bann in der übergroßen Ausdehnung ber Parochie ober ben veranderten Sitten ber Zeit bestehen. Auf einige folder Bebenten hat bas neuerlich erschienene Buch von Richard Barter: "Der Evangelifde Geiftliche" fcon fo nach: drudlich geantwortet, daß wir, bei der großen Berbreitung, welche diese Schrift in furzer Zeit unter uns gewonnen hat, darauf rechnen durfen, die gewaltigen Worte diefes ehrwurdigen Dieners bes herrn aus bem 17ten Jahrhundert werden bei

Dielen nicht vergebens gewesen sehn. Es will uns aber scheinen, als ob seine Rathschläge und Ermahnungen an die Geistlichen in Bezug auf die thätige Fürsorge für die ihnen Andesohlenen nach mancher Seite hin sich noch bedeutend vervollständigen und verstärken ließen. In dem soust so herrlichen Buche scheint uns nämlich zu ausschließlich die Thätigkeit des Geistlich en, und außer ihm höchstens noch der Familienväter, in den Gemeinden hervorgehoben zu werden; die Natur der christlichen Gemeinschaft, als eines Leibes, an welchem die Glieder sich untereinander Handreichung thun und zusammenwirken zu des Leibes Besserung, ist nicht klar genug dargestellt; auf diesen wichtigen Gegenstand die Ausmerksamkeit unserer Leser besonders durch einige Stimmen älterer, neuerer und neuester Zeit zu rich-

ten, ift der 3med biefes Auffages.

Im Anfange bes vorigen Jahrhunderts gab der bekannte, später Jenaische, Theologe Joh. Franz Buddeus, damals in Salle, die Geschichte der Bohmischen Brüder von Joh. Amos Commenius mit einer Borrede de instauranda disciplina ecclesiastica (Halle 1702) heraus. In dieser sagt er: "Indem ich bie apostolischen Gemeinden mit den unfrigen zusammenhalte und vergleiche, finde ich auch in ben Punften zwischen ihnen eine große Berschiedenheit, worin fie ihnen am meiften gleichen fonuten und follten. In den apostolischen Gemeinden gab es eine viel größere Mannichfaltigkeit von solchen, welche mit den von Gott ihnen verliehenen Gaben den Anderen dienten, und einen viel größeren Gifer, biefe Gaben ju weden und jum gemeinen Rußen anzumenden; heutzutage bagegen fest man voraus, baß Diejenigen, welche in's Predigtamt treten, allen ben Geschäften insgesammt gewachsen senn sollen, welche jene Gaben boraus: seten, und daß den Uebrigen eine eigentlich firchliche oder Gesmein-Thätigfeit gar nicht obliege. Paulus sagt (1 Cor. 12, 28.): ""Gott hat gesetzt in der Gemeinde zuerst die Apostel, auf's Andere die Propheten, auf's Dritte die Lehrer, barnach bie Bunderthater, barnach die Gaben gefund zu machen, Selfer, Regierer, mancherlei Sprachen."" Bon demfelben Wegenstande redet er durch bas gange Capitel, und schickt ben Gag voran: ""Es find mancherlei Gaben, aber es ift Ein Beift."" Belcher Gebrauch aber von biefen Gaben zu machen, und wie bafur

handelt er in Diefem fowohl als in ben folgenden Abschnitten, tragen, nicht immer ift es moglich, Das burch ben Beiff ber und fagt bann C. 14, 26 .: ,,, Bie ift ihm benn nun, liebe Bru- Rirche Gegebene auch fogleich in irgend einer Form im Leben der? Wenn ihr zusammenkommet, so hat ein jeglicher Pfalmen, er hat eine Lehre, er hat Bungen, er hat Offenbarung, er hat fo leicht vermögen, welche fich äußerlich dem apostolischen Mu-Auslegung. Laffet es alles gefchehen gur Befferung"" (vgl. noch fter am meiften gu nabern icheinen, vermogen es meiftens nur Rom. 12, 4., Enh. 4, 11.). Es wurde gang grundlos fenn, wenn auf Roften anderer tief driftlicher Gebanten und Richtungen man meinte, diese Gaben seben so beschaffen, daß sie heutzutage des Lebens. Deffen ungeachtet ift aber in dem Angeführten nicht mehr vorkommen. Mag man immer von ihnen alles bas Lebensprincip einer chriftlichen Gemeinde fehr ichon ausgeabziehen, was auf wunderbare Beife damals den Glaubigen fprochen: das freie Balten des beiligen Geiftes, und bas Beden geschenkt wurde; die meisten berfelben sind von der Art, daß sie auch ohne Wunder den Menschen zu Theil werden können, wenn fie das nicht vernachläffigen, wodurch fie geweckt werden; und find auch in bem gegenwärtigen Buffande unferer Rirche eben Des in ber chriftlichen Gemeinthätigfeit bei uns hat. Aber fibel fo nothwendig, als in bem bamaligen. Die nun in ben Glie- ift es, bag Bubbeus von biefem richtig erkannten Princip aus bern biefer alten Gemeinten eine feurige Liebe mar, bas Seil nicht mehr Folgerungen abzuleiten weiß; bag er ben Migbrauch ber Bruder zu fordern, so prufte Jeder seine Gabe, wodurch er ber Privatfreiheit unter ben Laien fur zu groß halt, um ihnen zum gemeinen Rugen Aller am meiften beitragen konnte; hatte irgend eine auf das Beste ber chriftlichen Gemeinschaft Bezug er fie gefunden, fo war nun in den Berfammlungen fowohl als habende Thatigfeit zu verftatten. außerhalb berselben die freiste Gelegenheit, davon Gebrauch zu machen, und niemand wurde baran gehindert, alles bas vorzu- innerhalb unferer Rirchenverfaffung die Laien an ber Scelforge bringen, was zur Forderung bes Glaubens und Lebens dienen und ber Wirffamteit fur bas Beil ber Gemeinden Theil haben konnte, nur daß Alles ehrbar und ordentlich zugelen follte. Da- follten? Wir wollen als einen babin zielenden Borfchlag unfemit nun diese Ehrbarkeit und Ordnung aufrecht gehalten wurde, hatten die Aeltesten oder Bischöfe Das Aufseherant über die mittheilen. Im Jahre 1779, unter der Regierung Des Große ganze Gemeinde. — Bon Allem, worin wir jest von der alten herzogs, nachherigen Kaisers Leopold, wurde Scipio de' Rirche abweichen, fallt wohl nichts fo fehr in die Augen, als Nicci Bischof von Pistoja und Prato in Toscana. Er war daß bei uns gar fein Bedungs - und Forberungsmittel ber geift- in Floreng in einem Benediftinerflofter gang in ber Theologie lichen Gaben mehr fich findet, und auf ihre Mannichfaltigfeit bes Augustinus unterrichtet worden, und schloß fich baber an gar feine Rudficht genommen wirb. Denn bie fogenannten bie Janfeniften in Frankreich und Italien an. Dehr aber, als Laien beziehen bei uns alles das, was von dem Ermahnen, Tröften und Stärken ber Anderen im Neuen Testament gesagt wird, gar nicht auf fich, fondern betrachten es als ein Geschäft, was allein dem Predigtamt zukomme. Auch wird ihnen keine Belegenheit gegeben, Diese Gaben anzuwenden, benn in ben öffentlichen Gemeinverfammlungen muffen fie schweigen, Privatversammlungen aber haben etwas Gehäffiges und Berbachtiges. Und ber reinen Lehre bes Evangeliums und die Anstellung von tuckin der That ist der Zustand unserer Kirche von der Art, daß mit Recht das öffentliche Lehren nur solchen verstattet wird, welche besonders dazu verordnet sind, Privatversammlungen aber nur mit der gehörigen Borficht zugelaffen find; nicht als waren fie an sich felbst schädlich oder gefährlich, da vielmehr eine solche Art, das Reich Gottes zu fordern und auszubreiten, dem Charafter ber apostolischen Kirche gemäß ift; fondern weil ber Muth bieses Bischofs gehörte ein vielleicht innerhalb ber Katholischen wille, die Unredlichkeit und Unwissenheit fo vieler falfcher Chriften bei uns fo groß ift, daß die größten Uebelftande aus einer Beife mit ben Beiflichen gur Forderung bes Reiches Gottes folchen Freiheit zu furchten waren." Auf biese Grundlage baut zu verbinden. Er fifftete zu tem Ende im Jahre 1784 eine er bann einige Borschläge, wie die Alemter in den Kirchen mehr Compagnia della carità (Berein zu thätiger Liebe), und gab ben Gaben angepaßt werben fonnten, wie namentlich Manner ihr Statuten, welche er, mit einer Pafforal Infruftion begleitet, von vorherrschend homiletischer Gabe im Predigtamt, Andere befannt machte. (Istruzione pastorale di Monsignor Vescovo von vorherrschend katchetischer Gabe als Katecheten in den Ge- di Pistoja e Prato in occasione di pubblicare le costitumeinden angestellt werden sollten; sodann empfiehlt er, das Witt- zioni della Compagnia della carità. In Pistoja 1784.) In wens ober Diafoniffen Amt ber alteften Gemeinden wieder bei Diefer fagt er Folgendes: "Ihr wifiet, meine geliebteften kinder. uns einzuführen.

danke ausgesprochen und zum Grunde gelegt, aber nicht gut

ju forgen fen, daß alles ehrbar und ordentlich jugehe, babon Rirchenberfaffung nicht Alles ju allen Zeiten auf gleiche Beife darzustellen, und diejenigen christlichen Partheien, die deraleichen und Fordern und Anwenden der Gaben des Geiftes zum gemeis nen Rugen. Es ist flar auf ben großen Uebelstand hingewiesen, welchen das einseitige, ausschliepliche Bervortreten des Lehrstan-

Aber wie läßt es fich benfen, baß auf zwedmäßige Beife ren Lefern ein merkwürdiges Beispiel aus der Ratholischen Rirche bies bei ber alteren Frangofischen Parthei biefes Ramens ber Fall gewesen war, wandte fein Gifer sich auf die Berbefferung des kirchlichen Buftandes; und theile als unmittelbarer Rathgeber des Großherzogs, theils selbstständig an dessen Maaßregeln sich anschließend, nahm er eine Reihe von Reformen vor, die zwar gut gemeint, aber darin hochft übereilt maren, daß die Predigt tigen Beiftlichen nicht die Grundlage berfelben bilbeten. Daber fam es, daß das Werf des sonst aufrichtig frommen, nur von den schädlichen Einfluffen des Zeitgeistes nicht gang freien Mannes wie spurlos unterging, ungeachtet die bald darauf folgende Frangosische Revolution ben hierarchischen Zwangsmaaßregeln keis neswegs gunffig war. Bu den merkwurdigen Unternehmungen Kirche einzig dastehender Bersuch, die Laien auf eine lebendige baß bas Gebot ber Liebe Gottes und bas Gebot ber Liebe bes In bein bisber Angeführten icheint uns ein wahrer Ge- Rächsten, in welchen bas ganze Gefen Gottes hangt, eigentlich nicht zwei Gebote find, fondern eines. Man kann Gott nicht ausgeführt. Das Wefen der driftlichen Kirche muß zu allen wahrhaft lieben, wenn man nicht feine Gebote halt; und unter Beiten baffelbe bleiben, und nichts davon barf einer mahren ihnen ift ber vornehmften eines das Gebot ber nachftenliebe: driftlichen Gemeinschaft fehlen. Zwar fonnen bie Formen ber | Dies Gebot baben wir von Gott, bag, wer Gott liebt, auch

318

auch nicht wahrhaft unseren Rachsten, wie es fich ziemt, wenn wir die Liebe und die Gemeinschaft Gottes ihm nicht vor Allem munichen. Und was ift bas anders, als Gott lieben, wenn wir wunschen, daß Alle ihn fennen, ihn lieben, ihm dienen und ihn anbeten mochten? Go ift benn also da feine Liebe gu Gott, wo feine Liebe des Nachsten ift, und feine Liebe des Nachsten, wo feine Liebe zu Gott ift. Die Liebe des Nachsten hat in der Liebe zu Gott ihren Ursprung, ihr Borbild und ihr Biel; und bie Liebe zu Gott stellt fich in der Liebe bes Rachften bar gle in ihrer Birfung, ihrem Abbild und ihrem untruglichen Rennzeichen. Diefe beiben Gebote find eine Bibel im Rleinen; ein Buch, was auch die Beifeften auf Erben nicht auslernen. Der Schriftgelehrte, ber nach ber Untwort Jesu Chrifti (Matth. 22, 37., Marc. 7, 28.) fagte, daß die Liebe gu Gott und dem Radiften weit mehr fen als Brandopfer und alle Opfer, zeigte damit, daß er wohl erfannte, wie der ganze außere Gottesdienst der judischen Religion nicht hinreiche zur Erfüllung des göttlichen Gefetes; denn die Opfer und Brandopfer, welche die Ifraeliten barbringen mußten, maren nur Birfungen ber Liebe ju Gott, Erflärungen, daß fie Gott hoher achteten, ale Alles auf Erden, was fie funbildlich ihm zum Opfer barbrachten; aber die Liebe war es allein, burch welche das Opfer Gott wohlgefällig werden fonnte."

Rach einigen schönen Ausführungen biefer Art, Die er mit einer langen Stelle aus Augustinus belegt, fahrt ber Bijchof fort: "Befteht benn also alle driftliche Gerechtigfeit bes Lebens in ber Liebe, fo wird nach ber Liebe mit Recht jener Berein von eifrigen Gläubigen benannt, welche in einem heiligen Bunde unter ihren rechtmäßigen Pfarrern fich in verschiedenen Berfen ber Liebe üben wollen. Ohne jest in eine nahere Untersuchung ber Beweggrunde einzugehen, welche Die alten Grunder von Bruberschaften und Bereinen antrieben, die Bahl berfelben fo außerordentlich zu vermehren, haben wir es gewiß als einen Beweis jeder Bruder zu gablen hat, um im Lebensbuche eingeschrieben ber gnabigen Borfehung Gottes über uns anzusehen, baf er zu fteben, wozu er nicht gelangen fann, als burch bie Liebe." unferen frommen Fürften jur Unterbrudung berfelben geleitet hat. Seber besonnene Mensch, ber leidenschaftslos über bicfe Sache urtheilt, muß bald einsehen, wie diese Bruderschaften nicht nur unnut und tofffpielig, fondern auch verderblich waren, und besondere Spaltungen und Zwietracht in den Familien teforderten. Fur Die michtigen Zweite nun bes Bolfsunterrichts, ber Unbacht jum heiligen Gaframent, ber drifflichen Liebe gegen ber Darmfradter Rirchenzeitung gelefen. - Wir legen Die-Die Lebenben und ber Liebespflichten gegen bie Tobten, für welche an einigen Orten einige Diefer Bereine wirften, fott nun jest auf eine paffendere, mehr bem Beifte unferer heiligen Religion angemeffene Beife in bem ",, Berein ber Liebe !! geforgt werden. Diemand foll bavon ausgeschloffen fenn. Bir Alle find von der ewigen Liebe erschaffen; wir Alle find durch Jesum Ehristum erlöft der fur und fein Blut vergoffen hat, und wie

fein Menfch auf Erben ift, ben wir als ausgenommen von bie-

fer Gnade der Erlöfung betrachten durfen, fo gibt es auch fei-

nen, bem wir unfere Liebe verfagen durfen; obwohl allerdings

ce Grabe ber Rabe in der Ausübung ber Rachstenliebe gibt,

welche durch die Zeiten, Berhaltniffe und Umftande bestimmt

werden, und wodurch die Liebe eine wohlgeordnete wird. Go

foll benn ber ,,, Berein ber Liebe"" fich als Gin Ganges in

ber gangen Diocefe betrachten; obwohl in ben einzelnen Paro-

feinen Bruder liebe."" 1 Joh. 4, 21. Dagegen lieben wir bier ihrem Sauptinhalt nach mitgetheilte Inftruktion folgen bann die Costituzioni della Compagnia della Carità. "Die Berbindung der Gläubigen zu einem heiligen Bunde, um fich gegenfeitig ju Berten ber chriftlichen Liebe ju reigen, ift zu allen Beiten in ber Rirche Gottes ernftlich empfohlen worben. Die Gilben, welche eine Urt militarifcher Berbindung gur Bertheibigung ber Stabte in ben Zeiten, Die auf Die Bolfermanberung folgten, waren, mochten ben Frommften und Gifrigffen unter den Glaubigen wohl zum Mufter gedient haben, fich gu ahnlichen Bereinen zufammenzuthun, um ben Feind unferer Geelen zu befämpfen. Und wie felbst die Sengn ihre Gollegia hatten, in benen fie fich zu religibfen Zweden verbanden, fo finden wir in der Rirche feit dem 9ten Jahrhundert Bruderichaften, beren Zweck mar, fich in Werfen ber Liebe zu üben, die unfer gottlicher Serr und Meifter geboten hat. Bie es aber feine noch fo gute und fromme menschliche Anftalt gibt, in welche nicht mit ber Zeit fich Migbrauche und Unordnungen einschleichen, wodurch fie gulett von ihrem Sweck gang abgeführt wird, fo ift es in neueren Zeiten nothwendig geworben, alle die alten Bruderschaften ju unterdrucken, und jenen Liebesvereinen eine neue Geffalt zu geben, wonach fie in allen Parochien eingerichtet werben follen; bemgufolge bann die Gläubigen aller Orten fich als zu Ginem Leibe verbunden und von Ginem Beifte ber Liebe befeelt anfehen follen.

Der Rame biefes Bereins foll fenn: Compagnia della Carità, weil die Liebe das Fundament und die Burgel aller driftlichen Tugend und bas Unterscheidungezeichen unferer Rellgion ift, in welcher alle Uebungen nur infofern Berth haben, als fie aus ber Liebe herfließen. Diefe Liebe bleibt in bem Menschen nicht lebendig, wenn fie fich nicht in guten Berten außert, die alle aus ihr entstehen und in welchen fie fich vollens bet; und die Uebung Diefer Pflichten in acht driftlichem Geifte, nach Borfchrift Diefer Statuten, foll Die einzige Steuer fenn, Die (Fortsetzung folgt.)

# Der evangelische Schulmann.

Mit freudiger Bewegung haben wir folgende Rachricht in felbe unferen Lefern in ber Soffnung vor, badurch in ihren Bergen Diefelbe Theilnahme zu erwecken, zu welcher fie uns angeregt hat.

(Grofglogau, 4. Marg.) "Go Erfreuliches bas bie fige Evangelifche Gymnafium in ben Biffenfchaften und alten Sprachen leiftet, ein ebenfo trauriges Bild bietet baffelbe in religiofer Sinficht dar. Der Direktor beffelben namlich, welcher fruher ber heiterfte Mann und ber jovialfte Gefells Schafter war, hat fich feit einer Reihe von Sahren ber jeden froben Lebensgenuß verabichenenden und in mpftischen Gefühlen schwelgenden pietiftischen Geifterrichtung hingegeben, und ftrebt nun eifrigft banach, biefelbe unter ber ihm anvertrauten Jugend auszubreiten und ju bofestigen. Demnach hat er fich (was vielleicht im gangen Preußischen Staate ein unerhorter Fall ift) den Religionsunterricht in allen Klaffen bes Gymnafiums jugeeignet, damit ja fein anderer Religionslehrer burch Begrundung eines vernunftgemäßen Chriftenthums in bem jugendlichen Gechien und nach den einzelnen Aeufferungen und Werfen ber Liebe ber Berein fich in mehrere 3weige theilt." Auf Diefe, muthern ber Schuler ihn in feinem Thun und Treiben fioren wahren Feuereifer, mit hinreißender Beredfamfeit, damit die Schüler wenigstene vor einer einseitigen religiofen Bilmit blubender Phantafie und großer dialettifcher bung gefichert maren, und wenn 3) fein Schu'er gu den Bufans Runft. Die fonnte es bemnach fehlen, daß nicht viele von den menfunften Sonntag Abends im Saufe bes Direftors zugelaffen Schulern für feine Bortrage begeiftert wurden, und feine Lehre murde, ba folche Abendunterhaltungen wenigfiens unpaffend und für Die einzig richtige hielten, jumal ba er Die von ben Unfich: zeittobtend fur junge Leute find." ten feiner Parthei in unferer Rirche abweichenden Borftellungen mit ben grellften Farben ichilbert? Siegu fommt, bag er bemerfungen über bas Berhaltniß bes ehrmurbigen Maunes ju mit großem Scharffinne Die fahigften Ropfe, nament: Den Schülern, "Die nicht auf feine Unfichten eingehen," und über lich unter ben armeren Schülern, welche Theologie Das "Abliefern" Der Abgehenden an Den Profeffor Bengften ftudiren wollen, herauszufinden und an fich ju feffeln berg; nur darauf mochten wir, ale auf bas ichonfte Resultat weiß. Wahrend ber Schuler, welcher in die Unfichten bes Di- Diefer Rachricht, bas ernfteffe Rachbenken unserer Lefer, befonreftors nicht eingeht, fich felten ober nie einer langeren freund- bers berjenigen unter ihnen, Die felbft Schulmanner find, leiten: Schaftlichen Unterredung mit bemfelben, oder falls er arm ift, wie viel auch in unserer Beit, unter fo vielen hemmenden und einer freigebigen Unterftugung erfreuen fann, ift berfelbe fur ben ftorenden Ginfluffen, ein evangelifcher Schulmann leiften fann. Schuler, in welchem er ein funftiges ruffiges Berfzeug gur "Beide meine Lammer," fprach ber Beiland aus ber Lie-Ausbreitung feiner Parthei erblidt, gange Stunden gu fpres besfülle feines ichon verflarten Bergens, - und wir bleiben falt, chen, und Die reichlichften Unterflütungen, wie Erlaß wenn wir feben, daß bie Lammer nicht auf Die grune Beibe Des Schulgeldes, Freitische, Stipendien und Privat: und zu den frifchen Bafferquellen geführt werden, fondern effen ftunden fliegen bemfelben in vollem Daafe gu. Huch muffen, was die Sirten mit ihren gugen gertreten haben, und läßt fid ber Direttor herab, folden Schulern pris trinfen, was fie mit ihren Gugen trube gemacht haben, und bag vatim Religionsunterricht zu ertheilen und fie, for Riemand fie fammelt und trägt in die Urme und in den Bufen bald fie ein gewiffes Alter erreicht haben, zu den des Erzhirten! Richt bloff bem Feuereifer, der blubenden Phan-Bufammenfunften ju ziehen, Die regelmäßig Des taffe, Der thatigen Liebe Des fanatischen Myftifere gegen einzelne Sonntage Abends bei ihm gehalten werden, und in Schuller gibt Der Berichterstatter bas schönste Zeugnif; auch feine Denen (es nehmen auch Couhmacher und andere Leute hinreifende Beredfamfeit, feine bialeftische Runft und feine Gabe, Des niederen Standes Daran Antheil) angeblich Dres mit großem Scharffinne Die fahigften Ropfe herauszufinden, bigten, Zeitungen ober Miffionsberichte vorgelefen biefe unvergleichliche Eigenschaft eines Schulmannes, - muß er werben. Sind diese Schüler nun fo weit, daß fie eine Unis anerkennen, und den Erfolg feiner Amtsführung stellt er als so versität beziehen fonnen, so werden sie in ber Regel an ben umfassend bar, daß er ihn selbst durch bas Ginichieben eines Professor Bengstenberg in Berlin abgeliefert, ber bann ihre "freidenkenden Religionslehrers," und burch Ausschließung ber weitere Ausbildung übernimmt. Auf Diese Art ift es leider Schüler von ihres Direstors "unpassenden und zeitfödtenden" ivertere Ausbutoling avermannt. La verte der gente, bie, Sonntag-Albend Unterhaltungen nur theilweise zu vernichten hofft. fcon mehrmals vorgekommen, daß junge Leute, die, Freilich ist aber auch der "Glaube, der in der Liebe thätig ist," fconften Soffnungen von fich gaben, baffelbe voll ber einzige Tehler, welcher ihm borgeworfen wird, - benn bon ichwarmerischen und muftischen Borftellungen von den Leiftungen des Gymnasiums in den Biffenschaften und verließen und als Fanatifer von Berlin gurudfehr alten Sprachen weiß ber berichtende Gegner nur Erfreuliches ten. Erft im vorigen Sommer gefchah es, bag ein Candibat zu fagen, und bie "gang fanatische Predigt" ift ber einzige ber Theologie, welcher auf bem hiefigen Evangelischen Gum- Grund, welcher fur Die Burudweisung bes unter ihm gebildeten men vorzüglich beshalb zurudgewiesen murbe, weil er eine gang führt wird. fanatische Predigt eingesendet hatte. Mochte boch deshalb bas Confiftorium in Breslau, bas unter feinen Mitgliedern den beit den Berfaffer der Rachricht, als er fie niederschrieb, gang waderen Dr. Schulg hat, feine besondere Aufmerksamfeit auf unberuhrt gelaffen haben follte. Du aber, Mann, ber ben das hiesige Evangelische Gymnassum richten. Allerdings mochte Bileams : Segen empfangen hat, fahre fort, mit es schwer seyn, den nachtheiligen Einstuß des Direktors auf die Wohlthun zu verstopfen die Unwissenheit der thöresigisse Bildung der Jugend ganz zu vernichten; dennoch ware richten Menschen, daß die, welche von dir afterreden, aber ichon viel gewonnen, wenn 1) bem Direttor unterfagt als von einem Uebelthater, gu Schanden werden, daß wurde, Schulern privatim Religionounterricht ju ertheilen, Da fie gefchmahet haben beinen guten Bandel in Chrifto. im Ghmnafium felbit binlanglich fur benfelben geforgt ift, und Gelig bift bu, wenn bu gefchmabet wirft über bem Da berfelbe bemnach wenigstens als hochft überfluffig ericheint, Ramen Chrifti; benn ber Geift, ber ein Geift ber und wenn 2) der Religionsunterricht in einem Theile der Rlaffen Gerrlichkeit und Gottes ift, ruhet auf bir.

fonne. Den Unterricht felbft ertheilt er mit einem feinem freibenfenden Lehrer ober Geiftlichen übertragen wurde,

Bir enthalten une ber fich von felbst barbietenden Gegennasium gebildet worden war, und dann in Berlin unter Seng- Candidaten im Examen zu Breslau, beffen Consistorium ben ftenberg's Anleitung ftubirt hatte, im erften theologischen Era- "maderen Dr. Schulz" unter feinen Mitgliedern hat, ange-

Raum fann man fich vorstellen, daß die Rraft der Wahr-



Berlin 1833.

Mittwoch den 22. Mai.

Aufforderungen gu thatigerer Seelforge und gemein- foll, wenn es häufiger geschieht, eine Art Rovigiat bilben, aus Schaftlicher Wirkfamkeit fur das Beil unserer Bruder, aus alterer, neuerer und neuester Zeit.

(Fortfetung.)

"§. 1. Bom Oberen und Borfteher des Bereins. Der Obere und Borfteher des Bereins in der gangen Diocefe ist allein der Bischof, und in jeder Parochie der Pfarrer. Die: fer foll mit dem Beiftande feiner Raplane und anderer bewähr. Rirche aufgehängt und jahrlich erneuert werden foll. Der Pfarbinden; und der Bifchof foll mit allem Fleife barüber machen, Pfarrer mit Bugiehung feiner Raplane, oder in ihrer Ermange: lung, von anderen bewährten Mannern eine Ungahl Bruder und sich der Begleitung des heiligen Sakraments, der Beförderung zugleich ihrer Familien anzunehmen. — §. 6. Bon den Träster Kranken in das Hofpital und der Todten zu einem anstängern der Kranken und Todten. Die Zahl derselben solltigen, driftlichen Begräbniß anzuschließen. Dieses Anschließen auf dem Lande wenigstens zwölf, in der Stadt vier und zwanzig

welchem fpater Ginzelne in die Bruderschaft felbft aufgenommen werden; wohl verstanden jedoch, daß Alles unter der Aufsicht und mit Bewilligung des Pfarrers geschehe, um aller Unordnung vorzubeugen. Eben deshalb follen auch Alle, die zu einer anderen Parochie gehören, ausgeschlossen senn, und jeder Bruder, der in einen anderen Bezirk zicht, foll eben damit aufhören, Mitglied des Bereins, ju dem er gehörte, ju fenn, und in ben Berein der anderen Parochie eintreten. — §. 3. Bon den Begleitern des heiligen Saframents. Die unbeschreibter Manner alle Uebungen ber Liebe ordnen, Jodem den fur liche Liebe unferes Gottes gegen uns hat fich gang vorzüglich ibn paffenden Kreis anweisen mit der Unterfcheibungsgabe, welche in der Ginfetjung des heiligen Gaframents der Euchariftie be-Die Umftande eines Jeden aufprechen. Die Bertheilung dieser wiesen, und fordert uns auf, auf bieses vornehmlich unsere An-Berke foll auf einer Tafel bemerkt werden, die am Eingang der Dacht zu richten. Darum sollen aus bem Berein wenigstens zwölf auf dem Lande und vier und zwanzig in der Stadt ausrer ober Rapian foll fich gur Aufmunterung der Bruder von gewählt werden, welche Begleiter bes heiligen Gaframents (Cu-Zeit zu Zeit zu gewissen Liebeswerken, wie z. B. dem Besuch stodi del S.) heißen sollen. Diese sollen immer bereit stehen, der Gefangenen, so viel es ihm nur möglich ist, mit ihnen vers das hochheilige Gut zu den Kranken und bei öffentlichen Probinden; und der Bischof soll mit allem Fleiße darüber wachen, cesssonen zu begleiten. An Festagen in der Frühmesse sollen baß ber Geift der Liebe in Aller Bergen regiere. - §. 2. Bon fie der Communion beiwohnen ic. - §. 4. Bon ben Kranber Bahl und Auswahl der Bruder. Dbwohl fein Chrift fenbefuchern. Bier Bruder follen bazu bestimmt fenn, Die von Werten der Liebe fich ausschließen foll, fo foll doch, um franken Manner, vier Schwestern die franken Frauen in Der Unordnung zu vermeiden, und sich zu versichern, daß zu allen Parochie zu besuchen und ihnen beizustehen. Sie follen sich nach Borfallenheiten eine gehörige Anzahl Brüder vorhanden fen, der ihren Bedürfniffen, so wie nach ben Mitteln, ihnen abzuhelfen erkundigen, und dem Pfarrer bavon Melbung thun. Bonn ihnen das heilige Saframent der letten Delung gereicht wird, Schwestern fur bie verschiedenen Gefchafte auswahlen. Die Bahl follen fich Alle babei einfinden, um mit dem Pfarrer Die in Dem Derfelben foll nicht nothwendig beschränft fenn, fondern nach ber Rituale vorgeschriebenen Gebete zu halten. Außerdem foll ber Große ber Parochie fich richten; in ber Regel foll fie nicht Pfarrer zwei ehrbare Bittmen ober verheirathete Frauen ausunter vierzig und nicht über hundert betragen. Um zu diefer mablen, um den Wochnerinnen Beiftand zu leiften. Befindet Bahl gewählt werden zu konnen, foll bei ben Mannern ein Alter fich ein Kranfer ber Parochie im Sofpital, fo follen biefe Bruvon wenigstens funf und zwanzig, und bei ben Frauen von vierzig Der oder Schmeftern befonders an Festtagen ihn besuchen, und Sahren erforderlich fenn. Richt Stand ober Gewerbe, fondern feinen Leiden liebende Theilnahme fchenken. Go follen fie auch gefunde Frommigfeit und ein unfträflicher Bandel follen den Die Eltern in den Umftanden troften und aufrichten. - 6. 5. Bon Pfarrer bei biefer Auswahl leiten. Doch foll auch biefe Aus- Den Gefangnifbefuchern. Zwei Bruder follen gut biefer wahl nicht bagu bienen, die Anderen auszuschließen, sondern Alle Pflicht ausgewählt werden; ihnen foll es zufommen, den Befollen aufgefordert werden zu Berfen der Liebe, und namentlich fangenen beizustehen, fie zu ermahnen ober zu troften, und fich

betragen. Ihre Pflicht foll fenn, Die Kranken in's Sospital ju feiner ber bezeichneten Abtheilungen an Versonen, fo bat ber tragen nach der hieruber ihnen gegebenen Borfchrift, zu ben passendsten Stunden, auf das Zeichen der Glocke ber Pfarrfirche. Erfolgt der Tod, so haben sie die Kranken in die Kirche und dann auf den Kirchhof zum Begräbniß zu tragen. - §. 7. Bon ber Fürsorge für die Abgeschiedenen. Die Bruder jollen so viel als möglich den Seelenmessen der Abgeschiedenen aus der Parochie beiwohnen, namentlich sollen die Träger der Todten nicht ohne die bringenoffen Grunde fich bavon dispenfiren, und fich das Beispiel des Tobias vor Augen ftellen, der in schweren Zeiten auch durch die Kurcht sich von dieser heiligen Pflicht nicht abhalten ließ. - 6. 8. Bon ben Almofenpflegern. Da wir bem Nächsten unsere Liebe sowohl im Leiblichen als im Beiftlichen erweisen sollen, fo find auch unsere Allmosen entweder leibliche ober geiftliche. Diese bestehen in der Unterweisung, der Erbauung und ber bruderlichen Ermahnung; jene in allem, was gur Erhaltung bes Leibes ihm Noth ift. In beiben Arten ber Almofen follen bie Bruber fich üben, und ber Pfarrer foll zwei Dazu beftimmen. Diefe follen ben Pfarrer von den bringenoften Bedürfnissen, besonders der verschämten Irmen, benachrichtigen. Außer der Buchse in der Rirche foll jeder Almosenpfleger eine haben, deren Schlüffel bei dem Pfarrer bleibt; in diese foll er Liebesgaben in der Parochie einsammeln. Das Beispiel von Standespersonen, Die, ob fie gleich mehr in Gelbe geben fonn-ten als Andere, bennoch willig fich auch Sandarbeiten unterzogen haben, zeigt uns auch in biefen letten Beiten, wie finnreich Die Liebe ift, baber zu hoffen ift, bag biefem Geschäfte es an gedante ift gang berfelbe wie in der vorher angeführten Stelle thätiger Unterfrühung nicht fehlen wird. - § 9. Bon ber Almofenvertheilung. Die Berbreitung guter Bucher, Die in's Ginzelne gemacht, und auf fehr fchone Beife ber Mannich-Beforgung von Arbeit und Befchaftigung fur arme Sandwerter, faltigfeit ber Beiftesgaben und der Liebesrichtungen ihr Spiels die Bemuhung, Rindern, die es nothig haben, eine gute Erzichung zu verschaffen, die Serbeischaffung eines Bettes zur nothwendigen Trennung von Knaben und Mädchen in armen Familien, Die Anstellung einer erfahrenen Sebamme in jeder Parochie, die, besonders auf dem Lande, umfonst den Wochnerinnen beis fteht, find die vorzüglichsten Gegenstände, wozu die Almosen verwandt werden follen. Der Pfarrer foll in Gemeinschaft mit ben Raplanen und den Almosenpflegern und anderen Personen, die von den Bedürfniffen der Parochie unterrichtet find, über Die zu leistende Gulfe sich berathen, und nachdem er ben Bischof davon in Kenntniß gesetzt, entweder selbst, oder durch die Kaplane die Bertheilung vornehmen. Dabei follen benn alle Glaubigen öfters ermahnt werden, von ihrem Ueberfluß in die Armenbüchse zu thun; und während auf diese Weise überhaupt die Almofen beffer verwaltet werden, werden feine muffigen Bettler mehr unterftutt, und ben Wohlthatern der Reig zur Gitelfeit abgeschnitten werden. - §. 10. Bon ben Giferern für Die Lehre (zelatori della dottrina). Bier Bruder und vier Schwestern haben die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Kinder beiderlei Geschlechts zu rechter Zeit und regelmäßig zur Katechisation in die Rirche fommen. - G. 11. Bon den Friedensftiftern. Um ben Frieden in ben Familien wiederherzustellen, wo er geftort ift, und Migverffandniffe zwischen Rachbarn zu beseitigen, und chriftliche Gintracht unter Allen zu befordern, follen vier erfahrene, fromine Manner ausgewählt werden, welche mit dem Pfarrer vereint babin trachten follen, daß aller Same der Zwietracht erstickt werde, und die Liebe unter Allen herrsche. -§. 12 Bon anderen Obliegenheiten der Bruder. Bei Conventifel halt, und das fo ein Paar Jahre lang, und nachallen öffentlichen Gebeten in der Parochie sollen fich die Bruder bem er gleich seinen Einzug als ein Arreftant gehalten hat: fo burch regelmäßige Anwesenheit und Sammlung auszeichnen, und barin ben Anderen jum Borbilde bienen. Fehlt es in irgend

Pfarrer oder Raplan zu bestimmen, wer den leeren Plat aus: füllen foll, und jeder Bruder foll fich ein Bergnugen baraus machen, die ihm angewiesene Pflicht auf fich zu nehmen, indem er bedenkt, daß die mahre Liebe fich nie auf ein einzelnes Wert beschränft. - - Dieses find, meine geliebteften Rinder, die Statuten des Bereins der Liebe. Möge Gott zu Diefer Unftalt seinen himmlischen Segen geben, indem er uns Allen den Beift ber mahren Liebe schenft, daß wir nachfolgen können dem Borbilbe ber Liebe unseres gottlichen Meisters, ber fur uns fein Leben gelaffen und uns eingeschärft hat, baß wir es auch gang für die Brüder hingeben sollen. ""Daran haben wir erkannt bie Liebe, daß er fein Leben fur uns gelaffen hat; und wir follen auch das Leben für die Brüder laffen."" 1 30h. 3, 16. Go schließe ich benn mit den Worten des heiligen Paulus: ""Der herr wolle euch fraftigen, und laffe bie Liebe völlig werden unter einander und gegen Jedermann, wie benn auch wir find gegen cuch, bag eure Bergen gestärkt, unfträflich fenn in ber Seiligkeit vor Gott und unferem Bater, auf die Zukunft unferes herrn Jesu Chrifti, sammt allen feinen Beiligen."" 1 Theff. 3, 12. 13. Gegeben zu Piftoja in unserem bischöflichen Palaft am 5. September 1784. Scipio, Bifchof von Piftoja und Prato."

Rein chriftlicher Leser wird wohl den herrlichen Geift verfennen, ber in diesem Plane athmet, wenn er auch hie und ba etwas von Römischem Aberglauben befleckt ift. Der Grunddes Budbeus, es ift aber der Versuch, ihn durchzuführen, bis raum angewiesen worden. Rur freilich sehr verkannt scheint babei ber Buftand ber Rirche. Durch bischöfliche Berordnung laffen fich so viele lebendige Steine, wie zu einem folchen geiftlichen Saufe gehören, nicht machen ober herbeischaffen; obwohl auf der anderen Geite die enge Berbindung bes Bangen mit ber Kirche und Kirchenverfassung, ja die Anschließung an die Ratholischen Bruderschaften und Die Reinigung Dieser alten Form von dem Berderblichen, mas ihr antlebt, der Sache Saltung gibt. O möchten doch Prediger, welche dies lefen, besonders Scelforger in volfreichen Städten, ernft, mit bem Beifte chriff-

licher Weisheit, prufen und das Gute behalten!

Doch wir wenden uns nun zu einer Erscheinung dieser Art in unserer Zeit, die sich auch schwerlich an den meisten Orten gradezu nachmachen, von der fich aber gewiß Bieles auf unfere Berhältniffe übertragen läßt, und der ernfteften Bebergigung werth ift. Ein geehrter Einsender fagte vor einiger Zeit in diefen Blatte, unfere Zeit sen eine Zeit der Gesellschaften. Ach, mochte das doch in Deutschland so mahr fenn, wie es ohne Zweifel in England und Nordamerita mahr ift! Aber sollte bei uns wohl schon dies Zeitalter der Gesellschaften, ober richtiger, die Zeit lebendiger, thatiger chriftlicher Gemeinschaft gefommen fenn? Un wie wenigen Orten haben die Bereine für chriftliche Zwecke ein erfreuliches Gedeihen! Wie unbefannt ift fo vielen Staubigen unter une die mahre Ratur chriftlicher Gemeinschaft! Bie laffen fie fich durch das geringfte Sinderniß abschreden! Bingenborf fagt in feinem Jeremias: \*) "Benn ich mir Paufum borftelle, wie er gu Rero's Zeit mit ber Rette in Rom umbergeht und

<sup>\*)</sup> S. 260. der Ausgabe von 1830.

ergrimmen, wenn ich fie fo abgöttisch, fo furchtfam, fo laffig im Unternehmungen belebt und in Erstaunen gesetht hat." Werke bes herrn febe." Wie past bas besonders auf die chriftlichen Gefellschaften unter uns! Laffet uns benn einen Blick werfen auf die driftliche Thatigfeit in England grade fur ben 3wed; von dem hier die Rede ift! Im Juni 1825 fam gu London, nach mehreren vergeblichen Berfuchen in fruberer Beit, eine Gefellschaft unter bem Namen Soc. for promoting Christian Instruction in London and its vicinity (zur Beforde: rung des driftlichen Unterrichts in London und feinen Umgebungen) zu Stande. Ihr Zwed ift, evangelisches Chriftenthum ohne Rudficht auf Geftenunterschiede zu befordern burch Ginschärfung der Sonntagsfeier, Predigt des Evangeliums, Ginrichtung von Erbauungestunden und Conntageschulen, Berbreitung driftlicher Schriften, burch regelmäßige Besuche, Errichtung drift: licher Leihbibliothefen, und ahnliche Mittel, welche bas Committee von Zeit zu Zeit fur zweckbienlich achten wird. Die Beamten der Gefellichaft bestehen aus einem Raffirer, drei unbefolbeten Gefretaren und einem Committee von feche und dreißig Mitgliedern, von denen ein Drittel bewährte Prediger des Evangeliums find. Das Committee hat die ganze Sauptstadt und Umgegend in Bezirke abgetheilt, und über jeden derfelben einen Auffeher gefett, welcher bie Thatigfeit ber Gefellschaft in feinem Bezirke leitet, und bem Committee, bei ber allgemeinen Confereng aller Aufseher, Bericht über den Buffand feines Bezirfs erstattet. Predigen im Namen ber Gesellschaft durfen nur angeftellte Prediger aus London und der Umgegend, die gelegentlich unentgeltlich dem Committee ihre Dienste anbieten; ferner die Mitglieder der Prediger : Seminare in London mit Erlaubniß ihrer Borfteher, und folche Laien, deren Gaben und beren From: migkeit bem Committee burch einen mit bemfelben in Berbindung stehenden Prediger bezeugt worden sind. Die Besucher beiderlei Geschlechts muffen Personen von anerkannter Fromigfeit, und dem Auffeher durch die Prediger oder Borfteher ber Gemeinden, zu welchen fie gehören, empfohlen fenn. - In einer Schrift, betitelt: "Die Grundfage und der Plan ber Gefellschaft Bur Beforderung bes chriftlichen Unterrichts," welche in dritter vermehrter Auflage 1831 erschienen ift, fagt die Gesellschaft: "Rur ju lange hat die Meinufig geherrscht, daß die Pflicht, unter ben unwissenden erwachsenen Leuten in Städten und auf bem Lande driffliche Erkenntniß zu verbreiten, allein den Pre-Digern obliege. Trage Bequemlichfeit, die fich leider auch bei Gläubigen noch findet, unterfrütte biefe Unficht, und fo waren denn die Chriffen damit zufrieden, ihrer Sabbathoruhe und ihrer bem Titel: "Geift der religiofen Befete," welches mir gehn Jahre Schonen Gottesbienfte zu genießen, mahrend Taufende in ihrer Arbeit gekoftet hat. Wenn Gie glauben, bag es nicht gescheben foll, Rabe bes Friedens und Troftes und ber Starkung entbehrten, welche bie gottlichen Gnadenmittel dem Menschen gewähren. Diefer Buftand ber Dinge fam her aus einem Bergeffen ber Schuld, welche einzelne Gläubige und chriftliche Gemeinschaften der Welt zu entrichten haben, und beren die Junger bes Berrn zu den besten Zeiten der Rirche so wohl eingedenk waren. -Christliche Gemeinschaften sind nicht bloß zu ihrer eigenen Erbauung und Starfung vereinigt, fondern auch gur Uebung ber Liebe, welche bas Reue Testament gebietet. Gie find die golbenen Leuchter, welche ber Berr Jesus aufgestellt hat, baß sie scheinen sollen in der finsieren Welt. Daher kann nichts bem Wefen christlicher Gemeinschaften angemeffener fenn, als die Bilbung von Gesettschaften zur Beförderung bes chriftlichen Unterrichts, damit von ihnen aus das Wort des herrn rings: umber ertone. Durch Errichtung folder Gefellschaften haben habt. Jum Wahlspruch habend: "Gott, Gewissen, Wahrbeit," habe viele Gemeinden schon ein reiches Maaß von Segen um sich überall das Zeugniß Jesu Christi und feiner Apostel über dasje-

weiß ich nicht, foll ich mich ichamen über meine Bruder ober her verbreitet, welches alle Theilnehmer an folden liebevollen

## Madrichten.

(Belgien.) Lange Beit bot Belgien in religiöfer Binficht burchaus nichts Intereffantes bar. Ueberall nur fteifes Festhalten am Formenwefen des alten Ratholicismus, wie er in den Zeiten vor der Reformation war. Das Bischen Licht, das durch beffere Schulen unter Wilhelm's Kegierung verbreitet wurde, war ja mit eine Hauptursache der Revolution, indem die Priester glaubten, Gott einen Gefallen zu thun, wenn sie denjenigen entsetzen, der, wie sie sich ausdrückten, das Land protestantisiren wollte. Sie machten daher freudig gemeinschaftliche Sache mit den Liberalen, um die Revolution zu Stande zu bringen. Es gelang. Aber sie hatten nicht ben gleichen Zweck init ben Liberalen. Die Priefterparthei fucht bie Büget der Regierung an fich zu gieben, und die Liberalen davon gu entfernen. Michr als je bebt ber Papismus fein Saupt empor. Das papfiliche Rundschreiben gegen bie Revolutionen trifft bie Bels gier nicht, benn fie haben fie ja gur Ehre Gottes und bes papftlie chen Stubles vollbracht. Der Belgische Gefandte am Romischen hofe murbe liebevoll empfangen, denn die fich nicht unter Bilbelm's Jod beugen wollten, beugen willig und gerne ihr haupt unter das Jod des Papsies. Run ift freies Spiel im Lande, die Schulen fommen in die Bande ber Jesuiten und der unwiffenden Bruder (freres ignorantins), bie eingezogenen Rlöfter leben wieder auf und werden mit allen möglichen Ordensbrudern bevolfert, die Protestantischen Rirchen werden febr geringe vom Staat ausgestattet, die Unftellung von Predigern verhindert, und an folden Orten, wo Protestanten ohne Prediger leben, fein Mittel unversucht gelaffen, die abtrunigen Rinder wieder in den Schoof der alleinseligmachens den Rirche gurudzuführen; fein Geld wird gespart, und fo gelingt es denn auch öfters unter den Armen. Die Spitaler geben den Prieftern auch großen Spielraum zu ihren Befehrungen, wenn man anders den Uebertritt von einer Rirche gur anderen in ber Sterbeftunde eine Befehrung nennen fann. Solche Falle famen feit Rurgem viele vor, auch mahrend ber Choleraperiode. Doch mitten in diesem Jubel ber Romer, tont auf einmal ein Miglaut. Es ift bies ein in ben öffentlichen Blattern Belgiens im April abgedruckter Brief des Beltgeiflichen Belfen, Prieftere in Bruffel, ben er unter dem 13. Januar d. J. an den Erzbifchof von Mecheln gefchrieben bat, und den wir hier mitzutheilen nicht unterlaffen konnen.

#### Gnädiger, Sochwürdiger Berr!

Ich habe die Abficht, heftweife ein Berk herauszugeben unter fo wollen Gie mir Ihre Befehle mittheilen und fie werden befolgt

werden, wenn sie billig (raisonnables) find. Das fehr schwache Muster einiger Auszlige, ben Prieftereblibat und einige andere in das beilige Umt eingeschlichene Difbrauche betreffend, welches ich Ihnen unter dem 16. Juni v. 3. gugufchicken mir gur Pflicht gemacht babe, muß Gie von bem Beifte unterrich-

ten, in welchem diefes Werk abgefaßt ift.

Bewiß, bei dem gegenwärtigen Stand ber Dinge, in welche ber Bechfel ber Zeit uns gefturzt bat, werden meine Betrachtungen, die nur die beilige Schrift und die erfte urfprungliche Ueberlieferung gur Grundlage haben, die nur Reinheit ber Dogmen und Lauterfeit der Sitten athmen, nicht ermongeln, die öffentliche Rengierde gu reigen. Mein eigenthumlicher Charafter und unfere gefestliche und unabhangige Griffenz haben ben ernften Triebfedern meines Geiftes alle Freibeit gegeben. Weber Furcht noch hoffnung, noch irgend ein Borurtheil, haben ben geringsten Einfluß auf meine Lehre geniae ber Manfie und Bifchofe, Die Hebergeugung fiber ben Zwang | lobpreift, ohne Zweifel einem anderen Gliebe berfelben Geiftlichkeit bie und die gefunde Bernunft über Plato gefret. Amicus Plato, magis amica veritas.

Sie ahnen schon, gnäbiger Hochwürdiger Berr! welche schlaf-Tofe Rachte und Arbeiten mir diefe Schrift hat koften muffen. Bie Sie, und mit Ihnen, in der Schule des Obfcurantismus, bem Ge. minar von Mecheln, unterrichtet, konnen Gie felbft einseben, wie viele Bornrtheile ich zu überwinden hatte, um nich von mehreren irrgläubigen Meinungen loszumachen, die in unferen scholastischen Theorien enthalten sind. Ich bin weit entfernt, mich für untrüglich zu halten; Spre kirchliche Stellung gibt Ihnen das Mecht, mich zur Ordnung zu weisen, so oft Gie fich iiberzeugt halten, daß ich mich von dem göttlich vorgezeichneten Wege entforne; anderer Seits mird es meine Oflicht fenn, geborig und binlänglich bestätigte und erwie fene Arrthumer zu widerrufen und abzuschwören; wo nicht, so haben Sie bas volle Recht, mich für einen Schuldigen zu halten und nach ben Regeln des kanonischen Rechts ftrenge gegen mich zu verfihren. Genehmigen Gie zc. C. S. Belfen, Priefter.

Der weitere Verlauf der Sache war nun, wie im Publifum verlautet, folgender:

herr Abbe helfen erhielt einen Besuch von einem ehemaligen Jesuiten, Abbe Brindte, ber fich rubmte, vor dreifig Sab- Es find viele Jahre ber (wenn ich nicht irre, im Jahre 1803), bag ren bei seinen Eltern gewohnt zu haben. Nach einigen Unterreich in Paris Zeuge von der Verrickung seines Gehirns war. die ihn
dungen führte bieser die Unterhaltung auf Helsen's im Liberal während einer Krankheit einen Kampf im Himmel erblicken ließ (einer politischen Zeitung) eingerückten Vrief vom 7. April, der unter zwischen Gott Vater einerseits, und dem Godn, dem heilteen Geich anderen die Stelle enthalt: Ich habe überall bas Zeugnig Jefu und feiner Apoftel über bas bes Papftes und ber Berthum, rief jest der Abbe Belfen, Jefus Chriftus hat feiner Ri-che zwei Garantien gelaffen, nämlich die beilige Schrift und die mundliche Lebre oder die alteste Heberlieferung; der Papft fann nur bann untrüglich fenn, wenn fein Unterricht mit diefen zwei gottlichen Quellen libereinstimmt. Aber, antwortete B. schnell und leb-haft, aber die Entscheidungen des Papstes find immer damit in Nebereinstimmung. — Sch verftete Sie, ehrwirdiger Bater; als Bonifag VIII. feine Bulle Ausculta fill auch gegen Philipp ben Schonen schleuderte, worin er fagt: "Gott bat uns liber Die Könige und Königreiche gefett um auszureißen, zu gerftoren, zu verderben, zu zerftreuen, zu bauen und zu pflanzen u. f. m.;" als fo nicht von dieser Welt, und man solle dem Kaiser geben, mas des Kaisers ist? Ich bitte Sie, gehen Sie aus meinem Zimmer, meine marte barauf. -

Mun richtete Berr B. unter bem fonderbaren Ramen eines "evangelischen Briefes" folgendes Schreiben an die Berausgeber des Liberal, welche es öffentlich mittheilten.

> Brüffel den 14. April 1833. Meine Berren!

Da Sie in Ihrem Blatte ber Anklindigung eines Mergerniff gebenben Ungriffs gegen die Beiftlichkeit von einem ihrer Mitglieder, welchem die geiftliche Behörde feit langer Zeit die Kanzel und den Beichtstubl verbieten ju miffen geglaubt bat, einen Plat gegonnet benen gedrobt ift, welche die Diener ber Rirche mighandeln. baben, fo wird Ibre liberale Unpartheilichkeit, welche Berr Belfen

Erlaubnig nicht verweigern fonnen, Diejenige Perfon naber gu charakteriftren, welche den gangen Stand beleidigt hat, und fich riffet, ihn noch mehr zu beschimpfen. Da ich vernommen, aus. wie es ideint unrichtigen Ungaben des öffentlichen Gerüchts, daß herr Selsen in den Zeitungen ein Werk angekundigt, "die Berwerklichkeit des Prieftercolibats" betitelt, so sab ich mich fogleich nach den noth wendigen Materialien zu einer Bertheidigung des Colibats der Geist lichen um. Diefe Borbereitungen hatten die Kenntnif des angeflindigten Werkes nicht nöthig. Ich weiß, bag im Jahr 1781 ein abnliches unter bemfelben Eitel in Genf, bem Rom bes Protestantismus, erfchien. Und in Betreff ber Jerthumer ift nichts neu, nicht mehr als es neue Bahrheiten gibt. Indeffen ebe ich die Arbeit begann, ging ich in Ihr Bureau, meine herren, um bas Blatt bes Offertage zu hofen, in welchem Berr Helfen's Brief fleht. Und obgleich ich etwas febr Mittelmäßiges erwartete, so war ich boch nicht barauf vorbereitet, ein Meisterstück des schlichten Geschmacks und ber Gemeinheit zu lefen. Gewiß bedaure ich die wenigen Tage, Die ich gur Borbereitung verwenden muß, um einen fo unlesbaren Schrift. fteller ju miderlegen. Die wiederholte Lefung feines Briefes bat mich mit einer Art Mitleibens an einen in ber Ehat bejammernswerthen Zuffand feines in Untwerpen verftorbenen Bruders erinnert. wahrend einer Krantheit einen Rampf im himmet erblicken ließt zwifchen Gott Bater einerseits, und bem Gohn, dem beiligen Geiff, ber beiligen Jungfrau, ben Engeln und ben Beiligen andererfeits. Tefu und feiner Apostel über bas bes Papstes und der Der himmlische Bater trug den Sieg davon, und fturzte die ganze Bifchofe gefest, und behauptete die Berwerflichkeit solcher Sate besiegte Armee in den Abgrund der Holle. Um den Eriumph Des megen der Untruglichfeit des Papftes. Reißen Gie fich aus Dirfem gottlichen Giegers gu feiern, ließ der Rrante Tag und Racht, fast ohne Mufhoren, vierzehn Lage lang, und ohne daß feine Stimme schwacher wurde, nicht nach mit Schreien: Gelobt fen der allmächtige Bater, ber allmächtige Bater fen gelobt! Sein gewöhnlicher Buftand der Heberspannung, davon ich ein Jahr lang Beuge war, felbst außer feiner Rrantheit, fonnte gu diefem Phantafiren bes Rranten beigetragen haben. Was nun auch immer in Diefer Beziehung für eine Mehnlichfeit zwifchen den beiden Brlidern fenn mag, fo zeigt boch, wenn nicht fchon der in Frage febende Brief bem verftandigen Lefer einen exaltirten Ropf fund gibt, folgendes fonderbare Abentheuer zuverläffig den Berfaffer biefes Briefes als einen Unfinnigen (tête felée). Entschlossen, fein Buch nicht mehr gu wie viele andere Papfte Konige abfesten, ihre Unterthanen des Gides ber berlegen, wollte ich ihm wenigstens einen Besuch machen, um ihn, wo Ereue entbanden, waren fie benn ba untrüglich und von Gott beauf. möglich, von ber Berausgabe abzuhalten, aber die Aufnahme, die ich tragt? Ja, fagte B. - Bie, erwiederte Belfen beftig, Gie fiellen fand, beweist in der That, daß eine Irrenanstalt paffender für ibn folde Behauptungen auf? Sie wagen es, mit einer solchen, dem ware als das Zimmer das er jest, umgeben von Buchern, bewohnt. geistlichen Königreich Jesu Chrini schnurgrade entgegengesetzen Lehre Bei ihm angekommen, las ich ihm, nach den gewöhnlichen Begrifben Anfang gu machen, bes Christus, ber gefagt hat, fein Reich fen flungsformeln, die erften Zeilen feines Briefes por, um ihn um einige Erklarungen gu bitten. Auf meine dritte Frage febrie er mir fchon jum Ropfzerfpringen entgegen, und legte mir eine Begenfrage Dhren sind eine folche fremde Sprache nicht gewohnt. — Ich werbe vor, ob die Kirche sich nicht nach der Schrift und ber Ueberliefefortgeben, aber ich werde Sie widerlegen. — Widerlegen Sie! Ich rung richten follte? Und auf meine Erwiederung: Cie werden es alfo fenn, ber diefe Schrift und diefe Ucberlieferung erflaren wird, und zwar auf Ihre Beife und gegen die Rirche, rief er fogleich in Buth aus; Geben Gie fort, fort von bier, fort aus meinem ginmer. Alls ich bennoch die Unterredung fortführen wollte, ergriff mich mein Rampe (mon champion) am Arm und fellte mich por bie Thitre. Der Beweiß war fchlagend; auch fuchte ich feine Lints wort barauf; eine Erwiederung mehr, wurde mich der Gefahr ausgefett haben, mich augenblieflich unten an ber Ererpe gu finden. und ibn, der größeren Ercommunication theilhaftig ju werden, die (Schluß folgt.)



Berlin 1833.

Sonnabend ben 25. Mai.

aarika ahinaninininin kalipunin aanuuluun augumaanin kananin kananin aanuun kananin kananin kananin aanuun kan

Aufforderungen zu thatigerer Seelforge und gemein- und gwar die Zeit furz vor ober nach dem Gottesbienfte am schaftlicher Wirksamkeit für das Beil unserer Bruder, aus alterer, neuerer und neuester Zeit.

(Schlug.)

Die Ginrichtung ber Gesellschaft ift nun folgende: In moglichst vielen Bezirken ber großen Sauptstadt werden Gulfsvereine errichtet; Diese bestimmen in ihren Statuten genau Die Grenzen ihrer Wirksamfeit, theilen den gangen Diftrift in Geftionen, und ernennen fur jede derfelben einen Auffeher und zwei Befucher, mit Ginwilligung bes erfteren. Die Geftionen muffen möglichft klein fenn, damit fie genau im Ginzelnen besucht werden konnen; Besucher muß nun fenn, Allen, zu benen sie kommen, die Rothdas Evangelium lauter und rein verkundigt wird, einzuschärfen. Da es aber eine durch betrübte Erfahrung hinreichend bestätigte Thatfache ift, daß eine Menge Leute wegen Armuth oder Krankbeit ober wegen ihrer händlichen Umftande ober aus Gleichgulin ber Geftion ihr Zimmer zu diesem Zwede hergeben wird. Die Armen, bei benen bergleichen geschieht, freuen fich meift über diesen Gebrauch ihrer Wohnung, und es fommen bald folche Zusammenkunft ftatt finde. Die nun ein folches Anerbie- liebe für irgend eine, und die nachst liegende ihnen empfehlen. tes Berlangen, felbst zu der Ginrichtung und Aufraumung der liche Schriften bei ben Leuten erwacht ift, fo foll er aus ber

paffendften, weil bann die Manner meiftens zu Saufe find; für die des weiblichen Geschlechts find andere Tage und Stunden paffender, weil fie bann die Manner meift nicht zu Saufe finden, und ihren oft roben Schimpfreden entgeben, auch bie Frauen beffer über ihre häuslichen Umftande sprechen fonnen. Die Besuche follten wenigstens alle vierzehn Tage einmal statt finden. In der Regel follen die Befuchenden immer zwei und zwei geben, und nur in bemfelben Saufe sich trennen. Die Fragen, Die fie vorzulegen haben, find etwa folgende: Ob sie eine Bibel haben? Bo nicht, ob fie etwas zu geben vermögen, fich eine anzuschaffen? Db fie Kinder haben? Wie alt biefe find? Ob fie eine Schule fur gwei Befucher ift die Bahl von breißig Familien ichon bin- befuchen? Do nicht, ob fie gern fie binichicten? Die großen reichend groß. Der Sauptgegenstand ber Bemuhungen Diefer Bortheile driftlicher Erziehung find dann ben Eltern vorzustellen, und fie aufzufordern, die Rinder in eine benachbarte Schule gu wendigkeit ber Theilnahme an dem öffentlichen Gottesdienste, wo ichiden. - Db Kranke im Saufe find? Db fie arztliche Sulfe haben? Ob christische Freunde sie besuchen? Ob sie Unter-ftützung bedürfen? Die Antworten hierauf werden den Besu-chern Gelegenheit geben, die Kranken an irgend eine wohlthätige Unstalt in ber Nahe zu weisen, mit welchen er daher wohl tigfeit aus ben Gaffen, wo fie wohnen, fich nicht entfernen befannt fenn muß. Aufmerkfamkeit in bergleichen Dingen gemogen, fo ift es außerst wunfchenswerth, bag in einer ihrer winut ganz besonders die Liebe der Armen, und ift auch in der eigenen Stuben Erbauungsftunden gehalten werden. Gewöhnlich That bas ficherfte Kennzeichen achter uneigennütiger Liebe zu wird es fich fo machen, daß eine ober die andere arme Familie ihnen. - Db und welche Kirche fie besuchen? Was fie neuerlich darin gehört haben, das ihnen jum Segen gereicht hat? Db fie Sausgottesdienst haben? Bringen sie bagegen bie gewöhnlichen Entschuldigungen bor, so find sie ju fragen: Db sie nicht eine andere, und bieten bon felbit die ihrige an. Derjenige alfo, ber bie benachbarte Erbauungeftunde besuchen konnen? Die Besucher Erbauungeftunde leitet, hat am Schlug berfelben zu fragen, ob follten fich immer genau mit ben achtevangelischen Erbauungs-Temand unter ben Unwefenden wunsche, daß auch bei ihm eine ftunden ber Stadtgegend bekannt machen, ohne fektivische Borten machen, muffen notirt und bas paffenbfte Zimmer ausge- Bie ihnen bie Schriften gefallen haben, Die ihnen gelieben morwahlt werben. Dadurch entfieht oft bei ben Armen ein lebhaf- ben find? Gieht ber Befucher, daß ein Ginn fur gute drift-Bimmer ze. beizutragen. Sollte fich eine folche Bereitwilligfeit chriftlichen Leihbibliothet Des Diftrifts ein gutes Werf ihnen gu nicht finden, jo fonnte auch eine Kleinigfeit an Miethe gegeben leihen vorschlagen. - Auf Die Entheiligung bes Conntage hat werben. - Bas nun die Befuche in den Familien felbft betrifft, jeder Befucher feine befondere Aufmerkfamkeit ju richten, und fo ift junachft wichtig, bag bie Befucher alle bagu paffenden Jebem, befonders Schent : und Gaftwirthen, baruber freundliche driftlichen Schriften genau fennen, flafificiren und numeriren. Vorftellungen zu machen. - Der Auffeber hat jedem Besucher Kur die Besuchenden mannlichen Geschlechts ift der Conntag, ein Buch einzuhandigen, worin er Alles aufzeichnet, was in ben

viertelfährlichen Zusammenkunften im Mai, August, November erwähnte) District Visiting Society,welche ungefähr nach bemund Kebruar, von Intereffe fenn kann. - In Bezug auf die felben Plane, aber mit enger Anschließung an Die herrichende Erbaumgestunden follen die Besucher fich immer wohl erinnern, Rirche, gebildet ift. Der Jahresbericht von 1830 melbet (fus daß die Gefellichaft vor allen Dingen die Theilnahme an dem tere haben wir nicht in Sanden), daß neunzehn Lofalcommittees öffentlichen Gottesbienst in einer benachbarten Rirche ober Rapelle auf alle Weise beforbert ju sehen municht, und nur im welche auf 3470 Familien ihre Thatigkeit erftredt haben. Es Fall, daß die Leute burch Armuth, Krantheit ober Alter unfähig ober unluftig find, follen die Besucher Erbauungestunden einrich= ten und befordern. Der Auffeher hat barauf zu achten, daß die Besucher, welche die Erbauungeftunden leiten, Die Gabe bes Be- worden find, mit einbegreifen (einer Befellschaft, beren eifrige, bets besitzen; benn wenn einer, der nicht baran gewöhnt ift, vor Anderen aus dem Bergen zu beten, es versuchen follte, wurde fer Freude anerkennt), fo zeigt es fich, daß bis jest noch nicht er vielleicht verlegen werden und stocken, zu großer Störung ein Zehntel unserer Sauptskadt in dies regelmäßige System des und wohl manchmal selbst Entheiligung der Andacht. Sollte driftlichen Besuches einbegriffen ist." — Interessant sind die daher an solchen Personen ein Mangel statt finden, so würde es viel beffer fenn, recht falbungevolle Gebete andachtig vorlefen zu laffen. Die Gebete muffen im Allgemeinen furz fenn, da die Theilnehmer felten recht gewöhnt find an diese Uebung. Rann ber Besuchende singen, so empfiehlt bas Committee ben Gebrauch eines fleinen Gesangbuchs, betitelt: Cottage Hymn Book, welches die Gesellschaft für driftliche Erbauungsschriften herausgegeben hat. Dach bem Gebet und Gefang ift bann ein Abschnitt aus der heiligen Schrift vorzulesen; fühlt der Besucher fich bazu fähig, so mag er auch eine furze, lebendige Erklärung hinzufügen; bennoch wunscht aber bas Committee, bag bie Besucher sich viel lieber mit dem bloßen Borlesen begnügen, als ungeschickte Bersuche machen zu predigen. - Auf einigen Gtationen haben die Besucher Predigten aus dem Buche "Saus-predigten" (Cottage Sermons), welches die Gesellschaft für driftliche Erbauungoschriften herausgegeben, vorgelesen, und ba: nach Allen, die es munichten, ein Gremplar bavon gurudgelaffen, bere. - Da in ben letten funf und gwanzig Jahren bas Ber- fand man, baß England, wo bas Evangelium fo reichlich verlangen nach Lefture unter ben niederen Klassen so fehr juge-Erbauungsschriften, und andere nüpliche Werke enthalten, jede zu ungefahr funfzig Banden, errichtet, welche zum Behuf einer leichteren Berfendung jede in ftarte Riften verpactt find. Tebe Gulfegezu merken, welche gern lefen, und ihnen dann diefe Leihbibliotheken ju empfehlen. In jeder berfelben befinden fich einige Schriften zur Bertheidigung bes Evangeliums gegen ben Unglauben und gegen Die Römische Rirche, welche unter folche, die von dem einen oder anderen dieser Feinde angefochten werden, zu verbreiten find.

Nachdem diese Gesellschaft ein Jahr bestanden hatte, zählte sie acht Hülfsvereine, deren Agenten 3750 Familien besucht hatund fechzig Sulfsgefellschaften mit 1197 unbefoldeten Befuchern zählt, welche 32918 Familien (also mehr als es in Berlin arme Familien gibt) besucht haben, so daß fich also die Wirksamkeit Des Bereins um das Zehnfache in feche Jahren vermehrt hat. felben, 3. Pher, ift bagu in einer Diffenterkapelle feierlich ordis

bereits errichtet worden, mit 318 Geftionen und 229 Besuchern, heißt in dem Bericht: "London enthält wenigstens 300000 Familien. Wenn wir nun auch die 26000 Familien, die von der Gesellschaft zur Beforderung des chriftlichen Unterrichts besucht thätige und beharrliche Anstrengungen das Committee mit grodriftlichen Befuches einbegriffen ift." — Intereffant find Die Bemerkungen, welche ein von ber Stadtmiffionegefellichaft gu Dublin verbreitetes Blatt enthalt: "Es ift merkwurdig, daß von dem Spruchwort ""Charity begins at home"" (bie Liebe fangt babeim, mit ben nachsten Umgebungen, an), sich in bem Benehmen der Christen das Gegentheil gezeigt hat. Zwar muß insofern die christliche Liebe daheim anfangen, als Jeder, der in der Liebe thätig sehn will, zuerst selbst wahrhaft bekehrt sehn, und den herrn Jesum lieb haben muß. Aber wenn man auf Die driftliche Gemeinthätigkeit ber neueren Zeiten blickt, ift es flar, daß die entfernteften Gegenftande zuerft ihre Aufmerkfans feit in Anspruch nahmen: Die Gudfee : Infeln, Oftindien, Afrifa und China riefen Unternehmungen hervor, wie fie feit Sabrhunberten nicht gesehen worden waren. Nachdem das Mitletd mit ben Menschen, die ohne Gott in ber Welt leben, erwedt morben war, fing man an, sich in der Rabe nach benen umgufeben. welche in diesem traurigen Buftande leben; man fand, baf ein großer Theil von Europa noch des Lichtes des Evangeliums entwelches fichtlich jum Segen gedient hat; ein Wint fur Un behre, und fo entstand die Continentalgefellschaft; und endlich fundigt wird, und so viele driftliche Anstalten entstanden find, nommen hat, fo ift es nothwendig, biefem nun einmal vorhandenen boch gar fehr noch ber vereinten driftlichen Thatiafeit bedurfe, Bedürfniß eine heilsame Richtung zu geben. Das Committee um Diejenigen Gegenden, wo feine evangelisch gefinnte Geiftliche hat daher Leihbibliothefen, welche Bibeln, gute und lehrreiche find, mit dem Wort des Lebens zu versorgen, und so entstand Die Ginheimische Missionsgesellschaft. Nachdem so die chriftlichen Unstalten und Gesellschaften sich vermehrt hatten, und immer mehr und mehr in der Rabe fich umfaben und immer indivis fellichaft fann auf Berlangen eine folde Riffe erhalten. Die Befu- bueller murben, fand man, daß in ber großen Sauptfladt eine cher haben fich bei ihren Umgangen folde Perfonen ober Familien ungeheure Menge in tiefer Finfterniß und Gottloffafeit lebten. die wenig von der eigentlich heidnischen Finsterniß übertroffen wurde, und Taufende ben Gegen ber gottlichen Gnabenmittel gar nicht genöffen. Diefen Bedürfniffen entgegenzufommen, murbe Die Gesellschaft zur Beforderung bes driftlichen Unterrichts, Die Londoner Stadtmiffionsgesellschaft und ahnliche errichtet, Die in Edinburgh, Glasgow, Briftol, Rew : Caftle, Belfaft und anderen größeren Städten bald Rachahmung fanden. Ends ten. Der vorjährige Bericht ergahlt aber, daß sie bereits drei lich ift auch hier in Dublin, wo gleichfalls fo Biele um Sulfe in ihrem geiftlichen Glende fchreien, eine Stadtmifffonsgefellichaft errichtet worden." - Wir brechen hier ab in unferen Musaugen aus biefen angiehenden Berichten, und fommen auf unfere im Eingange geaußerten Bemerfungen gurud. Es ift bobe Beit, Einige Manner haben fich gefunden, welche fich bem Beruf bag biefe und ahnliche Stimmen endlich Gehor unter uns finden; eines Stadtmiffionars gang und gar gewidmet haben; einer ber. bag bie Beiftlichen in uuferen großen Stadten und volfreichen Gegenden nicht so bald fich abfinden mit der Ausrede, baß in nirt worden. - Und wie diese herrliche Anstalt in London be- ihren großen Parochien eine in's Einzelne gebende, allumfaffende gomen wurde, fo verbreitete fie fich in alle grofe Stabte von Seelforge unmöglich fen. Die heilige Schrift und Die Erfahrung Großbritannien und Irland, ja in viele bevotferte Landgegenden. Der driftlichen Kirche ruft ihnen gu, daß fehr, fehr Bieles recht wohl Im Jahr 1828 bilbete fich bie (ichon fruber in biefen Blattern ausführbar fen, was fur unausfuhrbar gehalten wird, wenn ber

lige Beift auch in unserer Zeit nicht aufgehört hat ber Gemeinde Gottes zu ichenken, jum gemeinen Ruten angewandt und namentlich bas innige, bruderliche Berhaltniß, mas zwischen ben Dienern Chrifti und ben lebendigen Gliedern feines Leibes frets bestehen follte, unter uns mehr geforbert wurde. Möchte einer ober der andere unferer Geiftlichen dem schönen Beispiel folgen, womit ber Samburger Besuchsverein (von welchem Rr. 20. ber Ev. R. 3. Nachricht gegeben wurde) vorangegangen ift, und durch die That die Bedenken widerlegen, welche der Unglaube und Kaltsinn in solcher Menge stets vorräthig hat!

## Mittheilungen aus dem Reiche.

56) Der Schalttag.

Das Jahr unferer Erbe ober bie Zeit eines gangen Umlaufes berselben um die Sonne dauert nicht gradeaus 52 Wochen, auch nicht grade 52 Wochen und einen Tag ober 365 volle Tage, sondern 365 Tage, 5 Stunden, 9 Minuten und 12 Sefunden. Und wenn man weiter burch das gange uns naher ftebende Beltgebaude, fo weit man die Lange der Tage und der Jahrebumlaufe der Beltkorper kennt, diese beiden mit einander vergleicht, so findet man, daß bei teinem einzigen die Dauer bes Jahres fich genau nach einer Anzahl ganzer, eigener Sage abmeffen laffet, sondern bei allen ift, wenn bas Sahr zu Ende gehet, entweder noch ein Theil von dem eben laufenden Tage übrig, oder es hat schon wieder ein neuer Tag begonnen, obaleich man deutlich bemerken kann, daß die Summen der eigenen Tage bei allen ganz nahe liegen irgend einer für die Naturverhält: niffe des Weltförpers fehr bedeutungsvollen Grundzahl.

Sierinnen nun, daß überall bei diefen Naturverhaltniffen hier ein kleiner Ueberschuß, dort ein Mangel sich findet, beruhet ein tiefes Gebeimniß der Natur: bas Geheimniß bes unaufhörlichen Fortganges und Weiterschreitens der Lebensbewegungen in unserer Sicht= barkeit. Denn eben barum, weil hier noch ein Mangel geblieben ift, welcher Gättigung begehrt, bort ein Ueberfluß, ber dem Mangel entgegen geht und diesen auszufüllen und zu ersetzen ftrebet, schreitet das Rad der Bewegungen weiter, sonft wurde es stille stehen.

Der schon oben erwähnte Ueberschuß von fast 6 Stunden, der fich bei ber Jahresbauer unferer Erde über die Summe ber gangen Tage findet, hat die Einführung der Schalttage nöthig gemacht, benen, in allen ihren verschiedenen Anwendungen, bas Alterthum eine gang befonders hohe Bedeutung betlegt. Ju der That, fie fonn: ten und können Erinnerungetage an den ersten Auslauf und Anfang aller Lebensbewegungen, an die Zeit des Entstehens und der Rindbeit unferes Geschlechts werben; Feste, in benen bas Ungewöhnliche und Neue in ben gewöhnlichen Berlauf bes Lebens fich einschiebt.

Dem ehrwürdigen Augustus Montague Toplady, einem weiland hochgelehrten, fur viele Geelen gefegneten Prebiger bes Evangeliums zu Broad : Samburn in England, war der Schalttag bes Jahres 1768 beides: ein Fest der Erinnerung an den erften Anfang und Auslauf ber inneren Lebensbewegungen, und an ein unerwartetes, feiner früheren Lebensrichtung und Führung scheinbar gang unangemeffenes Ereigniß feines Lebens. Darum fchrieb er am Albend jenes Schalttages, nachdem ihn eine Predigt über denselben Tert und von verwandtem Inhalt als bic, welche Die Beranlaffung ju bem erften Anfang und Auslauf feines inneren Lebens gewefen war, an die bedeutungsvollste Stunde feines Lebens erinnert hatte, die Geschichte des Ereignisses nieder, deffen wir hier ermähnen wollen.

Der Bater unsers Augustus Montaque Toplady war als Major in Englischen Kriegebiensten vor Carthagena gefallen, und

heilige Gifer ber Glaubigen geweckt, die Gaben, welche ber heis bunden worden, ein beftandiges Seimweh und Gehnen nach jenem feligen Seim hinterlaffen, in welches er felber fo frühe vorangegangen war. Es war das gange, das innigste Streben diefer Mutter, ihr einiges Rind zu einem funftigen Burger jenes Reichs zu erziehen, deffen feliges Senn ohne Aufhören ift. Siebei ftund ihr als Rathgeber und hülfreicher Freund ihr Bruder bei, der ehrwurdige Reftor von St. Paul zu Deptford, Mr. Bate.

> Der junge Toplady legte den erften Grund zu feiner gelehrten Bildung in der berühmten Westminfter-Schule zu London. Da jedoch feine Mutter, um ihre Unsprüche auf ein Besithtum in Jeland, welches ihr juge', orte, durch ihre personliche Unwesenheit leichter geltend zu machen, England verließ und nach Irland zog, begleis tete er fie babin, trat als Student in bas Trinitats. Collegium gu Dublin und wurde hier in Aurgem Baccalaureus der Philosophie. Auf der Schule, fo wie mahrend ber Beit der Universitätsftudien, hatte fich Toplady vor Andern durch ein ungewöhnliches Talent, fo wie durch brennenden Gifer fur Wiffenschaft und durch raftlofen Fleiß hervorgethan. Aber bei alle biefem war ein ihm felber nicht ganz begreifliches Gehnen, bas Gefühl eines Mangels zurndgeblieben, ber nach Erfüllung ftrebt und barum ein "Beiterbewegen" begrundet.

> Einst, in seinem 16ten Jahre, befand sich unser gelehrter Stubent zu Cobman, einem Dertlein in Irland. Sier wurde eben in einer Scheuer Gottesbienst gehalten. Bor einem fleinen Säuflein glänbiger, armer Chriften, in benen ein herzliches Berlangen nach dem Anhören des Wortes Gottes war, predigte ein armer unftudirter Mann, mit Namen Morris, über die Stelle Cph. 2, 13 .: The aber, die ihr weiland ferne gewesen, fend nun nahe geworden burch das Blut Chrifti." Es gefiet unferem jungen Gelehrten, welcher sonft gewohnt gewesen war, in den schönften und größeften der Rirchen Englands und Frlands die Predigten der hochberühmteften, gelehrtesten Kanzelredner feiner Zeit zu hören, hereinzutreten in die fleine, enge Scheuer und hier dem armen Morris zuzuhören. Und fiehe es gefiel Gott, auf Diefe einfältige Predigt, beren Graft nicht aus Menschenkunft und Menschenweisheit, sondern aus dem Geift Jesu Christi kam, einen ganz besonderen Segen zu legen. Toplad p erfuhr in dieser Stunde, mas es fen und heiße, aus einem von neuem Leben bewegten Herzen zu anderen Menschenherzen zu reben, und was allein bem Menfchen zu dieser tiefeindringenden Sprache Kraft und Borte gebe. Das Gefühl ber innigen Rahe und Gemeinschaft beffen, ber ben Menschenseelen biese Rraft ber Ewigkeit gibt; das Gefühl, das ihn in folder Stärke und Lebeng digkeit zum ersten Mal ergriff, als er da unter dem armen Säuflein ftund, verließ ihn feitdem nie wieder; ein neuer, höherer Unlauf des innern Lebens hatte für ihn in jener Abendftunde begonnen. Wir fügen bier noch einige ber eigenen Worte bes Topladn aus dem am Schalttag 1768 niedergeschriebenem Auffate bei. Mach bem er den lieblichen und lebendigen Eindruck der heute von ihm zu Ereter gleichfalls über Eph. 2, 13. angehörten Predigt und bas heiße Cehnen seines Serzens nach Gott ausgesprochen hat, fahrt er weiter fort:

> "Dies war die Stelle, über welche Mr. Morris an dem benkwürdigen Abende predigte, an welchem es Gott gefiel, mich nach feiner Erbarmung zu fich zu rufen, dies war der Text der Predigt, durch welche ich, im August 1756, wirklich durch das Blut Christi hinzugebracht wurde zu seiner Gemeinschaft."

In der That ein seltsames Greigniß, daß ich, der ich so manches Jahr in England mitten im Ueberfluß ber Gnabenmittel gelebt hatte, bier in einem geiftig-finftern Bintel von Frland mußte naber gu Gott gebracht werden, bier, unter einer Band voll gläubiger Geelen, melche ihre Zusammenkunfte in einer Scheuer hielten und durch die Prehatte seiner Wittwe, welche erst vor Kurzem von diesem Sohn ent- bigt eines Mannes, der kaum im Stande war, seinen Namen zu buchffabiren. Gewiß das war Gottes Werk und Finger und ein Bunder por Menfthenaugen! - Ja, ber wiedergebarende Beift webet nicht bloß auf welche, sondern wann, wo und wie es ihm gefällt."

Daß jene merkwürdige Bewegung in Toplady nicht ein bald vergebender Fieberraufch der Schwarmerei gewefen fei, bewies er fogleich in den Lagen und Jahren, welche unmittelbar auf den merkwürdigen Abend zu Codyman folgten. Er war fleißiger, ernftlicher, glücklicher im Erlernen und Ergründen der Biffenschaften, welche zu seinem funftigen Beruf geborten, als jemals; wachsamer über sich felber und stiller, reicher und durchdrungener von Demuth und von Liebe gu Gott und den Britbern. Belcher Geift in ihm wohnte, das bezeugten jedoch gang befonders jene Früchte, welche fein Birten in der Gemeinde zu Broad. Bambury trug, bei welcher er treulich bis an fein Ende blieb, ohne eine Beiterbeforderung an eine beffere Stelle anzunehmen, obgleich fein jährliches Einkommen an jenem Orte nur 80 Pfund (oder gegen 500 Thaler) betrug. Bon diefem gottesfraftigen Wirfen des theueren Mannes wollen wir uns noch bei einer andern Gelegenheit unterhalten.

### Machrichten.

(Belgien. Schluß.) Unfer Streit endigte fich also bamit, und ich werde ibn nicht wieder beginnen. Aber erlauben Sie mir, meine herren! meine Fragen für diejenigen Ihrer Lefer fortzuseten, die in dem Briefe Bunder gefeben zu haben scheinen. Ich frage fie, wer wird in dem angefundigten Bert vom Beift der religiofen Befete ein Urtheil fällen? Auf jeden Fall Berr Belfen, der die Befehle feines Ergbijchofs unter der Bebingung zu befolgen verspricht, wenn er fie vernünftig findet; Gerr Belfen, der fich burch das Unsehn seines Pralaten gur Ordnung weifen laft, wenn er fich von dem gottlich bezeichneten Weg verirrt, nur mit dem Beding, daß er felbit der Richter feiner eigenen Bege fenn wird. Dann wird er miberrufen und feine Grrthumer abichworen, aber nur, wenn fie geborig bewiesen find, moblverstanden, vor feinem Privatgeifte, und nicht durch das Urtheil feines Oberen, wiewohl er befchet:

den gesteht, daß er nicht unfehlbar feu.

Ferner, mas hat es denn auf sich mit dem schwachen Muster einiger Muszuge, ben Prieftercolibat betreffend, und einige andere in bas beilige Ministerium eingeschlichene Migbrauche? Scheint ihm vielleicht der Colibat ein Migbrauch, ihm, der seine litterarische Laufbahn mit der Bertheidigung des Ranons und der beiligen Bater beginnen will, die einhellig ber Geiftlichfeit den Gebrauch mit einem Beibe zu mohnen verbieten, ein Gebrauch, der mit dem Unathema, als unmoralifch, von ber Rirche Gottes belegt ift? Mögen diejenigen, die in guter Absicht Licht suchen, die Geschichte der Protestantischen Reform in England und Irland lefen, in welcher William Cobbet, ein Protestantischer Englander, zeigt, daß diese Begebenheit die Bolksmasse in diesen beiden Ländern in Armuth und Elend gestürzt hat, und der Ratholischen Geiftlichkeit hohe Gerechtigkeit widerfahren läßt. Was ist benn ferner ber fatale Obscurantismus Des Mechelner Seminars? Belches find diese heterodoren Meinungen, die in dem größten Theil unferer scholaftischen Theorien enthalten find? Sollte also der theologische Unterricht, der, was Glaube und Rucht betrifft, derfelbe in Mecheln ift wie in allen übrides Frethums umgeben fenn, ohne daß Rom es miffte, und feine Stimme ertonen liege? Sollte alfo ber größte Theil unferer scholastischen Theorien, d. h. der Unterricht aller Bischöfe auf Erden, die die Zöglinge des heiligthums leiten und bewachen, heterodor und keperifch geworden fenn? Es muß wohl fo fenn in dem Gehirn unferes neuen Religionsfabrikanten, der überall bas Zeugniß Jesu Christi über das der Papste und Bischöfe seit. Das ist, bis auf weniges, der himmlische Kampf, von dem sein Bruder Zuschauer war. Jefus Chriftus und die Apostel auf der einen, der Statthalter Jefu Chrifti und die Nachfolger der Apostel auf der anderen Geite; Befus Chriftus und die Apostel gegen die gegenwärtige Kirche, mit mel- dazu bei, die Laubeit zu beforbern. der doch der Sohn Gottes bleiben muß bis an das Ende der Welt.

Luther und Calvin haben auch, wie alle Neuerer immer, Beugnig Jesu Christi und feiner Apostel, nach ihren Traumereien verstanden, über bas der Papste und Bischöfe gefest. Indeffen hat Jesus Chriftus zu ben Papften und Bifcofen in der Perfon des beiligen Petrus und der Apostel gesagt: Ber euch höret, der boret mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und der beis lige Augustinus versichert, wie Jebermann weiß, daß er nicht an das Evangelium glauben würde, wenn das Zeugnif der Kirche ihn nicht bewöge, daran zu glauben. Uebrigens handelt es sich nicht bloß von der ehemaligen Kirche, die nicht mehr als nur in ihren Dentmalern beffeht, beren Sinn uns das lebendige und fprechende Beugnig, von Jefus Chriftus felbft eingefest, fennen lehren muß, ce handelt fich von ber gegenwärtigen Kirche, es handelt fich mit einem Bort von Gregor XVI. und ben Bifchofen feiner Gemeinschaft. Ihnen gebort das Recht gu, die beilige Schrift, die Ueberlieferung und die übrigen firchlichen Denkmaler gu erklaren. Aber fo versteht es herr Belfen nicht. Er verfteht die Denkmaler der chriftlichen Jahrhunderte nach den besonderen Eingebungen seines verricke ten Gehirns. Ein durch das doppelte Berbot des Predigens und Beichthörens beleidigter Stolz hält ihn in Empörung gegen die Kirche.

Bas die schmußigen Anekdoten betrifft, womit der Autor früber das Publikum unterhalten hat, die er fich noch auszuschmücken und zu vermehren vornimmt, und die Sie, meine Berren! für über alle Maagen intereffant ausgeben, fo ift dabei jener schone Ausspruch Conftantin's des Großen vergessen, wenn er jemals von etwas Aehnlichem bei einem Diener des Altars Zeuge mare, fo murbe er es felbst mit feinem Purpur bedecken, um es den Augen der Belt

zu entziehen. Ich bin mit ausgezeichneter Bochachtung Ibr ergebenster Diener Abbe Brindts-Der Liberal fügt Diefem Briefe folgende Bemerkungen bei: Bir haben biefen Brief nur darum aufgenommen, damit das Bublifum über die driftliche Liebe und evangelische Mäßigkeit, mit welcher die Ratholiken fich ruften, um den Rampf auszuhalten, welchen herr helfen mit ihnen beginnt, felbft urtheilen fann. Das erfte Bort bes liebevollen herrn Brindts ift die Erflarung, dag der Brief feines Gegners ein Meisterstück des schlechten Geschmacks und der Gemeinheit fen zc., - er ergablt endlich eine Geschichte aus ber Familie des herrn Belfen, um zu beweifen, daß diefer Beiftliche mobl ein Narr seyn konnte. Aber hat der heilige Matthaus, indem er die Worte Jesu, seines herrn, berichtet, nicht gesagt im 5ten Capitel B. 22.: Wer zu seinem Bruder sagt Nacha, der ift des Naths schuldig, wer aber fagt, du bift ein Narr, der ift des bollischen Feuers schuldig? Gewiß lauft bier Berr Brindts große Gefahr, Theil zu erhalten an den ewigen Flammen, denn nicht allein hat er zu feinem Bruder gefagt: Du bift ein Rarr, fondern noch, dein Bruder mar auch ein Narr wie bu. Das nun bas Bort Conftantin's anbelangt, der mit feinem Purpur die Fehler ber Priefter bedecken wollte, fo ift glücklicher Beife die Zeit, wo der Purpur und der Mantel etwas bedecken konnte, porüber. Heutzus tage erfährt man Alles und theilt fich's mit, und Dank biefer abfos luten Deffentlichfeit, denn durch fie werden die Lafter ausgerottet und die Irrthumer verbeffert. Die rechtschaffenen und weisen Einrichtungen haben von ber Offenbarung einiger Migbräuche nichts zu fürchten, aber diejenigen, die gegen Natur und Vernunft find, mergen Ratholischen Seminarien in der gangen Belt, mit Dunfelheit den nun früher oder fpater in ihrem Unwerth erkannt, und der Colibat der Priefter gebort unter diefe Babl.

Bir werden nun feben, wie diefe Sache, über die wir uns für jest jedes Urtheils enthalten, weil dasjenige, mas mir auszufprechen im Stande maren, fich jedem Lefer von felbft darbietet, ausgebt.

Ueber den Zustand der Protestanten lagt fich auch leider menig Erfreuliches berichten. Biele geben gar nicht in ihre Rirche, um ihren Nachbarn nicht zu zeigen, daß fie Protestanten find, und were den dann für Ratholiken angesehen, wie es Laufende gibt, die dem Gottesdienste ganglich entfremdet find. Mit wenigen ehrenvollen Ausnahmen tragen auch die Protestantischen Geiftlichen des Landes Berlin 1833.

Mittwoch ben 29. Mai.

## Die Sonntagsfeier in Schottland.

Brittischen Unterhauses über die Beobachtung des Countags, die schon öftere in diesen Blättern erwähnt worden find, betraf ein Theil Schottland insbesondere. Vorzüglich merkwürdig ist hier bas Berhor bes Dr. John Lee; wir theilen aus feinen Unt: worten Einiges im Auszuge mit. "Durch die verschiedenen Alemter, die ich bekleibet habe, fand ich Gelegenheit, mit den alten Sitten und Gebräuchen der Schottischen Rirche mich befondets zu beschäftigen. Zehn Jahre lang war ich Professor ber Kirchengeschichte an der Universität von St. Andrews, und hielt es für meine Pflicht, ben Studenten einen umftanblichen Heberblick des Ginfluffes der Gesetze und Gewohnheiten der Schottischen Kirche vorzüglich aus ben weniger befannten Theis Ien ihrer Geschichte zu geben. Später bekleibete ich bas Umt eines ersten Sekretärs ber Generalversammlung der Schottischen Rirdje, und habe als folder den Zugang zu allen alten firchlichen Berordnungen und Gesetzen gehabt, und mahrnehmen fon-nen, wie diese von jeher in Staat und Rirche gehandhabt worden. Durch ein genaues Studium berfelben habe ich die Ueberzeugung gewonnen, daß alle Staatsgesetze über diesen Gegenstand, faft ohne Ausnahme, burch die firchlichen Behörden (Courts, b. h. die verschiedenen Instangen, der Presbyteries, Synods und Geder Generalversammlung finden fich viele folche Gefete als Borschläge, welche dem Schottischen Parlament vorzulegen fenen, und das Parlament nahm fie gewöhnlich nachher an, und verwandelte fie in Gefete (statutes). Doch gab es auch manche Berordnungen firchlicher Behorden, nicht bloß der Generalverfammlung, fondern auch der untergeordneten, welche, ohne in zu haben scheinen.

In ber ersten Zeit nach ber Reformation murbe ber Sab-bath in ber Schottischen Kirche nicht mit ber Strenge beobach: tet als einige Zeit fpater. Man ift gewöhnlich geneigt angunehmen, daß die Sauptleiter der Schottischen Reformation im Alligemeinen fo viel als nur irgend möglich auf das entgegen-

lübermäßig gesetlich zu werden trachteten; ich kann dies aber nicht finden; im Gegentheil geschah die Beranderung der Dinge Bon ben voriährigen Berhandlungen ber Commiffion bes fo stufenweife, und in mancher Rucksicht so unvollständig, bag noch in späterer Zeit, 1574, drei Jahre nach dem Tode von Knor, der Gebrauch, Schauspiele am Sonntage aufzuführen, nicht gänzlich abgestellt war, und zwar mit Billigung einiger von ben Kirchenbehörden, von benen man die größte Strenge in dieser Sinsicht hatte erwarten konnen. Indeß follten biese Schauspiele eine Urt ernften Zeitvertreibs fenn, ber fich fogar einer gemiffen religiösen Beschäftigung naberte; man wollte in ber That damit die Erbauung befördern." Um den Zustand Schottlands in früherer Zeit in Bezug auf die Cabbathfeier zu schilbern, las nun Berr Lee eine Reihe von jenen alten firengen Sabbathsverordnungen aus dem 17ten Jahrhundert bor, und fügte dann hinzu: "Ich bin überzeugt, bag die Wirfung derfelben fehr heilfam war, und erlaube mir, aus Rirfton's Geschichte, die man als eine sehr authentische Schilderung ihrer Beit ansieht, eine Beschreibung des sittlichen Buftandes jener Deriode mitzutheilen, wo diese Gesethe am ftrengften befolgt murben: "In gang Schottland find etwa 900 Parochien, Die unter 68 Presbyterien vertheilt find, und diese wieder unter 14 Gy: noden, aus welchen durch eine feierliche Gefandtschaft jährlich die National Spnobe (gewöhnlich genannt General-Assembly) zusammengesett murbe. Bei ber Wiedereinsetzung bes Königs peral-Assemblies) suppeditirt worden find. In ben Protofollen (Rarl's II., 1660) hatte jede Parochie einen Paftor, jedes Dorf eine Schule, fast jede Familie eine Bibel, ja, in bem größten Theile des Landes konnten alle größeren Kinder die Bibel lefen, und waren entweder durch die Prediger oder durch ihre Eltern damit versehen. Ich habe viele Jahre in einer Parochie gelebt, wo ich nie einen Fluch hörte, und man hatte viele Meilen im Umfreise gehen fonnen, ohne einen zu horen; in einem großen Befete verwandelt worden gu fenn, einen heilfamen Ginfluß gehabt Theile bes Landes konnte man feine Familie befuchen, wo nicht täglich Borlesen der heiligen Schrift, Gesang und Gebet fatt Niemand flagte mehr über bas Kirchenregiment, als die Schenfwirthe, welche fagten, ihr ganges Geschäft liege banieber, weil die Leute so nüchtern und mäßig geworden fenen."" Diefer Beschreibung, die, wie ich glaube, besonders auf den Guden und Weffen von Schottland past, mit welchen Gegenden der gefette Extrem von dem bis dahin Bestehenden zueilten, und Berfasser am beften befannt mar, fuge ich die Bemerkung hinzu, am strengsten beobachtet wurde. Der Grund davon lag in der ich einige felbst besithe, wie viel Kinder damals regelmäßig ein-großen Wachsamkeit, der Treue und dem Gifer, womit Pastoren zelne Bucher der Bibel, ja wie viele die ganze Bibel für sich und Meltefte Die ihnen Anvertrauten beaufsichtigten, und noch gelefen haben; und diefe Zeit war es auch, wo der Sonntag mehr in ber burchgangigen auf die heilige Schrift gegrundeten am meiften geheiligt wurde, und die Sittlichfeit des Bolfes in Erziehung. Dabei war ein beträchtlicher Unterschied in bem bem gefundeften Buffande fich befand. sittlichen Zustande berjenigen Gegenden, wo eine solche biblische Erziehung herrschte, von dem der anderen mahrzunehmen. Konig Rarl's II. Regierung fonnte fur ihre Graufamteiten gegen bie biftorifch falfch. Die herrichte in Schottland eine folche buffere, Presbyterianer feine folche Werkzeuge im Westen finden als im unheimliche Sonntagsfeier, als jener Dichter uns glauben ma-Sochlande. Noch lange nachher waren diese Schändlichkeiten ein solcher Gegenstand des Abscheus, daß in der Grafschaft Apr über funfzig Jahre nach der Revolution von 1688 es feinen einzigen Jakobiten (Anhänger des Saufes Stuart) ober Römisch-Katholischen aab; und in dieser ausgedehnten Grafschaft schlug fich nicht Gin Mann zu ber Sache bes Pratenbenten im Jahre Schlieflich aus seiner Phantafie hervorgegangen ift. Er scheint 1745; zu derselben Zeit bezeugen die an die Generalversamm= lung erstatteten Berichte, daß bie Sochlander fich fortwahrend Rarl's II. und wie er nach berfelben war, auf gleiche Beije in einem Bustande, ber an Seidenthum grenzte; befanden. Gine vorheilhafte Beranderung, namentlich auch in Bezug auf Die von den Schottischen Presbyterianern gewiß mit eben so freudis Sonntagsfeier, begann in den Sochlanden schon vor 1730. Zum gen Empfindungen begrüßt, als von irgend einer anderen Klasse Theil war fie eine Wirfung der Bemuhungen ber Schottischen ber Unterthanen Er. Majefiat, obwohl fie nachher fich über bie Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Erkenntniß, die im Jahr 1709 gegründet wurde; fie legte Schulen an, wo Leseunterricht, vorzüglich in der heiligen Schrift, ertheilt ward, und dadurch verbreitete sich chriftliche Erfenntniß unter dem Bolf, und alfo auch größere Strenge in der Heiligung des Sonntags. Ueberhaupt fann man in ber Schottischen Gefchichte fehr beutlich ben Presbyterianischen Rirche fowohl, als ber Bischöflichen, Die auf Einfluß der ichriftmäßigen Erziehung und Berbreitung chriftlicher fie folgte, völlig unbekannt gewefen gu fenn scheint. Er bildet Erkenntniß auf den sittlichen Zustand des Landes wahrnehmen. sich 3. B. ein, daß nach der Restauration in der Schottisch Bi-In der Zueignung der ersten Schottischen Bibelausgabe an den Schöflichen Rirche die Englische Liturgie gehalten wurde, ba doch König Jakob VI. (nacher Jakob I. von Großbritannien), welche 1579 gedruckt ist, grade zwanzig Jahr nach der Reformation (früher hatte man sich mit Englischen beholfen), wird ausdrücklich gesagt, der Fortschritt der chriftlichen Erfenntniß in einem Lande, wo früher bas Lefen ber Bibel ftreng verboten war, sen so groß, daß im ganzen Lande es wenig Saufer gebe ohne Bibel, und wo sie nicht vorgelesen wurde. Go ist es auch historisch beglaubigt, daß in der Zeit der Covenanters (von 1638 an), einer Zeit, wo die hellste Erkenntniß und größte Sittenreinheit herrschte, es im Schottischen Riederlande faum einen Menschen gab, der nicht lesen konnte, und namentlich nicht die Gewohnheit hatte, in der Bibel zu lesen, kaum eine Kamilie gab, worin nicht regelmäßiger Sausgottesdienst ftatt fand, in welchem aus der Bibel vorgelesen, gesungen und gebetet wurde. Diefe Beschreibung paßt aber nicht auf bas Sochland, benn damals gab es nicht einmal eine Bibelübersetzung in die dort einheimische Sprache, das Gälische. Im Jahre 1690 erhielt biefer Theil von Schottland eine bedeutende Alnzahl von Gälischen und Trischen Bibeln auf Rosten des Chrenwerthen Robert Boyle. \*) Bald darauf wurden die Pfalmen, der Katechismus und das Glaubensbekenntniß in derfelben Grache herausgegeben, aber bis jum Sahre 1767 gab es keine fur ben Schulgebrauch geeignete Ausgabe bes Neuen Teffaments, und von biefer Zeit begann eine große Beranderung jum Befferen. Alus der Zeit gleich nach ber Revolution von 1688 fieht man aus ben Schul-

bag nachber ber Conntag wiederum von 1688 bis etwa 1730 | berichten von Stadten und Dorfern im niederland, von benen

Die Beschreibung, welche ein berühmter Novellendichter (Sir Balter Scott) von den Covenanters gibt, ift gang ficherlich chen will. Obwohl der Sabbath mit großer Chrfurcht geheiligt wurde, so war er doch vielmehr ein Sag nüchterner, heiterer Frommigfeit, als peinlichen 3manges. Beiläufig fen es bemerft. baß der größte Theil der Schilderungen der Gefinnungen und Sitten der Covenanters bei Gir Balter Scott faft ausben Zustand ber Dinge, wie er vor der Restauration Konig vergeffen zu haben. Die Wiedereinsetzung bes Königs wurde grausame Behandlung!, die sie von dem Könige erfuhren, und ben Bruch seiner heiligsten Berficherungen bitter zu beflagen hatten. Da in Diefer Sinficht man jenen berühmten Schriftsteller als die beste Auctorität anführt, so halte ich es für nothwendig zu erklären, daß er mit den Gebräuchen der damaligen in der That die einzige Beranderung im Gottesdienst in der Suspenfion des Directory (ber Rirchenordnung) und ber Unnahme von drei Artifeln bestand, die man gur Zeit des Knop für anftößig gehalten, nämlich dem regelmäßigen Gebrauch des Baterunfers, ber Berfagung des Glaubenebekenntniffes von Seiten der Eltern, wenn fie ihre Kinder zur Taufe brachten, und ber Dorologie nach bem Singen ber Vialmen. Dies maren bie einzigen Beränderungen, die damals ftatt fanden, und die Unzufriedenheit der Schotten entstand bloß daher, daß sie die wiedereingeführte Hierarchie und des Königs Oberherrlichkeit in Rirchensachen für unbiblisch hielten, und fürchteten, die Kirchengewalt werde von dem Konige auf eine Art geubt werden, welche ihre firchlichen Freiheiten verlette. Ich führe bies nur an als Proben der Ungenauigkeit jenes Schriftstellers, der jener unterbruckten und verfolgten Klaffe so großes Unrecht gethan, und sie als schwachsinnige Schwärmer bem allgemeinen Spott preisgegeben hat, während sie boch mehr, sowohl fur das Reich Gottes als fur die Freiheit ihres Baterlandes, als fonft irgend Jemand in jener Zeit, thaten. Der einen Parthei leiht er die Gefinnungen und Sitten bes 19ten Jahrhunderts, mahrend im Allgemeinen Die Sittenschilderung der anderen aus dem 17ten Jahrhundert entlehnt ift; in der That gab es aber einen folchen schroffen Gegenfat damale gar nicht. Zwischen den Geiftlichen beider Vartheien fand allerdings ein bedeutender Unterschied statt, und ich berufe mich hier auf Bijchof Burnet's Gefchichte feiner Beit, ber gewiß nicht partheiisch fur die Presbyterianer war; feine Schilderung ift eine der treuften, bie es gibt. Und der ftrengste Presbyterianer, ber die verlette Ehre feiner Borfahren vertheidigen mochte, fann fich feines befferen Zeugniffes bedienen,

<sup>\*)</sup> Bruders bes Lord Broghill, eines gelehrten und reichen Mannes, ber zu feiner Zeit außerordentlich viel zur Berbreitung bes Reiches Gottes that, bei uns durch den Wandsbecker Boten bekannt.

als des von Burnet. Er gibt gu, daß die Presbyterianischen | überfenden, und bas Parlament auf den Zufiand von Schotte Beiftlichen, die im Jahre 1662 abgesett wurden, ernfte, eifrige, treue Manner waren, während fich die an ihrer Statt eingeseth: ten als verächtliche und elende Menschen zeigten, die jämmerlichsten Prediger, die er je gehört habe, unfähig, auch nur eine Vorhaltung Jemanden zu machen, manche darunter offenbar lafterhaft, eine Schande für ihren Stand, der Auswurf von Mordschottland.

Mit dem Jahre 1730 ungefähr hörte in Schottland in den volfreicheren Pfarren die Sitte auf, die Rirchenbesucher zu übergahlen, und die Abwesenden nachher wegen ihrer Bernachlässigung und ihrer Entheiligung des Sabbaths zur Rechenschaft zu giehen; menigstens habe ich fie nur bis zu dem genannten Sahre verfolgen können. Seit über vierzig Jahren hat aber eine fehr üble Beränderung in Bezug auf Die Sabbathfeier in Schottland ftatt gefunden. In Sdinburgh wurde diese Beranderung beson-bers merklich seit 1783. Ein Buchhändler, Creech, der eine Zeit lang Burgemeister von Edinburgh war, vergleicht in einem ftatistischen Werke folgendermaßen den Zustand von 1763 mit dem von 1783: "Im Jahre 1763 war es allgemeine Sitte in Die Rirche zu gehen, und bie Leute intereffirten fich fur bas Chriftenthum. Der Sonntag wurde von allen Rlaffen als Feier: tag beobachtet, und es gereichte zur Schande, wenn man mahrend des Gottesdienstes fich auf den Straffen feben ließ. Die Familien gingen immer mit allen Kindern und Dienfiboten zu= sammen in die Kirche, und der Sausgottesdienst war sehr ver-breitet. Im Jahre 1783 mar der Kirchenhesuch sehr vernachläffigt, vorzüglich von Seiten der Manner; ber Sonntag wurde wie ein Erholungstag angesehen, und die Kinder durften zu allen Stunden fich herumtreiben. Die Familien fingen an, es für gemein zu halten, mit den Dienfiboten zusammen in die Rirche zu gehen; die Straßen waren feineswegs leer mahrend des Gottesdienstes, und Abends war häufig garm und Sfandal, besonder von den Gesellen und Lehrburschen; der Sausgottes: dienst kam fast gang außer Gebrauch. Im Jahre 1763 befummerten fich die Meister um ihre Lehrburschen, und hielten fie unter ihrer Aufsicht in ihrem Saufe: 1783 wollten nur wenige noch Lehrlinge bei fich im Sause aufnehmen; außer ihrer Arbeitezeit bekummerten fie fich nicht weiter um fie. Im Jahre 1791 ift es noch schlimmer geworden. Alle Berbessering ber Sitten muß in den Familien beginnen. — Im Jahre 1763 besuchten, katechefirten und unterrichteten die Geistlichen alle ihre Pfarrfinder, im Jahre 1783 war alles dies fehr aus der Uchung gefommen, und man wurde jest die Beiftlichen, die zu folchem Geschäft kämen, nicht willkommen heißen. Im Jahre 1763 wurde die Frage über die Sittlichkeit der Schausviele lebhaft verhandelt; diejenigen selbst, die nichts dawider hatten, mochten boch Connabend Abend das Theater nicht besuchen; alles dies war anders 1783, da beflatschten die Zuschauer, was sie sonst wurden ausgepfiffen haben. Im Jahre 1763 betrugen bie Abgaben vom Brandtwein 4739 Pfd., 1783 aber 192000 Pfd." Wie ftark bis zum Jahre 1794 die Entheiligung bes Sonntags jugenommen, fann man auch baraus feben, bag die Generalversammlung im genannten Jahre für nöthig fand, eine Ermahnung beshalb bekannt zu machen, und in ihrem Protofoll vom Jahre 1795 findet fich, "daß die Generalversammlung dem Profurator auftragt, auf jede beim Parlament eingebrachte Bill über Die Beiligung des Sonntags zu achten, mit demjenigen, ber fie eingebracht, fich in Briefwechsel zu setzen, ihm ein Exemplar der von der Generalversammlung befannt gemachten Ermahnung zu Lefer balt.

land in dieser Beziehung aufmerksam zu machen."

Einige Bemerkungen über die Gemeinschaft der Glaubigen vom Berausgeber des Chriffenboten mit Beziehung auf Mr. 1. dieses Jahrgangs der Evangelischen Rirchen = Zeitung. \*)

Die Er. R. 3., welche in Rr, 1. diefes Jahrgangs unter Un-berem eine furge Charafteriftif bes unter meiner Redaction bei 3. F. Steinkopf in Stuttgart erfceinenden Chriffenboten gab, äußerte fich bei diefer Gelegenheit fiber die Tendenz diefes Blattes dabin: Es fnde feinen Sauptzweck, die Bereinigung der verfdiebenen religiöfen Geften in Burtemberg gu fordern, badurch gu erreis den, daß es das Dogma für indifferent erflare, und hierauf die Bereinigung gu baffren trachte. Da nun hieraus leicht Migoer-flandniffe entfichen konnten, Die ich ungerne feben murbe, fo erlaube ich mir einige erläuternde Bemerkungen beiguffigen.

1. Stelle ich zwar keineswegs in Abrede, daß es mich freuen wurde, wenn ber Chriftenbote auch ferner dazu beitragen follte, namentlich in Wirtemberg, Die verschiedenen religiöfen Partheien einander naber zu bringen, fie in Liebe und Glauben mit einander zu vereinigen; aber ich betrachte dies nicht als meine hauptaufgabe, welche vielmehr, meinen früher gegebenen Erklärungen zu Folge, eine umfaffendere ift, und mit ber einer gemeinfaglichen, ents

schieden chriftlichen Kirchenzeitung zusammenfällt

2. Es ift allerdings richtig, daß ich zwifchen drifflichem Leben und chrifflicher Erfenntnig unterscheibe, und in der Boraussetzung, daß es eine todte Erfenntnig gebe (die entweder eine blog von Un= deren erlernte, oder aus voriger gliicklicherer Zeit im Gedachtniß zurückgeblieben ift) dem chriftlichen Leben (nach Gefinnung und Wandel) einen Borzug vor der Erkenntniß einräume. Daß ich in dieser Beziehung sowohl eine Menge Stellen der heiligen Schrift, als auch die Ausspriche der bemährtesten Glaubensmanner auf meiner Seite babe, bedarf wohl keiner naberen Mus-

3. Diese Ansicht nöthigt mich jedoch nicht, die Erkenntniß für indifferent zu erklaren. Im Gegentheil ichage ich die Erkenntnig, welche aus dem Glauben fommt, fehr hoch, wenn ich mich gleich nicht traue zu behaupten, daß alles das Wahrheit fen, mas Diefer oder Jener, dem ich den feligmachenden Glauben nicht absprechen kann, den ich sogar der Glaubensfraft nach mir iberlegen achte, für Wahrheit halt; dieweil mich eine vielfache Erfahrung lebrt, daß die Allerwenigsten sich davor zu bewahren wissen, Menschliches mit

<sup>\*)</sup> Obgleich der Herausgeber diese Entgegnung für unnöthig erachtet, ba friihere Berhandlungen hinreichend zeigen, in welchem Sinne feine Meußerung zu nehmen ift, und da die Ausgleichung, oder auch nur die Erkenntnig der wirklich statt findenden Differenz durch sie nicht gefördert senn dürfte, so glaubt er ihr doch schon wegen der entgegengeschten Ansicht des von ihm geachteten und geliebten Berfaffers die Aufnahme nicht versagen zu dürfen. Er halt es für zwedmäßiger, feine Untwort auf die Entgegnung fpater in einer unabhängigen Behandlung ihres wichtigen Gegenftandes zu geben. Er bemerkt bier nur, daß er fich bewußt ift, in der Anzeige des Christenboten alle feine guten und lobenewerthen Seiten, diejenigen nämlich, die er nach seiner Ueberzeugung als solche anerkennen konnte, mit Liebe bervorgehoben zu haben, so daß ihm der brieflich ausgesprochene Vorwurf des Gegentheils vollkommen unerwartet kam, auch nach den manchen abnlichen Erfahrungen, die er schon gemacht batte. Solche Erfahrungen, fo schmerzlich fie find, werden ibn aber nie abhalten demienigen zu genügen, mas er für Pflicht gegen feine Lefer halt. Anmert, des herausgebers.

bem Göttlichen gu vermengen, fen nun biefes Menfchliche eigenes over fremdes. Auch erscheint mir felbit bie tobte Erfeuntnig ber Babrheit nicht gang werthlos, dieweil die Babrheit in jedem Falle beffer ift, als die Unmahrheit. Demgemag adhte ich es für eine Schabbare Onabe Gottes, wenn man in einer Rirche geboren ift, in welcher vor anderen eine Fulle von Erkenutnig der Babrheit angutreffen ift; aber ich gable biefe Gnade unter die anderen Pfunde, mit benen man gut ober iibel umgeben fann.

4. Dohl fenne ich alfo eine beilfame, aber feine mechanisch gwingende Rraft der theoretifden Babrheit, überhaupt fein harmonisches Gleichgewicht ber Erkenntnig und bes Lebens ber Gläubigen;

und tiefer Glaubensfraft.

Roch mehr! es ift eine reiche Entfaltung bes inneren Les bens möglich nicht nur ohne eine weitausgebreitete Erfenntnig ber Bahrheit, fondern fogar neben beharrlicher Festhaltung gewisser Brethumer. Das Evange'ium ift für die Armen und für die Reiden an natürlichen Geiftesanlagen, und nicht felten weiß es die Einfalt der Urmen beffer ju benuten, weil ten Reichen die Schlingen der menschlichen Weisheit größere Gefahr drohen. Gut ift's, daß die göttliche Langmuth beide, diese Einfalt und diese Klügelei, Bu tragen weiß, und Keinem ihre Gaben vorenthalt, beffen Ohr Der Zucht bes Geiftes offen bleibt. Diese Langmuth grundet sich freilich nicht auf die Indifferenz der Erkenntniß, sondern auf die ich mit unter meine Aufgaben. Thue ich aber hierin Unrecht, fo Erfahrungswahrheit, daß die innere Lebenskraft des guten Baumes, bitte ich um weitere Belebrung. Die achte Erfenntnig ftete erweitert und die falfche ausftoft, daber Die Gläubigen nach vollbrachtem Laufe einander auch binfichtlich ber

Erfenntniß bei weitem naber feben, als am Unfang.

6. Fragt es fich, wie follen verfchieden Dentende in Sachen Des Glaubens fich vereinigen, fo fiehen zwei Bege offen. Entweder fie erfennen ein Dberhaupt gemeinschaftlich an, und nach Maafigabe ber Erkenntnif beffelben modeln fie fich, fie billigen oder verwerfen, wie ihr geiftlicher Bater; denn fie find Eins mit ihm. Ift dieses Dberhaupt Chriffus felbft, dann bin ich es zufrieden; ift es aber ergend ein Menfch, fo fürchte ich, fie werden ihm mehr anhangen, ale fich gebührt, und werden Chrifto die Ehre rauben. Darum bunft mich ber andere Beg ber beffere. Man febe auf bas, mas jeber Theil unbeftreitbar von Chrifto hat, diefes Göttliche bilbe ben Bereinigungspuntt, dagegen laffe man einstweilen bas Uebrige auf sich beruben, behalte es mohl, bis man etwas Besseres bat, aber Tasse sich dadurch in der Einigkeit nicht stören. Das, mas die Gläubigen von Christo haben, ist das neugeborene Leben des Glaubens, daß Chriftus, der Mittelpunft der Schrift, ihr einziger Beiland fey. Diefes Leben haben fie aus Einer Quelle empfangen, darum find Ge in Bahrheit Gefchwifter; und entwickeln fie fich nach dem Ginne des Baters, fo fann es nicht fehlen, daß fie am Ende einander auch im Uebrigen abnlich werden. Er ift ja der Bater der Wahrheit, er wird wohl dafiir zu forgen wiffen, baf fich bas Bild ber Bahrbeit je langer je mehr an ihnen verflare.

7. Sekienanhanger unterscheiden fich gewöhnlich burch ihre Bor-Liebe für Umwahres oder Umvefentliches, mahrend fie doch im Befit ber Saupiwahrheit find. Rann man fie zur Erkenntnig des boben Werthes ber Sauptwahrheit bringen, die fie mit Underen gemein-Schafflich haben, fo ift fchon Dieles gewonnen; für die freie, volle und ungetriibte Entwickelung ber achten Babrheiteerfenntnig ift bie Bahn geoffnet. Diefes ift auch viel eber möglich, als ihnen Alles Rechtswegen das nicht follen nehmen lassen, mas sie Wahres und hinzu: "Das ift das lette Wort und Bekenntnis des Söttlichjes haben, vielmehr foll man dafür forgen, daß dieses als Rowland Hill auf dem Todtenbette." rauterndes Ferment ihre gange Erfenntnig ungehindert durchbringe.

8. Bie mir icheint, ruben die Bereinigungspunkte ber Erfenntnig der Gläubigen auf folgendem, allerdings nur durch Gnade völlig zu erkennenden Sate: Go tief ift der Mensch gefallen, daß ihm ein göttlicher Beiland, welcher ift Jefus Chriftus der far uns Gefreuzigte, eine göttliche Erfenntnifquelle der Wahrheit, die beilige Schrift und eine göttliche Umbildung des die Wiedergeburt und Beiligung gu Stande bringenden heiligen Geiftes unumgänglich nöthig ift. Durch biefe Fundamentallebren find bie Glänbigen verbunden mit einander und geschieden von der todten Orthodoxie, welche bie Nothwendigkeit der Wiebergeburt in Abrede ftellt, von den Ratio. nalisten, welche Chriftum in ben Staub ber gewöhnlichen Menschbenn es sind mir Leute vorgekommen, reich an Erkenntnig der lichkeit herabziehen, und von den undriftlichen Mysistern, welche die Wahrheit, aber so arm am Leben aus Gott, daß ich für ihre Se bistorische und dogmatische Bedeutsamkeit der heiligen Schrift verligfeit bange habe, baneben aber Leute von befchranfter Erkenntnif fennen, zugleich aber ift der Grund gum weiteren Quebau driftlicher Erkenntniß gelegt.

9. Etwas Anderes ift freilich die Gemeinschaft der Beiligen, etwas Anderes die Gemeinschaft einer Rirche. Die lettere ift eine äußerliche Gemeinschaft, darum muß sie auch ein außerliches Band haben, sie benutt bazu bas ausgebildete Dogma, stellt sich aber eben dedurch der menschlichen Sinfälligfeit um so mehr blog, und sieht sich je länger je mehr mit einer Menge von Heuchlern belästigt, bis endlich ein Zag ihrer Umgestaltung fommt; und je mehr diefer fich nähert, desto fühlbarer wird das Bedürfnig des Unschließens an die mabrhaftigen Glaubensgenoffen. Wer follte in unferen Tagen Diefes Bedürfniß nicht fühlen? - Ihm Befriedigung zu gewähren, rechno

Der Berausgeber bes Christenboten, Pfarrer M. Sob. Burt in Thailfingen.

### Machrichten.

London ben 23. April 1833.

Bas jest vorzliglich die Aufmerkfamkeit bes chriftlichen Publifums beschäftigt, das ift die sofortige Abschaffung des Stlavenbanbels in den Kolonien. Aus allen Theilen ber Monarchie kommen Bittschriften auf Bittschriften, um bies gu bewerftelligen. In ber letten Woche verlangten 300 bis 400 Deputirte aus allen Theilen des Landes Audienz bei den Miniftern und erlangten fie, um denfel. ben die Nothwendigkeit vorzustellen, in diefer Sache etwas zu thun.

Die driffliche Belt hat in den letten vierzehn Tagen zwei Perfonen verloren, die lange Zeit als Standarten in berfelben baffanben; ber Prediger Rowland Bill und Admiral Lord Gambier, Präsident der Bibelgesellschaft für Schiffsleute. Wie verschieden Beider außerer Beruf auf Erden mar, fo erkannten fie doch ein und dens felben geiftlichen an und wirften Jedweder in feinem Theil gur Forberung des Reichs des herrn, in deffen glorreiche Gegenwart fie jest, wie ich überzeugt bin, verfett find. Nowland Bill, diefer Dann des Bolks, war nabe dem neunzigsten Lebensjahr, als die reife Aebre abgematt wurde. Er war Onkel des in Wellington's Armee fo ausgezeichneten Lord Sill. Folgende Anekote theile ich Ihnen noch von feinem Sterbebette mit. Biele femer Freunde ftanden um ihn versammelt, welche glaubten, daß sein Geift so eben den Aufschwung in's Reich des Lichts genommen batte, da öffnete er plotlich feine Mugen wieder und fagte: "Dich denfe, daß die Sache Chriffi mehr von dem abicheulichen Antinomismus gelitten bat, Bumal nehmen und ein gang neues aufbauen; Dieweil fie fich ja von als von irgend etwas Underem." Balb darauf feste er noch



Berlin 1833.

Sonnabend den 1. Juni.

Ueber Luther's Ratchismus als Grundlage bes Con-jein Buch erfordern. Wir gestehen hier im Allgemeinen sehr firmandenunterrichts, nebst Borschlägen ju seiner Berichtigung.

Roch immer fteht unferes theuren Luther's für feine Beit unübertrefflicher fleiner Katechismus auch in unferer Beit unübertroffen ba; noch immer behauptet er seinen Plat von Allters ber in allen Bolksschulen Lutherischer Stiftung, und sein Unfebn ift namentlich bei bem gemeinen Mann fo tief eingewurzelt, daß an eine Abschaffung oder auch nur bedeutende Alenderung feiner, in Schule und Saus vom früheften Alter an gelernten und vielgeübten Sauptstude wohl lange noch nicht gedacht werben dürfte, follten auch wirflich die triftigften Grunde eine folche verlangen. 3mar haben fich in dem ganzen Zeitalter der Untireformation der Stimmen ichon gar viele, leifer und lauter, hoflicher und gröber gegen biefes fo gang und gar im Bolfe lebende symbolische Buch unferer Rirche erhoben, und ber neueren Ratechismen, die den alten verdrängen follten und wollten, ift Leaion geworden; aber noch ift beren feiner ihm einigermaßen an Die Seite getreten, geschweige benn zuvorgefommen, und felbft ein Stephani mußte neuerlichst fein abgeschmadtes Produft bes allerfadeffen fogenannten Denkglaubens wenigstens unter ber Firma einer Umarbeitung bes alten Luther erscheinen laffen! -DBir find nun bier nicht etwa Willens, Luther's Ratechismus überhaupt gegen die Opposition des Unglaubens, welche mit ihm bas biblische Christenthum dem Bolfe rauben will, zu vertheidis gen, oder die Gehörigfeit der Behn Gebote jum driftlichen Religiongunterrichte gegen ben Unverstand berer, die weder bas Alte noch das Reue Teffament, weder fich felbft noch den heiligen Gott auch nur in feinem Gefete erfennen. Golde Bertheidigung wird, Gottlob! immer weniger nothig. Wir haben ferner nicht einmal die Absicht, uns über die Zweckmäßigkeit des unverandert beibehalten, Die Anderen, bei aller driftlichen und und überhaupt Bollkommeneres an feine Stelle feten wollen.

gerne zu, daß eine Schule, in welcher auch heutzutage nach alter Weise nichts weiter getrieben wird, als die Sauptstücke des Katedismus, wenigstens formal fehr schlecht bestellt ift; wir find weit davon entfernt, fo manchen trefflichen Berfuch ju einem vollständigeren Lehrgang im Religionsunterrichte der Bolfsschule zurückzuweisen, und thoricht nur bei bem zu bleiben, mas Luther einmal seiner erkenntniffarmen Zeit dargereicht hat. Wie konnte man es irgend tabeln, und nicht vielmehr mit allem Gifer forbern, wenn die biblische Geschichte, die sonst auszugs : und ftud: weise neben dem Katechismus herzugehen pflegte, in einem volls ständigen Entwickelungsgange zur umfaffenden Grundlage eines Unterrichts gemacht wird, der wahrhaft biblifch zur Offenbarung bes Neiches Gottes in den Herzen der Kinder führt? Wir geben sogar dieser Methode vor allen anderen entschieden ben Borzug, wenn davon die Rede ift, was die Bolksschule innerhalb der ihr zugewiesenen Jahre an den Kindern leisten soll; benn was konnte wohl richtiger fenn, als bem gottlichen Plane felber in der flufenweisen Entwickelung der Offenbarung folgen, und das kindliche Gemuth durch ein Nacherleben aller der gro-Ben Geschichten und Thatsachen, in denen die Kulle der Lehren auf's Fastlichste sich bargestellt hat, in bas Seiligthum des heili= gen Geiftes, die chriftliche Rirche, einführen? Wir haben endlich keineswegs eine folche Borliebe für bas Althergebrachte, daß wir dadurch verblendet murden, den großen Uebelftand bes viel zu frühen, gedankenlosen Auswendiglernens ber Lutherischen Sauptstücke einzusehen. Es ist schon oftmals von Ungläubigen und Gläubigen in verschiedener Weise gesagt worden, und gewiß im Allgemeinen unwidersprechlich, daß das Hersagen und Einüben bes Ratechismus ichon fur gang fleine Rinder als Anfang bes Unterrichts höchst unpassend und recht dazu eingerichtet ift, den todten Mechanismus von Anfang berbeizuziehen. Wie kann ein Lutherischen Katechismus für den Bolksunterricht insgemein mit Schulkind in den allerersten Jahren seiner Schulfähigkeit den ben lieben christlichen Brüdern in Unterhandlung einzulassen, tiefen Sinn des ersten Gebotes fassen, oder was soll es anfanwelche darüber verschiedener Meinung find; indem die Ginen ihn gen g. B. mit dem unverftandlichen: Du sollst nicht ehebrechen? Belche Sonderbarkeit, die armen Kinder herbeten zu laffen, was firchlichen Gefinnung, doch etwas fur unfere Beit Paffenderes von Saus und Sof, Beib und Rind, Uder, Bieb, Gelb, Gut, fromm Gemaht, fromm Gefinde u. f. w. im erften Artifel und Die grundliche Erörterung diefer Angelegenheit mochte wohl faft in der vierten Bitte vorfonmt! Bie fonnen fie im fruhen Bitten einigermaßen versteben? Bu geschweigen bie gar noch nicht für sie gehörigen Sauptstude von ben Sakramenten. Dbgleich ber Berfasser in seiner eigenen Gemeinde es noch nicht wagen barf, diefes Plapperwerk ber Schule anzutaften, fo ift es ihm doch schmerzlich genug, und er halt es für bringende Pflicht,

bemselben sobald und so weit als möglich zu freuern. Alber vom Confirmandenunterricht insbesondere foll hier die Rede sonn, und ob für diesen der Lutherische Katechis: mus noch immer geeignet fen ober nicht. Der Berf. hat furglich einen Leitfaden zu Diesem Unterrichte erscheinen laffen, \*) welcher in dieser Kirchenzeitung anerkennend angezeigt wurde, in Tholud's literarischem Anzeiger aber mit großem Bedenken gegen die Zwedmäßigfeit biefer Grundlage überhaupt, und er mochte nun feine burch bies Buchlein ausgesprochene Behaup: tung: daß die Lutherischen Sauptstücke grade für den Unterricht der Confirmanden fich am besten eignen, etwas naber erörtern und vertheidigen. Wir muffen babei vorerst feststellen, was wir uns überhaupt unter Diesem Unterrichte benfen. Und ba schlie-Ben wir und denn zunächst mit völliger Beiftimmung in ber Sauptfache an die trefflichen Erflärungen an, die Sarms in seiner Pastoraltheologie darüber abgibt. Es soll weniger Unterricht als vielmehr Borbereitung sepn, weniger auf Belehrung, als auf Erbauung dabei hingearbeitet werden. "Confirmanden, wie fie fenn follen, die erfordern eben feine [gang neue] Belchrung; die Schule hat dafür geforgt, daß fie das nothige Wiffen haben und reichlich haben." Wir behaupten ebenfalls: Im Confirmandenunterrichte foll burchaus nicht erst gang von neuem gelehrt, nicht erst ein System der driftlichen oder biblischen Lehre bon born her wiederum entwickelt werben, sondern unter Boraussetzung der nöthigsten Kenntnisse, welche die Schule in den vorhergehenden Jahren dargereicht hat, foll nun ohne viel Katechiffren bas Ganze in einem gewissen Ueberblick wiederholt, und, was die Sauptfache ift, den Kindern lebendig gemacht, zur Gelbstprufung und Ermahnung gewandt, oder, wie Sarms sich ausdrückt, der Ropf zum Herzen gebracht werden. Das ift unfer erfter und oberfter Grundfat babei, und wenn es hiezu an der gehörigen Vorbereitung in Der Schule fehlt, mas freilich leider sehr oft der Fall sehn wird, so hat der Pfarrer vor allen Dingen all feinen Ginfluß zur Berbefferung bes Schulunterrichts anzustrengen, auch burch ben eigenen, wenigstens in Preußen ihm obliegenden Religionsunterricht schon vorher die Confirmanden fich zuzuziehen; keinenfalls aber fich damit zu begnügen, daß er erst einige Zeit vor der Confirmation die bisher verfäumten Kinder noch vollständig unterrichten wolle - benn wie ware bas möglich? "Bas zehn Schuljahre für unvernünftige Sachen in Die Ropfe gebracht haben" foder durch Michtsthun darin gelaffen], "das follen zehn" [und waren es auch vier und zwanzig] "Confirmanden : Wochen wieder hinausbringen!" Go weit find wir, wie gefagt, mit Sarms einverstanden; nur daß wir nicht so weit gehen mochten, als er, und das paranetische, mit Geift taufende, einweihende Moment gegen das Belehrende so gang und gar hervorheben, daß wir mit ihm eine funf: bis fechomo: natliche Zeit barum verwürfen, weil bas Feuer weber bei bem Prediger noch bei den Confirmanden so lange in Brand bleiben fonne (?). Bielmehr gehört eine geordnete Recapitulation

Alter ichon ben britten Artifel und die ganze Erflärung ber ber Sauptfachen bes Schulunterrichts fo wesentlich zum Confirmandenunterrichte, daß grade nur dadurch die Belebung des schon Gelernten, Die lette Erhöhung des Wiffens gum Glauben und Saben in burchgangiger Wieberanfnupfung und Beziehung barauf gewonnen werden mag; foll aber ben Kindern die gange Lehre noch einmal concentrirt vorübergeführt werden — was ferner auch barum nothig ift, weil bie bei einzelnen Kindern aus allerlei Urfachen entstandenen Lücken jett aufgefunden und ergänzt werden muffen, - fo ift ein halbes Jahr gewiß nicht zu lange Beit bafür. Ferner ift es wohl schwerlich zu unterschreiben, wenn Sarms behauptet: "Gin Buch, bas die Confirmanden von Rlein auf gelernt haben, barüber mit ihnen feit funf, feche Jahren katechisirt worden, das ist ihnen zu ordinär geworden." Schlimm genug, wenn es fo ift! Wir wollen ja eben nicht, daß Luther's Katechismus schon von Klein auf gelernt, obwohl freilich, daß er in ben letteren Jahren ben Schülern befannt und verffändlich gemacht, also auch vorläufig darüber fatechisirt werbe. 280 nun aber bennoch fein herrlicher Text durch das beständige Herfagen, schon ebe das Berständniß möglich mar, nicht nur gang ordinar, sondern völlig todt gemacht worden: ift da nicht das Bedürfniß und die Pflicht, ihn wenigstens zulett noch wieder zu erwecken, eben darum defto dringender, damit nicht die Worte, in benen fich bem gemeinen Manne von frus hefter Rindheit auf fein firchliches Bekenntniß fur bas gange Leben zusammenfaßt, todt und leer in seinem Ropfe und Munde bleiben? -

> Dies führt uns weiter zu unserem zweiten und britten Grundsat über bas eigentliche Besen bes Confirmandenunter: richts. Wenn wir bei dem ersten rudwärts bliden, und, infofern die Confirmation bei dem Theile des Bolfs, von dem wir hier vornehmlich reden, die Entlaffung aus ber Schule ift, eine an's Serg bringenbe, die Frucht hervorrufende Zusammenfaffung des ganzen bisherigen Unterrichts zum fräftigen Schlusse begeh= ren; fo muffen wir nun weiter auch vorwarts uns wenden, und die Erneuerung oder Bestätigung des Taufbundes als vollendete Aufnahme in die Rirchengemeinschaft und Ertheilung aller damit verbundenen firchlichen Rechte betrachten. Mag es immerhin senn, daß diese kirchliche Mündigsprechung leider bei uns zu Lande viel zu frühe, für ein Allter, das berfelben in der Regel noch nicht fahig fenn fann, angesett ift, und fonderbarer Weife mit dem viel späteren Zeitpunft der burgerlichen Mundigfeit einen auffallenden Contrast macht; unsere Rlagen und Wünsche in dieser Sinsicht möchten wohl für's Erfte in den jetigen Berhältniffen ungehört verhallen, und gehoren wiederum nicht hieber. Bir nehmen die Sache, wie sie nun einmal jest fiehet, und dabei ergibt fich unläugbar, daß die Borbereitung der jungen Christen zur Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirchenglieder burchaus einen gemiffen firchlichen Charafter an fich tragen muß; d. h. sie muffen schließlich und ausdrudlich, anders noch als bisher in ber Schule, mit der Lehre und dem Befennt= niß ber Kirche, in welche sie aufgenommen werden sollen, befannt und vertraut gemacht werben, ihre lette Weihe muß eine lebens Dige Ginführung in bas fenn, was die Chriffenheit überhaupt und insonderheit die Evangelische Rirche nach ber Schrift mit einander erfennet, glaubet, lebret und festhält von Alters ber, also daß sie sich dabei diefer Gemeinschaft mit der alten und allgemeinen, so wie mit ber jetigen besonderen Rirche, die fie nun in ihren Schooß aufnimmt, sicher bewußt werden. In unferer Zeit, wo bas firchliche Gemein Bewuftfenn leider fo fehr erftorben ift, icheint Diefer Besichtspunkt bei ber Borbereis

<sup>\*)</sup> Luther's Katechismus als Grundlage bes Confirmandenunterrichts im Zusummenhang erklärt von Rudolf Stier. Berlin, bei Debmigfe. (10 Bogen, Preis 5 Sgr., in Parthien noch billiger.)

außer Ucht gelaffen zu werden, und er ist doch mahrlich sehr wesentlich und wichtig! — Die dritte Beziehung endlich entsteht behältliche, als der weiteren Erforschung und Erfahrung entwickelbare Mitgabe für's gange Leben ficher zu überliefern und fest einzuprägen. Wir bleiben hier wieder zunächst bei der Maffe bes Boles fieben, und ba wird Jeder, der nur einigermaßen bas wirkliche Leben beobachtet, finden, daß fogar vieles Gute, Das in der Schulzeit mitgetheilt worden, in den nächsten Sabren darauf den Leuten wieder verloren gehet, und oft spurlos verschwindet, wenn es eben zu viel und mancherlei war, und namentlich, wenn es in einer Form, Die bem Standpunfte bes gemeinen Mannes zu hoch ift, gegeben war. Bleibende Frucht aber für's wirkliche nachherige Leben zu schaffen, ift boch bas nie zu vergeffende Sauptziel; und was hilft es, die lieben Kinber auf's Gifrigfte und Fleißigfte ein Paar Jahre zu schulen, wenn nicht gehörig gegen das Abstreifen all Diefes Schulmefens in der sogleich folgenden Zeit voll irdischer Ansprüche und nun erft beginnender eigentlicher Charafterentwickelung geforgt ift? Was hilft der wärmste und hellste Religionsunterricht des Pfarrers, wenn er nicht fo eingerichtet ift, baß fein Rern, in fraftig concentrirten, gleichsam heiligen Formen bewahrt, die verwischende Einwirfung des Junglingealtere mit all feinen inneren und au-Beren Bewegungen siegreich überdauere? Ja es muß, weil niemals alle Einzelnen die driftliche Wahrheit gleich anfangs lebendig in's Serz faffen, und sich dem bewahrenden und weiter lehrenden Geifte öffnen, wenigstens bafür geforgt werden, baß fie alle in einem, fo zu fagen unverlierbaren Buchstaben etwas auf den Lebensweg mitnehmen muffen, das späterhin zu feiner Beit erwachen und den noch nicht geschmedten Kern ihnen er-Schließen fann.

Nachdem wir so die breifache Bestimmung des Confirman= denunterrichts bezeichnet haben, den Schulunterricht schließlich gufammengufaffen, das Bekenntniß zur Rirche in flarem Bewußtfenn zu begründen, und eine leicht behaltliche, funftiger Belebung fähige Mitgabe fur's Leben zu ertheilen; fo wird es uns picht schwer werden nachzuweisen, daß nur ein folcher Leitfaden, wie wir sonst Lutherische in Luther's Ratechismus schon befigen, diefen Zweden auf's Befte entspreche. Der erste Grund: Die wahrlich der alle Jahr frifch ausströmenden lebendigen Befat ichließt offenbar jeden neuen und eigenthumlichen Lebrgang handlung noch weiten Spielraum genug übrig läßt. Es haben aus, ber in feiner bestimmten Beziehung zu bem in der Schule auch manche fehr ehrenwerthe Stimmen überhaupt jede Bindung fcon Gegebenen steht, und leicht zum Schluß noch eine Ber- bes Predigers an einen jährlich wiederkehrenden Leitfaden verwirrung und Störung flatt einer Befestigung in ben Rindern worfen, und bagegen eine gang freie, mannichfach abwechselnde wirfen kann; jeden weitläuftigen Unterricht von vorne, wie z. B. Einrichtung des Unterrichts, ein ungebundenes Servorströmen eine hindurchführung der Kinder durch ben ganzen Plan und beffelben aus der Fülle der Schrift und dem eigenen Ferzen Busammenhang der Bibelgeschichte, welche für den früheren bes Lehrers verlangt. Das ware schon gut, wenn nur das so Schulunterricht fehr paffend fenn mag, gewiß aber völlig unthun- lebendig Mitgetheilte ohne eine feste Form den Confirmirten lich für die hochsteus ein Salbjahr umfassende kurze Beit ber bliebe; so wie wir aber bas Bolf zu kennen meinen, ift bas im Borbereitung zur Confirmation. Rehmen wir bagegen ben Bu- Allgemeinen nicht ber Fall, und wir glauben nicht genug zur ftand des Bolfeschulwefens, wie er nun einmal im Ganzen ift Beherzigung empfehlen zu fonnen, was Luther in feiner Borund wohl noch lange bleiben wird; bedenken wir, daß doch faft rede jum Ratcchismus bavon ichreibet, bag man ben einfältigen überall die Sauptstude des Ratechismus das Erfte und Lette gemeinen Mann nicht genug mit festen, klaren Worten und fiefind, worauf in der Schule zuruchgekommen wird, die feste Ein- hendem Terte lehren konne. Sein Bedurfniß hat sich in dieser heit alles Mannichfaltigen, fo wußten wir nichts Paffenderes, Sinficht feit jener Beit immer noch nicht geandert. Und fo als eben biefe zur Grundlage ber jufammenfdließenden Recapie wird benn auch bie britte Hufgabe, ben Confirmirten eine festtulation zu machen. Zumal, da fie ferner in ihrem firchlichen haftende Mitgabe fur's Leben einzupragen, nur bann geloft,

tung ber Confirmanden auch von gläubigen Pfarrern febr oft | Charafter allein dem zweiten der obigen Grundfate entsprechen. Jeder auch noch so gute individuelle Leitfaden und neuere Ratechismus, welcher die Ordnung der Lutherischen Sauptstücke veraus Zusammenfaffung ber beiben vorigen, indem es die Aufgabe läßt, fnupft die Confirmanden viel gu febr an die besondere bes Confirmandenunterrichts ift, das Refultat ber gangen Schul. Richtung und Weife ihres jedesmaligen Lehrers, und ffort für unterweisung in firchlich geweihter Form den Confirmirten als die Zukunft das lebendige Bewuftseyn der Lehreinheit zwischen eine eben fo einfache ale vollftandige, eben fo fehr bem Schwachften ben fich im Leben vermischenden Confirmirten, bon benen bann die Einen fo, die Underen anders gelehrt find. Man fage nicht, daß, wenn nur das Wefen der chriftlichen Lehre in den verschiebenen Formen richtig enthalten fen, dieselben der Einheit auch feinen Gintrag thun wurden. Bei den gebildeten Standen allerdings nicht, benen aber auch ber Confirmandenunterricht noch lange nicht die lette Unterweifung ift; wir reden hier zunächst von bem Bolfe, deffen Rinder mit der Confirmation in Geschäft und Gewerbe treten, und bei dem durchaus Form und Sache, Buch: ftabe und Beift in viel innigerem Zusammenhange fteht, als wir oft aus Unkenntniß anzunehmen gewohnt find. Man beobachte nur, und man wird finden, wie die jungen Leute, wo es noch am beften geht, die äußere Form und Ausdrucksweise bes letten Unterrichts fo gang festhalten, daß sie nur in diefer Rechenschaft zu geben vermogen; man wird horen, wie es dabei hie und da heißt: Go bin ich nicht gelehrt worden, du haft bas anders gelernt, wenn auch die Sache gang diefelbe mare. Bas ift alfo mehr bazu geeignet, die kirchliche Ginheit in den Confirmanden= unterricht zu bringen, und das Bewußtfeyn in allen Confirmir= ten unserer Kirche zu begründen, daß sie im Besentlichen dasselbe glauben und befolgen, ale die Bervorhebung berjenigen Saupts flücke, welche von der gangen Christenheit einstimmig festgehalten werden, nach der bei uns symbolisch gewordenen Lutherischen Auslegung berfelben? Diese Sauptfrude find offenbar die Behn Gebote, das apostolische Befenntniß, das Gebet des herrn und die zwei Gaframente; in ihrer Behandlung nach Luther läßt fich, wie wir unten genauer feben werden, nicht nur alles Befentliche des nöthigen Unterrichts zusammenfassen, sondern auch mit firchlichem Charafter als Einweihung zur Aufnahme in die Gemeinschaft derer, welche mit einem besonderen Berftandnig Diefelben festhalten und bewahren. Und wenn Sarms meint, daß "ber Prediger, wenn er mit Ropf, Geschick und heiligem Gifer an bas Geschäft geht, wenig geneigt fenn kann, burch ben Ratechismus fich hemmen und binden zu laffen Jahr fur Jahr" fo schen wir nicht ein, wie diese hemmung und Bindung so groß und bedenflich fen bei einer allgemein firchlichen Grundlage,

Bergen als Auslegung ber einfach fraftigen Ratechismusworte Ruchblid auf Die ursprünglichen Offenbarungen biefes Gottes wieder in diese zusammenziehen fann. Dag wir's ebenfalls noch einmal zusammenfaffen: als befestigende Biederholung des Schulnahme in die Rirche jede individuell besondere Unordnung und bem fie an das, was bei Dofes noch babeifteht, erinnern, ver-Darfiellung des Stoffes, ale Ausruftung gegen Die verwischen: feten fie ferner unmittelbar in die Unschauung Fraels, bes bei Ginpflanzen ber Bahrheit; in allen brei Begiehungen aber ift ber von ber Schule her wohlbefannte, firchlich gemeinsame, und

zwedmäßigste Grundlage. benn auch unfer Lutherischer Ratechismus wirklich ein Ganges fellen, darüber rechten wir hier naturlich weiter nicht. Wir in organischem Zusammenhange, fiellt er benn auch ein etwelches bemerken nur, daß die im A. E. vor und nach bem Gefet vor-Manche: was in ber Bibel felbft in dem vollften, lebendigften Alles ausdrucklich ba ftande, ift freilich bei furgen Formeln und Bufammenhange ftebe, bas fen bier vom frifchen Lebensbaume Leitfaden nicht zu verlangen; genug, wenn fie in ihrem Forts Josgeriffen, und in Die burre, oft febr icholaftifche Form Des Schritte gur richtigen Entwickelung Des von ihnen Borquegefets Ratechismus geschlagen; es fehle hier die enge und innige Ber: ten und also fillschweigend Mitgesagten bringen. Bas gehört bierdurch das Erlösungsbedurfnis weckende ift. Die Anfange-

wenn fich ber gange Unterricht funftig in ihrem Gebachtniff und | worte: Ich bin ber Berr, bein Gott - feten nothwendig einen voraus, indem fie sowohl auf den Jehovah, der feit der Schos pfung zu ben Menschen geredet hat, weisen, als auch an den unterrichts ichließt ber Confirmandenunterricht jeden gang neuen Mittelpunft ber naturlichen Religion, die Stimme Gottes im und eigenthumlichen Lehrgang aus, als Ginweihung dur Auf- Gemiffen, anknupfen, wie überhaupt alle folgenden Gebote. Inben Gindrude ber folgenden Lebensentwickelung jedes gang form- ligen Gamens und Bolfes Gottes, aus Megnpten geführet, damit lofe Mittheilen und meinetwegen augenblidlich noch fo fraftige es nicht, wie die Seiden, andern Gottern Diene. Und fo hatten wir denn schon in Diesem ersten Worte einen vielfach bedeutsas men Ausgangspunkt, der an Bieles erinnert, was freilich nach eben fo ftereotypisch haftende als tiefgehaltige Ratechismus Die unferer obigen Unficht mehr vorausgesett, als neu gelehrt werden muß. Db und wie die Zehn Gebote nun wirklich Alles. Aber - fo fragen und zweifeln nun bier Manche - ift was Gottes Recht von uns fordert, umfaffen und richtig bar-Spstem der Lehre und Heisordnung dar, um eben einem zu- handene Berheißung und Weisfagung theils ebenfalls schon in sammenfassenden, biblisch und kirchlich vollständigen, zuleht mit- dem Borwort des ersten Gebotes liegt, theils als Uebergang gegebenen Unterrüchte den Weg zeigen zu können? Da sagen vom Gesetz zum Glaubensbekenntniß sich ergibt. Denn daß bindung der Offenbarungsgeschichte mit der Lehre; es sehen eben nun weiter mehr hieher, als der Glaube der apostolischen Kirche nur einzelne Stücke und Hauptstucke, und weiter nichts! Wä- an den dreieinigen Gott, und wer die Anordnung seines Beren biefe Bormurfe gegrundet, fo mußten fie freilich alles oben fenntntniffes nach den brei Ramen oder Personen unpaffend und Befagte wieder umftogen, ober nur als Sinweisung auf einen icholaftisch fande, der mußte den herrn felber megen der Ginerft zu machenden Ratechismus, ganz anders und beffer als ber fegungsformel ber Taufe tadeln, als worin offenbar ber Reim Lutherijche, übrig laffen; benn etwas Ganges, Bufammenhan- bes apoftolijchen Symbols liegt. Daffelbe verfest uns wiederum gendes und Geordnetes muß freilich der Confirmandenunterricht sogleich mit den ersten Worten: Ich glaube an Gott den Bas jedenfalls geben, blose Fragmente konnten weder eine fruchtbare ter — in den Mittelpunkt des N. T. gegenüber dem Alten: Recapitulation, noch eine genügende Einführung in das Bewußt: gläubiges Bertrauen zu dem als Vater Kundgewordenen, und sein der Gemeinde, noch einen Schap fur die Zukunft enthals forbert und nun auf, Alles, was wir von dem allmächtigen ten, sie könnten vor allen Dingen keine lebendig anregende, psie Schöpfer Himmels und der Erden schon vor dem ersten Gebote chologisch richtige Erweckung und Ermahnung der Rinder, feine voraussetzten, mit dem neuen Lichte der Batergnade zu beleuch. Beihe jur Biedergeburt vermitteln. Bir find nun auf's Les ten. Es fchließt fich ferner im zweiten und dritten Artifel fo bendigste überzeugt, daß, wer die Lutherischen Sauptstude nur genau an die Geschichte des R. T. an, daß es nicht nur zu als einzelne Stude behandelt, freilich Anlaß zu jenen Borwur- einem Ueberblid des Lebens Jesu von der Geburt bis zur Simfen gibt, daß aber, richtig aufgefaßt und in ihrem inneren Bu- melfahrt auffordert, fondern auch die Stiftung ber Rirche burch fammenhang ausgelegt, eben fie ein hochft vollftandiges und ben heiligen Beift noch mitbegreift. Wie fann man alfo fagen, ber wohl geordnetes Spiem nicht nur der Lehre, fondern auch ber Ratechismus fen von der Geschichte losgeriffen, ba er fich viel-Seilsordnung enthalten. Bon der "burren, scholaftischen Form" mehr in dem Gefete auf die ganze Geschichte Des Gefenesvolkes ift vollends nur bei falfcher Sandhabung des Tertes, nicht aber vor und nach feiner Stiftung bezieht, und in der eigentlichen bei den einfaltigen, findlichen, fraftigen, aus der Diefe des Le- Rerngeschichte der Schrift, dem Leben und Sterben bes Serrn, bens ffromenden Borten Luther's felber bie Rede, die ja wohl, fogar ausbrudlich hiftorifch aufgahlend verfahrt? - Chen fo tief wie man allgemein zugestehen wird, wirksam genug von todter aber fleigt er nun mit bem Gebete des herrn in bas Gebiet Scholaftif abziehen, wenn man bem in ihnen hauchenden Geifte bes inneren Lebens hinab, das durch Kraft bes Geiftes in Glaus nachfolgt. Das Gefet Gottes in den heiligen Zehn Geboten ben, Bitten, Kampfen und Ausdauern sich gestalten foll, und reprasentirt die ganze Offenbarung Gottes im A. T., die freilich fügt, damit der Bollständigkeit nichts mangele, die Stiftungen nicht bloß im Defalogus besteht, deren eigentliches Hauptstud des Herrn für seine Kirche hinzu, bei deren Auslegung wiederum aber im Gegenfatze zum N. T. doch jedenfalls das Gesetz als das allgemeine Gnadenmittel, das Wort Gottes, dessen Suchtmeister auf Christum, das die Verdammnis, vorhaltende und sie sind, mehrsach ausdrücklich vorausgesetzt wird. (Schluß folgt.)

201.



Mittwoch den 5. Juni.

Ueber Luther's Ratechismus als Grundlage des Con-Araft der Erfüllung darreicht, gelten follte; dann gehörte es firmandenunterrichts, nebst Borschlägen zu seiner Berichtigung.

(Schluff.)

Co ware benn in den funf Sauptstuden ein richtiges Banges ber Lehre umfaßt, Geset und Berheißung, erfüllt in ber Gnabe Chrifti, und ber Weg, burch Bitten in Araft von Dben diefer Gnade theilhaftig zu werden und zu bleiben bis zur Bereinigung mit bem Seren. Aber ift es auch die rechte Ordnung, in welcher die einzelnen Sauptstude sich folgen? Wir meinen Artifel in Chriffo ju verstehen und auszulegen, wie schon ber und des ewigen Lebens im britten Artifel ju bem Drohworte: Name Bater ergibt; und das Bort: Ich glaube an — bedeutet Du follst (nun aber auch!) feine anderen Götter haben neben hier eben so wenig, als im zweiten und dritten Artifel, bloß: mir — auffallend genug. Was die Nachweisung betrifft, wie Ich weiß und befenne, bag er fen - fondern: Ich vertraue Die Gebote nun in des Glaubens Rraft durch die Liebe erfullet ihm, halte mich an ihn in der Zuversicht, daß er mir helfen und werden, so gehört diese theils in die Seilsordnung beim dritten mich erlösen wird, nämlich von der Sunde und ihrem Fluch, Artifel, theils enthalt das mit Bezug auf den Dekalogus gebilben bas erfte Sauptstud gebrobet hat. Desgleichen wird biefes bete Unfer Bater eine nothwendige geiftliche Refavitulation und erfte Sauptfiud gang falfd verftanden, wenn es ichon als drift. Bufammenfassung feiner Gebote. Die treffend richtig bas Gebet liche Michtenlehre unter Boraussetzung des Geiftes, der die Des Berrn auf den Glauben folgt, und welche wichtige Saupt-

freilich an's Ende, wohin der Beidelberger Ratechismus, in ben britten Theil von der Dankbarkeit es stellt, der aber doch nicht umbin kann, es zugleich gang furz im ersten Theile von bes Menschen Clend vorauszunehmen, damit nur die erste Untwort auf die allererste, gleich in den Mittelpunft des Ehristenthums versetzende Frage, der Glaube an den Erlöser von der Sünde, einigermaßen verständlich sen. Aber die erste Hauptabsicht des Defalogus nach feinem wortlichen Ausbruck und feiner Stellung in der Geschichte ber Offenbarung gehet offenbar nicht bahin, bem Christen zu zeigen, mit was fur guten Werken er fich bantbar erweisen solle, sondern den natürlichen Menschen durch Erja, und fo gewiß die richtige, als fie eben auch die geschichtliche fenntniß der Gunde gu demuthigen, und dem Erlofer fo ben und psichologische ist: erst das Geset, dann der Glaube an die Beg zu bahnen in das zerschlagene Berz. Go und nicht anders erlosende und erfullende Gnade; erst der Glaube und der Geift muß also vorherrschend das erste Sauptstuck behandelt werden, des Glaubens, dann das Gebet; erft das Bitten und Gehnen, Dann nimmt es feine Stelle gang richtig ein, benn die Erkenntbann bie Gemeinschaft ber Rirche und ihrer Guter. Wir wiffen niß ber Gunde und Furcht vor ihrer Strafe ift allemal ber wohl, wie es fo fehr getadelt worden ift, daß die Gebote Got- Grund und Anfang aller Religion, auch schon barum, weil hier tes fchon bafteben, ebe vom Glauben an Diefen Gott, ben Scho- noch eine Anknupfung fich findet an Die naturliche Religion Des pfer und Seren, die Rede fen; wir bedauern es fehr, daß fogar Bewiffens. Dabei ift die geiftliche Deutung und Scharfung ber glaubige, fonft biblifch einfichtige Manner fich haben verleiten Gebote nach Chrifti Bergpredigt fein falfcher Borgriff, fondern laffen, die Gebote erft nachfolgen zu laffen, benn wir halten bas bloß eine richtige Entwickelung bes mahrhaftig auch fchon im Talfen, die Gebote er flachscheft zu talfen, dem bet undassellen alten Buchstaben Enthaltenen; wir fommen ja auch freilich jest Berkehrungen. Freilich ift mit den Geboten schon das Wissen schon als Christen zum A. E., und der ganze Katechismus ist von dem Gott, der sie gibt, vorausgesetzt; hievon ift aber auch ein christlicher, der in jedem Einzelnen zugleich das Sanze vorsim ersten Artikel gar nicht eigentlich die Rede, daß in seine Er- aussest und mitbefaßt. Wollte man die Gebote an's Ende versim ersten Artikel gar nicht eigentlich die Rede, daß in seine Erflarung die gleichsam naturliche Religion, Das Bekennen, es sep weisen, wie 3. B. Witte neuerlichst gethan, fo ift ber ungehörige ein Gott, nun erft gehorte. Bielmehr ift auch ber gange erfte Berabfall von bem glaubigen Ergreifen ber Gundenvergebung

felle es hier einnimmt, lehren am beffen Luther's Borte in ; Geringichathung beschuldigen, wenn wir nun biefes unübertreffeiner alten Ausgabe und Bearbeitung bes Ratechismus: \*) "Drei liche, nicht bei Geite zu legende Ganze auch um fo reiner und Dinge find Roth einem Menschen zu wiffen, daß er felig werbe. fledenlofer in allen Thoilen feben mochten. Un Theopneuftie ber Das Erfte, daß er wiffe, was er thun ober laffen foll, das leh: immbolifden Buder bentt ja wohl tein Theologe mehr; \*) laft ren ihn die Behn Gebote. Bum Anderen, wenn er nun fichet, uns aber auch endlich dafür forgen, bag bas Bolf nicht immer baß er's nicht thun noch laffen tann aus feinen Rraften, baß er noch mit einem gemiffen Aberglauben Luther's Bort fur Gots wiffe, wo er's nehmen, suchen und finden foll, damit er baffelbe tes Wort felber halte! Man muß jedenfalls bie Leute bei Beithun und laffen moge, das zeiget ihm der Glaube. Bum Drit: ten in fluger Beife, fo daß nur die Denkenden es bedenken, ten, daß er wife, wie er es suchen und holen foll, nämlich durch's darauf hinführen, daß Luther weder in feiner Bibelübersetzung Bebet." Babrlich, wer biefe Borte verftehet, ber bat barin noch in feinem Katechismus unfehlbar gewesen; man bat in Grund und Aufschluß genug über die brei erften Sauptstude bes Ratechismus; und wenn fie in diefem Ginne behandelt, verbunden, ausgelegt und erganzt werben, follte bas nicht einen recht gangen, grundlich geordneten Unterricht geben? Dag aber die zwei Sauptstücke von ben Saframenten noch folgen, wird wohl Niemand unrecht oder unpaffend finden; wir weisen nur barauf hin, baß grade zur Bollendung des Confirmandenunter: richts nichts geeigneter fenn mag, als nun die Burudweifung auf die Taufe, Die in der Confirmation bestätigt werden foll, und die Sinführung zum heiligen Abendmahl, deffen Gemeinschaft barauf den Confirmirten eröffnet wird. (Das Sauptstud von der Beichte lassen wir billig, da es in dieser Gestalt und Sinzuordnung weder von Luther herrührt, noch ein Sauptstück göttlicher Offenbarung und Ginsetzung neben den anderen, noch endlich ein von der ganzen Chriftenheit gemeinsam Festgehaltenes, wie die anderen, ift, auch in feiner Fassung nicht mehr zur jest gebräuchlichen Beichthandlung paffet, wieder weg.; fügen aber bafür einen Anhang bei zu der Frage: Wer empfähet benn folch Saframent wurdiglich? worin furz von der firchlichen Beichte und Abfolution, fo wie von der Ausschließung, als warnendem die Rirche, gehandelt wird.)

Brundzügen im Ginzelnen ber Lutherische Katechismus zu einer Erfte bem üblen Urtheile preiszugeben. zusammenhängenden Grundlage des Unterrichts vor der Confirmation entwideln laffe, will unfer oben angeführtes, mit Be- faffung ericheinen, und beren Berichtigung bringende Pflicht fenn nutung und Einwebung bes Besten, mas wir bei Underen in Diesem Gebiete, so wie in ben Reformirten Katechismen fanden, gearbeitetes Buchlein fenn, beffen große Mangel wir freilich fehr fühlen, das wir aber gern, wenn es weitere Aufnahme und Berbreitung fande, in ferneren Auflagen dem uns vorsiehenden vierten Bitte. Was den ersten Punkt betrifft, so konnen wir Ibeal immer naher bringen mochten. Wir erlauben uns, um bier naturlich nicht den gangen Streit über die Lutherische oder nicht in den Schein des von fich felber Redens zu verfallen, feine weitere Mittheilung über die Anordnung und Behandlung des Ganzen, die dort vorliegt; bagegen aber konnen wir nicht unterlaffen, nach Bertheidigung und Empfehlung bes Lutheris schen Katechismus im Bangen und Großen nun auch etwas über

fonnte.

Einzelnen der Berichtigung bedürftig ift, eben fo fein Ratechisben hohen Berth bes Gangen wohl nicht ber unverftandigen nunft von Gott fehr wichtig bleibt. Rur bie Zusammenfaffung

Golde Mängel, die als wesentlich in Anordnung und Aufmöchte, find naturlich in bem fleinen, nicht ohne befonderen Gnabenbeiftand verfaßten Buchlein nur wenige. Wir rechnen bahin nur vier Punkte: Die Dronung der Gebote, die Faffung ber Auslegung des dritten Artikels, und eben fo ber zweiten und Reformirte Gebotszählung erneuern; wir bekennen uns nur ohne Weiteres zu der letteren, und glauben annehmen zu burfen, daß bei weitem die Mehrzahl der Theologen heutzutage von ihrer Richtigkeit überzeugt fenn wird. Wir vermögen durchaus nicht einzusehen, mas zu ber Auslassung des zweiten Gebotes (2 Mof. feine Mangel im Einzelnen zu fagen, was naturlich bort in 20, 4.) berechtigen fonne, ba bas Berbot, auch ben mahren Gote einem ben Kindern bestimmten Buchlein feinen rechten Plat finden nicht falschlich abzubilden, fich eben fo flar von dem ersten Bebot wider andere Götter unterscheidet, als geschichtlich in Fraet Wie Luther's Bibelübersetzung im Ganzen vortrefflich, im ber Kälberdienst von dem Bagledienst, und da dieses Berbot nach seinem Buchstaben noch immer gegen die Katholiken, nach mus. Man wird und nach ben vorgangigen Erklarungen über feinem Geifte gegen bie Borfiellungen ber unerleuchteten Ber-

Evangelischer Kirche das Recht und sogar die Pflicht, in wichtigen Dingen die Berichtigung nach bester Ueberzeugung frei auszusprechen. Aber babei ift bas Stehenbleiben bes alten, unrich= tigen Tertes immer ein Uebelftand, und viel fleinere Ungenauigkeiten und Berfaumniffe muß man naturlich ungetadelt laffen, die doch bei einer Berbefferung des Ganzen auch ihre Abhülfe fanden. Alch daß unfere arme, in Extreme und Ginfeitigkeiten auslaufende, ohne feste Ginheit ber Gläubigen zu gemeinfamfirchlichen Werken noch sehr unfähige, wiewohl neu erwachte Evangelische Rirche doch bald zu folchen weisen Reinigungen ihrer alten theuren Schätze von ben Gleden, Die fich nach breihundert Jahren freilich baran zeigen, wach und geneigt werden mochte! Muffen wir benn bas Alte, wenn es nicht gottlich fondern menschlich ift, entweder unangetaftet bewahren oder gang megthun, gibt es benn feinen Mittelweg bazwischen? Freilich behalten wir lieber, um nur bei unferem Begenftande gu bleiben, ben Lutherischen Katechismus, wie er ift, als daß wir ihn gang berdrängen ließen; es wäre doch aber mahrlich beffer, ihn fortzubilden, wo er bessen bedürftig geworden, und nicht ftarr an jedem Worte zu hangen, wie es von Unfang gelautet hat. Wir ver-Wegenfat zu der jest den Rindern bevorftehenden Aufnahme in fennen die große Schwierigfeit folcher Fortbildungen feineswegs, wir fonnen aber doch nicht umbin, unfere anregenden Bemer-Eine vorläufige schwache Probe, wie fich nun nach biefen fungen darüber wenigstens bem Nachbenken vorzulegen und fur's

<sup>\*)</sup> Sie finden fich nicht nur in: Der Laien Biblia u. f. w. Bit. tenberg 1528., fondern schon vorher in dem "Betbuchlein der Zehn Bebote, des Glaubens, des Baterunfers u. f. m." 1522.

<sup>1)</sup> An Theopneuflie im eigentlichen Sinne bat auch nie einer der friiheren gedacht. Anmerk. der Red.

daß Luther's Auslegung die geistliche Spipe des ganzen Geverfehlt, und mit ihren sonderbaren Ausdrucken nur wieder in Die Werte des fechsten und fiebenten Gebotes gurudfällt. Endlich ergibt sich nur bei richtiger Zählung ber Gebote auch ihre richtige Bertheilung auf die zwei Tafeln, nämlich fünf auf jede, indem das Gebot von Bater und Mutter gang unftreitig zur erften Safel gehort. Ift denn bas Ehren ber an Gottes ihm felbit - fehr migverftandlich, theile fehlt mit großem Un-Statt uns zu Eltern und Serren Gefenten auch begriffen in ber Summa: Du follft beinen Rachften lieben als bich felbft? Und konnte je ein Bater bamit gufrieben fenn, wenn bas Rind nur biefen Sap auf ihn anwenden wollte? Die erfte Tafel fpricht von Gottes Bild, Namen und Tag, und dazu von feinen Stellvertretern unter den Menschen, denen er fein Baterund Berrenbild angehängt hat, und wir follen Gott felber ehren in Bater und Mutter und Obrigfeit. Man febe nicht nur Rom. 13, 9. die richtige Angabe der zweiten Tafel, sondern auch 3 Mof. 19, 2-4. unfer viertes Gebot mitten unter ber erften. -Goll nun hier nichts geschehen? Goll auch in der unirten Rirche der Unterschied fortdauern, und bei weiterer Bermischung wirk-lich verwirrend werden? Ober sollen, die das Richtigere haben, es etwa vor dem Unrichtigen gurudnehmen, wie in der Aufnahme ber Lutherischen Gebote in unsere Maende leider schon angefangen? Wir meinen, Luther's Ratechismus mußte burch: aus zwei neu gebildete Gebote befommen, Die etwa fo lauten mochten: Das andere Gebot. Du follst dir fein Bildniß, noch irgend ein Gleichniß machen; du follst sie nicht anbeten noch ihnen Dienen, denn ich bin ber Herr dein Gott. Das ift das? Wir follen Gott fürchten und lieben, daß wir fein unfichtbar und unbegreiflich Wefen uns nicht abbilben oder vorftellen nach eigener Runft und Gedanken (Apostelgesch. 17, 29.), noch unfer Gemacht anstatt Gottes verehren; sondern wir follen Gott anbeten, wie er durch fein Wort und Ebenbild fich geoffenbaret hat. Das gehnte Gebot. Lag bich nicht geluften beines Nachsten Saufes; Du follst nicht begehren beines Nachsten Weib, Knecht, Magd, Bieh oder Alles, mas fein ift. Bas ift bas? Gott will uns damit lehren, als in der Summa, daß wir schuldig find, dem Nachsten sein Recht zu laffen und alle Gebote bon Bergen zu halten ohne Seuchelschein; darum follen wir ftreiten gegen Die bofe Luft in und, und weil fie bennoch bleibet, unfere Gunde tigten Ausgabe, Die man gebrauchen durfte, fo lage es freilich erkennen aus Gettes Gefet. -

Im britten Artikel ift und immer höchft anftößig gewesen, baß die Kinder schon bekennen follen: Der heilige Geift hat mich durch das Evangelium berufen, mit feinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten, gleichwie er die gange Chriftenheit auf Erden n. f. w. Man erflare und vermahre hier noch so viel, die Formel bleibt fester im Geermangeln wird, bas Folgende: in welcher Chriftenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Gunden reichlich vergibt - fich ohne Weiteres anzueignen. Es follte alfo etwa heißen: - fondern, gleichwie der heilige Beift bie driftliche Rirche gestiftet und leichtfertig fluchen, schwören, oder gar vermeffen lugen und tru-

beider Gebote in der Drohung 2 Mos. 20, 5. kann die Augustgesammelt, und guch mich dazu durch das Evangelium berufen ftinische Unordnung einigermaßen entschuldigen, aber auch nicht bat, alfo will er mich ferner mit feinen Gaben und Graften mehr. Desgleichen, daß bas vermeinte neunte und zehnte Gebot erfullen und heiligen, bag ich mit rechter Buverficht ber Bernur eines find, ergibt fich biblich unwiberfprechlich aus ber Um- gebung ber Gunden mich getrofte; auch im frommen Manftellung ber einzelnen Beispiele in ben beiben Stellen 2 Mof. bel mit allen Ainbern Gottes mich treiben, ftarfen und bewah-20, 17. und 5 Mof. 5, 21., fo wie aus den Anführungen des ren bis an's Ende; worauf er am jungsten Tage mich und R. S. Rom. 7, 7., 13, 9. Auch ift grade hier fehr ju bedauern, alle Todten auferweden, und mir fammt allen Glaubigen in Christo ein ewiges Leben in verklärtem Leibe geben wird. fetes, Die Bezeichnung auch ber blogen Luft als Gunte, völlig Das fen zugleich zum Boraus ein Beifpiel, wie man bann Mehreres andern, und hier die Sauptpunfte: Rirche, Bergebung, Auferstehung, gehörig hervorheben tonnte.

In der zweiten Bitte ift bas Lutherifche: Wie geschicht das? unübertrefflich; in dem: Das ift das? ift aber theils der Ausdruck: Gottes Reich fommt mohl ohne unfer Gebet ben recht jede Beziehung auf bas Miffionswert unter den Seiden. Wollen wir denn aus diefer Bitte mit Recht jest unfere chriftliche Missionspflicht herleiten, aber es babei laffen, bag bie Christensinder von Jugend auf nur an sich und bie Christenheit dabei ju benfen gelehret werden? Wir mochten erflaren: Gottes Reich ift wohl vor unserem Gebet von ihm selbst gefommen; aber wir bitten in diefem Gebet, bag es immer weiter komme zu allen Menschen und Seiden, sonderlich auch in aller Chriften Sergen. — In der vierten Bitte endlich scheint uns die Antwort auf die Frage: Was heißt denn täglich Brodt? völlig verfehlt; indem theile biefer Ausbruck faum ber Erflärung bedarf, theils nun Luther den vollständigften Inbegriff aller zeitlichen Güter angibt, fo daß der Mensch noch gefunden werden foll, welcher bas Alles befäße. Sier ift alfo grade das Begnugen mit der Nothdurft hochst bedenklich bei Seite gestellt, und ber Bitte eine gang schiefe Richtung auf Berlangen nach irdischem Wohlsenn gegeben. Es ware wohl paffender, an das vorhergehende: mit Dankjagung empfahen unser täglich Brodt - auch hier, wie in den vorigen Bitten, ein: Die geschieht bas? angutnupfen, und zu antworten: Wenn wir erfennen, daß Alles von Gottes Gegen fommt, und vertrauen ihm, daß er uns nicht versagen wird unsere Rothdurft, so wir schuldigen Fleiß dazu thun; darum nicht ängstlich forgen, noch ficher uns vermeffen, vielmehr immerdar bie Ehre geben dem einigen Berforger, der uns die beften Gaben in Chrifto bescheeret: bas heißt, mit Dankjagung empfahen unfer täglich Brodt. - Bomit denn auch die geistliche Beziehung der Bitte angedeutet mare.

Diese Proben mogen zeigen, wie wir uns die Beranderungen in Luther's Sprache nachgebildet und eingefügt denken. Rame es nun aber einmal hie ober da zu einer folchen beriche sehr nahe, auch noch manches Andere zu bessern, das zwar nicht fo übel ift, wie die vorigen Stellen, aber boch auch mit kluger Sand genauer und vollkommener gemacht werden fonnte. Da ließe fich hier und dort ein Wort oder Ganchen einschieben, weglaffen, umftellen u. dergl., wobei ber Katechismus immer im Grunde der Lutherische bliebe, und boch um Vicles brauchlicher und geschickter zu bem Dienfte, ben er leiften foll. Im bachfniß, und forbert ben todten Glauben, ber bann auch nicht britten (jest zweiten) Gebote fonnte bas Zaubern, baran man freilich die Kinder lieber nicht erst erinnert, wegbleiben, dafür aber das eigentliche Unnaklich führen betont werden : - daß wir seinen Namen weber gedankenlos migbrauchen, noch damit

gen -. Im folgenden Gebote ift's fast auch ein wichtiger Febler, daß in ber Erflarung bes Sages gar nicht gebacht ift, fondern bloß des Gottesdienstes; es thate fehr Roth, dafür zu feten: Bir follen Gott fürchten und lieben, daß wir feines heiligen Tages Stiftung ju befonderem Gedachtniß nicht bergeffen; auch an bemfelbigen jeto die Predigt aus Gottes Bort nicht verachten -. 3m funften Gebot beffer: ihnen gehor: chen, bienen, fie lieb und werth haben, weil allgemeine Dienftfertigfeit schen mehr und der Liebe naher ift, als bas bloße Gehorchen auf's Bort. - Bei: feinen Schaben noch Leid thun - fete man bingu: ober gonnen. Bei: feufch und guchtig leben in Borten und Berfen - fehlt: und Gedanfen. Im achten Gebot beffer: Sab' und Gut - fatt Geld und Gut —, als Begriff des Eigenthums. Im neunten be-barf das: Gutes von ihm reden und Alles zum Besten febren - febr ber Erflarung, die man fo in ben Text ruden Könnte: lieber das Gute —, und Alles, so viel mit der Wahrheit bestehet, in Liebe —. Im Schluß der Gebote ware die falsche Uebersetzung: bis in's tausendste Glied — zu streis chen, und dafur aus Luther's eigener Bibel zu fegen: und thue Barmherzigfeit an vielen Taufenden, Die mich -. Denn von taufend Gliedern ift in der gangen Weltdauer nicht Die Rede, sondern es werden die Tausende Ifraels (4 Mos. 10,

trifft (1 Mof. 15, 16.), gegenübergoftellt. Im ersten Artifel konnte Haus und Sof, Weib und Rind u. f. w., wegbleiben, bagegen fehlt ein bestimmter Ausbruck ber Borfehung Gottes im Allgemeinen. Man verandere etwa: täglich verforget, gleichwie er alle feine Rreaturen erhalt und ernähret; fehet auch Alles in feiner Macht und Willen, baher mir aus Zufall kein Leibes geschehen mag, Dieweil mich Gott wider alle Fährlichkeit u. f. w. Die Auslegung des zweiten Artifels ift eine ber herrlichsten und gewaltigften Stellen; boch ware auch hier eine febr treffende Alenderung, wenn man heutgutage ftatt des Petrinifchen: nicht mit Gold ober Gilber — wobei Luther wahrscheinlich an den Ablasstram dachte fegen wollte: nicht mit Leben und Lehren allein, fonbern allermeift mit feinem heiligen theuern Blute u. f. w. Man verstehet mohl, gegen wen Diese Worte fich richten; sie enthalten aber zugleich eine allgemeine Erklärung barüber, warum im apostolischen Symbol bas Leben und Lehren gar nicht besonbers genannt ift, fo wie eine Beranlaffung, beim Unterrichte bier

davon zu sprechen. Doch wir würden die Lefer wohl ermuden, und bei ber bier nöthigen Kurze nicht recht aufgefaßt und verstanden werben, wenn wir fo burch die übrigen Sauptflude fortführen, alle Der Berichtigung bedürftigen Stellen zu bezeichnen. Wir heben

Deren Erganzung aufmertfam. Dritte Bitte. Bas ift das? mochte, sowohl daß bei dem Alten, als auch, daß nicht gang bei Bottes guter und gnädiger Wille muß freilich zulest auch ohne dem Alten geblieben werden foll.

unfer Gebet geschehen, mit Gewalt und Gericht; aber wir bitten in diesem Gebet, daß er auch auf Erden mit freiwilligem Sinne geschehe, wie ihn die lieben Engel und Seiligen im Simmel thun. - Giebente Bitte. Dir bitten in Diefem Gebet, als in ber Summa, daß uns ber Bater im himmel mit bem Grundubel ber Sunde und Berdammniß auch von allem anderen Uebel, das uns auf Erden noch brudet, nach feinem Bohlgefallen erlose, und zulett, wenn u. f. w. — Die Lobpreisung: Denn dein ist bas Reich — fehlt mit Unrecht, und wurde nebst bem Almen etwa fo erklärt: Was heißt das? Damit befennen wir freudig, daß Gottes die Macht und Ehre fen, uns ju erlofen und felig zu machen; loben und banten beg im Boraus schon, und find gewiß, alle unsere Bitten find bem Bater im Simmel angenehm und erhoret u. f. w. - In ben Sauptfruden von Saufe und Abendmahl wird verhaltnismäßig, megen ihrer Ausführlichkeit, am wenigsten zu andern ober zu erganzen fenn. Bei bem dritten Gate über die Taufe gehort aber faft wesentlich dazu: Denn ohne Gottes Wort und ohne Glaube baran ift bas Waffer schlecht Waffer und feine Taufe, aber mit dem Borte Gottes ift's Allen, Die da glauben (fiehe vorher den zweiten Sat), eine Taufe, b. i. ein gnadenreich Wasser des Lebens u. f. w. Für: der alte Adam — weiter-hin ware zu setzen: der alte Mensch; so wie im letzten Sabe 36.) ben Cananitern, welche Die Strafe im vierten Geschlecht vom Abendmahl: Ber empfähet benn fold Saframent wurdige lich? zu dem Glauben an die Worte "für euch" - noch die Bedingung des Borfates der Befferung gefügt werden mußte. wie in allen Beichtformularen geschieht. Endlich ließe sich gewiß sehr zweckmäßig an die lette Frage von der Taufe noch eine über die Confirmation, desgleichen an die lette vom Abendmahl eine über die Beichte anstatt des von ihr handelnden besonderen Sauptstudes reihen, und fo durch Singufügung diefer beiden firch. lichen Ordnungen zu den Saframenten der Katechismus gleich mäßig vollenden.

Bir glauben wohl, daß der erfte Theil unferes Auffates, welcher für Luther's Wert im Ganzen spricht, viel eber geneigte Lefer finden wird, als der zweite, der ihn im Einzelnen berichtigen will; protestiren auch ausbrücklich gegen bas Diffverständniß, als wollten wir uns in ben beim letteren gebrauchten Worten wirklich anmaßen, einen von uns gemachten Tert gur Einführung vorzuschlagen. Aber wir bitten für unfere Anficht und Meinung, die nur als Anregung und Aufforderung fich ausgesprochen hat, alle Unbefangenen um freundliche Ermagung und Beachtung, und find gern zu aller weiteren Rechenschaft barüber erbotig. Denn so viel ift gewiß, daß eine grundliche Aufmerksamfeit auf den Juftand des Bolksnuterrichts vor allen Dingen unferer, zum Biederbauen und Beffern eifrig wirfenden Evangelischen Kirche obliegt, und daß eine unpartheiische nur noch Giniges aus, und machen auf die Mangel gleich burch Kritif ber babei gebrauchten firchlichen Lehrmittel Beibes zeigen



Sonnabend den 8. Juni.

No 46.

#### Die Sonntagsfeier in Schottland.

(Fortfegung.)

des biblischen Unterrichts in den Schulen; in dem größeren Berfehr mit England und Frland, und dem Auffommen neuer Gitten und Gewohnheiten vermöge dieses Verkehrs; in der Verbreis tung von ungläubigen Schriften, und ber Bertaufchung der ernften, fördernden Lefture der alten populären Theologen von Schott-land, in welchen die Bauern und die Handwerker früher fehr bewandert waren, mit neueren frivolen Büchern. Auch möchte ich mit unter diese Ursachen gablen bas Abkommen ber Sitte ben Rirche, und waren ben Geiftlichen baber nicht fo juganglich, als es beren Borganger fruher gewesen waren. Zugleich waren Biele aus ber arbeitenden Klasse in volfreichen Gegenden aus reichend Plat fanden. In derfelben Zeit trat in der Bertheilung ber Bevölferung in Schottland eine große Beranderung ein; die Landguter wurden größer, und die großen Fabrifen

ihre Aufmerksamkeit so vorzugsweise in Anspruch genommen hatten. Geit dem Ausbruch Des Krieges im Jahre 1793 waren Die Städte alle mit Truppen angefüllt, wodurch die Sitten fehr verberbt wurden; Sonntag Abends waren fast überall Paraden Die Saupturfachen Diefer großen Beranderung finde ich in und militarifche Mufifen, Die gange Saufen von Menfchen aus ber Erschlaffung ber Rirchenzucht; in bem allmähligen Abnehmen ben Saufern lodten, an welche fich bann ein gablreicher Befuch ber Birthehaufer und Nachtfpagiergange anschloffen. Gine große Berführung zur Entheiligung bes Sonntags entftand burch bie größere Erleichterung bes Reifens, - beffere Bege, leichtere Belegenheiten und befonders fpater die Dampfbote. Zwar findet bas Sonntag : Reifen mit Fuhrleuten [Königliche Personenpoften gibt es befanntlich in Großbritannien nicht] nur in hochft geringem Grade in Schottland ftatt; nur in Edinburgh hat es unter gutem Borwand von Geiten ber Besucher von Geebabern in ber Rabe von Parochialvisitationen burch die Pfarrer. Die Schuld Davon sich eingeschlichen, Die Sonntag Morgens in Die Kirche fahren lag nicht immer auf Seiten der Beiftlichen; oft gehörten Per: Gin großer Uebelftand in Soinburgh und anderen großen Stadten fonen hoheren Standes in vielen Wegenden nicht zur herrichen: ift das Ginreifen der Sitte, daß die Dienftboten den Sonntag zum Besuchemachen und Spazierengehen benuten, ohne zu beben-ten, daß Gott diesen Tag für sich bestimmt hat. In Edinburgh und anderen Orten erscheint zwar keine Zeitung des Sountags; ber Rirche getreten, nicht allein aus Ungufriedenheit mit ber aber die von Montag fruh werden ichon Sonntag Abend gedruckt. Umteführung ber Geiftlichkeit, ober weil fie die Rirche fur aus- Bor neun Monaten fam ein Mann ju mir, ber regelmäßig die geartet hielten, fondern weil fie in den Pfarrfirchen nicht bin- Rirche besucht, und bat mich, fein Rind gu taufen. Da ich ibn für einen frommen Mann hielt, und unanftößig in feinem Danbel, fo fonnte ich bagegen nichts einwenden, außer bem einen Umftand, daß er nicht jum beiligen Abendmahl ging. Ich fragte vermehrten fich. Für diese wachsende Bevolkerung und fur Die ihn, warum er diese heilige Pflicht vernachläffige? Und er fagte Erziehung ber Armen forgte die Regierung nicht hinlänglich. Die mir, er fühle fich fo heilig, wie irgend Jemand, verpflichtet, ben Beobachtung bes Sabbaths wurde ferner burch bie ichwere Ur- Tod Chrifti zu verfündigen im heiligen Abendmahl, aber er beit im Zimmer, von Rindern und Ermachfenen, in ben großen furchte, bag er es wegen feiner Lebensweise nicht thun durfe; Fabrifen fehr erschwert; benn bie Anstrengung ber Woche ließ er sen ein Buchdruder, ber am Sonntag regelmäßig arbeiten fie in bem Sonntag einen Erholungs : und Bergnugungstag muffe; obwohl er babei die größte Gewissenkangst empfinde, habe sehn. Während des Amerikanischen Krieges entstand unter allen er sein Geschäft doch nicht aufgeben mögen, und deshalb sich Klassen ein großer Hanz zu politischen Diökussionen, welcher gescheut, zum heiligen Abendmahl zu gehen. Auf weiteres Nachmüther auch der nüchternsten, ruhigsten, friedliebendsten Leute so den Tag des Herrn beschäftigt sind, zwar nicht den ganzen im Volke von den höheren Gegenständen ablenkte, die früher Tag, aber nach dem Nachmittagsgottesdienste, von 5 — 6 Uhr

Mann aus dem Norden fogar, aus Inverneß, bor. Als Mitglied der Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Erkenntniß ward ich von diesem angegangen, ihn als Lehrer der Gesellschaft, nach vorgangiger Prufung, zu empfehlen. Da ich ihn fragte, ob er Hebung im Lehrfache habe, fagte er, nein, er fen ein Buchdrucker, aber er konne biefes Gefchaft, bas er feit zehn Jahren getrieben, nicht mehr fortseten, weil man von ihm verlange, daß er Gonntags arbeiten ober seine Stelle aufgeben solle; und er hatte noch Dazu eine Zeitung zu feten, Die bloß einmal wochentlich, Dienstage, erschien. — Unter dem Abkommen einer biblischen Erziehung verstehe ich das Aufhören der Sitte, die Bibel zu dem ersten Schulbuche zu machen. Früher fing man in ben Schulen ben Lefeunterricht an mit bem fleinen Katechismus, ging bann fort zu ben Sprüchen Salomonis, dann zum Neuen Testament, und endlich zu ben übrigen Theilen ber Bibel. Die habe ich Rinder fchneller lefen lernen feben, als auf diese Beije; auch ich bin fo unterrichtet worden. Diese Methode hat viele Bortheile. Statt daß die Kinder viele Zeit damit verschwenden, nichtsfagende Splben zu buchstabiren, verbinden sie von Anfang an mit jedem Laute eine Borftellung, und eine fehr wichtige; bas Lefenlernen wird auf diese Weise nicht bloß eine Vorbereitung zu fernerem Unterrichte aus Buchern, fondern ift felbst ein gefunder, beilbringender Unterricht in der göttlichen Wahrheit. Was man oft den Mutterwit (mother wit) ber Schotten genannt hat; verbanken fie großentheils dem frühen Lernen der Spruche Ca-Iomo's, die man im Schottischen Niederland mit Recht "Die Mutterweisheit" nennen tounte, benn die Mutter unterrichtete gewöhnlich darin, und konnte es, ohne sich in ihren anderen häuslichen Beschäftigungen zu unterbrechen; benn das Alte und Neue Testament war ihr aus dem täglichen Borlesen eines Capitels, sowohl des Morgens als des Abends hinreichend bekannt. Bon unserem fleinen Katechismus behauptet man zwar oft, er fen für Kinder unverständlich, aber ich weiß aus Erfahrung und langjähriger Beobachtung, wie heilfam es ift, wenn Rinder feinen Inhalt ihrem Gedachtniß unauslöschlich einprägen. Ich freue mich noch, wenn ich daran denke, daß meine erste Lektion nicht in einer Reihe bedeutungsloser Splben oder leerer Worte, sonbern in diesem Spruche bestand: "Der Mensch ift bazu bestimmt, Gett zu verherrlichen und mit ihm ewig in Gemeinschaft zu stehen." Die zweite war: "Das Bort Gottes im Alten und Reuen Testament ist ber einzige Weg, der uns zu Gottes Berherrlichung und Gemeinschaft führt."

(Schluß folgt später.)

Einige erwiedernde Bemerkungen zu der in Mr. 94 und 95. der Ev. K. 3 von 1832 enthaltenen "Uebersicht der wichtigsten firchlichen Ereignisse in England seit Unfang Dieses Jahres" in Bezug auf die Londoner Gesellschaft zur Verbreitung des Christenthums unter den Juden.

barin enthaltenen reichhaltigen Rachrichten bantbare Unerkennung. Es befinden fich fedoch darin einige Bemerkungen über die fogenannten Chiliaften in England und über die Berbreitung

Ein anderer Fall tam mir vor drei Bochen bei einem | bed Chriftenthums unter ben Juben, wogegen Ref., ber vor einigen Jahren in England mar, Manches einzuwenden findet, und barum hier, in Liebe, einige Gegenbemerfungen. Rach ber Darftellung des Berf. tann fich bei den, mit dem Sachverhältniß unbekannten Lesern jenes Auffațes leicht die Anficht bilden, als ob die Chiliasten (Millenarians) in England an der Spipe der Londoner Gefellschaft zur Berbreitung des Chriftenthums unter ben Juden ftanden, beren Geschäfte leiteten und diese Gesellschaft nicht das biblifche, thätige Christenthum in seinem ganzen Umfange, fondern nur den Chiliasmus unter den Juden ju verbreiten ftrebe. Go verhält fich aber bie Cache nicht. Zwar find, oder waren die, vom Berf. genannten Manner, welche er als Chiliasten nennt, und als gemeinschaftlich für einen und benfelben 3wed wirkend darftellt, Mitglieder ber genannten Gefellichaft; auch haben Männer von ihren Unfichten das Berdienst, Diekuffionen über das prophetische Wort der Schrift von neuem lebendig angeregt zu haben, wodurch die schwankenden oder einseitigen Unfichten, welche über diesen wichtigen Theil der heiligen Schrift in England, und noch mehr in Deutschland angetroffen werben, nur befestigt ober berichtigt werden fonnen. Die nachfte fegensreiche Folge davon ift die gewesen, daß sich dadurch das Intereffe für die Bekehrung ber Nachkommen Ifraels unter ben Gläubigen in England bedeutend gesteigert hat.

Demungeachtet find aber diese Männer nicht die Leiter der genannten Gesellschaft. Die Mitglieder des Committees derfelben verfahren in ihrer Birffamfeit mit vieler driftlicher Beisheit und Liebe, und die Sauptsache in ihrer Berkundigung ift dasjenige, mas ben Juden und allen Gottes Wahrheit Entfrembeten nöthig ift, nämlich grundliche Bufe und Befehrung gu Chrifto, bem Beltheilande. Diefes beweisen zunächst die von dieser Gesellschaft herausgegebenen, für Juden bestimmten Schrife ten. In denfelben wird nur auf die Bufe und Bekehrung gedrungen, und der Beweis geführt, daß Jesus von Nazareth ber verheißene Mefstas und Netter der fündigen Menschheit ift, ohne baß man in tiefere, diefem 3wecke unangemeffene Erörterungen über unerfüllte Beiffagungen und den Entwickelungsgang bes Reiches Gottes auf Erben eingeht. Man berücksichtige nur die kleinen Traktate bieser Gesellschaft, als "das Evangelium beutlich enthalten im A. T.," den "Aufruf an das judische Bolf," den "Beweis aus den Propheten, daß der Messias schon getommen, und Jesus von Ragareth diefer Messias ift," die "Freistadt" u. a., und man wird bas hier Gesagte bewiesen finden.

Es ift ferner mahr, daß diese Besellschaft - und zwar feit 1816 aus fehr gewichtigen Grunden — nur oder doch größtentheils aus Mitgliedern der Bifchöflichen Rirche Englands befteht; aber bennoch hat fich ber leitende Ausschuß berfelben ftets von Partheiansichten in feiner chriftlichen Thätigkeit entfernt gehal-Dieses geht schon daraus hervor, daß derselbe bei der Wahl der Missionarien nicht darauf sieht, ob die sich zum Miffionswerke barftellenden Personen Mitglieder der Bischöflie chen Rirche, fondern nur darauf, ob fie mahre Junger und Rach. folger Jesu Chrifti find; weswegen denn auch die meiften Miffio-Inarien biefer Gefellschaft nicht ber Englischen, Bischöflichen Rirche. sondern der Evangelischen Rirche Deutschlands angehören. Auch werden diefelben nicht im geringften zu einer Unerkennung ber Die Mittheilung jener "Ueberficht" verbient wegen ber Berfaffungsartifel ber Englischen Rirche verpflichtet. Zeugt eine solche Verfahrungsweise nicht dafür, daß diese ehrwürdige Gefellschaft nur bas mahre, lebendige Chriftenthum unter ben Ju-ben zu verbreiten strebt? Jeder Zweifel hierüber muß aber vollig

365

beseitigt werben, wenn man bie "General instructions by the weg von ber Sand zu meisen. Jedenfalls ift bassenige zu beachnity amongst the Jews to their Missionaries" aufmerffam dispensation miraculous" und "The case of Miss Fancourt" durchgeht; Da diefe bur auf die Rettung der Seelen durch die uber ben weitverbreiteten Unglauben, ale die, die gottlichen Buis-Predigt von Chrifto, dem Gefreuzigten und Auferstandenen, hin- bergaben zurudweisende moralische Ursache sagt, wie auch seine weisen. Daß die Wirksamkeit der Missionarien auch diesen In- Nachweisung mehrerer Thatsachen alterer und neuerer Zeit, ernftruktionen entspricht, erhalt aus beren Berichten in ben fruhe- fter Prufung und Berucksichtigung werth. - Zu bedauern ift ren "Jewish Expositor" und der jetigen "Monthly intelligence" dieser Gesellschaft. — Es ift jedoch zu bedauern, baß in der driftlichen Welt Deutschlands verhältnismäßig noch immer fehr wenig Kenntniß von der schwierigen, aber gewiß sehr ehr= würdigen Thätigkeit diefer Gefellschaft genommen wird; benn fo werben die unrichtigen, einseitigen Ansichten von dem Wesen und Birfen berfelben nicht gehörig beseitigt, wovon Gleichgültigkeit berrn Bons von der Gesellschaft herbeigeführt wurde. — Uebrigegen die Bekehrung ber Juden wieder mit Folge ift.

Go viel zur Berichtigung der Unfichten und Beurtheilungen in Sinficht der Londoner Gefellschaft zur Berbreitung bes Chriftenthums unter den Juden. Jest noch einige Bemerfun-gen über die unter den Glaubigen in England angeregten Un: tersuchungen über ben richtigen Ginn des prophetischen Wortes.

Der Berf. kann es nicht in Abrede ftellen wollen, daß es in unferer Zeit fehr verdienftlich fen, nach und nach verschie-Dene Theile ber driftlichen Glaubens : und Gittenlehre, welche von den Ungläubigen einzeln methodisch antiquirt wurden, wieber an das Licht zu ziehen und zu bearbeiten. Aus diesem Gefichtspunkte betrachte man auch Die Erörterungen, welche Die Gläubigen Englands über das prophetische Wort, über das Aufboren ober Fortbestehen der Wundergaben in der Rirche Christi u. bal., anstellen. Es ift indeß zu fürchten, daß, so lange bie neueren, glaubigen Schrifterflarer fich noch burch bie Grunbfate haft berichtet fenn fonnte, ju berichtigen. Möge er baburch fich ber Schule des Unglaubens binden laffen, und an diefelben in nicht abhalten laffen, ferner folde, im Gangen wichtige und ihren Erflarungen hinftreifen, nichts Geeignetes über das pro- erfreuliche Berichte ju geben. phetische Wort, in feinem großen, göttlichen Zusammenhange, werde ermittelt werden. - Der Berf. bemerft, bag die Englischen Theologen bei Untersuchung dieses Gegenstandes nicht sehr in die Tiefe geben. Es will Ref. aber scheinen, als ob der Berf. in demjenigen, was er hier beibringt, etwas oberflächlich und barum unrichtig urtheile. Wenn gleich unter ben Abhandlungen über diefen wichtigen Gegenftand manches Unhaltbare mit portommt, fo findet fich auch Bieles, bas von einer tiefen Renntbes Reiches Gottes zeugt. - Der nachfte fegensreiche Erfolg Diefer Untersuchungen und Forschungen war in England, wie der Berf, felbft bemerkt, eine vermehrte Theilnahme an ber Berbreitung des Chriftenthums unter den Juden, und so ließe sich auch hier vielleicht das Wort des Herrn, Matth. 7, 18., "ein fauler Baum fann nicht gute Fruchte bringen," anwenden.

Moge boch der prophetische Theil der heiligen Schrift auch in Deutschland, und zwar mehr ale bisher, ernftlich von den Gläubigen berücksichtigt werben, nachdem der Berf. der Chriftologie des A. T. bereits auf erfreuliche Weise die Bahn gebro-

chen hat.

Die Beleuchtung ber Frage: ob die Wundergaben in der driftlichen Rirche ganglich aufgehört haben oder nicht, veranlaßt Dig Fancourt vorig Jahr von einer ganglichen (vielfährigen)

Committee of the London Society for promoting Christia- ten, was Berr Bons in feinen Abhandlungen "The christian nur, daß herr Bons es dem Committee der Londoner Gefellschaft zur Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Juden, miße beutete, daß es ibm nicht geftatten wollte, für Diesen Gegenftand und die Bekämpfung neologischer Meinungen den "Jewish Expositor," eine für den Zweck der Gefellschaft ausschließlich bestimmte Zeitschrift, zu wählen, wodurch die Trennung des gens ift über die Zusammenstellung desselben und anderer, vom Berf. genannten Personen mit Berrn Trving und beffen reli-gibsen Parthei noch zu bemerken, bag biefer ichon langft einen Weg einschlug, auf welchem ihm feine Freunde, die feinen chiliastischen Ansichten ergeben maren, nicht alle folgten. Berr Bons erklärt sich in der Borrede der ersten der oben genannten Abhandlungen entschieden wider deffen Ansichten von der Person Chrifti, da diese nicht biblisch sind. Das Ereigniß mit Diß Fancourt wirfte auch nur gelegentlich zu ber Richtung mit, welche Troing und beffen Unhanger bereits genommen hatten, und war also nicht erfte und unmittelbare Bergnlaffung bagu.

So viel nur zu einer näheren Darlegung des Sachverhalt: niffes, um, wie bemerft, ju verhuten, bag nicht unrichtige Folgerungen aus bem Berichte bes Berf. ber "Uebersicht" gemacht werden, und einige Angaben deffelben, wobei er felbst mangele

Der Verf. der "Uebersicht" freut sich, daß der Einsender bes Obigen zur Berichtigung eines möglichen Migverständniffes diese fachkundigen Bemerkungen mitgetheilt hat. Doch war in ber "Uebersicht" in der That nicht behauptet worden, daß jene chiliastische Ansicht von allen Leitern und Beforderern ber Go nis des Wortes Gottes und vom tiefen Blick in das Wefen fellschaft für die Juden getheilt werde, vielmehr wird nur das größere Aufblühen derfelben bem Gifer für diese Unficht juge schrieben, und dies läugnet ja auch der verehrte Ginsender nicht. Daß aber die Urtheile des Berf. der "Uebersicht" über die chilia= stischen Lehren jener Parthei "oberflächlich und darum unrichtig find," kann er nicht zugeben, wenn auch gleich die nöthige Kurze eine Begründung derselben nicht verstattete. Er hat Schriften sowohl jener Chiliaften, als auch, was bei dem Einsender wohl nicht der Kall ift, ein Paar der besten Gegenschriften der evangelischen Diffenters gelesen, kennt auch die angeführten Berhand lungen über das Wunderbare der christlichen Defonomie wohl; so sehr er aber dem praktischen Ernst und Gifer der besten Streiter auf beiben Seiten feine warmfte Anerkennung ichenft, muß er doch wiederholen, daß es beiden Theilen zu einem tie burch bas vom Berf. felbst mitgetheilte Ereigniß, bag "eine fer eingehenden Streit zu sehr an der theologischen und exegetischen Grundlage fehlt; wie denn überhaupt die gelehrte und Lähmung plötlich auf das Gebet eines glaubigen Mannes geheilt wiffenschaftliche Schriftforschung bei ben jetigen Englandern fo wurde" (NB. nachdem alle vorher angewandten ärztlichen Mittel fehr daniederliegt. Der Berf. fonnte fehr leicht, wenn bier ber fich als erfolglos erwiesen hatten), ift auch wohl nicht fo grade- Drt dazu ware, aus jenen Berhandlungen eine Reihe folder

portenta exegeseos anführen, baf Gelehrte und Ungelehrte borenen in bem rubigen Befite der beiligen Schrift und des Protedavor erschrecken, und zu dem Spott von Ungläubigen und Salbgläubigen nur ju viel Unlag murde gegeben werben. Dhne eine grundliche dogmatisch : eregetische Grörterung ber Lehre vom Reiche Gottes find aus den einzelnen Beiffagungen fchlechterbings feine Bufammenftellungen möglich; man ordnet fonft das Ungehörigfte Bufammen und trennt bas am engften Berbundene, tappt beftandig zwischen bildlicher und eigentlicher Erflärung unficher umber, und greift bald nach ber einen, bald nach ber anderen, ohne alles fefte Princip. Bahrend 3. B. nach jenen Englischen Chiliafien das Austrochnen des Euphrat, bas Gefundwerden der Maffer bes todten Meeres 2c. eigentlich zu verstehen senn foll, werben fie doch wohl schwerlich die Berge und Sügel im eigentlichen Ginne vor Jubel Schreien und Die Baume mit ben Banden flatschen laffen. - Auch Das hat der Berf. nicht behauptet, daß die Unfichten bes Dr. Trying die aller Perfonen jener von ihm geschilberten Parthei find; im Gegentheil ift ausbrudlich bemerft, wie bie Sprengung der trinitarischen Bibelgesellschaft eben in bem Anstoß an den Froingschen Lehren ihren Grund hatte. — Uebris gens möchte es Wenige in Deutschland geben, welche fo fehr bon inniger Sochachtung gegen einige ber trefflichen Manner burch: brungen find, welche auf jener Seite ftehen. Ausbrudlich fprach und fpricht baber ber Berf. ben Bunfch aus, ja, im Bertrauen auf unferen gemeinschaftlichen Serrn und feine reinigende und beiligende Kraft in den Gläubigen, wird biefer Wunsch zur bestimmten Soffnung, daß die Glieder jener Parthei von ihren Schladen fich reinigen und ihr achtes Gold jum Segen ber Rirche möchte an's Licht gefördert werden! -

#### Madridten.

(Sandwichs : Infeln.) Aus den alteren Nachrichten von Diefen Infeln ift es bekannt, daß zwei Jesuiten aus Frankreich in Berbindung mit zwei Sandwerfern fich dort niederlieffen, einige Sahre nachdem die Protestantischen Diffionen dort schon gegrundet maren-Sie fanden wenig Eingang, und die Störung, welche ihre Unwesenbeit verursachte, mar den Sauptlingen und dem Konige febr unangenehm; doch hielten fie fich durch ben Gouverneur von Dabu, Boft, welcher fie schützte. Dieser aber kam vor zwei Jahren auf einer Expedition um, welche er, theils um handelsverbindungen anzuknit pfen, theils um Eroberungen gu machen, angestellt hatte, und an bessen Stelle murde Ruafini Gouverneur. Diese Beranderung batte gur Folge, daß ber Ronig den Jesuiten befahl, die Infeln binnen drei Monaten zu verlaffen. "Babrend diefer Zeit," ergablen Die Amerikanischen Missionsberichte, "tam ein Kapitan Hill, ein Mitglied ber Englischen Kirche aus Liverpool, auf einer philanthropifchen Reife hieber, und gab fich Mübe, die Anordnungen der Sauptlinge sowohl in Bezug auf die Entfernung der Jesuiten, als die Unterdrückung bes ichanblichen Brandtweinhandels durch Fremde ju unterflüßen. Er gab fich Mube, die Jesuiten felbst davon zu liberzeugen, daß sie doch, wenn sie das Beste der Inseln zu befor. bern wunschten, fich unverzuglich nach einem anderen Theil der Belt fie meg."" begeben möchten, wo man ihre Arbeiten lieber fabe, und die Einge-

stantischen Glaubens liegen, da ja die Lebren der Romischen Rirche von den Protestantischen zu verschieden seven, ale daß fie je gufammenstimmen und die Eingeborenen beide zugleich in fich aufnehmen könnten. Bald nachher erschien der General Miller, ein Englans der, der sich in den Peruanischen Revolutionskämpfen hervorgethan, auf einer Gefundheitereife als Paffagier an Bord bes Preugischen Schiffes ,,,, Prinzessin Louise."" Raahumanu (bie Königin Mutter) fagte: ""Dies Schiff wird uns vielleicht behülflich fenn, Die Fremden megzuschaffen."" General Miller ichien mabrend feines viermonatlichen Aufenthalts ein lebhaftes Intereffe an den Landesangelegenheiten ju nehmen; er ermahnte ben König und bie Baupt-linge, Berichiedenes in der Landesverfassung zu verbeffern, verniinftige Gefete zur Sicherung des Eigenthums und guter Ordnung und über den Berkehr mit Fremden zu geben und fie furchtlos zu handhaben. Beide Gerren behandelten die Amerikanischen Miffionare freundlich und mit Acktung, und übten, wie wir glauben, einen guten Einfluß auf die Eingeborenen. Das Schiff ""Prinzessen Louise" brachte Geschenke von dem Könige von Preußen, mit einem Briefe von Gr. Majestät an den König ber Candwicht Inseln, worin er ihm für seinen Brief und einen überfandten Kriegsmantel bankte, und feinem Schupe alle feine Unterthanen empfahl, welche die Infeln besuchen murben. Unter ben Gefchenten war ein Portrat Gr. Majestat Friedrich Bilbelm's III., und eines des Feldmarschalls Fürsten Blücher. Der freundschaftliche Brief des Königs von Preugen und die Nachricht, welche der fromme Maler der beiden Porträts [herr Gebauer] von den Personen gibt, die sie darstellen, sind für den König und die Haupt linge ber Sandwiche Infeln ein neuer Beweis, bag es nicht unter ber Burde ber Konige und Großen ber Erde fen, Religion und Biffenschaften zu befördern, und durch ihren eigenen Borgang für die Berbreitung der beiligen Schrift zu forgen. Rauiteaoule (der Konig) antwortete eigenhandig in einem Briefe, ber in Sinficht des Stils, des Inhalts und der Handschrift ibm viel Ehre machte; und das Driginal wurde mit einer Ueberfegung in's Engliiche durch den Kapitan Bendt von der ", Pringeffin Louise"" nach Berlin befordert. - Inzwischen waren die brei Monate verflossen, und die Häuptlinge warteten bis in den Berbst auf den Abgang der Jesuiten, ba viele Schiffe aus verschiedenen Landern gelandet hatten, und wieder abgesegelt waren. Als fie aber immer nicht gingen, rufteten fie eines ihrer eigenen Schiffe, die Brigg Waverly, aus, und sandten fie am 24. December, mit den beiden Jesuiten an Bord, nach Californien, welches ihnen an 2000 Dollars fostete. Die beiden Katholischen Sandwerker blieben gurfick. Der Gouverneur gab fchriftlich Folgendes als Grund der Begfendung der Jefuiten an: ""Dies ift die Urfache, warum wir die Frangofen wegichicken. Zuerft haben die Säuptlinge ihnen nie Erlaubnif gegeben, in Dabu zu mobnen; und als fie einige unferer Leute dabin gebracht batten, daß fie fich uns widerfetten, fagten wir zu ihnen: Geht gurud nach dem Lande, wo ihr hergekommen fend! Gie gingen aber brei Monate lang nicht; fie blieben acht Monate; obwohl wir zu fieben verschiebenen Malen ihnen den Befehl schieften: Geht weg, ihr Franzosen! Darum haben wir fie an Bord eines unserer eigenen Schiffe gethan, um sie in ein Land zu bringen, wo ihre Religion herrscht. Weil ihr Thun von unserem Thun verschieden ift, und wir nicht übereinstimmen fonnen, barum schicken mir (Schlug folgt.)



Mittwoch den 12. Juni.

Begen Dr. Bretfchneiber's Bemerkungen über ein bag nicht einmal die Mehrzahl fammtlicher Mitglieder der Evannen abzufassendes Glaubensbekenntniß fur die Protestantische Kirche des 19ten Jahrhunderts.

Gine von bem General- Superintendenten Dr. Rohr aus bem Notizenblatte ber fritischen Predigerbibliothet besonders abgebrudte Schrift: "Grund: und Glaubensfäte der Evangelisch= verintendenten Dr. Bretichneiber Beranlaffung gegeben gu einem Auffate in der Allg. R. 3. (Oftoberheft 1832), in welchem jene Schrift eine intereffante Erscheinung ber Beit genannt wird, und zwar weil fie nicht nur bas Bedurfniß eines gemeinsamen Bekenntniffes ber Evangelischen Kirche auf's Neue angeregt habe, fontern auch ben fehr schwierigen Bersuch mache, ein folches Bekenntniß aufzustellen. Zwei General : Superintenbenten alfo, nachdem fie mit vielen Anderen lange baran gearbeitet haben, Die Evangelisch : Protestantische Rirche zu Grunde eine neue Rirche zu etabliren, und erklaren die bis babin befranbene für wirklich aufgelöft, faktisch nicht mehr existirend. Es ift ben fogenannten Rationaliften oft gerathen worden, aus ber Evangelischen Rirche lieber auszutreten, und eine eigene Rirche gu bilben, erbauet auf einem von ihnen gelegten Grunde; aber diefes hat, wie Bretschneiber bemerft, bald Unwillen erregt, bald Lächeln, je nachdem man auf die Unverschämtheit oder die Thorheit der Forderung fahe. Bei dem Anfinnen aber, welches fest biefe beiben Serren ber Evangelifch : Protestantischen Rirche machen, muß man ihnen nothgedrungen biefe Borte wieder gurud: geben, benn fowohl bei dem vorliegenden neuen Glaubensbefenntniß von Röhr, als auch bei ben Unfichten und Grundfaten von Bretichneiber über diefe Gache weiß man faum, ob man unwillig werden, ober barüber lächeln muß, und ob es Unverschämtheit ift oder Thorheit, von der gesammten Evange-Rirche herauszutreten, und eine neue zu bilden. Diefe Zumuthung ift nicht blog Thorheit, fondern Unverschamtheit zugleich, benn diefe beiden Herren werden es fich gang gut fagen konnen,

gelisch : Protestantischen Kirche Diesen Bunsch heat, wenn nicht etwa die Serren die fehr große Angahl der Indifferentisten auf ihrer Geite gablen, benen es ja aber gang einerlei ift, ob fie gu einer Rirche gehören ober nicht, weil ihnen alle Rirchen gleich gut, b. h. alle gleich schlecht sind. Aber bas ift gang gedacht und geredet aus dem jegigen Zeitgeiffe, und eine febr intereffante Bergleichung mit foldher Serren Unfichten von der Kirche bieten die Protestantischen Rirche, Reuftadt 1832," hat bem General Gu- politischen Auslichten Dieser Beit, Die, nachbem fie Alles burcheinander geworfen haben, über Grund und Abfaffung neuer Staatstheorien nicht einig werden konnen. Alles foll neu werden, benn bas Alte ift alt, folglich taugt es nicht mehr, und unter der Aegide (Schild, nicht Schutschild, sondern Aushängeschild) der Aufklärung und der Freiheit wird im Staate so gut wie in der Kirche gegen alles Bestehende angekämpft; und, wie Bulett alle Unfichten ber Menschen, vom Staatsleben sowohl als vom kirchlichen Leben, fich zuruckführen laffen auf ein gemeinfames Princip vom Leben überhaupt, fo ift auch die Tendenz derer, zu richten, treten bier gemeinschaftlich auf, unter ber alten Firma Die in ber Kirche Neuerungen beginnen, gang gleich ber Tendena berer, Die Gleiches im Staate erstreben. Opposition gegen bas Bestehende charafterisirt beide, und wenn man lange genug gearbeitet hat am Serunterreißen, und nun eine gemiffe Ungebunbenheit und Zügellosigfeit als nothwendige aber zugleich naturliche Folge eintritt, bann muß man nothwendig wieder an's Werk geben, Fesseln anzulegen, wenn auch in offenbarem Widerspruche mit bem Grundprincipe. Go geht es allen Theorien, Die, in ber Luft gebaut, des festen, positiven Grundes ermangeln. Es gab vor Jahren eine Zeit, wo man fast allgemein ber Anficht lebte, Confessionslosigfeit fen die beste Confession für eine Rirche, ba hore auf aller Zwang und aller Unterschieb, die Bernunft habe ben freiesten Spielraum, und die mannichfaltigsten und berschiedenartigften religiöfen Ideen fanden fich, und banden fich boch am Ende an ein Allen Gemeinschaftliches zusammen, weil ja am Ende, nach einer beliebten Phrase, die Wahrheit sich imlifch Protestantischen Rirchengemeinschaft ju verlangen, aus ihrer mer felbft vertheibige. Die spätere Zeit hat Dieser aller Ginheit und aller Ordnung Sohn fprechenden Unsicht die Larve abgezogen. und wenn freilich nicht Alle ju alter Ginheit und Ordnung gurudgekehrt find, und in der Kirche offen und frei bie Opposition

372 371

freilich immer fehr schüchtern und angstlich, mit der Ansicht wies der hervor, daß bei völliger Ungebundenheit das kirchliche Leben nicht bestehen und nicht gedeihen konne. Run bas ift etwas, und von diefer Seite angesehen, mochten wir mit dem Serrn Dr. Bretschneiber die Schrift von Dr. Rohr auch eine inte: reffante Erscheinung der Zeit nennen, indem fie das Bedürfniß eines gemeinsamen Bekenntniffes fur die Rirche wieder ausspricht, eine Bahrheit, die Manchen jur Zeit noch gar nicht in den Ginn will, weil fie es vorziehen, in völliger Ungebundenheit und Zügellofigkeit ihrem eigenen Glauben und dem Glauben ber Gemeinde freien Spielraum zu laffen. Das ift nun aber auch das einzig Intereffante an der Schrift bes Sren Dr. Röhr, benn sonst ist sie sehr uninteressant, und liefert auf's Neue den Beweis, daß alle rationalistischen Systeme, die fich nur an das Chriftenthum anschließen, gleichsam nur anlehnen, eben darum alles driftlichen Gehalts ermangeln, weil fie nicht aus bem Chriftenthum und allein aus den Quellen deficiben genommen find. Es ift nicht unsere Absicht, eine Kritif des Glaubens: bekenntnisses von Dr. Röhr zu geben, welches selbst schon Bretschneider nicht gang gefällt, aber Serr Dr. Bretschneider gibt in feiner Beurtheilung jugleich bie Eigenschaften an, die eine Confession nothwendig haben muffe, und schon aus biesen läßt fich barthun, daß es mit einer folchen Confession nichts ift, weil er in Opposition steht mit dem Lichte und dem Rechte, das im

Evangelio selber begründet ift. Bretschneider wirft, aus seiner Ansicht natürlich zum Ueberflusse, noch die Frage auf: Ob es fur unsere Rirche, nach: bem fie ichon ihre symbolischen Bucher hat, noch eines neuen Bekenntniffes bedürfe. Die Frage wird bejaht, und zwar fo entschieden mit wenigen Worten bejaht, daß man fast glauben follte, kein Mensch zweifle noch baran. Bum Beweise feiner Behauptung werden nämlich von ihm die Eigenschaften angegeben (eines Beweises bedarfs dabei weiter nicht), welche eine Confession nothwendig haben muß. "Es muß," so heißt es, "dieses Die wefentlichen Lehren bes Chriftenthums und die unterscheidenben Lehrfäte einer driftlichen Gemeinde aussprechen, und ends fenn, weil es außerdem nicht bas Befenntniß der wirklichen, faftisch eriffirenden Rirche ware." Aus diesen Gigenschaften wird nun namentlich gegen die Augsburgische Confession argumentirt: "Im Jahre 1230 wurde die Augsburgische Confession mit Abichen aufgenommen, und ihre Berfaffer verbrannt worden fenn, im Jahre 1830 erkennt man zwar den hohen Werth der Delanchthonschen Arbeit an, aber man findet boch, daß bas Bewand, das der Rirche in ihrer Kindheit bequem und ein paffenber Schmuck war, jest ihr nicht mehr ganz angemeffen ift. Die Schuld davon trägt fein Menfch, fonbern die gottliche Borfehung, die in ihrer Weisheit gewollt hat, daß ber menschliche Beift in feiner Thätigkeit nicht zum Stillstande fommen follte. Das aber, bei aller hohen Achtung ber Augsburgischen Confession, boch gegen sie zu fagen ift, ift dieses, daß sie dem der= maligen Buffande ber Evangelischen Rirche nicht mehr gang ab-

gegen bie Augsburgifche Confession behaupten, fo treten fie boch, | berrichenden theologischen Anfichten ber Geiftlichen und Laien bes 19ten Jahrhunderts ift — wie bas, was man nicht recht schicklich Rationalismus genannt hat, und was in vielfachen Schattirungen berrichende Denfart ber Beit ift, binlänglich bezeugt. Sobald nun aber ein Bekenntniß nicht mehr der entfprechende Ausdruck der theologischen Denfart eines Zeitalters ift, fobald ift es auch wirflich nicht mehr bas Befenntniß ber senenden Kirche, sondern es gehört bann ber Bergangenheit an, und ift der Ausdruck der Unfichten einer gewesenen Rirche."

Dies ift das Rafonnement des Serrn Dr. Bretfchneiber, ber gewiffermaßen mit einer Art conventioneller Söflichkeit bie Augsburgische Confession zur Kirche hinausmanovriet, und es einem Teden fehr leicht macht, nicht bloß von dieser, sondern bon einer jeglichen Confession sich loszusagen. Daß man auf gleiche Beife gegen die heilige Schrift felbst also verfahren konne, springt leicht in die Augen, ja es läßt fich mit diefer scholaftie ichen Spiffindigfeit fehr leicht beweisen, daß durchaus gar keine Confession fenn muß, weil ja nämlich nach Bretschneiber's Unficht Alles von der herrschenden theologischen Denkart abhängt; fpricht fich biefe in einer Gemeinde, wie g. B. ber reformirten in Braunschweig, für Confessionslosigteit aus, fo muß auch feine Confession statt haben. — Es ist nun nicht unsere Absicht, Die Augsburgische Confession gegen Bretschneiber's Anklagen zu rechtfertigen, wie g. B. gegen die, daß fie nur ein Gewand, nur ein Schmuck ber Kirche in ihrer Kindheit gewesen fen, welches Bild jowohl von der Kirche als von ihrer Confession im höchsten Grade unpaffend ift, und hinlänglich beweift, daß Bretichneis der weder den richtigen Begriff einer chriftlichen Rirche aufgefaßt hat, noch das richtige Verhältniß, worin eine Confession zu ihrer Kirche steht; auch wollen wir nicht in die Beweisführung eingehen, daß wenn auch die Augsburgische Confession jest nicht mehr der völlig adaquate Ausdruck der theologischen Alnsichten ber überwiegenden Mehrheit der Geiftlichen und Laien des 19ten Sahrhunderts fen, daraus noch feineswege die Untauglichkeit diefer Confession zu einer Confession unserer Zeit bewiesen fen, indem Bekenntniß ein wirkliches Bekenntniß feinn, es muß Etwas ale bod) felbft Bretfchneiber nicht laugnen fann, bag fie bis jest Lehre des Chriftenthums, oder Glaube der Rirche aussprechen, noch immer die Confession vieler gewesen ift, und ihr Anfehn es muß furz und bundig fenn, auch fur Jedermann verftandlich, als Confession von Tage zu Tage immer mehr fich vindicirt : aber auf breierlei Puntte glauben wir aufmertfam machen zu muffen, die feinem Frounde und Berchrer des Chriftenthums, lich ben herrschenden religiofen Unfichten, b. i. ber Ueberzeugung, ber Rirche und biefer Beit gleichgultig fein durfen, und die mit wenn auch nicht aller und jeder, doch der überwiegenden Dehr: tieferem und scharferem Geifte erfaßt werden muffen, ale Bretbeit ber Beiftlichen und Laien, welche gur Rirche gehoren, adaquat ichneider gethan hat, wenn nicht gwar unter bem Scheine einer Confession völlige Confessionslosigfeit und Anarchie in ber Rirche berrichen foll.

(Fortfegung folgt.)

#### Die Mishandlung des Alten Testaments auf dem Evangelischen Symnasium zu Liegnis.

Proben aus einem fragmentarischen Tagebuche, gehalten auf einer Wanderung durch das Alte Testament von C. Affmann, mitgetheilt im Diesjährigen Offer : Programm des Evangelischen Somnaffums zu Liegnit.

Unter diesem Titel wird im genannten Programme eine eregetische Abhandlung über die mosaische Erzählung vom Thurmaquat, ober baß fie nicht mehr ber vollig abaquate Ausbruft ber ban ju Babel (1 Mof. 11, 1-10.) geliefert, welche laut ber

Borrebe bagu bienen foll, "ber gelehrten Welt einige anspruch. | Meifte bavon als gemeinfames Gut aller rationalififchen Auslofe Proben aus einer Schrift mitzutheilen, beren Abfaffung ben Berfasser schon seit geraumer Zeit beschäftigt, und die er unter demfelben Titel fünftig herauszugeben gedenft, vorausgesett, daß thm nicht etwa eine ariffarchische Kritik Die Bekanntmachung bes Ganzen zu feinem eigenen Besten verleidet, da es dieser! Arbeit zum Unglück an etwas fehle, woran es von Rechts wegen keinem literarischen Werke unserer Tage, das nur einigermoßen fein Glud machen wolle, fehlen follte, namlich: ein Creditiv einer eigenen sowohl, als fremden Celebrität, welche lettere sich z. B. die Mühe nähme, daffelbe protektorisch zu bevorworten und gebuhrend anzupreifen." Diefes Proteftorat fonnen wir freilidy nicht übernehmen; eben so wenig ist es aber auch unsere Absicht, dem uns sonft unbefannten Berf. die Fortsetzung seiner "zwanglosen Wanderung, um die ihm hier und da in dem reichen Gottesgarten bes Alten Testaments lieblich entgegen duftenden unschuldigen verborgenen Blumlein harmlos zu pflucken und zu zergliedern," durch eine kritische Beleuchtung ber vorlies genden Probe feines Tagebuchs verleiden zu wollen. Wir wurden daher diese unbedeutende und werthlose Abhandlung lieber gang unberücksichtigt gelaffen haben, waren wir nicht durch die profane Behandlungsweise, mit welcher hier in einem für die Menschen breiten sich aus, und der Grund zur Berschiedenheit Söglinge einer Evangelischen Lehranstalt bestimmten Programme der Sprachen ist gelegt. Go ginge Alles, wie Jedermann sieht, Die heilige Schrift des Alten Bundes behandelt wird, zu einigen von Anfang bis zu Ende vollkommen natürlich zu, und -Bemerkungen darüber bewogen worden, um bei diefer Gelegen- überhaupt hatte Gott an der gangen Sache grade heit auf eine Saupturfache der in unferer Beit allgemein ver- nur fo viel Untheil, ale man fur gut befande ihm breiteten Geringschätzung des A. T. und der felbst unter Theologen so sehr herrschenden Bernachlässigung des Alttestamentlichen berichten, weil die Leute aus Unverträglichkeit oder Eigenfinn Studiums aufmerkfam zu machen. Bu bem Enbe wollen wir, die ziemlich weitläuftige, aber wenig gründliche Sebräische Sprachkenntniß verrathende philologische Erörterung \*) nur im Vorbeigeben erwähnend, das Wefentlichfte, mas der Berf. über Geift und 3wed diefer Ergählung gesagt hat, ausheben, obwohl bas

י) Sie betrifft die Borte שני הור לנג שוח לובעשות לנג שום, die der Berf. Abersett: Wir wollen uns (den Thurm) jum Bahrzeichen machen. Die Rechtfertigung diefer Ueberfetung füllt zwei Quartfeiten und ift bennoch lexikalisch und grammatisch falsch. Die beißt nie: Derkzeichen ober Bahrzeichen. Bon den fünf jum Erweise Diefer Bebeutung beigebrachten Stellen findet fich in der einen (1 Cam. 15, 12,) gar nicht das Bort DU, fondern 7. welches bier einige Aus-

leger durch Denkmal erklaren; in zwei anderen (Bef. 56, 5. und 2 Sam. 18, 18.) heißt es blog Name (ja der Berf. führt ine Seite friiber die lettere Stelle felbst zum Beweis diefer Bedeutung an); nur in ben beiden übrigen fann es burch Denfmal, aber nicht durch Bahrzeichen erflärt werden. Dazu fommt noch, daß in beiden nicht die gange Redensart fich findet, welche im U. E. fo baufig ift und überall die bestimmte Bedeutung, "fich einen Namen machen," bat, von ber bier abzugeben fein nothigender Grund vorbanden ift. Grammatifch unzulaffig ift die Erklarung, weil, dann weder has Objektsuffrum am Berbum, noch riel weniger bas 7 praef. por The fehlen durfte, benn die vom Verf. und in ben lexicis fur die

Construction des TUV mit doppeltem Accus, angeführten Stellen find der unfrigen nicht analog. Wenig Einficht in den Geift der Bebraifchen Sprache verrath auch die Bemerkung, daß die Worte: "Die ganze Erde mar eine Sprache und einerlei Robe," ein Bebraismus, und mit dem abnlichen Germanismus: "Ein Berg und eine Geele," ju vergleichen fepen.

leger längst befannt ift.

Bon vorn herein als ausgemacht annehmend, daß biefelbe eine blofe Sage fen, bemerft er über ben Ginn berfelben Folgendes: "In unferer philosophischen, allem Bunderbaren abholden Sprache wurde die ganze Erzählung vermuthlich diese Physicgnomie haben: Es war das erfte große gemeinsame Unternehmen, des nach der Gundfluth in verjungter Rraft wieder aufblübenben und rasch fich vermehrenden Menschengeschlechts, eine mach: tige Stadt zu grunden, und fie zum Mittelpunft eines großen Reichs zu machen. Aber im Rathe ber Borfehung, welche nicht wollte, daß die Menschen an einem Orte sich allzusehr zusammendrängen, sondern vielmehr über die gange Erde verbreiten follten, war es anders befchloffen. Denn fonderbar: ein Unternchmen, welches in so einmuthigem Geifte [bas sollen die Worte ",, fie hatten einerlei Sprache "" bedeuten (weiter nichte??)] beschloffen war, und auf eine engere unauflösliche Bereinigung des gesammten Bolfes berechnet zu sehn schien, trägt grade ben Reim der Zwietracht in sich: mitten in der besten Arbeit versteht man sich nicht (foll so viel heißen, als ,,, Gott verwirrte ihre Sprache""), und am Ende geht Alles auseinander, bie zu gestatten. Anstatt also nach unserer Beise schlechtweg zu fich nicht vereinigen konnten, gingen fie auseinander und legten dadurch den Grund zur Berschiedenheit der Sprache, führt uns die Sage bes einfältigen, findergläubigen Drients, bem Gott in allen Dingen bas unmittelbar wirkende und eingreifende Agens ift, ein fleines Drama vor, worin Gott die Sauptrolle spielt." Diese ist nach des Berf. Anficht folgende: "Gott, der dem Berfe eine Beit lang ruhig aus feinem himmel zugesehen, wird fur feine perfonliche Sicherheit beforgt; er glaubt vermuthlich, baß fie ihm in frevelhaftem Uebermuth endlich gar in seinen Simmel steigen werden, und um dieser Gefahr vorzubeugen, begibt er fich auf die Erde, und bringt burch eine fleine Berande rung in dem Gehirn ber Bauleute, d. h. burch eine Berwirrung ihrer Sprache, bas gange Unternehmen in's Stocken." hierauf wird die Frage aufgeworfen, ob diefe Sage etma, von ber Thatfache einer ehemaligen allen Menschen gemeinsamen Um sprache ausgehend, das Problem der Sprachenverschiedenheit wirk lich lösen wollte, und geantwortet: "Wir würden dem alten Sammler zu viel Ehre anthun, wenn wir feiner Erzählung biefen Zweck unterlegen wollten; vielmehr scheint fie nur eine febr eingeschränfte Bestimmung (zu haben), b. h. sie will bloß die historische Bedeutung des Namens "Babel"" commentiren, und Gott verwirrt offenbar nur beshalb bie Sprache ber Bate leute, weil er fürchtet, sie möchten ihn in seinem himmel bedrohen, keineswegs deshalb, weil es in seinem Plane lag, perschiedene Sprachweisen auf der Erde entstehen zu lassen. — Gott hatte feinen Zweck, die Berhinderung des ihm gefährlichen Baus, erreicht, mehr wollte er nicht, und zwar durch ein Mittel, das vornehmlich auf diesen speciellen Fall berechnet war, und deffen Wirkung etwa fo lange bauern follte, bis Gott burch einen neuen ahnlichen Frevel ber fühnen Monfchenfinder geschreckt, entweder daffelbe Manover noch einmal wiederholen, ober

nung fammtlicher Sprachen ber Belt unfehlbar bagu nothigen

muffen), ein anderes verfuchen murbe."

Solde frag rationalistische, mit mahrhaft frivolem Sone vorgetragene Unfichten werben ben Schülern eines Evangelischen Symnasiums bargeboten! Gott, ber allmächtige Schöpfer und Serr himmels und ber Erbe, wie er auf jeder Ceite bes 2. E. gelehrt wird, foll vor einem fuhnen Unternehmen ber Menschen, feiner ohnmächtigen Geschöpfe, Die Ctaub und Afche find, erichrocken fenn, und aus Furcht, daß fie ibn im Simmel bedroben und mohl gar baraus verdrangen möchten, ju bem flugen Manover einer im Gehirne ber Bauleute bewirften fleinen Beranderung feine Buffucht genommen haben!! Ift es ba noch gu verwundern, wenn durch Berbreitung folcher Unfichten und Lebren im Jugendunterrichte, alle Luft und Liebe jum Lefen bes A. E. und zur Erlernung der wegen ihres von den Occidentalifden Sprachen gang abweichenden grammatischen Baus fur ben Unfanger schweren Sebrafchen Sprache erftidt wird? Bogu Dient uns, werben Die Schüler fagen, Die Renntnif bes 2. E., wenn es nur Gagen enthalt, die die befchrantteften Borftellun: gen von Gott und Gottes Weltregierung verrathen? Wir finden ja viel fchonere, Wefühl und Phantafie (Des naturlichen Menichen namlich) weit mehr ansprechende Gagen im Somer und Birgil! Und mahrlich, Die hiedurch bewirfte Bernachläffigung Des Alttestamentlichen Studiums ift noch ber geringfte Rachtheil, ber aus foldem Unterrichte erwächft. Gin weit größerer und für manche Geele unersethlicher Schabe ift damit ungertrennlich verbunden. Der in vielen, vielleicht ben meiften jugenblichen Gemuthern von frommen Eltern forgfam gehegte und gepflegte Glaube an bas gottliche Wort wird untergraren und ausgerottet, und Berachtung alles Göttlichen, Freeligiofität und todter Unglaube, wogu das menschliche Berg mit feinen bojen Luften und Begierden fo fehr geneigt ift, tritt an die Stelle beffelben. Denn ba aus einer fo leichtfertigen Behandlungsweise bes Alten Teffamente mit ziemlicher Gicherheit auf eine ahnliche bee Reuen gefchloffen, wenigstens feine befondere Sochachtung deffelben vorausgesett werden fann, fo wird, wenn auch feine moralischen Borichriften als hehr und erhaben angepriefen werden, boch bei Bermerfung aller Bunder, mithin auch aller wunderbaren That: fachen, burch welche die Erlöfung ber Menfchheit vom Gobne Gottes vollbracht worden, die Bahrheit der evangelischen Berichte verdachtigt und ber eigentliche Kernpunkt bes driftlichen Glaubens verworfen. Ja, wollte man auch annehmen, bag nur Das Allte Teffament geringgeschatt und verochtet, bas Reue bagegen als göttliches Wort angenommen und geglaubt wurde eine Inconsequenz, die man wohl bei einzelnen wohlgefinnten, aber ichwerlich bei leichtfertigen Rationaliften findet -, fo hat Doch ein folches Berfahren jederzeit bie verderblichften Folgen. Denn wird vom Mouen Seffamente bas Alte losgeriffen, fo ent behrt fenes feiner hiftorischen Grundlage. Das Chriftenthum, als bochfte Offenbarung Gottes in der Menschwerdung feines Gohnes, ermangelt der vorbereitenden Offenbarungen und Beils: umgefturat werden. Man bewundert die Schönheit und Sorre Miffionef eunde nicht aufboren gu bitten.

(befonders ber neueren Philologen wegen, Die ibn burch Erler: lichfeit biefes Baumes, man will fich an feinen vortrefflichen Früchten laben und nahren, und - man bereitet ihm burch Abhauen seiner Wurzeln den Umsturz. —

#### Madrichten.

(Sandwich's . Infeln. Schlug.) Rach dem letten Sabrese bericht der Umerikanischen Missionsgesellschaft befinden fich auf den Candwiche Infeln folgende Mijfionare: Auf der Sauptinfel Sawaii (Dwhybee) auf vier Plagen feche; auf Daui brei; auf Dabu (dem Gis bes Königs) brei, mit einem Argt, einem Buchbrucker und zwei Dekonomen; auf Rauai zwei. Die Bevolkerung ber Infeln wird auf 185000 geschatt. Die Babt ber Schulen ift 1103, ber Schüler 52882. Sobr fühlbar wird die Unzulanglichkeit der Lehrer, die alle Eingeborene sind, und nichts als die Anfangsgründe versteben. Im Juni 1831 ift daber in Labaina auf Dabu eine höhere Schule angelegt, deren Ziel weiter liegt, als die bloße Aus bitdung von eingeborenen Schullebrern; fromme und begabte Eingeborene follen darin für das Predigtamt vorbereitet werden; zugleich mird fo viel von wiffenschaftlicher Bilbung bort mitgetheilt, als die Eingeborenen faffen konnen, und im Stande ift, fie aus ihrer jesie gen Unwiffenheit auf eine bobere Bildungefinfe zu erheben Die Babl ber Schüler war im erften Jahre funfzig, ben jungen Konig und fünf aus feiner nachften Umgebung mit eingeschloffen. Bum Eintritt in die Unstalt ift notbig, daß der Aufgunehmende fliegend und deutlich feine Muttersprache lefe, eine gute, leferliche Sand schreibe, und die Anfangsgrunde des Rechnens und ber Geographie fenne. Bald ift nun das ganze Neue Testament, und schon ein befrächtlicher Theil des Alten gedruckt. Die Eingeborenen felbst ver-größern überall die Kirchengebaube; oft versammeln fich des Sonn-tags 3 — 4000 zum Gottesdienst. Communitanten (oder Glieder ber engeren Rirchengemeinschaft, welche Rennzeichen einer mahren Bekehrung des Bergens gegeben haben) find auf allen Infeln gufammen 550; die Erfahrung empfiehlt den Miffionaren große Borficht bei der Aufnahme. Die vor feche Jahren noch unbefannte chrifts liche Form der Ebe ift jest fast allgemein. Im Jahre 1831 find auf allen Inseln gegen 2000 Chen eingefegnet worben. Die große Maffe der Eingeborenen halt leider noch das Leben in Nichtsthun für das ichonfte, und entschließt sich zur Arbeit nur, insofern das augenblickliche Bedurfniß dazu reizt. Alle Sauptlinge, mit Ausnahme jedoch bes jungen Königs, find Glieder der engeren Kirchengemeinschaft. Gie wohnen in verhaltnigmäßig netten, Europaischen Baufern, und geben mit dem Beispiel gefelliger Rultur voran. Die Bebn Gebote bilden einen Theil des geltonden Landrechts; auf Dabu find Erint = und Spielhaufer und Ausreiten am Sonntage gum Bergnügen, durch besondere Gefetz verboten; eine bemaffnete Polizei balt dies Berbot aufrecht, und mehrere Pferde von Fremden find wegen Uebertretung deffelben neuerlich gepfandet worden. Die hauptlinge haben eine Magigkeitsgefellschaft gegründet, zu ber fich 1000 unterzeichnet haben. Ruafini, ber Gouverneur von Dabu, mard neulich um Erlaubnif angegangen, ben Fremden ausschlieflich Brandts wein verkaufen zu durfen, er ertheilte aber die Antwort: "Sunden, Pferden und Schweinen könnt ihr Brandtmein verkaufen; wirklichen Menschen durft ihr aber auf diefer Infel keinen verkaufen." Go fann man denn in der That die Sandwichs-Insulaner jest ein christliches Bolf nennen; aber boch ift noch ungeheuer viel unter nes, ermangelt ber vorbereitenden Offenbarungen und Seils ihnen zu thun, und möglich ift noch immer der Nicefall der großen anstalten, durch die sein Eintreten in die Menschheit erst möglich Masse, die, aller Anstrengung ungeachtet, noch nicht gründlichen Ungemacht worden, gleicht somit einem himmelhohen Baume ohne terricht empfangen konnte. Nichts kann davor bewahren, als eine feffe Burgeln, und fonn von jeglichem Binde der Philosophie reichere Ausgiegung des beiligen Geiftes, und barum follten alle



Sonnabend den 15. Juni.

Gegen Dr. Bretschneider's Bemerkungen über ein Sinn an, in welchem ihm die heilige Schrift als Erkenntnißneu abzufaffendes Glaubensbekenntniß fur die Protestantische Kirche des 19ten Jahrhunderts.

(Fortfetung.)

Ungerne hegen wir irgend einen Zweifel an ber Aufrichtigkeit und Wahrhaftigfeit eines Menschen, zu welcher Unsicht er fich auch bekenne, aber fast will es uns scheinen, bag es mit ber Behauptung Bretichneiber's, eine Confession seh einer Rirche unentbehrlich, nicht gang so gemeint fen; und bag bie beabsichtigte neue Confession eigentlich nur ein Mittel fep, nicht bloß von der Augsburgischen Confession, sondern Grundansichten Bretichneiber's von einer abzufaffenden Confeffion, die er sowohl im Vorworte als auch in der Beurtheis lung der Confession von Röhr ausgesprochen hat, zusammen faffen, fo fragt es fich erftens: wie fann bei folder Unficht Duelle des Christenthums, gerechtfertigt werden? zweitens: aus welchen Gründen ist, bei einer solchen Ansider Confession für eine Kirche unentbehrlich? und drittens: wie will man eine folche Confession nach folchen Grundfagen abfassen und allgemein in einer Rirche einführen?

Was die erste Frage anbetrifft, so ift im Allgemeinen hier erst zu bemerken, daß, wer eine Confession für eine driftliche Kirche entwerfen will, durchaus von dem Grundsatz ausgehen muß, in folder Confession einzig und allein auch nur Christliches aufzunehmen, und für das Chriftenthum gibt es nun eine mal keine anderen Quellen, als einzig die heilige Schrift. Dies scheint Bretschneider auch zuzugeben, wenn er Röhr beifimmt, ber folches in den constitutiven Grundfaten ber Evangelisch : Protestantischen Rirche, wo er von der Erkenntniffquelle Des driftlichen Glaubens fpricht, behauptet. Aber Bretichneiber's weiteres Bedenken macht mehr als bedenklich, ob es auch also wirklich gemeint ist, benn nicht allein scheint ihm die Quelle etwas so erstannt Unsicheres zu senn, daß sich nicht füglich etwas Cicheres und Rlares daraus ichopfen läft, fondern eine weitere

quelle bes Christenthums gelten foll. Laffen wir ihn felbst reden: "Was bas Werhaltniß ber biblischen Aussprüche unter einander selbst betrifft, so macht Röhr die ursprimalichen Aussprüche Jefu felbft gur Grundlage, und unterwirft ihnen bas Alte Testament und die Aussprüche ber Apostet. Sier scheint mir aber erforderlich ju fenn, daß die Rirche (welche ift biefe?) bestimmter ausspreche, warum fie Christi Aussprüche Dem Alten Testament vorziehe, und in welchem Lichte fie überhaupt bas Alte Testament betrachtet wissen will. Dieses ist nothig, weil zeithero die ganze Bibel überhaupt als Erkenntnifquelle bes Chriftenthums betrachtet wurde, und weil Jesus und die Apoftel felbst das Alte Testament als einen göttlichen Unterricht schilbon jeder Confession loszufommen. Wenn wir namlich bie bern und von ihm ausgehen. Es hatte baber bier mohl biefes ausgesprochen werden muffen: daß das Alte Testament die fruheren Offenbarungen Gottes enthalte und ben Stufengang berfelben vor Augen ftelle, bag aber Chriftus alle Offenbarung, nicht nur extensio fondern auch intensio, nach ihrer inneren rich tigen Bestimmung vollendet habe, mithin für die Christen nur die christliche Offenbarung Norm des Glaubens fen. Wenn aber ferner nach ber ursprunglichen Lehre Jesu auch über bie aposto-lischen Schriften entschieden werden foll, fo ift zu bedenken, bag Jefus nichts Schriftliches hinterlaffen hat, und bag mir bas, was man seine ursprüngliche Lebre nennen möchte, eben erft aus ben Schriften seiner Schuler schöpfen konne. Eine Trennung ber ursprünglichen Lehre Jesu von der seiner Schüler kann also nur ein schwieriges Geschäft sehn, wobei sehr viel auf individuelle Ansichten und kritisches Gefühl ankommt. Man wurde baher vielleicht fagen muffen: Die eigentliche Lehre Jesu ift aus Besu eigenen Reben, welche uns Die Evangelisten aufbewahrt haben, zu erfennen, und fie ist die Norm, nach welcher die in den apofolischen Briefen bargelegten Religionsansichten zu beurtheilen find." Wie durchaus unficher Bretschneider den Grund und Boben halt, den er betreten zu muffen meint, um ein chriftliches Glaubensbekenntniß abzufaffen, kann Reinem entgeben; aber auch selbst die eigenen Aussprüche Tesu stehen noch nicht einmal fest, benn nicht zu gedenken, daß die Ausmittelung berfelben von in dividuellen Anfichten und vom fritischen Gefühl abhängt, von ihm ausgesprochene Behauptung gibt beutlich genug ben fo werden nun noch gleichsam mit einem Schlage auch biefe ver379 380

nichtet, wenn es weiter heißt: "Dur zwei Quellen ber Bahr- | Grunde nicht befennt, weil nach feiner Meinung die beiben Fundaheit gibt es, nämlich die Ideen ber Bernunft und die Gate ber Erfahrungswiffenschaften, und biefe follen Schiederichter fenn über den eregetisch gefundenen Gehalt ber Schrift." Das furze und flare Resultat ber Bretschneiberschen Unficht ift nun offenbar biefes: bas Alte Testament ift völlig bei Seite zu legen, die Schriften der Apostel, Die nur ihre Religionsansichten ent: halten, gelten auch nicht: bie eigenen Aussprüche Jesu find fchwer auszumitteln, hangen ab von individueller Unficht und fritischem Gefühle, und sind zulett noch unterworfen dem ichieds: richterlichen Urtheile der Bernunft und der Erfahrungswissenschaften, welche bie einzige Quelle aller Wahrheit find. Wenn bas nicht heißt die Offenbarung ber heiligen Schrift langnen, fo feben wir nicht ein, auf welchem anderen Wege man fie abläugnen konne, denn welches Ansehen bleibt ihr nun noch? 218 Erfenntnifguelle der Wahrheit ift fie aufgegeben, benn Bernunft und Erfahrungswiffenschaften find ja bie einzige Quelle der Wahrheit, und will Bretschneider fie nun noch gelten laffen als Erkenntnifiquelle des Chriftenthums, fo trennt er Die Begriffe Bahrheit und Christenthum so weit aus einander, baß fe eber fich völlig einander ausschließen, als fich in einander ein= Schließen. Wer den Offenbarungsbegriff ber Bibel kennt, ber wird bald einsehen, daß Bretschneider ihn entweder nicht kennt, ober wenigstens ihn nicht zu dem seinigen gemacht hat, und mit den Ausdrucken Offenbarung, Bort Gottes nur fein Spiel treibt. Die Ideen der Vernunft und Gate der Erfahrungswiffenschaften, die bleiben auch ohne die beilige Schrift, und finden fich auch unter Beiben, wohin bie beilige Schrift boch ber überwiegenden Mehrheit ber Beifflichen und Laien, noch nicht gekommen ift, wo bleibt benn nun die nothwendige Berbindung zwischen Bernunft und Bibel, wie kann man confequenter Beife noch biefelbe halten für Die einzig fichere und ausreichende Richtschnur des driftlichen Glaubens, D. i. der Wahrbeit, wenn die Vernunft und die Erfahrung die einzige Quelle ber Wahrheit fenn follen? Manner, Die zum Denten gefommen find, follten boch billig so weit gekommen fenn, daß sie das erkennende Subjekt von dem erkannten Objekt zu unterscheiden mußten, und nicht Beibes fur eine und baffelbe halten, wie jener Thor, ber da meinte, ber Sonne nicht mehr zu bedürfen, weil er ja das Auge habe, womit er sehen konne. Dag nun gang im diretteften Biderspruche mit ben eigenen Aussprüchen Jesu (wenn man nämlich nicht burch individuelle Unfichten blind, und burch kritisches Gefühl verschroben worden ist) sowohl dem Alten Testament, als auch ben Schriften ber Apostel eine folche Stellung nicht gegeben werben durfe, als mit fich felbft im Biberfpruche Rohr und Bretfchneider ihnen anmeifen, barf nur bemerkt werden, und wollen wir weiter nicht berühren, fondern vielmehr feben, ob ein nach Bretschneider's Grundfagen abgefaßtes Glaubensbefenntniß bie heilige Schrift ale alleinige Quelle bes driftlichen Glaubens respettire. Vermuthlich sett ihm doch das Glaubensbekenntniß mit dem Christenthum der heis ligen Schrift in Einklang feben, ja, es foll ja nach feinen eigenen Borten "für Jedermann verständlich die wesentlichen Lehven des Chriftenthums enthalten." Damit find wir einverftanben, benn eben weit die Bibet felbft ihrer Form nach zu einem Confessionsbuche für die Kirche sich nicht qualificiet, so soll nicht bem Inhalte nach, fondern nur der Form nach verschieden von der Bibel, eine Confession die wofentlichen Lehren, Glaubenslehren bes

mentaldogmen berselben, nämlich bas Dogma von der Erbfunde, und von der Rechtfertigung durch den Glauben, nicht biblisch find, so räumt er selber damit ein, daß der wesentliche Inhalt einer Confession nur aus ber heiligen Schrift zu schöpfen fen. Auf Diefem Grunde fanden auch die Reformatoren bes 16ten Sahrhunderts, und wenn wir auch einen Augenblick zugeben wollen, aber nicht einräumen können, daß in der Augsburgischen Confession wesents liche Glaubensfäße enthalten waren, die fich nicht aus der heiligen Schrift beweisen ließen, so muß man boch bas behaupten, daß die Reformatoren bei Abfassung der Confession von dem einzig richtigen Gesichtspunfte ausgingen und geleitet wurden: daß aus der heiligen Schrift allein das Dogma, sowohl thetisch als antithetisch zu schöpfen und zu bestimmen sen. Won dieser Anficht aus betrachtet, behält die Bibel basjenige Unsehen, bas ihr als wirkliche Offenbarung gufommt, und behalt es auch in ihrem Berhaltniffe zur Confession-Diese kann barnach nie über ber Schrift zu fteben kommen, auch nicht unter ihr, fondern fie fieht neben ihr, wie eine Sochter neben ber Mutter, bie bon jener nur durch Alter und relative Große verschieden ift. Bretfchneiber aber nimmt ber beis ligen Schrift Diefes Unfeben nicht allein, indem er ihr überhaupt den Charafter einer wirklichen Offenbarung abspricht, wie im Obigen nachgewiesen ift, sondern auch durch die Grund. anficht, bie er bon einer Confession hat, benn er fagt: "Das Glaubensbefenntniß muß den herrschenden religiöfen Unsichten, b. i. der leberzeugung, wenn auch nicht aller und jeder, welche zur Rirche gehören, adaquat fenn, weil es außerdem nicht das Bekenntniß der wirklichen, faktisch eristirenden Rirche mare." Nach dieser Unsicht ift der materielle Gehalt einer Confession nicht einzig und allein aus ber heiligen Schrift zu nehmen, forbern aus ber religiösen Ueberzeugung ber Mehrzahl einer Kirche. und liegt diefer Ansicht das große Borurtheil zum Grunde, daß Die religiöse Ueberzeugung ber Mehrzahl einer Kirche immer und nothwendig in sich aufgenommen habe die wesentlichen Lehren bes Chriffenthums, und daß diese durchaus etwas Unvertilgbares fenen im religiöfen Bolfsleben. Die Geschichte tam ihn bier fehr leicht eines Besseren belehren, da doch sicherlich Bretschneider nicht wird behaupten wollen, daß die überwiegende Mehrheit der Geiftlichen und Laien (quantitative foll Dies boch wohl verstanden werden?) im Jahre 1230 in ihren religiösen Unsichten mit ber heiligen Schrift übereinstimmte. Auch wird, wer bie Reformationsgeschichte und die beiden Selben berfelben, Luther und Melandthou, fennt, nicht von ihnen bie Ansicht haben fonnen, daß fie bei Abfaffung ber Confession nur darauf faben, wie fie fo treu wie möglich ben Ausbruck bes religiojen Lebensder Protestantischen Kirche in der Confession ausdrücken möchten. Diefes war bei der bei weitem größeren Mehrzahl berer, die aus ber Katholiichen Kirche ausgetreten waren, noch feineswegs gereiniget und geläutert, wie bas auch in ber Ratur ber Sache liegt, fundern fie wollten die reine ursprüngliche Bibeltehre gu Augsburg vorlegen, und antithetisch ausschließen, mas seit Jahrhunderten fich an die Stelle derfelben gefett habe, und die Confoffion war es, die unendlich viel baju beitrug, bag die religiofen Ueberzeugungen, wenn auch nicht aller und jeder, boch der Mehrzahl der Geiftlichen und Laien der Protestantischen Kirche, Chriffenthums enthalten. Das mahre Berhältnif der Bibel qu einer ber Lehre ber heiligen Schrift adaquat wurden, und bas ift Confession ift das der Quelle zu ihrem Ausflusse, und wom Bret. Tendenz einer jeden Confession. Will Bretfchneiber den Infichneider die Augeburgische Confession barum und aus bem halt einer Confession völlig abaquat machen den religiofen Ueber381 \*\*/ 382

geugungen ber überwiegenden Mehrheit ber Geiftlichen und Laien | beftimmten Ausbrucks, eines Bokenntniffes. Auch Die politische einer Rirche, fo muß er zum wenigsten in thesi zugeben: eine Confession konne nicht allein, sondern auch muffe antichrift: liches Element in sich aufnehmen, weil es Zeiten gegeben hat, alfo auch wieder geben fann, wo die Mehrheit ber Geistlichen oft blog in bem Partheinamen enthalten, gegeben murbe. Wir und Laien in einer Airche von den wefentlichen Lehren der bei- tonnen baber die Frage (ob eine Kirche eines Befenntniffes beligen Schrift abgewichen ift. Nach den Ansichten also, die Bret: Schneider über die heilige Schrift sowohl, als auch über die Confession unzweideutig ausgesprochen hat, ergibt fich, baß derfelbe die heilige Schrift nicht als alleinige Quelle des Chriftenthums bei Abfaffung einer Confession ansieht, und daher jeder achte Protestant gegen ein foldes Glaubensbefenntniß ichon im burchaus gar nicht aus bem Befen und Bwed einer Rirche ent-Boraus protestiren muß.

den nämlich bei folder Ansicht von einer Confession Bret: fchneiber eine Confession für eine Rirche unentbehrlich halten fann, fo nuß es bald einleuchten, daß biefe Unentbehrlichfeit auf nothwendigen und zwingenden Grunden burchaus nicht beruht. Berfolgen wir von Anfang an die Geschichte chriftlicher Confessionen, wie sie auch Ramen und Umfang haben mögen, fo ergibt fich ihr geschichtliches Entstehen aus bem Umftande, daß bei einer sehr großen Angahl Geifilicher und Laien Lehrfage auffamen und festgehalten wurden als driftliche Lehrfate, Die es entweder wirklich nicht maren, oder boch wenigstens von ben Gegnern nicht bafür gehalten wurden. Der Grund ber Confession ift also offenbar nicht bloß mehr, sondern einzig und allein antithetisch, und felbft der thetische Theil einer Confeisson ift in einer Confession nur eine Untithese oder positive Negation einer Freiehre. Ware von Anfang an aus ber beiligen Schrift die driftliche Lehre positiv aufgefaßt worden, ware Die heilige Schrift felber in ber Form gegeben, daß fie furz und bundig und für Jedermann verständlich die chriftliche Lehre dars ftellte, fo wurde die Bibel felber eine Confession fenn und feine andere hatte entstehen konnen. Das Licht ift immer wider Die Rinfterniß; weil aber die Finfterniß auch immer wider das Licht ift, b. h. weil es in der menschlichen Ratur liegt, daß fie Irrthum fur Wahrheit halt und den Irrthum der Mahrheit ent: gegenstellt, daß fie von dem Chriftenthum abthut, was wesentlich ift, und als wefentlich zu dem Christenthum hinzuthut, mas un= wesentlich ift, um nicht sich nach dem Christenthum, sondern das Chriftenthum nach fich zu bilben, fo mußte es bald babin fommen, daß Confessionen nothwendig wurden, weit man nicht alle auffommenden Lehren für driftlich halten konnte. - Wir haben mun die Schrift vom Rohr nicht zur Sand, in welcher Diefer hinweiset auf bas, mas über die Unentbehrlichkrit einer Confession für die Rirche von den Professoren Schulz und v. Colln zu Breslau gegen ben Dr. Schleiermacher gesagt worden ift, worauf auch Bretschneider verweiset. Dieser aber bemerkt nun noch, "daß das Chriffenthum, wenn es nicht bas Gemeinsame, wodurch ce feine Glieder vereiniget, in einem Bekenntniffe ausgesprochen hatte, nimmer eine Rirche gestiftet, und fich unter Juden und Seiden erhalten haben wurde. Das Das seyn kurzer Bekenntnisse von ber Apostel Zeiten an spricht a posteviori für die Unentbehrlichkeit desselben. Gben so wissen alle Kenner der Reformationsgeschichte, wie wohlthätig die Augsburgifche Confession auf die bestimmte Saltung und Dauer der Evangelischen Kirche gewirft hat. Goll bas Mannichfaltige nicht nicht feber Sat aus einer Religion ift bamit schon bas, was aus einander laufen und unter einander fich verwirren, jo bedarf wir eine Confession nennen; auch ift es gum wenigsten gesagt

Beschichte zeigt burch viele Beispiele, wie machtig es zur Kraftigung einer Parthei wirfte, wenn ihr bon einem Berftandigen aus ihrer Mitte ber flare Ausdruck ihres Wefens und Zweckes, burfe?) als unzweifelhaft zu bejahend ansehen." Rach biefer Unficht tonnte es nun scheinen, Bretschneiber halte eine Confession für eine Kirche wirflich für etwas Nothwendiges und Unentbehrliches, jo daß erft die Confession die Rirche grunde und erhalte; allein nicht zu gedenfen, daß die angeführten Grunde wickelt worden find, so nimmt auch Bretschneiber gleich bar-Was nun die zweite Frage anbetrifft: aus welchen Grün- auf wieder mit der anderen Kand, was er mit der einen gegeben hat. Die vorstehenden Grunde beweisen nämlich nicht bie Nothwendigfeit und Unentbehrlichfeit aus dem Wefen einer chrift: lichen Kirche, sondern nur die Zwecknäßigfeit aus zufälligen Um-Rirche fattisch eriffiren fann, sondern nur, daß es einer Rirche ju Zeiten nicht geschabet hat, wenn fie ein Symbol hatte, und jehen wir vollends auf die Art und Beife, wie Bretichneiber ein Glaubensbekenntniß abgefaßt haben will, fo fteht er mit feiner Behauptung ber Unentbehrlichkeit deffelben mit fich felbst im Widerspruche. Was zuerft die Behauptung anbetrifft, bag bas Dafenn furger Befenntniffe von ber Apostel Zeiten an a posteriori für die Unentbehrlichkeit deffelben fpreche, weil ohne ein solches Bekenntniß sich keine chriftliche Kirche unter Juden und Heiden erhalten haben würde, so liegt darin eine irrige Anficht von dem Entstehen und Fortbestehen der driftlichen Rirche in der ersten Zeit unter Juden und Seiben. Die Taufe, nicht ein Symbol, machte ben Chriften außerlich in den Augen der Juben und Seiden, und das Abendmahl erhielt ihn in diefer Qualitat, und wiederum nicht bas Gaframent, infofern es etwas Heußerliches ift, und auch nicht ein Symbol, sondern heiliger Beift machte den Chriffen im Beift und in der Bahrheit, und fo entstand und bestand außerlich durch bas Gaframent und innerlich durch heiligen Geift, geschieden von Juden und Seiden, eine driffliche Gemeinde. Will man den Ausbruck Confeision oder christiches Symbol für völlig gleichbedeutend halten mit Chriftenthum, fo befinirt man das Wort viel zu weit, und sowohl der thetische als der antithetische Theil einer Confession mußte bann einzig und allein gegen Richtchriftenthum, b. h. gegen Beidenthum, Judenthum und fpaterhin gegen Muhamedanismus gestellt fenn: Mag biefes auch mit in einer Confession liegen, fo ift doch durch die Geschichte klar, daß eine Confession ein besonderes Bekenntniß des Christenthums in der allgemeinen Chris ftenheit überhaupt ift, und daß verschiedene Confessionen erft da= durch entstanden sind, daß Bekenner des Christenthums unter fich divergirten im Bekenntniffe des Chriftenthums. Daß nun bald Symbols entstanden, und nun im Nicanischen und Athanaffanischen sich erweiterten, liegt in bem Auffommen einer immer größeren Anzahl von antichristlichen Lehrfätzen, die ausgeschlossen werden mußten von demfenigen, was als von Gott Gegebenes, ale Offenbarung angesehen wurde. Gine Religion überhaupt, und eine befondere Religion insbesondere ohne Bekenntnismorte ist ein Unding, nonsens, aber nicht jedes Wort, cs eines Mittelpunftes, auf den sich Alles bezieht, und so boch denkbar, daß ohne das, was wir Confession einer Kircher bedarf es für die religiösen Ansichten einer Masse Menschen eines nennen, wohl Religion und auch christliche Religion bleiben

konnte, indem die driftliche Religion nicht vorzugeweise aus ber welche Berwirrung, boch wie nothwendig eine Augeburgische Con-Confession, sondern die Confession aus der christichen Religion fession zu ihrer Zeit — — ja, Bretschneider verlangt ja und aus ihren Urkunden geschöpft wird. — Was weiter die Bessogar, daß mitten im Schoße der Kirche eine gewisse Anzahl hauptung anbetrifft: daß eine Confession unentbehrlich sen, damit von Menschen die Freiheit, ja sogar die Verpflichtung haben das Mannichfaltige nicht aus einander laufe, und unter einander sollen, diesen Mittelpunkt, d. h. die Confession, zu verlassen, um fich verwirre, fo foll bas Mannichfaltige hier boch wohl nur vom Berwirtung hineinzubringen in die Rirche. Boren wir ihn felchriftlichen Glemente verstanden werden, von den verschiedenen ber reden. - Rohr behauptet: der Lehrer foll nichts vortrachriftlichen Glaubensfagen, daß biefe nicht ifolirt für fich dafte- gen, mas der religiöfen Bahrheit überhaupt und ber chriftlichben, fondern in einem festen, inneren Busammenhange gehalten religiöfen insbefondere widerspricht. Gelbft diefen formalen Grundwerben. Das Chriftenthum ift überhaupt nur Gins, und nichts fat lagt Bretichneiber nicht einmal gelten, benn, fagt er: Mannichfaltiges, es ift namlich bas burch Chriftum vermittelte ,, Die chriftlich religiofe Bahrheit ift es eben, was gefucht wird, Berhaltniß Gottes zu ben Menfchen und ber Menfchen zu Gott; und zu beren Findung ber Beg offen bleiben foll; bier wird aber mannichfaltig ift aber und bleibt, und wird und nuß bleiben die vorausgefest, die Wahrheit fen schon gefunden, und fie wird als Darftellung des Chriftenthums, Das fich in eine Unendlichkeit gefundene, als Regulativ Des Findens angefeben." Der lette von Joeen auflöst, jemehr dasselbe vollkommenes Eigenthum des Gedanke ist offenbarer Unfinn, da das Gefundene nicht erft Menschen wird. Wenn Bretschneider daher behauptet, daß gesucht zu werden braucht; aber Bretsch neider hat damit aus dem Grunde eine Confession unentbehrlich sen, damit das auch die eigenen Aussprüche Jesu aufgegeben, weil auch sie nicht Mannichfaltige nicht aus einander laufe und unter einander sich die gegebene christlich religiöse Wahrheit enthalten. "Mir hat terwirre, fo kann er nach unferer Unficht nur damit meinen, es geschienen," so fahrt er fort, "als muffe man hiebei den ge bag das Chriffenthum sich nicht in Richtchriftenthum, in Seiden- lehrten Theologen und den Boltslehrer (Prediger, Katecheten) thum verlaufe, und fo mit Fremdartigem vermische, wie früher wohl unterscheiden. Die gelehrte theologische Untersuchung follte in ber Katholischen Kirche; bag man es nicht mehr erkennen nie irgend einer Beschrantung unterliegen; aber anders ift es fann, und in biefem Ginne ftimmen wir ihm bei, ba ber Ra- beim öffentlichen Unterrichte des Bolfe. Sier wurde es eben tionalismus das Chriftenthum fo fehr und fo weit hat aus fo unbesonnen als verwirrend fepn, wenn der Theologe febe neue einander laufen laffen, und unter einander verwirret hat, daß es aus den abgeleiteten Quellen der dogmatischen Systeme, Pre-Digtfammlungen und Erbauungsbuchern ber neueften Beit, unmöglich mehr zu erkennen ift. Bas wird nicht fest Alles auf Kan- wollte. Beim öffentlichen Unterrichte muß fich baber ber Lebgeln und auf Cathebern fur Chriftenthum, fur Gottes Wort rer an bas halten, mas als anerkannte Bahrheit bei ber Dehr ausgegeben, wer kann da Ginheit und Zusammenhang heraus- beit der Laien Gingang gefunden hat. Ich wurde baber fo bringen. Aber wenn dies benn fo nachtheilig ift, mochten wir bestimmen : ber Lehrer ber Religion ift als gelehrter Theologe ben Beren Dr. Bretichneiber fragen, warum ift er benn an feine Lehrnorm bei feinen Untersuchungen gebunden, als Lehnicht bei ber Confession ber Rirche geblieben, warum hat er felbft rer bes Bolfs aber hat er fich an bas allgemein Anerkannte, dazu beigetragen, und trägt noch immer dazu bei, das Mannichfaltige aus einander laufen zu laffen, und unter einander zu ver: mirren? Ift diefes etwa ein nothwendiges Uebel gewefen, weil Die Angeburgische Confession ben Anforderungen an eine Confession nicht entsprach? fo mochten wir weiter fragen, foll benn Das neue Glaubensbefenntnif von Rohr, revidirt und confirmirt von Bretfchneiber, fur bie Bufunft biefem Uebelftande abhelfen und einen folchen Mittelpunft angeben, worauf fich nothwendig und mit Leichtigfeit alles Mannichfaltige beziehen läßt? Wir halten uns allerdings auch überzeugt, daß fich ein folder Mittelpuntt fehr leicht finden läßt, wenn man nämlich ware ja fchon ein Mittelpunkt gegeben, und um ben Glauben driftlich religiofe Bahrheit als etwas Gefundenes anfieht und lieren fommen, aber bamit ift der Berwirrung nicht vorgebengt, fo muß er als Prediger gegen seine Ueberzeugung sprechen. wie das die Geschichte bezeugt. Alle chriffliche Kirchen haben Chriffum jum Mittelpunkt ihres religiojen Glaubens, und doch

theologische oder philosophische Hppothese, jedes neu auftauchende Onftem, oder feine eigenen besonderen Unfichten auch fogleich in den öffentlichen Unterricht aufnehmen und dem Bolke vortragen also an die Confession zu halten." Saben denn nun nach sol-cher Ansicht die gelehrten Theologen in der Kirche nicht das Recht; ja fogar die Berpflichtung, das Mannichfaltige nicht auf einen gemeinschaftlichen Mittelpuntt zu beziehen, sondern in bolls ger Ungebundenheit Berwirrung hineinzubringen? haben fie nicht das Recht, ja sogar die Berpflichtung, auf dassenige, was als anerkannte Wahrheit feststeht, nicht zu achten, sondern vielmehr dieses a priori als noch nicht anerkannte Wahrheit anzusehen und bahingestellt fenn zu laffen? Den gelehrten Theologen, fagt Bretschneider, ift die christlich religiose Wahrheit noch nichts Gefundenes, fondern etwas, ein unbefanntes x, mas gefucht mernur Die eine Dabrheit aller Religion jum Grunde legte, und ben foll, ju beffen Findung der Weg offen fteben, b. b. nicht Bur Confession machte: Wir glauben All an einen Gott. Da burch eine Confession verschloffen werden muß, weil Diese Die ber Gingelnen nicht zu beschranten, mußte es bann auch Jedem frirt. Welch ein Gewebe von Widerspruchen, welch trauriges freistehen, sich unter dem Worte "Gott" zu benken, was er Loos für den gelehrten Theologen und Prediger, wenn diese in wolle, und verftunde er auch seinen eigenen Bauch darunter, einer Person vereinigt sind! Da muß der Prediger z. B. aus bas Mannichfaltige ließe sich schon darauf beziehen, wie denn Ueberzeugung lehren, es ift ein Gott, und von ihm und durch auch die größere Mehrzahl unserer Zeit Alles nur auf diesen ihn und zu ihm find alle Dinge; der gelehete Theologe muß die Gott begiebet. Und warum foll benn nun ein folder Mittel fes aber, jum wenigften gefagt, bezweifeln, und immer fortfabren punkt formlich zu einer Confession gemacht werden? wo relis es zu bezweifeln, ob es auch Wahrheit ift. Ift er überzeugt, fo giofes Leben ift, wird fich ein folcher Mittelpunft niemals ver- bort er auf, gelehrter Theologe zu fenn, ift er nicht überzeugt,



Mittwoch den 19. Juni.

neu abzufaffendes Glaubensbefenntnis für die Protestantische Kirche des 19ten Jahrhunderts.

(Schlug.)

Den gelehrten Theologen, fagt Bretschneiber, foll fein Gewiffenszwang auferlegt werden. Also den Predigern und Ratecheten doch? Diese sollen wider und gegen ihr Gewiffen Theologe ist und senn soll, in letter Qualität die christlich religiöse Wahrheit noch nicht als etwas Gesundenes ansieht, sons dern als etwas, was er nur sucht, aber nie sindet. Und wosdurch soll denn nun der Prediger und Katechet sich binden durch die gewonnenen Resultate ber Forschungen gelehrter Theologen, benn zum Resultate kommt's mit biefen nicht und barf's nicht kommen, fondern vielmehr, durch bas, was als anerkannte (von wem aber anerkannte?) Wahrheit bei der Mehrheit der Laien Eingang gefunden hat. Also Bolkssouveranität in der Rirche, das ist die Ansicht Bretschneider's für die Kirche, wie gur Zeit bei vielen Staateburgern die Unficht vom Staat. Merkwürdig, daß Beite das Bestehende nicht länger wollen beste: ben laffen, daß fie die Bergangenheit immer als eine Zeit ber Rinfterniß ansehen, daß fie gemeinschaftlich immer von Auftlärung sprechen, fich nicht wollen binden laffen, aber boch Unbere binden, und von Jedem, der ihrer Unficht nicht ift, behaupten, daß er hinter der Aufflärung des 19ten Jahrhunderts zuruckgeblieben ift. Und weshalb foll denn ein Prediger gebunden febn an eine Confession, die hervorgegangen ift aus ber subjekti-ven Ueberzeugung der Mehrheit ber Laien, und woher follen Diefe eine Ueberzeugung gewinnen, aus der eine Confession formirt werben fann? Dach bisherigen Begriffen, und unftreitig nach richtigen Begriffen von einer Confession, war diese ein furger Inbegriff bes Chriftenthums, bas einzig und allein in ben Urfunden des Chriftenthums, in der Schrift enthalten ift. Go faben Luther und Melanchthon die Sache an, und fragten Daber nicht die Mehrzahl der Geiftlichen und Laien ihrer Zeit,

Ecgen Dr. Bretschneider's Bemerkungen über ein was ihre religiöse Ueberzeugung sen, sondern sie hatten es bei Albfaffung ber Augsburgischen Confession einzig und allein mit der heiligen Schrift zu thun, aus welcher sie sowohl den thetischen als den antithetischen Theil der Confession bestimmten, und Diefe Confession ift Darum einer Rirche unentbehrlich, weil burch fie der Glaube in der Gemeinde erhalten und gleichfalls durch fie ausgeschlossen werden foll aus der Gemeinde, was mit dem chrift: lichen Glauben im Widerspruche fieht. Mach Bretschneiber's Katecheten bod)? Diese sollen wieder und gegen ihr Setoffen der Leifgibsen Ueberzeugung einer gewissen Zeit, wofür er selbst ber religibsen Ueberzeugung einer gewissen Zeit, wofür er selbst ber religibsen Ueberzeugung, das sein Drediger, der ig auch zugleich gelehrter auch die Augsburgische Confession erklärt, die ein Ausdruck der Unfichten einer gewesenen Rirche fen. Entbehrlich ift nun aber eine solche Confession, da auch, ohne daß die religiösen Ueberzeugungen einet gewissen Zeit in eine formliche Confession aufam-mengestellt werben, boch bie religiose Ueberzeugung bleiben murbe, laffen, fich einen Gewiffenszwang auflegen laffen? naturlich nicht weil fie nicht erft aus ber Confession hervorgeht, sondern vielmehr diese aus der religiösen Ueberzeugung. Und wenn der Weg zur Wahrheit unendlich ift, und die Fortschritte zur Wahrs heit unermeßlich find, und den gelehrten Theologen deshalb durch eine Berpflichtung auf eine Confession fein Sinderniß freier Forschung in den Weg gelegt werden darf, so hatte Bretschneider consequenter Weise doch durch die Laien nicht den Predigern, und durch diese wieder den Laien eine Fessel anlegen follen, die fie doch wenigstens auf hundert Sahre im Fortschreiten zum unendlichen Biele aufhalten muß. Warum bann nicht lieber alle möglichen Ideen in's Bolt hineinwerfen, damit fie in demfelben burchgahren, um entweder unterzugehen wie taube Rorner, bie feine Muzel schlagen, oder aufzugehen wie eine gute Saat, bie Frucht trägt. Wir wenigstens find ber Meinung, daß Jemand, ber von dem Grundfage ausgeht: alle Wahrheit ift alleiniges Produkt ber menschlichen Bernunft und Erfahrung, daß ein folder eine Confession als etwas, was, mit feiner Unficht im Widerspruche steht, verwerfen muß, da die Nothwendigkeit einer Confession nur ba zugegeben werben fann, mo man bie Bahrheit in einer von Gott gegebenen Offenbarung, also als etwas göttlich Positives, anerkennt. Dem Menschen darf in geistlichen Sachen von Menschen keine Fessel angelegt werden, nur Gottes Wort kann und muß den Menschen und auch den gelehrten Theologen fesseln und binden. — Was die wohlthätige Wirkung

Dauer der Evangelischen Kirche anbetrifft, so ist dies von Bretschneider nur eine Illusson, da eine bestimmte Haltung und Firirung des christlichen Glaubens nach seiner Ansicht ja eine Tödtung des Geistes ift, und er mit vielen Anderen ja grade die Zeit, wo die Mehrzahl der Geiftlichen und Laien an der Alugeburgischen Confession unverrückt festhielten, ale die Zeit der Finfterniß oder des Stereotypglaubens ansieht; und endlich, eine Confession für unentbehrlich halten, um eine ober die andere Parthei zu fräftigen, wenn es auch nur burch ben Vartheinamen geschieht, so glauben wir diese Ansicht am füglichsten beseitigen gu fonnen mit dem Schriftworte: Es ift nothwendig, daß Aer: gerniß komme in die Welt, webe aber bem, durch den fie kommt in die Welt. Wo nach des Meisters Wort Alles ein Sirt und eine Beerde fenn und werden foll, da follten doch billig feine Diener Confessionen nicht fur nothwendig halten, um Partheien gegen Partheien zu ftarten durch Partheinamen. Ober fühlt Bretfchneider vielleicht, daß es ihm und seiner Parthei an Kräftigung fehle, weil die rationalistische Parthei noch nicht burch eine formliche Confession sich zu einer Kirche constituirt bat, bann wiffen wir keinen anderen Rath, fo ungerne wir ihn auch geben, als daß er mit den Rationalisten formlich austrete aus der Evangelisch : Protestantischen Kirche, und mag diese Forderung Unwillen bei ihm erregen oder Lächeln, so liegt doch eben so wenig Unverschämtheit darin als Thorheit, da vielmehr nach der Geschichte des 16ten Jahrhunderts das Unverschämtheit und Thorheit genannt werden mußte, wenn man es auf irgend eine Beise ihnen zumuthen wollte, außerlich Mitglieder einer Rirche

ju fenn, ber fie im Beiffe nicht mehr augehoren.

Was nun endlich noch die dritte Frage anbetrifft: Wie fann nach folden Grundfaten eine Confession abgefaßt, und allgemein in einer Kirche eingeführt werden?, so scheint Bret: schneider allerdings die Schwierigkeiten zu fühlen, und ist schon im Voraus der Meinung, daß eine gewisse Parthei dieses Bekenntniß von Röhr auf ihre Weise angreifen werde. Nun Bretschneiber hat es ja schon auf seine Beise angegriffen und hanc veniam damus petimusque vicissim. Und er wird doch nicht fordern, daß Alle sogleich Beifall flatschen sollen, das hieße fast auf den Indifferentismus der Zeit zu große Rechnung machen. Es gibt allerdings eine Parthei in unferer Beit, nicht bloß unter Laien, fondern auch unter Geiftlichen, und nach Berhältniß mochte sie unter den Geistlichen wohl mehrere Unhänger gablen als unter ben Laien, die gewiffen Leuten, welche mit dem Panier ber Glaubens : und Gemiffensfreiheit auftreten, unbedingt beipflichten, und alles von ihnen Gefagte und Behauptete fogleich gutheißen. Wenn es Berrn Dr. Bretfchneider nicht an Menschenkenntniß abgeht, so wird er selber dem nicht widersprechen können, daß es eine gar große Anzahl von Geistlichen und Laien unserer Zeit gibt, die ohne eine Confession thetisch und antithetisch in sich selber zu haben, sich, wenn sie einmal nicht neutral bleiben konnen, fogleich anschließen der Darthei, die unter dem Ramen der Aufgeklarten, ber Belldenkenden, der Erleuchteten fich zu erkennen gegeben hat. Unfere Erfahrung hat es uns wenigftens gelehrt, daß durch die Berwirrung, Die in die Evangelisch : Protestantische Kirche hineingebracht morden ift, die von den Schulen ausgeht, in der Kirche unterhalten wird, und am mehrsten Rahrung findet durch eine Fluth von Zeitschriften, die mehr ober minder alle im Dienfte des Unglau-

der Augeburgischen Confession auf die bestimmte Saltung und Laien, daß wir in der That nicht einsehen, wie in unferer Beit thetisch ein Glaubensbekenntniß abzufassen fen, da der Glaube fast allgemein antithetisch ist gegen alles Positive. Mag dies Mancher für übertrieben halten, so ift boch wohl fo viel gewiß, baß keine Zeit sich weniger bazu eignet, eine Confession zu bauen, als eben die unfrige. Goll aus der religiofen Ueberzeugung des Bolfs biefe hervorgehen, fo muß das Bolf viel größeren Un: theil nehmen an der Religion und namentlich am Chriffenthum, als jest zur Zeit geschieht. Nicht bloß ben Laien, sondern auch den mehrsten Geistlichen ift es einerlei, mas sie predigen und mas fie hören, und eine Predigt über die Liebe guter Menfchen ju den Baumen, ift ihnen eben fo chriftlich als über die Wahr= heit, daß Chriftus uns von Gott gemacht ift zur Weisheit und gur Gerechtigfeit, zur Erlöfung und zur Seiligung. Un Die gar große Parthei Diefer fogenannten guten Menfchen, Die in Glaubenssachen sich gang indifferent verhalten, so lang man sie nur ungeschoren läßt, die es einem jeden Anderen gerne auch pers statten, was fie felber thun, nämlich ihres Glaubens leben, wäre es auch der fraffeste Unglaube, die mit dem Worte Bernunft, und mit der Behauptung, man muffe die Vernunft gebrauchen, Alles als abgemacht ausehen, felbst bann, wenn fie ihre Bernunft einzig nur in irbischen Dingen gebrauchen; nein! an biefe Parthei dachte Bretschneider sicherlich nicht, als er nicht zweis felte, daß eine gemiffe Parthei Diefes Befenntniß von Robr auf ihre Beife angreifen werde; sondern er meinte bie Parthei, welche die Augsburgische Confession noch ale bas Bekenntniß ber Evangelisch = Protestantischen Kirche ansieht, Die Parthei, welche bie Bibel noch für eine wirklich göttliche Offenbarung halt, bie Parthei, die aufgewacht ift aus bem Schlafe des Indifferentismus, und sich nicht wieder hat verblenden laffen bom Frelichte bes 19ten Jahrhunderts. Und allerdings wird diese Parthei das Bekenntniß auf ihre Beife angreifen, nämlich mit bem Worte ber heiligen Schrift, als dem unwandelbar feststehenden Worte bes Lichts und bes Rechts, wenn von Chriftenthum und chriftli-cher Kirche die Rede ift. Bretschneiber ift nämlich der Unficht, daß eine Confession fenn folle ber Abbrud ber religiöfen Ueberzeugungen, wenn auch nicht aller und jeder, doch der Mehrheit der Beiftlichen und Laien, Die zur Rirche gehören. Auf welchem Wege fann benn auch nun nur ausgemittelt werben, welche die Ueberzeugung tiefer Geiftlichen und Laien ift, benn hier ift offenbar nicht bloß die Rede von einer allgemeinen religiofen Ueberzeugung, b. h. von einem religiofen Bewußtfenn, von der Ueberzeugung, daß ein Gott ift, und daß Diefer Gott in Chrifto war zu verfohnen die Welt mit fich felber, ober bas religiofe Leben. Benn im Ginn und Geifte Rohr's eine Con-fession gemacht werden foll, wie Bretfchneibe. im Ganzen dem beitritt, fo gehoren bazu nicht bloffe religiofe Ueberzeugungen, fondern alle Renntniffe, welche bie gelehrte Theologie im weitesten Sinne des Worts in sich einschließt, Religions und Kirchengeschichte, Hermeneutik und Exegese, Alterthumskunde und Philosophie, kurz Alles ist dazu erforderlich, was der Mehrzahl der Laien durchaus abgeht. Wie viele Laien gibt es denn wohl, die wirklich ein Urtheil haben, wenn ihnen das Glaubens bekenntniß von Rohr vorgelegt wurde zur Begutachtung, ob bas ihren religiöfen Ueberzeugungen völlig adaquat fen. Freilich fagt Bretschneiber, baß nach feiner individuellen Unficht bas Befenntniß von Rohr in feiner jegigen Form noch nicht geeig= net fen, einen Mittelpunkt fur Die religiofen Unfichten bes Beitbens fteben, ein foldes Schwanken in ber religiöfen Ueberzeu- alters zu bilden, und wir ftimmen ihm hierin völlig bei, nur gung zur Zeit besteht bei ber Mehrzahl ber Geiftlichen und halten wir uns überzeugt, daß man noch einen Schritt weiter

ber religiösen Ueberzeugung einer gewissen Zeit in eine Confession zusammengefaßt werden foll, diese Confession so allgemein ausfallen wird in unserer Beit, daß sie aufhört, die Confession einer besonderen Kirche zu senn, indem ein Jeder in diese Confession hineintragen kann Alles, was ihm beliebt, ber 3weck einer Confession also nicht erreicht wird. Die Schwierigkeit, nach Bretschneiber's Grundfaten eine Confession zu bilben, loft fich auf in völlige Unmöglichkeit, weil sie nämlich aus den religiöfen Ueber: zeugungen ber Zeit ernirt werben foll, und nicht aus der heiligen Schrift; in Diefer allein ift Ginheit und Uebereinstimmung, Die religiöse Ueberzeugung einer Zeit aber ift immer etwas Mannichfaltiges, und weil fie nur als ein Wiffen und als Erfenntniß aufgefaft werden fann, fo bleibt fie Studwert und unvollfommen. — Und wie will man eine solche Confession allgemein einführen? Bis jett glaubt die Mehrzahl der Laien noch keineswegs, daß die Augsburgische Confession nur ein Bekenntniß- einer gewesenen Rirche ift, fie fieht dieselbe vielmehr an als noch gultig und geltend, und wurde man dem Bolfe offen und ehrlich, wie es chrlichen Männern geziemt, berausfagen, daß das Glaubensbekenntniß von Luther und Melanchthon nichts mehr tauge, und daß demzufolge ein neues Glaubensbekenntniß eingeführt werden muffe, fo murbe die bei weitem größere Mehrzahl ber Laien sich bagegen in Opposition setten und verlangen, beim Alten zu bleiben. Ober foll die neue Confession eben so stille und unvermerkt in die Kirche hineingeschmuggelt werden, als die Augsburgische Confession hinausgeschmuggelt worden ift. Wir halten dieses Verfahren nicht für ehrlich, sondern für jesuitisch, und was follen bem nun endlich Diejenigen Mitglieder ber Kirche, Die nicht mit ber Mehrzahl der Geistlichen und Laien Diefer Zeit übereinstimmen, die da nach ihrer Ueberzeugung bleiben wollen und bleiben muffen bei der Augsburgischen Confession? Goll auf diese gar feine Rücksicht genommen werden, sollen sie fattisch der neuen Kirche nicht angehören, oder sollen sie gezwungen werden, fich ihr anzuschließen, oder will man von Staats wegen, benn ber Staat ift am Ende boch auch babei betheiligt, förmlich die Augsburgische Confession mortificiren, und ihre Unhänger als gar feiner Kirche angehörend betrachten. Wer gus der Geschichte weiß, welche Schwierigkeiten es hat, einen neuen Katechismus, ein neues Gefangbuch, eine neue Agende einzuführen, ber muß entweder fich felber viel gutrauen, oder den Mit= gliebern einer Kirche nichts gutrauen, wenn er meint, daß ein Die außere Scheibewand burchbrach, ber gemeinsame Wegenfat neues Glaubensbekenntniß einzuführen ohne Trennung und Spaltung abgehen konne. Das Beispiel mare einzig in der Geschichte, die Beispiele genug aufweiset, daß Mitglieder einer Kirche, weil fie von den Grundfagen der Kirche abwichen, wohl austraten und eine neue Kirche ober Gefte bilbeten, aber nicht ein einziges Beispiel aufstellt, wo eine ganze Rirche unter bemfelben Ramen ihre Grundsätze förmlich aufgab, und neue, jener gradezu entgegenstehende Grund : und Glaubensfate annahm und einführte.

Wir überlaffen es dem Herrn Dr. Bretschneider und allen feinen Unhängern, wie fie weiter über ihre Sache benten und beschließen, und bemerten nur noch zum Schluffe, daß wir unfere Unficht, wenn fie auch in der Darftellung viel Mangelhaftes hat, nicht haben guruckhalten wollen, ba es ja nach feiner eigenen Ansicht auf bie Ueberzeugungen ber Mehrzahl ber Geiftlichen und Laien ankömmt, und es ihm beshalb felber barum gu thun fenn muß, die Unficht recht Bieler über Diefe Gache ju ver- tia. 1 Cor. 1, 23. Aus ben großentheils aus Munfter geschrienehmen. Bir halten uns überzeugt, daß die Evangelisch Pro- benen Briefen Samann's im 7ten Bande heben wir hier bie tefiantifche Rirche, Die ihre Augsburgische Confession hat, feines bezeichnendfte Stelle aus (An S. M. Courtan, geb. Touffaint,

gehen muffe und behaupten, daß wenn das Gemeinschaftliche aus neuen Bekenntnisses bedurfe, so wie wir dabei zugleich überzeugt find, daß fie weder der moralischen noch der intelleftucllen Bilbung des Menschen irgend ein Sinderniß in den Weg legt. wenn wir nämlich nur nicht aus bem Auge verlieren die Bahr: beit, daß der Mensch nicht bagu lebt und benft, um bas Christenthum zu vervollkommnen, fondern daß viehnehr das Chriftenthum dazu gegeben ift, daß es ben Menfchen vervollfommne, und daß das Chriftenthum weniger eine Wiffenschaft und Erfenntniß ift, als vielmehr eine Rraft Gottes, felig ju machen Alle, die daran glauben.

Bon einem Prediger in Solftein.

#### Bernard Overberg

Mach ber Schrift:

Bernard Overberg in feinem Leben und Wirken bargestollt von einem seiner Angehörigen. Munfter, Theiffing, 1829.

Im letten Viertel des vorigen Jahrhunderts bildete sich in Münster ein Kreis chriftlich gefinnter und geistig durchgebilbeter Ratholiken, von deffen fegensreichem Einflusse fast Alles mehr oder minder abhängig ist, was sich in jenen früher so finsteren Gegenden von wahrhaft christlichem Leben findet. Die Geele Diefes Rreifes maren ber Minister v. Fürftenberg, Die Fürstin Galligin und ber Priester Overberg. Spater, im Krühjahr 1800, nahm auch ber Graf &. L. Stolberg feinen Wohnsit in Münfter und schloß sich innig an diese Edlen an, um "burch vereinigte geistige Bestrebungen der wilden Kraft, die Alles, mas ehrmurdig und heilig ift, zu zerstören drohte, entgegen zu wirken." Zwar, sie gehorten ber Katholischen Rirche an, um fo mehr von gangem Bergen, da damals ber Geift bes Herrn aus unserer Rirche fast gang geschwunden zu sehn schien; aber Christus war in ihnen so lebendig, daß sie ihn mit lebhaf: ter Freude ihres Bergens und mit herzlicher Anschließung auch in benen erkannten, welche durch die außere Kirche von ihnen geschieden, die Kennzeichen der Mitglieder der inneren Gemeinde trugen. Sollten wir, engherziger als sie, uns nicht an dem Schimmer Diefer brennenden und ftrahlenden Lichter in einer bunkelen Zeit erfreuen, und den preisen, der sie aus der Finfterniß zu feinem wunderbaren Lichte berufen? Bas in ihnen gegen ben Chriftushaß bes Zeitgeiftes, bas hindere auch uns über ber Berschiedenheit in sehr wichtigen Dingen, Die Ginheit in dem Allerwichtigsten, der Geburt von Oben und der baraus fließenden Liebe zu bem, ber uns geboren hat, zu vergeffen. Danten wir Gott fur ihr Silber, und laffen ihnen ihre Schlacken, von benen fie nun ichon langft burch die Gnabe bes Treuen und Barmherzigen gereinigt sind.

Das Berlangen nach näherer Bekanntschaft mit diesem Kreise wurde querft durch bas Erscheinen von Samann's sammtlichen Werken lebhaft angeregt, dem in ihm, ehe er heimging, die lette Erquidung und Bergftarfung bereitet wurde, und beffen fterbliche Ueberrefte in Munfter ruben, mit einer Grabschrift, welche ein lautredendes Zeugniß der wahrhaft drifflichen Toleranz jenes Rreifes ift: Judaeis guidem scandalum, gentibus autem stultitiam; sed infirma mundi elegit deus, ut confundat fornach Königeberg, Munfter am Offerheil. Albend ben 21. Marg faffer eine hinreichende Anzahl gebruckter und handfdriftlicher Grfeiern als arbeiten fann."

Bunfches machte ein Mann, der felbft durch feine Gefinnung nun fonnten die Schriften Dverberg's wenig gewähren; fie ein schones Zeugniß fur bas Streben jenes Kreifes ablegt, beffen find fammtlich padagogischen Inhaltes; Briefe bon Oberberg wohlthätiger Ginfluß auch auf ihn überging, ber Domkapitular scheinen ihm nicht gu Gebote gestanden zu haben, mas fehr gu und Professor Raterkamp, in den "Denkwürdigkeiten aus dem verwundern ift. Er war bloß auf mundliche Erkurdigungen ficht auf ihre nächsten Berbindungen, Semfterhuns, Fürsten- den drei letten Jahren seines irdischen Dasenns, einzog. Diese Ju dieser außeren Ursache kommen bann noch immed. Schrift, ber bald nach ihrem Erscheinen eine ausführliche Un- berg gehort zu ben Charafteren, welche fehr fchwer zu geichnen zeige in diesen Blättern gewidmet wurde, ließ aber das Ber- sind. Er hatte eine sehr ruhige Natur; sein inneres Leben bot langen nach ausführlicherer Nachricht über die dort nur als Ne- keine ftark in die Augen fallenden Abschnitte, keine reinen Gebempersonen furz und ungenugend Goschilderten, Fürftenberg, genfage bar; feine Entwidelung war eine flatige. Es fand in Stolberg und Overberg, gurud. Auch gab fie feine genu: ihm ju feiner Zeit eine großartige Mifchung von Licht und Schatgende Anschauung von dem gangen damaligen Leben und Treis ten ftatt; fein gemeffenes Weson ließ felten durchbliden, mas bortigen Gegenwart zur Bergangenheit.

unter der aus Berlin datirten Zueignung Jos. Reinermann, erworben; die lettere ift überhaupt in der Katholischen Kirche ein Mutterschwesterschen bes Berewigten, den er nach des Ba ziemlich selten. Ihre Bedingung ift die Einsicht in den ffrengen ters Tobe gleichsam als fein-Kind angenommen. Die Gefinnung Gegenfatt zwischen Natur und Gnade. Wo diese nicht fatt findet, Des Berf. zeigt fich ieberall als eine fehr fchoner, feine Darftellung zeidmet fich durch eble Ginfalt aus; man fieht, es ift ihm nicht darum zu thun, schriftstellerische Lorbeern zu sammeln, sondern wurdigen fel. Bischof Sailer in seinen Lebensbeschreibungen er-Die Pflicht der Pietät dadurch zu erfüllen, daß er dazu beiträgt, gangen. Wie sehr sticht das Leben des Christen in der Wirklichkeit Dverberg's Wirksamfeit burch eine treue Schilderung berfelben über das Grab hinaus gn verlängern.

hat mehr bas Unsehen von Bugen aus Dverberg's Leben, wie gangen übrigen Ertennen, Fuhlen und Sandeln hervortreten laffen) von einer eigentlichen Biographie. In das Innerste seines Wesens ist noch weit geringer, wie die der theoretischen, und eine Kirche, sinder man sich nicht eingeführt. Der Ursachen dieser mangel welche sogar in der Theorie die Natur zu veredeln und den Gehaften Beschaffenheit sind wohl mehrere. Bor Allem die Durf- genfat zwischen ihr und ber Gnade weniger schroff zu machen tigfeit der Quellen. Gine mahrhaft tuchtige Biographie kann frebt, muß dem naturlichen Sange auch ihrer beffern Glieder nur in einem doppelten Falle gedacht werden, entweder wenn zum Pelagianismus bedeutenden Borfchub leiften. ihr Gegenstand zugleich ihr Berfasser ift, ober wenn bem Ber-

1788, G. 409.): "Gott hat mir Feierabend gegeben, mich aus zeugniffe bes zu Schildernben gu Gebote fielen, und zwar folche, bem Gange öffentlicher Geschäfte ausgespannt, ju benen ich so in denen sich das Innerfie seines Wesens darlegt. In Diesem wenig tauge, als zum Umgange mit der Welt. Ich lebe hier letteren Falle kann in der Regel noch weit mehr geleistet werim Schoofe ber Freunde bon gleichem Schlage, Die wie Salf- Den wie in bem erfteren, aus Grunden, Die wir schon in Der fen zu meinen Idcalen der Seele passen. Ich habe ge fund en, neulich gegebenen Uebersicht ber ascetischen Literatur auseinanders und bin meines Fundes so froh, wie sener Hirte und das Weib gesetzt haben; was hier geschehen könne, auch ohne besondere im Evangelio, und wenn es einen Borfchmad des Simmels auf Runft und Gewandtheit des Darftellers, das zeigen unter Unde-Erden gibt, fo ift mir biefer verborgene Schat zu Theil gewor: ren zwei neuere Biographien fehr verschiedener Manner, bas Leben ben, nicht aus Berbienft und Burdigfeit, fonbern es ift Gnade Bengel's von Burt, und bas Leben Schloger's von feinem und Gabe einer hoheren Sand, Die ich anbeten muß. Gie war Sohne. Dem letteren ftanden alle Briefe gu Gebote, Die fein mir nothig zu meiner Reinigung und Starkung. Die Ra: Bater von fruher Jugend an bis in's hohe Alter gefchrieben. tholifen, welche ich hier habe fennen gelernt, find wie Racht Er hatte, wahrscheinlich eines tunftigen Biographen harrend, von und Tag unterschieden von ber Micolaiten ihren, wie Frang von allen Abschriften genommen. Leider fieht ber alfo in feiner gandem sel. Kirchenrath \*, der mich jum Albendmahl einladen ließ zen Natürlichkeit reproducirte Mann uns in seder Beziehung den Tag vor meiner öffentlichen Anklage, wie civitas dei, die beste Gotteswelt, von der, die im Argen liegt. Ich bin hier Mann ohne Gott in der Welt, aufgehend in das Streben nach wie eine Biene und Ameife, und fammle Alles, was ich nur Befit, Ghre und Genuf. Dennoch aber ift eine folche Biografann, jur Erndte in meiner Seimath, und gegen bie Langeweile phie belehrender, ja erbaulicher, wie burftige Notigen über meiner immer hungrigen und burftigen Geele, die eben fo wenig einen weit wurdigeren Charafter. Dan fieht bier boch anschaus lich, was die fich felbft überlaffene menfchliche Ratur fur Friichte Den Anfang zur Erfüllung bes alfo lebhaft angeregten bringt, und wover man fich zu huten bat. - Unferem Berf. Leben ber Fürfin Amalia v. Galligin, mit befonderer Rud- befchrauft, Die er von dem Berftorbenen felbft, größtenheils in

Bu diefer außeren Urfache fommen bann noch innere. Dberben in Milinfter, und eben fo wenig von bem Berhaltniß ber innerlich in ihm vorging. Golde Charaftere erfordern einen Darfteller, welcher mit reicher Lebenserfahrung bie Gabe ber Dieser Schrift nun reiht sich die vorliegende über Dver- Geisterprüfung in hohem Grade verbindet. Die erstere wird in berg auf eine wurdige Beise an. Alls ihr Berfasser nennt sich den Berhaltniffen, in denen sich der Berf. befindet, nicht leicht da wird der Biograph unvermerft und bei dem beffen Billen, treu und mahr zu fenn, gum Lebredner. Go ift es g. B. felbif bem ehrgegen basjenige in biefen Darftellungen ab! Aber bie Bahl ber praftischen Augustinianer (berjenigen, welche die biblische Lehre Freilich, zu wunschen bleibt Manches übrig. Das Ganze von dem ganglichen Berderben des Menschen consequent in ihrem

(Fortsetung folgt.)



Sonnabend den 22. Juni.

Nº 50.

#### Bernard Overberg.

to 50 and spare (Fortsettung.) og 203

Dieselbe Wurzel, welche in der Römischen Kirche die Şeilisgenderehrung hervortried, zeigt sich auch hier noch kräftig. Die fabelhaften Heiligenlegenden, die Lebensbeschreibungen der Mystifer aus der Römischen Kirche, wie sie und zu V. Terstegen in dem Leben heiliger Seligen in einem Auszuge geliefert hat, und die neuesten christlich katholischen Biographien haben ein gemeinsames Element, was steilich dem Grade nach sehr verzichieden ist. Dadunch wird nicht nur der historische psychologische, sondern auch der praktische Werth dieser Daussellungen sehrwerz ringert. Nur der Blief in das innerste Herz und Leben, wie er uns hier verschlossen bleibt; kam in und das sebhafteste Interesse für die dargesellten Personen erwecken; nur die treue und wahre Davlegung ihrer Kännse und ihres endlichen Sieges, kam uns in unsorem setz fortgehenden Kannpfe stärfen und kräftigen; wo die menschliche Ohnnacht nicht sichtbar wird, da bleibt auch die göttliche Kraft verborgen.

Dach Diesen Borbemerkungen, Die der anziehenden Schrift nichts von ihrem Werthe benehmen sollen, geben wir eine Ueber-

ficht über Overberg's Leben und. Wirken.pg geinnielle ni ei

Overberg wurde geboren den 1. Mai 1754 zu Volklage, einer kleinen Dorfgemeinde, die zum ehemaligen Fürstenthum Osnabrück gehört. Sein Bater trieb auswärts den Hausirhandel, und in der Albwesenheit desselben, die den größten Theil des Jahres dauerte, besorgte die Mutter die häuslichen Geschäfte, und hielt daneben einen kleinen Laden. Die Mutter war eine geschäftige Martha; der Blief des Baters war inehr auf das Erwige gerichtet. Betend, den Hut unter dem Arm, pflegte er Morgens in aller Frühe aus der Herberge seine Wanderung anzutreten. Als er in den letzen Jahren seines Lebens durch wunde Beine zu Hause gehalten wurde, betete er jeden Abend mit seinen Hausquenossen den Kosenkrang und eine Litanei; in den schlassosen Kathen beschäftigte er sich mit Betrachtungen über das Leiden Ehristi.

Overberg war in feiner Jugend fehr schwächlich. Diefer

Umstand, verbunden mit der hochst verkehrten Methode des Unterrichts bewirkte, daß er nur sehr langsame Fortschritte machte. Uns dem, was der Verf. über die letztere bemerkt, theilen wir Einiges wörtlich mit, weil es zur Veranschaulichung der Verhältnisse dient, die Overberg bei seiner späteren Wirksamskeit vorfand.

"Einmal am Tage wurde höchstens ein Kind unterwiesen, worüber die Zeit völlig herging, weil sedes einzeln vorgenommen wurde. Dann mußten alle Kinder zusammen ihre Lektionen laut überlernen. Ward es in einer Ecke stiller, so reichte der Schulmeister mit einer langen Stange aus seinem Stuhle herüber. Den Kleinen wurden die Laute von den Buchstaden vorgesagt, sie mußten dieselben nachsprechen und auf ihren Plätzen immer wieder übermurmeln. So murmelte denn auch er die Laute nach, und waren sie ihm entfallen, so brummte er, weil er doch einmal laut senn mußte, was er wuste und wollte."

"Mehrmal hatte er sich Abends von einem Arbeitsmanne seiner Mutter, im Bohlgefallen an dessen Benehmen, über das Knike gelehnt, erzählen lassen, woher derselbe die breiten Nägel auf den Fingern bekommen habe. Unter einer weitläusigen Strafzerde wurden sie dem Meister desselben aufgebürdet, der ihm, wenn er seine Vektion nicht gewußt hätte, so oft, und so stark über die zusammengehaltenen Fingerspissen mit einem Hölzchen geschlagen habe, das sie diese Gestalt angenommen hätten.

Jest ersuchte unseren Bernard der Lehrer, ein viereckte ges Sölzchen von Armslänge und Daumendicke bei einem Tischler für ihn zu bestellen. Willig entledigte er sich seines Austrages. Der Tischler aber fragte mit einer verdächtigen Miene: Weist du auch wohl, was euer Meister damit thun will? Nein, war die Antwort. Da wilk er dich, fügte Jener hinzu, mit über die Finger schlagen, wenn du deine Lektion nicht kannst. Wer war beängstigter als er? Er kam zurück, sagte kein Wort, setzte sich auf seinen Platz, nahm das Buch in die eine Hand, und zeigte sorgkam mit dem Finger der anderen unter die Buchstaben."

Der Tob des Pfarrers feines Ortes erweckte zuerst in ihm ben Gedanken, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Als er über Feld ging, hörte er die Todtenglocken über den Berstorbenen. Da ist es ihm, als wenn er gehalten wurde, er bleibt 395

nen fann, so will ich Paftor werden. Bon Diefer Zeit an wurde ihm das Lernen leicht; seine damals ausgesprochenen Worte hielt or für ein bindendes Gelübde, bas er aber fefner Eltern nicht mittheilte, diese wollten ihn zum Sandelsmann machen, famen dann aber plötlich, vielleicht durch die Schwächlichkeit bes Sohnes bestimmt, auf benselben Bedanken, ben biefet schon fo lange bei fich genährt, und gaben ibn bei einem bortigen Geiftlichen in Unterricht, der aber nur darauf bedacht war, ihn als Garten- und Sagdbiener zu nuten. Overberg mertte bald bag bort nicht der geeignete Ort fur ihn war. Auf feine Bitte brachten ihn bie Eltern in feliem 17ten Jahre auf bas pon Monchen verwaltete Gymnasium in Rheine. Die Erziehung mar auch hier fehr berfehrt; eine bet gewöhnlichfen Strafen war, tap das Berfaumnis eines , guten Werkes" mit bem Die: nen ber erften Deffe in ber Klostertirche gebufft murbe, murde dieses noch versäumt, fo wurde zu strengeren Maafregeln geschrit; ten. Ginen der Befannten Dverberg's traf Diefe Strafe oft; und damit er fich nicht verschliefe, legte er fich Abende frumm oben in eine Tonne und fluchte fainmerlich auf das Meffedienen. Auch der Unterricht war sehr dürftig. Das Griechische wurde gar nicht getrieben, so daß Dverberg in seinen sväteren Sahren, als bieje Sprache im Munfterlande einheimisch zu werden begann, sich noch zu ber Erfernung der ersten Unfänge Diefer Sprache herablassen mußte, aber, ohne über das Foxes heraus: zukommen, bald einsch, baß es damit nicht mehr ging. Overberg wurde anfangs nur wegen feiner Größe in Die zweite Klasse aufgenomment doch gelang es ihm bald durch den angeftrengtesten Fleiß bas Migverhältniß feiner Kenntniffe zu berfelben aufzuheben, und fich hicdurch wie durch sein gutes Betragen die Achtung und Liebe feiner Lehrer zu erwerben. Gine Folge bavon waren wiederholte Antrage fich boch in's Rlofter aufnehmen zu laffen. Gine geheime, innete Stimme marnte ihn; er verließ im Serbfte 1774 Rheine, um in Münfter feine Studien fortzuseten. Seinen Unferhalt verdiente er fich bort burch eine Hauslehrerstelle, und brauchte also seiner Mutter, ba der Bater inzwischen gestorben teine Kosten mehr zu machen. Bei ihr brachte er immer seine ganzen Kerien zu, half ihr in ihren bauslichen Arbeiten, querlte felbst Butter für fie. Der Unterricht in der Religion, den er mahrend der Ferien einst Rachbarkinbern ertheilte, hat einen fo bedeutenden Ginfluß auf feine Guts widelung gewonnen, und diefer Borgang hat so viel Lehrreiches für christliche Eltern und Lehrer daß wir die Erzählung bes Berf. hier unverfürzt wiedergeben, mon

"Einige Madchen aus ber Umgebung feines mutterlichen Saufes waren um Oftern von bem Empfange ber erften beiligen Communion wegen mangelnder Kenntniffe gurudgefest wor den, was um so auffallender ift, da man in jener Zeit von Kindern geringerer Eltern oft nicht mehr verlangte, als daß fie bas Gebet bes herrn; ben englischen Gruß, den chriftlichen Glauben, die gehn Gebote Gottes und Die funf Gebote der Kirche auswendig wußten, und einige Renntuiffe von bem Gaframente ber Bufe und bes Alftars befagen. Ein Boweis, bag diese wenig Talent hatten. Die Eltern berselben, welche sich genothigt fahen, sie bei den Bauern in Dienst zu thun, ersuche ten Overberg burch feine Mutter, Die herangewachsenen Tochter doch in Unterricht zu nehmen. Er war gerne bereit. Als fie herankamen, forschte er nach ihren Kenntniffen, fand aber keine. Er gab ihnen nun in dem Katechismus eine bestimmte

fieben und fagt: herr Gott, wenn bu machft, bag ich gut ler: Angahl von Fragen und Antworten gum Auswendiglernen auf, und beschied fie auf den folgenden Sag. Allein fie maren auch ba weit entfernt, diese zu wiffen. Jest fagte er ihnen die Unt-worten mehrmal langiam vor, ließ Dieselben sich nachsprechen, um fie auf diese Weise ihrem Gedachtniffe einzuprägen, und bat, boch nun diese Lektion fleisig zu überlernen. Er hatte noch keine andere Beife, den Religionsunterricht für Kinder zu ertheilen. fennen fernen. Als die Madchen nun wieder famen, erwartete er zuversichtlich bie Antworten; fie aber qualten fich, brachten etwas, oft albernes Zeug, hervor. Nachdem er noch einigemal fo forgefichren, und immer Diejelben Qualereien vor fich gehabt hatte, ward ihm die Sache leid; die Bakangen fenen bestimmt gur Erholung, zu Münster habe er fich das ganze Jahr ange-strengt, ber follte er fich abmuben mit dummen Mädchen, und dabei boch zu nichts Gutem gelangen, bas ichien ihm zu viel gefordert. Er gedachte alfo den Unterricht gang aufzugeben. 2116 fie wieder herankamen, machte er noch einen Bersuch mit den Fragen, und als noch immer biefelbe Bewandniß ba mar, fina er aus Ueberdruß an, ihnen etwas aus ber biblischen Geschichte ju ergablen. Da bemerfte er eine plobliche Beranderung an ben Kindern, ihr Geficht heiterte fich auf, und fie horten ihm mit aller Aufmerksamfeit zu. Daran fand er Bergnügen, that mehrmals kurze Fragen über bas Erzählte, und sie antworteten mit Leichtigkeit. Das gab ihm einen Fingerzeig. Er begann, auch den Religionsunterricht ihnen ergahlend, untermischt mit furgen Fragen, ju ertheilen, und hatte den besten Erfolg. Die Mädchen wurden noch benselben Serbst zur heiligen Communion angenommen. Da fernte ich einsehen, fagte er, was bei dem Unterrichte nothwendig war. Bu Everswinfel fuhr ich mit dies ser Methode fort, und ich habe sie immer noch als die beste befunden."

> Bas ein Kind zu J. D. Michaelis fagte: Der liebe Gott hat die Bibel grade jo gemacht, ale ob fie fur une Rinder geschrieben ware, das bewährte sich auch bei diefer, so wie bei jeder anderen Erfahrung. Jeder Religionsunterricht wird in dem Maafie fruchtbar fenn, ale er fich an Geift und Wort ber heiligen Schrift anschlieft. Wir empfehlen bei diefer Belegenheit unseren Lesern die Schrift von J. G. Müller: Ueber ben chriftlichen Religionounterricht, in der fich über diesen Ge-

genftand treffliche Erörterungen finden.

Nachdem Overberg seine Studien beendigt und die pries sterlichen Weihen erhalten hatte, wurde ihm durch den Minister Fürstenberg der Antrag, Sauslehrer in einer vornehmen Ramilie in Münster zu werden. Allein er lehnte den Antrag zu diefer Stelle, Die ihm die Ausficht auf fpatere glarzende Befor: berungen eröffnete, ab, und bewarb fich um die Stelle eines Kaplans zu Everswinkel in bem damaligen Münfterichen Umte Wolbeck, mit der außer Tisch und Wohnung ein Gehalt von 30 Thalern verbunden war. "Frbisches" — so äußerte er sich später über diese Wahl — "hat mich nie bestimmen können. Ich glaubte einen besseren Beruf darin zu sinden, einer ganzen Gemeinde die Seilswahrheiten mitzutheilen, als wenn ich bloß ein Daar Anaben bor mir hatte." Diefelbe Benugfamfeit, baffelte Streben nach buchstäblicher Erfüllung bes: Laffet euch an Nahrung und Rleidung genügen, zeigte Dverberg bei allen frateren Gelegenheiten, und fein Berfahren in Diefer Beziehung ift eine thatsächliche Bestrafung des grade entgegengesetzten, mas unter und nur ju gewöhnlich ift. Wer gefinnt ift wie er, wird nicht, wie es jest gewöhnlich ift, unter ben pis desideriis ber

Rirche die Berbefferung der Pfarrfiellen obenan fiellen, wird nie gebot ihm, funftighin halb zwolf mit dem Unterrichte einzuhals die ihm von Gott anvertraute Heerde verlassen, weil sie ihm nicht genug Wolle gibt, wird nicht burch Sarte in ber Beitreibung des ihm Gebührenden den Borwurf des Geizes auf fich laden, und alfo um ber Speife willen die Geelen verberben, Die Chriffus erlofet hat. Welcher Unterschied zwischen biefem fatholischen Priefter und jenem fich ebangelisch nennenden Generals Superintendenten, welcher behauptet, es gehöre ein Generalpäch= tervermögen dazu, um nicht zu lügen und zu heucheln.

Dverberg martete mit treuem Bleiß und Gifer feines neuen Berufes. Besonders nahm er sich des Kinderunterrichtes-an, der ihm von dem Ortspfarrer gang überlaffen murde. Soren

wir hierüber wieder den Berfaffer.

"In der Zeit, in welcher die Vorbereitung gu ber erften heiligen Communion fatt zu finden pflegt, ertheilte er den Kinbern täglich diesen Communionunterricht, war aber nicht zufrieben damit, daß sie auf gegebene Fragen bloß die Antworten herzusagen wußten; sondern sie sollten auch so viel möglich verstehen, was sie sprachen. Wie viel zu beidem erforderlich fen, das hatte er schon früher erfahren, und lernte es hier noch mehr einsehen. Der Ratechismus ber Kinder fing gleich an mit ber Lehre von Gott, es hieß: Wie viele Götter gibt ed? Einen. Bie viele Personen? Drei. Wie heißen sie? Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geift. Als er die Katechese hierüber hatte, war er mit aller Gorge darauf bedacht, daß er die Kleinen verwahrte, nicht verkehrte Vorstellungen mit diesen Worten zu verbinden. Die meiften, fagte er, pflegen fie auszusprechen, ohne etwas dabei zu denken; andere aber, die schon zum Rachdenken gebracht find, verbinden ihre mitgebrachten Borftellungen damit. Bas das Wort Person betrifft: so haben sie gehört, die oder Die sen eine schlechte Person, und beim Worte Geift ift es vollends schlimm; benn da ift ihnen gewiß schon oft ergählt, baß bort oder dort ein Beift spufen gehe. Bor folden Berkehrt: beiten also suchte ich fie zu schützen; denn daß sie sich das Rechte Dabei bachten, fonnte ich ihnen nicht beibringen wollen, bas überließ ich Gott. Er mandte baber in feiner Gorgfalt zu feinem Zwecke Alles da, was ihm nur zu Gebote ftand. Rachbem er vollkommen genug gethan zu haben glaubte, entfernte er fich. Unterwegs fann er nochmals nach, ob er es irgendwo vielleicht habe an etwas mangeln laffen. Es schien ihm, ale wenn er ruhig senn burfte, doch hatte er Bedenken bei bem Worte Geift. Er rief baher am anderen Morgen eines ber fähigsten Kinder auf, von dem er am allerersten das Richtige erwarten konnte, und fragte: Was ist der heilige Geist? Er gedachte wenigstens die Antwort zu erhalten: Die dritte Person in der Gottheit, bem Bater und bem Sohne von Emigfeit gleich; aber bas Kind fah ihn mit freundlicher Miene an, und fagte: Heer, wat he is (Herr, was Sie sind). Da schlug er die Sande zufammen; man nannte ihn einen Beiftlichen, und da es gehört hatte, daß es jenes nicht denken durfte, bilbete es fich diefes. Aus dem Worte Laie machten sie ihm erst Schiefer auf dem Dache, und als das nicht gehen wollte, eine Rechentafel in ber Sand. Beweis genug, wie viel es kostet, den Unmundigen verständlich zu werden, und daran lag ihm Alles, barauf fann er zu jeder Zeit und an jedem Orte, forgfam bas Maag ber kindlichen Auffassungsfähigkeit berechnend und immer wieder nachforschend. Die Unftrengungen, welche er es sich hier foften ließ, benahmen ihm, bei fonft gesundem Körper, allen

ten, und in der letten halben Stunde vor der Tafel fich Aller aus dem Sinne zu schlagen, und in freier Luft zu gehen. Es folgte der Weisung, und mard wieder hergestellt. Wer konnte durch folche, fruh begonnene und immer fortgefette Unftrengun= gen, auch ohne große Naturanlagen, es in der Kindersprache, wie Overberg fie zu reden wußte, nicht doch weit bringen?"

Diese Schlußbemerkung des Verf. verdient aufmerksame Berücksichtigung. Mangel an Popularität in Predigten und Katechesen ift ein Saupthinderniß der Wirksamkeit vieler auch chriftlich gefinnter Beiftlichen, bas in unscrer Zeit weit ftarter hervortritt als je, weil die ganze neuere wiffenschaftliche Bilbung durch ben Einfluß der Philosophie einen abstraften Charafter angenommen hat, weil die Trennung der Stände weit schärfer geworden ift, und weil die kirchliche Tradition, die fonft die Vermittlerin gwischen bem Geiftlichen und ber Gemeinde bilbete, fich bis zu einem unglaublichen Grade verloren hat, so daß der Prediger fast gar feinen Unfnupfungspunft mehr vorfindet. Gewöhnlich nun nimmt man die Popularität als bloße natürliche Gabe, und halt sich durch das Fehlen derselben für hinreichend entschuldigt. Allein das Beispiel Dverberg's zeigt, daß auch sie ein Studium ift, daß es auch hier gilt, im Schweiße feines Angefichtes fein Brodt ju effen. Wo freilich bie Grundlage fehlt, ein einfältiger, findlicher Ginn, wo man fich in die Schrift nicht gang hineinleben fann, weil man fich noch theilweise in die Dienste einer menfch= lichen Schule verkauft hat, da wird all dies Mühen in ber Sauptfache nicht jum Biele führen.

(Schluß folgt.)

#### Machrichten.

(Frankreich.) Nachbem ich in meinen früheren Mittheilungen mich mit dem religiöfen Zuffande von Frankreich im Allgemeinen beschäftigt habe (vgl. Ev. K. 3. Maibest S. 294.), will ich in die fer besonders von dem Mittelstunde sprechen, von dem darin herrichenden Geifte, feinem Einfluß, und ben Ausfichten, welche wir baraus für das kunftige Schicksal von Frankreich entnehmen können.

Unter bem Mittelftande verstebe ich die Bolfsklaffe, welche in einigem Wohlstande fich befindet, meiftens eine bestimmte Beschaftigung bat, einiges Bermogen und einige Bildung befigt. In Frantreich ift diese Klaffe nach unten bestimmt begrenzt badurch, daß fie Die Wahler, oder diejenigen, die 200 France Steuern jahrlich bezahlen, enthält. In diesem Stande befindet fich jest die Sauptmacht des Landes; die unteren Klaffen haben auf die Deputirtenwahlen nicht einmal einen indirekten Ginflug; die hoberen, die adlichen oder großen Grundbefiger haben feit der Julirevolution faft ganglich ihren Einfluß verloren. Go ift diefer Mittelftand denn jest in der That ber Souveran von Frankreich. Bas für ein Beift befeelt denn nun Diefen Stand? Mit Edymers muß man es fagen, in feiner Bolfeflaffe findet fich weniger Religion. Die niederen Klaffen bemabren an vielen Orten noch immer einige Ueberlieferungen von ihren Boreltern ber; und find fie auch fehr unerleuchtet, so findet fich doch noch einige Gottesfurcht unter ihnen. Unter den höheren Rlaffen findet fich auch noch ein wenig Religion, wozu ihre höhere Bildung und die Abwefenheit der niederen Leidenschaften der Menge beitragen. Der Mittelstand aber bat wenig ober gar feine Religion. Gie find meiftens von den Gorgen bes Lebens gang und gar absorbirt, und kennen nichts Höheres, als weltliche Freuden und Reichthumer. Appetit. Der Paftor merkte feinen übermäßigen Gifer, und Ihre Bildung ift fo elend, daß fie fchlimmer noch ift, als gangliche

Unwissenbeit. Die thorichtften und fläglichsten Borurtheile gegen | beit aller Menschen vor Gott; und gulebt beiligte er die von ibm Alles, was Religion heißt, finden sich bei ihnen; wer nur etwas von Frommigfeit blicken läßt, den nennen fie einen Sesuiten, und gießen den albernsten Spott über die Diener aller Rirchen und Geften aus. Sie halten sich für große Philosophen, weil sie einige schlechte Bücher gelesen haben, und rühmen sich, von den Borurtheisten des Aberglaubens und Priesterbetruges sich frei gemacht zu haben. Hierin ist der vornehmste Grund der ewigen Bewegung zu finden, welche so viele Fabre Frankreich erschüttert hat. Die Philosophen bes 18ten Jahrhunderts, die Saturnalien der Revolu-tion und die Kampfe gegen die Jesuiten unter der Restauration haben das Benige, mas von religiöfer Ueberlieferung und frommen Sitten unter dem Mittelftande noch übrig mar, vollends vertilgt; und was berricht nun barin fur Gelbstfucht, fur Ehrgeig, fur Intrigue! Dieser ganzliche Mangel an Religion im Mittelstande ift recht 'eigentlich ber Burm, ber am Bergen Frankreichs nagt. Im Allgemeinen keinen die Franzosen die Krankheit nicht, die sie so inglicklich macht. Sie werfen die Schuld ihrer ibein Lage bald auf die herrschende Parthei, bald auf die Gesehe, bald auf die auswärtigen Berhältnisse, nie aber denken sie an ihren Unglauben; wie Kranke, die den Sit ihres Uebels nicht kennen, und es bald hier, bald bort fuchen, und burch alle Mittel, die fie anwenden, es nur verschlimmern. D laffet uns hoffen, daß Gott nicht Frankreich einer fo tiefen und fläglichen Blindheit überlaffen, fondern dem unglückund gliicklich werden.

Und boch haben sich in dieser traurig öben geiftlichen Büstenei des Unglaubens neuerlich zwei neue Religionen hervorgethan. Die eine, die der St. Simonisten, ift jest ihrem Untergange nabe; von einer anderen kann das Ende auch nicht weit feyn. Dies ift die Religion der Tempelherren, die sich auch "die altkatholischen Chris sten" nennen. Lange wußte man nichts Näheres von ihren Lehren; man hielt sie gewöhnlich für eine Art von Freimaurern. Neuerlich haben diese altkatholischen Christen ein Buch berausgegeben unter Dem Titel: "Levitikon, oder Darstellung der Hauptlehren der altfa-Lehre ift nichts als ein Deismus, dem sie einige verstimmelte Lehren des Christenthums aufgepfropft haben. Die Materie halten sie sig, und glauben, daß der Mensch eine Uroffenbarung von Gott empfangen habe; diese sey von Geschlecht zu Geschlecht, von Volk zu Bolk bis auf die jetzigen Zeiten überliefert worden. Sie ward aufbewahrt in den geheimnifvollen Prieftervereinen Megyptens, und von dort empfing fie Mofes; diefer, in alle Beisheit der Megupter eingeweiht, theilte fie ben Bebraern mit; weit aber das Botk febr unwiffend mar, lieg er nur die Priefter und Leviten die innerften Religionsgeheimniffe miffen. Die Gelbstflucht berfelben tribte unter ihnen jedoch bald bas Urlicht, und Denschensagungen verwischten inneren Abstufungen durchschreiten. fast alle feine Spuren. Da erfchien Jesus von Nagareth; er war Don da kehrte er nach Juda zursich, und beckte nun die vielen Von da kehrte er nach Juda zursich, und beckte nun die vielen Aenderungen auf, welche das Geses Mosis in den händen der Lewiten erfahren hattez er zerrst den Vorhang, der die Wahrheit vor dem Volke verbarg; er verkindigte ihnen rüchaltslos Alles, was er in Aegypten gelernt hatte; er predigte allgemeine Liebe und Gleich-

ber Belt überlieferten Bahrheiten burch feine gottliche Selbstaufs opferung. Vor feinem Tode aber übertrug er die evangelische Beibe und Oberherrlichkeit über die Rirche feinem geliebten Sunger Sohannes. Dieser bewahrte seines Meisters Lehre in ihrer ganzen Lauterkeit, und übergab sie treulich seinen Nachfolgern, und biese den Tempelherren, die zulest eine besondere Gemeinschaft imnerhalb der christlichen Kirche bildeten. Bon ihnen stammen die neuen Templer durch eine ununterbrochene Folge von Großmeistern ab. Oft sind die Tempelherren von Papsten und Königen gedrückt, und um fich zu verbergen, genothigt worden, gebeime Gesellschaften zu fliften; immer aber baben fie an ihren alten Lehren festgehalten, und erscheinen nun öffentlich, und verkundigen vor aller Welt die Babrheit, meil sie nun feine Berfolgung mehr zu fürchten haben. Sie verwerfen alle in ber beiligen Schrift ergablten Bunber, fogar die Auferstehung Christi. Ueber die Natur Jesu herrscht bei ihnen Stillschweigen. Die Geelen der Menschen find unsterblich, und empfangen Lohn oder Strafe nach dem Tode, je nachdem fie bier gelebt haben. Zugleich nehmen fie aber eine Art von Seelenwandes rung an, vermoge beren bie Geele nach einander in verschiedenen Körpern wohnt, und die Erinnerung an ihre früheren Zuftande behalt. Bon der beiligen Schrift erkennen fie nur das Evangelium Johannis, deffen Briefe und Offenbarung an; die beiden letten Capitel des Evangeliums jedoch, welche die Erzählung von der Auferste. lichen Lande zeigen mird, daß ihnen nichts mehr und nichts weniger bung Jesu enthalten, verwerfen fie; alle Stellen, die Munder berichteblt, als das Evangelium! Ohne dieses mag es zwanzig Mal feiten, halten sie für Verfalschungen. Alle andere Schriften des Neuen nen König, seine Gesetze, seine Minister andern, nie wird es ruhig Testaments ehren sie als köstliche Denkmäler christlicher Ueberliefe rung, halten fie aber nicht für gleicher Auctorität mit Johannis Schriften, und verwerfen alles barin, mas mit ihren Unfichten nicht übereinkommt: Sie haben drei Saframente: Die Laufe, Die Abmaschung mit Baffer, welche die Nothwendigkeit der fleckenlosen Reis nigkeit vor den Augen des Herrn bedeutet; die Eucharistie, welche unsere Bereinigung mit Jesu Christo und unsere brüderlichen Ge-sinnungen gegen alle Menschen darstellt; und die Ordination, die Macht die Kirche zu regieren und die Wahrheit zu Iehren. Außer, bem gibt es noch Feierlichfeiten für die Jugend, für Ebeleute, für Schallene, für Sterbenbe und Lodte. Es besteht unter ihnen tholifden Christen nach ihrem Evangelium." Die darin enthaltene eine febr fünftliche hierarchie. Zuerft kommt ber Großmeister Des Templerordens, ber auf Lebenszeit gewählt wird, die gunge Rirche leitet, auf ihren Concilien prafidirt ze." Diefer filhrt Die pompofen Mamen: , Großmächtigste Hobeit; durchlauchtigster Bert, beiligster Bater, erhabenfter Fürft." 3m Gefolge biefer erhabenen Perfon befinden fich die Glieder bes apostolischen Bofes, die gwolf Apostel ver der Archenflirst, welche den Geheimen Rath des Großmeisters bilden, und gleichfalls fehr präcktige Litel führen. Darauf folgen die Bischöfe, dann die gewöhnlichen Leviten, und endlich die ganze Masse der Gläubigen. Bevor Jemand Priester wird und Volkmacht erhält zu lehren, muß er eine Neihe von Weihen und außeren und

Nach allem Unschein ift diese Sette nicht bagu bestimmt, in Frankreich fich weiter auszubreiten. Für die Ungläubigen ift fie gu religiös und für die Gläubigen ju irreligiös; eine Religion, welche bie Mitte halten will zwifthen Deismus und Christenthum, bleibt immer ein jummervolles Ding; ffe fann schwache Ropfe eine Zeit lang blenden, nie aber auf dauernden Beifall Anspruch machen



Mittwoch den 26. Juni.

#### Bernard Overberg.

(Schluff.)

Nach ungefähr vierjährigem Wirken in Everswinkel murbe Overberg in eine Lage versett, wo er Gelegenheit fand, burch die dort ausgebildete Gabe in weitem Kreise zu wirken. Der Minister Fürstenberg erkannte bei feinem tiefblickenden Geifte bald, daß das von ihm unternommene Werk der Berbefferung haltungslos fenn wurde, wenn er nicht fein Sauptaugenmerk auf die Boltsschulen richtete. Er faßte den Plan jur Errichtung einer Normalichule, worin Lehrer und Lehrerinnen gebildet berfelben zu machen, in welche er als fleines Rind von feinen werden follten. Die Bahl des Mannes, den er zur Ausführung dieses Planes bestimmte, macht ihm noch mehr Ehre, wie ber Plan felbst. Auf die Art und Weise der Ausführung fam ja Alles an; ware sie in die Sande eines neumodischen Erzie-hungskunstlers gefallen, so wurde das geringere Gut durch den Berlust des größeren erkauft worden seyn, wie es leider nur an gu vielen Orten geschehen ift. Das Gerücht machte ihn auf Doerberg's feltene Talente im fatechetischen Bortrage aufmertfam: er wollte fich aber burch eigene Erfahrung überzeugen. Er bestellte baber, wie in dem Leben der Fürftin Galligin ergahlt wird, an einem Sonntage, da Overberg um 2 Uhr Nachmittag die driftliche Lehre halten follte, Ertrapost, und gab dem Postillon den gemeffenen Befehl, ihn nicht fruher und nicht spater als unmittelbar nach 2 Uhr nach Everswinkel zu bringen. Der Befehl murde punttlich erfüllt. Overberg ahndete nicht feine Unwesenheit. Er fand feine Erwartungen übertroffen, und machte Overberg fogleich den Antrag, ohne ihm die Ablehnung beffelben freizustellen. "Dverberg folgte bem Befehl seines Obern (Fürstenberg war Generalvifar) im Geiste des Geborfame, ungeachtet ber Berfehr mit bem Landvolke feiner chen murde: fo ward Bankeweife auf ein gegebenes Zeichen abhohen driftlichen Einfalt und Demuth mehr zufagte." Die Be- gewechselt. fimmung feines Gehaltes murde ihm felbft überlaffen; er forberte 200 Thaler nebst freier Wohnung und Tafel im bischöflichen Geminar. - Ueber ben Buftand ber Bolksschulen zur Beit feines Amtsantrittes theilt der Berfaffer feiner Biographie manche intereffante Nachrichten mit, aus benen wir Folgendes ausheben.

"Die Zuchtmittel in den Schulen waren oft verderblich; das Befet einer tyrannischen Strenge herrschte überall vor. Gefunds heit des Körpers und Schamgefühl wurden nicht felten auf's Spiel gesett; bide Stode und Glodenseile, ober Ochsenziemer gerbläuten den Rücken, und jum Erfat einer fonft wirffamen Strafe, die zu nennen man fid fcheut, mußte meines Gebenkens einftens ein Knabe bas Semb über bie Bant hangen laffen. Rein Wunder, wenn man Die Kinder bei Unarten bedrohete, man wolle fie in die Schule schicken. Bar in Maddenschulen, und zwar in Munfter, fah es nicht beffer aus. Der schon ermähnte Edele hatte die Gewogenheit, mir eine Beschreibung von einer Eltern geschickt worden. In zwei Ecken der Schule mar ein Lehrstuhl aufgestellt, ben einen besetzte die geiftliche Sungfer, ben anderen ihre weltliche Gehülfin. Die geiftliche Jungfer war ein: geschanzet mit Zuchtmitteln; auf dem Tische vor ihr lag ein Brettchen, bestimmt zum Stäupen ber Finger, baneben ein Stecken fur ben Ruden; aufrecht ftand ein langer Palmftock, mit bem ein unruhiges Mädchen zuvörderst gewarnt wurde durch leise Be= rührung des Nackens, oder wie es traf, auch ber Rafe. Bur Seite in der Ede hatten 4 bis 6 gebrauchte und nicht gebrauchte Ruthen ihr Lager; oben hinten über bem Ropfe ber Buchtmeis sterin hing eine rothe Junge am Bande, welche den Mund beffen umgab, das aus der Schule geschwatt, noch höher zwei formliche Eselohren, womit der Kopf des unvermögenden, dummen Mädchens ausstafsirt, und zur Schau in der Schule hingestellt wurde. Es war also auch hier das Gesetz der Strenge die Grundlage der Zucht, und einer Strenge, die das Ehrgefühl untergraben mußte. Weil aber ferner, wenn alle Rinder in Dem engen Raum zugleich ihre Leftionen laut überlernten, Dies einen unausstehlichen garm fur Die Ohren einer Jungfer berurfa-

Außerdem murbe an vielen Orten in bem gangen Sommer gar keine Schule gehalten; Diele von ben Lehrern pflegten bann nach Solland zu geben, um fich burch Torfmachen ober Grasmaben Geld zu verdienen.

Wie ftand es mit bem Religionsunterricht in damaliger Zeit? Moch ich weiß es, daß in der ganzen Woche nicht von Religion in der Schule gesprochen ward. Das Einzige, was dafür geschah, Dverberg darauf in das Haus der Fürstin Galligin zog, richt zu Münster in der Ueberwasserschen Kirche vor Overberg biefer Gegenstände ward nun hinzugefügt; Beichten, hieß es, ja, Glaube, Hoffnung und Liebe, vollkommener Reue und Leid nebst Borsat zur Besserung gereicht war, die meiste Zeit darauf verkantenbank hingehen und dort sich ehrerbietig verhalten müßten.

Eltern forberten wenig von ihnen. Wie weit es damit ging, mag Ein Beispiel zeigen. Es ward irgendwo eine Nebenschule erledigt; fangen ber Bekehrung Begriffene ein gunftiges Borurtheil für fie brachte dreißig Thaler ein. Ein Mann aus bem Orte kam Die Einsicht bes schon in ben Wegen Gottes Erfahrenen und fchlounigft, um die Zeit nicht zu verfaumen — denn man lief damale ein ungunftiges gegen feine eigene hogt. Der falfchen Demuth recht zu haben - zu Overberg, und bewarb sich um dieselbe. Der Kirche gegründet ift, tritt bei und oft ein eben so ver-Dberberg fragte nach, ob er fich benn ichon etwas vorbereitet berblicher Stolk gegenüber, ber zulett aus bemfelben Grunde habe. Der Mann erklärte: feine Nachbarn hatten ihm bazu gerathen; er könne ja das Geld gut mitnehmen. Der Gine davon wolle ihm Glaube, Soffnung und Liebe lehren, der Andere etwas Lefen; wenn er bann ju Munffer auf die Schule fame, meinten fie, wurde es schon gehen. Das meinte aber Overberg nicht. Es that wahrlich die hochste Noth, solchem Unwesen abzuhelfen. Rühmliche bedurfte, mannichfache literarische Sulfsmittel, und was ihn nach Ausnahmen jedoch finden überall fatt, also auch hier."

Galligin berichtet. Auf ber Bifitationsreife, mit ber Overberg sein Amt begann, bat ein Pfarrer für seinen Schullehrer und Mutter und Schwester und Freundin."
gleichsam um Nachsicht und Gnade, indem er bemerkte, er sen Den ihm so lieb gewordenen Religionsunterricht fand Overzwar kein gelehrter, aber doch ein guter Mann. Overberg trug dem Lehrer auf, in seiner Gegenwart schlecht und recht, wie er es verftunde, einen Religionsvortrag abzuhalten. Es offentlich in ber Rirche gehalten. Diefer Unterricht murbe mit zeigte sich min, daß die ganze Unfähigkeit des Lehrers, welche der lebhaftesten Theilnahme von Menschen aus den verschiedenben Pfarrer gu feiner Furbitte veranlagt hatte, blog in bem ffen Standen besucht; befonders eifrigen Untheil nahmen an ihm Bebrauche der gemeinen Sprache bestand. "Er sprach mit fol- Die Studirenden der Theologie. Die anziehende Rraft Diefes chem Leben der Gefinnung, und so eingreifend in das Gemuth, Unterrichts wurzelte in Overberg's Bertrautheit mit der hoilidaß bie Kinder mit ganzer Seele auf den Bortrag achteten; gen Schrift, beren Erzählungen er zu Grunde legte, der er feinibesondere bemerkte er, daß jedesmal beim Namen Jesus, den nen unerschöpflichen Reichthum von Gleichnissen und Bilbern, ber Lehrer aussprach, Gesicht und Augen ber Rinder von tiefer und bie Gabe verbanfte, jum Bergen, und alfo fur Gebifbete und Chrfurcht erglühten."

war, bag von ben größeren Rindern an ben Sonnabenden, und bie fich ibm mit unbedingter Unterwerfung unter feinen Billen, zwar bloß im Winter, einzelne Fragen aus dem Katechismus in dem fie den Willen Gottes erkennen wollte, zur geiftlichen auswendig aufgefagt wurden, was gewöhnlich noch ihrer Wille Pflege übergab, ift schon in dem Leben der Fürstin Galligin führ überlaffen war, bis Overberg's Werke mehr Eingang fan berichtet worden, und aus ihm in diesen Blattern. Der Berf. ben. Die Lehre über Religion, oder wie sie zu heißen pflegt, von Overberg's Leben erganzt den Bericht durch die Erzähdie driftliche Lehre, wurde dem Geiftlichen anheimgestellt, und lung des großen Kampfes, den Overberg das ihm angetragene gewohnter Weise in der heiligen Faftenzeit vorgenommen. Es vertrauliche Berhaltniß zu einer Person des anderen Geschlechts lohnt ber Muhe zu feben, wie Diefer fogenannte Communionunter- machte, bis endlich die gurftin burch Lift ibn zu bemienigen bermochte, was er schon abgeschlagen, wo er denn nachher einsah, von einem herzensguten frommen Geiftlichen ertheilt ward. Die daß feine Bebenklichkeiten in Die fem Falle ganz grundlos gewefechs Wochen in der Fasten, auf jede Woche zwei Stunden, und fen. Wir hatten gewunscht, der Berf. hatte uns von einem war Sinderung, eine Stunde, im Ganzen also zwischen sechs und Kampfe anderer Art berichten konnen. Das "Ihr sehd theuer zwölf Stunden, waren fur benselben bestimmt. Dann wurde erfauft, werdet nicht der Menschen Knechte," schließt doch wahre gefragt in plattbeutscher Gprache: Rannft bu bas Baterunfer lich auch bas : Berbet nicht ber Menfchen Berrn, in sich. Und beten? ben englischen Gruß? und das Glaube in Gott den Ba- wenn gleich die Schuld des Ginzelnen in foldem Falle verrin-ter? Weißt du die zehn Gebote Gottes, und die funf Gebote gert wird durch sein Berhaltniß zur Kirche, so wird fie doch der Rirche? die fieben Gakramente? Die durftigfte Erklärung wahrlich badurch nicht gang aufgehoben, und mahrhaft betrübend ware es, wenn ein Mann, der sonst so viele driftliche Erkenntdas konnt ihr, ihr habt ja schon vom achten Jahr an gebeichtet. niß zeigt, ein so gradezu schriftwidriges Berhältniß, was nur Bei dem Altarsfaframente ward eben gefagt, was es in sich dem Pelagianismus, verbunden mit widerchriftlichen Ansichten enthalte, und dann, nachdem ein Zettel mit einem Formular von bon der Wurde bes Prieferthums, seine Entstehung verdankt, ohne alle innere Regung des Befferen, ohne alles Gefühl ber eigenen Ohnmacht, ohne alle Furcht in die Rechte Christi einwendet, den Rindern zu zeigen, wie fie andachtig zur Communi- zugreifen eingegangen mare. Doch wir wollen hoffen, daß das, was nicht berichtet wird, doch fatt gefunden hat. Wohl zu Die Unwissenheit der Schullehrer selbst war groß; auch die merken, es handelt sich hier um das unbedingt. Sonst ift es ja nicht zu tadeln, sondern zu loben, wenn der in den Anum die Stellen, wer sich zuerst melbete, glaubte auch das erste Un- in der Römischen Kirche, die dort freilich tief in dem Wesen hervorgeht.

Der Aufenthalt in dem Saufe der Fürstin gewährte Dverberg, außer bem Segen chriftlicher Gemeinschaft, noch große andere Vortheile, eine forgfame mutterliche Pflege, beren er bei feinen anstrengenden Arbeiten und bei seinem schwächlichen Körper sehr einer bisher ziemlich vernachlässigten Seite ausbildete, den Um-Gine biefer Ausnahmen wird in bem Leben ber Furftin gang mit Leuten von bem verschiedenften Stande und Denken. "Sie war mir" — schrieb er nach ihrem Tode — "Tochter

berg Gelegenheit in der Töchkerschule bei den Lotharingschen Chorjungfern fortzuseten. Sonntage wurde eine Wiederholung Ungebildete, die in dieser Sinsicht diesethen Bedürfnisse haben, Es wurde nun verordnet, daß alle Lehrer successive dem gleich anziehend zu reden. Wir haben besonders in ber gegen-Lehrvortrage von Overberg beimohnen follten. Mit ange: wartigen Zeit recht lebhaft zu wunschen, daß die Gabe, die er frengtem Eifer, der seine Gesundheit ganz zu zerrütten drohte, hier entwickelte, unter und allgemeiner werde, als sie es leider arbeitete er zugleich an einem Buche fur Schullehrer. Wie ift. Die vortheilhaft muß es für die ganze Wirksamkeit eines chriftlichen Predigers fenn, wenn es ihm gelingt, auch die Ermachfenen zur Theilnahme an dem Religionsunterrichte ber Rinber zu bewegen, wie dies in früherer Zeit von Bielen, namentlich von Porft, mit gludlichem Erfolge verfucht wurde. Die elende Beschaffenheit des Unterrichts in den Seilswahrheiten, ben Die meisten Erwachsenen in der Jugend genoffen haben, bildet ein Saupthinderniß der Befehrung. Durch die Predigt allein fann baffelbe unmöglich gehoben werben, wenn man auch bas fatechetische Glement in berfelben noch fo febr vorwalten läßt. gewesen. Die Ev. R. 3. hat fich bekanntlich wiederholentlich Sie fest, um nur verstanden zu werden, immer mehr voraus, mit Biderlegung der Angriffe gegen die Miffionen beschäftigt, als bei der Mehrzahl vorhanden ift. Durch diefe Lage ber Sache werden manche Prediger veranlaßt, die Jugend als ben einzigen Theil ihres Arbeitsfeldes zu betrachten, von dem Frucht au hoffen fen. Mogen fie an Overberg's Beispiel lernen, daß konnten dabei nicht mehr beabfichtigen, ale ben Freunden und es ihre eigene Schuld ift, wenn fie fo schnell ihre Unspruche Bertheibigern ber Miffionesache einige Schutz: und Trutwaffen befchranten! Ein Unterricht, welcher nicht auch auf die Erwach- zu reichen, Damit fie bei etwanigen Angriffen bas Feld behalten fenen bie anziehende Rraft ausubt, wie der Dverberg's, wird und Alles wohl ausrichten mochten. Denn in die Rreife Der

wichtigen Dingen vom rechten Wege abgeleitet werden fonne, welch Die Familien übergeben follte. Man muß mahrlich burch bie über jene Miffionen zuruchnehmen werben. Auctorität einer Rirche geblendet fenn, wenn man nicht vor der jener nicht, naturlich nach feinem anderen Maafftabe, als nach ber eigenen, beschränkten und wandelbaren Empfindung und Erfahrung. Man muß die Augen gegen die Erfahrung von Jahr: hunderten verschließen, die fich in den letten Beiten vor unferen Gimer bem Baffer der Meere und bas Staubchen ber Bagschale dem Centnergewichte gleichstellen.

Im Jahre 1809 wurde Overberg von der bischöflichen Behorbe jum Regens im Seminar in Munfter bestellt, und Nach mehrjährigen körperlichen Leiben, während deren er aber auch noch mit seinen letzten Kräften für das Reich Gottes thätig war, entschlief er im Jahre 1826 ben 9. November in einem Alter von 73 Jahren, im Bertrauen auf das Berdienst Jefu. Er rube fanft und in Frieden, bis Chriffus, unfer Serr, ibn auferweden wird, damit er nach feiner Berheißung durch den annahm; und Tajo bedeutet in der Polynesischen Sprache Mund seines Propheten leuchte wie bes himmels Glanz.

#### Litterarische Ungeige.

Das Missionswesen in ber Gubsee. Ein Beitrag zur Geschichte von Polynessen. Bon Fr. Krohn. (Rebst neuen Rachrichten und Dokumenten über die Gesellschafts : und Sandwichs Infeln.) Hamburg, bei F. Perthes, 1833. 128 G. 8.

Das Erscheinen Dieser kleinen Schrift ift uns sehr erfreulich welche aus des Ruffischen Weltumfeglers, Dtto v. Rogebue, Reifen von unferen rationalistischen Gegnern, zu beren nicht geringen Schmach und Schande, entnommen worden waren. Wir auch für die Jugend nicht fenn, mas er fenn sollte. Erdfundigen und ber Naturforscher, welche vorzugsweise jene Wie auch der Wohlgesinnte durch Jrrthumer seiner Kirche in Reisebeschreibung lesen, kommen diese Blatter wohl nur felten, ober gelten, auch wenn fie die bundigften Argumente vortragen, aroffer Segen es baber fen in einer Rirche geboren gu fenn, welche nicht fur voll. Defto beffer, wenn nun ein Freund ber Miffions-Die Mahrbeit ohne Beifat menichlichen Frethums befennt, Das fache ben Krieg gar in Feindes Land fpielt; benn bas thut zeigt die Thatsache, daß Overberg, der selbst über das Gefet Serr Arohn, Mitglied der hiefigen geographischen Gesellschaft, Gottes nachdachte Tag und Nacht, der die heilige Schrift stets in dieser Schrift, und versetzt diesem Feinde dabei so empfindbei fich auf einem Pulte liegen hatte mit einer Rniebank vor liche Streiche, baf bie Gegner von biefer Ceite ber vor ber bemfelben, doch es fur bedenklich hielt, bem Weftphalischen Land- Sand wohl nicht wieder laut werden, gewiß aber Diele, die, in volk dieselbe vollständig in die Sande zu geben, und daher einen wohlwollender Gesinnung, bisher nicht wußten, was fie zu die-Auszug aus ihr verfaßte, der aus den Sanden der Jugend in sen Dingen sagen sollten, ihre zu rasch ausgesprochenen Urtheile

Nach einer allgemeineren Betrachtung über altere Miffio-Anmagung erschrickt, in Gottes Wort zu trennen und zu fon- nen und die Theilnahme und ben Widerftand, ben fie gefunden, bern, und zu bestimmen, Diefer Theil fonne erbaulich wirfen und schildert Berr Rrohn nach ficheren Quellen, nämlich einer ganzen Reihe von Reisebeschreibungen seit Coof und Forster und den damit übereinstimmenden Berichten der Miffionare, besonders auch einer neuerlich erschienenen Schrift des ehemaligen Miffionar Ellis (des Verfassers der Polynesian Researches, welche Augen unter Namendriften, Juden und Beiben fo glangend fruher in biefen Blattern angezeigt worden), Die altere Geschichte wiederholt, wenn man mit Overberg behaupten will, der Scha- von Polynesien, und zeigt bann, wie Rogebue jo oberflächlich ben, ben mußige Kopfe aus dem Lefen der Offenbarung Johannis in feinen Nachforschungen gewesen ift, bag er in gang gleichgul erhielten, wiege auch nur zum Theil ben Gegen auf; ben bas tigen Umftanden felbft die Profangeschichte von Sahiti verfalfcht underftummelte Bort Gottes verbreitet überall wo es feinen bat. "Gang neue Berricherfamilien treten auf, felbft Ortschaften freien Lauf hat. Das heißt doch mahrlich den Eropfen vom verandern ihre alte anerkannte Lage, Naturerscheinungen werden andere, die Bedeutung der Sprache wandelt fich um." Rogebue bringt nämlich in die Otaheitische Geschichte einen Konia Sajo hinein, der früher über die Infel geherrscht, dann auf Eroberungen ausgegangen, endlich aber von Pomare, König ber Infel zugleich als Dechant an der Ueberwasserkirche. Die Preußische Tabua, besiegt worden sen; und diesen habe der Missionar Regierung erkannte im Jahre 1816 seine Verdienste durch die Nott zum Christenthum überredet. Einen König Tajo haben Ernennung zum Rathe bei dem neu errichteten Consistorio an. nun weder Seefahrer noch Missionare, weder Kreunde noch Feinde des Evangeliums bisher gekannt; Domare, der gum Chriftenthum übertrat, erbte vielmehr die konigliche Burde von feinem Bater Dtu, ber von einem gang zufälligen Unlag in einer fturmischen Nacht auf einer Reise zuerst den Romen Po-mare, b. i. Nacht des Suftens, bloß weil der Wortflang ihm gefiel, Freund, und bezeichnet ein Berhaltniß, in welches die Seiden früher mit einzelnen Ausländern, die ihnen wohlgesielen, fich zu setzen pflegten. Unverzeihlicher als dieser Irrthum ift jedoch fur einen Entbedungs : Reifenden Die Erdichtung einer neuen Infel, Tabua; benn auch ber mit berfelben verwandtefte Rame Tu-

bu ai, bezeichnet eine 85 geographische Meilen bon Tahiti ent- | ergahlt bann biefer Bericht, was Die Missonare bisber, und mit fernte, völlig außer Berfehr mit berfelben befindliche Gubfee- welchem Erfolge, fur Die Civilifation Des Landes gethan; wie Infel. - Die in Diefen Blattern Schon öfter berichteten und jest mehr Land angebaut werbe, als fruber, namentlich Baumberichtigten Schilberungen Kotzelbue's von dem dusteren Pietis- wolle, Kassee, Indigo und Türkischer Waizen dort einheimisch mus und Methodismus, den die Missionare auf den Inseln ein- gemacht, eine Anzahl Insulaner die Seiler-, Drechsler-, Jimgeführt, geht auch unser Vers, durch, und stellt sie theils aus den so zeigenen anderweitigen Nachrichten, theils aus den jetzeen religiösen Zustand sogt der Berichten gemecht, eine Anzahl guftand sogt der Berichte. "Leute, welche die entgegengesetzten Berichten anderer Reisenden, ihr rechtes Licht. Religion der Insulaner in Betruf zu bringen suchen, können Unter ben letteren ift besonders merkwurdig ein G. 51. einge- Die Beispiele bon Bergehungen nicht von benen entnehmen, Die rudter Brief eines Brittifchen Flottenfapitans Gambier, mit in ber firchlichen Gemeinfchaft bleiben, fondern nur bon benen, Auszugen aus bessen Tagebuche. Dieser war 1822 in Diahiti, welche bie vom Evangelium bem Laster gesetten Schranken abund theilte nach seiner Rückfunft ber Missionsgesellschaft jene werfen und die sich besonders nach den häfen hinziehen, wo die an Ort und Stelle niedergeschriebenen Skizen mit, die ein um Schisse landen. An diesen Stellen zeigen sich daher Leute dieser so unpartheisscheres und deshalb gewichtigeres Zeugniß ablegen, weil Art in größerer Anzahl, und nichts kann ungerechter senn, als der genannte Secossizier mit keiner Missionsgesellschaft in Berbinden Vorsälle, zu benen die Eingeborenen dort oft von den Eutong stand, ja zunächst nur für die Wirkungen der Mission in Bezug auf das zeitliche Wohl der Eingeborenen Sinn hatte. In bem Briefe fagt er: "Mit Freuden gebe ich Ihnen bie vollerung, fondern auch ber mirflichen Mitglieder ber Kirche Berficherung, daß Gie von diefer Mittheilung den Gebrauch binguftellen. Gine der fruheften Berfuchungen, benen die Gemachen fonnen, ber am meiften dazu beitragen fann, das Große, meinden ber Gudfee ausgefett murben, nachft bem Ausbruche welches der Allmächtige in den Herzen und Leben der merkwürs jener lasterhaften, nur in schwachem Zaume gehaltenen Begier-digen Bolfer der Gudsee gewirft hat, fund zu thun. Das den, bestand in dem Auftreten abgeschmackter und verderblicher Renanif nuf um fo gultiger fenn, ba ich nie irgend ein In Frelehren. Leute, welche Bifionen ju haben glaubten, gaben tereffe fur die Wirffamkeit der Miffionare, fondern im Gegen- por, darin befondere Offenbarungen empfangen gu haben, welche theil immer einen Argwohn gegen ihre Berichte gehegt habe."- nicht fowohl bas Unfeben ber beiligen Schrift aufheben, ale fie Diefem fliat Berr Rrofin einen ausführlichen Bericht ber Lon- vervollständigen follten. Die Sache trat balb in ihr rechtes Doner Miffionegefellschaft felbft vom Jahre 1832 über Licht, als Ginige darunter erflarten, daß, wenn fie unter bem ben religiösen Zustand ber Infeln hinzu, aus welchem sich Einflusse jener Inspiration sich befänden, sie nicht zurechnungsergibt, daß die Missonare keineswegs die Farben zu stark auf- fähig seben. Die, welche nicht feste Wurzeln hatten, erlagen tragen, fondern Die Schattenfeite eben fo fehr kennen, ale ber in Diefer Berfuchung, und Ginige, welche bloff ein Berlangen vortreten laffen. Es heißt darin: "Gin großes Sinderniß bei nach der Gunft Anderer dahin geführt hatte, die Borichriften der Beforderung der außeren Gludfeligfeit der Gesellichafte. Der Bibel zu beobachten, bedienten fich nun dieses Bormandes, Infulaner liegt in der Schwierigfeit, Die Bedurfniffe bei ihnen um zu der Unreinigfeit und Berderbtheit ihres fruheren Bu-Bu befriedigen, Die eine regelinäfigere und gefittetere Lebensweise fandes gurudgufehren. Go wurden die Gemeinden von einem eingeführt hat, und in dieser Sinficht find fie in feinem jo glud- Auswuchs befreit." Der Bericht ergahlt bann weiter, wie febr lichen Berhältniß, als die Neu-Seelander und Sandwichs. In- Die Reinheit der Sitten durch die ftarkere Einfuhr geistiger Ge-fulaner. Alle einheimische Erzeugnisse gewähren ihnen, mit Aus- tranke, und die Ruhe der Inseln durch drohende innerliche nahme ban einigen wenigen Pflanzen und den Mitteln, Die Kriege gelitten habe, welche lettere jedoch noch bor ihrem Aus-Schiffe mit frijchem Borrath von Lebensmitteln zu versehen, teine bruch erftidt worden fenn. "Die Glieder der Gemeinden find, portheilhafte Sandelbartifel. Gin anderes großes Sinderniß liegt fo weit die Nadrichten lauten, einsichtsvolle, gewerbfleißige, redin ihrer früheren unregelmäßigen und indolenten Lebensweise. liche Leute. Sie haben gegen die fundhaften Neigungen ihrer Gin aufgelösterer und aller ernften Beschäftigung und Gewerb- Serzen zu kampfen, sie find ben Schmähungen ihrer eigenen thatigleit entgegengesetterer Buftand bes geselligen Lebens, als Landsleute, beren Betragen in einem auffallenden Gegensat ju er unter ihnen vor ihrer Losfagung vom Gogendienfte fratt fand, bem ihrigen fieht, ausgefett, und viele Schlingen werben ihnen fann faum gedacht werden, und obwohl die groben Ausbruche gelegt; fie find ber Gegenstand bes Spottes, ber Berachtung jener Reigungen, Die bas Beidenthum nahrte und forderte, fast und Berlaumdung gottlofer Europaer, welche Die Inseln befudurchgehends gurudgehalten wurden, als die Infulaner querft chen, und es ift febr fchmerglich, ben Gindruck nicht allemal verbas Chriftenthum befannten, fo wurden doch Biele nur von ber wifchen gu fonnen, welchen die große Bahl folder alle Religion allaemeinen Gefühlsaufregung gu Gunften ber neuen Religion, und Gitte verhöhnenden Ankommlinge auf fie ausübt. Das die sich unter allen Klassen aussprach, mit fortgerissen und es daher jene aufrichtigen Christen dennoch und ungeachtet ihrer fehlte ihnen an Allem, was das Christenthum erfordert, bis noch jungen Gemeinschaft im Christenthum standhaft geblieben auf ben bloffen Namen. Golde fanden benn auch, wie fich find, ift an und fur fich ein wichtiger Grund bes Dantes gegen erwarten ließ, ihre Begierden fpater zu ftart, um noch langer Gott. Aber auch die Angahl berer, welche fahrlich ben verschies bon ber öffentlichen Meinung guruckgebrangt gu werben, und fehr- benen Gemeinden als Glieder fich aufchließen, beweift, bag ber ten fie auch nicht grade ju dem fruheren Gogendienst und den Serr fein Bert nicht verlaffen hat." Graufamfeiten ber Menschenopfer wieder gurud, fo doch zu ber alten Trägheit und ben fruberen Laftern. Gehr umffandlich

(Schluß folgt.)



Sonnabend ben 29. Juni.

#### Der Professor Bautain in Strasburg.

Mit Freuden richtet sich unser Auge auf jeden Lichtschim= mer, der in dem mit Aegyptischer Finfterniß bedeckten Frankreich fich zeigt. Die eben erschienene Schrift bes Abbe Bautain, Prosession der Philosophie au Strasburg: De l'enseignement de la philosophie en France au dix neuvième siècle. Strasburg 1833, muß baber unfer lebhaftes Interesse auf sich ziehen. Nachrichten über des Berfassers Bildungsgang find schon in der Anzeige feiner fruheren Schrift: La morale de l'évangile comparée à la morale des philosophes, Jahrg. 1829 S. 201., gegeben worden. Seitbem foll er die Grundfate bes Ultramontanismus, benen er im Anfange feiner Ruckfehr von den Jergangen der Spefulation ergeben war, noch mehr verlaffen haben, fo bag er bei ben Unhangern bes ftarren Katholicismus im ftarten Geruche ber Regerei fteht. Der Berf. beginnt mit einer Schilderung bes gegenwärtigen Zustandes von Frankreich, aus ber wir Mehreres wortlich ausheben. Die Gesellschaft in Frankreich bietet jest ein fehr merkwürdiges Schaufpiel bar, bas eines beftig erschütterten Gebaudes, welches auf dem Boden nur durch emige funftliche Stupen gehalten, wie in ber Luft schwebend erscheint, und bereit, beim erften Stoffe in Ruinen gufammenauffurgen. Arbeiter in Menge bemuben fich, neue Fundamente gu legen; aber unglücklicherweise versteben fie fich einander nicht, fe ftreiten und befampfen fich einander und benfen nicht baran, daß bas Gebaube bei feinem Ginfturge fie unter feinen Ruinen begraben wird. Ohne Bild: unfere gefellschaftlichen Ginrichtungen ftehen noch aufrecht, aber man weiß nicht mehr worauf fie beruhen; benn alle Principien find zweifelhaft gemacht worden. Alle unfere Fragen geben auf die Principien, Jeder verlangt beren, wohl fuhlend, daß die Sachen fich ohne Grundlage nicht halten können, oder vielmehr, Jeder will Grundlagen liefern, Principien machen. Es scheint, daß wir erft seit gestern leben. Jede Bernunft glaubt die Aufgabe ju haben, die Beit zu organiffren. Jeder ift zugleich eifrig beschäftigt, bas Wert feines Gegners ju zerfforen. Das Gebaude muß auf fein Fundament gestellt werden, ober einstürzen. Gehe lieber Die Gesellschaft gu Grunde als das Princip. Go fchreien die Partheien, und miffen fie mohl, mas fie unter einem Princip verfteben?

hen fie? Auf ber Religion? Diefe fett einen lebendigen, aufgeflärten Glauben voraus. 2Bo fande man ben wohl? Das äußere Gebäude der Religion besteht noch in Frankreich, aber wie ift es unterminirt! Es wurde schon umgeworfen feyn, wenn es feine anderen Stuten hatte, als auf Erben, wenn es nicht von Oben gehalten wurde. Welche Bervirrung in den religiöfen Grundfaten, in ben Anfichten vom Chriftenthum! Den Ginen ift es eine fromme Täuschung ober gar ein einfältiger Bahn, ben Underen eine nütliche Lehre, ben Bedürfniffen des Herzens und des Berftandes angemeffen, aber freilich nur, wenn sie auf die rechte Weise, b. h. ihre, verstanden und gebeutet wird; den Anderen ein Gemisch von Wahrheiten und Kabeln, bas man prufen muß, um das, was einem anständig und bequem ift, herauszunehmen. Undere endlich, in benen der Zeitgeist noch nicht gang die Fackel des Glaubens ausgelöscht hat, aber die das Licht zuruckstoßen und fürchten, weil es fie bat, aber die das Stat Jutalitöfelt und statzten, den es sie selfstigt, haben eine innere Achtung vor der Religion, die sie eine nothwendige Bedingung der gesellschaftlichen Ordnung betrachten, sie nehmen an ihrem Kultus Theil so viel als hinreicht, ihr Gewissen zu befriedigen, nicht genug um ihre Bernunft in den Augen der Welt bloszussellen, indem sie an basjenige ju glauben scheinen, was die Belt zurudftößt. Jeder macht ben Unfpruch, bas Gebaude auf feine Beife ju grunden, und es gibt in Wahrheit eben so viele Religionen als denkende Röpfe. Mit Ausnahme einer fehr geringen Anzahl mahrer Chris sten, findet man unter den Menschen des Jahrhunderts, auch bei benen, welche bas Bedurfniß der Religion empfinden, nichts anders als unbestimmte Borftellungen, widersprechende Meinungen, Ungewißheiten, Dunfelheit, Berwirrung, und endlich todte Gleichgültigfeit ober Berzweifelung.

Wie fieht es benn mit ber Moral? Gibt es moralische Grundfate, welche allaemein als die rechte Norm fur die Befellichaft und fur den Ginzelnen anerkannt werden? Die driftliche Moral wird von der großen Menge als die reinste und erhabenfte betrachtet, aber man begnügt fich, fie zu bewundern, ohne fie für verbindlich im Leben zu halten, weil fie ohne ben Glauben an das Dogma, aus dem fie herstammt, feine Ge: währ hat. Was fest man denn an ihre Stelle? Taufend widersprechende Meinungen, Die sich julett in einem einzigen Unfere Ginrichtungen fieben noch aufrecht, aber worauf beru- | Punft, bem Intereffe, concentriren, und beren Berichiebenheit aus der Berschiedenheit des Interesses hervorgeht. Die Gelbstsucht zerreißt die gegenwärtige Gesellschaft; alle Welt sieht es, fagt es, und beklagt sich darüber. Ueberall laute Wehklage über das Berderben der Zeit, die Alleinherrschaft des Intereffes, den Mangel an Großmuth, an Aufopferung. Aber für wen soll der Mensch sich denn ausopfern, wenn er nur sich selbst liebt? Für feinen Mitmenschen? Was hat biefer benn für Unsprüche an ihn. Das wäre, wenn nicht offenbare Unvernunft, doch ein wahrer Luxus von Großmuth. Für die Gesellschaft? Sie besteht ja nur aus Individuen, die sich vereinigt haben, ihre Angelegenheiten beffer zu betreiben. Dann kommen die großen philosophischen Phrasen: man muß fich ber Gerechtigkeit, der Wahrheit; dem absoluten Gute aufopfern; dies ist die Forderung des Gewiffens, dies ist der kategorische Imperativ; das Gute thun um des Guten willen, das ift es, was der Wurde des Menschen ziemt, was die wahre Größe macht u. f. w. Das klingt alles sehr schon, aber wo find die Helben, die der große kategorische Imperativ gemacht hat. Es geht mit biesen erhabenen Theorien wie mit allen anderen; das Ich ist ihr Anfang und ihr Ende. Wenn man Alles aus tem Menschen hervorgehen läßt, so führt man unvermeidlich Alles auf ihn zurück. — So ist also unsere Gesellschaft, christlich von Ursprung und von Mamen, es nicht mehr in der That; sie hat weder den Glau-ben, noch die Wissenschaft, noch die Tugend des Christenthums.

Wie steht es mit dem politischen Zustande der Gescuschaft? Die entgegengesetteften Grundfate herrschen auch hier, bald fich offen befämpfend, um sich zu zerstören, balb sich umarmend, wie um sich zu vereinigen, und nur eine Berwirrung bilbend. Wir wissen weber, wo wir sind, noch wohin wir geben. Man ift zusvieden, nur das Leben zu haben. Das öffentliche Leben ist nicht beffer geregelt, als das Privatleben, die Gesetgebung wird beherrscht durch die Interessen, durch die Leidenschaften ber Partheien, und die Bermaltung überläßt fich ohne feste Grundfate ben zu konnen. den Umständen und folgt der Nothwendigkeit des Augenblicks.

noch ein Berlangen nach bem Guten ftatt, zu bem die mensch= liche Seele geschaffen ift, und ein Suchen ber Wahrheit. Diemals find die Menschen weniger zufrieden mit ihrem Zuftande, begieriger nach Beränderungen gewesen, ohne vorherzusehen, mas fie dabei gewinnen werden. Unbeschreibliche Unluft ift das Grund: gefühl der Gesellschaft. Daber so viele Versuche zu einem Besse: ren, welches es auch fep, zu gelangen, so viele unfruchtbare Anstrengungen. Der Mensch, ber nur an fich glaubt, ift auch auf sich beschränkt. Seine Thätigkeit ist nur die Steigerung eines Augenblicks; er wünscht, er will, aber er weiß nicht, was er will, und wo es zu holen. In dem öffentlichen Leben, wie im Privatleben, ift nichts Berbundenes, Zusammenhängendes, Beständiges, Alles geht sprungweise, heftig, planlos. Es ift ein anderes Gewebe der Penelope, wo man die Nacht vernichtet, was man bei Tage gemacht, und bennoch will man gründen, Alles neu machen. Man macht feine geringeren Ansprüche als für die Emigkeit zu bauen. Die Charten, die Constitutionen, die Gesetze, die Organisationen sollen für immer fepn, und morgen schon ist es mit dem immer zu Ende. Wir wollen Ord: nung, aber ohne Unterwerfung, wir wollen Frieden, aber ohne Ruhe, wir wollen Beständigkeit und stoßen allein dasjenige zurud, was ewig iff:

Frankreich entsprechend senn, möchten wir in ihm nicht auch Gedanken. Die Philosophie hat nicht in Frankreich ben Un-

unferen eigenen Zuffand, ober wenigstens ben erkennen, bem wir mit raschen Schritten entgegengehen, wenn der herr sich nicht noch über uns erbarmt, ehe wir bahin gelangen, wo Franfreich sich schon befindet.

Haben wir bieber den Verf., der nicht bloß Professor der Philosophie, sondern auch Dottor der Medicin ift, als einen folchen kennen gelernt, ber die Rennzeichen ber Krankheit wohl wahrzunehmen und aus ihnen auf ihr Grundwesen zu schließen weiß, so wird uns gang sonderbar zu Muthe, wenn wir bas Beilmittel vernehmen, mas nach feiner Meinung die schwere in ben edelften Theilen ihren Sitz habende Krantheit furiren foll, und zwar von Grund aus. Bor einer folden Rurart muß fich die Homoopathie ehrfurchtsvoll zurückziehen. Er erscheint als ein folcher, ber init lebhaftem Eifer mit einem fleinen Topfe Baffers herzuläuft, hoffend, eine brennende Stadt gu lofchen. Das größte Unglück des Jahrhunderts ift, daß der religiöse Glaube ihm fehlt. Er fehlt, weil man den Glauben von bem Biffen getrennt hat, weil man beibe für unverträglich erklärt. Der Glaube kann sich in Frankreich burch seine eigene Kraft nicht wieder geltend machen, weil man gar zu große Abneigung bagegen hat. Die Wissenschaft nuß der heilsame Kanal werben, wodurch ein wenig (viel wird's freilich nicht werben) lebendigen Wassers in die brennenden und ausgetrochneten Berzen gegoffen wird. Die Philosophie ift unfer lettes Mittel, um zur Wahrheit zurudzufommen, wenn der Glaube todt ift. Gie ift das Brett des Seils in dem Schiffbruche des Glaubens, in der Mitte des Meeres der Zweifel. In unseren Tagen muß man, um wieder Chrift zu werben, anfangen Philosoph zu fenn. Die Zeit bes einfachen Glaubens ist vorüber. Er ift ber Charafter und bas Privilegium ber Epochen ber Unmittelbarfeit, und die Welt hat zu viel nachgedacht, zu viel rafonnirt seit mehreren Jahrhunderten um noch auf Diese Beise glau-

Diese Sprache ist uns nicht neu; wir vernehmen sie täglich Doch in biefer ungeheuren Bermirrung und Unordnung findet auch bei uns, wo die allerchriftlichste Philosophie auf biefe Beife ihre Unentbehrlichkeit fur die Kirche barthun will. Rur das befremdet, sie von einem Manne auf bem religiofen Standpunfte des Berf. aussprechen zu hören. Gie läßt sich aber aus der Geschichte und aus ber Natur ber Sache gleich leicht wider. legen. Aus der Geschichte. Denn fein Sauptsteg des Chriftenthums ift auf Diese Weise errungen worden. Richt der Philosophenmantel, in den sich mehrere der älteften christlichen Lehrer hüllten, hat die hochgebildete und aus der Periode der Unmittelbarfeit längst herausgetretene Seidenwelt für Christum gewonnen, fondern die Beweisung bes Geiftes und ber Rraft. Und wo ift etwa in England die chriftliche Philosophie, welche die bichten Wolfen bes Unglaubens zerftreut, und Diejenige Beranderung hervorgebracht hatte, welche ein Wunder ift in unseren Alugen? Man frage in Deutschland, wo der Unglaube doch wahrlich eine viel frärkere Verschanzung der Wissenschaft um sich aufgeworfen hat, wie in Frankreich, wo er feinen Ursprung aus bem Bergen fo gar wenig verläugnet, Diejenigen, welche Gott aus der Finfterniß zum Lichte berufen und in bas Reich feines Sohnes verfett hat. Bie Wenige werden der Philosophie irgend einen Antheil daran zuschreiben konnen! Und auch diefe merben gewiß lebhaft dagegen protestiren, daß sie alleinige Bermittlerin, geschweige denn, daß sie die alleinige wirksame Urfache So zeichnet der Verf. das Bild eines Bolfes, das die gewesen. Aus der Natur der Sache. Jede gesunde psychologie lebendige Quelle des Seils verlaffen hat und fich löchrichte Brun- gische Beebachtung zeigt, daß des Menschen Denken durch feine nen gegraben, da tein Baffer ift! Möchte bas Bild nur fur Reigungen bestimmt wird. Aus dem Bergen geben hervor bofe

413 414

Das Zeitalter bes hochften Sittenverderbens, der tiefften prafti- unter den Ungläubigen ben Gieg über ihn bavon getragen. Man fchen Gottlosigfeit ging ja bem bes theoretischen Unglaubens voraus. Goll nun der abgeleitete Bach beffer werben, fo muß man, wie Glifa that, feine bittere Quelle versugen. Das Berg muß fein Elend empfinden; über das Berg muß von Oben der Geiff der Gnaden und bes Gebetes ausgegoffen werden. Dann werden die Gedanken mit berselben Nothwendigkeit göttlich, mit ber fie früher, ba das Berg fleischlich mar, eitel murden. Borher wird man fich an die Gedanken vergeblich wenden; benn die religible Wahrheit ift, ba Gott nur von den Guchenden gefunben sein will, keine solche, welche mathematisch demonstrirt werden könnte, und mare dies auch, so murbe die Reigung doch mit Gewalt fich ihr widerfeten. Gine Beit, Die fur ben einfachen Glauben nicht zugänglich ware, fann nie eintreten; benn Die Leere und die Unruhe des Herzens bleibt trot alles Rason= nements, und Gott weiß es durch die fraftigen Wirkungen feiper außeren und feiner inneren Gnade fo gu bearbeiten, daß die ihm angeborene fuga pleni fich in eine lebhafte Sehnsucht barnach verwandelt.

Den Grund ber Ueberschätzung ber Philosophie von Geis ten des Berf. konnen wir in nichts Anderem fuchen, ale in einem Refte bes durch bie Lehre feiner Rirche begunftigten Des lagianismus. Wo man noch nicht bie menschliche Sundhaftigfeit in ihrer gangen Tiefe, die Kraft ber gottlichen Gnade in ihrer gangen Grope erfannt hat, da faßt man nur die einzelnen Meußerungen bes Berberbens auf, Die sich auf der Oberfläche darbieten, und da legt man die Kraft zu feiner Besiegung, die man ber gottlichen Gnade abspricht, biefem oder jenem mensch: lichen Mittel bei, und will, daß bas menschliche Geschlecht fich durch lauter Bersuche à la Münchhausen felbst aus bem Sumpfe

herausziehe, in bem es fteckt.

Bir, die wir durch Gottes Gnade das Leben nicht bei ben Todten fuchen, wollen vielmehr ben Beren bitten, daß er ein Neues schaffe im Lande. Scheint es jest bazu in Frankreich noch nicht Zeit jut fenn, fo wird er feine Schlage ichon fo gu verdoppeln wiffen, daß sie zurudtehren zu ihm, der schlägt, aber

auch verbindet, verwundet und feine Sande heilen.

Wir wollen damit aber nicht etwa in Abrede stellen, daß driftlich philosophische Bestrebungen, wie die bes Berf., segens: reich wirken konnen. Solche, auf beren Berg schon ein Eindruck gefcheben ift, konnen durch die Aussicht, die ihnen gewährt wird, ben Glauben auch auf bem Gebicte ber Erkenntniß rechtfertigen gu fonnen, bewogen werden, diefem um fo williger ihr Berg gu öffnen. Aber Die Philosophie fteht hier auf gleicher Stufe mit Den übrigen Wiffenschaften, wie ber Geschichte, ben Naturwiffen: schaften. Weil das Chriftenthum Wahrheit ift, so nuß jede grundliche Forfchung auf irgend einem Gebiete ber Wiffenschaft, zu feiner Bestätigung und Empfehlung bienen, und kann alfo ein Erleichterungsmittel, nicht die wirkende Urfache, oder auch nur die nothwendige Bedingung ber Befehrung werden. Für Frankreich fpeciell gewinnt die Philosophie nur badurch in dieser Sinficht einen Borrang, daß das philosophische Streben dort das herrschendste ift.

Folgen wir jetzt dem Berf. in seinem weiteren Gange. Die Philosophie ist unsere einzige Hulfe. Aber welche Philosophie? Durch diese Frage bahnt sich der Verf. den Uebergang zur Beurtheitung ber jest herrschenden philosophischen Systeme. Als solche, welche fich in die Lehrftühle der Universität Frankreiche theilen, nennt er bas Suftem Condillac's, bas ber Schottischen Schule

und die eflektische Philosophie.

Das Suftem Condillac's, ber confequente Materialismus, Menscheit darzuftellen-

glauben bervorgerufen, fondern ber Unglaube bie Philosophie. ift gang im Aussterben begriffen. Der Spiritualismus hat auch hat zu tiefe moralische Bedürfnisse, man ist zu geistreich, zu lebensfräftig, als daß man in bem Menschen bes Condillac ober seiner Statue noch das eigene Bild erkennen konnte.

> Die Schottische Schule hat den bereits schwindsüchtigen Conbillacismus getödtet. Aber bas ift auch ihr Sauptverdienft. Auch fie trägt den Keim der Bernichtung schon in sich, der sie mit schnellen Schritten entgegengeht. Sie gründet sich ganz auf psp= chologische Beobachtungen. Thatsachen bes Bewußtseyns ober forgfältige Schlüffe daraus, das sind die einzigen Wahrheiten, die fie gelten läßt. In niederen Kreisen kann sie durch ihre forgfältigen Beobachtungen nüplich werben; aber bas höhere philosophische Bedürfniß tann sie nicht befriedigen. Man erfährt Manches über Die einzelnen Geelenvermogen Des Menschen, aber nichts über fein Wefen, feine Bestimmung, fein Gefet, feinen Urfprung und feine Bufunft. Alle diese Lebensfragen, die einzigen, welche den Menschen hienieden ernsthaft interessiren, find unauf= löslich für die Schottische Schule. Sie sieht dies ein, und läßt diese Probleme gang fallen. Ihr Wahlipruch ist: Hypotheses non fingo, und als Sprothese gilt ihr Alles, was nicht Thatsache des Bewußtseins ift. (Dier hatte wohl noch mehr darauf hingewiesen werden sollen, daß Jeder sein Bewußtsenn mit bem menschlichen Bewußtsenn überhaupt verwechselt, also wo bei ihm terra inculta und tabula rasa ist, solche auch bei allen Anderen voraussett. Dies, die Armseligkeit des Geistes, den diese Phi= losophen beobachten, ift wohl die Sauptursache der Armseligkeit ihrer Philosophie, wie fie in Deutschland z. B. an der Psincho= logie von Schulze ein Analogon hat; daß wenn ein reicher Geift fich felbst und die menschliche Natur beobachtet, mehr babei herauskommt, zeigen wohl die Arbeiten von Paffavant, Efchen= maier, heinroth und Schubert.)

> Durch den Ramen der eklektischen Philosophie bezeichnet der Berf. das durch Cous in französirte Hegelsche System, das, wenn seine Schilderung eine genaue ift, wie man wohl voraussetzen darf, da er selbst früher Cousin's eifriger Schüler gemefen, freilich eine bedeutende Umgestaltung erfahren haben muß. Dies Spftem betrachtet die gange Geschichte als Manifestation Des Beltgeiftes. Diese in ihrer gangen Fulle und Bollftanbigkeit in fich aufzunehmen, die Wahrheit von der verganglichen Form und ber Ginseitigkeit zu befreien, in ber sie fich fund gegeben, bas wahrhaft Sepende von dem Vergänglichen und Zufälligen zu lösen, ift die Aufgabe der Philosophie. Aber um diese Scheis bung vorzunehmen, bedarf es eines Eriteriums der Mahrheit, einer untrüglichen Regel, eines sicheren Maagstabes. Woher -wollte die eklektische Philosophie dies wohl nehmen? Sie nennt es absolute ober allgemeine Bernunft. Aber wo mare die wohl zu finden? Es find immer Menschen zwischen ihr und mir, und wenn der Philosoph fagt: fiebe ba, mas die absolute Bernunft fpricht, fo heißt das nichts anders, als: fiehe da, was ich, mit meiner eigenen Bernunft ber allgemeinen Bernunft für angemeffen hatte. Dann ift die Grundlage biefes Guftems eine Pantheistische. Alles gilt als Produkt des Weltgeistes; ein eben fo thatiger Producent, Die Gunde, wird gang überfeben. Der Unterschied von gut und bofe wird aufgehoben; ber Begriff ber Freis beit schwindet. Das Individuum, die Gesellschaft manifestiren mab rend ihrer Dauer einen Theil des allgemeinen Lebens; fie fpielen ihre Rolle auf der Schaubühne der Welt und gehen vorüber. Ein Jahrhundert, so verkehrt als es auch erscheinen mag, trägt in sich feine Rechtfertigung; es war bestimmt diese oder jene Phase der

Der Berf. geht nun iber zu denjenigen philosophischen Suftemen, welche außerhalb ber Universität, und zwar in den Seminarien zur Bildung ber Geistlichen, die herrschaft behaupten, außerhalb allgemein als Ueberreste barbarischer Jahrhunderte verschrieen. Es find dies die alte scholaftische Methode und die Philosophie des Abbe

de la Mennais.

Bas jest scholaftische Philosophie beißt ift febr verschieben von dem Scholafticismus des Mittelalters. Nur das äußere Reftum ift daffelbe geblieben, alfo grade das Schlechte beibehalten worden. Der Scholasticismus bes Mittelalters ruht auf dem Glauben. Seine als unumflöglich gewiß vorausgefetten Wahrheiten fucht er zu begründen, wissenschaftlich zu verbinden. Der jetige Scholasicismus ift eine Abart der Philosophie des Descartes, welche erft nach ihrem Abgestorbenseyn den Eingang in die katholischen Bildungsanstalten fand, den man ihr während ihrer Blüthe forgfältig versperrte. Der Zweifel ist die erste Anforderung dieser Philosophie. Wenn man ihr Studium beginnt, so muß man sich anstellen, als habe man keinen Glauben, feine religiofe Ueberzeugung, oder wenigstens ihnen jeden Einfluß auf den miffenschaftlichen Proces abschneiden. Die Zöglinge bes Beiligthums, welche dereinft die Apostel des Glaubens seyn sollen, werden aufgeforbert, diesen an der Thüre der Schule niederzulegen, um ihn erft bann wieder zu nehmen, wenn fie berausgeben. Aber das lettere wird von Bielen unterlaffen. So schlecht wie der religiofe Charafter Diefes Syftems, eines verfappten Rationalismus, ift auch fein wiffenschaftlicher. Rafonniren für oder gegen ift ihre Hauptkunft; überall nichts als durre Logit; die Sprache und die gange Beife barbarisch.

Das System von de la Mennais ist eine Bergerrung der Katholischen Doktrin von der Untrüglichkeit der Rirche. Un die Stelle bes beiligen Geiftes wird die allgemeine Bernunft gefett, an die und immer geglaubt worden, ift nothwendig mahr. Die Menschen-vernunft wird vergöttert, um mit einem Scheine von Recht den Glauben an das Menschenwort verlangen zu fönnen. Dabin gelangt man bei allem guten Willen, wenn man keine tiefe Erkenntnif Got-

tes und des Menschen hat.

Nachdem der Berf. die Unzulänglichkeit der herrschenden philosophischen Systeme zur Lösung der Aufgabe der Philosophie nachgemiesen, gibt er Andeutungen über seine eigene Ansicht, die er in einem manuel de philosophie weiter auszuführen gedenkt, auf dessen Erscheinen wir die Relation über dieselbe aufsparen wollen. Ihre Grundlage bildet die beilige Schrift, Die der Berf. in begeisterter Rede feinem von ihr abgewandten Zeitalter empfiehlt.

#### Litterarische Unzeige.

Das Missenswesen in der Südsee. Ein Beitrag zur Geschichte von Polynessen. Bon Fr. Arohn. (Rebst neuen Nachrich: ten und Dokumenten über die Gesellschafts- und Sandwichs: Inseln.) Hamburg, bei F. Perthes, 1833. 128 S. 8.

(Schluff.)

Noch intereffanter ift der zweite Theil der Rrobnichen Schrift. welcher fich mit den Sandwichs-Inseln beschaftigt; bier hat der Einfluß der Miffionen eine gewiffermagen welthiftorische Bedeutung erhaldelt worden fenn dürfte. Die Sandwichs-Infeln liegen als han-

Machte ein birekter Einfluß auf die Inseln ausgeübt wurde, batten fich schon viele Englander und besonders Nordamerikaner bort nies dergelaffen, deren mit mehr oder weniger Bewuftfeyn verfolgter 3med fein anderer mar, als durch allmählige Erwerbung von immer mehr und mehr Grundeigenthum die Eingeborenen aus ihrem Lande zu verdrängen oder in demfelben zu immer tieferer Sflaverei berabzudrücken. Die Regellosigfeit eines noch fo gang wilden Bolkes gab ihnen leicht den Bormand zu der Behauptung, daß von einer eigentlichen Obrigfeit in demfelben nicht die Rede fenn, die Unftedler baber auch nicht als beren Unterthanen angesehen werden fonnten, sondern gang frei und unabhängig seven; und die unter den Insulanern schon vor der Bernichtung ihres Gögendienstes erwachte große Lernbegierde, ihr Berlangen nach Europäischen Kunstprodukten und ihre Unerfahrenheit gaben den klügeren Fremden leichte Mittel in die Sand, ihre Ansprüche zu behaupten. Unter solchen Umständen ift es erklärbar, welch ein Schlag für diese Leute die Einführung des Christenthums senn mußte. Der Abscheu vor der Unsittlichkeit, der sich nun, ganz vorzüglich auch unter ben häuptlingen und den Gliedern der Konigl. Familie verbreitete, gerriß eine ber ftartften Retten, an welcher Die Eingeborenen bisher gehalten und gezogen werden konnten; die Kennts nif eines objektiven, beiligen, gottlichen Gefetes, die Lebre von ber göttlichen Einsetung ber Obrigfeit gab biefen jungen Kindern in ber Erkenntnig eine ungewöhnliche Klarbeit und Festigkeit, daß fie, ihren Feinden gegeniiber, sagen konnten: "Ich bin fliger, denn die Alten; deun ich halte deine Befehle." Jeder fieht alfo leicht, wie auf den Sandwichs-Inseln nicht blog Sündenliebe an und für fich, sondern auch das selbstfüchtige politische und commercielle Interesse biefe Unfiedler zu geborenen Feinden ber Miffionare machen mußte, wenn nicht, was bis jest noch nicht geschehen ift, auch durch ihre Kinster-nist ein Strahl des göttlichen Lichtes drang. Wie merkwürdig nun, Stelle der Kirche das menschliche Geschlecht. Die allgemeine Bei- daß hier das Ehristenthum nicht nur einzelne Seelen aus den merkstimmung ist das Siegel der Wahrheit. Was durch Alle, siberall würdigen Insulanern in das Reich Gottes eingeführt, sondern auch daß hier das Chriftenthum nicht nur einzelne Geelen aus den mertdie Existenz dieses Bolkes sichert, und dem scheuflichen Auswurf der Europaischen Welt, den nichts als Habsucht und gemeiner Raufmannsgeift leitet, einen chriftlichen Staat entgegenstellt, der bie Dieberholung der Gräuel in den Rolonien des 15ten und 16ten Jahrhunderts verhütet! Wie merkwürdig, daß Gottes Leitung der Umstände und der heilige Geift driftlicher Liebe, der den Beforderern der Miffionen in's Berg ausgegoffen ift, bier fich machtiger beweift, als bie fal-iche liberale Lehrweisheit ber neuesten Zeit, und einen Staat auf driftlichen Grundlagen die Nordameritanischen Miffionare zu griins ben nothigt, ja felbft den Prafidenten der Bereinigten Staaten gwingt, den Grundfagen der Constitution gumider, in höchst edler Inconfequeng diese neugeborenen, unmundigen Rinder der driftlichen Kirche gu unterfichen! Gewiß, mer Ginn hat für die oft recht sichtbar ichon in der Gegenwart hervortretende Sand Gottes in der Weltgeschichte, der muß fie bier erblicken! - Berr Rrobn zeigt bier ausführlich, wie schon früher von den Anfiedlern zur Berlaumbung der Miffionare bei Gelegenheit des Besuches des Lord Buron auf den Inseln (der die Leichen des in England verstorbenen Königspaares dorthin geleitet hatte) ein Brief des Gouverneurs Bo fi erdichtet worden, der auf höchst handgreifliche Weise seinen Ursprung verräth, dennoch aber seinen Weg in das Quarterly Review zu sinden wußte; wie sie den besonders wirksamen, thätigen Missionar Bingham seit langer Zeit anzuschwärzen gewußt; wie fie endlich auf's Deftigfte gegen die Abfendung bes Rapitan Finch von Seiten bes Prafidenten der Bereinigten Staaten und gegen jebe Obergewalt beffelben itber die ten, da eine hochst wichtige Frage über die Bolferverhaltniffe gur dort angestedelten Amerikaner protestirten. Ein interessanter Brief Sprache gekommen ift, welche in dieser Art wohl kaum noch verhan- des Missionar Ellis an herrn Krobn felbst ift beigefügt. — Bon Bergen munichen mir, daß diefe Schrift recht viele Lefer belössationen bei weitem vortheilhafter, als die Sidsee Inseln, und finde, und bitten diesenigen unter unsern Lesern, welche ihr eine es ist daher ihr Bestig ober die Fortdauer ihrer Unbabhängigkeit und Berbreitung unter dem größeren Publikum, besonders Geographen Neutralität ein Gegenstand politischer Erwägung der Engländer, Nords und Naturs und Bölferkundigen verschaffen können, diese Gelegensamerikaner und Russen gewesen. Doch ehe noch von Seiten jener beit, zur Ehre des herrn zu wirken, nicht vorübergeben zu lassen.

## Evangelische

# Kirchen Zeifung.

Herausgegeben

pon

### E. D. Sengstenberg,

Dr. der Phil. u. d. Theol., d. letteren ord. Professor an d. Universität ju Berlin.

Dreizehnter Band.

Juli bis December 1833.

Berlin, bei Eubwig Dehmigfe.





Mittwoch den 3. Juli.

Nº 53

Ich will euch zum Wetteifer reizen. Rom. 10, 19.

Anzeige ber Schrift: Leben Bernhard Overberg's. Bon. E. F. Krabbe, Geifil. und Schulrathe bei ber Königl. Regierung zu Münfter. Münfter 1831. \*)

Auch die Katholische Kirche Preußens und zwar ber jungffen Bergangenheit hat ihre Bierden, und ftatt in ftarrem Con-fessionspartheigeifte fauer zu feben, baf Gott fo gutig ift, wollen wir uns barüber freuen; vielleicht, daß auch unter uns Etliche einen Gegen bavon empfingen. Die Denkwürdigkeiten aus bem Leben der Fürstin Galligin, welche in der G. R. 3. im Augusthefte 1829 angezeigt worden sind, haben Overber g's Mas men, ber im Bolfoschulwefen schon lange mit Ehren genannt wird, in weiteren Rreifen befannt gemacht. Manche unferer Lefer haben vielleicht bisher keine Gelegenheit gefunden, diese Bekanntschaft weiter fortzusetzen. Ihnen wird die gegenwärtige Anzeige geboten. Wir mussen sie aber bitten, keine falschen Erwartungen zu hegen. In Overberg tritt durchaus nichts von bem hervor, mas man in bem Kreife ber genialen, geiftreichen Fürstin suchen dürfte, und feine vielseitige und weitreichende Birt: famfeit hat außerlich nichts Bermandtes mit ber eines Binceng, deffen Bild unferen Lefern vielleicht noch vorschwebt. Bo, wie bei Binceng, eine fo machtige schöpferische Rraft auftritt, Die überall Reues hervorbringt und mitten unter einem genuffüchtis gen Bolfe in einer Beit ber größten sittlichen Entartung Berfe driftlicher Liebe und Gelbftverläugnung in's Leben ruft, ba wird wohl felbst das Auge des Weltmenschen auf Augendlicke angezogen; aber wo der driftliche Liebeseifer, g. B. durch Unordnun-gen einer wohlmeinenden Regierung oder Amtspflichten, bereits

beleben und zu durchdringen hat, da verschwindet bei dem 2lnblicke eines gewöhnlichen Geschäftslebens das Imposante feines Eindrucks, und es gehört ein tiefer blickendes Aluge bagu, um bas eigenthümlich Chriftliche herauszufinden. Wer aber weiß, daß die Liebe gleich groß und flug ift im Erhalten und Bermalten, wie im Schaffen und Erfinden; wer an der Treue eines Saushalters besondere Freude hat; wer sich durch den Anblick eines unausgesetzten Strebens nach Seiligung mehr gefördert fühlt, als durch die Betrachtung eines hochbegabten Geiftes, deffen Ablerflug er vielleicht nicht einmal übergli hin mit feinen Augen verfolgen kann: dem wird es fruchtbar und lieblich scheinen, das Leben eines fo anspruchelosen, treuen, himmlisch gefinnten Mannes, wie Operberg ift, vor fich vorübergehen zu laffen. Zuerft ein Albriß, der fich mehr auf feine außere Lebensführung bezieht. — — - - - Bu Everswinfel widmete er allen Theilen feincs Amtes gleiche Gorgfalt, und wie er in feinem Wandel Alles vermied, was die Kraft des gepredigten Wortes hatte schwächen können, fo verstand er auch bei ber Predigt des Wortes selbst die Kraft beffelben empfinden zu laffen. Davon ein Beispiel. Er predigte über bas Evangelium vom hochzeitlichen Kleide und fein Tert mar: "Und er verftummte." "Das hochzeitliche Kleid," fagte er, "bedeute die Burde eines Chriften," die er nun in allen ihren Theilen auseinandersette. "Gott hat uns dieses hochzeitliche Kleid in der Saufe gegeben, aber wie haben wir es bewahrt? barüber werden wir bor dem Gerichte Gottes Rechenschaft geben muffen. Stellen wir und vor, wir frunden schon vor dem Berichte! - - Mun folgten Fragen auf Fragen. - 2 Bas werden wir antworten? - "Und er verstummte," fagte Dverberg, nahm fein Barett und ging von der Kangel, Thranen im Auge. Die ganze Kirche verstummte, Alle blieben noch eine Biertelftunde, wie unbeweglich, fiten, bann ging Giner nach bem Anderen hinaus. - Ein alter Schmidt, ber Dverberg jedes Mal besuchen mußte, so oft er nach Münster fam, hat uns biefe Ergaflung aufbehalten, nebst bem, gleichfalls Overberg's Gesinnung bezeichnenden Bufage: "Bor Rurzem war ich bei ihm und erinnerte ihn an biefe Predigt, fagte, bag wir nach viergia Sahren noch Alle baran bachten. Er wußte fich berfelben nicht mehr zu entsinnen, freute fich aber fehr, daß fie fo gut zu Ber-

bie Formen seines Mirkens angewiesen findet, die er nur zu

<sup>&</sup>quot;Die Mittheilung über Overberg im vorigen hefte war schon in der Druckerei besindlich, als diese bei uns einging. Weide ergänzen sich gegenseitig, nicht nur weil sie aus verschiedener Quelle geschöpft sind, und zwar diese aus der reichhaltigeren, sondern auch durch die verschiedene Individualität der Keferenten. Um Wiederholungen in Bezug auf die äußeren Lebensumstände Overberg's zu vermeiden, haben wir die erstere gegen das Ende, die letztere zu Anfang algestützt. In dieser Bereinigung beider Darstellungen tritt das Bild Overberg's weit lebendiger vor Augen, als durch eine gleich aussschilde eines einzigen Referenten.

muthlos, nun will ich es auch nie mehr fenn."

Wir kommen unn zu dem Amite, dem Overberg mit ganz befonderem Geschick und unverrückter Treue bis zu feinem Le-bensende vorffand und bas ihm auch fo theuer war, bag er den Ramen eines Lehrers ber Normalfchule allen ben Titeln und Ehren vorzog, womit ihn die fein Berdienst gnerkennende bas deutsche Schulwesen gekommen war, aber auch Unglaube und Theoriesucht viel unfelige Schritte herbeiführte, hatte bas Munfterland an dem Minifter v. Fürftenberg einen eben so eifrigen als besonnenen Reformator, ber ben letten Zweck aller Boltobildung im Auge behielt und namentlich auch die Gabe gehabt zu haben scheint, feine Leute fennen zu lernen und an ben passendsten Plat zu setzen. Overberg's Talent trat freilich ents schieden genug hervor. \*) Da Bildung von Lehrern das erfte und bringenofte Bedurfnif, die Errichtung eines Seminars zu diesem Zweck zur Zeit aber noch nicht möglich war, so erhielt Overberg die Aufgabe, "in einem zwei = bis dreimonatlichen Lehrfurfus, Der jahrlich mahrend Der Gerbftferien gehalten wer-ben follte, Den Schullehrern eine Anleitung gum Schulunterrichte gu geben, ihnen die nothigen Sachkenntniffe beizubringen, und bei der Mittheilung derselben die Methode des Unterrichts zu veranschaulichen." Ein großes Werk für eine so kurze Zeit, im Anfange befonders daburch erschwert, daß seine Zöglinge meist Manner, schon im Alter vorgerückt, und noch dazu ohne Luft und Bilbungsfähigfeit waren. Spater erft traten meiftens junge Leute ein, die sich zu dem Schullehreramte erft vorbereiteten; ursprünglich war die Anstalt das, was wir unter einem Nach-hülfekursus versiehen. Overberg löste seine schwere Aufgabe so. Wie er selbst das Amt des Seelsorgers und Jugendlehrers als das Höchste auf Erden ansah, so nahm er auch vor Allem das Gemuth feiner Buhorer in Anspruch, und fuchte Chrfurcht gegen den heiligen Beruf darin zu erwecken und zu befestigen. \*\*) Mit erschütternder Rede schilderte er das Berderben, welches ein schlechter Schullehrer anrichtet, und den Fluch und die Strafen, die er auf sein Haupt ladet; aber länger und lieber verweilte er bei der Schilderung bes Segens, ber in den Sanden eines guten Lehrers liegt. Satte er auf diese Weise den Ginn seiner Zuhö-

\*) Der Leferfreis, den wir bier vorausfeten muffen, erlaubt nicht, Overberg's padagogisches Verdienst anders als in einigen allgemeinen Undeutungen zu wurdigen. Seine Schriften fanden felbft bei fonft gang Andersgefinnten große Unerkennung, und es läßt fich daber erwarten, daß vielleicht ein dazu Befähigter mit befonderer Berückfichtigung derfelben und Overberg's Eigenthumlichkeit noch bestimmter und zusammenhangender vorführen werde, als ber Verf. thut, dem wir übrigens auch für die einzelnen mitgetheilten Grundfate und Lebensbilder viel Dant miffen.

\*) If unter allen Umftanden die hauptfache, ohne welche die vollendetfte intellektuelle Ausbildung nichts nütt. Und wie viel fehlt grade hierin noch! - Der felige Schulrath Bernhard in Stettin scheint von biefein Gedanken lebendig ergriffen gemefen gut fenn, als er im September und Oftober 1822 zu Wildenbruch und Regenwalbe einen Nachhülfekurfus für Schullehrer hielt. Seine Gefin-nung und Bemühung fand auch bei bem Königl. Ministerio die vollsfändigste Anerkennung, und es wurde von demselben das Protofoll diefer Verfammlung allen Schullebrer : Seminarien mitgetheilt. Db es irgendwo abgebruckt ift, kann Nef. nicht fagen, aber es ware ju wunfchen. Wohl dem Laude, in dessen Bildungsanstalten überall ein folder Geist waltete!

zen genommen und behalten feb. "Dft," fette er bingu, "benke ver fur bie Belehrung geoffnet, fo fing er nun an, ihnen bie ich: alles Predigen und Ermahnen hilft nichts, bann werde ich Grundfage des Unterrichts und der Erziehung aus ber Geelenlehre zu entwickeln, auf eine so fastliche Weise und so treu nach ber Natur, daß Alle an feinem Munde hingen und felbft Leute, denen bas Schulmefen gang fremd war, feinem Unterrichte beis wohnten, bloß um ihn reden zu horen. Die zweite Salfte bes Rursus war bem Unterricht in der Religion und besonders der Methobif dieses Unterrichts gewidmet. Sier veranschaulichte er Regierung zierte. Zu einer Zeit, wo allerdings viel Leben in besonders die katechetische Methode und zeigte den Lehrern, wie fie sich zu dem Gedankenfreise der Rinder herablaffen mußten. In einem gang vorzüglichen Grabe scheint er bie Gabe befessen zu haben, die himmlischen Dinge und Berbaltniffe auf dem Grunde der irdischen aufzutragen, wie er auch felbft zu fagen pflegte, baß ihm "bas Aufsteigen von dem Geschöpf jum Schöpfer" jur andes ren Natur geworden fen. — Nichts konnte Die Geduld Diefes Mannes ermuden, nichts feine liebevolle Freundlichfeit fforen; Die Unwissenheit, die Rohlseit und der Stumpfsinn seiner Zöglinge gaben ihm nur Gelegenheit, seine liebevolle Sorgfalt mehr an den Tag zu legen. Wenn er die flauste und verständlichste Sache einem feiner Schüler zwei Mal auf die deutlichfte Weise erlan: tert hatte, fo wiederholte er fie mit der größten Freundlichfeit noch zum britten Male, wofern fich aus ben Antworten bes Schulers ergab, baß bie bereits gegebenen Erlauterungen ihn feinen Schritt weiter geführt hatten. Die Liebe, mit welcher er bies that, ruhrte die beffer Unterrichteten fehr und mar auch fur fie belehrend, indem ihnen dadurch auf das Anschaulichste vor Augen gestellt murde, mit welcher Geduld ein Lehrer fich des Unterrichts der Kinder, fleiner und großer, fähiger und unfähiger, annehmen muß. Die Deutlichfeit und Popularität, welche er bei biefen Gelegenheiten in feinem Bortrage zeigte, mar fur die beffer begabten Lehrer ein nicht minder nütliches und nothwendiges Mufter, woran fie lernten, wie auch fie das Brodt des Lebens ben Ummundigen brechen mußten. — Der Normalunterricht war hauptfächlich barauf berechnet, ben Geift und bas Gemuth fraftig anzuregen und zugleich mit Bestimmtheit ben Weg zu zeigen, den Jeder zur weiteren Bildung einschlagen mußte. Dem Dris vatfleife blieb bas Uebrige überlaffen. Um Schluffe bes Rurjus wurden die Schuler gepruft und nach Befinden approbirt, movon ber Genuß einer Zulage aus der Landesfaffe abhangig mar. Dverberg blieb auch nach Ablauf bes Unterrichts Freund und Bater feiner Schuler. Kam ein Schüler wieder nach Münffer, jo besuchte er ihn jedesmal und glaubte den Zweck feiner Reife verfehlt zu haben, wenn er ihn nicht traf. Mit Bielen fand er in Briefwechfel; fie schrieben ihm in allen Ungelegenheiten, er antwortete und mußte ihnen immer ein Wort der Aufmunteterung zu fagen. Die Meisten haben einen oder ben anderen Brief von ihm in Sanden, ben fie als ein theures Andenken bewahren. Overberg's gebruckte Sandbuder, Die das Material des Unterrichts enthielten, befonders aber feine Unweisung zum Schulhalten, zu deren Horausgabe er aus-brudlich vom Churfurften und ben Landfländen aufgeforbert wurde, fetten fort und befestigten feine mundliche Unterweifung. Gie wurden wiederholt aufgelegt und auch in's Sollandische überfett. Es ist mahr, Overberg's padagogische Wirksamteit fiel in Die Beit, wo fich ein reges Streben nach befferer Unterrichtsweise allgemein fund gab, und er mag durch Fürftenberg, ber fich mit Barme an biefe Richtung anschloß, vielfach angeregt worben fenn; aber ber Grund des Beften, was er leiftete, lag in ihm. Gein glühender Gifer, bas ewige Seil feiner Mitmenfchen, zu fordern, war das leitende Princip aller feiner Unfichten und

Befredungen, und wenn er in ben erfieren mit Bielen feiner | die in ben Unruhen bes breifigjahrigen Frieges aus Lotharingen Werke nicht hinauskamen, ihre Leiftungen befleckt und des beffen Segens beraubt haben. Overberg hatte genugsam erfahren, wie der Unwissenheit und bem Aberglauben, unter welchem bas beit und Deutlichkeit der Begriffe und eine gründliche Ueberzeugung herbeizuführen, und um dahin zu gelangen, schloß fich ber erfte Unterricht bes fleinen Kindes fest an seine Unschauungen und Erfahrungen an, und hierauf wurden die ersten Religionskenntniffe gebaut. Bei einem Manne von fo tiefer Meligiositat tonnte diese Beise in feine einseitige Berftandeskultur, und fein Ratechisiren, wor: auf er fo viel gab, in fein zweckloses und unnutes Geschwät ausarten. Den Religionsunterricht betrachtete er als die Grund: lage aller wahren menschlichen Bilbung, aber auch bei allen anderen Unterrichtsgegenständen der Elementarschule hatte er die Entwidelung der Geiftesfrafte und nicht bloß die Mittheilung gewisser Fertigkeiten bor Augen und dankbar benutte er, was Die Damalige Richtung in der Padagogif zu diesem Zwecke lieferte. Satten nur alle unserer neuen Pabagogen ihr Wert mit fo einfältigem Auge angesehen und mit fo reinen Sanden angegriffen, wie Overberg, was hatten so viele junge, frische Krafte vollbringen fonnen! Daß sie eigenwillig mit ihrem Pfunde schalteten, berechtigt indeß Niemand, das feinige zu vergraben, und was an dem, was sie gethan und geredet haben, recht und mahr ift, wird auch recht und wahr bleiben, und dem werden alle

frommen Sergen gufallen.
Schon im 17ten Jahrhundert waren in ben Städten und Fleden des Münfterlandes befondere Mad chenfchulen mit Lehrerinnen besetzt, und wenn biese Mädchenschulen fich in neuerer Beit vor benen in anderen Gegenden weit auszeichneten, \*) so hat wohl Overberg's Unterrichtsweise das Meiste dazu beigetragen, denn der Mormalunterricht wurde auch den funftigen Lehrerinnen eröffnet und erwies sich bei ihnen im Allgemeinen noch wirtsamer als bei ben Lehrern. Wahrscheinlich ift ber Grund darin zu suchen, daß Jungfrauen bermöge ihrer größeren Erregbarfeit leichter von der hohen Wurde diefes heiligen Berufs ent: flammt und mit lebhaftem Gifer beseelt werden konnten, alle ihre Kräfte zur Erreichung bes hoben, schönen Zieles anzustrengen. Diese Schullehrerinnen sind wohl zu unterscheiden von denjenigen, welche als Mitglieder weiblicher Ordensgenoffenschaften fich durch Gelübde zum Unterricht der Jugend verpflichten, deren es seit Jahrhunderten in der Katholischen Kirche viele gibt. Diese Schullehrerinnen bagegen leben in der Welt, find durch feine Gelübbe verpflichtet; es steht ihnen frei, ihr Lehramt nach halbjähriger Aufkundigung niederzulegen und sich zu verheirathen. Es follen jedoch nur Benige ihren Lehrerberuf mit dem eheli-

chen Stanbe vertauschen.

Wir laffen uns von dem Verf. auch in die übrigen Rreise von Overberg's gesegneter Umtsführung einführen, junächst in einen dem vorigen nahe verwandten. In Munfter war burch

Beitgenoffen zusammentraf, so waren fie boch auf ber einen Seite geflüchteten Ronnen ein Aloffer entstanden unter dem Namen Rejultate feiner felbstffandigen Erfahrungen, andererseits bewahrte Congregation der Lotharingichen Chorjungfern. Das ibn jener gute Grund bor ben Ginseitigkeiten und Berirrungen, Rlofter unterhielt eine fehr gablreich besuchte Freischule und außers wodurch Andere, die über bas Wohlgefallen an ihrem eigenen Dem noch eine Lehranftalt fur die weibliche Jugend, verbunden mit einem Penfionat für Auswärtige. Als in ben 1790ger Jahren fich die Anzahl der Klosterfrauen fo vermindert hatte, daß fie beide Schulen nicht mehr halten konnten, fo entschloffen fie Bolk gefangen lag, durch das herkommliche Auswendiglernen des fich, die sogenannte Frangosische Schule, fur welche fie Bezah-Ratechismus unmöglich abgeholfen werden fonne. Er fuchte Rlar- lung erhielten, aufzugeben, um die Armenschule fortseten zu fonnen, dem zum unentgelblichen Unterricht ber Armen verpflichtete fie ihr Gelübde. Dverberg hatte eine Difavie an der Klosterfirche, war Beichtvater der Klosterfrauen und benutte Diese Belegenheit gern, an dem Schulunterrichte mit den Lehrerinnen Theil zu nehmen, nicht allein in der Religion, sondern auch in anderen Lehrfächern. Gehr anziehend ift besonders bas, was uns der Berf. von dem Religionsunterricht, ben Dverberg fonntäglich in der Klofferfirche ertheilte, ergablt. Mit ber herzlichsten Freundlichkeit trat er in die Mitte der Kinder, die in einem Salbfreife um ihn fanden, grufte fie mit beiterer, wahrhaft kindlicher Zutraulichkeit, zog einige ber kleineren hinter den größeren hervor, ftellte fie in die vordere Neihe, fing eine Unterredung über einen ihnen ganz befannten Gegenfrand, der mit dem Unterrichte, welchen er halten wollte, in gar feiner Berbindung zu ftehen schien, mit ihnen an; erweckte fie badurch zum Rachdenken und Antworten; bald hatte er an den anscheis nend gleichgültigen Gegenstand auf eine überraschende Art eine Lehre angeknüpft, die dadurch von einer neuen, bisher nicht fo beachteten Seite in ein helles Licht gestellt, die Aufmertsamteit lebhaft anregte. Der Unterricht bewegte fich fort im Tone der leichtesten und angenehmften Unterredung; Die eine Lehre floß aus ber anderen, Alle wurden burch ben Zusammenhang und bie Ordnung, in welcher sie dargestellt wurden, lichtvoll, eindringend und behaltlich. Paffende Beispiele und Gleichniffe boten fich von selbst bar. Aufmertsamfeit und Nachbenken wurden immer unterhalten; nichts aber war anziehender, als die Gemuthlichkeie, die in dem Ganzen vorherrschte. Dverberg's Geele war von Liebe durchdrungen, und diese theilte fich fichtbar den Kindern und auch ben Erwachsenen mit, welche fich aus allen Ständen zu feinem Unterrichte herzubrangten.

Overberg war von Amts wegen Beichtvater ber Lo: tharingschen Klofferfrauen, aber außerdem "vertrauten auch viele Andere ihm ihr Gewissen an;" ja von 10-15 Stunden weit kamen Menschen, welche Gewissensangst drückte, von dem Rufe feiner Gottseligkeit angezogen, um in den Angelegenheiten ihres Beiles seines Rathes und Zuspruchs theilhaftig zu werden. Daß ein Mann, der ein wahrhaft innerliches Leben führte, der fortwährend im Bachen und Beten und Arbeiten an fich felbit begriffen war, fich zum Seelforger Anderer eignete, und daß er es auch hier an ber Sorgfalt und Unermudlichkeit, Die aus allen feinem Thun hervorlenchtet, nicht werde haben fehlen laffen, kann man sich leicht felbst fagen; um so mehr wünscht man, daß besonders bei der Zeichnung der seelsorgerischen Thätigkeit Dver berg's unfer Berf. sich nicht so fehr in allgemeinen Schildes rungen bewegen, sondern uns recht viel einzelne Züge, die grade hier oft ein sprechendes Bild liefern, mittheilen mochte. Bir erinnern z. B. an den Jug, welchen der Ref. der Biographie der Fürstin Gallitin, doch wie es scheint, nur ans Horenfagen, in biefen Blattern mittheilte, baf Dberberg gu einer frommen, an ihrer Seligkeit verzweifelnden Kranken, bei ber

<sup>\*)</sup> Etwas Näheres darüber findet fich auch in einem Berichte des Confistoriums zu Munfter, der in Beckedorf's Jahrbuchern für das Preugische Volksschulmesen Bd. 2. N. 19. S. 274 ff. abges bruckt ift.

einmal auf, an irgend etwas Underes zu denten, und halte dich tend machende Bewußtfenn, daß eine folche Unterwerfung Des bloß an das, was ich dir fage. Du wirft gewiß felig; ich fage Gewiffens unter eines Anderen Leitung mit der Freiheit ftreite, Die Kranke, an ber alle Gottesworte vergebens gewesen waren, bar angehoren und bienen jollen. Wenn es uns leicht wird, glaubte getroft auf das Menschenwort hin. - Dverberg hatte Das Unchriftliche in einem folchen Berhaltnif des geiftlichen wohl, zunächst freitich als katholischer Priefter, aber auch ver- Führers und Jöglings zu erkennen, so ware im Gegentheil moge feiner Sigenthumlichkeit so handeln konnen, benn es ift die boch auch zu wunschen, daß man es in unserer Rirche nicht nach Beife folder nach dem Seile ber Geelen innigft verlangenden ber anderen Seite bin mochte übertrieben und durch Difverund babei mit naturlicher Lebendigleit begabten Menschen, ben fand und Migbrauch driftlicher Freiheit bas Band gwifchen gradeffen Beg zu dem Bergen auch fur's Erfte ale den beften angu- Beichtvater und Beichtfinder nicht fo locker gemacht haben mochte, feben. Gott, vor bem ein folcher beiliger Liebesbrang angenehm ift, fegnet bann wohl auch bas eigentlich verkehrte Mittel, indem er preisgegeben wird, und bagegen mancher in ben Wegen Gottes bas barin liegende Frethumliche in Gnaden bedeckt. Mancher Seelforger wird vielleicht Beispiele aufzugählen wissen, wo grade Seelsorger wird vielleicht Beispiele aufzugahlen wissen, wo grade Fulle seiner Erfahrungen zum Seelenheil Anderer zu verwenden. weniger triftige, ja genau besehen, nicht einmal richtige Trost. Bei so aufrichtigen und innigen Seelen, wie Overberg und grunde, welche bem Redenden im Gifer eigentlich mehr entfielen, Die Fürftin, ift auch viel zu rechnen auf die Kraft ber Bahres vermochten, ben Sturm ber Geele ju beschwichtigen. Rur heit, Die gu lebendig in ihnen ift, als bag fich bas burch bie daß der armen Geele, die fich fur den Augenblick an den Strohhalm hielt, bald ber rechte Stecken und Stab in die Sande gegeben werde. Auch ift nicht zu vergeffen, bag bei bemjenigen, ber fich lebendig bewußt ift, in Gottes Ramen zu Jemand zu reden, das: "ich fage es," und: "halte bich an mein Bort." eine ganz andere Bedeutung hat als bei dem, ber aus fich felbft redet. Benn wir übrigens zugeben, daß fich hinter jenen Borten Overberg's ein ganges Geheimniß papftischer Bosheit ver: bergen fonne, und daß es traurig ift, wenn die Geelen bes herrlichen Privilegiums gradezu jum Throne der Gnade ju geben, beraubt werden;" fo muß doch von der anderen Geite auch bemerft werden, daß diejenigen Geelen, welche von bem Beifte, ber da Zeugniß gibt unferem Geift, noch gar nichts versteben, auch zur vollen Freiheit der Rinder Gottes noch nicht reif, fonbern einer Bevormundung allerdings bedürftig find, und daß fich binter bem Bormande bes Respekts vor ber Gemissensfreiheit gar leicht Schlaffheit und Gleichgültigkeit gegen bas Geelenheil Anderer verfteden kann. Db biefe Bemerkung auf ben Stand ber Seelforge in unserer Rirche Anwendung leidet, bleibt denen gur Entscheidung überlaffen, welche mehr Erfahrung haben, als Ref. fich zutraut.

Bielleicht rechnet ber Lefer barauf, wenigstens bavon Mehunter ber Leitung eines Underen," und wenn fie bes: ju fchreiben. Der Anfang bavon fand fich unter feinen Pavieren. halb lange mit sich felbst kampfte, so war dies nicht sowohl ber

fein Troffgrund haften wollte, endlich gefagt habe: ", Sore nun | Wiberftand eines ungebrochenen Bergens, fondern bas fich act-Ich verlange es, daß du dich bloß an mein Wort hältst." zu der und Christus befreit hat, auf daß wir ihm unmitteldaß manche schwächere und unselbstftandige Seele der Gefahr geubte Diener der Rirche der Belegenheit beraubt ift, Die gange firchlichen Formen mitgebrachte Jerthümliche zu einer den Seelen Gefahr drohenden Sohe in geiftliche Berrichaft und Rnechtschaft ausbilden follte. Als die Kürstin in Overberg ben Mann gefunden zu haben glaubte, , dem fie ihr ganges Berg öffnen, das Gute fowohl als das Bofe in demfelben frei jur Beurtheilung und Aufsicht anheim geben; von dem fie zu-ihrem Mandel Berhaltungsbefehle holen, und ber aus driftlichem Eifer auch außer ber Beichte und unaufgefordert, wie ein Bater fein Rind, fie beobachten, prufen, ftrafen, troften, ermahnen, furg für ihre Geele wie für die feinige forgen werde;" fprach fie ihm ihren Wunsch aus, mit der Erklärung, daß fie fich feiner Ents scheidung, auch wenn sie ungunstig sehn follte, zu unterwerfen bereit sen. Overberg erklärte sich bereitwillig (es war im Jahre 1789) und zog in ihr Saus, worin er bis 1809, brei Jahre nach ihrem Tode, verblieb. Collte auch Overberg in seiner geiftlichen Führung eben fo ftreng gewesen fenn, ale die Kürstin willig war, sich ihr zu unterwerfen; fo seben wie doch aus des Berfaffers Schilderung deutlich, daß ihr Berhältniß zu einander nicht ein einseitiges, sondern gegenseitiges war. Gie hatten fich streng verpflichtet, einander auf Fehler und Mängel aufmerkfam zu machen, und wenn bem Ginen an dem Anderen etwas auch nur im mindeften miffiel, mußte er es offen mitreres ju horen, wie Overberg als Beichtvater zur Fürstin theilen; eben fo, wenn er auf irgend eine Beife beleidigt au Galligin geftanden habe, worauf die ofter ermahnte intereffante fenn glaubte. Beide fuchten beftandig in der Gegenwart Got-Anzeige aufmerksam gemacht hat, und allerdings finden wir einen tes zu wandeln, waren in beständiger Gemeinschaft des Gebets besonderen Abschnitt in unserem Buche unter der Rubrik: Over- und brachten ihre Angelegenheiten vereinigt, wenn auch nicht berg's Stellung zu der Fürftin v. Galligin, es ware dem Ort nach, vor Gott. Ein Denfspruch, welcher fich in den aber sehr zu munfchen, daß derselbe reichhaltiger ausgefallen Schriften der Fürstin findet, wurde von ihr wohl vorzüglich auf mare. Das Wefentliche baraus wird hier mitgetheilt. Daß Die Das Berhaltniß zu Overberg angewendet: "Das größte und Kurftin, , als fie fich gang zum Chriftenthum gewendet hatte, ficherfte Kennzeichen mahrer Freundschaft ift, wenn Zwei in ihrem auch gang ben Borfchriften beffelben leben, fich felbft in Allem innerften Bergenegebete gu Gott, immer ohne Unftand und 3mei verläugnen, und auch ihren eigenen Billen in volltommenenem fel, ohne Bedenken und Ginschränkung, fagen durfen: Bir." Gehorfam bem herrn gum Opfer bringen wollte," war ein Bei- Dverberg hat felbft befennt, wie er durch den Gifer und Manden der Aechtbeit ihrer Gefinnung; aber daraus folgte nicht bel biefer frommen Frau erbaut und gefordert worden fen und "Die unabmeisliche Rothwendigfeit Des vollkommenen Gehorfams um fich diefes Bild festzuhalten, hatte er vor, ihre Lebensgeschichte (Schluß folgt.)



Berlin 1833.

Sonnabend den 6. Juli.

## Ich will euch zum Wetteiser reizen. Rom. 10, 19. (Schluß.)

Auf feine padagogische Ausbildung war feine Berbindung mit der Fürstin von entschiedenem Ginfluß und, wie er an Allem, was sie betraf, Antheil nahm, so genoß er auch in ihrem Sause des Umgangs ihrer gelehrten und geistreichen Freunde. Unter Diefen fanden fich auch folche Manner, welche bes chriftlichen Glaubens ermangelten, und beren Umgang Overberg mit der lebhafteften Dankbarkeit gegen Gott für Die Gnade des Glaubens erfüllted Er schreibt einmal in seinem Tagebuche: "Ich banke bir, o Bater, bag bu es ben Kindern geoffenbaret, was bu ben Weisen und Rlugen verborgen haft. Bei aller feiner philosophischen Kenntniß ist der J... noch nicht einmal dahin gekommen, daß er bein Dasenn unwandelbar fest glaubt. Go machft du die Beisheit der Beisen zu Schanden; ba fie weise fenn wollen, find fie thöricht geworden. D Blut und Leben bir

für den Glauben! Welche Gnade! Wie wanket und schwindet Alles ohne diese! Bermehre sie in uns!" Im Jahre 1809, seinem 5often Lebensjahre, übernahm Overberg die Direftion des Priefter. Geminars. Er brachte außer seinen allgemein anerkannten Berdiensten noch etwas mit, was zu einer folden Stellung gang borzüglich gehört, eine ehrfurchtgebietende und zugleich berzengewinnende Perfonlichfeit; mas um fo wichtiger erscheint, da er nicht theologische Borlefungen - Diese horen Die Geminaristen bei ber Akademie - ju balten, fondern als Regens vorzugsweise bie ascetische Bilbung ber Geminariften zu leiten hatte. Der Berf. schilbert uns bas einfache, gleichformige Leben, welches Diefer ausgezeichnete Mann mahrend feines febzehniährigen Aufenthalts im Priefterhaufe führte, auf eine liebliche und anschauliche Weife. Es redet bier ber Augenzeuge und bankbare Schuler. Werke bes Berufe und Der Liebe und Uebungen ber Gottfeligkeit füllten feine Beit aus; feine Abgeschiedenheit von dem Treiben der Welt gab ihm nichts Saueres und Finfteres, er befaß vielmehr jene unbefangene Seiterfeit, Die wir bei folchen Mannern, Die einer großen Rube ber Geele und eines fteten Friedens genießen, oft finden. Er war febe Unterbrechung. (Ber weiß nicht, wie fchwer bas Man | Seminare gusammenfiellen und vergleichen wollten.

nern wird, die einem arbeitsvollen Amte mit Berufstreue vorstehen?) So dirigirte Overberg eben so sehr durch sein Beispiel als durch Worte. Aber auch an Worten, lieblich zu hören und nute zur Befferung, ließ er es nicht fehlen. Mit gang besonderer Freude denkt der Berf. an das Abendgebet in der Rapelle gurud, nach welchem fich die Seminariften um Overberg's Betftuhl im Rreife ftellten, und er ihnen den Stoff gur Meditation für ben anderen Morgen in der Form einer Unrede vortrug. Der Stoff zu Diesen Meditationen mar zusammenhangend und in zwei Jahren — so lange dauerte gewöhnlich ber Seminarkursus — wurden biejenigen Wahrheiten, welche ber Priefter lebenslang zum Gegenstand feiner Betrachtung machen foll, durchgenommen. Wir glauben es bem Berf., daß ihm bas Bild bes ehrwurdigen Greises unvergefilich fen, wie er mit gefenttem Blide, Die Sand auf ben Betftuhl geftutt, ba ftand und Die göttliche Wahrheit mit einer so findlichen Demuth vortrug. baß man wohl fah, er betrachte fich babei bloß als ben Mund, burch welchen sie ausgesprochen werben muffe. Biele Geminariften, welche mehrere Sahre hindurch jeden Abend ihm jugehört hatten, sagten, sie seben niemals ungerührt und ohne den festen Vorsat, alles bas, was er empfohlen hatte, punftlich auszuüben, aus der Kapelle gegangen. \*) Alls ihm einmal ein ehemaliger Seminariff, ber als. Geiftlicher ihn besuchte und auf ben Muken des Seminars mit ihm zu reden kam, Diefes versicherte, fo freute fich der alte Mann fo fehr darüber, daß fich die Freude in feinem ganzen Wesen aussprach. "D welchen Dienst," sagte er, "erweisen Sie mir dadurch, daß Sie mir dies erzählen, wie bin ich Ihnen dafür dankbar! Da kommt mir oft der Gedanke: du ermahnst, du warnst, du bittest und es hilft doch alles nichts. Sore auf, es zu thun. D, biefe Muthlosigfeit ift eine außerst gefährliche Bersuchung! Run fann ich sie besser überwinden." - Nachdem über andere Gegenstände noch etwa eine

<sup>&#</sup>x27;) Es besteht ein evangelisches Prediger : Seminar, aus welchem viele Mitglieder ein ähnliches Bild mit hinweggenommen haben und von ahnlichen Eindrücken zu rühmen wiffen. - Beiläufig bemerkt, es möchte manchem Lefer nicht unlieb fenn, wenn diefe Blätter einimmer beschäftigt, aber er ertrug mit Freundlichfeit und Gebuld mal die Einrichtung der katholischen und evangelischen Prediger-

Stunde gesprochen war, fam Overberg beim Beggeben des | über feinen Berluft empfunden haben mogen, übergeben jedoch Geistlichen auf das Borhergehende zurud, dankte ihm nochmals und konnte nicht Worte finden, um feine Freude genugfam auszusprechen. — Mit Recht findet ber Berf. hierin einen Beleg zu Overberg's unbefangener, offener Hingebung, und spricht zugleich die Bermuthung aus, daß derselbe in den letten Jahren seines Lebens, wo andere Versuchungen ihn nicht störten, burch die Bersuchung zur Muthlosigkeit sehr gelitten und man-

chen harten Kampf bestanden haben möge.

Der Berf. schildert uns zulett noch Overberg's Theilnahme an der Berwaltung ber geiftlichen und Schulangelegenheiten, zu ber er ichon anfänglich von Fürstenberg zugezogen und nachmale durch feine Ernennung zum Graminator Spnodalis und zum Confistorial: und Ober : Confistorialrath amt= lich verpflichtet wurde. Doch es durfte zu weit führen, auch hierauf einzugehen. Wir ziehen es vor, das Lebensende des theuren Mannes noch etwas naher zu betrachten. Er fühlte es herannahmen. "Es fallt ber Matur hart," fo fchrieb er an einen vielsährigen Freund, "wenn man so nach und nach die eine Kraft nach der anderen verliert, aber ift es nicht beffer, daß uns der herr so nach und nach entfleidet, als daß wir mit vollen Kraften auf einmal in's Grab fturgen? Die allmählige Entkleidung lehret uns beffer unfere Sinfalligkeit fennen, hilft uns mehr zur wahren Demuthigung unter die allmächtige Sand Gottes, und verschafft und Gelegenheit, dem lieben Gott das eine große Opfer nach dem anderen zu bringen." Gott hatte aber auch noch die besondere Absicht, ihn nicht früher aus dieser Welt scheiben zu laffen, ale bis fur bas, mas ihm das Sauptgeschäft seines Lebens gewesen war, Die Bildung nämlich ber Schullehrer, weiter geforgt war. Overberg wußte recht gut, wie unvollkommen diese bei der kurjen Dauer des Rormalunterrichts bleiben mußte. Die Errichtung eines Schullehrer: Seminars war baher von Anfang an fein fehnlichfter Bunfch gewefen, aber erft vom Jahre 1822 an sah er ihn, nachdem mehrmals seine Soffnung getäuscht worden war, allmählig in Erfüllung gehen. Es wurde in diesem Jahre der Beschluß gefaßt, ein fatholisches Schullehrer : Geminar für die ganze Proving Beff phalen zu Buren im Paderbornschen zu errichten. Es murde im Mai 1825 eröffnet und bie erften Zöglinge follten nach einem übersette fie dann in's Sochdeutsche. Die dem Werke Gebet zweijährigen Kursus zu Oftern 1827 aus demselben entlaffen werben. Der Normalfursus im Berbfte 1826 war also als ber lette anzusehen. Um diese Zeit sagte Overberg zu einem Freunde; "Ich kann nun ruhig fterben, bas Geminar gu Buren ersett mich." Er hielt den Normalfursus ohne Anftof bis ju Ende. Um 7. November beschloß er ihn und nahm mit ben Worten: " Nun laßt uns Alles dem lieben Gott anvertrauen!" von seinen Schülern Abschied, und am 9. November Abends war er tobt. Mit den Worten: "Jesu dir lebe ich, Jesu dir fferbe ich!" ging er aus ber Welt. Der Stoff der Mes ditation, welchen er am 7. des Abends den Seminariften noch gegeben hatte, mar: Der Rugen bes öftern Schulbefuchs von Seiten ber Pfarrgeiftlichen. Er hatte an feinem Todestage noch volle Befinnung, feine Beiftes und Gemuthefraft war nicht geschwächt; mit gewohnter Liebe forgte er, von sich selbst wegsehend, nur für Andere. Ginem Freunde, der Tags vorher ihm frisch erhaltene Weintrauben geschieft hatte, brudte er bie Sand und fagte mit leifer, gebrochener Stimme: "Sie brauchen fich feine Unruhe ju machen, Ihre Beintrauben haben es nicht gethan."

Die Beschreibung feines Leichenbegangniffes und des ihm gesetzten Denkmals, und blicken nur noch einmal auf das Bild des ehrwürdigen Mannes, welches bem Buche beigegeben ift und aus welchem bemuthige Freundlichfeit und lautere Frommigfeit so lieblich als ernst uns anschaut. Da wir es doch nicht allen unferen Lefern mittheilen konnen, so bieten wir ihnen hier als Erfat noch einige Buge aus bem inneren Leben Overberg's, damit sein geistiges Angesicht möglichst treu bastehe. Diese Züge find entlehnt theils aus feiner außeren Wirffamteit, infofern bas Innere fich besonders flar darin abbilbet, theils aus den gable reichen Auszugen aus feinem Tagebuche, welche ber Berf. uns mittheilt. Die Gebetsform waltet barin vor und es ift ein gutes Zeichen, bag man beim Lefen oft unwillführlich mitzubeten anfangen muß.

"Treue, Treue, Treue! bu bift bas 21 und 3." Dies schrieb Dverberg einft einer Freundin auf ein Bild. Auch tritt an ihm nichts so hervor als eben die Treue, und zwar ift er im Gangen und Großen fo treu, weil er fich gewöhnt hatte, im Einzelnen und Kleinen treu zu fenn. Dit berfelben Sorgfalt und Gemiffenhaftigfeit wie feine einflugreichen schriftstellerischen Arbeiten betrieb er den Unterricht der Kinder in der Klosterschule. Er verließ sich nicht auf seine große und berühmte Gewandtheit im Ratechiffren, sondern bereitete fich auf's Gorgfältigste bazu vor, ja bei dem eigentlichen Communionunterricht (dem letten Theile des Confirmandenunterrichts), wo er Die Sauptlehren des Chriftenthums noch einmal zusammenfaßte, schrieb er wohl, um fich vor Weitschweifigfeit zu huten, den jedesmalis gen Unterricht gang auf. Ueberhaupt ließ er fich die Borbereis tung ber Rinder und jedes einzelnen Rindes jum würdigen Genuß des heiligen Abendmahls überaus angelegen fenn, verfäumte nichts, was dazu führen konnte, und verrichtete dies Alles mit folcher Anstrengung, daß er, wenn er zu Ende war, mehrmals frank wurde. Bei seinen Schriften kam es ihm vorzüglich barauf an, Allen verftandlich zu werden, und damit ihm ja nicht etwa Ausdrude und Redensarten entschlüpften, Die bem weniger Gebildeten fremd waren, schrieb er die erften Capitel feiner "Anweifung" zuerst gang in plattdeutscher Mundart nieder und und Flehen vorausgehen muß, fo muß Prufung und Beugung ihm nachfolgen, wenn man zur Treue gelangen will. Wie redlich dies Overberg gethan, fieht man aus vielen Stellen feie nes Tagebuches, wo er sich vor Gott demuthigt und des Mans. gels an Sorgfalt anklagt. Aber es war bei ihm nicht jene falfche Demuth, welche aus einem zerriffenen, finfteren Gemuthe und unsicheren Gewiffen entspringend, auch die empfangene Gnade Gottes verfennt und in der Gelbstanklage eine Art Benuß findet. Overberg erfannte das, mas ihm gelungen mar, aber er mußte auch, wem er's verdanfte. 1791 fdreibt er: "Run ift diesmal ber Unterricht ber Schullehrer burch beine Gnade, o Gott, wieder geendigt. Du haft mich fonderbar babei gestärft. Sonft ift es mir alle Jahre noch geschehen, daß ich einigemal mahrend Des Unterrichts fo zu fagen fteden blieb und etwas beschämt ward, ober wenn ich mertte, baf ich wurde ftecken bleiben, einen Absprung nehmen und etwas fagen mußte, um aus der Berles genheit zu kommen, was ich für unnuß ober doch weniger nute lich erkannte. In biesem Jahre bin ich nicht einmal in biese Berlegenheit gerathen. In den anderen Jahren war mir die Beschämung auch noch nöthiger, ich hatte da noch mehr Vers Wir begreifen ben Schmerz, welchen Alle, Die ihn fannten, trauen auf eigene Krafte und mehr Begierde aus Gitelfeit zu

net Schwade, mehr Vertrauen auf bich und mehr Berlangen, frei macht, gleich wieder von dem Anderen gefeffelt wird. Dies nur bir zu gefallen." Ueberhaupt, Dverberg lebt von der fann bei dem Großen nicht fo fehr der Fall fenn; alfo ift hier Onade Gottes und verläßt fich nur auf die Gnade Gottes, noch mehr Soffnung zur volligen Ungebundenheit und Freiheit und wo ihm etwa die getrübte Lehre seiner Kirche in den Weg tritt, bricht boch fein gefunder Ginn bald wieder hindutch. Wenn er 3. B. am Fest ber Befehrung Pauli bittet: Befehre uns, jo werden wir befehrt! und ihm dabei einfällt, "daß wir bagu mitwirten muffen;" fo fett er boch alebald hingu: "aber auch bas Mitwirfen mußt bu geben, wenn es gefchehen und zu unfe-

rer Befehrung dienlich werden foll."

Overberg flagt öfters, daß ihm die Gitelfeit viel zu schaffen mache und wir wollen's ihm glauben, daß fie ihm manden Kampf verurfacht haben moge, aber er fampfte ernft und anhaltend, und es mar fein ganger Wille, Gottes Ehre in Allem zu suchen. Möchten alle Theologen und Vädagogen das Deue, was fie gefunden hatten oder gefunden zu haben meinten, mit so bemuthigen Augen angesehn und so die Gelbstverläugnung babei geubt haben, wie Overberg, gewiß es ware auch mehr Segen babei gewesen. "Du haft es zugelaffen," betete er einft, "daß ich bei dem Unterrichte einen ungewöhnlichen Weg eingeschlagen habe; ift er nicht nütlicher als der andere, und ift es nicht bein Wille, daß ich ihn gehen foll, fo ziehe mich doch davon zurück zc." Als ihm einst Jemand klagte, daß er von heftigen und immer wiederkehrenden Bersuchungen der Gitelfeit und des Ehrgeizes viel zu leiden habe, troffete er ihn mit der Erzählung, wie auch er mit diesen Bersuchungen babe fampfen muffen, besonders als im Aufange die neue Lehrart fo viel Aufsehn gemacht habe. "Bei meinem gewöhnlichen Gpaziergange," feste er hinzu, "Albends nach der Normalschule, warf ich mich oft hinter einer Wallhede hin und fagte laut: "D Gott, wann werde ich einmal anfangen, nur bich allein durch meine Arbeit zu suchen?"

Bei dem Migbrauch, dem die Lehre unserer Rirche von der Rechtfertigung ausgesett ift und bei ber sittlichen Schlaffheit unferer Zeit, find die Beispiele von Mannern, welche mit allem Ernft der Seiligung nachjagten, besonders heilfam und erwedlich. Diesen Gindruck gewährt auch Overberg's Leben. 3mar fireift es von ber einen Geite nahe an's Frethumliche, wenn fullung beffelben als beine eigene Sache angelegen fenn. Denn Dverberg einem Beichtfinde anrath, die Abtobiung oft in Be- wer bin ich, daß ich von meiner Schwachheit, Beranderlichfeit, banken gleichsam zu umfassen und zu sagen: "D wie bist du Kalte, Tragheit, bas Geringste erwarten könnte. Sieh, mein mir eine so liebe Sache, du verhilfft mir recht zum Himmel;" Sorz ist jest bereit zu Allem, was du willft; aber du kennst mich aber es liegt boch zugleich etwas fehr Wahres darin und die und weißt, daß ich nicht von felbft zu geben pflege, fondern mit fleischliche Sicherheit wird immer mehr dagegen einzuwenden haben, als die evangelische Wahrheit. Rur wer sich selbst überwindet, überwindet die Belt, und weil jenes nicht ernstlich und ich mich benn gang, lege die Saushaltung mit meinen Rraften ftreng genug geubt wird, fehlt es uns an Mannern, die einen recht gewaltigen und durchgreifenden fittlichen Ginfluß haben, val. 1 Cor. 9, 24-27. - Es wurde zu weit fuhren, an einzelnen halten vermag. Sebe meinen Eigenwillen gang auf; funftig nicht Beifpielen zu zeigen, wie Overberg über fein Thun und Denten wachte, und feinen begangenen Fehltritt und feine unordentliche Unhänglichkeit an etwas Irbifches für zu gering hielt, als daß man beswegen Bufie zu thun brauchte. Er glaubte vielmehr mit Necht, "daß die Gewohnheit, an Kleinigkeiten zu hangen und damit feinen Beift zu beschäftigen und zu verwirren, sogar noch weit schädlicher sen, als bas Sangen an etwas Grofem. 1. Weil es die Seele fo ju fagen mehr verengt und fleinlich macht, also unfähiger, fich ju Gott zu erheben, ba im Ge- uns im unruhigen Rampfe bes Lebens noch Begriffene gleichsam gentheil das Große sie erweitert und daher ihr nicht so fehr an ber Erhebung hinderlich ift. 2. Weil der Rleinigfeiten übergll

gefallen. In biefem Jahre gabft bu mir mehr Gefühl von eiges fo viele find und baber die Geele, wenn fie fich von dem Ginen ju gelangen." - Moge hier jum Schluffe noch fteben, was Dverberg von einer Zeit des Berfalls feines innern Lebens in feinem Tagebuche fagt, als ein Zeichen, bag er ben Willen Gottes, welcher ift unfere Beiligung, in seinem Lebensgange gu erkennen wufte. Er wurde lange Zeit von heftigen gichtischen Schmerzen geplagt, welche ihn auch zum Nachdenfen fehr unfähig machten. "Ich hielt mich," schreibt er, "hiedurch entschuldigt, bas innerliche Gebet nicht zu verrichten, da ich es doch mohl auf irgend eine Urt hatte verrichten ober wenigstens bie bagu bestimmte Zeit verwenden können, ein erbauliches Buch betrach= tend zu lefen. Ich schamte mich bald biefer Unterlassung und fühlte immer mehr den Nachtheil davon, indem mein Berg für's Göttliche immer ftumpfer, falter, gleichgültiger, ju Abtodtungen jeder Urt ungeneigter, nach Zerftreuungen und Bergnugen durch Kleinigkeiten gieriger ward. Huch wuchs die Trägheit und es ward ihr, als ich bei Berminderung der Gicht das innerliche Gebet wieder anfangen wollte, noch gar leicht, bald in diesem, bald in jenem eine Entschuldigung zu finden, bis mir endlich der Serr aus Erbarmen zu Sulfe fam. Er ließ nämlich febr beftige Fleischesversuchungen (die ich bisher noch wenig oder noch nie so ftark gekannt hatte), entstehen, welche in ihrer größten Stärke Tag und Nacht fortdauerten. Dies fette mich in Die Nothwendigfeit, mein Berg und meine Bedanken, um nicht einjuwilligen, mit Sorgfalt und mit Ernft auf Gott ju richten, und mich in diefer Nichtung festzuhalten; und fo führteft du, o Erbarmer! mich zum innerlichen Leben zuruck. Gib mir nun auch die Gnade, daß ich es nie, in meinem ganzen Leben nie, fo gang wieder verlaffe. Du haft mich bazu angetrieben, baß ich mich auf einige Tage in die Ginfamkeit begeben, mit Sintan= schung alles Uebrigen die verflossenen Jahre meines Lebens in Bitterfeit meines Bergens durchgehen und ben festen Entschluß faffen follte, dir funftig treuer ju dienen. Du haft das Berlangen banach mir in's Berg gelegt, laß nun auch ben Entschluß, fo wie es dir gefallt, zur Reife tommen, und lag dir die Er-Gewalt gezogen werden muß. Alle Schritte, Die ich gethan, find durch die Gewalt beiner Gnade erzwungen. Go übergebe nach der mir verlichenen Freiheit dir wieder zu Fugen, bittend, du wollest sie kunftig selbst führen, weil ich nicht recht hauszumehr zwei Willen, fondern nur Giner, nur der beine!"

Ber fruh fich im Rampfe mit ber Gunde übt und unabläffig das Bert feiner Beiligung treibt, ber gelangt bann auch endlich zu jener sicheren gleichmäßigen Saltung, wo ber Wechsel der Empfindungen aufhört und die verschiedenen Gedanken und Bestrebungen sich auflosen in die eine stille Gebnsucht, abzuscheis den und daheim zu fenn bei dem Herrn; wie wir dies bei ergrauten Dienern des herrn und auch bei Overberg finden, die für als vorempfindende Zeugen bes Friedens jener Belt daffeben.

So leuchte denn das Licht dieses fillen, treuen Mannes

auch nach feinem Tobe noch vor ben Leuten, daß fie feine guten | Werke feben und feinen Bater im Simmel preisen. Sollte Jemand diefe Biographie nicht pifant genug finden, ber prufe feinen Geschmack, ob er ber rechte, und sein Auge, ob es noch Stoff so alter Zeiten" anderswoher genommen haben muffe, wir einfältig fen. Bir sagen dem Berf. von Bergen Dank bafur, aber "nirgends erwähnt finden, daß Gott burch eine besondere Benn Die Behandlung vielleicht an M. Gailer's Biographien Einwirfung auf ben Geift jenes Religionsstifters ihm Runde erinnert, fo hat fie doch wenigstens nicht die Frische, wodurch von den Begebenheiten der alten Zeit mitgetheilt habe," \*) fo fich diefe auszeichnen. Auszuge aus lobenden Recenfionen von werde "ber Ausleger fcon von born herein zu der Unnahme Dverberg's Schriften mitzutheilen, schmedt etwas nach Pedanterie, und eben fo fort es, daß fich der Berf. burch die Borliebe fur Dverberg und feine Lehrart in der Rechtfertigung fortpflanzten," fo wie fie auch "an und fur fich betrachtet bas Derfelben einmal zu einem auffallenden Biderspruche verleiten Geprage und die Farbe berichiebener Zeitalter trugen. Da nun lagt. Alls ein charafteriftisches Merkmal vieler fatholischen Les jedes Zeitalter ben von ihm überlieferten Thatfachen eine eigene bensbeschreibungen und auch Dieser will dem Ref. erscheinen, daß Farbe auftrage, fo fen es Die Pflicht Des Siftorifers, Diese fie und weit mehr ben Menschen geben, wie er mar, als wie Farbe zu unterscheiden von der Begebenheit felbft, um die er das, mas er mar, mard, fo daß man mehr ben Inhaber, als den Empfänger ber göttlichen Gnade in ihm zu feben betrachten. Und fo zeige fich auch nach angestellter Untersuchung, befommt. Es beruht dies auf einem Mangel von Untericheis daß die in den erften Capiteln der Genefis gelieferten Ergab dung zwischen Ratur und Gnade zum Nachtheil ber letteren, aus welchem Mangel überhaupt das übermäßig Panegprische fo Beit, wo die Menschen in einfacher Rindlichkeit lebten, und ihre vieler Biographien herzuleiten scheint. Es gehort eben auch viel Ausdrucksweise, wie es ber Ratur findlicher Gemuther eigen Gelbfterkenntniß bagu, um ben Stand eines Underen recht gu durchschauen und die Gelbstgefälligkeit findet wohl auch Rahrung im Lobe, bas fie Underen ertheilt, benn wenn man fich lebendig in einen Anderen versett. — und das muß ber Biograph thun - fo nimmt man an dem Guten und Bofen, was aus der Tradition geschopft haben muffe. Denn Dlofes barf ihm begegnet und somit auch an dem Lobe und Sadel als an nicht bloß als ein gewöhnlicher Geschichtschreiber betrachtet weretwas Eigenem Untheil. Go fann fich felbft binter ber Pietat ben, fondern zugleich auch ale Prophet, ber mit Jehovah Umund hinter der aufrichtigen Berehrung, die man dem Berdienfte gang hatte und alfo auch Runde von jenen Begebenheiten aus Bollt, heimlich die Eigenliebe einschleichen. - Gben fo glaubt ber alter Beit befommen haben fonnte, wenn auch nirgends bies Ref. an der Schreibart fonst sehr achtbarer Ratholifen mahrzu- besonders erwähnt wird. Es liegt in dem Begriff eines Pronehmen, daß fie zu fehr das Geprage der Schule, der Zeit oder pheten. Denn wie die Propheten (Seher) durch den Geift Gotbes eigenen Bildungeganges an fich trägt, weil man in jener tes von funftigen Dingen reden fonnten, fo fonnten fie auch Rirche an bem Buche, welches auch fur Die Schreibart ein ftetes von langft gefchehenen reden. Der Beift, der vorwarts in Mufter bleiben wird, ber heiligen Schrift fich zu bilden, allzu- Die Jufunft fieht, tann auch rudwarts in Die Bergangenheit sehr verabsaumt. Freilich hat diesen Nachtheil die Volkssprache noch mehr als die Gelehrtensprache erfahren.

Nochmals Dank bem Berf., bag er bas Gedachtniß biefes Gerechten erhalten hat. Es bleibe auch unter uns im Gegen.

Bemerkungen "über die Erzählung vom Gundenfall."\*) Dom Kirchenrath und Paffor Rufwurm gu Herrnburg.

Sabe ich je ein Buch mit mahrem Bergnugen gelesen, fo ift es "die Beihe des Zweiflers," von Beren Confistorialrath Dr. Tholud. Indef fo intereffant mir Die gange Untersuchung und Darftellung der Kardinallehre im Chriffenthum geworden ift, fo kann ich mich boch nicht recht in Die Anficht finden, Die Der verehrungswürdige und gelehrte Berr Berfaffer von ber biblifchen Lehre bom Gundenfall in Der britten Beilage der eben genannten Schrift S. 264 ff. zweite Auflage \*\*) aufgestellt bat. Daber erlaube ich mir feiner Ansicht und Erklärung einige Bemerkungen folgen zu laffen, um vielleicht badurch ben Beren Doftor zu einer Revisson feiner Behauptungen zu veranlaffen, Die nicht ohne Gewinn für das theologische Publifum ausfallen wird.

30) In der dritten und vierten Auflage ift hier nichts verandert.

Mit Recht nimmt ber Herr Berf. an, "bag Mojes Die Geschichten im Pentateuch niedergeschrieben habe." Allein ba Moses nicht als Augenzeuge erzähle, also "ben geschichtlichen geleitet, jene Erzählungen senen Ueberlieferungen verschiedener Zeitalter, welche fich von Geschlecht zu Geschlecht bis auf Mofe Begebenheit (Thatsache) so viel wie möglich objektiv zu lungen das Colorit einer sehr frühen Zeit an sich trügen, einer

sep, sinnbildlich mar." Lierauf könnte man erwiedern: Obgleich mahr fen, daß Moses nicht Angenzeuge der von ihm erzählten Begebenheiten war, so scheine doch nicht zu folgen, daß er seine Erzählungen sehen. Und daß Moses ein Prophet war und als Prophet angesehen senn wollte, das sagt er nicht bloß selbst, sondern dafür wird er auch von Christo erklärt (5 Mos. 18, 15. 18., vgl. Apostelgesch. 3, 22., Matth. 11, 13.). Ja der Herr redete mit Dicse von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit feinem Freunde redet (2 Mof. 33, 11.). Allein darauf foll vor der Sand fein Gewicht gelegt werden. Bielmehr fann man einräumen, daß ber geschichtliche Stoff in den ersten Caviteln ber Genesis aus mundlichen oder schriftlichen Ueberlieferungen genommen sen. \*\*) Rur darf dabei nicht vergessen werden, daß Moses Wahrheit ergählen und die Sachen mörtlich so genommen haben wollte, wie fie erzählt find. "Der Berichterstatter jener Begebenheiten," fagt Serr Dr. Tholuck selbst (S. 266 f.), "wollte sie ohne Zweifel als Geschichte," also nicht als Dichtung, nicht als "philosophischen Muthus ober philosophische Ansicht über den Ursprung des Bofen," sondern als etwas wirklich Geschehenes, "als ihm überlieferte Geschichte geben. \*\*\*) "Bur Annahme einer geschichtlichen Thatfache fieht man fid) auch genothigt durch die verwandten Ergablungen, Die andere Bolfer, g. B. die Sindu, die Sinefen, Perfer und Islander vom Ursprunge des Bosen haben. 4. auf einem die

<sup>9)</sup> Bgl. die Unmerkung bes Berausgebers jum Schluffe.

Fortsettung folgt.) \*) Bgl. Cichborn's Einleitung in's A. E. 2r. Thl. S. 294. F. Bgl. Eichborn's Einleitung in's A. E. 24 Th. S. 294 ff.

<sup>&</sup>quot; Dal. Eichhorn im Mepertorium f. bibl. Litt. 4r Thl. S. 193.



Berlin 1833.

Mittwoch ben 10. Juli.

Bemerkungen "über die Erzählung vom Gundenfall." Bom Kirchenrath und Daffor Rugwurm gu Herrnburg.

#### (Fortfetung')

Doch wenn nun auch als gewiß angenommen werden muß, baß Mofes wirkliche Thatsachen erzählen wollte, so konnte indeß noch die Frage entstehen: waren es auch wirkliche Thatsachen, die fich gang fo jugetragen haben, wie fie den Worten nach por une liegen, und muffen fie buchftablich erflart werden? ober haben jene Erzählungen aus grauen Zeitaltern eine eigene Karbe bekommen, die man nicht für die Begebenheit felbst, sonbern nur für das Kleid halten muß, in welches ein Faktum

gehüllt ift?

Aft Moses ein Prophet, so bunkt mich, muß man sich für Die Bejahung ber erften Frage, nämlich fur die wortliche Erflarung entscheiben. Denn wenn ein Prophet etwas als eine wirkliche Begebenheit ergabtt, fo will er damit nicht erklären, daß er subjektiv als Mensch diese für Wahrheit halte, sondern er forbert bafur, als fur etwas, bas an fich Bahrheit ift, Glauben und Anerkennung, weil er im Ramen ober im Auftrag Gottes an die Menschheit fur alle Zeiten redet. Ift nun aus: gemacht, daß Moses, ber Mann Gottes, seine Erzählung vom Sundenfall als wirklich geschehene Begebenheit, und nicht als Colorit einer Begebenheit geben und angesehen haben wollte, fo muffen auch wir fie als mahre und eigentliche Begebenheit und als objektive Wahrheit annehmen und ansehen, eben weil er als Gefandter Gottes fpricht, beffen Worte genommen werden muffen, ben Sache ergablt und als geschehen betrachtet wird, fo wird wie fie daffeben. Denn wenn er auch feine Rachrichten Der fie grammatifch biftorifch. Sauptfache nach aus mundlichen ober schriftlichen Ueberlieferungen früherer Zeiten geschöpft haben follte, fo mar es feine Pflicht, als burch Gottes Geift erleuchteter Siftorifer, Die allenfalls ben Erzählungen aufgetragenen Farben von der Begebenheit zu unterscheiben und der Nachwelt das reine Faktum, so wie es im Lichte ber göttlichen Wahrheit, und nicht wie es in der Farbe eines Zeitalters erscheint, ju überliefern. Wir haben es nun hielt über ben Berführer und bie Berführten, und bie Strafe nicht mit ber Tradition oder mit bem, was burch Ueberlieferung uber beide Theile, aber auch die evangelische Berheißung fur die auf Mofes gekommen ift, fondern wir haben es mit Mofes und gefallene Menichheit aussprach. Dies alles konnten Die Beit-

mit bem zu thun, was er als gottlicher Wefandter uns mit-

getheilt hat.

Serr Confistorialrath Tholud aber scheint anderer Meiming zu fenn und den Wortfinn in diesen Erzählungen zu verwerfen, ober in ber Erzählung vom Fall Atam's nicht ein geschichtliches Faftum, fondern nur eine bilbliche Ginkleidung eines Faftums zu feben; benn er will, baß Farbe und Begebenheit

fest noch von und unterschieden werden foll.

Und dies ist nun vornehmlich der Punkt, der mir Licht zu bedürfen scheint, und in den ich mich nicht recht zu finden weiß, ja der felbst mit den Grundfagen einer grammatisch = hiftorischen Interpretation, die der Gerr Berf. auf jene Erzählung ange-wandt wiffen will, und die auch nach meiner Ansicht die allein richtige ift, nicht wohl in Einflang gebracht werden kann. Denn wenden wir die Grundsätze der grammatisch : historischen Interpretation auf die Erzählung vom Gundenfall an, fo scheint ja von felbst zu folgen, daß wir das Erzählte buch ftablich neh= men und zugleich bas mit berücksichtigen muffen, was fich in Beziehung auf die biblische Erzählung vom Fall bes Menschen etwa aus Sagen bei anderen Bolfern geschichtlich nachweisen läßt. Denn eine Interpretation wird ja nur badurch erft grammatisch, daß sie sich an den sensus litteralis hält, oder die Rede und Sache nach den Regeln der Sprache, so wie nach dem Ginn und Inhalt, ber in ben Worten liegt, erflärt. Erflart fie ferner ben Schriftsteller fo, wie er nach ben Bedingungen bes Sprachgebrauchs von feinen Zeitgenoffen verftanden mer: ben konnte und mußte, und nimmt fie auch noch babei Rückficht auf das, mas bei anderen Bolkern auf ähnliche Art von berfel-

Run steht aber deutlich da, 1) daß Gott einen Baum mitten im Garten gesetzt und den Genuß von feinen Früchten verboten hat; 2) baß bie Schlange bas Weib zum Effen von ber Frucht reizte und verführte; 3) daß nach Uebertretung bes Berbots eine Beranderung im Innern bes Menschen entstand, und Scham und Furcht erwedt wurde; und 4) daß Gott Gericht

genoffen nicht anders verfieben und haben es nicht anders ver- fennen wollen, fondern bag er zur Richtanerkennung nur mare wie es Moses verstanden haben wollte, nämlich als wirkliche Begebenheit und Thatsache. Muffen wir nun nicht auch, wenn Erzählte ale Bahrheit und Thatfache gelten laffen? jumal da nachgegeben haben. auch die Indischen, Persischen, Sinesischen und andere Sagen Run kann freilich nicht geläugnet, sondern muß zugegeben (bie alle ihre Abstammung aus jener von Moses niedergeschries werden, daß der Mensch durch dies Nachgeben auconomisch geworbenen und rein erhaltenen Urgeschichte von dem Falle im Paradiefe verrathen, und nur durch die Lange der Zeit und durch - die gänzliche Trennung und Absonderung der Bolfer von den Stammgeschlechtern eine andere Gestalt erhalten haben), auf eine geschichtliche Thatsache hinweisen? — Mir scheint es so! Allein ber Herr Berf. sieht, wie gesagt, bas, was Moses und die Gagen erzählen, nicht als die eigentliche geschichtliche Begebenheit, sondern nur als "bildliche Schilderung an, in welcher die Menfchen ber früheften Beit ihre Ideen (von dem Gundenfall) nies bergelegt hatten." Die mahre Thatfache fen bas Autonomifche werden wotlen. "Der Mensch," heißt es, "ber vorher in heiliger Unschuld von keinem anderen Willen wußte, als vom Willen Gottes, trat aus diefer heraus und wollte nicht mehr bas göttliche Lebensgesetz als das höchste anerkennen."

Auf Diese Weise scheint aber ber Berr Berf. Die grammatifch : hiftorische Interpretation zu verlaffen und bei Geite gu feben, indem er von ben Worten des Ref. abgeht, und Alles, mas vom Baume, von der Schlange, vom Genug ber verbotenen Frucht u. f. w. erzählt wird, nur für Colorit, das Autonomisch = werden= wollen aber für das eigentliche Faktum halt. Dadurch wird aber auch zugleich die ganze Erzählung nichts als "eine philosophische Unficht über den Ursprung des Bosen," die zwar nicht Mose gehabt, und "seinen Zeitgenossen bekannt" gemacht habe, aber die wir nun hatten und unseren Zeitgenoffen befannt mach ten (nicht zu gedenken, daß der Herr Berf. dadurch mit fich felbst im Widerspruch zu siehen scheint. Denn nach S. 266. verwirft er die Unsicht der neueren Ausleger, daß die Erzählung ein philosophischer Mythus sen. Was ist aber das Autonomisch : werden : wollen der Menschheit anders, als eine als That: sache angeschaute philosophische Behauptung?).

Darf aber "ein unbefangener Geschichtsforscher" ober Exeget, "ber einmal erfannt hat, daß der Berichterstatter jener Bege: benheiten sie ohne Zweifel als Geschichte geben wollte, " nun was Anderes in jener Erzählung sehen, als Geschichte? Oder ift dem Eregeten erlaubt, was dem Geschichtforscher unerlaubt ift? Kann jener etwas verwischen, hinein : oder heraustragen, was biefer als heilig und unantaftbar stehen lassen muß? Darf der Historiker oder der Interpret etwas, was der Geschichtschreis ber (Referent) als geschichtliche Thatsache gibt, nicht für Thatfache nehmen, sondern nur für Colorit ansehen und erklären? Was hat er für Grund von der historischen Urkunde abzugehen und fich einer Unficht hinzugeben, Die feinen hiftorischen Boben hat? Und wenn ja bas, was ber Erzähler als Begebenheit hinstellt, nicht als Begebenheit gelten, sondern nur als Farbe betrachtet werden soll, wer gibt uns Bürgschaft für die Mahr-heit dieser Ansicht? Wo ist der überzeugende und nöthigende Beweis, bag bas, was Farbe fenn foll, auch wirklich nur Farbe ift, und daß dagegen das Autonomisch - werden - wollen als das eigentliche historische Faktum angesehen werden muffe,

fianden, als wie es ber Gprachgebrauch mit fich brachte, und gereigt, und durch ben Reig ware verführet worden." Sie fett nicht eine schon vorhandene Reigung gur Autonomie in dem Menschen voraus, fondern fie ergahlt nur, wie die Reigung bagu wir ber angenommenen Erflarungeart treu bleiben wollen, bas in ben Stammeltern erregt worden, und wie fie ber Erregung

> ben ift. Allein es ift und bleibt boch ein Unterschied zwischen Absicht und Folge, zwischen autonomisch werden wollen und autonomisch geworden fenn. Bon bem Bollen weiß bie Urfunde nichts. Diese gibt nur die Veranlaffung und die Art und Weise an, wie es zum Wollen und zur That gekommen ift.

> Achtet nun die grammatisch-hiftorische Interpretation auf Diefen nicht zu verkennenden Unterschied, und halt fie fich an bas Erregen einer Begierde oder eines Strebens nach Autonomie, fo muß fie auch den Baum ftehen laffen, ber Unlag jur Erregung und Berführung gab, und auch ben Berführer fiehen laffen, der burch liftiges Borhalten eines Scheingrundes bie Bes gierde, Gott gleich zu fenn, in dem Menfchen entzundete. Mollte Berr Dr. Tholud fagen: bas Erregtwerden ber Begierde meine ich eben, und febe bies als Thatfache an; ber Baum felbit aber ist mir nur Eintleidung und gehört zur Farbe ber Erzäts lung, so wurde die ganze Erzählung völlig inhaltsleer erscheinen: benn wie fann man von Erregtwerden fprechen, ohne einen Begenstand zu haben oder zu statuiren, wodurch bies geschah.

> Wer ober was follte die Gelbstfucht erregen? - In der ersten Alusgabe hieß es S. 281. etwas schwankend: "Sie ließen in sich das Streben erwachen, autonomisch febn zu wollen wie Gott;" (und gwar, wie es ben Worten nach scheint, ohne Reig, gang aus fich felbft. Doch folgt gleich darauf:) "Die verfuhrerische Stimme, welche zur Erregung ber Gelbstsucht locte, fep Die eines früher gefallenen Geiftes gewesen." In ber zweiten und dritten Ausgabe aber find diese Borte und Gedanken geffris chen, und es bleibt nun gang unbestimmt, wie und wodurch die Luft zur Autonomie entzündet ift; oder es scheint vielmehr, als ob man gar nicht an eine Reizung und Berführung von Auffen burch einen früher gefallenen Geift benten folle.

> Doch wir wollen die Inconfequeng mit ihren Folgen, in welche die Erklärung verfällt, wenn sie von dem sensu litterali abweicht, einmal übersehen, und die Mosaische Erzählung auf einige Augenblicke als Farbe oder als bildlichen Ausbruck betrachten, worein die Ideen vom Fall des Menschen eingekleidet fenn follen. Wir werden finden, daß der Unficht und Erflärung bes Serr Dr. Tholuck noch manches Undere entgegen tritt, bas ihre Michtigfeit zweifelhaft machen fann.

> Zuerst fragt sich's: Wo schreibt sich die Erzählung vom Gundenfall, wie wir fie in der Genefis lefen, ber? Ift fie von Adam ausgegangen, oder erft Jahrhunderte nach ihm ente standen?

> Geben wir fie als ein Erzeugniß fpaterer Beiten an, fo laffen fich zwei Fälle benken. Entweder war fie gang erdichtet

ober fie grundete fich auf ein historisches Faktum.

Für eine Erdichtung oder als ein Phantassestück kann man fie nicht ansehen. Das verbietet uns ber Drt, wo fie fteht, und die Beiligkeit und Glaubwürdigkeit des Referenten, der als legis timirter Gefandter Gottes fpricht. Go wenig man zugeben kann, obgleich die Urkunde nichts davon weiß, vielmehr dieser Ansicht daß Mose "jene Erzählung," wie oben schon und auch vom zu widersprechen scheint? Denn die Urkunde fagt ja nicht, daß herrn Dr. Tholuck selbst, bemerkt ift, "gebildet habe, um der Menich ,, das gottliche Lebensgeset nicht mehr habe aner- feine Unficht über ben Ursprung bes Bofen feinen Beitgenoffen"

mitgutheilen, fo wenig kann und barf man einraumen, dag irgend | lofen, und bag fie, unter ben verfchiedenften Jonen, auf keinen Jemand vor ihm feine Gedanken über den Ursprung ber Gunde in eine ersonnene Geschichte eingefleibet habe. Benigftens konnte und durfte Moses dem Produtte eines Dichters oder Phi= lojophen, das nicht als subjektive Ansicht, sondern als objektive Begebenheit hingestellt, also im Grunde nichts Anderes als ein frommer Betrug mar, burch die Aufnahme in die Genesis, die offenbare und mahre Geschichte enthalten follte, den Stempel ber Bahrheit nicht aufdrucken. "Ift es wohl (fagt Eichhorn im Diepertorium f. b. u. m. L. 4r Th. S. 194.) ber Burde ber Gottheit angemessen, daß sie in ein Buch, das so unläugbare Spuren des Uriprungs von ihr (also des göttlich en Uriprungs) enthält, ein muthologisches (erdichtetes, fabelhaftes) Fragment einruden ließ? Ronnte fie bemfelben einen Plat in ihrer Offen: barung verstatten, bas entweder mit Unrichtigfeiten durchmengt, ober gang falfch ift?" Dagn kommt, daß auch nicht "eine Spur von dem Wunderbaren" darin zu finden ift, "das sonst das Wefen ber Erzählungen ausmacht, die in das Reich der Fabelgeschichte gehören!"

Man kann's der Erzählung auch ansehen, daß sie es nicht barauf angelegt hat zu täuschen, sondern mit aller Aufrichtigkeit Wahrheit geben will, da fie in fo kindlicher Einfalt und unge-

fünstelter Gprache dargelegt ift.

Auch schon darum kann sie nicht wie ein Mährchen von einem fpateren Rachkommen Abam's erfonnen fenn, weil fich Gagen unter ben verschiedenartigsten und von ben Urftammen gang entfremdeten Bölfern vorfinden, die bei allem ihren trüben Baffer, das fie enthalten, doch auf eine und dieselbe Urquelle hindeuten, die aber für sie und zu ihnen nicht gestoffen fenn konnte, wenn bloß ein dichterischer oder philosophischer Ropf in späteren Jahr= hunderten unter dem Volke, aus welchem Abraham frammte, seine Gedanken oder Philosopheme in diese bildliche Erzählung gehüllt hatte. Denn wie follte etwas, das plotlich hervortritt, ohne daß man weiß, wie und woher? und von dem man früher nichts gehört hatte, als beilige, mahre Geschichte von allen angenommen und erhalten, und noch dazu in die verschiedensten und entlegensten Gegenden der Welt gedrungen und verbreitet fenn? Es ware schwer zu benten, wie Chinesen und Islander, fo wie Sindu und Darfen, die mit den zurudgebliebenen Stämmen im beiligen Lande in keiner Berbindung mehr fanden, ähnliche und verwandte Erzählungen vom Ursprunge des Bosen haben könnten, wenn nicht schon vor der Gündfluth eine geschichtliche Thatfache auf Moah gefommen, und nach ber Gunbfluth in ber Moachischen Familie, von welcher die Bevolkerung in alle Theile der Erde ausging, bewähret und von den Enkeln in ihre weiten und fremden Wohnsitze mitgenommen ware. Dies gesteht auch der Berr Berf. felbst zu, indem er (S. 267. vgl. mit S. 280.) fagt: Der Geschichtsforscher kann es nicht für etwas Zufälliges balten, daß bie Sage ber Sindu, ber Sinefen, der Parfen, der Jelander, verwandte Erzählungen vom Ursprunge des Bofen baben, vielmehr fieht er fich zur Annahme einer geschichtliden Thatfache genothigt, welche die Quelle ber Sagen fo verschiedener Bolker über den Gundenfall ift; oder wie es S. 278. in der erften Ausgabe heißt: Gegen einen philosophifchen (ober poetischen) Mothus spricht entschieden ber Umftand, Lamed und Methusalah. Und wenn nun ja hin und wieder baß biefelbe Ergablung, wie fie bier Mofes gibt, ben Brundius etwas Unrichtiges in die Geschichte vom Fall fich hatte eine gen nach bei allen Affatischen Boltern fich findet. Wer wollte schleichen wollen, fo fonnte dies leicht von Abam felbst noch, fagen, daß einzelne Denker unter ben verschiedenften Bolfern, und nach Abam von Methusalah und Lamech wieder berichtiget unter ben Sindu und Normannen, unter ben Parfen und Grie- und verbeffert werden, fo daß die Erzählung unverfälicht vor chen barauf gefallen fegen, grade dies Problem des Bofen ju ber Gundfluth auf Roah und Gem übergeben, und nach ber

anderen Ausweg als auf bies Kindermährchen gerathen fenen?

Liegt aber nun unserer Erzählung ein historisches Faktum zu Grunde, so konnte das Faktum nur allein von Aldam selbst feinen Rachkommen ergablt und mitgetheilt fenn. Denn Diemand konnte wiffen, wie Abam aus der Sand bes Schöpfers gegangen und zum Fall gekommen war, als er felbft, ba er ja nur allein mit Eva im Paradiese war. Und bas, was Abam feinen Kindern und Enkeln und Ur : Urenkeln ergählte und bann durch alle Generationen Jahrhunderte lang von Mund zu Mund ging, founte und wurde auch wohl fo rein und unverfälscht in den Stammlinien aufbewahrt und erhalten, wie wir es in der Genesis verzeichnet finden. Denn erftlich mußte ja den Nachkommen Adam's, die unter dem Namen der Kinder Gottes bekannt find und nicht bloß in Gemeinschaft mit einander blieben, sondern auch, wie wir zu denken genöthigt sind, fort und fort im Lichte der göttlichen Offenbarung mandelten, jo daß ihnen das Bewußtsenn von ihrem Verhältniß zu Gott noch rein erhalten blieb, und fie also auch für jene Erzählung ein Rriterium der Wahrheit hatten, - Diefen mußte, fage ich, bas Fallen des Urstammvaters aus dem Stande der Unschuld in die Gunde überaus wichtig und merkwürdig, und die Nachricht davon ehrwürdig und heilig fenn, so daß fie kein Work davon verloren geben ließen, sondern Alles wörtlich, ohne Zusätze und Weglaffungen, von einem Beschlechte auf bas andere fortpflanzten und als ein unverletzliches Seiligthum im Gedächtniffe und im Munde so lange treu bewahrten, bis es endlich schriftlich aufgezeichnet wurde. Und bann läßt fich die Reinheit und Integrität der Erzählung aus der hiftorisch begründeten Erfahrung annehmen und voraussetzen, daß Bolfer, die feine Schriftsprache haben, sich genau an das, was ihnen erzählt wird, halten. So oft sie etwas wiedererzählen, so tragen sie es mit denselben Worten vor, wie sie es gehört und empfangen haben. Diese Bemerkung und Erfahrung fann man noch zu unseren Zeiten felbst unter uns bei Leuten auf dem Lande machen, die nicht schreiben können, und wenig oder nichts lesen, und arm an Worzten und Ausdrücken sind. Was sie hören, das fassen sie wortlich auf, und erzählen es in der Regel treu mit benfelben Worten wieder nach.

Ift nun gleich die Erzählung vom Gundenfall durch fo viele Jahrhunderte nur mündlich fortgepflanzt worden, und follte man der Bermuthung Schlözer's (im ersten Theile seiner Weltgeschichte S. 125.), daß "bie lange Urwelt zweifelsohne schon Schreibfunft hatte," auch nicht beiftimmen können, so barf man boch zuversichtlich annehmen, daß "in der altesten Welt bei ber großen Lebenslänge der Menschen wildes Wasser nicht fo leicht in die historische Quelle stromen konnte." (G. Gichhorn's Ginleitung in's A. T. 2r Th. G. 295.) Denn Adam lebte noch über 200 Jahre mit Methusalah und über 50 Jahre mit Lamech, und Gem hat nicht bloß seinen Großvater Lamech, sonbern auch seinen Urgroßvater Methusalah noch gekannt und gesprochen. Ueber Alles, was im Paradiese vorgefallen war, fonnten baher Methusalah und Lamech unmittelbar von Abam genaue Nachricht erhalten, und Roah und Gem wieder unmittelbar von

Gunbfluth von Dogh und Gem auch noch rein und unvermischt wurde? Denn keinem Ginzigen konnte es einfallen, bag in ber an ihre Nachkommen bis auf Abraham und Jakob überliefert werden konnte. Denn Gem lebte noch 36 Jahre nach Jafob's Beburt. Bar nun gar bie Gefchichte bes Gunbenfalls jur Beit bag Abam nicht von einem Baum ber Erkenntniß Gutes und Abraham's, wie fich nicht bloß vermuthen, fondern fast hiftorisch Bojes genoffen, fondern nur bas Boje und Gute in und an gewiß nachweisen lagt, bei ber ichon vorhandenen Schreibetunft Schriftlich in Umlauf, fo fonnte fie um fo weniger verfalfcht ober umaekleidet werden. Go, denke ich, kann man die Sache ansehen.

Sat nun diese Borftellung, wie mir dunft, Grund, so scheint bon felbst zu folgen, daß die Erzählung, wie sie von Abam ausgegangen ift, burch die Lange ber Beit burchaus nichts von ihrer ursprunglichen Geftalt verloren, ober, daß fein "Beitalter ben ihm überlieferten Thatfachen eine eigene Farbe aufgetragen" haben fann; daß alfo bie Begebenhelt felbft nicht im geringften berwischt ober verunftaltet, fondern in ihrer Urgestalt als ein ehr: wurdiges Seiligthum bon einem Zeitalter bem anderen übergeben ift.

Aber bagegen könnte man wieder muthmaßen und einwenden: Wenn auch die verschiedenen "Zeitalter den von ihnen überlie: ferten Thatfachen fein eigenes Colorit" gegeben haben follten; fo könnte wohl Abam felbst, mas mit ihm im Innern vorgegangen war, "in eine bilbliche Schilberung niedergelegt haben."

Bei der Beleuchtung Diefer möglichen Gegenrede werden wir zweitens auf neue Schwierigfeiten ftogen, welche bie vom Seren Dr. Tholuck aufgestellte Sypothese aus bem Wege rau-

men muß, wenn sie sich als wahr behaupten will.
Soll Abam felbst den Ursprung oder verborgenen Entwicke: lungsgang ber Gunde in ihm symbolisch bargestellt haben, fo fcheint mie das über die ,, einfache Rindlichfeit, worin die erften Menschen lebten," weit hinauszugehen, und schon einen so hoben, gebildeten, philosophischen Geist zu verrathen, wie man ihn wohl in Abam nach bem Fall nicht fuchen barf. "Das Streben außer Gott, und fich felbft Gefet bes Lebens zu fenn," - Die: fen inneren Aft feines Willens, diefen abstratten Begriff von dem Ursprung bes Bosen in sich selbst in eine folche Ergablung ju faffen, wie fie vor uns liegt, und die im Grunde gang erdichtet und alfo wortlich ohne Wahrheit ware, bies scheint mir unmöglich und unnatürlich zu fenn. Auch gewinnt biefe einfache, für fich felbst sprechende Geschichte, wie fie uns die Bibel gibt, burch bie Unnahme einer bilblichen Bezeichnung ober Erbichtung in bem Munde Abam's nicht bloß eine gang erfunftelte, sondern auch lügenhafte Gestalt. Der kann man bas naturlich und einfach finden, baß "bas Streben, fich felbft Lebensgesetz zu fenn," unter bem Bilbe eines Baums ber Er-fenntniß Gutes und Boses vorgestellt fenn foll? — Und wie fonnte Abam etwas, bas in ihm vorgegangen mar, außer fich feten, und die Erkenntnif und Erfahrung, die er vom Guten und Bofen erlangt hatte, in dem Genuß einer verbotenen Baumfrucht suchen oder denken laffen wollen, wenn doch kein solcher Baum ba gemesen und fein Berbot vorhanden mar? Wie konnte er den Grund feines Abfalls einer Schlange zuschreiben, wenn ihn doch feine Schlange gereizt und er ohne Berführung von Aufen aus eigenem Antriebe nur gewollt hatte? Dies ware ja Abam ift geworben, ale unfer Einer, uamlich ber ewige Menfch, in feinem Munde reine Erdichtung und offenbare Unwahrheit, wodurch feine ganze Nachkommenschaft hintergangen und belogen

Erzählung Abam's nicht eine wirkliche Begebenheit, sondern nur die Farbe einer Begebenheit bezeichnet werden follte, oder sich selbst habe erkennen und erfahren wollen. Bielmehr wird Jeder die ganze Erzählung so genommen und verstanden haben, wie sie wortlich in der Genesis steht.

Und so, scheint es mir, muß sie auch genommen werden. Denn geben wir von der wortlichen Erflärung ab, d. h. nehmen wir keinen Baum an, von welchem Abam nicht effen follte, und war also ben erften Eltern nichts verboten, so konnten fie auch nicht fündigen, und nicht jum Bewußtseyn der Gunde fommen. Denn Gott hatte ben Menschen aut erschaffen und ihm seinen Geist mitgetheilt. Allso konnte Abam nichts Anderes wollen, als was Gott felbst, oder fein Geift wollte, der in dem Menschen war. Denn wo nur Gin Geist ift, ba kann auch nur Ein Wille fenn. Und wo ein gottlicher, heiliger Geift ift, ba muß auch ein göttlicher, beiliger Wille fenn. Und in Diefer Uebereinstimmung des Willens Abam's mit bem göttlichen Willen lag auch zugleich selige Unschuld, und in dieser seligen Unschuld, "in welcher er von feinem anderen Willen, als vom Willen Gottes wußte und wiffen fonnte," wurde er auch geblieben fenn, und es fich nie haben einfallen laffen konnen, aus derfelben berauszutreten oder autonomisch zu werden, wenn er nicht außerlich dazu gereizt und veranlaßt worden wäre. \*)

(Fortfegung folgt.)

\*) Als ich meinem Bruder, bem Paffor M. gu Gelmedorf, dies

fen Auffat vorlas, bemerkte er Folgendes:

"Wenn nichts Meußeres gegeben mar, fo konnte ber Teufel gar nicht versuchen, der selbst etwas Meugeres werden mußte, eine Schlange, um als solche den Versuch zu machen. Bollte er auf den Menschen wirken, so mußte Gunde da feyn. Denn die Gunde allein ift das Element, worin der Teufel lebt und wirkt. Daber mußte er die Sunde dem Menfchen felbst gum Ziel stellen, als ob diefelbe etwas, ein Gut in fich, mare, und daber gur Sinde reigen burch Stinde, b. h. durch ein außeres negativ gegebenes Mittel gnr Erreis chung eines negativen Guts oder durch Migbrauch des Baums gur Realifirung eines Undings - einer Lüge, alfo ber Gunde felbft. Mach Erlangung dieses negativen Guts ober Undings, b. b. nach gethaner Gunde, fprach der Mensch mit Recht: Die Schlange betrog mich.

Sie betrog, a) indem fie das aufer uns feste, mas in uns war, das Bild oder Wort Gottes; b) indem fie das in uns fette, und einbildete, mas außer und war, - fich felbft und ben Baum, ber uns allerdings ein Baum der Erfenntnig des Guten, bas wir verscherzt haben, des Bildes und Wortes, Gottes, dem wir schon von Natur gleich waren, und des Bofen, das wir nun widernatürs lich und unbegreiflich aufgenommen in uns, der Schlange und ihrer

Lüge und ihres Lügenbaums.

Somit, durch biefes Erfenntnig und Bekenntnig bes Bofen und Guten, war der Weg jum Fluch und Gegen, und jum Glauben und Unglauben an das Evangelium gebahnet. Abam glaubte nun. Daber Gott ber Berr mit Recht fprechen fonnte: Siebe, zweite Adam, Chriffus, im Glauben.



Berlin 1833.

Sonnabend den 13. Juli.

Vom Kirchenrath und Paftor Rugwurm ju Herrnburg.

(Fortfetung.)

Ja, da er nur Ginen Geift hatte, und ber Gine Geift nicht zwei Billen oder einander widersprechende Berlangen erregen konnte, so mußte Aldam auch Alles für gut und heilig oder übereinstimmend mit dem Willen Gottes halten, fo lange er nur Die Befehle und Wirkungen des in ihm wohnenden Geiftes achtete, fühlte und befolgte. Wodurch hatte er aber nun erfennen und fich überzeugen fonnen, daß bas, mas er bachte, wollte tenen Frucht reizte, daß fie, ben liftigen Borfpiegelungen folund that, wider den Willen Gottes oder boje fen? Bu Diefer Erkenntnif fonnte er nur fommen, wenn Gott gur Prufung ihm etwas verboten, ober, wie es in der Urfunde heißt, gesagt ten und von Gott verhört und bestraft wurden. Denn wenn hatte: Davon sollst du nicht effen! \*) Wo kein Berbot ift, da das Eine wörtlich genommen werden muß, so auch das Andere. fann auch feine Uebertretung ftatt finden, oder Gunde ale moglich gedacht werden. Denn Gunde entsteht ja nur erst burch Uebertretung eines Gebots, und das Berbot gibt auch nur erft Beranlassung zum Ungehorsam. Nitimur in vetitum! hieß es vor bem Fall wie nach bem Fall. Die Gunde erkennen wir nicht ohne Gefet, fagt Paulus (Rom. 7, 7 ff.). Dhne Gefet ift die Gunde todt! Durch bas Gebot wird die Gunde erft lebendig und erkannt!

Satte Gott nicht zur Prufung ben Baum bes Erfennt: niffes in's Varadies gesett; hatte er nicht gesagt: Du follft nicht davon effen, so murde Adam, wenn er auch davon gegessen hatte, boch nicht gefundiget haben, eben weil er ja von keinem in der Seele entstand, sondern erft von Außen ber durch Die Berbote wußte und der Genuß davon nicht wider Gottes Willen gewesen mare. Aber da Gott gesagt hatte, und (wenn Abam gepruft werben und erkennen follte, ob er an dem Worte halten und in der Wahrheit bestehen wurde), sagen mußte: Du

Ist das bisher Gesagte richtig, so scheint sich von felbst zu ergeben, daß wir in der Erzählung vom Gundenfall feine bild: liche Bezeichnung und Ueberlieferung vor uns haben, fondern wirkliche Begebenheit und wortliche Thatsache, nicht Farbe: oder mit anderen Worten, wir fonnen annehmen und verfichert fenn. daß nicht bloß das corpus delicti, ber Baum des Erkenntniffes Gutes und Bofes, gewiß und wahrhaftig im Paradiese zur Prüfung fand, und der Genuß seiner Frucht den Ureltern verboten war, sondern daß auch eine Schlange fie zum Effen ber verbogend, von bem Baume affen, und burch ben Genuß in die Gunde ffelen, voll Scham und Furcht ihren Ungehorsam fuhl-

Zwar muß dabei zugegeben und kann nicht bezweifelt werden, daß bie ersten Eltern in die (ihnen vorausgesagte) "Erfenntniß bes Guten und Bofen eingegangen" find, und leider an fich mehr als zu wahr erfahren haben, was gut und boje fen, da fie vorher in ihrer Unschuld das Bose noch nicht kannten und nicht kennen fonnten, aber es fann auch nicht geläugnet und bezweifelt merben, daß sie eben unter bem Baume und durch die List ber Schlange zu dieser Erkenntniß und Erfahrung gebracht wurden. Aluch bleibt gewiß, daß die Gunde zuerst im Innern ber Geele mit begehrlicher Luft, Gott gleich zu fenn, anfing, aber auch gewiß, daß diefe Luft nicht von felbst ohne außere Beranlaffung glatte Rede der Schlange veranlaßt und erregt, und darauf an bem Baume durch die That vollbracht und vollendet murbe.

Uebrigens bin ich mit dem Herrn Berf. gang einverstanden, und Riemand wird ihm mit Grund widersprechen konnen, baß das "Glend, das durch den Gundenfall verbreitet worden, nicht von einer leiblichen Ginwirfung bes Baums auf ben Menschen abgeleitet werden fann. \*) Denn lage der Grund des Berder-

Bemerkungen "über die Erzählung vom Gundenfall." follst nicht davon effen, nun wurde es bem Abam gewissermaßen erft möglich gemacht, ben Willen Gottes bei Geite zu feten, und zu erfahren, daß er gefündiget habe.

<sup>\*)</sup> Alle vernlinftigen Geschöpfe milffen geprüft werden oder ein Berbot erhalten. Auch ber Teufel, ber als ein guter Engel von Gott erfchaffen ift, muß geprüft ober an ein Bort, bas Gott zu ihm fprach, gebunden gewesen senn, sonst hatte Christus nicht sagen Fonnen: Er ift nicht bestanden in der Wahrheit. Joh. 8, 44.

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. Eichhorn im Repertor. 4r Th. S. 201 f.

bens bloß in einer leiblichen Zerrüttung, fo waren zur Seilung Edar Etnadenger er en aurovogla auror (2 Cor. 11, 3., vgl. fo giftiger Ratur war, tonnte feinen verderblichen und zerfforenden Ginfluß auf ben Beift, hochstens nur auf den Leib und etwa auf die mit dem Leibe verbundenen Organe bes Beiffes haben und zeigen. Doch bin ich der Meinung, bag ber Baum (mochte er immerhin ein Giftbaum, ja felbst der Boa Upas, gewesen senn, oder die Eigenschaften der Aqua toffana gehabt haben, deren Wirkungen auf Jahre hinaus berechnet und bestimmt, und nach Belieben verschoben und beschleunigt werden tonnen,) die erften Menschen nicht wurde getodtet haben, wenn fie ohne Berbot davon gegeffen hatten. Denn Aldam, der wegen des gottlichen Geiftes auch gottlicher Ratur war, und in ber Gemeinschaft, in welcher er mit Gott ftand, auch Leben aus Gott (vhusisch und moralisch) hatte, hätte eben so gut Tödtliches effen tonnen, ohne zu fterben, als die Apostel nach ber Berheißung bes Berrn ohne Schaden follten Tödtliches trinken fonnen. Der leibliche Tod ift nur eine Folge bes erftorbenen und verlorenen Lebens aus Gott und in Gott, — des geiftlichen Todes oder ber Sunde; ber Sunde Sold. Wo also keine Sunde ift, da ift auch fein Tod, weder leiblich noch geiftlich, wie wir an Jesu Christo sehen.

Mach diefen oben angeführten Infranzen gegen die in Rede fiehende Unficht und Erflärung bes Serrn Dr. Tholuck geben wir zu einigen anderen über, die aber, um nicht zu weitlauftig zu werben, nur furz angedeutet und dem geneigten Leser zur weiteren Auseinanderfetjung und Anwendung auf den vorliegen-

den Fall überlaffen werden follen. Die Unficht bes verehrten Serrn Berf. scheint mir auch

darum nicht die richtige zu senn,

a) weil, wenn fie als allgemeines Erflärungsprincip angenom-

men und auf Alles, mas hiftorisch buntel ift, angewandt wird, ber größte Theil der Erzählungen im A. und N. T. verdächtig und zweifelhaft erscheinen wurde. Denn fieht es uns frei, hier in ber Wefchichte bes Gundenfalls von ben Worten abzugehen, und nur Colorit, nicht mahre Begebenheit anzunehmen, so fonnen wir eben so gut bei Allem, was uns nicht recht einleuchten und zusagen will, g. B. in den Nachrichten von der Schöpfung der Welt und des Menschen, von der Gundfluth, von der geheimnifrollen Schrift an der Wand und den im Feuer erhaltenen Mannern, von der Empfängniß Christi, von der Ausgießung des beiligen Beiftes u. f. w., Die wortliche Erklarung fahren laffen und nur an bilbliche Darftellungen und Ausschmuckungen benten. Solche Confequenzen, die ungefucht von felbft hervorgeben, will aber ber gelehrte und wurdige Berr Berf. gewiß nicht gemacht haben.

Die aufgestellte Ansicht, nach welcher fein Baum, fein Berbot und keine Schlange Anlaß zum Abfall gegeben haben, sonbern alles dies nur bilbliche Bezeichnung und Schilderung fenn

foll, kann barum wohl nicht die richtige fenn, weil

mehrere Aussprüche Jesu und der Apostel, die unwidersprechtich auf die wortliche Erzählung Mosis sich beziehen, ja dieselbe bestätigen und erklaren sollen, gang hoht baffeben und unwahr werden würden.

Paulus 3. B. fpricht nicht von einer bilblichen Schilberung und Ueberlieferung, fondern von Thatfachen. Er fpricht von einer Schlange und von Berführung burch Argliftigfeit. 'O opes

auch nur leibliche Mittel nothig. Die Gunde ift innerlid, im 1 Dim. 2, 14.) - grade fo wie die Mofaische Urfunde. Es ift Beifte und Willen, vorgegangen, und alfo geiftigen, nicht leibli- alfo fein Zweifel, daß Paulus die Geschichte nicht bloß im Auge then Ursprunge. Die Frucht bes Baume, wenn fie auch noch gehabt, fondern gang wortlich genommen und verftanden hat. Sat aber Paulus in der Mosaischen Erzählung fein Bild und feine bildliche Bezeichnung, fondern buchftabliche Bahrheit und wirtliche Thatfache gefunden, fo fonnen und durfen wir dem Apoftel fo wenig widersprechen, ale er dem ersten Referenten widerfprochen hat. Nimmt er eine wirfliche Schlange an, welche bie Eva verführt hat, fo muffen wir auch eine wirfliche Schlange annehmen umd fie ale bie Berführerin bes Weibes ansehen, nicht bloß weil es Mofes, fondern auch weil es Paulus fagt, ber als Apostel den Beift des Beren hatte, und wiffen konnte und mußte, was Wahrheit ift. Diuffen wir aber bie Schlange, welche in ber Berführungogeschichte bie Sauptrolle fpielt, fteben laffen, fo muffen wir auch in dem Baum einen wirklichen Baum feben und bas an benfelben gebundene Berbot Gottes vorausfeten, ohne welches die Schlange nicht zur Berführerin hatte werben und Eva nicht hatte fündigen fonnen.

Mun hatten wir freilich sowohl nach Mofes als nach Paulus weiter nichts als eine Schlange. Und der Geschichtsforscher barf auch nichts weiter sehen als eine Schlange. Gelbft ber Ereget barf die Schlange nicht megeregestren ober nach Gutbunken erklaren wollen. Aber er kann zusehen, ob nicht andere Stellen der heiligen Schrift (welche wegen des Ginen Beiffes, der barin weht, Gin geschloffenes Gange ausmacht), Licht über bie Schlange verbreiten. Und den beften Commentar, wodurch das Dunkle aufgehellt wird, finden wir in einem Ausspruch des herrn felbft. Denn Joh. 8, 44. fagt Jefus zu den Juden: Ihr send von dem Bater dem Teufel. Derfelbige ift ein Morder von Anfang und ift nicht bestanden in der Wahrheit. Er ift ein Lugner und Bater ber Lugen.

Daß Jesus an nichts Anderes bachte, als an das, was in ber Genefis von ber Schlange und ber Berführung, und von bem nach ber Berführung erfolgten Tob ergahlt wird, und baß er also auch die wortliche Erzählung aus dem Paradiese als wahr und richtig befraftigt hat, bas ift teinem Zweifel unterworfen; aber auch bas ift nach ber eigenen Erflarung Jefu nicht zu bezweifeln, baß jene Schlange der Teufel mar, ober daß ber Teufel die Schlange jum Berfzeng der Berführung gebraucht und durch die Berführung zur Gunde den Tod über die erften Menichen und ihre Rachfommen gebracht hat. Denn Chriftus nennt ihn ausdrudlich den Morder (bes Menschengeschlechts) von Unfang, den Bater ber Lugen, in dem feine Mahrheit ift.

Und wie Chriffus die Schlange erklaret und fie als das Werkzeug bes Teufels angesehen hat, so auch fein vertrauteffer Junger Johannes, der im Gesichte fab, wie ausgeworfen ward der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teue fel und Satanas, ber die gange Welt verführet.

Db übrigens Abam und Mofe in ber Schlange ichon ben Teufel geahndet ober erkannt haben, das fann uns bier gang gleichgültig senn! Wir halten uns an das Wort und Die Deutung Christi. Das ift uns genug!

Der Tholudichen Ansicht konnen wir

e) barum nicht beifimmen, weil bas Protevangelium verloren geben wurde, bas wir, als von Gott ausgesprochen, voraussetzen muffen, weit sonft ber gefallene Mensch in feinem gangen Leben nie wieder froh hatte werden konnen, wenn er bas burch feine Schuld über fich und feine ganze Rach

446

geringste Soffmung auf Erlösung machen durfte.

445

3war wollen Biele jene ctivas geheimnisvoll scheinende Un-Deutung nicht für ein Evangelium gelten laffen. Gie fagen, wie komte das Troft und Hoffnung zur Aufhebung des großen Berderbens gebeit, was so dunkel und unverständlich unserem Ahnherrn vorkommen mußte. Bei den ausgesprochenen Worten konnte er nicht an einen fünftigen Erretter ober Gutmacher denken. -Allein, was une fo bunfel scheint, das konnte den erften Eltern wohl gang flar und deutlich fenn! Es läßt fich recht gut als möglich, ja mahrscheinlich und nothwendig benken, baß Gott ben Gefallenen mehr Troft gefagt und geoffenbaret hat und haben mußte, als und in ber Urfunde aufbewahrt ift. Alle Worte, Die im Paradiese gesprochen sind, werden nicht völlig auf uns gekommen fenn. Benug, daß wir die Sauptmomente haben.

Daß aber die ersten Eltern mehr von dem Evangelio wußten, als Manche sich vorstellen, das erhellt aus Cap. 4, 1., wo Eva bei der Geburt Rain's sprach: Ich habe den Mann, den Serrn, ober den (verheißenen) Mann des Serrn erlangt oder

befommen - קניתוי

(Schluß folgt.)

#### Machrichten.

Dr. Morrifon in Canton bat ein merfwurdiges Dofument aus China mitgetheilt, ein öffentliches Ausschreiben bes gegenwärtigen Chinesischen Kaifers, befannt gemacht durch das gange Reich an einem Buftag. Folgendes ift eine treue Ueberfetung:

Gebet um Regen, geschricben von Gr. Raiferl. Majeftat, Taufwang, und dargebracht am 28ften Lage bes bften Monats bes 12ten Jahres feiner Regierung (ben 25. Juli 1832).

bor zu erlangen.

D, ach! Kaiferlicher Himmel! wäre nicht die Welt von außerordentlichen Umwälzungen betroffen, ich würde nicht wagen, außerordentliche Huldigungen darzubringen. Aber dies Jahr ift die Ditre gang ungewöhnlich. Der Sommer ist vorüber und kein Regen ist gefallen. Nicht nur der Ackerbau und die- menschlichen Wesen fühlen das schreckliche Unglück, sondern auch große und kleine Thiere, Kräuter

und Baume boren fast auf zu leben. Sch, der Diener bes himmels, bin über die Menfchheit gefest, und bin verantwortlich für die Ordnung der Welt und die Rube dis Polfes. Obgleich es jest unmöglich für mich ift, mit Gemuthsrube zu schlafen oder zu effen, obgleich ich vor Rummer vertrodnet bin und por Angft gittere, boch trop Allem ift fein fraftiger und fes fo ungefchminkt feinen Schmerz und feine Reue aussprechen gu

reichlicher Regen erlangt worden.

Schon einige Tage fastete ich und brachte reiche Opfer auf den Altaren der Gotter des Feldes und Getreides, und hatte zu danken für Ansammlung von Wolfen und leichte Schauer, aber nicht genug,

um Freude gu erregen. Unfblidend erwage ich, bag bes himmels Berg Boblwollen und Liebe ift fein Chinestisches Spriichwort). Die einzige Urfache ift die taglich tiefere Schrecklichkeit meiner Gunden; aber wenig Aufrichtigkeit und wenig Andacht. Darum bin ich unfähig gewesen, des himmels herz zu rühren und überschwengliche Segnungen berniederzubringen.

Rachdem ich ehrerbietig die Reichsgeschichte erforscht babe, finde ich, daß im 24ften Jahre Kienlong's, meines Kaiferlichen Uhnberrn, der bobe, ehrmitrdige und reine Raifer, ehrerbietig eine große Schneefeier vollzog. Ich fühle mich durch zehntausend Erwägungen angetrieben, aufzubliden und ben Gebrauch nachzuahmen und mit bebender Corge schnell den himmel anzugehen, mich felbst zu prü-

Fommenichaft gebrachte Glend überbachte und fich nicht bie fen und meine Grewege gu betrachten; indem ich aufblice und Gnade

zu erlangen boffe.

Ich frage mich felbit, ob ich beim Opferdienfte unehrerbietig gemefen bin? - ob Stolz und Berfchwendung, unbeachtet auffeis mend, in meinem Bergen Plat gegriffen haben, oder nicht? - ob ich in der Länge der Zeit lässig in Beforgung der Reichsangelegenbeiten geworden, und unfabig gewesen bin, die ernfte Sorgfalt und die ausdauernde Anstrengung, die sie erfordern, auf sie zu verwen-den? — ob ich unziemliche Worte geäugert und Tadel verdient habe? — ob vollkommene Unpartheilichkeit bei Berleihung von Belohnungen oder Berhangung von Strafen erreicht worden ift? ob ich bei Errichtung von Maufoleen und Anlegung von Garten das Bolk bedrangt und Eigenthum verschwendet habe? - ob ich bei Anstellung von Beamten Mifgriffe in der Wahl tüchtiger Manner gemacht habe und dadurch die Regierungshandlungen dem Bolfe verächtlich und beschwerlich geworden find? - ob Strafen ungerecht verhängt worden sind oder nicht? - ob die Unterdrückten keinen Weg zu Beschwerden gefunden haben? - ob bei Berfolgung betes rodorer Geften nicht die Unschuldigen mit hineingezogen worden find? - vb die Obrigfeiten das Bolk mighandelt und fich gemeis gert haben, auf feine Angelegenheit zu achten? - ob bei den mehrmaligen Kriegen an der Westgrenze etwa die Schrecken bes Menschenmordes ftatt gefunden haben, um Raiferliche Belohnungen gu erlangen? - ob die Unterstützungen an die verunglückten stidlichen Provinzen geborig ausgetheilt murden, oder man das Bolf in den Graben ferben ließ? - ob die Bemühungen, die emporerischen Bergs bewohner von hunan und Canton gu Paaren zu treiben oder gur Rube zu bringen, geborig geleitet murden, oder ob fie dazu führten, die Einwohner wie Roth oder Afche zu zertreten? - An alle diefe Puntte, auf welche fich meine Gorge richtete, muß ich das Bleiloth legen und ernftlich suchen, was übel ift, gut zu machen, und dabei mich erinnern, daß Fehler vorhanden feyn mögen, auf welche meine Ueberlegungen nicht gekommen find.

Diedergestreckt flebe ich ben Raiserlichen himmel, hwang Tien, an, meine Unwissenheit und Thorheit mir zu verzeihen und mir Gelbfterneuerung zu genähren; denn Myriaden bes unschuldigen "Kniend ift biebei eine Denfichrift überreicht, um gnabiges Ge- Boltes find getroffen durch mich, den einzelnen Mann. Meiner Sunden find fo viet, es ift fdwer, ihnen zu entgeben. Der Commer ift vorüber, der Berbit ift gefommen; langer zu warten ift wirt. lich unmöglich. Das haupt schlagend, flebe ich den Kaiferlichen himmel an, zu eilen und gnädige Befreiung zu schenken - einen schleunigen und göttlich wohlthätigen Regen, des Bolfes Leben zu retten und einigermaßen meine Bergehungen zu fühnen. D, ach! Kaiferlicher himmel! blicke auf diefe Dinge! D, ach! Raiferlicher himmet! fen ihnen gnabig! 3ch bin unaussprechlich bekummert, beunruhigt und erschrocken. Chrerbietig ift biefe Denkschrift fiberreicht."

Den Gebieter über den dritten Theil aller Erdenbewohner,

ben Beberricher eines Reichs, an beffen Ofigrenze es fünf Stunden friiher Tag wird als an der Bestgrenze, vor den Ohren seines Volhören, ist wahrhaft Ehrfurcht gebietend, wenn er auch zu einem falschen Gotte betet. Der lebendige Gott, der diese Roth über fein Land gefendet, hört alle Geschöpfe seiner Sand, wenn feine Gerichte ihren Zwed ausgerichtet haben. Die Zeit scheint gekommen zu feyn, wo auch in China das Evangelium mit Kraft gepredigt werden foll. Nach einer allgemeinen Sage bat Rong-fit-the oftinals die Worte ausgesprochen: Si-fang-gem-sching-jun, b. i. im Abendlande findet man den wahren heiligen. Diese Weissaung hat im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung dem Buddhismus in China den leichten Eingang verschafft und den größten Theil des Volks ihm unterworfen. Dieselbe Sage wird auch die Einführung des Christenthums begiinstigen. Schon ift es in der Rabe Petings furcht= los gepredigt worden und der Beweis ift geliefert, daß fein uniibersteigliches hinderniß vorhanden ift. Guslaff erzählt in dem Lagebuch seiner Reise längs der Chinefischen Ruste: Nachmittigs den 22. September 1831 fuhren wir am linten Ufer des Fluffes De- bo an einem Saine vorüber, der ein Luftort des Raifers Rienlong gemes fen febn foll, jett aber ein wildes Didicht ift. Um entgegengefesten mubungen und gab mir Gunft in den Augen des Bolfesten Emige Ufer bemerkten wir eine Butte mit einem Schild und ber leberfchrift in großen Buchstaben: "Gößen und Buddhas aller Art werden bier neu gemacht und reparirt." Die Scene, als wir uns Tien-tfin (der Safenstadt Pefings) naherten, murbe fehr lebhaft. Eine große Menge Boote und Junten, die fast den Weg versperrten und Schaaren Bolks am Ufer kundigten einen ansehnlichen Sandelsplat an. Nachdem wir mit großer Schwierigkeit burch die von allen Seiten brungenden Schiffe burchgefommen waren, anterten wir gulett in ber Borfiadt und murben mit dem muntern Schall der Gong begrußt. Sch glaubte unter diesen Leuten gang fremd zu senn und war daher erstaunt, die Augen Vieler fogleich auf mich gerichtet zu feben. Meine ärztlichen Kenntniffe murden bald in Thatigkeit gefest. Als ich den anderen Lag an's Land ging, wurde ich von vielen Stimmen als ber Sien-fung, Lehrer oder Doftor, begrüßt, und wie ich mich umfab, erblickte ich viele freundliche Gefichter und eine Menge Bande ausgestreckt, um mich zum Riederseten einzuladen. Es fand sich, baf diese Leute alte Freunde maren, die vor langer Zeit Arzeneien und Bücher von mir empfangen hatten, wofür fie noch febr bant-bar zu feyn schienen. Sie lobten mich febr, daß ich die barbarischen Sitten aufgegeben hatte und aus dem Lande der Barbaren entronnen wäre, um unter den Schinn "des Sohnes des Himmels" [so Erlangung des anderen boten Einige sehr freundlich ihre Dienste beist der Kaiser von China] zu kommen. Sie bikligten meine Abeist der Kaiser von China] zu kommen. Sie bikligten meine Abeist der hatt es daher für's Beste zu warten und auf des Herrn sicht, nicht bloß "den lumpigen Bagabunden in den Aussenhafen Kührung zu achten. Ich fragte häusig danach, ob es Katholiken Chinas" Gutes zu thun, sondern fo weit zu reisen, um den treuen in diesem Theile des Landes gebe, aber keine Spur, auch nicht, dag Unterthanen des himmilichen Neiches beizustehen. Sie wußten sogar, das Sien-kang-niang, die Lehrerin (meine felige Krau), gestorben war und bezeugten mir ihr Beileid über meinen unersestlichen Versungt, das ich bier so gut wie in Siam als Missen besteuten war; dahr bab zeigte sich, daß ich hier so gut wie in Siam als Missen besteuten war; daher hielt ich es für meine Pstlicht, muthig den nicht einmal essen in Bear in ihrem Begriffen von Gott waren ist den nicht einmal essen der keine Spur, auch nicht, oag ich hier zeine Spur, auch nicht, oag est eine deine habe, war zu sinden. Muhamedaner waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen derselben hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen der eine hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen der eine hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen der eine hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit einigen der eine hatte ich Gelegenheit, waren jedoch da und mit doch zugleich vorsichtig aufzutreten. Einige Kapitane und Steuermanner, die an bofen Augen oder Rheumatismus litten, maren meine ersten Patienten. Sie lebten in einer elenden Hütte am Flufufer und schieften sich eben an, "die köstliche Waare" [Dpium] zu rau-chen, als ich eintrat und sie wegen ihrer Unenthaltsamkeit tüchtig ausschalt. Mus meinen ftrengen Bemerkungen über ihr Betragen fchloffen fie, daß ich ein Mittel gegen ben Gebrauch der Baare Der Zeit, wo viele Junken wieder absegelten, mußten wir unseren Dabe, und theilten ihre Bermuthung Underen mit. Der Erfolg Aufenthalt abfürzen, um nicht vom Gis bes Pe-po über ben Binmeiner erften Berordnungen gewann mir die Achtung und Freund- ter gehalten zu werden. Um 17. Oftober fegelten wir langfam ben Schaft eines gangen Chinefischen Clans ober Stammes.

Tien-tfin, lub mich zu fich ein. Gein haus liegt mitten in der Stadt und ift gut eingerichtet; er empfing mich berglich und wies mir ein bequemes Zimmer an. Das Gebrange ber Leute zu feinem Haufe war groß und viele Fragen wurden über mich aufgeworfen; aber da die Fuhlienmanner mich als ihren Mitburger anerkannten, wurden die Frager leicht beruhigt. Ein vornehmer Mandarin, welther von meiner Ankunft hörte, sagte: "Dieser Mann, obwohl ein baltes an diesem Orte genoß. Die Ursache einer so unerwarteten Fremder, ist ein ächter Ehinese, und da Einige scheinen ihn von der Behandlung muß ich der gnadenreichen Wältung des Allmächtigen Reise in die Hauptstadt abhalten zu wollen, werde ich ihm einen zuschreiben, unter dessen Anzier ich diese Meise unternommen habe. Pag geben, denn es mare unrecht, wenn er den weiten Weg von Die Liebe und Freundlichkeit, die ich in Tien tfin erfuhr, war eine Siam hieher gemacht hatte. ohne ,,,, des Drachen Ungeficht" zu feben." Die Begierde, mich zu feben, mar einige Tage bindurch febr groß, und die Beforgniß meines Schiffskapitans flieg, als er fab, daß ich die Aufmerksamkeit fo Vieler auf mich zog. Einige murmelten sogar, ich sen gekommen, um eine Karte des Landes aufzunehmen und für einen beabsichtigten Angriff auf das Reich Führer zu werden. Aber alle Diefe Bormurfe verstummten schnell, als ich meinen Arzeneikaften öffnete und jeden Bedlirftigen mit freigebiger Sand

vornehme und einfluffreiche Manner befuchten mich baufig, und batten lange Unterredungen mit mir. Sie waren höflich und fogar unterwürfig in ihrem Benehmen. Ihre Fragen, meist unbedeutend, bezogen fich vornehmlich auf Siam, und ihre Bemerkungen liber Europa waren äußerft findifch. Der Zulauf bes Bolfes murde am Ende fo groß, daß ich mich verbergen mußte. Ein meinem Saufe gegenüber wohnender herr wollte mich von dem Rapitan faufen, um durch meine Perfon Aunden angulocken, und bot die Summe von 2000 Gilbertaels (gegen 2700 Dollars). Meine Patienten waren nun fo zahlreich geworden, daß fie all meine Aufmerksamteit in Anspruch nahmen; von fruh Morgens bis spat in die Nacht hinein war ich ununterbrochen von ihnen belagert und oft sehr

geplagt. Aber ich hatte dabei häusige Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen und den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Es war meine Absicht, von Tien tsin nach Peking hinaufzuge hen, eine Neise, die in zwei Tagen gemacht ist. Dazu hätte ich die Mundart diefer Proving lernen und bie Befanntschaft einiger in der hauptstadt ansäffiger Personen machen muffen. Bur Erreichung des ersteren fehlte es an Zeit, wenn ich die Junke, in der ich gekommen mar, verlaffen und über ben Binter bleiben wollte; aber gur fie eben nicht rein. In ber Tracht unterscheiden fie fich febr wenig-von ihren heibnischen Nachbarn, und an Sitten find fie ihnen gang gleich. Sie find zwar ziemlich zahlreich, haben aber keinen Einflug auf die öffentliche Meinung und zeigen kein Berlangen, Profelyten zu machen.

Da wir fo fpat im Sahre hier angefommen waren, grade gu Flug binab. Bor der Abfahrt von Tien tfin empfing ich gabtreiche Ram . fi, ein reicher Raufmann aus Fuhfien, wohnhaft gu Geschenke nebft vielen Segenswunschen. Gehr viele Perfenen famen, um berglichen Abschied von mir zu nehmen. Auf die ernftliche Bitte Einiger mußte ich verfprechen, wenn es Gott gefiele, das nadifte Sabr wieder zu kommen; dann wollten mich Einige nach der Hauptstadt begleiten, wahrend Andere über Land von Lien-tsin nach heamun (Amon) mit mir zu reisen versprachen. Ich kann kaum Worte finden, die Gute gu fchildern, die ich mabrend meines gangen Aufentreiche Bergeltung für alle vorangegangenen Leiden und Entbehrungen. Auch meine Gefundheit mar wieder hergestellt und ich fonnte mit Freuden alle mir obliegenden Pflichten erfüllen."

Gutlaff's Reife hatte bie merkwürdige Folge, daß die Comragnie, welche bisber auf Canton beschränkt war, burch feinen Reises bericht ermuntert, jum freien Berfehr an ben Chinefifden Ruffe ein Schiff ausruftete, auf welchem er eine zweite und britte Reife als Dolmetscher machte und haufige Gelegenheit zur Berkundigung baraus verforgte. Gott legte in feiner Gnade Segen auf diefe Be | des Evangeliums und Berbreitung driftlicher Schriften fand.



Berlin 1833.

Mittwoch ben 17. Juli.

Nº 57.

Bemerkungen "über die Erzählung vom Sündenfall." Bom Kirchenrath und Paffor Rußwurm zu herrnburg.

(Schluß.)

Diese Hoffnung auf einen Netter, ber noch geboren werden sollte, mußte sich auch unter den Nachkommen Adam's die auf Lamech erhalten haben, weil dieser seinem Sohne den bedeutungsvollen Namen: Noah (Nuhe) gab, und sprach: Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf der Erde, die der Serr verflucht hat. Im Borbeigehen will ich nur bemerken, daß Lamech hier nachspricht, was er von Adam wohl selbst oft gehört, und was Gott im Paradiese ausgesprochen hatte; worsaus wir aber auch schließen und folgern können, daß ein wirkliches Berhör im Paradiese gehalten und der Fluch als Strase der Sünde auf die Erde gelegt ist, und daß dadurch die Anahme einer wörtlichen Erklärung aus Reue begründet wird.

Wenn aber Gott im Paradiese auch weiter nichts gesagt hatte, als was im 15ten Bers steht, so wird man doch nach naberer Betrachtung mehr barin finden, als was bas Auge auf ben erften Blid fieht. Es ist offenbar von einer hartnäckigen und unverfohnlichen Feindschaft die Rede, die nur durch bie völlige Bessegung bes einen Theils — burch die Zerknirschung Des Schlangenfopfs - aufgehoben werden foll. Daher die Emphafis, bie in den einander entgegengesetzten Worten liegt, nicht ju verkennen ift. Diese Emphasis ift aber nicht in bem Worte au fuchen, welches sowohl von bem Beibessamen als von ber Schlange gebraucht wird. Der Rachbruck liegt in bem Worte WR7, welches bem IPV entgegen sieht. WR7 71W fagt ohne Widerspruch mehr, ale שוף עקב. Denn wenn der Ropf gerkniricht oder gertreten ift, fo ift alle Macht und Leben bahin. Gine Fußverletzung, ein Fersenstich fann schmerzhaft, aber nicht todtlich fenn. Der Ropfgertreter ift ber Gieger, nicht ber Fersenverminder ober Stecher. Much bas 377 barf, wie es scheint, nicht übersehen werden; besonders ba es nicht dem Schlangenfamen, fondern ber Ochlange felbft entgegengefest ift. Die Anwendung und weitere Ausführung Diefer Andeutungen läßt fich von Jedem leicht felbst machen und benfen.

Wollte man aber durchaus keine Verheißung in dieser Stolle anerkennen, sondern nur eine natürliche Furcht und Antipathie zwischen den Nachkommen Eva's und der Brut der Schlange sehen, so scheint mir der ganze Vers so matt und leer, und als Ausspruch Gottes so kleinlich und Gottes unwürdig, ja auch ohne Unnahme eines göttlichen Ausspruchs, so nichts sagend, das man sich wundern muß, wie Cichhorn \*) das nicht gefühlt, sondern sogar eine schöne Malerei darin gefunden hat.

Daß aber der Herr Berf. das Protevangelium nicht wegläugnen ober ausmerzen will, erhellt aus ber vierten Beilage S. 273 ff., wo er von Sagen und Soffnungen eines Wiederherstellers des goldenen Zeitalters (ober bes Standes ber Un: schuld) spricht, viele Stellen aus heidnischen Schriftstellern ber verschiedensten Bolter anführt und am Ende mit den Worten schließt: "Warum sollten nicht jene Mythen Tropfen aus jenem reichen Strome ber göttlichen Offenbarung feyn, welcher ben Menschen am Anfange ber Zeiten floß? Konnten fie nicht auch von daher herabgeführt worden senn zu allen Natio: nen? Wenn wir die Uebereinstimmung ber Sagen unter einander erwägen, so spricht biese eher für einen gemeinschaft lichen geschichtlichen Quell, und somit auch bafur, daß aus jener Beit, wo ber Mensch aus bem Zustande ber Geligkeit gestoßen, und die Berheißung eines Selben empfing, welcher der Schlange auf den Ropf treten wurde, fich Ahnungen und Erwartungen einer fünftigen Wiederherstellung und befeligten Zeit zu allen Nationen fortpflanzten als ein tröftliches Licht in dem Dunkel einer den Menschen trosilos und unbefriedigt laffenden Welt."

Daraus und darauf erlaube ich mir eine Kolgerung!

Da Serr Dr. Tholuck hier beutlich sagt und mit Recht annimmt, daß dem Menschen nach dem Fall und nach dem Berslust der paradiesischen Seligkeit ein Retter verheißen sen, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, so muß, wenn die Bersheißung nicht als ein leeres Wort nur mußig stehen soll, auch eine Schlange da senn, und die Verheißung auf der einen, wie die Vernichtung der Schlangenmacht durch den verheißenen "Helben" auf der anderen Seite muß Gott in Gegenwart der

<sup>\*)</sup> S. Repertor. 1. c. S. 246.

Schlange und Abam's wirklich ausgesprochen haben, und wir liche Murbe und Majeffat, bag er im Garten geht und hinter haben demnach den 15ten Bers buchstäblich zu erklären. Ift aber hier, wie aus den Worten des Herrn Verf. augenscheinlich folgt, die ausgesprochene Verheißung und die Feindschaft zwischen ber Schlange und bem Weibessamen, und also auch bie Schlange wörtlich zu nehmen und zu erklären, so dann auch der Baum, und das Berbot, und die Androhung des Todes, und die Unterredung mit dem Weibe, und die Verführung durch Die Schlange, und bas Berfteden nach bem Fall, und bas Erscheinen Gottes zum Gericht, und das Berhor, und die biftirte Strafe, und bas Bertreiben aus bem Garten - furz die gange Erzählung! Aber nun können wir auch in berselben nicht mehr von Farbe oder bildlicher Ginfleidung sprechen, sondern wir muffen Alles buchftablich für objektive Begebenheit und thatfächliche Wahrheit halten und erklären. Dies wird der verehrungewürdige Serr Berf. zugeben muffen, wenn er fich nicht felbst widersprechen will,

Endlich

d) mochte ich grade die Ausbrude, in welchen der Berr Berf. namentlich nur einen "finnlich bilblichen Charafter" fieht. für das Gepräge der wörtlichen Wahrheit halten, welches Der ganzen Erzählung aufgebrückt wird.

"Gott geht in der Rühle des Albends luftwandeln; - fucht ben hinter Bäumen versteckten Menschen auf; - läßt burch einen Engel mit gezogenem Schwerdte ben Garten bewachen!" -

bas wohl anders fenn?

Gott hatte ben Menschen zu feinem Bilde erschaffen und ihn zum herrn über die Erbe und Thiere gefett. Diefes fein Bild konnte er nicht sich felbst ober ben Thieren überlaffen. Umgang mußten bie erften Menschen haben. Menschlicher Umgang aber fehlte ihnen. Mithin mußte Gott felbst bei ihrer Unerfahrenheit sich derselben annehmen und mit ihnen umgehen. Und wie das neue Jerusalem eine Hütte Gottes bei den Menschen genannt wird, wo er bei ihnen wohnen will, so fann man doch wohl auch das Paradies als den Ort ansehen; wo Gott bei den Menschen wohnte und als Bater mit feinen Kindern umging. Der ift ein folder Umgang undenkbar und anftoßig? Gollte ber Berrscher über Erbe und Thiere (wie mehrere ber neueren Eregeten meinen, aber nicht der würdige Berr Berf.), lieber bei den Thieren erst in die Schule geben, von diesen lernen und zu einem Feuerlander gebildet werden? - Das hieße die Burde des Menschen verkennen und ihn zur Schande Gottes begradiren! - Der, in welchem Gottes Geift war und ber ein Gott auf Erben fenn follte, mußte auch in Bemeinschaft und im Umgange mit Gott ftehen konnen. Was aber Men-schen unter Thieren werden, bas sieht man täglich an Kindern auf dem Lande, die von Rlein auf das Bieh huten muffen und den Tag über fast kein menschliches Wesen zu sehen und zu iprechen befommen!

Mein! So widersprechend konnte Gott nicht handeln, daß er über die Menschen, die ihm gleich sehn und über die Thiere herrschen follten, felbft die Thiere zu Bildnern und Schulmeiftern fette! Er felbft mußte feines Bilbes Lehrer fenn und fonnte es fenn. Wie er mit Abraham, Isaaf und Jafob, mit Mofe, David und allen Propheten geredet hat und umgegangen ift, fo, bente ich, konnte und mußte er auch, und noch mehr, mit Aldam reden und umgehen, weil es fur diefen hochft nothig

und Bedürfniß war.

ben Bäumen ben versteckten Menschen aufsucht!"

Wenn von einem Luftwandeln nach einem heißen Mittag zur Erfrischung, und bon einem Auffuchen nach Art der Kinder, wenn fie Berftedens fpielen, die Rede mare, fo murde bas Gottes unwürdig fenn. Allein in ber Urfunde fieht nichts von Luftwandeln und Auffuchen, fondern da heißt es: Er ging und rufte! Der Serr fommt in ber Ruhle bes Abends. Rühle des Abends, Abendwind — TIT — ist nichts mehr, als gegen Abend schlechtweg; und foll hier weiter nichts bezeichnen, als die Zeit, wo bas Berhör angestellt wurde, Gott erscheint im Garten, nicht um fich abzufühlen, fondern um Gericht gu halten, und auf den Duf Gottes muß Abam kommen.

Dies Alles, dunkt mich, ift gang natürlich und fo, wie man es von vorn herein erwarten und nicht anders benfen fann. Wenigstens fann ich in der gangen Darftellung nichts Unftößiges ober sonst etwas finden, wodurch das göttliche Deforum ver-

lett würde.

Alber eben so natürlich und der Dekonomie der heiligen Schrift angemeffen ift auch bas Bewachen bes Gartens burth einen Engel. Durchgängig erscheinen die Engel im A. und R. T. als Diener, die die Befehle Gottes ausrichten. Wir feben fie ausgesandt zur Rettung und zum Schut — 3. B. ber Hagar (1 Mof. 16, 7 ff.), dem Abraham (1 Mof. 22, 11.), bem Elias (1 Kon. 19, 5.), dem Petrus (Apostelgesch. 12, 7.) und den Kin-Liegt barin etwas Unglaubliches ober Anftößiges? — Konnte bern (Matth. 18, 10.). Wir feben fie aber auch ausgefandt als Bollstreder ber Strafgerichte Gottes. So ist Sodom und Go-morra burch Engel zerfioret worden. So wurde von dem Engel bes herrn herobes gefchlagen (Apostelgesch. 12, 21 — 23.) und ber hochmuth bes Königs David bestraft (1 Chron. 22, 15., vgl. 2 Sam. 24, 16.).

Und wenn die Boten Gottes als Straf : oder Rache : Engel erscheinen, so wird ihnen gemeiniglich ein bloßes (bligendes Flammen =) Schwerdt beigelegt. (S. z. B. 4 Mof. 22, 23. 31., 30f.

Die nun bort ein Engel ben Bileam hindern follte, jum vorhabenden Fluch weiter zu reiten, fo konnte hier auch ein Engel ben Abam hindern, wieder in's Paradies zu gehen. Und wie jener Engel, ben David an der Dreschtenne Arnan fabe. seine Sand mit einem bloßen Schwerdte über Jerusalem rectte, so konnte auch der Cherub, der den Adam von dem Baume bes Lebens zurudhalten follte, mit einem blogen hauenden Schwerdte am Eingange bes Gartens fich lagern.

Wollten wir aber an unserer Stelle (B. 24.) ben Engel mit feinem flammenden Schwerdte ausstreichen, fo muffen überall, wo fie mit gezogenen Flammenschwerdtern erscheinen, Die Engel ausgestrichen werden. Aber das, glaube ich, wird der verehrte

Berr Berf. nicht wollen.

Möchte aber es ihm bagegen gefallen, Diefe wenigen Bemerkungen einer kurgen Beantwortung zu wurdigen, und mit der Liebe aufzunehmen, mit welcher ich sie niedergeschrieben habe. Mur die hohe Achtung, die ich gegen die Gelehrfamkeit, gegen die großen Talente und den frommen Ginn bes Beren Berf. habe, hat mich bewogen, Obiges feinen Unsichten und Behauptungen entgegen zu setzen.

Es scheint uns von dem verehrt. Berf. des vorstehenden Auffages ein fehr wichtiger Punkt überfehen worden, und baburch Aber vielleicht wift es Gott unanständig und gegen bie gott- in feine Anficht ein Element von Einseitigkeit und Brethum

454

gefommen zu fenn. Darin fimmen wir ihm aus vollfommener bie Schrift über ben Buftand bes Menschen bor bem gegen-Heberzeugung bei, daß die buchftabliche Erflarung des Abschnittes die allein richtige ift, aber ob das, was er fur die buchftabliche Erflärung halt, wirflich gang diefelbe fen, ob es nicht vielmehr fein Auge gefehen, fein Dhr gehort hat, fann nur im Bilbe ein bedeutendes allegorisches Element enthalte, fehr verschieden freilich von benen, die er bestreitet, mochte gegrundetem Zweifel unterliegen. Was berechtigt ihn, unfere gegenwärtigen Verhalt= niffe auf die Zeit vor dem Gundenfall zu übertragen? Die biblische Urfunde gewiß nicht. Rach ihr ift mit dem Gundenfall eine ungeheure Beranderung in der Natur vorgegangen. In die gut geschaffene Belt ift mit ber Gunde bas Uebel eingedrungen; Die Erde, früher freiwillig dem Menschen ihre Schäte barbietend, trägt nun, falls sie nicht durch die Arbeit und ben Schweiß des Menschen gebändigt wird, Dornen und Disteln; Die Thiere haben sich der geistigen Serrschaft desjenigen entzogen, der fich wider seinen rechtmäßigen herrn emport hat, und also unwürdig geworden ist, sein Statthalter und Repräsentant auf Erden zu sein; durch die ganze Thierwelt geht jest das Gesetz der Zerfförung, mahrend sie früher (allen Thieren wird in der Schöpfungsgeschichte bas Gras zur alleinigen Nahrung angewiesen) in friedlicher Eintracht lebte; Die Schlange, früher bas reizenofte Werfzeug, bas fich ber Urheber ber Gunde auswahlen konnte, geht nun auf bem Bauche und frift Erde; ber Mensch trägt ben Keim des Todes in sich und flirbt täglich. Sierans erhellt deutlich, daß diejenige Erklärungsweise, welche Die Geschichte so behandelt, als konnte sie sich morgen unter unferen Augen wiederholen, beinahe eben so verwerflich ift, wie Die durch fie hervorgerufene allegorische. Wir muffen Alles fteben laffen, wie es da fieht, und jeder Berfuch, irgend einem Ginzelnen, 3. B. bem Baume, ber Schlange, ein Underes gu fubfti: tuiren, ift gang ungulaffig, aber wir muffen zugleich davon ausgeben, daß jeder Bersuch, eine anschauliche Erkenntniß des Borganges zu gewähren, einen inneren Widerfpruch mit fich führt. Bas ift ein Baum? Der inneren verborgenen Befenheit nach baffelbe, was wir jest fo nennen, aber in feiner Erscheinung ein gang verschiedenes, etwa so verschieden, wie der neue Bein, ben ber Berr mit feinen Jungern in feinem Reiche trinfen will, von bem jetigen. Und eben fo alles Uebrige. Den Allegoriften bas: ein Baum ift ein Baum u. f. w. entgegenstellen, heißt nicht schwer werden wird bas einmal zu lefen angefangene wieder Gottes Bort, fondern bie eigene falfche Borftellung gegen fie geltend machen. Bur Befeitigung der bei biefer grob außerlichen Auffassung fich ergebenden Schwierigkeiten kommt man bann gar zu leicht auf Hypothesen, wie z. B. die von Pareau (de interpretat. mythica V. T. p. 217.), was von der Entstehung des Weibes ergählt werde, sen ein Traum Adam's, oder (p. 218.) bas Gefpräch ber Eva mit ber Schlange fen nur finnliche Darstellung ber Gedanfen, welche in bem Weibe bei bem Unblide ber Schlange entstanden, Unnahmen, Die durch ihre augenscheinliche nige, was ihrem Berfaffer, der Die Gabe zu imponiren, im Reiche Willführlichkeit ben Allegoriften nur die Waffen in die Sande liefern, oder auch benjenigen, welche ben mythischen Charafter ber Erzählung behaupten. Wir haben Geschichte, buchftäblich mahre Geschichte vor uns, die auf feine andere Weise erzählt werden konnte, wie grade auf diese, zu der wir aber nur was ihren moralifch religiofen Gehalt betrifft, ben Schluffel besigen, und Die durch jeden Versuch, ihr sinnlich : anschauliche Klarheit zu geben, mir zur Karrifatur verzerrt und zur Fabel erniedrigt mird, so daß die scheinbar streng entgegengesetzten Erklärungsweifen, die falfch buchftabliche und die allegorische, grade in dem Sauptpunfte, darin zusammenstimmen, daß fie der mahren Wirflichfeit eine erträumte substituiren. - In Bezug auf bas, was

wartigen aussagt, gilt im Wefentlichen baffelbe, was von ihren Aussagen über ben Zuftand nach bem gegenwartigen. Was und Rathsel bargestellt werden. Diefen Parallelismus hatte man mehr beachten follen. Unfer Leib wird auferstehen, aber wer ba meinte mit allen seinen gegenwärtigen Gigenthumlichkeiten, wurde beinahe eben fo grob irren, als wer die Auferstehung bes Leibes gang läugnet; die Erde, die der Schauplat unseres Elendes gemefen, wird auch ber Schauplat unserer Berrlichkeit fenn, aber nicht bie gegenwärtige, sondern die erneuerte. Das: Siehe, ich mache Alles neu, mas ber Berr fur bie Bufunft ausspricht, geschah schon einmal in ber Vergangenheit. Wie bas jett Allte beschaffen gewesen, werden wir erst dann mahrhaft verstehen, wenn das ihm analoge Neue herangekommen fenn wird. Jest, wo wir in der Mitte zwischen beiden steben, ift nicht nur was vor, sondern auch was hinter uns liegt, Objekt des Glaubens, und fur die begriffliche Erkenntniß mit Dunkelheit erfüllt, welche nur vermehrt wird, wenn wir fie vor der Beit aufhellen wollen. - Wir munschen biefen Bemerkungen bie aufmerksame Prufung des verehrl. Einsenders, bem wir fur das viele Wahre und Treffende, was feine Mittheilung enthält, aufrichtig bankbar find.

## Ignatius Aurelius Fegler.

Mady

Dr. Fegler's Ruckblide auf feine fiebzigjährige Pilgerschaft. Ein Nachlaß an seine Freunde und seine Feinde. Breslau 1824;

Dr. Fefler's Refultate feines Denkens und Erfahrens, als Unhang zu seinen Rückblicken. Breslau 1826.

Refler's Leben bietet von mehr als einer Seite großes Intereffe bar. Gehr groß ift die Fulle von Thatfachen, Die Mannichfaltiakeit der Berhältniffe. Der in dem zuerft aufgeführten Buche vorliegende historische Stoff ift fo reich, baß es Jedem ans der Sand zu legen. Gine ber wichtigften Parthien in ber Rirchengeschichte bes vorigen Jahrhunderts, die kirchliche Reform Sofeph's II., bei welcher ber Berfaffer mit zu den haupthanbelnden Personen gehörte, tritt durch diese Darstellung so lebhaft vor die Anschauung, wie durch keine andere. — Fester's Schriften gehörten eine Zeit lang zu den gelesensten. Sie trasgen einen so markirten Charakter, haben eine so bestimmte Tens deng, freben mit fo bedeutendem Kraftaufwande dahin, dasjeder Ideen zu herrschen hatte, als Wahrheit galt, bei ben Lefern als solche geltend zu machen, daß sie, wenn gleich jett vergessen, doch unter den Faktoren der unmittelbaren Bergangenheit, deren Erforschung uns obliegt, weil aus ihr die Gegenwart begriffen wird, eine nicht gang unbedeutende Stelle einnehmen. Der Schlüffel gu Fester's Schriften aber liegt in feinem Leben, und man muß es gerecht finden, wenn er fich darüber beflagt, daß feine Beurtheiler, lobende und tadelnde, den Menschen und ben Schriftsteller in ihm gang getrennt haben. — Was aber Die Sauptsache ift, Fefler's Leben gewährt ein hohes psycholo= gifches Intereffe, und hat dadurch einen wahrhaft erbaulichen Charafter. Es tritt in lebendiger Anschaulichkeit ein Mann hier

por uns, ber, mit bedeutenden Anlagen ausgerufiet, fich fein bies vor Allem badurch bewähren, bag er bas Alte mit innigem ganges vielbewegtes Leben hindurch mit ber Religion bofchaftigte, Abfcheu baran gibt, wie wir bies bei Augustinus in einem erhader und einer Kette von Verirrungen, fammtlich das Resultat benen Beispiel sehen. Wo dies nicht statt sindet, da wird die der und mit ihm gemeinsamen Natur, endlich in seinem Alter Joentität des angeblich neuen und des alten Menschen durch vollständig das Nechte ergriffen zu haben meint, und in dessen die herzliche Liebe constatirt, die der erstere zu dem letzteren Rechten boch noch Trug ift, wie wir aus manchen Thatfachen trägt, und die volle Zurechnungefähigkeit ift hinlanglich begrunabnehmen ju muffen glauben. Wir achten auf bassenige, was bet. Leiber - wir muffen bies jum voraus bemerken - ift Speciell bei ihm die Sauptwurzel der Gunde und des Frethums Diefer Fall wenigstens zum Theil - wie weit, Das zu beftimwar, und wir finden nichts Underes, als was figrer ober schwa- men ift nicht unfere Aufgabe - ber bes Berf. Bon mahcher, je nachdem eine andere Sauptwurzel ber Gunde in une bor: rem, tiefem Schmerze über feine großen Berirrungen findet fich handen ift oder nicht, und je nach ben verschiedenen Graden ber nur felten eine Gpur; wo er fie wirklich ale folche erfennt, mas wiedergebarenden und heiligenden Gnade auch in und liegt. Es grade bei den allerschwersten, z. B. bei dem Berhältniß zu feisift der Chrgeiz und die mit ihm verbundene kalte berechnende ner ersten Frau, nicht geschieht, da betrachtet er sie doch in der Gelbftjucht. Bir haben bier ein merkwurdiges Geitenflud gu Regel nur als nothwendige Refultate eines noch unentwickelten Dem Leben Schubart's, burch bas diejenigen ihr volles und Zuftandes, oder als in ihrem Ursprunge rein theoretisch, von der gerütteltes Maaß von Lehre und Warnung erhalten, die bort Berkehrtheit des Willens ganz unabhängig. Und mag er auch Teer auszugehen schienen. Wir sagen schienen. Denn eben so irren, so bkeibt er doch immer Fester, und seine Feinde sind wahr, als daß in Jedem eine besondere Grundrichtung der Sünde Schurken und Dummföpfe, denen er in der Borrede aus dem vorhanden ist, die er sorgsältig zu ersorschen und vor der er Munde eines seiner Freunde das: Selig, wer sich an ihm nicht besonders auf seiner Hut zu sen, hat, ist es auch, daß in sedem argert, und aus seinem eigenen das: Sie mögen schen, in wels Menfchen Die gange Gunbe wohnt, daß baber jebe Warnung chen fie geftochen baben, guruft, entheiligent, was in ber Schrift in Lehre und in Beispiel Allen angehort. Bei ber Gunde vom Geren gesagt wird, und bie ihm ale Zeugen lieb find, hebt ein Gegensat so wenig den anderen auf, daß vielmehr aus daß er ihnen nicht gleiche. Gine Biographie, Die alfo beginnt, dem Borhandenfenn des einen immer zugleich auch auf das Bor: kann schwerlich, was der Berf. verlangt, als Akt der Religiosität handenfenn Des anderen, und auf fein Bervortreten unter gege- gelten, was "die bemuthige Gelbfibefchauung bes Sterblichen" benen Umftanden, Berhaltniffen und Stimmungen gefchloffen allerdings ift. werben kann. Bergleichen wir biefes Leben mit bem Schubart's, fo zeigt es fich beutlich, daß man nur taufchendem fleden Czurendorf in Ungarn am linken Lentaufer. Un Diefem Scheine folgt, wenn man meint, daß vorwiegend erregbare Ra- in ebener, fruchtbarer und freundlicher Gegend gelegenen Orte, turen einen weit ftarferen Rampf wider die Gunde gu bestehen beffen Bewohner zur Salfte aus Ratholifen, zur Salfte aus Luhaben, wie die vorwiegend felbstichatigen, baf auch bei den let- theranern befteben, hatte fein Bater, fruber Goldat in Raiferliteren Die Gnade eben fo viel, b. h. Alles zu schaffen hat, und chen Diensten, ben herrschaftlichen Gafthof gepachtet. Weit bedeu-Daber mit Furcht und Bittern gesucht werben muß. Gind bei tender wie fein Ginfinf auf die Entwickelung bes Kindes war ber niederen Richtung des Fleisches (nach biblischem Begriffe) ber ber Mutter. Gie war eine mahrhaft gottesfürchtige Frau, Die außeren Berfuchungen gefährlicher, fo find es bei der hohe: freilich in katholischer Form, aber doch nicht ohne betrachtlichen ren die inneren. Die Gunde vermag es hier, fich in weit verborgenere Schlupfwinkel zu retten. Es find keine fo handgreifliche Zeugniffe vorhanden, wodurch fie als Gunde erwiesen wird; gebundene Bibel, worin fie taglich nach dem Gebete las. In befonders bei einem begabteren Geifte, dem die Runfte der Go- Presburg, wo Fefler's Eltern bald nach feiner Geburt, des unruphiftit ju Gebote ftehen. Da wird es, wenn das Auge noch bigen Geschäftslebens mude, ihren Wohnsit aufschlugen, pflegte nicht rein ift, der fleischlichen Herrschsucht nur gar zu leicht, unter ber Bertleidung bes Gifere für die Ehre Gottes und für das Seil der Brüder aufzutreten; da hüllt sich die abstoffende Kälte bes natürlichen Menschen in das Gewand driftlicher Mannlichteit, frei von weibischer Schwäche und Weichheit des Gefühles; da paffirt die Pfiffigfeit unter dem Ramen der vom Beren gebotenen Klugheit frei durch, wenigstens bei dem, welchem der Berr das Umt des Thorwächters übertragen und ben er für dasselbe verantwortlich gemacht hat.

Refiler hat seine Biographie nach seiner angeblichen Befehrung geschrieben. Geine fruheren Berirrungen konnen ihm Berricherin, welche fo gottesfürchtige und liebe Leute, wie die also an und fur fich vom chriftlichen Standpunfte aus eben fo Lutheraner fegen, ungehindert verfolgen ließe. wenig angerechnet werden, wie dem heiligen Augustinus. Aber wenn bei Jemanden wirklich Alles neu geworden, so muß fich

Fesler wurde geboren am 18. Mai 1754 in dem Markt-Einfluß ihrer evangelischen Umgebungen. Auf ihrem Sansaltar, bor dem Morgens und Abends gebetet wurde, lag eine prächtig fie mit der Familie des Lutherifchen Butfabrifanten Schut, in beffen Saufe fie wohnten, täglichen und vertrauten Umgang, erbaute fich oft an ihren häuelichen Gottesverehrungen, besuchte auch nicht selten ihren gemeinschaftlichen Gottesbienft in bem Lutherischen Bethause. Als Die Raiserin Maria Therefia bort ber Mutter bes Rnaben, ben fie in bem Glifabethiner Monnenfloster traf, und an bem fie Bohlgefallen fand, erlaubte. fich eine Gnabe auszubitten, erwiederte fie, fie bitte fur fich und ihn allein um Gottes Gnade. Als Urfache biefes Benehmens gab fie fpater an, fie wollte feine Gnade empfangen von einer

(Fortfetung folgt.)



Berlin 1833.

Sonnabend den 20. Juli.

Nº 58.

# Janatius Aurelius Fefler.

(Fortfebung.)

Feßler's Mutter hatte kein eifrigeres Bestreben, als für ben, dem fie das irdische Leben gegeben, auch die Bermittlerin bes höhe= ren zu werden. In bem Glauben, daß die Anlagen und Keime zur Gottfeligkeit noch im Mutterleibe und späterhin durch die Muttermilch befruchtet werden fonnen - eine Unficht, für beren Richtigkeit eine Menge von Thatsachen sprechen, alle Diejenigen, welche Die enge leibliche und geiftige Berbindung ber Mutter und bes Kindes barthun, und welche fur bie Mutter, die fie hegen, die ernstesten Untriebe gur Beiligung ihrer innersten Gedanken enthalt - war die Zeit, in der fie ihn unter bem Serzen trug, von Anfang an Gelegenheit haben fich zu außern. die andächtigste ihres inneren Lebens, und nachdem sie ihn gebos ren legte fie ihn nie an die Bruft, ohne entweder im Geiste zu ber nach vollendetem britten Jahre in ein ordentlich eingesegnes beten, ober in ihrem Lieblingsbuche, des Thomas a Rempis tes Mönchs: oder Nonnen-Ordensgewand zu kleiden. Fester Rachfolge Chrifti, zu lesen. Gleich, nachdem fie ihn im Laufe wurde in ein Jesuitengewand gestedt, und bie Mutter wachte bes fünften Jahres Lefen und Schreiben gelehrt, lentte fie fein ganges Intereffe auf religiofe Schriften, Die er ihr bei ihren Sandarbeiten, wodurch sie sich ihren ganzen Unterhalt verdienen mußte, vorlas. Nach vollendetem siebenten Jahre verstattete sie schaut, so wurde sie erkannt haben, daß es bei ihm vor Allem ihm auch, was er früher immer vergeblich von ihr erbeten, in darauf ankam, das Innere der Schuffel zu reinigen, daß es für ber Bibel zu lesen, doch nur Sonntags, auf den Rnien, und ihn zuträglicher mar, wenn er zuweilen sich im Sande oder nur einzelne Stude, die sie ihm vorlegte und mit großer Warme Kothe besudeite, als wenn ihm durch übertriebene Sorge für erflärte.

Es bewährte sich aber anch hier, wie wenig die Mutter allein geeignet ift die Erziehung eines Anaben zu leiten, befonbers eines Knaben von folchen geistigen Anlagen, so bedeutender geistiger Rraft, und fo fchwer zu burchschauendem Naturel. Gewiß verdankt es Fester nachst Gott feiner Mutter, daß er sich während seines ganzen Lebens nicht ganz von der Religion losreiffen konnte, daß die unauslöschlichen jugendlichen Eindrücke fich immer wieder erneuerten, so oft fie auch gang verwischt zu fepn schienen. Aber zugleich that fie mehrere Miggriffe, Die besonders dadurch so sehr gefährlich wurden, daß sie grade das in bem Anaben fartten, auf beffen Ausrottung billig alle Gorge hatte gerichtet fenn muffen.

chen Bofes annehmen mochte, erzog fie ihn in völliger Abgefonbertheit. Die Stelle ber Spiele vertrat ihm das Lefen von Andachtsbuchern. Er mar nie Kind. Dadurch blieb er freilich mit den Unarten der Rinderwelt unbefannt, aber Diefer Bortheil wurde burch einen unendlich größeren Nachtheil erfauft. Geine natürliche Berschlossenheit wurde badurch gemehrt. Geine falte Gelbstfucht wuchs. Gein Berg wurde nicht durch die Liebe geöffnet. Er gewöhnte fich nicht jum Nachgeben, jur Bertraglichkeit, zur Theilnahme, zu liebreicher Sulfleiftung. Es fehlte an Beranlaffung, bas Gundenbewußtsen bei ihm zu erwecken. Grade im Berhaltniß von Kindern ju Kindern tritt die angeborene Gundhaftigfeit am ftartften hervor. Gie muß aber, bamit ihr ichon fruhe mit Erfolg entgegengearbeitet werben konne,

Fromme Eltern hatten damals die Gewohnheit, ihre Rinmit eifriger Gorge darüber, daß er barin immer reinlich, eruffhaft und gravitätisch einherschritt, mas bei seinem Naturel sehr leicht zu erreichen mar. Satte die Mutter Dieses tiefer durchdas Meußere Beranlaffung gegeben murbe, durch außere Saltung fein Inneres zu verbeden und feine Gunde burch eine glanzende Maste undurchsichtig zu machen. Wie groß die Bersuchung war, bas zeigt fich um fo deutlicher, wenn man bedenft, bag bie Mutter ben Anaben, der ohnedem gar nicht etwa äußerlich gu lebhaft war, nicht zur Reinlichfeit als folcher, sondern zur Achtung des Jesuitengewandes anhielt, also die Reinlichkeit als Religionspflicht von ihm forderte.

Die Wahl ber Bücher, welche die Mutter zum Borlefen bestimmte, war fehr unglücklich. Es waren Rosweid's Leben ber Altvater und Ginfiedler, Ribabeneira Leben ber Seiligen Gottes, und andere abnliche. Durch diese Lekture murde fatt des herzens auf die Phantasie gewirkt. Die jugendliche Geele, Que Furcht, daß der Knabe burch Umgang mit feines Glei- weich wie Wachs und für alle Gindrucke empfänglich, wurde

ben wirklichen Borhaltniffen entrudt. Schon in feinem fechften Beziehung allerdings gegründet, boch nichts befto weniger einen Jahre gaufelte ihm, wie ihnen, Die eraltirte Phantafie Erscheinungen vor, die ihn fo heftig ergriffen, daß er in Ohnmacht und Rrampfe verfiel. An Die Stelle Des wahren Bieles, ber Dach: folge bes Erlösers in Demuth und Niedrigkeit, wurde ihm ein erträumtes gestellt, ähnlich bem, bas die Gohne Zebedat verfolgten, ehe durch ben Geist ihre Natur umgewandelt worden. Gein Sochmuth fand hiebei treffliche Nahrung. Gin schlichter Burgersmann im Reiche Gottes zu werden, das war ihm kalb viel zu gering. Schon in seinem neunten Jahre fühlte er sich getrieben, auf seine Weise ein Nachfolger bes Ignatius von Lojola zu werben, von dem er gelefen, wie er nach Montferat wallfahrtete, dort feine Waffen aufhing, die Saare fich abschnitt und der heiligen Jungfrau sich zum Ritter weihte. Er schnitt linken Ringfinger, verschrieb mit seinem Blute fich ber göttlichen Mutter jum ewigen Dienste und legte das Blatt mit ben Reliquien ber Augenbraunen unter bas Marienbild auf ben Saus: altar. Noch deutlicher treten die verderblichen Folgen Dieser Lefture in einer anderen Ergahlung aus bem 16ten Jahre Fester's bervor. In ein Gebetbuchlein, welches er fich damals anlegte, schrieb er drei Bitten nieder. "Bor Allem mochte mich Gott und Jefus zum Doftor ber Gottesgelahrtheit und zur Stute feiner Rirche, bann zum Martyrer fur ben Glauben, und endlich burch die Gnade der Beharrlichkeit zum Seiligen machen." Sier zeigt es sich beutlich, wie die ganze Frommigfeit bes ver-blendeten Knaben eigentlich nur Schein war, ihm nur als Mittel zu feinem Zwecke, zur Befriedigung feines ungemeffenen Chrgeizes, dienen sollte.

Was diesen nähren konnte, bas wandte die Mutter leider nicht mit- berselben Gorgfalt ab, wie sie benjenigen Bersuchungen vorbeugte, die fur ihn gang ungefährlich maren. Gie ließ es, aus fleischlicher Liebe, die verderblicher wirkt als der Saß, und aus Gitelfeit, Die fie bas Lob ihres Ginzigen mitgenießen ließ, gerne geschehen, wenn biejenigen, die mit ihr Umgang pflegten, ihm den Tribut ihrer Bewunderung, Schmeicheleien und Lobsprüche darbrachten. Und wer dies ruhig geschehen läßt bei feinen Rindern, wer die Befahr nicht erkennt, in die fie badurch gerathen, ber trägt gewiß auch unmittelbar bei zur Rahrung ihrer Citelfeit und Ehrbegierde. Jedenfalls befift er nicht die Ginficht und die Kraft, biefen Gunden an die Burgel zu greifen.

Dies ift es, was wir aus dem erften Abschnitte der Biographie, betitelt: "Meine Kindheit und erfte Jugend bis in bas fiebzehnte Jahr meines Alters," auszuheben haben. Denn mas fonst noch darin erzählt wird von den verschiedenen Schulen, die blogen Schale angehörig.

Bir wenden uns zu dem zweiten Abschnitt, überschrieben: "Meine Berirrungen. Jahr 1773-83. Alter 17-27." Fe fi-ter hatte unter Beistimmung feiner Mutter ben festen Borfat gefaßt, in einen Monchborben zu treten. Ein Befuch bei feinem fur ihn werben zu konnen, und hatte er ihn erft befeffen, fo mutterlichen Oheim, Leftor der Philosophie in dem Capuzinerflofter ju Dfen, entschied ihn fur die Capuginer. Die Armuth wir follen und ein Kreuz schnitzen, sondern wir follen in Deund die ffrenge Regel Diefes Drbens bot feiner Phantasie und muth und Ginfalt bas von ihm auferlegte, bas er tragen hilft, feinem Chrgeize von ferne reizende Aussichten dar; aber eben tragen. Solche Erkenntniß zu erlangen ist freilich schwerer, als

sprechenden Beweis liefert, daß psuchologischer Scharfblick ben guten Batern nicht eigenthumlich mar. Alles bas, wobei er feine geiftigen Anlagen und Fähigkeiten an ben Tag legen konnte, das Borlesen, die Meditationen u. f. w., verrichtete er mit dem größten Eifer. Aber das Uebrige, was ihm als Novigen oblag, Das Glätten der Altarftufen, Das Ausfegen, Das Arbeiten im Garten, erschien seiner Phantafie fo projaifch, feinem Ehrgeize so erniedrigend, baß er, ber Martyrer in der 3bee, nach einiger Zeit entschlossen feine Entlassung forberte. Der Novigmeister heilte das Uebel durch Gift. Er gab ihm die Werke des Phis losophen Seneca mit den Worten: "Lerne von dem Seiden christliche Demuth, Abtödtung der Sinnlichkeit und Resignation." Die Absicht bes Paters murde scheinbar erreicht; Fegler ließ, fich bie Augenbraunen völlig meg, verwundete fich tief in feinen burch Geneca's Ausspruche tief befchamt, ben Borfag, aus dem Kloster zu treten, fallen. Aber hatten ichon die Mustiker, burch bas bem Myfticismus einwohnende Pelagianische Clement, ihn in der Gelbstäuschung befestigt, wie vielmehr mußte dies burch Schriften geschehen, beren Grundton ber Tugendftols und Die fürchterlichste Berblendung über das, mas ber Mensch ift und leiften kann, bildet. Der geringere Grad bes Ehrgeizes murde durch den ftarferen unterdruckt, das falte, berglofe Befen Fegler's mit bem Seiligenscheine mannlicher Getbifffandigfeit umgeben, und mit der Bewunderung heidnischer Beisheit zugleich der Grund zu seinem kunftigen theoretischen Unglauben gelegt. Alles diefes diente zugleich dazu, daß Fegler fpater mit unwiderstehlicher Gewalt die Fesseln des Ordens sprengte, der nachher froh genug gewesen senn wurde, wenn er sie ihm nie angelegt hatte. Gine eindringliche Warnung für Eltern und Erzieher, nie Die Sunde durch Gunde austreiben zu wollen, ein Berfahren, bas leider häufiger ift, als man wohl denken mochte, auf dem manche Erziehungsmethoden gang und gar baffren, und von bem felbst der Christ sich so schwer gang frei erhält.

Rach einem Jahre legte Fegler die Gelübde ab. Er hatte alle Stimmen für sich gehabt, eine einzige, die des Jubelgreises Pater Peregrinus ausgenommen. Diefer burchschaute ihn. Um den Grund feiner Berneinung befragt, erwiederte er alle Mal, er sehe voraus, daß dieser Fr. Innocentius in der

Folge dem Orden manche Trübsale zuziehen wurde.

Gleich darauf wurde Fegler in bas Kloster Besnijo in der Pefther Gespannschaft versett. Gein Ehrgeiz fühlte sich bort nicht wenig geschmeichelt burch ben glücklichen Erfolg seiner Bemuhungen um die Gunft des Guardian Coleftinus. Bie Diefer Grundtrieb feiner Geele aus allem Rahrung zu ziehen wußte, wie er, obgleich außerlich weniger wahrnehmbar, doch Fesler besuchte, von der Behandlung, die er dort erfuhr, von innerlich eben so lebhaft ift, wie Trunksucht und Mollust, das den Fortschritten, die er machte u. s. w., übergehen wir als der erhellt daraus, daß das Lesen der Akten der Märthrer für Fefler ein neuer Antrieb zu bem heftigen Berlangen murbe, Märthrer für den Glauben zu werden. Satte ber Sochmuth ihn nicht verblendet, fo wurde er vor Allem eingesehen haben, daß man erft ben Glauben mahrhaft besiten muß, um Martyrer wurde er erfannt haben, daß der herr nicht von uns verlangt, fo ftark, wie fie fich aus ber Ferne angezogen fühlten, fanden Das zu thun, was Fester that, fich zu feinem ertraumten Besie sich in der Nahe abgestoßen. Fester wurde in dem Kloster ruf vorzubereiten. Er unterwarf sich mannichsachen Abhartungu Moor, Stuhlweisenburger Gespannschaft, als Noviz unter gen, ohne zu ahnen, daß jede solche scheinbare Ertödtung des dem Namen Fr. Innocentius eingekleidet, der, in einer Fleisches nur dazu dient, es zu sättigen. 461-462

Im Jahre 1775 teat ein Wendepunkt in Fegler's Leben | zu feinem Abgott gu machen, bas war es was ihn anreigte. ein. Die Grundrichtung blieb dieselbe. Aber mahrend er bisber bie Religion, die fich burch Erziehung und Lefture in ben zu hullen, wie die Sinnlichfeit, und eine Menge ungludlicher Außenwerken feiner Geele festgesett hatte, als Mittel ju feinem 3wede gebraucht hatte, vertauschte er fie jest gegen ein anderes, das ihm leichtere Sandhabung und fichereren Erfolg versprach. Mancherlei Bücher, die ihm erft ungesucht, nachher durch alle mögliche Liften in die Sand famen, von Fleury's Abhandlungen über die Rirchengeschichte an mit ihrer Darlegung ber Ber-Derbtheit und Michtigkeit bes heutigen Monchswesens, bis zu ben Schriften von Sobbes, Tindal und dem Wolfenbüttler Fragmentisten, die er, mit der Bibel in der Sand, auf den Fall daß er getroffen wurde, bei ber emigen Lampe vor bem Sochaltare las, bazwischen feichte und geiftlose Bertheidigungen des Chriftenthums machten ihn nach und nach zum vollkommenen Deiften. Gang natürlich; benn ein auf Gand gebautes Saus ffurzt beim erften Windstoß. Dem natürlichen Menschen verbleibt das ihm lose umaehanate Gewand der Religion nur so lange, als er das ihm beffer paffende und stehende Gewand des Unglaubens noch nicht kennt. Eine Wahrheit, welche das reißende Umfichgreifen bes Unglaubens im vorigen Jahrhundert hinreichend erflärt, und welche zugleich deutlich macht, daß das Christenthum auf Die Maffe nie wieder den Ginfluß gewinnen tann, den es fruher befessen, wo ber große Saufe noch nicht zum Bewußtseyn feines wahren Berhaltniffes zur Religion gefommen mar. Fefler kampfte anfangs, ober glaubte wenigstens zu kampfen. Er las Das Reue Teffament fiebenmal hinter einander burd); barauf feung ergahlt - mußte er öffentlich Waffer und Brodt auf ber einige der Lateinischen Kirchenväter. Un Wachen, Fasten, Beten ließ er es babei nicht fehlen. Aber was hilft das Alles, so man nicht entschlossen ift, ben von Christo vorgezeichneten Weg zu betreten: Go Jemand will des Willen thun, ber wird erkennen, ob meine Lehre von Gott fen. Das Gebet des Gottlofen horet Gott nicht. Er ift ein verborgener Gott für die, welche bloß auf bem theoretischen Gebiete ihn fuchen. -

Jest ging bas ganze Streben Fegler's barauf bin, aus den Kloftermauern befreit, in der Welt eine bedeutende Rolle gu fpielen und in ihr eine ausgezeichnete Stellung zu erhalten. Alls unerläßliche Bedingung hiezu erschien ihm der Besitz einer tuchtigen Gelehrsamkeit, und Diefe fich zu verschaffen arbeitete er mit aller Unftrengung feines fraftigen Beiftes. Bugleich trach-tete er barnach fich Berbindungen zu verschaffen. Befonderer Gegenstand feiner Aufmertfamfeit waren hier diejenigen Manner, welche damals in Deftreich an der Spipe der geiftigen Bewegung fanden. Indem er fich ihnen als Wertzeng zur Husführung ihrer Plane barbot, unter ber Maste eines reinen Gifers für Aufklarung, hoffte er fie als Mittel zu seinen Zwecken gebrau-

chen zu konnen, was ihm auch trefflich gelang.

Gin anderes Mittel zur Befriedigung feines Chrgeizes mußte Fefler'n Die Geschlechtsliebe gemahren. Dhne feine heiligen Gelübbe zu achten, und ohne noch jest über die Berletzung ber= felben, und ber Gebote Gottes, die allen Gelübden vorangehen, Schmerz zu äußern, suchte er Liebschaften anzufnupfen, zuerft mit der Tochter einer verwittweten Edelfrau, die dem Kloster gegenüber wohnte, dann mit einer jungen "gebildeten" (verbil-Deten, mare, wie ihr mitgetheilter Brief zeigt, ber richtige Quo- fchen, fondern nur beshalb fich gegen Menfchenberrichaft emporte, brud) Schneibermeisterin, Die feine formliche Liebeserflarung in um von Gott und Menfchen frei nur fich felbst zu bienen. einer sentimental-eitlen Antwort zuruckwies. Man sieht beutlich, Dennoch aber erkeichte Festler seinen Zweck. Er wurde es war nicht Weichherzigkeit oder Sinnlichkeit, was den jungen in das Kloster zu Wienerisch-Neustadt versetzt. Bald fing er Mönch zu diesen Sunden verleitete. Sich geliebt zu sehen, eine auch dort neue Unruhen und Streitigkeiten an. Seinen damas unwiderstehliche Gewalt über ein weibliches Berg auszuuben, sich ligen Bergenszustand enthullt eine Reife von Briefen an feinen

Der Chrgeiz versteht es ebensowohl sich in das Gewand der Liebe

Ehen verdanken diefer Berhüllung ihre Entstehung.

Im Jahre 1776 wurde Festler nach Schwächat, zwei Meilen von Wien, versest, und ihm also bessere Gelegenheit zur Ausführung feiner Plane verschafft. Er wandte fich zuerft schriftlich an einen ber einflugreichften Beforderer ber Auftlarung, Beren v. Enbel, Professor des Kirchenrechts zu Wien, und mußte bann, ale er burch vieles Wachen und übermäßige Unftrengung in eine Krankheit gefallen, die aber, wie es scheint, nicht viel auf fich hatte, durch Bermittelung des Arztes, des befannten Stoll, es dahin zu bringen, daß er einen persönlichen Besuch von diesem Manne erhielt. Durch ihn wurde er nachher einem noch weit gewichtigeren Manne, bem Pralaten Rauten ftrauch, Referendar bei ber Hofftudien : Commission und Direktor aller theologischen Fakultäten in der ganzen Monarchie, vorgestellt.

Es begann nun ein Rampf auf Leben und Tod zwischen Fester und feinem Orden, ein Rampf weltfluger, fich unter der Maske der Liebe zur Wahrheit und Aufklärung verbergender

Selbstsucht, mit halbfrommer Beschränftheit.

Der Ort, wo Fegler feine Budher verborgen hatte, wurde aufgespurt und diese ihm weggenommen; wegen Berweilens außer dem Kloster in der Stadt, das er vergeblich durch eine grobe Luge zu verdeden suchte, - merkwurdig ift es, baß er diese und andere ohne alles Erröthen und ohne jede tadelnde Bemer-Erde effen. Dieselbe Strafe traf ihn bald barauf zum zweiten Male wegen einer an ben Provinzial gerichteten Bitischrift um Bersettung in ein anderes Kloster, gegründet auf eine Unklage feines Lehrers, des Lektors. Merkwürdig ift das in den Beilagen abgedruckte Antwortschreiben des Provinzials. Bei aller monchischen Befangenheit zeugt es boch von einem gewiffen Maaße geiftlicher Weisheit, man fpurt etwas von bem Geifte bes Thomas a Rempis, jenes graßen Gnabenmittels für bie gange fatholische, und namentlich für die Klofterwelt, barin. "Sore Deinen Bater, indem er Dir an bas Serz legt, daß die einzige Quelle Deiner Entruftung aus Deiner ungebuhrlichen Lebensweise hergeleitet werden muß. In Dir selbst liegt die Ursache; benn wenn Du Deinem Berufe gemäß im Geiste der Demuth, bes Gehorsams und der Armuth lebtest; wurdest Du reichlicher Tröstungen genießen; wenn Du aber burch entgegengesetzte Sandlungen von Gott abweichest, wird wohl der beste Tröster mit seiner erquickenden Salbung Dich überftrömen? Bekehre Dich alfo, unterwirf Dich Deinen Borgefetten, entfage bem aufblä= henden Geiffe, enthalte Dich jener hochmuthigen Bunfche, Die Du nahreft. — Werde vorher gedemuthigt, dann wirst Du erhöht werden." In dem ganzen Briefe keine Spur fleischlicher Gereiztheit; freilich wird der Gehorsam gegen Gott gar ju sehr mit dem Gehorfam gegen ben Orden vermengt, aber in dem gegenwärtigen Falle erscheint dies doch weniger als ungerecht, da bei Fegler wirklich die Berletung des einen und des ande= ren eng zusammenhingen, da er nicht mit Luther von Bergen sprechen konnte, man muß Gott mehr gehorchen als den Men-

467 468

fich nun mit Molinari gu bem Borfage, ihn wieber zum Chris filgen, alles mit ber Gutmuthigfeit eines bummen Schafes, und ftenthume gu befehren. Fegler ichien ber Ausführung Diefes er läßt fich bafur von mir lenten, wohm ich will, gang mit ber Borfates feine Schwierigkeiten in den Beg gu legen. "Ihren Unwissenheit eines in fich felbst verliebten Egoiften. — Sie fon- Behauptungen" — schreibt er an feinen Dheim — "baß auch nen ihn zu Allem, jum Rundschafter, Unterhandler, Sturmlaudie tugendhaftesten Sandlungen der heidnischen Philosophen nur Gunden waren, weil fie nicht aus bem Glauben geschahen, baß mein Seneca ein verächtlicher Seuchler mar, und mein Ca-raccioli nur ein seichter Schwäger fen, werde ich nie beipflichten, doch bereitwillig und unbefangen las und lese ich Pascal's Provinzialbriefe, deffen Gedanken über Religion, Nicole's moralische Berfuche und andere Schriften ber Jansenisten, die fie mir in Lateinischer und Deutscher Sprache verschafft, und das ernftlichste Studium berselben an das Herz gelegt haben." Bald fam es dahin, daß er, nach feinem eigenen Ausbrucke, glaubte gu glauben. Er bachte und fühlte fich in die Anfichten und Gefühle feiner neuen Freunde hinein, ohne daß dieselben in ihm eine selbstständige Wurzel erhalten hätten.

Mehr ober weniger waren auch bei biefer scheinbaren Beränderung gewiß fremdartige Interessen im Spiele. Wir denken nicht an grobe Seuchelei. Diese ift überhaupt fehr felten. Defto häufiger aber bie feine, bie zuerst fich felbst und bann Alndere täufcht. Fefiler erblickte in feinen Janfeniftischen Freunden mach: tige Stüten feiner Plane; Die religiose Differenz schien bas engere Unschließen an die Molinarische Familie fehr zu erschweren; und ihm namentlich ben Zugang zu einer fich in ihr aufhaltenden Graffin Louise zu versperren, über beren Berg eine Gewalt gu befommen damals fein höchftes Beftreben mar. Fegler mußte alfo munichen, feine bisberige fogenannte Ueberzeugung gegen fie des Rachts, wenn ich in der Gefellschaft ber Geifter Petri Die andere bortheilhaftere baran zu geben, und einem folden be Marca, Boffuets, b. Espen und ihrer Bermanbten, iu Wunfche fügte fich fein Berfiand um fo leichter, ba auch bie voller Kraft lebe, schlafen. Rur noch kurze Zeit und man frühere Unficht ben Reigungen bes Bergens ihren Ursprung berbantte, Die nun durch andere augenblicklich frartere besiegt mur- als bes Papfithums Pfeiler ansehen." Wie weit muß

bervorbrachen. gewefen, zeigt auch ohne fein eigenes Geftandnif und ohne ben Diefe Beife gutraulich gemachten Monche biente Fegler bem späteren Erfolg, hinreichend fein damaliges Betragen. Immer fein Ziel im Auge benutte er mit jesuitischer Schlauheit Alles, mas ihn zu bemselben hinführen konnte. Wie er es verstand, Menschen als Mittel zu feinen Zwecken zu gebrauchen, zeigt unter Anderen fein Berhaltniß zu einem verabschiedeten Rapitan, herrn v. Stieber. Diefer hatte im Rabinet des Raifers wichtige Berbindungen, und Teffer fuchte ihn daber gang fur fich Taften und Beten, und fie haben nie wieder vermocht, bauernd zu gewinnen. "Ich wünschte" — schreibt er an den Pralaten wieder ihre Herrschaft zu grunden. Zugleich eine nachdruckliche Rautenstrauch — "daß Sie den Kapitan v. Stieber gespro- Warnung für uns, daß wir uns nicht jedes gegen die Römische chen hatten, und fo oft er fich funftig bei Ihnen melbet, ihn fprachen. Er ift ein herrliches Bertzeug; feine Berbindung mit dem Rabinctofefvetar, Oberften v. Beber, ift wichtig; man fann ihn gu Allem brauchen; nur muß man fich biume mit allen feinen Mitfchulern in bas Rloffer ju Bien berschafsgutmuthig von ihm imponiren laffen. Was ich bei mehre: ren Jungern Machiavell's bemerkt habe, ift auch bei ihm gu Saufe; er glaubt Ille, die er vor sich hat, zu übersehen, und von Niemanden übersehen zu werden. Dies merkte ich gleich bei der ersten Unterredung mit ihm. Da hüllte ich mich tief in die Dede ber Dummheit ein, die mir als Monch bis zur bochften Täufchung gut läßt. Ich ließ ihm bloß maschinenmafige Thatigkeit feben, und fo war ich gleich fein Mann, ohne zu fteigern. Er murde einft ploplich um Mitternacht geweckt

au feiner beiftifchen Dontungsart gefommen fen, und vereinigten IIch laffe mid von ihm unterrichten, foppen, hubeln und ausfer u. f. w. brauchen, fo lange fie ihn nichts anders als ben Abbatem ordinis sancti Benedicti, ber guten Tisch halt, auf Gold fpeift, und einen gerechten Tropfen Wein im Keller hat, an fich finden laffen."

Fester mußte von Rauten frauch's Menfchenkenntniß sehr wenig halten, da in der Anweisung, wie er den Kapitan benuten follte, und in dem offenen Geftandniß von Fegler's Berhaltniß zu ihm, zugleich für benjenigen, der etwas scharfer fah, eine deutliche Andeutung enthalten war, wie Fester Rautenstrauch selbst ansah, und weffen biefer sich zu ihm gu versehen hatte. Denn wer fahig ift, einen folden Rath zu ertheis len, ober auch nur zu einem einzigen Menschen in einem folchen Berhaltniß ju fteben, ber taufcht entweder fich ober Undere, wenn er glaubt mit Underen auf edlere Beife verbunden gu

fenn - trot aller feiner Gefühle und Phantaffen.

War schon bie Stellung Fegler's zu feinen Berbundeten eine fortgesette Seuchelei, fo noch vielmehr feine Stellung ju seinen Gegnern, ben Mönchen. Er schreibt darüber an Rau-tenstrauch. "Seit zwei Jahren genieße ich einer ungefförten Ruhe; kaum hat man mehr ein wachsames Auge auf mich; an meiner monchischen Orthodoxie zweifelt Riemand, und wie konnten fie es, ba ich in einem fort nur von Rirche, Papft, Bellarmin und Sanct Bonaventura schwärme, und wird mich nicht nur als bes Orbens Stupe, fondern ben, nachber aber, ale biefe gufhorten, mit voller Starte wieder es mit bemjenigen gefommen fenn, nicht nur ber foldes thun und schreiben, sondern auch, falls diefer sich nicht verrechnet, mit Daß bie mit ihm vorgegangene Beranderung nur eine außere | bem, an ben foldes gefchrieben werben kann! Gegen bie auf Pralaten ale Spion; jebe harte Aleußerung gegen bas Bert ber Reform, gegen ben Raifer und feine Rathgeber murbe getreu und umftandlich berichtet. Da bietet fich wieder eine merkwurdige Bergleichung mit der Reformation bar. Sier sollten Damonen burch Beelzebul ausgetrieben werden, und es miflang; bort wurden fie durch ben Finger Gottes ausgetrieben, unter Rirche gerichteten Unternehmens freuen. Die fchlimmften Jefuiten find oft bie Feinde der Jesuiten. Fegler murde nun gur Bollendung bes theologischen Stu-

fest. Gine gunftige Gelegenheit zur Betreibung feiner Plane! Durch Rautenftrauch und Molinart wurde er ben gum Theil fehr hoch gestellten Freunden der Reformparthei vorgestellt. Alle erklärten ihn in Betracht feiner Unftrengungen "ber Unterflütung jedes Freundes der guten Sache für wurdig."

Fefler erhielt bald Gelegenheit fein Berbienft um die "gute Sache" und alfo auch feine Unfprüche auf Belohnung bedeutend baff er es fich bewußt werden konnte, bag er ber meinige fen und in die geheimen unterirdifchen Rloftergefangniffe geführt, um

470 469

nur wenig fundig war, die Seele auszufegnen. Durch ben Ge- er, bag man bie Regierung um Burudnahme ihrer Berfügung fangenwarter erhielt er nachricht von ben Wefangenen, Die in angehen werde, unter bem Borwande, bas 2Bohl und Bodurfnig Diefem Kerfer, jum Theil fchon feit einer langen Reihe von Jah- Des Ordens erfordere es, daß Fefiler, ein talent- und fenntnifren, fchmachteten. Sogleich schrieb er eine nachdruckliche Anzeige reicher Mann, als Leftor ber Philosophie nach Ungarn verfett an den Kaifer mit feines Namens Unterschrift, und fandte fie werde. Gleich nach Eingabe biefer Borftellung wollte man ihn, burch einen Bertrauten ab. Gewiß, manchen Grauel bargen ohne bie Refolution abzuwarten, fortfenden. , Nun blieb mir"biese Gefängniffe, die ihre Opfer so fest umschlossen wie das fagt Fester in einem Briefe an seinen Dheim Kneidinger Brab, und beren Dafenn fogar ben meiften Monchen felbft unbes | - ,, nichts mehr übrig, als meine Feinde auf bas Seftigfte faunt war. Was Fegler that, Das that er als Knecht Got- wiber mich aufzureigen, Damit fie ben Willen fahren ließen, Die tes, aber als ein folcher, wie Nebucadnegar. Es war baffelbe Chnagoge mit Ehren zu begraben, und fich entichloffen, mit Motiv, mas bie Monche bewog - in einzelnen Fallen wenigftens - Die ihrer personlichen und ihrer Drbens : Gelbstfucht vor weltlichen Behörden fur Berdienst galten, von ben Ordens Sinderlichen des Lichtes zu berauben, und was ihn zu dem Ber- obern als gräuliche Berbrechen angesehen wurden." Fester fuche berog, fie au's Licht gurudguführen. Die Monche ver- hatte eine heftige Schrift, unter bem Titel: Was ift ber Raifer, bargen biefes Motiv binter der Maste bes Gifere fur Die Chre gegen die Gegner der Acform verfaßt. Das erfte Beft derfel-Sottes, er hinter ber Maste ber Menichlichkeit. Er felbft gefieht ten übergab er einem Wiener Buchhandler jum eiligsten Drude mit lobenswerther Offenheit, mas freilich schon als Resultat fei unter feinem Familiennamen. Er ftand schon feit einiger Zeit ner gangen bamaligen moralischen Beschaffenheit zu Sage liegt, ben Schritt nur im Dienfte bes Chrgeizes gethan zu haben. Diefes Motiv war ihm schon damals bewußt (vgl. S. 100.), und es klingt daher wie Fronie, wenn er an den Pralaten Rautenftrauch schreibt: "Der hinmel gebe zu Allem sein Ge-Deihen, bewahre aber mich vor der Märtyrerfrone." Bor dem, was wie diese aussah, es aber nicht war, mußte er freilich sich fehr scheuen.

Kester's Jansenistische Freunde ließen sich nicht so durch ihn täuschen, wie die Aufklärer, falls diese überhaupt getäuscht wurden, und nicht vielmehr, ohne sich um feine ber ihrigen gleiche innere Beschaffenheit zu kummern, ihn nahmen wie er zu brauchen war. Wenn sie auch nicht bis auf den Grund der Geele fahen, fo schauten fie doch durch die Maste hindurch. Molinari hatte ichon über die Anzeige der Kloftergefängniffe fich mifibilligend geangert; noch entschiedener verwarf er einen von Confistorio anhangig gemacht. Dies erklärte ihn nach gehalte: Fegler höheren Ortes eingereichten Entwurf zur Rirchenreform. "Man wahnt oft" — sprach er unter andern — "ber guten chen zu haben, weil er fich heimlich Bucher fur Gelb angeschafft. Sache gedient zu haben, wenn man nur seinem Eigennuße oder 2) Der Berletjung bes Gelubdes des Gehorsams, indem er gegen feinem Chrgeize widerrechtliche Opfer gebracht hat. Go wie ich Sie fenne, werben Gie mit ber Zeit unter gang anderen Unfichten bom Mirten, Auftlaren und Reformiren, Ihre gegenwartigen felbst verwerfen, aber nimmermehr bas Unrecht, bas Gie jest, bom Eifer hingeriffen, etwa begehen durften, wieder gut machen konnen." Fegler erfuhr die Demuthigung, daß fein

Entwurf ihm als unbrauchbar zurückgegeben wurde.

Bald fügten fich die Umftande fo, daß er es für schicklicher hielt, die Maste fallen zu laffen, und in offenem Rampfe gegen feine Obern aufzutreten, welche gang zu hintergehen ihm boch nicht gelungen war, und welche nur eine schickliche Gelegenheit ihm unter großen Schwierigkeiten, ju beren Beseitigung er fie um feine Berfettung. Mit Diefer Schrift eilte, der Provinzial mit feiner ganzen Schlauheit unterflutte, die Erlaubnif gewor: zu dem Kardinal Migazzi, Diefer zum Raifer. Es erfolgte ben, auf der Universität die öffentlichen theologischen Borlesuns nun ein Erlaß des Raifers an die Sofcommiffion, die einen für gen zu besuchen. Er ahndete, daß feine Obern Alles aufbieten Fegler gunftigen Bericht eingereicht hatte; er bemerte hochft wurden, um diese Berordnung, in der fie leicht eine Birfung miffallig, daß fich dieselbe unruhiger Monche gegen ihre Obern seines geheimen Treibens erblicken, unkräftig zu machen. Um annehme; Fester solle der Gewalt seiner Obern übergeben zu erfahren, welche Maaßregeln sie zu ergreifen beabsichtigten, bediente er sich eines sehr niedrigen Mittels. Einer seiner gleich andere Wendung: Es erschien plöstich eine Kaiserliche Comgessunten Freunde, der Mönch Seraphin, ein schöner Mann, misson im Kloster. Der Guardian wurde im Namen des Kaiserschaft und der Bendung: Der Guardian wurde im Namen des Kaiserschaft und der Bendung: Der Guardian wurde im Namen des Kaiserschaft und der Bendung: Der Guardian wurde im Namen des Kaiserschaft und der Bendung: Der Guardian wurde im Namen des Kaiserschaft und der Geschaft und der Geben der Geschaft und mußte ein Berftandniß mit ber "geiftlichen Schwester" von Je g: fere auf fein Gewiffen nach ben heimlichen Gefängniffen befragt.

einem Sterbenden, einem Ungarn, welcher ber Deutschen Sprache ler's Dhein, Profurator ber Proving, anknupfen. Go erfuhr Wuth mich anzugreifen. Ich mußte Sandlungen magen, Die in einem näheren Berhältniffe zu einer Baroneffe &- g. Diefe wies er an, feine Briefe auf Berlangen auszuliefern. Run" benuncirte er fich felbst in einem von unbekan .ter Sand geschriebenen Billet an seine Obern, und forderte sie auf, sich durch Megnahme des Manuscriptes: Was ist ber Kaiser, und der Briefe an die Baroneffe zu überzeugen, welch eine Schlange fie in ihrem Bufen nahrten. Man fand Beibes, Die Briefe und bas Brouillon der Schrift, welches Fefiler für das zum Drude bestimmte Exemplar ausgab. Bald gber wurden sie in dieser Beziehung enttäuscht. Die Zeitungen fundigten die Brochure: Bas ift der Raifer, als erschienen an, und Fegler übergab die erften Eremplare auf Schreibpapier, gut gebunden, eigenhandig "gang mit der demuthigen, iflqvischen Miene des Monches" fcinen Obern zum Zeichen feiner Observang. Ihre Entruftung läßt sich leicht denken. Die Sache wurde vor dem erzbischöflichen nem Berhore fur geständig 1) bas Gelübde der Armuth gebrodas Berbot, Der Constitutionen des Ordens seine Schrift ohne Erlaubniß der Obern habe drucken laffen, und 3) der Verletung des Gelübdes der Reuschheit, indem er sich in eine Diskuffion über die Platonische Liebe mit der Baronesse eingelassen, auch fie solus cum sola gefüßt habe. Der Antrag auf Bestrafung wurde bei der Regierung eingegeben. Dort glaubte Festler seines Sieges gewiß zu senn. Seine vielvermögenden Bonner schienen ihm einen glücklichen Ausgang zu verburgen. feine Gegner fetten der Schlauheit Schlauheit entgegen. Es gelang ihnen, Festler in Furcht zu feten, und ihn dahin gu bringen, daß er schriftlich versicherte, er gabe alle feine gegen abwarteten, fich feiner ju entledigen. Durch feine Gonner war Die flofterliche Ordnung ftreitenden Entwurfe auf, und bate felbft

Er längnete ihr Borhandensenn. Die Commission begab sich an ben von Keffler bezeichneten Ort. Die Gefangenen wurden in ben Speisesaal hinaufgeführt und bort ein Berhor mit ihnen Altes und Reues aus bem Gebiete ber inneren Geelenfunde, angestellt. Der Guardian und ber Provinzial wurden fogleich fuspendirt. Giner von Fester's Gonnern wußte dem Kaiser feine Schrift auf geschickte Beife in die Sande ju fpielen, und stellte ihn, als diefer sich nachher nach ihm erkundigte, als einen für seine Zwecke schon vielgebrauchten und in Zufunft noch sehr

wußte es durch seine Schlaubeit so weit zu bringen, daß auch

durch warnen.

drohung der Entdeckung des Geheimnisses an den Desterreichis graue Gunder bis in fein 86stes Jahr.

(Fortsetung folgt.)

# Litterarische Angeige.

herausgegeben von Dr. Gotthilf Heinrich Schubert. Dritter Band. Erlangen bei Benber, S. 379. Preis 20 Gar.

Auf die beiden erften Bande diefes trefflichen Berkes haben brauchbaren Mann bar. Der Kaiser widerrief bas fruhere De- wir sichen mehrjach hingewiesen. Diefer fieht ihnen an mahrfret und verordnete, daß Fester in Bien bleibe und bom Rlo- haft erbaulichem Gehalte und Intereffe nicht nach. Die gros fter aus die Universität besuche. Die bald barauf auf Raiferli- Bere Salfte nehmen die unferen Lefern schon befannten, aber then Befehl erfolgende harte Bestrafung des Propinzials und des eben beshalb ihnen gewiß noch einmal in Diefer Bereinigung Guardians in der Befängniffache biente nicht dazu, Fefler's für fich und noch mehr fur Andere willfommenen Mittheilungen Freude über diefe gunftige Bendung feiner Ungelegenheiten ju aus dem Reiche ein. Bei dem fo fehr verschiedenartigen Lefevermehren. Sein eben nicht zartes Gewiffen regte sich doch freise der Ev. R. 3. ergeht es ben meiften Aufsätzen so, baß mächtig und flagte ihn der Unlauterkeit seiner Triebfedern an. der Eine sich durch sie angezogen fühlt, der Andere zuruntgefto-Der neue Guardian glaubte, es fen feines Berufes, alles Ben; ber Gine fie an Diefem Orte fur paffend erachtet, ber Uns Mögliche zu thun, um Fegler und bie ihm Gleichgefinnten gu bere für unpaffend, - indem die Meiften die Bedürfniffe, für plagen und ihnen ihre Studien zu erschweren. Fester aber beren Befriedigung Redaction und Mitarbeiter zu forgen haben, nur nach fich und ihrer nachften Umgebung beurtheilen. Diefe er feines Amtes entfett wurde. Gein Rachfolger ließ fich ba- Mittheilungen dagegen haben, fo weit unfere Erfahrungen reis chen, unter ben Freunden ber guten Sache allgemein eine liebe-Refler besuchte nun frei und ungehindert die Borlefungen volle Aufnahme gefunden, und felbft die Gegner berfelben haben ber Universität, nachdem es besonders burch feine Bemuhungen ihnen eine gewisse Theilnahme nicht versagen konnen, bei aller fogar bahin gefommen, bag nach Raiferlichem Befehle Die gange Entschiedenheit des in seiner kindlichen Ginfalt und Demuth ebr ftudirende Jugend des Capuzinerordens die Anweisung erhielt, würdigen Verfassers in dem Bekenntnis der evangelischen Bahr-von dem Kloster aus ihre Studien auf den Universitäten zu heit. Die Mittheilungen bisdeten ein schönes versöhnendes Eles wiederholen und fortzuseten. Das war freilich nicht unbedingt ment mitten in bem Rampfe und Streit, ber burch Die für ein Glud zu achten, und es war gewiß in der Erbitterung Beschaffenheit der Zeit, gegen die das Wort Gottes einmal zu der Monche gegen diese Maagregel auch ein besseres Element. Felde liegen muß, unumgänglich nothwendig geworden. Außer-Man schaubert, wenn man liest, was Fekler von dem 79jährigen Professor der Orientalischen Sprachen, Monsperger,
berichtet. Früher Zesuit, hatte er, unbefriedigten Ehrgeizes wephalen im 17ten Jahrhundert, und das des Englischen Obersien gen mit dem Orden unzufrieden, Papiere, enthaltend Beichten Gardiner, nach der ausführlichen Biographie von Doddridge. Der Kaiserin, der Erzherzoge und anderer hoher Gerrschaften, Der erste ein außerlich unscheinbarer Mann, der "ben ernsten, entwandt, war damit nach Rom gereift, und hatte unter Un- einfamen, muhevollen Weg einer beständigen Wachsamfeit, eines unausgesetten Ringens nach ber mahren Sciligung aller Krafte fchen und an den Frangofischen Sof, bom Papfte die Auflösung und Begierben bes Leibes und ber Geele durch ben Beift Jefu seiner Gelübde verlangt. Dieser hatte fie ihm unter Thranen Chrifti" ging. Der lettere, einer der Machtigen und Großen gewährt und ihn in den Weltpriesterstand versetzt. Er war ein der Welt, mit allem geziert, was vor ihr Ansehen gibt, durch geibacht und ist in ben Zeitheteller herzloser Materialist und alles geschändet, was vor Gott ein Gräuel, nachdem er von Atheist, der seine höchste Freude daran fand, ohne daß man ihn Gott wie ein Brand aus dem Feuer gerissen worden, die Kriege greifen konnte, in dem Schafstall Christi zu stehlen, zu würgen des Herru gegen sich selbst und gegen die Welt, mit dersolben und ju morden. In seinen Borlefungen wihelte er aus dem Tapferkeit fuhrend, burch bie er fich vorher und nachher (er Alten Teffamente alles Uebernaturliche und Bunderbare fo zweis blieb in der Schlacht) im Rampfe fur feinen irbifchen Konig Deutig und liftig weg, daß die schlechteren Ropfe gar nicht errie- ausgezeichnet hatte. Wir wollen nicht weiter in den reichen Inthen, wo er hinzielte, aber ben Aufmertfameren und Aufgewedt halt eingeben, ba wir hoffen burfen, bag bie meiften unferer teren bald das ganze Buch nur ale eine Sammlung von Mothen, Lefer fich den vollen Genuß diefer ichonen Gabe verschaffen wer-Bundermahrchen und Biderfpruchen erichien. Go trieb es ber ben. Bir bemerfen nur noch, bag bie brei Abtheilungen bes Buches auch besonders abgedruckt zu haben find.



Berlin 1833

Sonnabend den 27. Juli.

Nº 60.

# Ignatius Aurelius Regler.

(Fortfetung.)

Auf Fegler richtete ber alte Berführer bald fein Augenmerk. Er fah, daß hier was zu gewinnen war, und zwar mit leichter Mühe. Dehn etwas angelernten Jansenismus wegzuschaffen ist nicht schwer. Die erste Wasse, deren er sich bediente,
war der Wis. Nachdem dieser seine Wirkung gethan, gab er feinem gelehrigen Schüler in angemeffener Reihefolge, fo wie er ihn reif befand, die gefährlichsten Ausgeburten des Unglaubens, durch den Ruf meiner Aufgeklärtheit in meine Zelle getrieben, zuerst die Schriften der Deisten, dann die der Atheisten in mich ersuchten, die Farce, Sakrament der Beichte genannt, zu die Hand. Fester konnte nicht widerstehen; er wurde wieder welcher ihre Berhältnisse sie nothigten, auf das Allerkurzeste mit mit Bewußtfenn, was er eine Zeit lang ohne Bewußtfenn, ober ihnen abzumachen; ich aber, ihren Geiftesgehalt prufend, und richtiger, ohne deutliches Bewußtsenn gewesen war. Denn nie tritt auf dem religiösen Gebiete das Bewußtsenn dessen, was man ist, ganz zurück, keine Seibstäuchung ist hier eine vollstemmene; die feine Heuchelei ist nie ohne einen Zusat von grober, von der sie nur durch eine sließende Grenze geschieden ist. Dies zeigte sich auch hier. Obgleich im Herzen Atheist, setzte Fester doch sein früheres Verhältnis zu seinen Jansenistischen Freunden fort, und ließ fie seine Beranderung nicht ahnen. Diese grobe Seuchelei lagt fich gar nicht benfen, wenn nicht schon früher ein ähnliches Element in ihm gewesen, bas nun nur gesteigert und zur bölligen Herrschaft erhoben wurde.

Doch blieb immer noch eine schwache Ahndung der Wahrbeit in ihm, und dies wohl um so mehr, da seine fortgesetzte Seuchelei in diesem Berhaltniß sowohl, wie in seinen priefferliden Berrichtungen für fein Gewissen ein beständiger Stachel war. Dice, verbunden mit ben Gindruden feiner Jugend und mit bem wenn gleich geringen Antheil, den fein Berg an feiner früheren Befehrung jum Janfenismus genommen, ließ ihn nicht gur vollfommenen Erftarrung im Unglauben gelangen. Der Gegenfat des außeren Befenntniffes und ber inneren Bergenbuber-Beugung ift fo entwürdigend für den Menschen, daß badurch auch in dem Berdorbenften das Gefühl ber Gunde bis auf einen gewiffen Grad lebendig erhalten, und somit bem Chriftenthum eine Sandhabe gegeben wird. Biele murben ohne einen folden einbrechen, baf aber ber ihnen rechtmäßig aufgenothigte außere

bor Balern bon bem gottfeligen und miffenschaftlichen Leben ber Frommen in Portronal gesprochen; bas an Troft und achten Freuden arme Scheinleben der Freidenker geschildert; bon ben täglichen Bundern des Glaubens, des Gebetes und ber fiegen ben Gnade ergahlt murde; ober wenn in dem Beichtftuhle Die Herzen schöner, tieffühlender, gotttreuer Seelen bor mir aufgeschlossen lagen, und ich den darin waltenden Frieden Gottes
unmöglich für Schwärmerei, für Ruhe des Todes halten, des Gewiffens Reinheit und Zartheit nicht verkennen konnte; - ober wenn eben fo fuhne, ale vornehme und hochbewurdete Gunder, ihren frivolen Leichtsinn gewahrend, meiner Priefterpflicht treu, fie mit meiner gangen Beiftes : und Wortmacht angefaßt, erschüttert, zermalmt, ber Berzweifelung nabe gebracht, bann aber bas Gefühl ihrer moralischen Kraft geweckt und gesteigert, fie zur Geduld mit fich felbst ermahnt, gum Glauben an fich felbit erhoben, gum findlichen Bertrauen auf Gottes Gnade ermuntert, und fo als reuige, buffertige Gunder, in Thranen zerflossen von mir entlassen hatte; oder wenn ich einem meiner beharrlichen Beichtfinder auf dem Sodbette den letten Dienst geleistet, die noch klingenden Saiten feines Bergens berührt, in feinem ruhigen Gott ergebenen Sinscheiben Das hehre Bild bes im Tode triumphirenden Glaubens betrachtet hatte: ba gemahnte mich alle Mal etwas Gewaltiges, aber Unerflärbares in meinem Innersten; ba fühlte ich ein furchtbares Schweben und Schwanken zwischen Licht und Finsterniß; ba erneuerte fich in mir ber heftige Kampf zwischen peinlicher Angst und täuschender Buversicht, zwischen ben freundlichen Gestalten meiner Bergan-genheit und dem dufteren Geiste meiner Gegenwart."

Man hat es in dem Streite über Salten auf Rirchenlehre, über Symbolen : und Mgendenzwang, bei bem ftets wiederholten Einwande dagegen, daß Beuchelei badurch befordert merbe, nur gar zu fehr überfeben, daß diese Seuchelei benen auf das Ge= wiffen fällt, die als Diebe und Rauber in den Schafftall Chriffi Segenjag der Wahrheit für immer abgestorben fenn. "Wenn" Zusammenhang mit der Wahrheit für sie selbst ein machtiger — 10 erzählt er selbst — "in den Versammlungen bei Theo Untrieb werden muß, sich nicht innerlich ganz von ihr loszureiPerson der Miethlinge ganz aufgehoben, so ist nicht mur die Rirche, fo weit Menschen es thun konnen, an den Rand des Berderbens geführt, sondern auch für die Miethlinge selbst ift

sieht, wie Fester in seinem hohen Alter, von dem vermeintlich gewonnenen hoheren Standpunft aus, diefe Periode feiner tiefen Berfunkenheit betrachtet. "Keiner Bosartigfeit der Gesinnung mir bewußt" — fagt er — "erfannte ich noch lange nicht, daß nur eine ungeregelte Thatigteit meines Berftandes das Element ber Landschaft gröffere Rechte eingeraumt wurden, jede Berand meiner irreligiofen Berirrungen mar." Aber woher fam benn laffung ju ahnlichen Berfuchen fur bie Zukunft abzuschneiben. wohl jene ungeregelte Thätigkeit des Verstandes? Doch wohl baber, woher nach ber Schrift alle bofen Gebanten fommen, aus bem Gerzen. Dies follte fur ben Betheiligten felbst am wenigsten eines Beweifes bedürfen, für alle Uebrigen liegt es in der bisherigen Darftellung flar vor. Ift etwa falte Gelbst: fucht keine Bosartigkeit zu nennen, ift ber Ehrgeis weniger fund- mit allen ihren Collegien neu gewählt, wobei burch bie Wieberhaft wie die Wolluft? Ummittelbar vorher erzählt der Berf. baff in bem Spftem de la nature ber Ruften jum einzigen neuem ergab, baf es bei weitem nicht bie Mehrheit gewefen, Maafstabe alter Einsichten, Urtheile und Handlungen des Menschen gesetzt wird, habe ihm als untrügliche Wahrheit eingeleuch tet. Wem ein Princip so einleuchtet, bas alle Sittlichkeit zerftort, das jede edle Empfindung in der Menschenseele mit Fußen tritt, ben Menschen gum Thiere erniedrigt, muß der nicht bosartig fenn? Es zeigt fich fchon hier ein betrübender Mangel an bem rechten Fundamente ber Befehrung, an ber Gundenerkenntniß. War der Berftand allein der Urheber aller Berirrungen, fo muß Chriftus ja Erlofer vom Berftande und nicht von der Gunde fenn, und die Befehrung verwandelt fich in einen bloßen Uebergang zu einer höheren Lebensansicht, wo die Gunde ungeftort ihr Gebiet behaupten fann, weil ber gange Prozeß nicht in der Tiefe voracht, wo sie ihren Git hat, sonbern in der Sohe.

Befreiung von dem lästigen Zwange des Klosterlebens und des priesterlichen Berufes. Er erhielt die ordentliche Professur der Orientalischen Sprachen und der Auslegungskunst des Alten Teftoments auf ber vom Raifer erneuerten Lemberger Universität, und zugleich den langftersehnten Doftorgrad, ber erfte aus bem gefammten Capuzinerorden feit feiner Entftehung, mas feinem Chrgeize nicht wenig schmeichelte. Er war nun allen flöfferlichen Berhältniffen entnommen und in den Stand Kaiferlicher Beam:

ten eingetreten.

Sier endet der zweite Abschnitt der Biographie, unter allen ber reichhaltigste.

(Fortsetzung folgt später.)

### Der Geist des Aufruhrs im Kanton Basel.

Mir theilten ichon früher ein Schreiben mehrerer Drediger aus bem Kanton Bafet an die herrnhuther Prediger Conferenz mit, in welchem Nachrichten gegeben werden über die Berwüftungen, welche in sittlich achriftlicher Sinsicht der Geift des Aufruhrs in diesem früher ruhigen und glücklichen Ländchen angerichtet hat, - wo nun, was nur Robbeit, Ungebundenheit, Niedertretung aller Ordnung, Religionsfpotterei, gugellose La-fterhaftigfeit, Saß, Rachsucht und Terrorismus gegen Gutge-Best find wir im Stande biefe Nachrichten, welche vor ber biefer Ufurpation ihre Anerkennung verfagte.

Ift ber Biberfpruch zwischen bem Umte und zwischen ber | Enbentwickelung ber Sache abbrechen, ju ergangen und zu verbollständigen, und werden, nachdem wir dies gethan, einige Bemerkungen über bas Gange ber Begebenheit hinzufügen.

Go wie in der übrigen Schweiz, so war aud in der Land. ht gesorgt. Mit Wehmuth aber muß man erfüllt werden, wenn man stoffes vorhanden. Bald nach der Französischen Julirevolution loderte die Flamme des Aufruhrs, angeschürt durch ehrgeizige und eigennüßige Demagogen, hell empor. Diese erste Revolution wurde im Januar 1831 burch Waffengewalt unterbrückt. Die Regierung fuchte burch eine neue Berfaffung, in welcher laffung zu ähnlichen Berfuchen für bie Bukunft abzuschneiben. Dies schien auch zu gelingen. Es wurde im Marg bie neue Berfassung bem Bolfe vorgelegt, und trop ber eifrigsten Intriguen der Revolutionsparthei, nicht nur in der Stadt allgemein, sondern auch auf dem Lande von einer bedeutenden Majorität angenommen, und hierauf gemäß berfelben die gange Regierung erwählung ber meiften bieberigen Regierungsglieder fich von die den Aufruhr gewollt. Alllein das Feuer der Empörung glühte unter der Afche fort, gang natürlich, da die Urheber derfelben durch jene Zugeftandniffe ihrem Biele, fich felbst an die Spife ber Regierung ju ftellen, um nichts naber gefommen waren. Durch die Tagfatung begunftigt, welche nicht eber rubte, bis Basel ihnen Amnestie ertheilte und ben Gintritt in den Kanton gestattete, wußten sie sich bort bald einen großen Unhang ju bilden und conffituirten fich inegeheim gu einer Behorde, welche Aufforderungen zu den Waffen ergehen ließ. Zugleich erhob ber Terrorismus fein Saupt in nachtlichen Angriffen, Beleidigungen, Beschädigungen von gutgefinnten Burgern, obrigfeitlichen Beamten und Geiftlichen. In wenigen Tagen hatten die Emporer durch Terrorismus fo viele Gewalt erlangt, daß, als am 21. August 1831 die Regierungstruppen gegen fie aus-Fegler erreichte bald bas nachste Biel feiner Bunfche, Die Bogen, felbst die Anhanger ber Regierung fich genothigt faben, gegen fie die Waffen zu ergreifen. Die Truppen ber Regierung behielten die Oberhand; aber ein bauernder glücklicher Erfolg wurde durch das Ginschreiten ber Tagfatung verhindert. Unter den Augen ihrer Commissare constituirte sich eine neue Behorde in dem Städtchen Lieftal, und wurde ein Raub : und Brandzug gegen solche Landgemeinden unternommen, die an dieser zweiten Emporung so wenig als an der ersten Theil nehmen wollten. In diesem Gedrange fah fich bie Regierung in die traurige Nothwendigfeit verset biejenigen Landgemeinden, deren Specialmajorität sich bei vorgenommener Abstimmung nicht klar für Ans hänglichkeit an die Regierung erklart hatte, ber Obhut und Berwaltung ber Tagfatung zu übergeben, und ihre eigenen weltlichen Beamten baraus guruckzuziehen, mahrend bie firchlichen. die Schuls und Armenverhaltniffe, als unter befonderer Bermals tung und besonderen Behörden ftebend, in ihrem bisherigen Bestande fortgehen follten. Es verblieben bei ber Trennung vier und zwanzig Dorfgemeinden in Berbindung mit ber Regierung und Stadt, drei und vierzig Gemeinden mit bedeutenden Minberheiten von Gutgefinnten fielen ber neuen Regierung anhenn. Die loggetrennten Landtheile constituirten fich mit allen Scheinformen des Riechts zu einem Kanton Bafel : Landschaft, beffen Regierung, großentheils aus ben Sauptlingen bes erften Aufruhrs beffehend, in Lieftal ihren Git nahm. Die Tagfatung erfannte bald biesen neuen Kanton an und ertheilte ihm eine halbe Stimme finnte für Früchte bringen, auf grelle Weise fichtbar geworden. in ihrer Mitte, während die rechtmäßige Negierung von Basel

"Beinah ber erfte Schritt des neuen Regiments in Liestal auf dann die förmliche Bestätigung der sogenannten Regierung war Anordnung eines Raub- und Brandzuges gegen eine treu- von Liestal erfolgte. Als nun aber manche Gemeinden ihre Pfarrer gebliebene Gemeinde (Geltenden). Diese, auf mannichsache behalten zu wollen schienen, so erliesten die Ferrscher in Liestal, gierung von Bafel um Schutz gebeten und barauf bin 160 Dann nach und nach Absetzungebefrete, Die fammtlich ungefahr fo lauregularer Truppen Befatung erhalten. Diefer bloß defensiven teten: "TT. Da Thre Umteführung mit den bestehenden Ber-Eine Rotte von 1500 Mann bewaffneter Bauern fturzte auf Diefes Dorf los, bas von jener fleinen Schaar [brei Compagnien laffen."" Auf folche Beise mußten fich aus ihren Gemeinden tapfer vertheidigt murde; und bieje wich nicht fowohl der Ueber- bruf, Solinger von Diegten. Alle gber die Behorde in Lieftal macht als der Zusage herbeigeeilter eidgenöffischer Commissarien, die ihr Wort gegeben hatten, es folle dem Ort nichts geschehen, wenn die Truppen sich willig entfernten. — Aber nun brach die bessen Beigerung Grund zur Nelegation abgebe. Da nun die Rotte schonungslos über ben Ort her — und Brand, Raub ser Eid nicht nur völlige Unterwerfung unter eine unrechtmäßige und Mord bezeichneten die Spur ber fich Gieger nennenden. War biefe That schändlich, fo mar es wohl eben fo fehr, daß verpflichtet war, nicht war anerkannt worden, und Bertheibigung Countags barauf allen Beifilichen bes Rantons zugemuthet wurde, wegen dieses Sieges ein feierliches Dankfest abzuhalten. Ginstimmig wiesen alle wie Einer folche schnöde Zumuthung von fich ab - fonnten aber auch baraus die Schwierigfeit ihrer, schon sonft sehr gefährdeten Lage erkennen, in einem Lande gu ftehen, bessen Regierung sie feineswegs anerkennen konnten, von ber fie aber noch mancher schamlosen Zumuthung gewärtig sein mußten. Stellte fich ben Predigern, Die pflichtgemäß ber Em Brunn von Liestal, Pfarrer Joh. Stabelin von Winterfingen, porung nicht nur nicht beiftimmen, fondern auf Gottes Wort Sarafin von Tenniten, Preiswert von Mutenz, P. Stageftut flets mehr ober weniger laut proteffiren und zeugen muß. helin von Frenkendorf, E. Burfhardt von Rummlingen, bar, obichon fie Die Berpflichtung zu bleiben, fo lang es immer von Bencken, E. Burthard von Monchenstein. Mit Oftern möglich fen, fühlten; fo glaubten andererseits die neuen Herrscher 1833 war keiner von allen biesen Geiftlichen mehr an feiner nur bann ficher gu fteben, wenn biefe Beiftlichen entfernt fepen. Schon im April 1832 hatte ein Geiftlicher (Pfarrer J. Soch von Bus), von ben Bofen schrecklich am Leben bedroht, von ben Sutgefinnten eben um beswillen bringend barum gebeten, feine Wohnung aus ber Sauptgemeinde in fein treugebliebenes Filial Mansprach verlegt, ohne nachher-zur Rückfehr eine Möglichkeit gu feben; und ein anderer, P. Raillard in Laufen, den feine eigene Gemeinde als Beifiel und Befangenen behandelt hatte, mar bei jener Zumuthung zum Giegesfeste aus guten, hier nicht auseinander zu fegenden Grunden, eine Beile auf Die Geite gegangen, und hatte fein Amt durch einen Bifar versehen laffen, war aber im Bertrauen auf des Beren Beiftand, trop febr Schwieriger Berhaltniffe, wieder in feiner Gemeinde aufgetreten, als ein paar Monate barauf bei ihm die Maafregel der Entfetsung begann. Er hatte in feinem Gewiffen fich gedrungen gefühlt, gegen die unrechtmäßige Gidesleiftung und ein revolutionares Siegesfest ein biblifches Beugnif abzulegen; aber bies biente bern vielfach moralifch und religios zu ben Berworfenften geho-Den Revolutionars feiner Gemeinde zum Borwand, über ihn abzustimmen und ihm fernere Funktionen zu untersagen; und diefes Erkenntniß ber Gemeinde ward nicht nur durch ein Mandat bon Lieftal beftätigt, fondern berfelbe von dort ber noch mit Trot bieten lernt." criminellem Berfahren bedroht, fo daß ihm nichts übrig blieb, als feine Gemeinde zu raumen, und in die Stadt Bafel gu gieben; Dies geschah Anfang September 1832. Gin ahnliches ihren Bohnste in Bafel aufgeschlagen. Der Abschied von ben Berfahren wurde nun bald gegen andere Beifitiche eingeleitet, als Pfarrer Grunauer von Arisborf, Pfarrer Mener von Wallenburg, Pfarrer Fürftenberger von Pratteln, Pfarrer Bernoully von Bennwil, indem auch über fie die Gemeinden, feche von den ein und zwanzig verfriebenen haben noch Filiale inne, auf eitle Befchuldigung gestütt, fur Entsetung abstimmten, wor- lund wohnen gum Theil in benfelben.

Beife von benachbarten Insurgenten beeintrachtigt, hatte bie Re- Der Bolfssouberanitat zu Erop, ohne bie Gemeinden zu fragen, Magregel schoben die Liestaler einen offenstven Zweck unter, um baltniffen im Biderspruche fieht, so werden fie hiemit angewie-Borwand zu einem Ueberfalle einer treuen Gemeinde zu haben. fen, binnen 8 (10-14) Tagen Kirche und Pfarrwohnung zu räumen, und folche ihrem rechtmäßigen Nachfolger zu über eibsgenöffische Truppen, die zu Sandhabung der Ruhe im Lande entfernen Pfarrer Eflin von Rothenfluh, Brufner von waren, jogen fich fchmablich gurud bei vier und zwanzig Stunden Binnigen, Legrand von Oltigen, Bleienftein von Langenbei manchen Gemeinden nicht hoffte burchzudringen, so ward nun beschloffen, ben noch übrigen Geiftlichen einen Gid vorzulegen, Regierung, die von der rechtmäßigen Behörde, der man noch berfelben mit But und Blut verlangte, fondern auch eine ver= stedte Lossagung von der Reformirten Rirche, ihrem Glaubensbekenntniß, und ihren symbolischen Buchern in fich schloß, so konnte kein rechtlicher Mann, geschweige ein evangelischer Geift= licher auch nur einen Augenblick in Zweifel ftehen, was zu thun fen. Es verweigerten den Gid und wurden in Folge beffen nach und nach von ihren Stellen entfernt, die Beiftlichen: Defan Bonten, ihre Lage im getrennten Landestheile als eine unhaltbare D. Burthardt von Giffach, Fafd von Ormelinaen, Suber Stelle, \*) und statt deffen traten nach und nach in die Wir-kungskreise der Bertriebenen Menschen ein, die fich selbst gegenfeitig ordinirten und die, fnach Joh. 10, 1., zu ben Dieben und Mördern gerechnet werden muffen. Wenn vielleicht der Gine oder Andere von ihnen eine trockene Moral oder halbes Chris ftenthum predigt, fo find Undere dafür nicht nur entschiedene Brelehrer und freche Freiheitsprediger, Die bem Bolfe vorfagen, wonach ihm die Ohren juden, sondern führen auch ungescheut meist einen sehr unsittlichen Wandel. Wie es also in der Rirche des neuen Freistaats aussehen musse, nachdem das Evangelium aus so manchem Orte verdrängt worden, mag jedem christlichen Gemuthe wehmuthsvoll in die Augen leuchten. Aber leider fieht's in den Schulen nicht beffer aus; benn auch daraus mur= ben alle driftlichen, pflicht= und mahrheitliebenden Lehrer vertrieben (es sind deren circa vier und zwanzig) und an ihre Stellen find Leute getreten, die nicht nur unwiffend find, fonren; was foll alfo aus einer armen Kinderschaar werden, Die ohnehin schon der bofen Beispiele so viele vor fich fieht, und, fruh von einem falichen Freiheitsgeiste angestedt, aller Bucht

> Die vertriebenen Geiftlichen haben nun, bis der Berr der Rirche ihnen einen anderen Wirkungsfreis anweist, großentheils

<sup>\*)</sup> Ein Beiftlicher ift in feiner getrennten Gemeinde geblieben, einer ift aus einer getreuen in eine getrennte gezogen (horribile dietu),

Gutaefinnten in ihren Gemeinden war herzzerreifend. Ginigen nen Pfarrkinder, die er ben Weg zum Simmel leiten follte, fo wurde es noch geffattet, Abschiedspredigten zu halten; Anderen erbittert über einander zu feben; mit mas fur einem Bergen er wurde es nur erlaubt, ihre geiftlichen Rinder noch zu einem ihnen bas Mahl ber Liebe reichen fonne? Es fehlte nicht an Gebete bei fich zu versammeln. Mehrere mußten Chrifti Schmach Berfuchungen, Die ihn aus Diefen Schranken berauszureißen brobtheisen und unter Spott und Sohngelachter einer tobenden Menge ten , aber er befiegte fie gludlich. Go mußten bamals alle abziehen und froh seyn ihr Leben und ihre Habe noch zu retten. obrigkeitlichen Mandate von der Kanzel verlesen werden. Nun Die Meisten können die Berbindung mit den Gutgesinnten nur waren aber zweierlei Obrigkeiten im Lande, die eine von den durch Briefwechsel, Fürditte und durch Besuche, die sie von Harten, und die andere von den Linden, und von beiden erhielt ibnen erhalten, fortsetzen. Ginige find in treugebliebenen Reben- er Mandate grabe auf einen Tag. Was follte er nun thun? Dorfern, Die zu ihren Gemeinden gehorten, flationirt, und werden Bas ihm zuerft einfiel mar, teines von beiben Mandaten gu in biefen Dalen von ben Duffenbewohnern aufgesucht, Die jeht erft verlefen. Aber bamit wurde er bas Gebot verlett haben, melden Werth des lebendigen Baffers recht erkennen gelernt haben. ches vorschreibt, der Obrigfeit unterthan ju fein. In feiner

weit der geschichtliche Speil. Die erste Frage, die stad Verlegenheit ging er zu einem der ersten Nathscheder im Lande, und aufdringt, ist die; Häten nicht die Geistlichen besser gethan, sich aller Einmischung in die politischen Angelegenheiten zu ent dam er ihm vergedlich zugeredet, nur das Mandat der Obrigdalten, und sich allein mit der Predigt des einsachen Evangelii keit von der Parthei vorzulesen, der er selbst angehörte, einen zu begnügen? Haben sie es nicht selbst verschuldet, daß ihre klügen Nath: Könnt ihr nicht auf der Kanzel sagen: "Liebe Heichen um Ehrist willen zu leiden, als solche, die sich um mir andere von Trogen zugekommen; da ihr nun wist, daß ich, fremde Angelegenheiten befummern? Sat nicht etwa ihre Un- weil ich fein Landmann bin (Stähelin war aus einem ande

blog mußige aufwerfen, sondern die fich hie und ba auch von Rathe und Alles ging gut. Stähelin blieb freilich nicht un-Butgefinnten laut genug bernehmen laffen, konnte fich auf ein angefochten. Die Sarten waren fo erhitt, baf fie fcon feine fehr icheinbares Beispiel eines entgegengesetten Berfahrens aus Neutralität als eine Partheinahme gegen fich betrachteten. Dit denkelben Lande berufen, das des frommen Dekans Heinrich Nachts und Tags, ja auf der Kanzel war er in Todesangk, Stähelin zu St. Gallen, wie es in dessen Leben von seinem Gohne, St. Gallen 1792, einem sehr anziehenden und lehrreis hindurch ließ der schon erwähnte Nathskerr, chue daß Stähes chen Buche, erzählte wird. Stähelin befand sich als Pfarrer in es wuste, das Pfarrhaus durch einen Mann vor und durch zu Gais im Appenzeller Lande in den Jahren 1733. 34 in einen nach Mitternacht bewachen. Einmal als die Harten und der Kanten und ber Kanten und der Kanten und der Kanten und der Kanten und kanten einer sehr fritischen Lage. Es brachen gewisse Uneinigkeiten in ter Anführung eines schändlichen Predigers aus der Nachbarschaft dem reformirten Theile des Ländchens aus, die unter dem Nacionen Sieg über die Linden davon getragen hatten, versammels men des Landhandels bekannt sind. Der Gegenstand des Streisten sie siel vor dem Pfarrhause, in das sich Stähelin, nache tes war nicht bedeutend; er betraf einen gewiffen Umftand in dem alle feine Bersuche, die beiden Partheien zu verfohnen, verder Nach nicht beveiltend; er bettaf einen gewissen tumpand in vern dur jeine Berjade, ber betten Partyfelen zu verlognen, vers der Nach ich Karten und die Linden, waren auf Theien, die Harten und die Linden, waren auf Theien, die Harten und die Linden, waren auf Theien, die Harten und die Linden, waren auf Theien Auftritten. Stähelin ging ganz unerschworten, und wolften einander erbittert, und es kam sogar zu blutigen Auftritten. Stähelin ging ganz unerschworten zu dem dero Stähelin such ganz unerschworten zu der der der Kaufen herunter, der einen jungen zwanzigjährigen Alles was er that bestand bloß darin, daß er suchte beibe Party Wenschen, der ihm den Rücken einen jungen Zwanzigjährigen Alles was er that bestand bloß darin, daß er suchte beibe Party Wenschen, der ihm den Rücken einen jungen Zwanzigjährigen theien zur Liebe und Eintracht und zum Frieden zu bereden, Schultern um und sagte: "Du junger Kerl, weißt du, was du ihnen vorzustellen, wie ein Christ immer die Mittel der Sanft redest? Deinen Pfarrer, beinen Sceljorger, der dich liebet, der muth, der Gelindigkeit und Gute allen anderen vorziehe, Alles dir nie ein Leibs gethan hat, der dich den Beg zum Himmel in's Gebet nehme, in Allem nicht fleischliche Absichten, sondern lehrt —?! Da du bei mir zu dem heiligen Abendmahl zubereidie Schre Gottes und den Sinn Christi im Auge habe; wie alle tet wurdest, hättest du da auch so geredet? es dürste dich noch Vaterlandsliebe und Vertheidigung der Freiheit, alle Standhaf reuen! Doch du und ihr alle krunnt mir gewiß kein Haar, tigteit und aller Muth bei einem Chriften boch nicht in Saß, es ift mir nun nicht bange unter euch!" Gegen Abend begab er Bitterfeit und Feindfeligfeit gegen ben Nachften ausarte. Er fich auf die Bitten feiner Familie, die er am folgenden Tage nachbielt einige Predigten in Diefer Beit, besonders über Die Worte tommen ließ, über Die Brenze bes Kantons. Aber balb fam feine Sebr. 12, 14.: Jaget nach dem Frieden gegen Jedermaun, die Gemeinde gur Befinnung. Schon Tags barauf famen Vorfieber voll von biefen Gestinungen waren. Er wollte fie lehren in berjelben, bezeugten ihm, wie leid es ihr fen, daß er an der allgefolden Unruben Die guchtigenbe Sand Gottes zu erkennen, fich meinen Unrube und bem allgemeinen Glonde habe muffen 21nbor ihm gu bemuthigen, Die Gunden nicht gleichgultig mit angu- theil nehmen, baten ihn, bag er wieder zu ihnen fommen, und feben, Die von beiben Seiten fo häufig mit unterlaufen; Gott wie bis babin ihr Pfarrer und Seelforger fenn wolle. Er blieb inbrunftig anguliegen, bag er ihnen Gefinnungen bes Friedens nachher noch fechs Jahre bei ihnen und erfreute fich allgemeiner einflose und die Rube wieder herfielle. Er betheuerte ihnen Liebe, und nachdem fich der Sturm gelegt hatte, fegendreicher mehrmals, befonders und öffentlich, daß fie ihm Alle lieb fenen, Birtfamteit. aber baß fein Berg beflemmt fen, Chriften, Bruder, feine eige-

So weit der geschichtliche Theil. Die erfte Frage, die sich Berlegenheit ging er zu einem der ersten Rathsglieder im Lande, hänglichkeit an den Geburtsort sich in die Sulle des Eifers für ren Kanton), mich zu keiner Parthei schlage, so will ich sie euch die Sache Gottes gekleidet?

Wer diese Fragen bejahen wollte, die wir nicht etwa als allen kunftigen Fällen machen." Stähelin folgte diesem

(Schluß folgt.)



Berlin 1833.

Mittwoch den 31. Juli.

# Der Geift des Aufruhrs im Kanton Bafel.

(Schluff.)

Afflein Diefer Fall und andere ahnliche zeigen fich bei naherer Betrachtung als gar nicht hieher gehorig. Wo die Gache felbst unbedeutend, das Recht streitig, ober Recht und Unrecht auf beiben Geiten ift, wo der Streit nicht Grundfate, fondern Thatsachen betrifft, deren Beurtheilung nicht für bas theologische, sondern für bas juriftische Forum gehört, ba foll ber Beiftliche jedem Berfuche, ihn in die Gache hineinzuziehen, Die Antwort des Heren entgegenseten: wer hat mich über euch jum

Erbschichter gesett?

Wie ftand es aber hier? Gehen wir auf die Sache, fo war das Recht fo vollkommen auf der Seite der Regierung, bag ben Aufrührern nicht einmal die Entschuldigung gu Gute kommt, die ihnen leider nur zu oft zu Gebote fteht, mahrend an Rechtfertigung nie und nirgends gedacht werden fann. Die Regierung war die rechtmäßige, von Gottes Gnaden da-ftebende; vor Gott freilich hatte fie fich manches vorzuwerfen, aber vor Menschen war sie frei von Tadel. Ihre Berwaltung war aut, ihr Regiment sehr gelinde, der Abgaben wenige; um ihr ben Rubm einer ber beffen vaterlichften Regierungen zu nehmen, mußte man alle Kunfte der Luge und ber Berlaumdung gebrauchen. Die Forberungen der Aufruhrer waren handgreif: lich ungerecht. Micht zufrieden damit, daß die Stadt fchon burch frühere Umwalzungen ben größten Theil ihrer Rechte über bas früher ihr unbedingt unterworfene Land verloren hatte, nicht gufrieden mit den neuen Aufopferungen, gu benen fie fich in ber neuen Constitution verffanden, wollten fie es dahin beingen, bag Die früheren rechtmäßigen Serren, nicht etwag was fie fcon waren, ihren früheren Unterthanen gleichgestellt wurden, fondern agna unter ihre Berrichaft kamen.

Gben so schlecht, wie die Sache an sich, war auch der eine Position nach der andern daran, bis man zulest ganz die Geist, in der sie betrieben wurde, und der die an der Spitje Waffen streden muß. Stehenden bescelte. Diese trugen es felbst fein Sehl, fie riefen es laut aus, und eben fo die gange mit ihnen verbundete weit- richtiger Ginficht in bas Sachverhaltnif beutlich erkannten, wie verzweigte Parthei in ber Schweig, es handele fich hier nicht nicht etwa allein bie politische Gefinnung ber Prediger ihnen bles um bie Erringung Diefes ober jenes außeren Bortheile. gefährlich fen, fondern wie Die gange Berfundigung bes einfachen

Es fen ein Rampf des Principes wider das Princip, des Geiftes gegen ben Geift. Und wirklich, es mar ein Kampf zwi: schen gesetzlicher Ordnung, Religion und Christenthum einerseite, und frecher Empörung, Unglauben und Atheisterei andererseites; und wenn sich von Seiten der Stadt politische Rucksichten einmischten, so waren es bie, bag bie Stadt gegen bie Gefahr fampfte, unter eine robe Bauernherrschaft zu kommen, nicht aber bafür, fich Borrechte zu erwerben. Willig und bereit fogar ihr gutes Recht über das Land daran zu geben, verlangte fie nichts, als ihm an Rechten wenigstens gleichgesett zu werben.

Steht es nun alfo, fo wird jeder Unbefangene es treffend finden, was die vertriebenen Beifflichen in einem im Chriftenboten abgedruckten Gendschreiben nach Bürtemberg zu ihrer Rechtfertigung bemerten, driftliche Geelforger haben nicht weniger ju forgen, daß ihre Unbefohlenen nicht im politischen Gewirre ihre Geelen erfaufen, benn fonft. Ber bas Gegentheil behaupten will, der muß auch im Geheimen was die Schrift über die göttliche Ginsetzung ber Obrigfeit und über den ihr gu leiftenden Gehorfam lehrt, ale nicht an feiner Stelle ftebend betrachten. Denn steht es dort an feiner Stelle, so gehört es auch zu dem, was der christliche Seelforger einschärfen, vor dessen Berletzung er bei eigner Verantwortlichkeit für die Seele, welche er nicht gewarnt hat, warnen muß. Ober soll er etwa das Wort Gottes theilen nach menschlichem Gutdunfel? Rein, bas heißt fich an Gottes Stelle feten. Die mahrscheinlichen Folgen zu berechnen, darauf find wir nicht angewiesen. Gie fteben in Gottes Sand. Uns ift gefagt, was wir thun follen, und webe uns, wenn wir es unterlaffen, mathnend, was Gott für alle Zeiten geboten, fen jest zur Unzeit. Wer ber Welt in dieser Beziehung erft ben Finger reicht, von dem verlangt fie bald die ganze Sand: Man weiß wohl, wo man anfängt, aber nicht wo man aufhort. Ginnal ins Weichen gefommen und von dem Keinde, ber fogleich feinen Bortheil erkennt, hitzig verfolgt, gibt man

Man faffe aber auch bas ins Auge, daß die Emporer mit

Gotteswortes ein fortwährendes Zeugniß gegen Aufruhr und | Bafel jo weit kommen? Bie konnte ein folder Grauel ber Freiheitstaumel mit allen ihren unseligen Fruchten bilbe. Das Bermuftung in einem Landchen entstehen, beffen Beiftliche faft Evangelium fortzuschaffen mar alfo von Unfang an ihre Absicht, fammtlich bas Zeugniß von ihrem Gewissen erhalten, bag und diese wurden fie durchgesett haben, wenn auch die Prediger ihre Gemeinden nicht gegen fie auftreten und fie beschuldigen ihnen nicht durch direftes Auftreten gegen das revolutionare konnen, fie haben ihnen Die Dahrheit zum ewigen Leben vor-Treiben einen willfommenen Borwand geliefert hatten. Die erfte Revolution überfiel die Prediger, die nie fich mit-Politik abgegeben hatten, bergestalt, daß, weil auch gemeinschaftliche Abrede unmöglich war, fie nicht wußten, wie fie fich benehmen follten, weswegen auch fehr verschieden von ihnen gehandelt wurde. Die Mehrzahl verhielt sich so ziemlich still; nur einige fühlten sich gedrungen und sahen sich auch mehr ober minder durch ihre eigenen Gemeinden dagu bewogen, gegen das Unmesen handelnd aufzutreten. Und doch sprach sich schon damals ber Saf gegen alle Diener Gottes in den niedrigften Schelt: worten, ja jum Theil in Mighandlungen aus. Nach dem Musbruche der zweiten Revolution traten Die Geiftlichen entschiedner auf. Ju ber Zwischenzeit hatte ihnen ber Berr mehr Klarheit über die Sache gegeben, und sie zeugten nach Gottes Wort, daß jede Revolution ein Wert bes Satans, und daß jeder gehalten und verpflichtet fen, der rechtmäßigen Obrigfeit Gehorfam meiften andern Kantonen fich Alles dem Geiffe bes Aufruhrs ju leisten. Aber die wenigen, die sich nicht für berufen achteten, direkt ben Feind anzugreifen, wurden nicht weniger abgefest, wie diejenigen, welche bas fur beilige Pflicht bielten. "Trauet euren Pfaffen nicht - bas riefen Die Bolksverführer schon gleich bei bem Anfange ber zweiten Revolution ber Landsgemeinde zu Lieftal zu - fie find Stadtburger und eure bit-terften Feinde." Nicht blos die Berührung ber politischen Berbaltniffe auf ber Rangel verdachte man ben Predigern; fie fonn= ten völlig nichts mehr predigen, weil man fich durch jedes Wort getroffen fühlte, wie benn ja das eine Lafter des Aufruhrs hier wie immer fich mit allen übrigen verbunden zeigte, und alfo jede Predigt des gottlichen Wortes ein läftiges Zeugniß fenn

Die wenig fich die Prediger durch fleischlichen Gifer übereilen ließen, wie ihr Zeugniß gegen den Geift des Anfruhrs eine Die schon berührte Berschiedenheit ihres Auftretens bei der er: sten und zweiten Revolution, die übrigens für alle Diener Gottes ein machtiger Antrieb febn follte, fich bei Zeiten und ehe ber Feind unmittelbar vor der Thur ift, ernftlich zu besinnen, wie sie mit ihm zu handeln haben. Auch übersehe man nicht, daß die Mehrzahl der Geifflichen, und unter ihr grade diejenigen, welche am entschiedensten auftraten, in enger Gemeinschaft mit der Brudergemeinde fieht, die mit ihrem Streben jeden außeren Anftoß zu beseitigen um fich eine Wirksamkeit in ber Stille zu erhalten, eher geneigt ift nach der entgegengesetten

Seite bin ju weit ju geben.

Weit entfernt alfo, Diese muthigen Bekenner der Bahr beit zu verunglimpfen, follen wir vielmehr Gott preifen, bag er ihnen in einer Zeit, mo die Wahrheit, Durch den Einflug, den wollte, der wurde durch außere Mittel unschädlich gemacht. Ander Zeitgeift auch auf die Glaubigen ausübt, fo fehr verdunkelt ders in der neuern Zeit. In dem Deismus in England, dem ift, fo viele Erkenntniß, in einer fo schwächlichen Zeit, so viele Atheismus in Frankreich, bem Rationalismus in Deutschland -Rraft, in einer fo freuzeofcheuen Beit fo viele Standhaftigfeit alle drei im Wefentlichen daffelbe, ba fie alle drei feinen lebengegeben, und ihn bitten, daß er diese Schnitter bald wieder Digen Gott kennen — ist der naturliche Mensch zum vollkome in seine Erndte sende, die mancher Orten, wo die halme schon menen Bewustfein gelangt. Es hat sich nun in direkter Opweiß find, ben Schnittern berlangend entgegenfieht, und zugleich, daß wenn auch unter und nach feinem Rathichluffe ber Dieb fahrlicher wie der fruhere, weil diefer durch feine Inconfequent einbrechen foll, er den Sausheren machend finde.

enthalten, fie haben nicht nach bem verschiedenen Maage ber Gabe und wirklich viele mit großem Ernft und Gifer gur Beit und zur Unzeit ermahnet und gebeten an Chrifti Statt: lagt euch versöhnen mit Gott; in einem Landchen, wo auch die Ginrichtung des ganzen Schulwesens einen driftlichen Charafter trug, wo Bibeln und andere Erbauungsbücher reichlich vertheilt wurden, und Gelegenheit jur Privaterbauung in Miffions. und andern Berfammlungen reichlich gegeben mar.

Bor allem muß hier bas Borurtheil befeitigt werben, als ob es in dem Kanton Bafel schlimmer aussehe, wie in der übris gen Schweiz. Dagegen wird in bem Schreiben an die Burtemberger fehr treffend bemerft: "Gben weil in unserem Bolfe gu Stadt und Land durch die Gnade Gottes noch ein guter Sauerteig war, so fand bas Bofe Wiberstand; Licht und Finfterniß famen jum Rampfe und schieden fich, mahrend in ben beugte, die rechtmäßigen Regierungen gezwungen abtreten muß.

ten, und fo die Demagogen unblutige Giege feierten." Sat auch bas Bofe fur jest gesiegt, so ift bod barum bas Bert derer, die in bem Beren gearbeitet haben, bort nicht vergeblich gewesen. Es ift eine nicht unbedeutende Schaar Gutgefinnter vorhanden, die dereinft, wenn durch die Fugung des Berrn ein Eindruck auf die jest verblendete und verhartete Maffe geschieht, ein Sauerteig werden konnen. Welch ein Segen ift es nicht schon, daß unter biefer Maffe bie außere Renntniß bes Beges zum Seile allgemein verbreitet ift! Go miffen fie doch wenn fie geschlagen werden, warum und wozu bieß geschieht, und eine Rudfehr zu dem, der schlägt aber auch verbindet, ift unendlich leichter, wie in Landern, wo der Rationalismus bas Chriftenthum bis auf den Ramen unbefannt gemacht hat.

Um aber zu erkennen, wie es fo weit kommen konnte, wie Frucht reiflicher und gewiffenhafter Ueberlegung war, das zeigt es wirflich gekommen ift, muß man fich zuvorderft im Allgemeinen vergegenwärtigen, wie es jest überhaupt weit schwerer ift, als fruher, bag bas Chriftenthum einen Ginfluß auf bie Maffen gewinne. Daß in der gangen Maffe das chriftliche Leben zum vollen Durchbruche komme, ift nach der Beschaffenheit ber menschlichen Ratur, wie Schrift und Erfahrung fie uns barles gen, unmöglich: Go bleiben immer verhaltnigmäßig nur wenige, die auf dem schmalen Wege mandeln, und durch die enge Pforte eingehen. In der fruhern Zeit nun hatte die dem Stande der Wiedergeburt angemeffene Lehre die Serrschaft in Kirche und Staat, Durch Erziehung und Gewöhnung wurde fie und bie ihr entsprechende Empfindung und Sandlungsweise mehr oder weniger auch benen aufgedrungen, die in der Sauptfache in bem Stande der Ratur verblieben. Wer fich gang bavon losmachen position gegen bas Chriftenthum ein Zeitgeift gebildet, weit gegen eine Menge von Sandhaben und Angriffspunkten barbot. Eine andere Frage ift die: wie konnte es grade im Kanton Wo nun Diefer Zeitgeift erft frejen Jugang gu ber Maffe gegemeffen legitimiren, und bas aus Erziehung und Gewöhnung gebliebene Bute hinwegschaffen fann, wo bie Obrigfeit gar ihm bient und in ihren Maagregeln von ihm geleitet wird — ba kommt es über furz oder lang jum furchtbaren Ausbruche; das Chriftenthum zieht fich auf Die Ginzelnen gurud, und überläßt recht religiofem Gufe eingerichtet murbe, befette man bier Die Die Daffe bis auf Beiteres bem Fürften biefer Welt.

Im Ranton Bafet, wie in der Schweiz überhaupt, fam nun vieles jusammen, um ben Gieg bes Beitgeiftes zu erleiche tern und zu beschleunigen. Die Rahe Franfreichs und ber beftandige Busammenhang mit ihm burch die rudfehrenden Goldner, brachte mit Frangofischem Sittenberberben auch Frangofis fchen Unglauben und Frangofischen Liberalismus ins Land. Die richtige Ansicht von dem Wesen der Obrigfeit wurde durch die revolutionare Bafis der Berhaltniffe ber gangen Schweiz feit ins Fleisch erhielt, und daß das nach ihrer Deinung gu febr mehr als breifig Jahren fehr verdunkelt, um fo mehr, da über: haupt in Freistaaten das mahre Besen der Obrigkeit weit leich ter zu verkennen ift, wie in monarchischen. Die erfte Befreiungegeschichte der Schweig, freilich falsch aufgefaßt und angewendet, gab den Demagogen ein bochft willfommenes Mittel beitragen konnte gur Realiffrung der fuffen Soffmung, Bafel gur gur Berführung bes Boltes in Die Sand. Als Die vollkommen Schweizeruniversität zu erheben, wobei man freilich oft, auch nur Bugelloje Preffe in Tagblattern alle Regierungen als lauter auf biefen Gefichtspunkt gefehen, gewaltige Miggriffe that. Allein, Gefler barzustellen fich erfrechte, glaubte jeder robe Bauer: ichon daß man diefer Rudficht jede hohere aufopferte, zeigt wenigjunge burch Biberfpenftigfeit und Frebel ein Tell und Stauffacher zu werden, und vor folchen Ideen mußte jede Sinweis fung auf Rom. 13. ale fraft: und grundlos verstummen. Die Ungahl von Bolfsblättern, welche vornehmlich aus der übrigen Schweiz bas Landchen überftromten, machte es fich zum angelegentlichen Geschäfte, neben bem Freiheitoschwindel auch feine als einige von ihnen als thätige Theilnehmer an ber Emporung Grundlage, die Berachtung des Wortes Gottes und feiner Die: ner unter bem Bolfe zu verbreiten. Man fann fich faum eine behielte boch die Unftellung folcher Lehrer, ale Zeugniß in Bezug neben bem allgemeinen Berderben in seinem Charafter noch eine besondere Stumpfheit gegen alles Sohere trug, beffen niedere Schulhaufern, bei großen Mafferschaden u. f. w. nur noch mehr berbartet, und jum Meibe gegen die, die fo geben konnen, angeregt murde. feit Jahren unterminirt - von den Mannern der Freiheit und Gleichheit, in der Schweiz weit gefährlicher wie in Deutschland, Bergeltung zu empfangen fur die Sahrhunderte unrechtmäßiger Unterthänigfeit und Burudfetung. — Es fann nicht geläugnet werden, daß auch die Obrigfeit, ftatt mit aller Rraft dem Zeitgeifte, beffen Früchte fie nun genießt, entgegen zu treten, Bieles gethan hat, ihm Eingang zu verschaffen, weil fie selbst zu schwach gewesen, fich ihm zu verschließen. In welchem Grade bies der Fall war, zeigt schon der Untrag des Nathes vom Jahre 1819 (vgl. Sagenbach, Geschichte ber erften Bafeler Confession G. 189.) Gott und Chriftenthum anpaffender gu machen, Die Con- nicht nur unwiffend, fondern auch in moralischer und religiofer

winnt, wo er fie bearbeiten, fich als ihrem inneren Buftanbe an- feffion fowohl als unfre Agenden follten aufs neue burchgegangen und beffer abgefaßt werden." Daffelbe zeigt fich noch beutlicher bei den Lehreranstellungen an ber erneuerten Universität und an den höhern Bürgerschulen. Während man es zugab, daß das niedere Schulwefen unter Aufficht der Pfarrer auf meiften Lehrstellen mit solchen, die wegen ihres politischen Treibens oder wegen anderer verkehrter Grundfate in Deutschland flüchtig werden mußten oder doch feine Unftellung fanden. Es war nicht bei allen Gliedern der Regierung bewufite Opposition gegen bas Chriftenthum, was fie bewog, auf diefe Beife eine Pflangichule des Unglaubens zu errichten; obgleich manche allerdings ihre Freude daran hatten, daß die rechtgläubige Geiftlichkeit und ber fromme Theil der Stadtbewohner auf diese Weise einen Pfahl zurückgebliebene Basel nun bald gang auf der Sohe des Jahr= hunderts ftehen follte. Biele wurden nur von dem lebhaften Bunfche geleitet, der neuen Anstalt für geringes Gelb Lehrer zu verschaffen; deren wissenschaftliche Tuchtigfeit und deren Ruf ftens von einer gewaltigen Indifferent, die in ihren Wirkungen wie in ihrem Ursprunge nicht viel beffer ift, als die offene Feinds schaft gegen die Wahrheit. Die mittelbare und unmittelbare Einwirkung diefer ungläubigen Lehrer auf die Berbreitung revos lutionarer Ibeen barf um fo weniger in Abrede geftellt werben, allbekannt find, und lägen biefe Thatfachen auch nicht vor, fo Borftellung machen von dem Spott und von den Lafterungen, anf ben Beift der Regierung, die fich gar nicht regte, ale einer welche hier ausgeschäumt wurden. Und nun bedente man, daß berfelben in öffentlicher Schulschrift einen groben Ausfall gegen allen diefen außern Bersuchungen ein Bolf ausgesett war, das Das Chriftenthum magte, volle Rraft. Auch außerdem aber legte die Regierung, obgleich fie weber die Berfundung bes reinen Bortes Gottes, noch die Bilbung und Thatigfeit religiofer Gelbftsucht burch vie Poffnung auf Die Guter ber Reichen in Bereine, noch bie Privaterbauung hemmte, boch wenig Gifer der Stadt machtig angelockt wurde, und bas in seinem anges für Religion und Sittlichkeit an den Tag, sanktionirte Sonne bornen Mißtrauen überhaupt, und besonders gegen alle die hos tagsentheiligung durch angestellte Militarubungen, bestrafte Unher fiehen, vorzugsweise die reichern Stadter, ja gegen jeden vrdnung und Lasterhaftigkeit nur leicht, und stellte vielfach sehr Wohlthater, jede Wohlthat, burch Alles, was ihm von der Stadt unsittliche Beamte an, die es recht eigentlich darauf anlegten, aus gereicht wurde, durch reiche Beiffeuern gur Erbauung von Das Unsehen ber Obrigfeit gu schmalern und im entscheibenben Augenblick an ihr zu Berrathern murden. Go gebrach es alfo ber Regierung an der Kraft tuchtiger innerer Gegenwirkung Man bente sich, was aus einem folchen Bolte werden mußte, gegen die revolutionaren Joeen, die allein auf die Dauer sich wenn ihm Jahr aus Jahr ein — benn die Schweiz war schon als wirksam beweist, und als der entscheidende Augenblick kam, hatte fie, in ihrem eigenen Bewußtsenn der lebendigen Heberzeugung "bon Gottes Gnaden bazufteben" ermangelnd, nicht weil fie weit popularer find, vorgepredigt murbe, es hate nun ben rechten Muth und die rechte Entschloffenheit, Die nur baraus hervorgehen; auf der Zeitidee felbst stehend, und doch ohne alle mahre Popularitat, fapitulirte fie mit bem Zeitgeifte; baber alles Zaudern, Laviren, Schwanken:

Es bietet sich endlich noch die Frage bar, in welchem Berhaltniß fieht die gange Begebenheit zu der Entwickelung bes Reiches Gottes im Kanton Bafel? Sier scheinen die Aussichten auf den erften Anblick fehr trube zu fenn — eine ganze Anzahl von Gemeinden der Predigt bes gottlichen Bortes beraubt, Die an Die Beiftlichkeit: "baß, um die Feier bes Reformationsfestes Rinder in furchtbarer Berwilderung aufwachsend, ba an die Stelle beilbringenber und unfern aufgeflärten Begriffen von treuer Schullehrer jum Theil grauliche Menfchen gefommen find, trachtung zeigt fid bie fegnende Sand Gottes mitten in feiner ebft ber Taumelfeld ber Emporung bie auf Die Sefen ausge-Strafe. Besonders ift dies in der Stadt der Fall. Diese hatte leert, wenn der Unsegen, der jeden Aufruhr begleitet, fich erft lange auf ihren Sefen gelegen. Sie ftand nicht gang mit Un- vollfommen entladen haben wieb. Die Demagogie macht fich recht in ber übrigen Schweiz in bem Rufe ber Geiftesträgheit, ichon jest immer mehr verachtlich; ber Sturg ber neuen Redes behaglichen Wohllebens. Es war nothig, daß sie einmal gierung kann nicht mehr ferne sein; dieser wird wahrscheinlich fraftig gerüttelt und geschüttelt wurde. Denn dieses trage Ber- eine neue und wieder eine neue in demselben Geiste folgen; Unfinfen in Die Materie ift einer ber gefährlichsten Feinde bes ruhe, Druck und Muhfeligfeit werden gunehmen, bis endlich alle Evangeliums. Die groß bie Abgespanntheit war, bas erhellt Diejenigen, in benen noch irgend etwas Befferes ift, nicht mehr icon Daraus, bag man bei ber Erneuerung ber hoheren Schule aushalten konnen, und nuchtern werben aus bes Satans Strick. anstalten fich genothigt fah, fast alle Lehrer von Außen ber zu berufen. Das Leben ftagnirte; bas hoch fte Intereffe, mas Die Meisten kannten, waren die kleinen Angelegenheiten bes kleinen Freistaats, an und für sich schon, wo keine Kraft zum Wiberffande porhanden ift, geeignet ben Gefichtefreis zu verengern. ten und fomit Die Lage ber mahren Rirche Chrifti in Diefem Deben bem Evangelium, bas hier feit Jahren und fogar burch Landestheile Die einer ecclesia pressa im eigentlichen Ginne bie gange Veriode des Abfalls hindurch eine bedeutende Schaar fepn. - Es ift die gange Begebenheit im Kanton Bafel, obichon treuer Befenner gefunden hatte, fing der Beift einer neuen Bil- in einem fleinen Landchen, boch eine große, firchenbistorische; ber bung immer mehr an sich geltend zu machen, die Ideen einer Berr sitt augenscheinlich zu Gericht; sein Arm wird offenbar; falschen Aufklärung und einer falschen Freiheit zugleich in sich aber noch hat er, der gewiß Großes und Serrliches im Sinne begreifend, die ersteren aber mit weit mehr Bewußtseyn als Die hat, lange nicht vollführt das Werk feiner Liebe und Gerechletteren. Diefer reue Geift trat meift nicht im offenen Rampfe tigfeit - unmöglich fann alfo unfer furglichtiges Auge ben auf - bagu gebrach es ihm an Energie - aber er wirfte um Schluß feben, unfer fchwacher Berffand bas Endurtheil fallen so gefährlicher. Eben weil seine Fortschritte unmerklich waren, und die Aften schließen." drohte er nach und nach Alles zu verschlingen. Wo kein offener Rampf, Da ift fur bas Evangelium fein entschiedener Gieg. enthaltenen Thatfachen bem großeren Theile nach aus guverläffi-Durch die neuesten Begebenheiten hat der Zeitgeift in der Stadt einen ichweren Stoß erhalten. Biele im Bolfe und in der Regierung lernten, als er fich in feiner mahren nachten Geftalt zeigte, einsehen, daß nicht in falscher Aufflärerei, sondern daß nur im Glauben an Gottes Wort Rettung zu finden fen, Rettung fur die einzelnen Geelen und fur das gange Land. Die Gefahr, welche die ungläubige Sochschule bringt, wird Gegen: fand ernstlicher Aufmerksamkeit. Auf bem Lande find die fegens: reichen Folgen freilich noch nicht so sichtbar. Doch hat die Soff: nung auch schon hier in bem Borhandenen einen Unfnupfungspunft. In den Jahren der Ruhe, als der Leuchter des Evangelii dort noch ftand, mußten die Prediger alle flagen, daß, wenn auch Einzelne zum Leben aus Gott erwachten, Doch feine allgemeine Erwedung zu Stande fommen wollte. Lebendig fühlten fie, es fonne also nicht fortgehen. Der Serr muffe eine Krifis herbeiführen, nachdem einmal ein Zustand weder kalt noch warm eingetreten, und die Bergen todtgepredigt waren. Die Rrifis fam. Der Geift aus dem Abgrunde offenbarte sich in feiner ganzen Scheußlichkeit. Für Alle, welche irgend feben wollten, zeigte es fich nun, daß es nicht angeht, zweien Serren zu dienen; diejenigen, Die fruher schon angefangen hatten, das Wort Gottes Bu lieben, lernen nun erft, da es ihnen genommen ift, seinen Berth recht erkennen; Die Juriehre muß dazu dienen, es in Wechtes Licht zu ftellen. Die ersten, wenn gleich noch schwachen bessen marmem Eifer für die letztere sich die schönsten Früchte erwar-Alnfänge eines neuen Lebens zeigen fich schon hie und da in dem ten laffen, unter anderen auch die, welche wir aber noch nicht für wiederfehrenden Ginne fur Ordnung und Recht, in erwachter Die wichtigffe halten, daß Manche noch zur rechten Zeit einsehen, Sehnfucht nach bem Borte Gottes, in einer erfreulichen Ent- es fen noch nicht Zeit, an der bestehenden Kirche zu verzweifelnschiedenheit für die erkannte evangelische Wahrheit und in freiem

Sinficht zu ben verworfenften gehorenb. Aber bei tieferer Be- Bekenninif berfelben. Weit mehr aber ift noch zu hoffen, wenn

"Wir dürfen also wohl nicht anders als für das Reich Gottes Gutes hoffen, mag der politische Ausgang nun die Ruck. fehr zur alten Ordnung ber Dinge und alfo bie Rückfehr ber Prediger herbeiführen, oder ber gegenwärtige Zustand fich erhal-

Wir bemerken schließlich noch, daß die in dieser Darftellung gen brieflichen Mittheilungen, dem geringeren Theile nach, fo weit nämlich Berhaltniffe zur Sprache kommen, die schon vor ber Revolution bestanden, aus persönlicher Kenntniß entnommen worden find, die Fassung aber uns ganz allein angehört, und

von uns allein bertreten wird.

#### Madrid ten.

(Breslau.) Ein fehr erfreuliches Ereignif ift bie Unstellung des Dr. hahn als Professor an der dortigen Universität und als Rath im Consistorio. Welche Stellung die Breslauer Fakultat bisber gegen die Evangelische Kirche, ihren Lehrbegriff und ihre mahren Mitglieder angenommen, das ift aus der Schrift von Dr. Schulz und dem verewigten Dr. v. Colln und einer Menge anderer Thatsachen befannt genug. Mit Dr. Scheibet's Weggang fbien ber Rationalismus Die Alleinherrichaft ju erhalten, und somie wurden diejenigen, welche auf eine Trennung von der Kirche losarbeiteten, immer mehr in ber Ueberzeugung bestärft, daß ihr Unternehmen ein durch die Pflicht gebotenes fey. Dr. Bohmer's Unffellung fonnte ihren Zweck nur unvollkommen erreichen, theils weil er gar zu alleine daftand, theils weil feine Birffamfeit nur auf die Universität beschränft mar. Erft jest wird fie in Berbindung mit ber bes Dr. Sabn ihre Bedeutung erhalten, deffen Milbe jeden Unftog vermeiben wird,



Berlin 1833.

Sonnabend den 3. Unauft.

# Litterarische Angeige.

feffionen in Philadelphia, von C. D. v. Ferber, Berfaffer ber Unterhaltungen mit meinem Beifte. Zweite Auflage. Samburg bei Chriftiani, 1833.

Das Einzige, mas uns veranlagt diese Schrift zu ermahnen, ift der offenbar mit Absicht gewählte taufchende Titel. Bon ein hoftiger Angriff gegen bie Grundlehre der Schrift und unfeeinem Prediger, vor dem fich die Geiftlichkeit aller Confessionen in Philadelphia versammelt, erwartet man, wenn schon überhaupt aus Amerika nur Chriftliches, gewiß etwas recht Borzügliches. In der Buchhändleranzeige ist die Täuscherei noch weiter getrie-ben. Das Philadelphia ist nicht das in Amerika; es ist die Geben. Das Philadelphia ift nicht das in Amerika; es ift die Ge- fopfe nur hat erfinden können," für einen Widerspruch, welchen meinde Satans, die in dem Bekenntniffe des Unglaubens und die gesptliche Empirik erfunden, damit ja Niemand alleine gehen bes Indifferentismus verbunden, fich in Scheinliebe gusammen- lerne, fur eine Mutter aller Cunden, fur eine Gottesläfterung. thut, um mit reellem Saffe Die Gemeinde Gottes besto wirkfa- "Aus Gnade wird felbst kein guter, rechtlicher, vernunftiger ner bestreiten zu können. Im vorigen Jahre sandte ber Berfaffer, ein geistiger und wie es scheint auch ein leiblicher Racholieb aus ber Beit Friedrich's des Großen, diefe Schrift, bamale noch anonum, in gangen Parthien an bie theologischen nem Gewähremann Seume bas merfwurdige Berfeben begeg-Fakultaten, gur Bertheilung unter bie Studierenden ber Theologie. — der erste gratis vertheilte naturalistische Traktat in Deutschland. Dies ist 'die erfte Auflage. Der Berf. wurde gu feinem Schrecken gewahr, daß fie fich confumirte ohne gelefen einige Hudguge zeigen. Seume fagt unter Anderen: "Bas zu werden, und so veranstaltete er die zweite, in der er sein ein Mensch gefehlt hat, bleibt in Ewigfeit gefehlt; es lagt fich Blud bei ben Beigilichen versucht, jedoch schon mit einigem feine einzige Folge einer einzigen That aus der Kette ber Dinge Mistrauen, was ihn bewegt einen tauschenden glushangeschild gu berausreißen. - Der billige Richter ift ein schlechter Richmablen. Dies Berfahren zu rugen halten wir und um fo mehr fur verpflichtet, da solche fraus impia jett ziemlich gangbar zu werden scheint. So ist in Sanau bei König in tiesem Jahre eine feit. — Die Gerechtigseit ist die erste, große göttliche Kardinals Schrift erschienen: "Der Komet des Jahres 1834, oder welche tugend." v. Kerber: "Neden wir von subjektiver Gnade, d. h. merkwürdige Begebenheit wird uns biefes gottliche Zeichen ver-Rundigen" u. f. w., angeblich britte Auflage, beren Berfaffer brecher, fo ift flar, daß folche in dem Alte besteht, wodurch unter der Larve eines Apokaliptifere bemagogischen Unfinn unter Derfelbe die Gefete der Gerechtigkeit aus ben Aucin Publifum zu bringen fucht, das ihm, wenn er fich ber wirf- | gen feht und nach Willführ handelt, mit einem Worte lichen Firma bediente, unzugänglich war, bei bem er aber auch ungerecht handelt." durch die falsche Firma gewiß weiter nichts erreichen wird, als

was ihm freilich Sauptzweck fenn mag, eine Stute bes Brobtes für feinen baufälligen Magen. Der Recenfent in der Sallischen Bas der Menich faet, das wird er erndten. Eine Predigt, gehal- Litteraturzeitung aber nahm gerne den Trug für Wahrheit, ten por der versammelten Geiftlichkeit aller christlichen Con- und entlud sich gegen den leidigen Mpflicismus, der nun wagen durfe, mit folden abergläubigen Abgeschmacktheiten frei bervorzutreten. - Golche Liften broben um fo mehr einzureiffen, ba fie zugleich ben Bortheil gewähren, bas machjame Huge ber Cenfur von fich abzulenken.

Was der Herr v. Ferber auf sein Fleisch gesät hat, ift rer Rirche bon ber Bergebung ber Gunden um bes Berbienftes Chrifti willen, die er zuerft mit den Worten von Geume, bann mit feinen eigenen, fur die verderblichfte erklart, "welche die Halbbildung der Bernunft zum angeblichen Trofte der Schwach= "Aus Gnade wird felbst fein guter, rechtlicher, vernünftiger Mann felig werden wollen, und wenn es auch ein Dugend Evangeliften fagten."

Dabei ift aber bem herrn b. Ferber sowohl wie feie net, daß ihre Argumente, statt zu treffen, was sie treffen sollen, die driffliche Lehre von der Gnade, vielmehr grade die natura: liftische Lehre von der Gnade zu Boden frecken. Dies mogen ter, oder seine Gesetze sind mehr als mangelhaft. Die Billigfeit des Nichters ware ein Gingriff in Die gottliche Gerechtig= von der Gnade des Onade ertheilenden Richters an einen Ber-

Die rationalistische Lehre von der Gnade hebt Gottes Ge-

rechtigfeit auf; ber Gott, ber fur ben Gunber ein verzehrendes | Willen thut. Er gibt feinen heiligen Geift, und fomit bie fidre Feuer ift, gilt ihr nur als judisches Hirngespinft. Das gange Wefen Gottes wird in eine schwächliche Liebe aufgeloft, die nur benjenigen, welcher grobe Berbrechen begangen hat, auf Ummegen, Die aber auch nicht gar zu bornicht und unangenehm find,

jum Beile gelangen läßt.

Die christliche Lehre legt den strengsten Begriff der Gerechtigfeit Gottes ju Grunde. Gnade gegen den Gunder als folden halt fie fur unmöglich, da Gottes Bille nicht feinem Befen widersprechend, in Gott gar feine Willführ gesetzt werden kann. Gie betrachtet jede Berletjung bes gottlichen Gesethes als etwas durch feine Rene, burch feine fpatere Pflichterfüllung wieder gut zu machendes, alle Menschen als bem ewigen Tode anheimgefallen. Grabe hieraus erweift fie Die Nothwendigfeit des Berfohnopfers Chrifti, durch welches die Anforderungen der gottlichen Liebe und der gottlichen Gerechtigkeit zugleich befriebigt wurden. Wer dieses Versöhnopfer durch ben Glauben sich aneignet, wird fortan nicht als in sich, sondern als in Christo fenend betrachtet. Die Gunde wird gestraft, aber an Chrifto unserem Stellvertreter. Er trug unsere Schwachheit und lud auf fich unsere Gunden.

Aus der rationalistischen Ansicht von der Gnade gehen alle Die verderblichen praktischen Folgen hervor, die der Berf. schilbert. Go wie fie nur in einem Gemuthe wurzeln fann, das felbft bon mahrer Gerechtigfeit entblößt, biefe feine Befchaffenheit auf Gott überträgt - wie benn ber Rationalismus durch: gangig ber grobfte Unthropopathismus ift - ; fo muß wiederum bie Entfernung ber Gerechtigfeit aus Gott bas Streben nach Gerechtigkeit ganglich lahmen. Der Rationalismus fieht in Die-fer Beziehung auf gleicher Stufe mit bem Seibenthum, beffen tieffter Mangel die Erkenntniß eines heiligen und gerechten Got: tes ift. Gin folder ift nur ber Gott ber Offenbarung, ber ichon im 21. E. fpricht: Ihr follt heilig fenn, benn ich bin beilig.

Bon der drifftichen Lehre fagt schon der Apostel: "Beben wir denn nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sen ferne! Sondern wir richten das Gesetz aus." Wer in der Gunde beharrt, auf baf bie Gnabe befto machtiger werde, wer die Gnade auf Muthwillen zieht, der thut es auf eigene Sand. Ber Gottes Gabe nimmt, wie fie gegeben worden, der findet grade in ihr, und in ihr allein die ftartsten Untriebe und die hochste Kraft zum Wandel in der Gerechtigkeit und zum Fort-

schreiten in ber Seiligung.

Die christliche Gnade läßt Gottes Gerechtigkeit und Beiligkeit, und somit die Rothwendigkeit, bag ber Mensch fich ber Gerechtigkeit und Beiligkeit befleißige, im hellsten Lichte erschei: nen. Denn ihre bewirkende Urfache, ber Berfohnungstod Chrifti, ift unter allen Offenbarungen der Gerechtigfeit und Seiligfeit Gottes die erhabenfte. "Wie graufam feine Ruthen, wie mach: tig seine Fluthen, könnt ihr an diesem Kreuze sehn." Wie groß muß die Seiligkeit des Gefetes fenn, wenn Gott, nicht vermo: gend es zu brechen, bamit es erfüllet wurde, feines eingeborenen Sohnes nicht verschonte und ihn fur uns Alle dahin gab!

"Die follten wir ber Gunde wollen leben, ber wir abge: ftorben find." Erft Bergebung und bann Befferung. "Du bergibst bie Gunden, bamit bu gefürchtet werdeft." Gute Berte können nur in Gott gethan werben. Der mahre Gott gibt was er befiehlt, verlangt bann aber auch Gehorfam mit unerbittlicher ber mit bem Bolfe Gottes Ungemach ju leiben, benn bie geits Strenge. Er gibt Bergebung und somit bie innere Ruhe, ben liche Ergopung ber Gunde zu haben, und achtet die Schmach ftillen Frieden, welche bie erfte Grundlage eines mahrhaft sittli-

fere Rraft gegen die schmachere, die burch bloße papierene Streis ter nicht besiegt werden tann. Der Gott ber Bernunft gibt nicht, weil ein blofer Gebante nichts ju geben hat, und läßt fich - ben gang von benen Abhangigen, die ihm bas Dafenn gegeben - nun auch fo billig finden, daß er nicht ftrenge befiehlt, und noch dazu hochst nachsichtig gegen diesenigen ift, welche auch feine billigen Unforderungen nicht befriedigen. Dacht fich aber der mahre Gott im Gewissen eines folchen geftend, ber ben von ihm vorgeschriebenen Weg des Seiles nicht betreten will, befiehlt er nun nachdrudlich ohne zu geben, fo folgt Bergweif. lung. Beide Klippen, woran bas Leben in Gerechtigfeit scheis tern muß, die falsche Gicherheit und die Bergweiflung werden burch bie driffliche Lehre und nur durch fie vermieden.

Wer das Wort Gottes und den für dasselbe innerlich zeugenden Geift nicht horen will, der werfe boch nur einen Blick auf die Geschichte, und wenn er in ihr mahrgenommen, bag bas Blut Christi Die Burgel ber erhabenften Tugenden ber Gingels nen und ganger Gemeinschaften ift, die Berwerfung ber Lehre von ber Bergebung ber Gunden die Burgel alles sittlichen Berfalls, fo fehre er zum Borte Gottes zurud, und laffe fich burch

ben Geift Gottes feinen Ginn aufschließen.

# Jgnatius Aurelius Regler.

(Fortfegung.)

Bir haben in ber früheren Darftellung Fegler's Leben bis zu feiner Unftellung als Professor in Lemberg verfolgt. Gein bortiger Aufenthalt bietet feinen inneren Wendepunft bar, einen außeren aber insofern, als bas Ereigniß, mas ihn von bort vertrieb, ben Grund zu feinem fpateren Hebertritte gur Evangeli-

schen Rirche legte.

Mit einem falten, leeren, für alles Sohere erftorbenen Bergen war Fefler nach Lemberg gefommen. In welchem Geifte er dort sein theologisches Lehramt führte, läßt sich schon denken. Bon feinen beften Buhörern blieb fein einziger bei ber Theologie. Doch enthielt er fich mit großer Gorgfalt jedes bireften Un. griffes auf die Lehren der Ratholischen Rirche. Er hatte aus manchen Erfahrungen ersehen, daß ber Raifer, fobald es bie Umftande zu erfordern schienen, seine Werkzeuge fallen ließ und fie ihren Gegnern preisgab. Go entschloß er fich alfo fur bas, mas man bamals Auftlärung nannte, nichts mehr zu thun. Der Glaube verläßt fich nicht auf Fürsten; er banfet Gott, ber bie Bergen ber Konige lenft wie Wasserbache, wenn er fie ber guten Sache geneigt macht; aber er betrachtet fie nur als Gottes Berfzeuge, und fein Bertrauen ruht nicht in ihnen, fondern in Gott, der, wenn nicht durch sie, auf hundert anderen Wegen seiner Kirche Seil schaffen kann. Er freuet sich des Schutes der Könige nicht um seinetwillen, sondern für die Könige selbst und für die, welchen Gott einen Segen durch sie gewähren will. Für ihn ift zu leiden fur Die Sache bes Beren die größte Freude. Er weiß, daß Trubfal Geduld bringt, Geduld aber bringt Gr. fahrung, Erfahrung aber bringt Soffnung, Soffnung aber läßt nicht zu Schanden werden. Er erwählet, mit Mofes, viel lie-Chrifti fur großeren Reichthum, benn die Schäte Megnptens; chen Lebens bilben, die Dankbarkeit, welche mit Freuden feinen benn er fieht an bie Belohnung. Der Unglaube bagegen, ber

keinen anderen Lohn kennt als den irbifchen, kein größeres Lei- findet. Wie mancher Rnabe, wie mancher Jungling wird nicht ben als das irdische, fieht, ebe er sich aus seiner finsteren Sohle hervorwagt, und fein Feldgeschrei ber Aufklärung und bes Dienschenwohles ertonen lagt, forgfältig zu, ob tuchtige Bundesgenoffen und feine wehrhaften Beinde vorhanden find; ift diefes, fo tritt er mit heldenmuthiger Ruhnheit auf den Kampfplat; sobald sich die Gestalt der Dinge andert, eilt er sich in seinen Schlupfwinkel zu verfriechen.

Daß Fegler's Borlefungen großen Beifall unter ben Stubirenden fanden, läßt fich benten. Gin Mann von folchem Geifte, solcher Darstellungsgabe war damals auf katholischen Universitä: ten eine fehr feltene Erscheinung. Dazu fam bas Band, melches der Zeitgeift um Lehrer und Sorer schlang. Wie fehr auch die letteren von diesem eingenommen waren, erhellt daraus, daß fie, als ein anderer Professor mehrere von Fester vorgetragene Sage zu widerlegen unternahm, ihre Ungufriedenheit mit Bifchen und Fußstampfen an den Sag legten. Fester's Kenntnisse waren freilich sehr oberflächlich. Er hatte Mancherlei gelesen, aber es fehlte ihm an foliber wiffenschaftlicher Grundlage, und an tuchtiger Durchbildung. Dies läßt sich schon nach bem Gange feiner Bildung nicht anders erwarten; es wird aber noch speciell bofumentirt burch feine bamals herausgegebenen Schriften, feine Institutiones linguarum orientalium, und seine Anthologia Hebraica. Wer jett bergleichen auf einer protestantischen Universität herausgabe, wurde sich lächerlich machen. Allein bei bem bamaligen allgemeinen Stande ber theologischen Gelehrfamkeit auf den Desterreichischen Bildungsanftalten murbe es seiner Bemandtheit fehr leicht, die Blogen zu bedecken und auf die glanzenden Parthien die allgemeine Aufmerksamfeit zu ziehen.

Der allgemeine Beifall, ben seine Borlesungen fanden, regte seinen Ehrgeiz mächtig auf. Um ihn, den wie er selbst wohl wußte, bem geringften Theile nach mahrhaft verbienten, zu erhalten und ju fteigern, und zugleich im eigenen Bewußtfenn, ihn vollfommen verdient gu haben, ihn vollfommen genießen gu fonnen, lag er täglich bis gegen drei Uhr Nachts feinen Studien ob, indem er eine Taffe des frartsten Raffees nach ber andern zu fich nahm. Chrwurdig ift ein Calvin, der, gedenkend des Gpruches: Ich muß wirken weil es Tag ift, ehe benn die Racht kommt, da ich nicht mehr wirken kann, sich jede Annehmlichkeit des Lebens, sich Essen und Schlaf entzog, der mit einer Menge von Krankheiten belaftet, eigentlich täglich ftarb, und doch durch Die Rraft bes Glaubens ben Schmerz und die Schwäche ber Rrantheit, Die ihm als ein Pfahl in's Fleisch gegeben mar, befiegend, mehr arbeitete als alle bie Underen in der Fulle ber Gefundheit, ber, als er nicht mehr gehen konnte, sich tragen ließ, und als auch dies nicht mehr anging, die ihm vom herrn Unvertrauten um fein Bette verfammelte. Aber fobald burch folche übermäßige Unftrengungen nicht Gottes Ehre gefucht wird, fonbern die eigene, fobald fie anders unternommen werden, als in ber festen Zuversicht, daß Gott, der ben Beruf gegeben, welcher fie erfordert, fie verlangt, fo find fie nicht besser und nicht schlecheter wie alle anderen Arten bes feinen Gelbstmorbes; fie stehen 3. B. ben Gunden ber Bolluft und ber Ummäßigfeit gang gleich, ja fie find infofern noch schlimmer als fie, als mit ihnen fast immer Die gefährlichste Seuchelei verbunden ift, indem diejenigen, die sich ihnen ergeben, vor sich selbst und vor der Welt als Märtprer für die Biffenschaft, für den Staat, für die Rirche erscheinen wollen, mahrend jene Underen tein Sehl haben, daß fie fur ihr eigenes Ich sich zu Grunde richteten. Leider wird Diese Das bobe Ministerium ber geiflichen Angelegenheiten hatte ge Souchelei ftark durch den glücklichen Erfolg befordert, den sie nehmigt, daß den Mifstonaren die Ordination der Evangelischen

an Leib und Geele ju Grunde gerichtet burch ben Beifall und das Lob, welche verblendete Eltern, Bermandte und Lehrer feis ner frevelhaften Emporung gegen Gottes Ordnung fpenden! Die mancher Gelehrte erndtet noch im Tobe als Martyrer fur feine Wiffenschaft die Früchte seiner Gunde — wenigstens nach dem Bahne derer, die, folden Radruhm fur ein Gut haltend, ihn sich zum Muster nehmen —, der eine geistige sepultura asinina verdient batte.

(Fortsetung folgt.)

#### Madridten.

(Berlin.) Am 29. Mai wurde zum britten Male hiefelbst in der Dreifaltigkeitefirche die öffentliche firchliche Jahresfeier der Miffionsgefellschaft gehalten. Ein doppelter Umftand diente dazu, die Frende des Fesses zu erhöhen. Kurz vorher war durch die Huld Sr. Majestät des Königs mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 22. Mai die bisher nur der Sauptgefellschaft guftebende Erlaubnig einer jahrlichen gotteedienstlichen Feier auch fammtlichen Gilfevereinen außer= halb Berlind zugestanden worden - ein Ereignig, wovon wir Forderung der Sache des herrn erwarten, und mas zugleich als Zeugnif für den durch Gottes Gnade in unserem Lande maltenden Geift dient, in dem das Evangelium frei und frant öffentlich hervortreten barf, und die Bestrebungen, bas heilige Gebot bes herrn: Gebet bin in alle Beit und lebret alle Bolfer, anfangen Diejenige firchliche Unerkennung zu finden, die ihnen unfere Rirche, die auf das Bort Gottes gegrundete, im Biderspruche mit fich felbft, ber von ihren frommen Theologen von jeber mit Schmerz empfunden murde, nur zu lange verfagt hatte. Dann wurde die Frende des Festes dadurch erhobt, daß mit ibm die erfte feierliche Entlaffung von 30glingen aus unserer Missionsschule verbunden mar. Diefe, fünf an der Bahl, alle zu den besten Soffnungen berechtigend, follen, nach= dem fie vorber zur Erlernung der Hollandischen Sprache und zur anderweitigen naberen Einführung in ihren Beruf auf einige Des nate fich in dem Miffionshause der Rheinischen Miffionsgefellschaft gu Barmen aufgehalten haben, noch im Laufe biefes Sahres bie Deife nach Südafrifa antreten.

Die geräumige Kirche war gang mit Zuhörern angefüllt. Die Predigt hielt herr Prediger Gogner, ber gu den Boglingen ber Unstalt in innigem feelforgerlichen Berhaltniffe gestanden batte. Alls bann traten die fünf gur Aussendung bestimmten Miffionare por ben Altar: Guft. Ab Kraut, aus hamburg, Gobn eines dortigen Burgers, früher Lehrling in einem Sandlungshaufe; Aug. Ferd. Lange, Sohn eines Webermeiffers in der Neumart, der fruber das väterliche Handwerk erlernt; Theod. Gregorowsky, früher Schullehrer in Westpreugen; Joh. Schmidt, aus der Dbertausig, Sohn eines Gartners, früher Tischlerlehrling; Aug. Gebel, Sohn des Regierungs Direktors herrn Gebel auf Peterwig bei Jauer, früher vier Jahre mit bem Studium der Theologie in Salle und in Berlin beschäftigt. herr Prediger Couard hielt, indem er mit den Predigern Gogner und Runte gum Altar trat, die Ent laffunge . und Einfegnungerede. Um Schluffe derfelben ward ben Miffionaren von den drei fungirenden Predigern ber Segen ertheilt. Die ganze Feier war fehr ergreifend, die Verfammlung tiefbewegt. Wir wurden uns nicht enthalten konnen, aus Predigt und Rede unferen Lefern Auszige mitzutheilen, nenn diefelben nicht schon gedrudt öffentlich vorlagen. Sie eröffnen auf eine wurdige Beife eine von der hiefigen Miffionsgesellschaft herauszugebende Quartal schrift, welche gewiß durch ihren anziehenden und erbaulichen Inhalt fich einen weiten Lefekreis verschaffen wird (heft 1. 56 G., Preis 21 Sar.).

Rirde jum Dienfie unter ben Beiben auf Grund ber von ben geifts lichen Mitgliedern des Committees abgehaltenen Priifung ertheitt Die feierliche Sandlung wurde von dem Berrn Bischof Dr. Reander am 10. Juni in der hof, und Domfirche biefelbit pollzogen. Eine fraftige und einbringliche Rede bes Beren Bifchof ging ihr voraus. Rach ihr empfingen die Miffionare das beilige Abendmabl aus den Banden bes herrn Prediger Couard, unter Abfingung bes: D Lamm Gottes unschuldig, und eines Berfes aus dem Liebe: D Haupt voll Blut und Bunden.

Um 12. Juni fraten die Miffionare unter Begleitung bes herrn Prediger Couard ihre Reife nach Barmen an. Um Conntag ben 15. trafen fie in Barmen ein und fliegen dort vorläufig im Gafthofe ab. Der Prafes der Provinzial-Synode Julich, Cleve, Berg, Dr. Graber, bewillfommnete dort den Berrn Prediger Couard und fprach einige eindringliche Borte zu den Miffionaren. Sonn. tag friih ging herr Prediger Couard nach gehaltener Morgen andacht mit den Miffionaren in die Gemarker Kirche, wo herr Pafor Rrummacher predigte, und von da zu dem in Unterbarmen liegenden Miffionshaufe. Es ift ein flattliches, drei Stock bobes, febr geräumiges und wohleingerichtetes Gebaude. Bezeichnend genug fteht es auf einem Felfen. Der Infpettor Richter, ein in jeder Beziehung febr achtungswerther Mann und tuchtiger Direktor, nahm Die Ankommenden mit offenen Urmen auf. Man hatte fie langft erwartet, und alle Zimmer maren bereits für fie in Bereitschaft ges fest, fo daß fie fammtlich fogleich einzogen. Um Montage verfammelte fich unter dem Borfite des Dr. Graber die Rheinische Diffione Deputation zu einer Confereng, in der die Einführung und Borfletlung der Miffionare erfolgen follte. Berr Prediger Couard bielt an die versammelten Mitglieder eine Rede, worin er den breifachen Zweck feines Rommens auseinander feste, nämlich Borftellung und Empfehlung der Miffionare, Bitte um Mittheilungen in Betreff des Semingres, der Bildung, Ausruftung und Aussendung der Böglinge, und Bermittelung einer innigen und brüderlichen Berbins dung beider Gesellschaften. Diese Rede wurde von Dr. Graber auf die wohlwollendsie Beise beantwortet, und dann wurden die einzelnen Puntte der Berathung ausführlicher besprochen. Underes murde auf Privat Conferengen mit einzelnen Mitgliedern aufgefpart. Nach Beenbigung der Berathung über die vorgelegten Fragen begaben fich die Mitglieder der Confereng in den großen Unterrichtsfaal der Unftalt, mo die dreizehn Bogtinge des Geminars mit ben funf Reuangekommenen verfammelt maren, und mo bie feierliche Aufnahme und Einführung ber letteren fatt finden follte. Bu bem Ende nahm Dr. Graber, nachdem ein Bers gefungen mors

Nun wurden die Missionare durch Jawort und Handschlag verpflichtet, fich ber Sausordnung in allen Studen gu fügen, gu ber auch gebort, daß an jedem Dienstag Nachmittag Bandarbeiten getrieben werden. Prediger Couard fprach dann, dazu aufgefordert, noch einige Borte zum Schluffe über den Ausspruch Pauli, Die Liebe Chrifti dringet uns. Dann murde die Feier mit Gefang gefchloffen.

Bald wohnten die Neuangekommenen sich ein und knüpften mit ben alteren Zöglingen ein bergliches Berbaltniß an. Ucht Mal ben, wenn man aus der Rabe die dreigebn, nun achtzehn Miffionare bis jest auf eine gar erfreuliche und liebliche Beife der Fall ift. der Anstalt in vollem Chore singen bort!

Bon ben gulett von ber Rheinischen Gesellschaft nach Gubafrifa abgesandien Missionaren, welche gliicflich dort angetemmen find, ift einer, Röbler, bei der Durchfahrt durch einen Fluff im Angesichte seiner Gattin ertrunten. Nach einem Briefe bes unermitbet thatigen Miffions Direktor Grandpierre in Paris ift bie Miffion der Frangofifchen Gefellschaft unter den Betschuanen, ungeachtet der fruberen berrlichen Ausfichten, für jest rollig paralpfirt. Die Miffio. nare find in der gegen fie erhobenen Berfolgung taum mit dem Leben davon gekommen.

Um 20. Juni wurde in Elberfeld das Miffionsfest gefeiert. Es waren febr viele Geiftliche zugegen und Diffionsfreunde hatten fich von vielen Orten ber eingefunden, aus Coln und überhaupt aus einer Entfernung von 7 - 10 Stunden aus der Umgegend. Die Predigt hielt Paftor Müller aus Methmann über ben Text Offenb. 22, 17., nach deffen Unleitung er über die Gehnfucht der Gemeinde nach bem Rommen bes herrn redete. Nach Absingung einiger Berfe bielt Paffor Schult aus Müblheim noch von ber Rangel eine Rebe über hobr. 13, 7., in welcher er gur dankbaren Erinnerung an die theuren Missionare aufforderte, und zwar 1) an den Inhalt ihrer Predigt, — das Wort Gottes, 2) an ihren Glauben - und ihrem Glauben folget nach, und 3) an ihr Ende - welcher Ende ichauet an. Bei jedem Sate ging er von den Aposteln gu den neuesten Zeiten fiber. Ein bergliches Gebet beschlof den frafte

gen Vortrag. Die Freunde der Miffion begaben fich nun fammtlich in das reformirte Urmenhaus, mo ein Feftmabl die Feier befelog, nicht ein Mabl, wie es unter uns bei Jubilaen und abnlichen Gelegenheiten gewöhnlich ift, sondern ein Dahl, wie es glaubigen Chriffen geziemt, wo Froblichfeit berricht, aber Froblichfeit in der Furcht des herrn. Prediger Couard murde aufgefordert, bas Tifchgebet gu fprechen und nachher einige Worte in Beziehung auf die Miffionsfache gu ben Berfammelten zu reden. Er ging dabei ron ber Festfeier aus, führte den Zweck feines Dortfeyns an, empfahl unfere Boglinge, welche mit bei Tifche maren, dem Wohlmollen und der Fürbitte aller anwesenden Miffionsfreunde, berichtete Einiges von unferer Berliner Missionsgesellschaft, von unserem Seminar, von der Theilnabme, welche die Missionssache bei uns finde, und schloß mit dem wiederholten Bunfche, daß das Band der Gemeinschaft die beiden Bereine immer inniger und ernfter umschlingen möge. Es wurden auch Zafellieder gefungen, aber nicht wie bei den Festmablen unferer Berlmer Weltkinder, fondern geiftliche liebliche Lieder gum Preife bes Berrn, in welche bie gange Berfammlung freudig einstimmte. Reiner schämte fich ben Gefreuzigten zu bekennen. Ueberhaupt ift ben, das Wort, und hielt eine febr bergliche und eindringliche Uns es überaus erfreulich und ergreifend, in diefem verschrienen Buppersprache an die Miffionare, in welcher er ihnen die nothwendigen that so viel driftliches Leben ohne angstliches und peinliches Kleben an Formen zu finden. Bei aller Berschiedenbeit in der Beise der Berklindigung des Evangelii wird doch von allen Geiftlichen ber eine Grund, Jefus Chriffing ber Gefreuzigte, als ber Beg, Die Babrheit und das Leben festgehalten, und keine rationaliftische Stimme last fich vernehmen. It es also wohl ein Wunder, wenn der Fürst dieser Welt gegen den Bergischen Mossicismus so gewaltig tobt? Frei lich gibt es auch im Bupperthale, wie überall, eine Schattenfeite, Auswiichse, Seften, Beltfinder; aber boch bat fich Chriftus fein Reich in dieser Gegend bereitet, und es wird wohl unüberwunden in der Boche haben fie Uebungen im Sollandischen und werden bei bleiben. Des Guten ift mehr als des Schlechten, und fo wird es ihrem regen Gifer wohl in einigen Monaten gur Absendung tuchtig auch bleiben, fo lange die Prediger bes Thales fich barauf verbinden, feyn. Bahrhaft erbaulich ift das Zusammenleben ber jungen Leute von dem herrn und nur von dem herrn zu zeugen, und fo lange in Beten und Gingen, wobet fie nicht blog Borer ober Bufchauer fie bei aller Berfchiedenbeit in ber Auffaffung einzelner Glaubend. fondern felbft thatig find. Wie fuhlt fich das Berg jedesmal erbo- fate fich fleifig beweifen gu balten die Einigkeit im Beifte, wie es

(Gedruckt bei Trowitich und Cobn.)



Mittwoch ben 7. August.

Nº 63

# Ignatius Aurelius Regler.

(Fortfetung.)

Alber Gott hat bafür geforgt, daß die Baume nicht in ben Simmel wachsen. Seine Gerechtigfeit im Bunde mit seiner Gnabe hat Leib und Scele bes Menschen so eingerichtet, daß fie bem schrankenlosen Streben ber Selbstsucht plötlich ihre Dienste verfagen, wenn fie ihrer am meiften bedarf. Ift es ichon ohnes bem ichwerer, bag ein Gelehrter, wie jeder Reiche, in's himme's reich gelange, als daß ein Kameel durch ein Nadelohr gebe, mas wurde erst werden, wenn sein Bogen nie schlaff wurde und geschärfte Pfeile steine Sand füllten! Wie Nebucabnezar erst burch ben Wahnsim zur Erkenntniß bes wahren Gottes geführt murde, so murde Mancher, ber ihn jest gefunden bat, ihn nie gesucht Daben, wenn er ihm nicht fein Fleisch und sein Gebein angetaftet hatte: Auch Feffler erging es also. Nach einigen Monaten war fein Nervensuftem gerruttet, völlige Schlaflofigfeit eingetreten, fein ganger Korper mit frampfartigem Bittern umd Buden befallen. Aber er erfannte nicht in Diesem Lei- fuhlt, wie fehr er, mas Die Birtuofität in ben außeren Kormen

Fegler murde nun von dem Bunfche befeelt, im gefell-Schaftlichen Leben zu glanzen und dort feine geiftige Superiorität gang in feiner Jugend, bas fpatere Alosterleben hatten in ihm eine Unbeholfenheit, eine Forms und Saktlosigfeit, einen jeden Zwang scheuende Originalität hervorgebracht, welche ihn für die größere Welt ganz indrauchbar zu machen schienen. Er hoffte aber durch feine Geistestraft alle diese Sindernisse zu bestegen, und suchte sich mit hintansetzung feines unmäßigen gelehrten Treibens mit gleicher Unmäßigkeit in Die gesellschaftlichen Berhält-

fie hineingeworfen ift, entweder feine Driginalität verläugnen, ober bor ber Fügung bes Schicksale, bas ihn zu einem ifolirten. burchans felbstfffandigen Genn bestimmt hat, fein Saupt beugen, ourdatts seinficuntigen Septiment gat, jein Jaupt beugen, und erkennen musse, daß die Welt eben so wenig für ihn, als er sür sie gemacht seit; zwischen ihm und ihr also nie eine harmonische Wechselwirkung bleibend statt sinden könne. Zedem ihrer Versuche mich nach ihrer Art zu verarbeiten und zu verbrauchen bald mit stolzen Ernste, bald mit satzrischem Muthwillen widerstrebend, darum hier als übermüthiger, dort als bosherziger und gefährlicher Mensch unfreundlich jurudgestoßen, flüchtete ich mich mit Bitterfeit wieder in meine Ginsamfeit." Fegler irrt hier offenbar, wenn er die Urfache von dem Dig: lingen feines Berfuches allein in feine frühere Entwöhnung von allen gefellschaftlichen Berhaltniffen fest. Gie brachte nur in Berbindung mit einer anderen tiefer liegenden folche Birfungen hervor. Das ift vollkommen richtig, daß der Sochmuthige in ber Regel in fpateren Jahren gang unvermogend ift, fich ben geselligen Berhältniffen anzupaffen, und dies um fo mehr, wenn er babet mit bedeutenden Geiftesanlagen ausgeruftet ift. Er den die liebende Hand Gottes. Es bewirfte für jest weiter nichts, als daß fein Ehrgeiz, hier plöglich in seinem Laufe aufgehalten, schnell eine andere Bahn einschlug, auf der er neuer Befriedigung zueilte.

Dies fleigert feinen Hochmuth, dies regt in ihm die Begierde auf, diesenigen, von denen er sich überzeitsigung zueilte. tet, feine geiftige Superioritat fublen ju laffen, und badurch fich gleichsam an ihnen zu rachen, und das Gefühl ber Unluft, mas geltend zu machen. Dies war fur ihn eine schwere Aufgabe. Die Demuthigung in ihm erweckt, durch das angenehme Gefühl Seine niedere hertunft und Erziehung, der Mangel an Um der Ueberlegenheit zu erfticken. Er überläßt fich nun seinem boshaften Wiße, und um zu zeigen, wie wenig er fich aus bemjenigen macht, was er nicht leiften kann, um, was Folge feines Mangels an Kraft ift, als Folge seines Mangels an Willen barzustellen, wird er grob und unfreundlich. Die Gesellschaft mag sich das nicht bieten lassen; sie reizt den Hochmuthigen badurch noch mehr, daß sie seine formlose Grobbeit auf feine Weise erwiedert, und ihm alfo neben der Demuthigung, Die in nisse einzubrängen. Aber der Versuch mißtang, und das: Bis der Beleidigung überhaupt liegt, zugleich noch seine Insufficienz hieher und nicht weiter, wurde seinem Chrzeize hier schon gleich an der Schwelle zugerusen. "Bald" — erzählt er — "wurde einsame Klause zurück, und sucht sich und Andere zu bereden, mir die Wahrheit aufgedrungen, daß, wer nicht in der Welt die Gesellschaft seh seiner nicht werth. Seine Ungeschlissenbeit und für die Welt gemodelt und abgerichtet, wer so wie ich in such sich als Originalität, seine Bosheit als unschuldiger Wiß

Die Gefellichaft nicht die Ginficht befige, Das Driginelle und Commiffion zeigten, bag Regler's Befurchtungen, wenn nicht Gelbfiffandige an ihm ju faffen, nicht bie Sumanitat, es an gang ungegrundet, boch wenigftene fehr übertrieben gewesen waren. ihm ju bulben. Er troftet fich mit Schiller's: Der beff're Richts befto weniger aber tonnte er fich jur Rudfehr nach Defter-Menich tritt in die Welt mit freudigem Bertrauen u. f. w., reich nicht entschließen. Er wurde in Breslau mit bem Grafen und fpricht innerlich mit besonderer Emphase Die letten Borte Bilbelm b. Gebonaich : Carolath, Geren auf Balliefurth, Diefes Liedes aus: "Das Berg in falter, folger Ruh, schlieft endlich fich ber Liebe ju," ohne baran ju benten, bag, mas nie geoffnet worden, auch nicht verschloffen werben fann. Bang further Schloffe an. Gein bortiger Aufenthalt bauerte aber anders aber ber Chrift, ber burch Erziehung und frühere Ber-hältniffe in ein gleiches Mifverhaltniß jur Gesellschaft gerathen. Wer am erften nach bem Reiche Gottes getrachtet, bem wird unter anderen Gutern auch Diefes gufallen. Mancher Gefell: schaft freilich wird er burch fein chriftliches Bekenntniß und Leben, aber feiner burch feinen Mangel an Lebensart unleiblich werben. 3mar ein Weltmann, auch abgefehen von der Gunde, wird er nie werden; er wird manche außere Formen verleten, Unbeholfenheit und Steifigfeit wird ihm anfleben bleiben. Allein bas wird man ihm gerne verzeihen, man wird es gar nicht einmal fo fehr bemerken. Man fühlt es ihm an, daß er nicht das Beffreben in fich trägt, basjenige, was er nicht leiften fann, mit Rugen zu treten, baß er vielmehr ben engen Bufammenhang zwischen Sitte und Sittlichfeit, und wie bie erftere nur ein außerer Abdruck ber letteren ift, mohl erkennt, daß er nur Rachficht verlangt, und biefe wird ihm gerne zugestanden, weil er bas innere Princip ber Gitte in fich tragt, immer alfo nur bie bindung mit Tegler ben gurften bahin ju bringen, bag er bie Form als folche verlett, mahrend die Berletung bes Sochmu- ihr hochft langweiligen Abendbetftunden, welche er fonft mochents thigen in der Form die Cache trifft. Demuth, anspruchelose lich mehrmals mit einigen in ber Nachbarschaft wohnenden vor-Bescheidenheit, Liebe und Freundlichfeit werden ihm Die Sergen gewinnen, und fo bas fritische Auge von feinem außeren Benehmen ablenten, und bies um fo mehr, da bas Bewußtsehn, daß es auf die Ehre bei Gott ankomme und nicht auf die Ehre bei Menschen, ihn eben so wohl von verlegener Befangenheit befreien wird, die, wie jede Furcht vor Menschen, durch den Glauben besiegt werden muß, wie von aller Affektation, Die, weil fie zeigt, welchen Werth man auf bas Meußere lege, und wie man fich einbilde barin etwas leiften zu konnen, unwillführlich die Blicke berjenigen, die barin wirklich etwas leiften, auch darauf richtet.

Regler wurde in Lemberg in mannichfache Streitigkeiten verwickelt, wodurch er sich eine langwierige Gelbsucht anärgerte. Er wurde mit feiner Lage immer unzufriedener, überall erblickte er Chikane und Conspirationen; er that Alles, um eine Berfetung zu erlangen, aber seine Bersuche scheiterten, und fein Unmuth wuchs burch jeden solchen fehlgeschlagenen Plan, weil es ihm unerträglich war, feine Berdienste also verkannt zu feben. Boten ihm boch ber Prafibent van Gwieten und ber Direttor der theologischen Studien, Zippe, in Wien, als er sich personlich mit seinem Gesuche an sie wandte, nicht einmal einen Stuhl! Dafür ichied er aber auch von Beiden "mit dem unwiberruflichen Borfate, fie nimmermehr mit schriftlichem ober per-

fonlichem Befuche zu beehren."

In biefer gerriffenen, feinbfeligen Stimmung verfaste Teffler ein Drauerfpiel, in weldhem fich biefelbe treu abpragte. Es murbe in Lemberg aufgeführt, und man fand darin, wir glauben mit Recht, beutliche Unfpielungen auf den Raifer, Lockungen jum Aufruhr, Anzüglichkeiten gegen die Ratholische Kirche. Ge fam zu einer Untersuchung, und Fegler, einen hochst nachtheiligen Alusgang fürchtend, hielt es fur bas Gerathenfte, fich burch Die Flucht allen weiteren Folgen zu entziehen. Er begab fich nach ber Catan fich in einen Engel bes Lichtes verffelle. Dies konnte Breslau und fand bort in bem Saufe bes Buchhandlers Korn um fo leichter geschehen, ba er fich bisber wohl gehutet hatte,

geltend ju machen. Er, ber überall geftoßen, beflagt fich, baß | freundliche Aufnahme. Die fpateren Erflarungen ber Soffubienbekannt, und nahm mit Freuden fein Unerbieten eines forgenfreien Lebens und einer ungefforten Duge auf feinem Ballisnicht lange. Mit Ginwilligung des Grafen gog Regler bald ju bem Kürften Seinr. Erdmann b. Ochonaich : Carolath, bamals noch Erboring, nach Ruttlau bei Glogau, bem von feinem Bater ihm eingeraumten Wohnfit.

> Eigentlich mar es nicht ber Fürst, von dem dieser Wunsch ausgegangen mar, sondern die Fürffin, eine geborene Berzogin von Sachien : Meiningen. Diefe, eine geiftreiche Frau, hatte dabei, wie fich fpater zeigte, noch ein anderes Motiv als die blofe Freude an bes geiffreichen Mannes Unterhaltung. Fefler follte, was nach feinem von ber Fürftin burchschauten Charafter bald geschehen mußte, ein geistiges Uebergewicht über ben geiftreichen, aber hochft erregbaren Fürften fich verschaffen. 2118 es geschehen war, eröffnete fie ihm, welchen wichtigen Dienst fie boit ihm verlangte. Er follte ihren Gemahl von feiner Reigung jur Berrnhuther Brüderschaft allmälig abbringen. Gie erzählte ihm, wie es ihr ichon gelungen ware, gleich anfange ber Bernehmen Frommlern gehalten hatte, für immer abstellte; sie hatte ihm anstatt der Soffnung von Fester's Theilnahme an diesen herze, geift : und falbungelosen Wortandachten, wie sie von Fefler genannt werden, die Furcht, von ihm ausgelacht zu merden, beigebracht; jest mare es nur noch darum zu thun, daß er die Liebesmable in der naben Neufalger Brudergemeinde feltener besuchte. Wit und Sathre waren Waffen, deren schneidende Macht ihm Alles verleiden konnte.

Der Angriff mar offenbar nicht etwa gegen biefe ober jene Meußerung der driftlichen Frommigkeit des Fürsten gerichtet, sonbern gegen bieje felbft. Satte man ihn erft von Allem ifolirt, was ihr Rahrung geben fonnte, fo durfte man nach feiner Inbividualität erwarten, daß er ben entgegengesetten Gindrucken nur ichwachen Widerstand entgegenseten wurde. Und hatte man ihm erst diejenigen verleidet, die ihm als Träger des christlichen Glaubens ehrwurdig waren, fo durfte man hoffen, daß fein noch schwacher, und baber vermittelter, noch an Gottes Werkzeugen haftender Glaube einen machtigen Stoß erhalten werbe.

Die Art, wie Fegler Diesen Plan auszuführen suchte, macht seinem Berftande alle Ehre, nicht aber seinem Bergen, in bas man baburch einen tiefen Blick erhalt. Und bag er noch jest in fichtbarer Frende über feine Schlauheit bes Spruches: Wer ber Kleinen einen ärgert, Die an mich glauben, bem mare es beffer, daß ibm ein Mühlstein an seinen Sals gehangt wurde, und murde in's Meer geworfen, gang vergift, und auch nicht Die geringfte Gpur von Reue bliden läßt, zeigt, bag ber bittere Quell, ber bamals bei ihm floß, auch jest noch nicht verftopft ift.

Er fühlte mohl, der Glaube des Fürften fen jo feft, daß ein offener Angriff burch Win und Sature, wie ihn bie Fürftin porfchlug, ihn nur ftarfen und ben Angreifenden ihm verhaßt machen konnte, daß es baber unumganglich nothwendig fen, baß Mauern ber Burg, worin fich ber Fürft befand, erschienen ibm als viel ju fest und boch, als baß er eine Belagerung mit eini: ger Soffmung bes Erfolges unternehmen fonnte. Go fahl er fich aljo in Der Berfleidung eines Bundesgenoffen und Mitfireis tere in Diefelbe hinein, und fuchte bort feinen Gegner burch beimliche Nachstellungen, burch Berdachtigung feiner treuen Kam-

pfesgenoffen zu unterjochen.

In bes Kurften Buchersammlung war eine große Ungahl bon Schriften über die Brudergemeinde vorhanden. Aus biefen machte fich Refter mit ihrer Berfaffung und ihrem Rultus grundlich befannt. Er fprach bann auf feinen Spaziergangen mit dem Furften faft täglich achtungsvoll von biefer Gefellichaft, und außerte babei nur liebendes Bedauern, baf auch fie, wie alle menschlichen Unftalten, in ihren Ginrichtungen an auffallenden Inconfequengen, in ihrem firchlichen Rultus an widerlicher Ginfeitigfeit frantle. Die dem Fürften gang unerwartete Unbefangenheit und Achtung, womit Fester von ihr schon oft gesprochen hatte, bewog Diefen, der ichon hoffte ibn fur bas feiner Ceele Theure gewonnen zu haben, ihn zu einigen Besuchen in Meufalz mitzunehmen. Er ruhmte bas innigftrührende Drgelfpiel und ben ju filler Gehnfucht und Behmuth ftimmenden Bejang, und ersuchte ihn um Belehrung über bas Tandelnbe, Spielende, Grobfinnliche in den Liedern, welches er nicht ohne firchlichen Betragen ein Gefühl ber Zweibeutigkeit auf, welches Burge bes Bittes in helleres Licht fiellte. Er zeigte Bohlgefallen an der Ginfalt und Ginfachheit ihrer Erbauungereben, und bewunderte, alles icheinbaren Ernftes, die Runft, ohne burchdach ten und gediegenen Inhalt mit brei oder vier Gemeinsprüchelchen, immer nur in andere Worte gefleibet, eine halbe Stunde angu-Sonntage im Saufe hielt, redete er fraftig wider falfche Geiftigfeit, wider Chrifti Berftuckelung, wider das immerwährende Predigen des Chriffus für uns, mit völliger Bergeffenheit des Chriffus in une, über bas Bergeffen bes Gohnes Gottes über bem Sohne Maria - er, ber im Bergen bem Chriftus in uns nicht weniger Bohn fprach, wie dem Chriftus fur uns; bem Sohne Gottes nicht weniger, wie bem Sohne ber Maria. Un Diefe Reben fnupften fich ruhige und argloje Unterhaltungen mit bem Fürsten über bas Berrnhutherwefen. Das Regultat von bem Allem war, wenigstens nach Fegler's Meinung, daß ber Berftand bes Fürften gewonnen murbe.

Seine Schlauheit zeigt fich bei biefer Erzählung auch noch in anderer Begiehung. Er ift ber Brudergemeinde fur Sulfe, Die fie ihm in brudender Roth geleiftet, großen Dant fchulbig. Er will daber, was er an ihr auszuseten findet, nicht gradezu als feine Ueberzeugung in der Begenwart aussprechen. Er referirt nur, mas er in der Bergangenheit einmal barüber gedacht, boch fo, bag ber tiefer Blidende gleich hindurchmerft, bag er Diefe Unfichten nicht als allein feinem alten Menfchen angehörig betrachtet wiffen will. Goldes Berfteden bes Sabels ift aber nicht Wert der Liebe, wie es wohl scheinen mochte. Er verwundet, wenn er einmal aufgefunden ift, tiefer ale ber offene. Inwiefern übrigens biefer Sabel in ber Gache begrundet fen, Davon feben wir hier gang ab. Es hat auf bie Beurtheilung von Refiler's Berfahren, auf bas es uns hier allein ankommt,

feinen Ginfluß.

Refler eröffnete nun mit feinem Marc Murel feine Laufbahn ale Romanichriftsteller, fur ihn eine fehr gefährliche, auch abgefehen von der Rahrung, welchen der Beifall, ben feine Schriften fanden, feinem Ehrgeize gemahren mußte. Das, ohne Rudficht auf den speciellen Inhalt der Romane, bas Lefen der- Go lange Fester Katholit blieb, blieb er auch Priefter, und

feinen ganglichen Unglauben fund ju geben. Die Dalle und felben fo fehr verberblich macht, die Berfegung aus ber nuchternen Birtlichfeit, auf welche bas Chriftenthum uns immer himmeift, in das Reich der Ideen und der Ideale, bas muß auf ben Berfaffer von Romanen, namentlich von folchen Eugend: ftuden, wie die Regler's find, noch viel fchlimmer einwirfen. Wer beständig in feinen 3bealen lebt, gewöhnt fich unwillführlich baran, was feinem natürlichen Menschen fo nahe liegt, fein wirkliches Ich vergeffent, ihm bas ertraumte zu fubftituiren, mabrend er von Underen mit unerbittlicher Strenge verlangt, baß fie feine Ibeale im wirklichen Leben barffellen follen.

Merfwurdig ift die Art und Beife, wie Fegler feinen Damale gefaßten Entichluß bes Uebertrittes von der Ratholifchen jur Reformirten Rirche motivirt. Er ftellt Diefen Schritt als ein einfaches Refultat feiner Redlichfeit bar, Die ben Gegenfatz ber inneren Ueberzeugung und des außeren Bekenntniffes unerträglich gefunden. "Dhue ben Glauben der Ratholijchen Rirche fchien es mir unftatthaft, burch Beichtehoren und Deffelefen, burch Beichtegeben und Communiciren bargulegen, bag ich Romifch : fatholischer Glaubiger fen, ber ich wirklich fchon lange nicht mehr war. That ich es, fo glaubte ich mich mit nieberträchtiger Seuchelei zu befleden, und eine ganze mir immer noch ehrwurdige Gemeinde zu betrugen; that ich es nicht, fo brangte fich mir zwischen meinen firchlichen Berhaltniffen und meinem

ich nicht ersticken konnte."

Bas er hier bemertt ift vollfommen treffend, fobald Temand innerlich wirklich schon einer anderen Rirche angehort. Dann ift es für ihn, falls er feines Glaubens gewiß geworben, beilige Pflicht, auch außerlich zu ihr überzutreten. Die gemeinfte Ehrs fullen. In den Somilien, die er auf Aufforderung der Furftin lichfeit erfordert bies, und nur, wer den jefuitifchen Grundfat theilt, daß ber 3med die Mittel beilige, fann fich von biefer Pflicht durch die Aussicht, in der Rirche felbft an ihrer Befferung arbeiten gu fonnen, fur entbunden halten, nur wer auf ber einen Seite die Ausbehnung des Rechtsbegriffes auch auf Die firchlichen Berhaltniffe, auf ber anderen Geite Befen und Bebeutung ber firchlichen Gemeinschaft nicht kennt, fann fich mit dem Gedanken abfinden, daß die Form gleichgultig fen. Ganz anders aber verhält sich die Sache, wenn man wie Fester auf seinem damaligen Standpunkte, dem eines bewusten Unglau-bens, den Glauben keiner der bestehenden kirchlichen Gemeins Schaften theilt. Da erforbert es grade bie Redlichfeit, bag man bleibt, wo man ift. Jeber ift nach ber gegenwartigen Ginrich: tung gefettlich verpflichtet, zu irgend einer firchlichen Gemeinschaft ju gehoren. Bleibt nun Jemand in ber Rirche, worin er geboren ift, und vermeidet er nur forgfaltig jeden Aft, welcher als freiwillige Erflärung feiner Uebereinftimmung mit ihren Grund: faten gelten fann, vermeibet er es eben fo forgfaltig, feine Grundfage in ihr geltend zu machen, fo hat er in jener gefetslichen Einrichtung feine Rechtfertigung gegen ben Borwurf ber Seuchelei und Unredlichfeit. Eritt er aber aus freiem Entichluffe zu einer anderen Confession über, so macht er sich eben baburch ber Seuchelei und Unredlichfeit ichuldig. Bie wenig aber ber Drang innerer Ueberzeugung bas Motiv zu Fester's Uebertritt mar, das erhellt ichon aus feiner Bemerfung, um feinen Schritt über jeden Berbacht bes Gigennutes und ber Schmeichelei zu erheben, fen er nicht zu ber Confeffion bes Furften, ber Reformirten, fondern ju ber Lutherifchen übergetreten. Das mahre Motiv war wohl, auf Diefe Beife feine außeren Berhaltniffe gunftiger ju gestalten, und fich die Möglichkeit einer Berheirathung ju eröffnen, mit welcher er bamals ichon umging. fomit bon feber öffentlichen Unftellung und bon ber Che aus- allen Auswurf, alle Ungläubigen, Chebrecher u. f. w., ber fich

geichloffen.

ger Geele hingab, mußte bagu bienen, ihn noch in feiner Ber- Wonn er aber, um fich bas beschämende Beffandniff zu ersparen, Sinnlichkeit wurzelte, hat Diefe Philosophie, in Diefer Beziehung unternimmt, baf ce gar feinen Gipfel gebe, wenn er, ben Schatoft einen wohlthatigen Ginffuß ausgeubt, indem fie durch Die ihrem erhabenen Ban felbft verwechfelnd, behauptet, fie fiche bort ihr eigenthumliche Strenge ber fittlichen Gebote, eine Folge ihres unten, ober ohne Bild, wenn er zu zeigen fucht, bie Rirchen-Bufammenhanges mit dem Christenthum, theils manchen außeren gemeinschaft, aus der er ausgetreten, sen meder eine Rirche, noch Ausbruch der Sunde hinderte, theils das Gefühl der Dhumacht chriftlich, fo halten wir es für gut, daß ihm auf feine lange und Erlojungebedurftigfeit hervorrief. Wo aber bie Burgel ber Rede - feine Schrift fullt 22 Bogen - fury aber nachdruck-Gunde ber Sochmuth mar, da mußte fie in der Regel berderbe lich gezeigt wird, wie ein Tobter - benn bas mar er, fo lange lich wirken. Gie hullt die Sodesfalte des Egoiften in einen er unferer Rirchengemeinschaft außerlich angehörte - nicht urthoi-Seifigenschein; fe macht ibn erft recht zu einem achten Pharifaer, ber die Laften, die er Underen auferlegt, auch nicht mit einem Ginger anrührt. Denn wenn fie mit ihrem Gefete, ihrer Bernunftforberung, ihrer Pflicht anfommt, fo fpricht er mit Zuversicht: Das Alles habe ich gehalten von meiner Jugend anz und wenn durch erborgte philosophische Phrasen seinen gänzlichen Mangel das Gewissen einmal daran zu zweiseln wagt, so weiß er es an theologischem Wissen zu bedecken, Schweigen zur Weisheit sogleich mit seiner Sophistik zurecht zu weisen. Die scheinbaren angerechnet wird. Dieser Dienst nun ist ihm von dem Verfasser Aufopferungen, die er fich um ihretwillen auferlegt, find naber befehen uur Befriedigungen feiner Gelbftfucht. Denn indem er basjenige thut ober unterläßt, welches zu unterlaffen ober zu thun er gar feine, ober boch nur eine fehr ichmache Reigung macht, velliftandig geleiftet worben. bat, spiegelt er sich felbft in der Ginbildung, ein fieggefronter Rampfer, ein Tugendheld zu fenn.

Sier Schlieft in Fegler's Leben ber britte Abschnitt, überschrieben: Schwankungen zwischen Licht und Finfterniß, Alter

27 - 35.

(Fortfegung folgt.)

# Litterarische Angeige.

Sendschreiben eines Gliedes ber Evangelischen Rirche an Beren Dr. Berbst als Berfasser der Schrift: "Die Kirche und ihre Gegner." Erlangen bei Senber, 1833. G. 60.

Serr Dr. Serbit, fruber ein eifriger Demagoge und Aufflarer, trat, als er auf feiner Umfehr ans ber Tiefe jur Sohe bis ungefähr zur Mitte bes Berges ber Wahrheit gelangt mar. wo die Katholische Kirche ihren äußerlich prächtigen Bau aufgeführt hat, ju fehr beladen, um den Gipfel erfteigen zu fonnen, in diese ihre Pforten ihm gastlich öffnende Serberge ein. Dabei fann uns weiter nichts leid thun, als daß er eben zu beladen war um ben Gipfel zu ersteigen. Daß er nicht gang unten blieb, muß uns herglich freuen, und daß er fich an feines Gleichen äußerlich auschloß, und nicht sich unter Diejenigen, die weiter wollten, mifchte und fie unter bem Scheine eines Mitvilgers auf jede Beife von dem weiteren Bordringen abzuhalten fuchte, muffen wir fehr recht und billig finden. Dir haben nichts mit benen zu schaffen, Die über jeden Uebertritt gum Ratholicismus ein Zetergeschref erheben, und bei jedem Uebertritte gur Evangelischen Rirche einen Freudenruf ertonen laffen. Im Gegenwerth find zu ihr zu gehoren, noch bie unfrige fur ein Ufpl, Das febr zu einer Unzeige in diefen Blattern eignen.

in jener nicht wohlbefindet, mit Freuden aufnehmen foll. Bis Die Kantische Philosophie, der Festler fich jeht mit inni- hieher also ift zwischen und und Seren Dr. Serbst fein Streit. blendung ju beftarken. Auf foldhe, bei benen die Gunde in der daß feine Beladenheit ihn am Fortichreiten hinderte, ju beweifen mit Recht von Stilling ein Buchtmeifter auf Chriftum genannt, ten, den die Evangelische Kirche tief unten im Thale wirft, mit len kann über Leben und Tod um ihn her, wie auch einer, ber eben halb aus bem geiftigen Todesschlafe erwacht ift, noch nicht genibte Ginne gut fotihem Urtheil hat, und wie einem folchen, der sich auf das theologische Gebiet einläßt, in der Soffmung, ber vorliegenden Gegenschrift, die fich neben ihrem ernften theo: logischen Charaffer durch dialeftische Gewandtheit auszeichnet, bon welcher der Berfaffer aber vielleicht etwas zu viel Gebrauch

## Machrichtenwonnen fer me

(Heffen : Caffel.) In diesem Lande, mas lange Zeit für das Evangelium ganz erstorben zu senn, und in dem das politische Interesse jedes andere zu verschlingen schien, zeigen sich die ersten Borboten einer befferen Bukunft. In der Hauptstadt hat fich eine Missionsgesellichaft gebildet, die zwar, namentlich bei den Geistlichen, manchen Widerstand und noch öfter große Gleichgültigfeit, aber boch auch manche Freunde und thatige Beforderer findet. Der Minifter Saffenpflug läßt fich durch die wichtigen Gefdäfte feines boben Bernfes nicht abhalten, dem Miffionswerte thatiges Intereffe gu widmen. Unter den Beiftlichen gibt fich demfelben befonders der Das ftor Lange mit regem Gifer bin. Bon ber Landesuniversität Mars burg läßt fich für die Zukunft manches Gute erwarten. Die lebendige Erkenntnif der Schaden der Seffischen Rirche und ber rege Bunfch. daß es beffer mit ihr werbe, die fich in dem schon ausführlich in diesen Blattern besprochenen Gutachten des Professors ber Theologie, Supfeld, aussprechen, laffen hoffen, daß es mit biefem talentund fenntnifreichen Manne gu immer größerer evangelifder Entichies denheit kommen werde. Der aus Bürtemberg dorthin als ordentlicher Professor der Theologie berufene Dr. Kling hat durch seine kürzlich erschienene Predigtsammlung, eine Art von Bermächtnis, das er seiner Gemeinde hinterlassen, auch für diezenigen, die ihn nicht schon früher aus seinen theologischen Schriften kannten, gezeigt, was von feiner Birtfamteit zu erwarten ift. Der außerordentliche Professor der Theologie, Lic. Scheffer, Berfaffer zweier Schriften iiber den Alerandriner Philo, fpricht fich in einer gedruckt vorliegenden Pfingspredigt mit driftlicher Barme fiber feinen Glauben aus, und fcheint gu ben Suchenden gu geboren, die, wenn fie nicht ichon gefunden baben, boch dem Finden febr nabe find. Dr. Glodler, der fich als Privatbocent in der theologischen Fakulfat entweder schon habilitirt theil, wir freuen uns öfter der Uebertritte zur Katholischen, wie die Sakramente (Frankfurt bei Brönner), in der er als Bertheidister zur Evangelischen Kirche. Wir halten weder die Katholische ger der Lutherischen Abendmahlssehre auftritt, in driftlich wissen. Kirche für das, wosür sie von denen gehalten wird, die nicht schaftlicher Beziehung schone Hoffnungen. Diese Schrift würde sich bat, oder nachftens habilitiren wird, erwedt burch feine Schrift über



Sonnabend den 10. August.

No 64.

## Janatius Aurelius Regler.

(Fortfetung.)

Der neue Abschnitt beginnt sogleich mit ber Geschichte von Fegler's Berehelichung und Cheftande. Große Erschopfung an Kräften und ber Bunfch, einen eigenen bescheibe-nen Seerd, einfachere Nahrung und Pflege zu haben, riefen zuerft ben Entschluß hervor, beffen Ausführung durch ben autmuthigen Kurften, ber inzwischen zur Regierung gefommen und nach Carolath gezogen mar, begunftigt wurde. Schon in diesem ersten Motiv, bas von fo Bielen getheilt wird, sehen wir den ersten Reim einer unglücklichen Che, oder richtiger eine einzelne Meuße: rung einer Gefinnung, welche eine ungludliche, ober im Falle beiberfeitiger ftumpfer Genugsamfeit und Gutmuthigfeit, Doch eine höchst unvollkommene Che herbeiführen muß. Der Mann, ber von diesem Motive geleitet wird, migbraucht die, welche vor Gott, Diefelbe Bedeutung bat. als er, als Mittel zu feinen Zwecken: Die innigste personlichste Berbindung unter allen wird herabgewurdigt, indem fie nur um des niederen Rugens willen gesucht wird; es ist niedrige Täuschung, wenn man unter der Firma einer Frau eine Haushälterin und Pflegerin sucht; sie kann durch nichts, durch keine Sorge für ihr zeitliches und sittliches Wohl wieder gut gemacht werden.

Refler's Bahl fiel auf eine Jungfrau aus einer Familie, Die allgemein geachtet in stiller Sauslichfeit, einfacher Gitte, genügjamer Bufriedenheit mit ihrer Mothdurft und ichoner Gintracht in einem fleinen Städtchen unweit Carolath lebte. Er erhielt mit leichter Mühe bas Jawort ber Unerfahrenen. Kaum war dies aber geschehen, als er, gang eingenommen von feiner eigenen erhabenen Vortrefflichkeit, anfing zu untersuchen, ob die Gewählte, bei der er Wirklichkeit und Ideal eben fo vollständig schied, wie er bei fich beides verwechselte, auch seiner wohl wurdig fen. Das Refultat mar, wie man es unter biefen Umftanden nicht anders denken kann. Er schrieb ihr nun einen Brief, in ber Abficht, sie zum freiwilligen Rucktritt zu bewegen, ber, in ber Biographie vollständig mitgetheilt, ju den denkmurdigften pfpchologischen Aftenfrücken gebort. Wir konnen bier nur einzelne

Aleußerungen daraus ausheben.

In bem Berhältniffe zu mir follen Gie ber Preis fenn, womit die Borsehung den langen Kampf, den ich bisher mit dem Berderben der Zeit und mit dem Eigenstun des Glückes bestanden habe, belohnen will. — Spannen Sie Ihre ganze Beiftesfraft, umfaffen Gie bie Große und ben Umfang Ihrer Bestimmung; faffen Gie Muth! Laffen Gie Die ganze Macht Thres Stolzes fich erheben; er biete Ihrer Bernunft die Sand, bamit Sie bas werben, mas Sie zu werden ftark genug find." Eine wahrhaft Muhamedanische Unficht von der Che! Denn bas Wefen Diefer im Gegensate gegen Die driftliche ift ja nur bas, daß das Weib als Mittel jum Zwecke betrachtet wird; was biefer Zweck ift, ob Befriedigung grober Sinnlichfeit, ober bas Streben einen Reffer feiner Bollfommenheit, eine Begleiterin auf bem Luftwandeln in Idealen, eine Pflegerin und Eröfferin ju finden, ift außerwesentlich. Diese vermeintlich so hobe, ber Sache nach fo niedrige, fo entehrende Bestimmung foll ben Dittelpunkt des Lebens der Erwählten bilden; fie foll ihr den Willen und die Kraft geben zur sittlichen Beredelung. Wie gang anders ber Chrift! Die Che ift ihm Die engste Berbindung unter allen auf Erden, gemeinfam ju machfen an dem, der das Saupt ift, Chriftus. Das Weib, als auch Miterbe ber Gnade des Lebens, foll zwar als das schwächere Werkzeug dem Manne unterthan fenn, wie die Gemeinde Chrifto unterthan ift, aber der Mann foll auch lieb haben das Weib wie sich felbst, gleichwie auch Christus geliebet hat die Gemeinde und hat fich felbst für fie bargegeben, und biefe Liebe, wo fie mahrhaft vorhanden ift, schließt jede fich allein als den Mittelpunkt betrachtende Gelbftfucht aus. Bei einer von Gottes Gnaben ertheilten Berrichaft, die in Demuth und Beugung als folche erkannt wird, fällt bas l'etat c'est moi vollfommen hinweg.

"Mein Berg ift weich, ift biegfam, ift feder fanften Ginwirfung empfänglich, so lange nicht irgend etwas meiner Ueberzeu: gung den Krieg ankundigt; dann wird es Stahl; dann verichwinden alle Berhaltniffe vor meinen Augen; dann find mir Bater, Mutter, Freund, Frau nichts; dann stehe ich mit meinen Grundfägen fest auf dem Plage und trage burch Berachtung der gangen Welt. Ich bin nichts durch Laune; Alles, was ich bin, ist Produkt meines Denkens und meiner Erfahrungen. Dies Produft ift unabanderlich. - Es fragt fich nun, ob Ihre Denkart

507 508

-mit ber meinigen übereinstimme und zwar nach ihrem gangen fich auf bem Wege ber Ueberzeugung zur Annehmung meiner Grundfate wurden leiten laffen, wenn diefe nicht fchon die Shris prufen; bas wirksamfte Mittel bazu gab ich Ihnen felbst in und Genn, meine Ginfichten und Grundfate in allen möglichen

Situationen bargeftellt." Die furchtbare Gelbstäuschung, die in dieser Stelle liegt, ift fchon von felbst flar. Gie verrath sich in dem: fo lange nicht irgend etwas meiner Ueberzeugung ben Krieg anfundigt, auf eine fast komische Weise. Das "nichts bin ich burch Laune" hat eine gewiffe Bahrheit, aber nur insofern, als ber höhere Sicherheit aus einer Thatfache abnehmen zu fommen, auf die er Grad der Gelbftfucht, der, wo fie in falter Bewußtheit als Princip auftritt, den niederen ausschließt, wo der Kampf des besseren genden Schridung versagte Fester seiner Fran, was 1 Cor. Princips, und ber selbstfüchtigen durch körperliche und geistige 7, 3. als die schuldige Freundschaft bezeichnet wird, und entzeg Unlagen begunftigten Reigung beständige Schwanfungen hervor- ihr alfo ben Gegen Gottes, den fie ersehnte und der ihr ein bringt. Das aber muß hervorgehoben werden, weil es fich hier an einem eklatanten Beispiele zeigt, welche furchtbare Tyrannei es ift, von einem anderen menschlichen Wefen Uebereinstimmung mit derjenigen Denkungsart in ihrem ganzen Umfange und nach allen ihren Ginschränkungen zu verlangen, für die man gar feine andere Garantie beibringen kann, als bas eigene Denken und irgend eine Araft gewähren. Dagegen verschwinden die harte- nicht fie felbft. Denn fonft mußte er fich ja auch bei feiner ften Grauel der Stlaverei; denn Diefe treffen doch nur den Leib. Gie laffen den eigentlichen Menschen frei; hier aber foll die theuer erfaufte Geele in die Fesseln und Banden ber Menschen: fnechtschaft geschlagen werden. Un die Stelle, wo Fegler sich feinem Gefete fich zu unterwerfen und feinen Ginn in fich aufgunehmen; befiehtt er nicht mit angehängter Drohung, sondern er bittet und ermahnt, fich durch ihn versöhnen zu lassen mit Gott, und wenn dies geschehen, mit ihm gemeinschaftlich hinempfangen.

"Der Grund, ohne welchen alle Wegweisung vergeblich ift, Liebe, Die fich weniger in Borten, Bliden, Umarmungen, als in Gefinnungen und Sandlungen zeigt. - Finden Gie mich Sie fich unfahig, Diefe Liebe in ihrem gangen Umfange und in freuden beglückte. vollem Maage mir zu geben, fo ware unfere Berbindung der Eintritt in ein elend jammer unglucksvolles Leben. Der Schein Diefer Liebe, ware er auch noch fo funftlich angenommen, murde mich nie blenden, nie befriedigen fonnen; wir waren Beide in Retten geschmiedet, die wir nicht sogleich wieder sprengen fonnten."

Sier erblicken wir ein Gbenbild Pharao's, der zu dem armen Afrael fprach: "Man wird euch fein Stroh geben. Gehet ihr Regler gibt, ift assa foetida mit Gold übergogen; ihre Bebin- Blid hatten, Manche fich burch bie Maste taufchen lieffen, erhellt gung ift, baß feine Beliebte er felbft merbe; benn nur fich felbft aus bem, was gleich barauf von einer Landrathin v. Gersborf bas weist er nicht nach; im Gegentheil, er zeigt der Armen außerdem ihr gang Unbefannten, erfuchte, ihre brei Gone gu Stolz foll in dem Bewuftfenn des Berhaltniffes ju einem fo Marc Murel und Damophon bem Ariftides mar. großen, fo wurdigen Mann Rraft jur Liebe erzeugen.

So geht es noch mehrere Seiten lang fort, aber schon bas Umfange und nach allen ihren Ginfchrankungen? ober ob Sie Ausgehobene reicht hin, um voraus feben ju laffen, was aus biefer Che werden mufite. Fester's fpateres Betragen zeigt, daß der Zwed bes Bricfes ber mar, feine Braut zu bewegen, gen maren. Gie muffen baher bor Allem meine Grundfage bag fie ihr Jawort gurudnehme; diefer Zwed aber wurde nicht erreicht; die Unerfahrene, Liebende, bas öffentliche Aufsehen Fürchmeinem Marc Aurel in die Sand; dort habe ich mein Denken tende verfprach alle feine Bunfche zu erfullen, und bat nur um Geduld. Die Che murde geschlossen, und zwar von Reffer mit der bewußten Absicht, feine Frau durch Erfahrung zu der Erkenntniß zu bringen, bag fie nicht für einander paften, und fie alfo zu bewegen, baß fie zur Auflösung bes nach göttlichem Rechte unauflöslichen Bundnines den erften Schritt thue. Dies wird zwar von ihm nicht gestanden, aber wir glauben es mit besonderes Gewicht legt. Bis zu ber nach zehn Jahren erfole Troft in ihrem leidenvollen Dafenn gewesen fenn murbe. Er führt als Grund Dieses Werhaltens, was burch Gottes Stimme in der Ordnung der Natur und in der Schrift auf gleiche Beife bestraft wird, an, daß das Leben in einer schönen Ideenwelt und die Beschäftigung mit der Abfaffung feiner Romane feine Empfänglichkeit fur phofischen Genuß unterdrückt habe. Die eigene Erfahrung, und eben fo wenig zu ihrer Aneignung Diefer Grund erflärt nur, wie ihm die Enthaltung möglich wurde, zweiten Che wirtfam bewiesen haben, mas aber feineswegs der Kall war. Die Sache ftellt fich vielmehr fo. Fefler hatte aus dem Katholicismus einen Reft ftrenger Anficht von ber Che scheidung mit herübergenommen, und wollte zugleich bor ber hinstellt, fellt ber Chrift feinen Beren und Meifter, und auch Belt nicht ale Urheber berfelben dafteben. Rach feiner Mcinung nun war eine Che, wie die seinige, nur eine halb vollzo-Igene, und daher leichter auflösbare; zudem war er zu fehr Menschenkenner, als daß er nicht hatte einsehen sollen, wie ein folches Betragen in feiner Frau immer fteigende Erbitterung erzeugen, gutrefen bor ben Gnabenthron um Krafte ber Seiligung gu und endlich in ihr ben auf jede andere Beife unbesiegbaren Abichen vor einem Antrage auf Chescheidung überwinden mußte. Dies geschah denn auch endlich nach langen zehn Jahren, in ift ftanbhafte, Alles dahin gebende, Alles umfaffende Liebe; eine benen fie, Die Liebebedurftige und Liebende hochft ungludlich war, Fegler, der Gelbstgenügsame, der fie me geliebt hatte, nur nichtglucklich. Nach neun Monaten wurde fie die Gattin biefer unter Menichen außerft feltenen Liebe unwurdig, fuhlen eines wurdigen Mannes, ben fie nach einem Jahre mit Bater-

Festler ging im Jahre 1796 nach Berlin, um bort sich um eine Anstellung zu bewerben. Erft nach zwei Jahren erhielt er eine folde. Er murde Rechtsfonfulent in geiftlichen und Schule angelegenheiten fur Reu Dit : und Gudpreußen. Gein Wunsch aber, dem Konige perfonlich vorgestellt zu werden, wurde nie erfüllt, weil Mehrere in des Konigs nächster Umgebung von ihm fagten: "Gein Ropf ift aut; aber wie mag es mit seinem Serfelbft bin und holet euch Etroh, wo ihr's findet, aber von eurer zen aussehen?" Ein Urtheil furz und gut, bas bemienigen Chre Arbeit foll ench nichts gemindert werden." Die Liebe, welche macht, ber es gefällt. Bie nicht Alle einen folchen fcharfen vermag er zu lieben. Die Liebe, die er um folden elenden ergahlt wird, die, im Glauben, ber Berfaffer bes Marc Aurel Preis verlangt, ift achtes Gold. Und wo dies zu finden seu, muffe nothwendig so vortrofflich senn wie feine Theale, ihn, ben einen Drt, wo nicht Goft, fondern Roth zu finden ift. Ihr fich zu nehmen, und ihnen bas zu werden, mas Diognet bem

Fegler's 21mt legte ihm nur fehr wenige Arbeiten auf

509

wefens zu beschäftigen, und fein ganges Streben mar bahin gerichtet, fich hier eine unbedingte Berrichaft zu verschaffen. Dies gelang ihm jedoch nur zum Theil. Bald ftiefen fich Biele an Der Kantischen Philosophie, mit der er Die leeren Formen der Freimaurerei auszufüllen fuchte, fich felbst in dem angenehmen Bewußtfenn fpiegelnd, ein sittlicher Reformator zu fenn, noch Mehrere an feiner Unmaßung und Serrichfucht. Erft nach feche Jahren lernte er burch bie Erfahrung, mas er schon am ersten Sage hatte miffen fonnen, wenn er auf bem rechten Ctanbpunfte geftanden hatte, daß er umfonft gearbeitet hatte. Wer feine anderen Mittel in Sanden hat, ale ben Rorporalftab bes kategorischen Imperativ, wird nie zu einem anderen Biele gelangen. Ueber Racht wird immer wieder zusammenfallen, mas er bei Tage gebaut. Bie unvollkommen aber die blofe Erfahrung belehrt, bas zeigt fich auch hier. Den Grund bes Miglingens seiner Plane sucht Fegler bloß in der schlechten Beschaffenheit ber Befellschaft, ba er boch vielmehr bei fich felbst aufangen follte, ber ale Blinder es unternahm ber Blinden Leiter zu fenn, und mit Reifern von seinem eigenen wilden Delbaum die wilden Delbäume zu veredeln. Es ift ein richtiges Gefühl, mas auf die Dauer fich gegen jeden folden Reformator geltend macht, welcher verlangt, daß die Daffe Diejenigen Grundfate fich aneignen foll, Die feine hohere Sanftion haben, als fein eigenes Id. Gelbst wer in Chrifto, weil ihm ber wirffame Beiftand bes Geiftes noch nicht zu Theil geworden, nur ben Menschenschn verschmäht, begeht nur verzeihliche Gunde.

Was Fester von den Freundschaften, die er in Berlin und auf seinen Reisen geschlossen, erzählt, übergehen wir. Unwillführlich stiegen dabei in uns dieselben Gedanken auf, die ihm auf Lefsing's Grabhügel in Wolfenbüttel. "Er hat viele Freunde gehabt, die meisten vielleicht Lessis der Schriftsteller, sogenannte Freunde, die durch näheres Verhältniß zu ihm der Vergessenheit zu entrinnen, und in seinem Abglanze auf sie selbst zu leuchten gesucht hatten. — Ob er wohl überhaupt einen einzigen Freund im heiligeren Sinne des Wortes mochte gehabt haben? schwerlich; er war zu selbstgenügsam, um der Wonne ächter inniger Freundschaft sein, Herz zu öffnen. — Des Schimpses und des Ruhmes hatte er genug geerndtet: jener mußte verstummen, da seine Pfeile den Gehaßten nicht mehr tressen kallt sehn."

Die Freundschaft ber Welt ift ein ftillschweigender Bertrag, modurch man fich gegenseitige Befriedigung ber Gelbftsucht garantirt. Cobald ber eine Theit Diefen feinen 3med nur unvollfommen erreicht, loft fie fich auf, und zeigt fich auch außerlich als bas, was fie trot aller augenblicklich mahren oder gradezu erheuchelten Gefühle, Die beide nur burch eine fliegende Grenze von einander geschieden find, ale die bitterfte Feindschaft. In keiner Zeit hören wir mehr von Freundschaft unter den durch Talent höher Geftellten, fefen wir marmere Berficherungen berfelben als in ber zweiten Saffte bes vorigen Jahrhunderts, mo Die Gelbstfucht fo fürchterlich überhand genommen hatte. Gang natürlich; benn Jeder konnte leicht berechnen, daß die Ginnahme Die Ausgabe bei weitem übermog. Jest haben biefe Schein: freundschaften fehr abgenommen; es find beren, welche ale große Beifter gelten wolfen, zu viele, als baß fie fich mit einanber verfianbigen konnten. Was man nun nicht mehr burch gegenfeitige Sulfleiftung erlangen fann, das ftrebt man durch gegenfei-

Er behielt baher Zeit genug, fich mit Reformen bes Freimaurer- tige Befehdung ju erreichen. Teber reißt nieber, um auf ben wofens zu beschäftigen, und fein ganges Streben war bahin Trummern bas Gebaude feines eigenen Ruhmes zu grunden.

In den Jahren 1800 - 1802 fing Fester's Denken an eine andere Richtung anzunehmen, mahrend fein Berg noch immer in demfelben Buftande verharrte. Er murde an der Kantiichen Philosophie irre, und warf sie bald gang über Bord. Das neue Spftem, bas er fich, besonders angeregt durch die Schriften Spinoga's bildete, hatte den Borgug vor bem fruheren, daß es, mahrend Kant das Dasenn Gottes als bloges Bernunftpoftulat betrachtet, als bloß geftütt auf einen Ochluß ber Bernunft, weil er von dem "in ihm leben, weben und find wir" keine Ahndung hat, - wovon denn die nothwendige Folge die mar, daß der also gewonnene Gott, wie jeder, der auf ahnliche Weise gewonnen wird, nicht ber lebendige Gott war, fonbern ein bloger Begriffsgote, eine bloge Personififation des Sittengesetes, so falt und herzlos wie derjenige, der ihm das Dafenn gegeben - Die Idee von Gottes Genn als eine ber Geele des Menschen eingeschaffene, als ihr eigenftes Wesen bildend ansah, und somit die Frage, ob Gott fen, und die Beweise, baß er fen, als abgeschmacht. Sierin lag offenbar eine theoretische Unnaherung an das Chriftenthum, das den Menschen als in Gott und durch Gott und zu Gott geschaffen kennen lehrt, das die Frage: ob Gott fen, wenn fie auch bejaht, und den Beweis, daß Gott fen, wenn er auch geführt wird, doch immer als Resultat eines praftischen Atheismus betrachtet. Allein die Idee Gottes als des absoluten Senns ist immer noch so weit wie die Erde von dem Simmel von dem lebendigen Gott entfernt, der Gebete erhort; jene wird im Ropfe geboren; Die=

fer, ber Beilige und Gerechte, im Bergen. Bald nach seiner Scheidung schloß Feßter im Jahre 1802 eine neue Berbindung mit der Tochter des durch unverschuldete Ungludefälle herabgefommenen, Damals fcon berftorbenen Fa-britheren Wegeli, mit beren Familie er fcon langere Beit in vertrautem Umgange gestanden hatte. Diese achtungewerthe Frau war in jeder Sinsicht für ihren schwierigen Beruf geeignet. Gie gehörte zu ben Seelen, mit denen Jeder fich bertragen muß, fie lebte fich gang in Fegler hinein, und was biefer von Ropebue's ehelichem Berhältniffe faat, past vollfommen auf bas feinige. "Seine anspruchslose, in Berbindung mit ihm gang glückliche Frau hielt ihn für den rechtschaffensten und würdigften der Menschen. Ich wünschte damals, ihr guter Genius mochte fie in diesem Traume erhalten und nie daraus erwachen laffen." Dabei war sie geistig so reich begabt, daß sie nicht durch bloßes Empfangen ermudete, fondern auch ju geben vermochte, und alfo ben Werth ihrer Beiffimmung fleigerte. Gie liebte in Fegler nicht die Wirflichkeit, Die fie nicht erkannte, fondern Die Idee, und wurde eben beshalb burch die Berbindung mit ihm nicht geiftig gerruttet. Jeden Fortschritt, ben er mit bem Bebanfen und in Gedanfen machte, machte fie mit bem Bergen und in ber Birklichkeit, fo daß fie, durch harte Berhängniffe Gottes, welche Beide trafen, erweicht und ber Gnade juganglich gemacht, ohne es zu merken, ihm weit voraneilte, und in det liebenden Deinung, daß er mit ihr fortgefchritten fen, ihn alfo behandelnd, ihn badurch fraftiger ermahnte bas Berfaumte nachzuholen, als wenn fie ihm aus ber Ferne zugerufen.

Mit Fester's Eintritt in die neue Che schliest fich der vierte Abschnitt, überschrieben: Zerrüttung und Zerstückelung meines aus geren Lebens unter mannichfaltigen Berhältniffen, Jahr 36 — 46.

(Schluß folgt.)

#### Nachtichten.

(Naumburg a. b. Saale.) Nachdem unfer verehrter Lanbesvater tem Miffionswerte ichon langft wiederholte Zeichen feiner perfonlichen Theilnahme gegeben und es dadurch fur ein Bert bekannt bat, für melches zu forgen ben Gemaltigen auf Erben gutomme und mohl anftebe; fo hat er es nun auch öffentlich als eine genden Ausbrucke Raum ließ in ben Worten: "Konnten wir fo Ungelegenheit ber gangen Evangelischen Rirche aner: fannt, indem er ben Miffionsvereinen bas ihnen bie und ba verweigerte Recht jugesprochen bat, ihren Stiftungstag durch eine bis die unterdrückte Bernunft in ben verirrten Schafen von felbit Firchliche Feier zu begeben.

Möchte diefe Königl. Erflärung manche feither beffandene Migverftandniffe befeitigen und wenigstens den Unbefangenen das durch Andere ihnen aufgedrungene Borurtheil benehmen, als ware bie Miffionsfache nichts als die Sache einer Parthei; mochte fie bei recht Bielen die flare Unficht von dem Zwecke und der Aufgabe ber

Rirche forbern, aus der fie hervorgegangen ift.

Auf's Freudigste einverstanden mit dem durch den Konigl. Befehl indirett ausgesprochenen Grundfate bat fich ber biefige Bulfs-Miffionsverein diefes Rechtes" bedient und am 8. Juli jum erften Male eine firchliche Feier feines Stiftungstages veranstaltet, um es badurch por feinen lieben Mitburgern öffentlich auszusprechen, bag er als innerhalb ber Evangelischen Rirche beftebend angeschen gu werden munfche, und um es Allen nabe zu legen, "bag die Theilnahme am Miffionswerke mit unferem Chriftennamen zugleich ausgesprochen und mit unferer Chriftenpflicht ungertrennlich verbunden fen." Bon dem Stadtmagiftrate mar dem Bereine die zu diefem Breche febr geeignete Marien : Magdalenenfirche angewiesen worden, und ber herr Superintendent Dr. Caspari hatte am Sonntage Buvor burch liebreiche Worte die Gemeinde gur Theilnahme aufgefordert, mas auch den Erfolg hatte, daß die ganze Rirche fich fiillte. Ein historischer Vortrag des Diakonus hennicke leitete die Feier ein und gab benen, die mit bem Miffionswerte noch nicht vertraut find, eine fafiliche, anregende Heberficht, mabrend er bie naberen Freunde das fonft mehr im Einzelnen angefchaute Bild einmal im Gangen überblicken ließ; ben Mittelpunkt bildete die Feftpredigt, welche der Berein dem geiftlichen Inspeftor und Professor an der Landesichule zu Pforte, Schmieder, übertragen hatte; Gebet und Segen fchloff die durch den Gefang fchoner Festlieder gehobene Feier und fo genoffen die aus der Stadt und Umgegend gufammengefommenen Freunde das Bergerhebende des Gedankens, daß die Glieder unferer Evangelischen Rirche je mehr und mehr ihre Pflicht und Aufgabe erkennen in Gebet und Arbeit für die Ausbreitung bes Reiches Gottes eins zu werden. Das diese Pflicht zugleich eine hohe Snade, "daß das driftliche Missionswerk ein gar lies bes göttliches Gnabenwert fen," bas war es, was ber Fest-prediger zur Bebergigung darbot nach den Worten bes Apostels: "Durch Jesum Christum unferen herrn haben wir empfangen Gnade und Apoftelamt, unter allen Beiben ben Gehorfam des Glaubens aufzurichten um feines Das mens willen." Die auf dem Boden gründlicher Schriftfenntnig wurzelnde Sinnigfeit diefes Predigers und die ihm gang eigenthumliche Sabe, grade die Seiten der gottlichen Bahrheit, an welchen die Betrachtung fonft leicht vorüberftreift, zu entfalten und den Reiche thum ber Beziehungen in der Liefe des göttlichen Bortes bargulegen, ift manchen unferer Lefer vielleicht aus feiner gedruckten Bres digtsammlung bekannt, obgleich diese, wie man richtig bemerkt hat, fein recht anschauliches Bild ber ihm eigenen, mit seiner ganzen Perfönlichkeit innigst verbundenen Weise gibt. Aus dieser Persönlichkeit sließt jene stete Mischung von Ernst und Liebe, Schärfe und Milde, welche fich in Auffaffung der Bahrheit einerseits und in der Beurtheitung ber Grrenden andererfeits zeigt, welche abstoffend und angleich vortheilhaft wirft, und durch welche der Prediger niederen Zweckes willen recht gablreiche Lefer.

befonders bei diefer Gelegenheit befähigt mar, angemeffen zu reden in rechter Theilung bes Mortes und Beiden, ben Theilnehmern am Missionswerke und denen, die Vorurtheile dagegen begen, das, wore auf es eigentlich ankommt, bringend an's Herz zu legen. Dies geschah denn auch mit großer, jeden Unbefangenen ergreifenden Herze lichkeit, die nur einmal einem scharfen, an das Garfaftische grenunvernünftig fenn, uns einzubilden, wir thaten ber Bernunft bes Menschengeschlechts einen Dienst, wenn wir es abwarten wollten, erwachte, bamit fie ohne die Gnade durch eigenes Berdienft gerettet murden, menn fie es murden!" Referent murde es fich nicht vers fagen konnen, den Miffionefreunden noch etwas mehr mitzutheilen, wenn die Predigt nicht bereits gebruckt ware. Sie darauf aufmerkfam zu machen war feine Absicht. Durch den Buchhandel kann man fie von R. A. Rlaffenbach in Naumburg, in Berlin bei Berrn Raufmann Elener für 3 Sgr. erhalten. Der Ertrag ift dem Miffionswerke bestimmt.

(Salle.) Dort ift fo eben erschienen: Predigt über Ezech. 33, 11 .: Der Weg des Todes und der Weg des Lebens, beim akademischen Gottestienfte am 9. Juni gehalten, nebft einem ben Gelbstmord betreffenden Rachwort, von Dr. Tholud. Bei Unton. G. 16. (Bum Beften eines durftigen Studirenden.) Wenn wir bier eine Ausnahme von der Regel machen, nach der wir feine einzelnen Predigten anzeis gen, fo zeigt fich diefe, auch abgefeben von bem Behalte ber vorlies genden, von dem bedeutenden Eindrucke, den fie hervorgebracht, von dem wohlthätigen Zwecke ihrer Berausgabe, schon hinreichend motivirt burch ihre als Zeichen der Zeit dienende merkwurdige Beranlaffung. In Salle haben fich "vier Junglinge, in ber Borbereitung begriffen zu bem priefterlichen Umte eines Dieners am driftlichen Beiligthum, im Zeitraum weniger Bochen fchnell hinter einander mit eigener Sand ben Tob gegeben." Der verehrt. Berfasser greift nicht bie einzelne Meugerung der Sunde, fondern die Gunde felbit an ihrer bittern Burgel an. Er betrachtet den Gelbstmord, der fast in allen Landern Europas nachweislich im Zunehmen begriffen ift, als das Refultat bes gangen geistigen Zustandes, ber unter bestimmten naturlichen Unlagen und äußeren Berhaltniffen biefe Frucht, unter andes ren eine andere eben fo schlechte hervorbringt, fo daß ein folches beflagenswerthes Ereignig für Alle - nicht nur die fich gang in diefem Buftande befinden, fondern auch die noch irgend ein Clement deffels ben in sich tragen; und wer möchte ba sich ausnehmen? — eine Predigt der Bufe, nicht eine Beranlaffung zu pharifaifcher Gelbfterhebung wird. "Seitdem das Bort Jefu Chrifti und feiner Apos ftel für Ungablige aufgebort bat, der unerschütterliche Maafftab gu fenn für das, mas fie vom Berhaltniffe Gottes zu fich fagen und fegen, ift das Berg, das arme vom Sturme ber Leidenschaften binund hergetriebene und fo leicht betrogene Berg des Einzelnen ber einzige Quell ihres Glaubens, ihr einziger Richter über Tob und Leben. Wo aber ber Berbrecher auch der einzige Richter ift, da weiß man, wie das Urtheil fallen wird. Aus biefem armen, eigenliebigen, weichlichen, fleischlichen Bergen ift jenes Gottesbild einer Liebe aufgestiegen, welche von keinem beiligen Jorne weiß." Uns murde bei diefen Worten das Gelbstbekenntniß eines Gelbstmorders in Westphalen vor mehreren Jahren, ausgesprochen in einem Gebichte, das fich in den Rleidern des Entfeelten vorfand, lebhaft in's Gedachtniß guruckgerufen. Es fchlof mit den Borten:

"Ad mein armes Berg bat mich betrogen, Sat so schrecklich mich, so schwer belogen, Dich, du großer Schöpfer, fannt' ich nicht."

Wir wünschen dieser Predigt um ihres boberen und um ihres



Mittwoch den 14. August.

#### Janatius Aurelius Segler. (Schluß.)

Reffler's neuer Cheftand begann mit einer Rette von Leis ben und Bidermartigfeiten. Er beging, des Alufenthaltes in Berlin mit feinen vielen Storungen und der großen Schwierigfeit mit feinem beschränften Ginfommen auszufommen überbrußig, Die Unvorsichtigkeit, für das Erbtheil seiner Frau und ihrer Schwestern ein Landgut, Kleinwall bei Rübersdorf, anzukaufen. Ein neuer Beweis, wie man bei ausgedehnter (nicht, tiefer) Menschenkenntniß doch aller Gelbftfeuntniß entbehren fann. Satte er biefe befeffen, fo murbe er eingefehen haben, bag ein Gelehr: ter, ber es unterrimmt, ein Landgut auf eigene Sand zu faufen und zu bewirthschaften, nicht weniger thoricht handelt, wie ein Landwirth, der in Die Gelehrfamfeit hereinpfuscht und einer Profeffur nachtrachtet. Aber Die Gigenliebe betrachtet Die eigene Rraft als eine unendliche, und will fich nicht in Gottes weife Drbnung fugen, nach ber ihr auf allen Geiten enge Grengen gefredt find, und ihre Ausbildung nach ber einen Geite bin augleich ihre Unfähigfeit nach ber anderen, die burch alle aufam: mengeraffte Kenntnif nicht gehoben werden fann, zur unzertrenn-lichen Begleiterin hat. Gie meint, worauf fie fich nur mit aller Unftrengung werfe, bas muffe ihr gelingen. Fefler murbe nur ju bald burch Schaben flug. Es zeigte fich bald, daß ber Raufpreis den mahren Werth des Gutes um Die Salfte uber: wog, und nur die Salfte des Raufpreifes mar mit tem gangen Bermogen berer, für Die er vaterliche Gorge ju tragen berufen verfette. war, bezahlt worben. Er betrieb die Landwirthschaft gang nach Thaer's Grundfagen und Erfahrungen miffenfchaftlich, aber Alles miggludte, und nach vier ichweren Sahren hielt er es endlich für gerathen, das Freigut Aleinwall, ben Geburtsort feines alteffen Gohnes, gegen Die Billa des General Meertat in Rieder Schönhaufen bei Berlin zu vertaufchen.

Da fam er aber recht eigentlich aus bem Regen in bie Traufe. Die Frangofische Ginquartierung fog ihn fo aus, bag er, nachdem alle Sabe verkauft worden, mit den Seinigen im eigentlichen Sinne Sunger leiden mußte, bis die Wohlthätigfeit eigentlichen Ginne Sunger leiben mußte, bis die Wohlthatigfeit bleiben zu fonnen. Die Borffeher ber Brudergemeinde famen mehrerer Freunde ben allerdringenoffen Bedurfniffen abhalf. Einer Denfiche liebend entgegen, und noch in bemfelben Jahre berfelben bot ibm fein Saus ju Bufow bei Beesto an; burch murbe ber neue Bohnfit bezogen. Die Beifteuern Underer wurde ihm bort ein nothburftiges Hus-

So ließ er das haus in Schönhaufen wie fommen aesichert.

es lag und stand.

In Diefer Zeit ber Bedrangniß las Fegler mit feiner Frau gemeinschaftlich bie Schriften Schelling's und Schleier: macher's. Er bewässerte aus ihnen die durren Fluren feines Berfrandes; von dem neuen in feine Dentweise und Unschauuna bereingekommenen Element zeugen feine bamale berfagten Schriften, Die Unfichten von Religion und Rirchenthum, Abalard und Selvife, Bonaventura's mpftische Nachte, Alonfo. Sie nahm, was in jenen Schriften über ber falten und tobten Beit fand, in der fle erichienen, mit dem Gemuthe auf, es unbewußt reinigend und vertlärend.

Go weit ber funfte Abschnitt, ber bie wenig entsprechende Ueberschrift führt: Licht, Marme und Ruhe in der Ginheit und

Einsamfeit, Jahr 1803 - 9, Allter 46 - 53.

In Fegler's bedrängter außerer Lage ging plotlich eine Beranderung vor durch die Berufung zur Professur der Drientalischen Sprachen und ber Philosophie auf ber Akademie in Petersburg. Geine Borlefungen fanden Beifall, doch erwectte er fich auch hier bald Feinte, gewiß nicht allein, wie er meint, burch ben Borgug, ben er bem Platonismus vor anderen Gn= ftemen ber Philosophie gab. Die Regierung beugte ben ju beforgenden Berwickelungen badurch vor, daß fie ihn unter bem Titel eines correspondirenden Mitgliedes ber Gefet : Commission, mit der Freiheit, wo es ihm am zuträglichsten schien im Ruffischen Reiche fich niederzulaffen, auf ehrenvolle Weise in Ruheftand

Fekler zog nun in die an der Wolga, 110 Werft von Saratow liegende Stadt Wolst, und nachher, als die Berhälfniffe, die ihn bewogen diesen Wohnort ju wählen, sich geandert hatten, nach Saratow. Die Arbeit an feiner Geschichte ber Ungarn bilbete an beiden Orten feine Sauptbeschäftigung. Bon Saratow aus machte er zur Erholung mit feiner Familie eine Reife nach Sarepta und verweilte einen vollen Monat daselbft. Die gange Familie fand fich durch ben Aufenthalt in ber Brudergemeinde fo angesprochen, daß Alle fich in dem Bunfche vereinigten, bort

Es war sichtlich bas Werf ber gottlichen Borfehung, baß

515. 516

bie schwere jeht einbrechende Trubfal Fegler an einem Ortelffens etwas mit ihm fenn. — Der in vollster Rlarheit in mir traf, der nicht beffer gewählt fenn konnte, um fie fur ihn und feine Kamilie gesegnet zu machen. Nach einigen Monaten farb Die geliebte jungste Tochter in einem Alter von feche Jahren; feine Frau schwebte mehrere Tage zwischen Leben und Tod; Die Gehaltszahlung wurde plöglich fiffirt, weil die Bedürsniffe des Staates Ersparniffe forderten. Die Brüdergemeinde nahm fich ber verlassene Familie liebend an, und reichte ihr, ba fie bei ihrer eigenen Armuth nicht schenken konnte, Die unentbehrlichen Lebensbedürfniffe auf Rredit. Fester ließ ben beften Theil feiner Bibliothek in Petersburg verkaufen. Freunde, die dadurch Runde von feiner Roth erhielten, thaten was fie konnten; nach zwanzig langen Monaten wurde Fester in feine alten Ber-

baltniffe wieder eingesett. In bicfe Beit ber Prufung verfett Refiler feine Befehrung, und wirtlich haben wir auch feinen Grund zu zweifeln, daß bie Wahrheit bamals zuerft feinem Serzen näher getreten, wenn gleich allerdings aus ben schon fruher angebeuteten Grunben, fo wie aus feinem fpateren Betragen, und aus bem Ganzen seiner Ansichten und Empfindungen, wie wir sie schon in der Biographie und vollsfändiger und zusammenhängender in den "Refultaten" ausgesprochen finden, hervorgeht, daß die innersten Tiefen des Herzens auch damals noch unberührt geblieben find. Er nahm mit großer Undacht an den Erbauungsstunden der Brudergemeinde Theil; fein Gemuth murde weich geftimmt, fein Berg von Liebe erwarmt. Um Abende des Tages, an bem bie Tochter geftorben, las er mit ber trauernden Mutter aus Auguftin's Befenntniffen nach Groninger's Ueberfetung, ihrem, wie ffe es nannte, Bergensbuche, das Leben, den Tod und die Beerdigung der Mutter des Beiligen. "Hierauf verlangte fie wieder einmal die Geschichte feiner plotlichen Befehrung zu hören, bann nahm fie meinen Alonfo zur Sand, um beffen Erwachen zum Leben mit Sanct Augustin's Befehrung zu vergleichen. Sie las ben Abschnitt und wollte sich bann barüber mit mir besprechen; aber ich war unfähig ihr Stand zu halten; fo fonderbar fühlte ich mich überrascht, so gewaltig im Innersten erschüttert. Das Bedürfniß allein zu fenn, trieb mich auf meine Stube. Ware mir das Aeußere des Buches nicht bekannt gewesen, unmöglich hatte ich glauben konnen, bag bas Behorte von mir war gebacht, von mir war geschrieben worden, und bennoch seit vollen acht nicht lange mehr aufhalten, ba wir schon fast zu weitläuftig Jahren nicht bas lebendige Eigenthum meines ganzen geiftigen Selbst geworden sein. Der Blit hatte getroffen, hatte mich zu Fester's, mit denen er angefüllt ift, nicht zu unserem Zwecke Boben geschlagen, grade zur gelegensten Zeit; ich war ihm zubes gehören. Ganz unerwartet wurde Fester zum Bischof und reitet durch das Gefühl meines doppelten Berlustes, der Grund- zum geistlichen Prafes des Consistoriums fur die drei und siedzig lage meines äußeren hauslichen Beffehens und meines geliebten Kindes. Sein Schlag machte mich auch meine innere Lebensnoth, meine geistige Michtigkeit tief empfinden. Ich konnte nicht benfen, nicht beten, nur weinen und feufzen. Unwillführlich schlig ich bas vor mir liegende Buch auf; es war bas Neue Teffa-ment; mein erfter Blick fiel auf die Worte: Es fteht gefchrieben: ich will zu nichte machen bie Weisheit ber Weisen und ben Berftand ber Berftandigen will ich verwerfen. Es brangte mich weiter zu lefen. Allmählig milberte fich ber Sturm. nichts ift, daß er zu nichte mache was etwas ift,"" fand ich das Räthsel meines sechzigfährigen Traumes vom Leben aufgeschloffen, fand ich ben Schluffel zu bem Unerflarbaren meines gegenwartigen Zustandes. Das Wissen und bas Leben ber Demuth hatte mir von jeher gefehlt; ohne baffelbe konnte ich zur Berklärung des Glaubens nicht gelangen. Immer wollte ich vor Gott etwas mehr als nichts und in meinen andächtigsten Augenbliden wenig-

aufsteigende Gedante, daß Gott zu Allem, wodurch er in feiner Machtfülle sich offenbaren will, lediglich des Nichts bedürfe und nur die reinste Leerheit feiner Alles erfüllenden Ginwirkungen empfänglichstes Element sen, war die erfte Regung eines neuen Lebens in mir."

Jeder, auch ber einfachste Chrift wird in biefer Erzählung ein fremdartiges Glement hindurchfühlen, eine große Berfchiebenheit von bem Bekenntniß bes verlorenen Sohnes: Bater, ich habe gefündigt im Simmel und vor bir. Diejenigen, welche im Stande find fich von biefer Allen gemeinsamen Empfindung Rechenschaft zu geben, werden als ben Sauptgrund jener Differeng ben erkennen, bag Fegler's Rudfehr mehr bie bes enblichen Wefens zu dem Unendlichen, als die des Gunders zu dem Seiligen und Gerechten ift. Daher auch, bag er fo wenig bas Bedürfniß eines Mittlers und Versöhners empfindet. Es ift für ihn feine andere Scheibewand zwischen ihm und Gott borhanden, als die Berftandigkeit. Diefe ift nun hinmeggeräumt; mas bedarf es ferner? Daher, daß ber Gottessohn ihn mehr anzieht als der Menschensohn, der König mehr als ber Sobepriefter. Daber auch, baf bie Befehrung feinen volltommenen Abschnitt in seinem Leben bildet, vielmehr, was die ganze Sand. lungsweise betrifft, nach wie vor berfelbe Fegler uns entgegentritt. Dem Leben folgt die von ihm abgezogene Theorie. Der Gegensatz bes Lebens außer Gott und in Gott reducirt fich in ihr für Fegler auf den blogen Gegenfat des Berftandes und der Bernunft. Man vergleiche den ganzen Abschnitt von der Religion in ben Refultaten, aus bem wir nur eine Stelle (G. 8.) ausheben. "Allen wird bas Evangelium von dem dogog, von bem ewigen, gottlichen Berftande und von der burch fie geheis ligten Menschheit in ber ihnen eingeschaffenen Idee bes einzig Sependen verfundigt; Ginige vernehmen es im Gemuthe; Unbere horen es bloß fur den Berffand; Jene empfangen die Beihe ber Religion; Diesen bleibt fie entzogen; ben Ginen wird ber Glaube, bas reine unmittelbare Wiffen ber Bernunft, - von

dem Senenden gegeben, den Anderen vorenthalten."
So weit der fechste Abschnitt, Wechsel der Dinge, Jahr 1809—19, Alter 53—63. Der siebente Abschnitt, überschries ben: "Meine firchliche Birtfamfeit, Alter 63-70," barf uns geworden find, und da die Details der firchlichen Wirksamkeit evangelischen Kolonialgemeinden in der Garatowschen Statthal terschaft und ben neun umliegenden ernannt. Es fann gar nicht geläugnet werden, daß Fester in diefem feinem neuen Birfungefreise, bem er fich mit großer Thatigfeit und unermudlichem Gifer widmete, manches Gute fiftete. Eben fo menia aber, daß der Sochmuth, der ihn durch alle Lebensverhaltniffe begleitet hatte, sich hier fehr fart als hierarchisches Bestreben außerte. Dies gab, fo fehr er fich auch ber perfonlichen Berant. wortlichkeit für feine Anordnungen badurch zu entziehen fuchte, ben Borten: "Das Berachtete hat Gott erwählt und bas ba baf er Alles unter Auctorität bes Confisoriums that, boch ju fo vielen Rlagen Unlaß, daß die hochfte Behorde fich veranlaßt fah, ihn unter ehrenvollem Borwande, dem der Theilnahme an ben Arbeiten der Commiffion fur bas evangelische Rirchenwesen, nach Petersburg abzuberufen, wo er noch jest, in ungeschwächter

geistiger und torperlicher Kraft, fich aufhalt.

518 517

Prediger die dogmatischen Unterschiede der Entheraner und Reformirten in gegenwärtiger Zeit haben?

Die Lehrunterschiede zwischen Lutheranern und Reformirten find von einer in der Sache felbft begrundeten und baher immer fich gleich bleibenden hohen Wichtigkeit, die kein Zeitgeift an fich andern fann. Es handelt fid) um nichte Beringeres, ale um Die volle Bahrheit ber gottlichen Menschwerdung, Die burch bie Berläugnung einer reellen Gemeinschaft der gottlichen und menschlichen Buftanbe in ber Perjon bes Serrn angegriffen wird, um nichts Geringeres, als um die Realitat und Gemeinschaft feiner fortwährenden, gottmenschlichen Gegenwart in bem Allerheiligften feiner Rirche, Die burch eine unbestimmt allgemeine, ober bloß fubjeftiv für ben Glauben ftatt findende Gegenwart, feinem Zeftament entgegen, aufgehoben wird, um nichte Geringeres, als um die Wahrhaftigfeit des heiligen Geiftes im Wort und Gaframent, Die durch die Absonderung eines geheimen Ermablungerath: schluffes von ben geoffenbarten, zweifelhaft wird. Die Lehren unferer Kirche hierüber find ohne Zweifel schon um ihres so naben Busammenhanges mit bem Sauptgrunde, 1 Cor. 3, 11. Fundamentalartifel, qui salva salute negari non possunt, nicht als wurde die Regation nur außerlich und kunftig mit der Berdammnif beftraft, sondern weil fie an und fur fich schon gegenwärtig bas Seil und bie Geligfeit beeintrachtigt, indem fie uns den Troft der mahrhaftigen Menschwerdung, worauf die durchbringende Rraft der Erlöfung ruht, ben Eroft und die Kraft rceller Gemeinschaft mit bem Gottmenschen und die gläubige Buverficht zu ben Gnabenmitteln verfürzt, womit die Gewißheit Des Gnabenftandes auf weichenden subjeftiven Grund gerath. Die Artifel felbft, Die fammtlich in Ginem Princip wurzeln, find, ivie die Wahrheit überhaupt, in ihrer Position einfach; die Regation berfelben ift aber, fo wie die Bahl ber frummen Linien neben ber Gineft graden, eine fehr vielfache, und baher muß auch unfer Urtheil darüber ein verschiedenes fenn, fo daß, mah: rend wir unbedenklich fene Artifel unveranderliche Grundwahrbeiten nennen muffen, wir boch nicht jebe Abweichung bavon gleichermaßen als Grundirrthum bezeichnen durfen. Grundirrthum im ftrengften und eigentlichften Ginne bes Borts ift nur Die pollige Bermerfung ber Dahrheit bis auf ihren Grund und Boden, Die totale, nichts mehr mit ber Wahrheit gemein habende Regation berfelben, die auch eine Ruckfehr zu berfelben unmöglich macht, weil fa contra principia negantem nicht einmal mehr zu freiten ift, ihdem felbft ber Streit eine Ginheit vorausfest. Gine theilweise Regation der Grundwahrheit, Die alfo von bem Grunde berfelben noch einen großeren ober geringeren Theil fefthalt, tann bemnach nicht in bemfelben Ginne Grunbirrthum genannt werden, wie die gange Wahrheit Grundwahrheit. Es hangt vielmehr jene im Grunde noch mit ber Dahrbeit gufammen, nur in bem Aufbau hat bas Weichen und Lostrennen begonnen, wodurch ein Gpalt, ein Riß entstanden ift, der fehr gefährlich fur bas Gebaude, und befonders fur ben abgewichenen Theil werden fann, ohne bag jedoch barum ber gemeinsame Grund fchon geborften mare, ber felbft die Abgemichenen noch erhalt. Dazu fommt, daß eine einmal eingetretene Bau nicht in muffiger Starrheit gegeneinander fteben bleibt, fon-Beife beurtheilt werden. Zwei Manderer, Die noch nicht auf Rangeln mehr fern halten, ift wohl von jedem Glaubigen nur gu

Welche Bedeutung follen für einen treuen Lutherifchen | bem rechten Wege find, konnen auf bemfelben Punkte gufammentreffen und doch ift ihre Stellung gang verschieben; fur ben Ginen, Der fich von ber rechten Strafe wegbewegt, ift berfelbe Weg ein Abweg, ber fur ben Anderen, welcher fich zu ihr gubewegt, baf ich fo fage, ein Zuweg ift, und ber nämliche Puntt, ber fur jenen ein Punkt ber Entfernung ift, ift fur Diefen einer ber Unnaherung. Go fann mit berfelben Meinung ein Reformirter ein werdender Lutheraner fenn, womit umgekehrt ein Lutheraner ein werdender Reformirter ift, und Die Calvinische Unficht vom Abendmahl kann eben sowohl ein Uebergang von ber Zwinglischen zur Lutherischen als umgekehrt senn. Im letteren Falle, ber leicht baran zu erfennen ift, bag fie fich mehr abstoßend als annähernd gegen Die Lutherische Lehre erflärt, werbe ich fie ftreng, im ersteren schonend beurtheilen, und fie burchaus nicht fur einen Grundirrthum erflaren, ba fie vielmehr eine werdende Wahrheit ift.

Das Charafteristische unserer Zeitperiode ift nun aber weit mehr als in früheren bas Berben. In Staat und Rirche find die alten Berfaffungsformen und Schranfen theils gewichen, theils gebrochen. Das Chriftenthum war subjektiv in allen Confessionen fast zu nichts geworden, und nicht nur die Rinder, fonbern auch die Ermachsenen und Alten find in unseren Sagen innerhalb ihrer Confession meift nur Ratechumenen, b. h. wer= bende Chriften, werdende Lutheraner, Reformirte u. f. w., f. Steffens: Wie ich wieder Lutheraner warb. Die alten äußeren Rirchenschranken scheiben also jett nicht mehr wirkliche Lutheraner und Reformirte; benn innerhalb derselben find fehr Biele, Die weder Lutheraner noch Reformirte find, wohl aber im Begriff find, wieder eine Geftalt zu gewinnen. Go wie min mehrere Nichtlutheraner aus ben ehemaligen Lutherischen Schranfen wieder Lutheraner werden, fo fonnen auch mehrere Nichtlutheraner aus ben ehemaligen reformirten Schranfen Lutheraner mer-Diese Reformation der Reformirten zur Wahrheit wird aber durch das Fortbestehen der alten, nicht mehr unterscheidenben Scheidemande außerst erschwert, indem diese überall dem freien firchlichen Bekenntniß der Lutherischen Wahrheiten unter ben reformirten Gemeinden Semmungen entgegenseten, mahrend fie umgekehrt das Eingedrungensenn und fortwährende Gindringen der reformirten Jerthumer in Die alten Lutherischen Gemein= den weder heben noch hemmen. Denn diese haben nicht bloß an den Ernpto : fondern vielmehr noch an den Fanero : Calviniften und an allen Rationalisten mitten unter uns schon längst die eifrigsten Beforderer, und die Wahrheit ift um fo mehr auf eine schwächliche Defension beschränft, als burch die Fortbauer ber alten Grenzen der Feind noch immer außer den Mauern zu fein scheint, der doch schon lange mitten barin ift. Da nun bas Berhältniß so ungleich steht, daß die Reformirten in ihrer Mitte nicht die Lutherischen Wahrheiten, Die Lutheraner aber in der ihrigen die reformirten Grrthumer haben, fo icheint es mir mehr als rathlich, die alten nicht mehr schützenden Mauern zu öffnen, und ein freudig offensives Bekenntniß ber alten unveranderlichen Wahrheit sowohl innerhalb als außerhalb ihres Bereichs aufzurichten und mitten in das Lager ber fruheren Gegner hineingutragen, damit es den Jrrthum in seiner eigenen Beimath angreife, überwinde, und die verfannte Wahrheit neue Freunde und Be-Spaltung in einem bon lebendigen Steinen zusammengefügten tenner fowohl unter Lutheranern als unter Reformirten werbe, und fo auf den alten Fundamenten des Lutherischen Lehrbegriffs bern entweder weiter auseinander ju gehen, ober auch wieder eine neue Evangelisch Lutherische Rirche baue. Daß bie alten Bufammengugeben frebt. Rach biefer entgegengefesten Richtung Rirchenscheidungen ungenugend find, feit fie nichts mehr fcheiben, muffen nun auch bieselben Abweichungen oft auf entgegengesetzte feit fie nicht einmal ben frechften Rationalismus felbft von ben 5197 520

Trabitionen ineinander greifen, aufzuheben, aber nicht bergeftalt, baß einem schrankenlosen Judifferentismus nur um fo mehr Raum gegeben, oder bag aus Bahrheit und Unwahrheit ein triste milieu zusammengeflicht werbe; fondern bergeftalt, daß ffe aus demfelben Princip und Befenntniß ber Bahrheit, welches fie urfprünglich fette, lebendig erneuert werden. Das Bekenntniß muß daffelbe bleiben, aber die Befenner muffen anders werben, muffen bon neuem um jenes aus den alten abgeftorbenen Gemeinden fich vereinigen. Das Bedürfniß nach einer neuen Formation der Kirche ift allgemein; aber fie fann nicht von bem Beitgeifte und feinen nichtigen Berfaffungeformen, fie kann nur von bem Beift ber Ewigfeit, von dem alten, ewig mahren Glaubenbinhalte ausgehen. Die Union hat bis jest nur bas noch febr zweifelhafte Berbienft, die alten außeren Formen gufgeloft ju haben, und zwar im Preußischen burch eine Agende, Die, wenn fie wahrhaft und lebendig von den Gemeinden aufgenommen wird, wenigstens den Rationalismus und die grobe Beterodorie ausfcheiben mußte. Gie hat feins ber alteren Lutherischen Befennt: niffe aufgehoben; sie hat nicht die alte Lutherische Lehre verboten, in welchem Falle fie fofort auf's Meußerste zu perhorresciren wäre; fie nahert fich in ihren Formen mehr bem alten Lutheriichen Ritus als bem reformirten, und wurde fich gewiß auch mit bestimmteren Formularien bei ber Saframentofeier vereint gen laffen. Ich wurde mich bemuach unter gusdrücklichem Borbehalt unbehinderter Freiheit ber achten Lutherischen Lehre und Ratechumenen lieben, auch wenn er noch nicht vollendet ift. Sch eines alteren Lutherischen Abendmahlsgebotes ihrer Unnahme nicht widersetzen, und die vorläufige außere Gemeinschaft mit ben Reformirten nicht verweigern. Aber ich wurde auch diese äußere Union feineswegs als eine mahre genugende, fondern vielmehr nur als eine Anbahnung ansehen, auf dem Grunde ber alten Lutherifchen Bahrheit, ber badurch ein freierer und großerer Wirfungefreis gegeben, eine mahrhaftige Bereinigung ehemaliger Putheraner und Reformirten ju Stande zu bringen. Dies fann gar nicht durch außere Formen, weder neue noch alte, geschehen, sondern lediglich durch die Kraft der frei und lebendig bekannten Wahrheit, die eine Kraft Gottes ist. So hat sich die allgemeine Rirche ursprünglich, ba fie zu werden begann, nicht nach zuvor gegebenen Formen, fondern durch bas Befenninif des Wortes von Lehrern und Sorern gebildet und in ihrer Mitte unter der Leitung bes heiligen Beiftes bie Lehre im Gegensatz gegen die Trylebre fich zu immer entschiedenerer Bestimmtheit entwickelt. Go ift die Evangelische Kirche durch die Erneuerung des Wortes ber Babrheit ohne vorgeschriebene Berfassungeformen entstanden; Die Confession (als Bekenntniff) hat Die Confession (als Inbegriff ber Bekenner) gebildet. Eben fo mußte es auch jest geschehen; Die alte evangelisch : lutherische Wahrheit werde mit erneutem Gifer frei und nachdrudlich vor Lutheranern und Reformirten befannt, und ohne Zweifel wird fich aus beiden eine neue unirte Confeffion aufrichtiger Bekenner barum bilben. Sondert fich bann wieder eine Gefte Zwinglischer Gegner aus, jo fahre fie bin, - wenigstens wird bie neue Sonderung aufrichtiger fenn, als es jett noch die Refte der alten find.

Arralaubigen in unferer Zeit im Allgemeinen anlangt, so bemerke ich, daß das Berhaltniß der reinen Rirchenlehre zu den Gegenfagen ber Jrrthumer zwar zu allen Beiten baffelbe bleibt, baß

fcmerglich gefühlt. Gie find baber, wo fie nur als erftorbene I fchiebenes fenn kann, und in unferen Zeiten ein weit glimpfliche res fenn muß als früher, weil nach einem früher nie fo tief gewesenen Berfall bas Chriftenthum fast überall nur wieber im erften Werben begriffen ift. Die Ginheit, Klarheit und Kraft ber Bahrheit ift im Berhaltniß zu früheren Zeiten felbft unter ben rechtsinnigen Rirchengliedern noch gering, und Biele tragen selbst noch so manche Alecken des rationalistischen Unglaubens an fich, daß ihnen das schroffe Urtheil über andere im Glauben noch fehlende Chriften übel ansteht. Bei Bielen muß man jest ichon froh senn, wenn sie nur, was früher sich von selbst verstand, die Elemente des Chriftenthums verftehn und glauben. In einer solchen Kinderzeit der Kirche muß man eine ganz andere Geduld mit den Schwachen und Fehlenden im Glauben haben, als in einer Männerzeit, obwohl wir auch Alles thun muffen, um mit bes Seren Sulfe über jene Rinderzeit hinauszukommen. Co finden wir auch in ben erften Jahrhunderten ber werbenden Rirche, felbst bei ausgezeichneten Rirchenvätern, Meinungen, Die nach dem Maagitabe der im Gegensat späterer Sarefien bestimmter entwickelten Bahrheit, als ungenügend und halb mahr bezeichnet werden muffen, ohne daß wir deshalb jene Manner verwerfen burften. Wir muffen vielmehr in folder Zeit bes Berbens ober Miederwerdens über jede Regung eines lebendigen Chriftenthums und freuen und dankbar sowohl unter Lutheranern als Reformirten jede Rudfehr zur Rechtgläubigfeit anerkennen, wenn fie auch nicht sofort zum Ziele gelangt ift, und jeden aufrichtigen liebe und lobe daher bie chriftlichen Bruder in Barmen, Bafel und herrnhuth und ihre Schriften, ohne barum die Unentschies denheiten und Mängel ihrer Dogmatif zu billigen, die allerdings in manchen Punften noch fehr den unbestimmten Charafter Des Werdens an fich trägt; aber durfen wir die Bluthe permerfen. weil sie noch nicht Frucht ift, ober die unreife Frucht abreifen, weil sie noch nicht reif ift? Da nun des Gottmenschen Person und Mert ber theuerwerthe Grund jener Christen ift, erflare ich ihre Mängel, beren rechte Ergangung ich hoffe, nicht für Grundirrthumer, und werde ihnen nur bann bireft widersprechen, sobald fie, mit Berläugnung jenes Werdens, als abgeschloffen und dogmatisch firirt, dem mahren Dogma negirend gegenübergestellt werben follen; benn dann will die Bluthe den Rern, Die unreife Krucht die gereifte perdrängen, dann verwandelt sich die werdende Wahrheit in feste Unwahrheit, und diese ist entschieden abzuweis sen dem Urtheil der alten Kirche gemäß, so wie man auch schon bagegen wirfen muß, daß es nicht bagu fommt. Die Diffionsunternehmungen jener Bruder find, fo lange jene Abscheibung nicht ftatt findet, um fo mehr zu begunftigen, ale es babei überall erst das allgemeine Christenthum mit katechumenischer Milchspeise zu beginnen gilt, die sich zu ihrer Zeit auch auf biblischem Grunde zu festerer Gubstanz gestalten wird. Der Segen bes herrn ruht augenscheinlich auf ihnen. Die gläubigen Zeitschriften unferer Tage find im Gegenfat ber rationaliftischen recht fehr zu empfchlen, jedoch nicht imbedingt, weil fie im Dogma noch nicht feit, rein und einig genug find. Der besfallfige Tabel murbe fie allerdings in fruheren fefteren Zeiten der Rirche scharfer getroffen Das endlich bas Berhaltnif ber Rechtglaubigen gu ben haben, ale jest in biefer lofen biffoluten Beit, ber fie jedoch, wenn auch nicht den festesten, doch festen und festeren Grund und Salt geben, ale Die fammtliche geiftliche Litteratur Der letten funfzig Sahre. Statt uns feindlich gegen fie zu erklaren, last uns vielaber das Berbalting der Kirchenglieder zu ben Irrenden ein ver- mohr freundlich mit Gebet und Theilnahme fle helfen beffern. ⊙ --- f.



Sonnabend den 17. August.

Der reelle Unglaube und der vorgebliche Musticismus. | gegenseitigen Streitpunkte, sondern auch die gange Summe der Ueber Mufticismus und Pietismus. Zwei Borlefungen von Dr. C. F. A. Frinsche, ordentl. Professor der Theologie

zu Rostock. Salle 1832.

Um dem Geschrei ber Menge gegen Mufficismus und Pietismus, worin sich ihr natürlicher Widerwille gegen das neuerwachte altevangelische Christenthum Luft macht, einige gelehrte Unterflügung ju geben, hat herr Dr. Friffche- diefe Borles fungen gehalten und herausgegeben. Er hat aber badurch, was fich aus feinen eregetischen Berfen und Streitigfeiten schon fruber ergeben, nur von neuem bestätigt, bag nämlich ein Meifter in der Grammatik und Sprachenkunde darum doch ein Idiot in ber spftematikhen Theologie fenn kann. Wir wollen zwar Die subjektive Berficherung der Unpartheilichkeit im Vorworte für aufrichtig halten, obwohl viele Parthien des Werkchens nur zu fehr eine partheiische Gingenommenheit verrathen; aber mit dem bloß subjektiven Bollen ift, wo es fo fehr an objektiv unwiffenschaftlich ben Berftand befängt, nur außerft wenig gethan. Zwar sucht Serr Dr. Frinsche, obwohl feine Theologie eine gang unfirchliche Privattheologie ift, fich boch auf ben Standpunkt der Kirche zu stellen, und von ihm herab den Musticis: mus und Dietismus ale feftirerifche Berirrungen gu bezeichnen. indem er fich (S. 6.) als einen Rachfolger ber alteren ftreng orthodoren Bestreiter jener Richtungen darstellt. Aber nur Die Unwiffenheit fann badurch über ben mahren Sachverhalt getäuscht werden. Es ift allerdings mahr, daß die streng kirchliche Orthoborie nicht nur ftete mit mustischen Geften stritt, fondern auch im Anfang des vorigen Jahrhunderts mit dem fogenannten Dietiemus im Streite lag, eben fo wie biefer wiederum mit bem herrnhutismus kampfte. Es find auch diese Differengen noch nicht verschwunden aus ber Kirche, fo daß auch von neueren Rechtgläubigen nicht bloß muffischen Schwarmereien, fondern auch ber Unflarheit und Sonderthumlichfeit mancher chrifflichen Rich tungen unserer Zeit bestimmt widersprochen worden ift. Allein

mitten unter bem Streit ftete gemeinschaftlich gebliebenen Sauptund Grundartifel ber Rirche fur null und nichtig erflart. Das ift nämlich ber Gegensat ber ungläubigen Reologie, Die als ein potengirter Inbegriff mehrerer langft von ber Rirche verworfener Brundirrthumer die altere Orthodoxie fammt benen fie gunachft umgebenden Beterodorien zugleich aufhebt, indem fie ihren gemein: famen Grund und Boden burch die eitelfte Renodorie ju bernichten fucht. Beil es biefer Regation aller chriftlichen Theologie an allem positiven Behalt gebricht, fo liebt fie es fehr, fcon um der Langenweile ihrer eigenen Richtigfeit zu entgeben, fich in eine oppositibe Polemit einzulassen, und um biefe mit befferem Bormande treiben ju fonnen, versteckt fie fich gern hinter ben Schein der alteren orthodoren Polemit, und fo wie fie daber mit besonderer Liebhaberei auf den Ratholicismus losschlägt, fo freut fie fich nun auch, den aften Roftocker Fecht (f. Die angeführte Stelle) als einen Borfechter gegen ben Pictiomus porschieben und ihm nachfechten zu fonnen. Es gewahrt fich aber mahrer Erfenntniß fehlt, und Boraussegung und Borurtheil bei einem etwas naheren Busehen alsbalb, daß die Fechterfreiche bes Reologismus sowohl nach Aupen gegen ben Katholicismus als nach Innen gegen ben Pietismus und Mpfficismus, entweber gar nicht, oder nur gang nebenher auf die Punkte gerichtet find, die die altere Polemik als ungehörig oder ungenugend angriff, fondern vielmehr, weit bruber hinausftreichend, grade biejenigen Gate am ftartften anfechten, die bei ben fruheren driftlichen Partheiungen über allen Streit hinaus als unbeftrit: tenes Gemeingut fefffanden. Und so ergibt es fich denn nur zu gewiß, daß biese moderne Polemit bei aller affettirten Rirch: lichfeit boch recht eigentlich grade den Kern der firchlichen Dra thodoxie und Confession angreift, und fo unter dem protestantifchen Schein und Ramen einen treulofen Burgerfrieg wider Die Protestantische Kirche führt, beren symbolische Testungen von ihren eigenen Untergebenen preisgegeben werben.

Daß dies von herrn Dr. Fritige in der vorliegenden Schrift geschieht, beweist auf's Augenfälligste gleich die Definition, welche er von dem Dietismus auffiellt (G. 12 und 47.). alle diese Differenzen verschwinden senem Ginen Sauptgegen- indem er, mit Beglaffung der ihn eigenthumlich charafterifiren- jate gegenüber, der fie alle negirt, indem er nicht allein die ben, eben nur diejenigen Merkmale von ihm angibt, die ihm mit ber firchlichen Rechtgläubigfeit, mit bem Glauben Buther's ! Confequeng, wie bie Vietiften, ausgeführt hatten, ba er vielmehr und der Reformatoren, mit der Lehre der symbolischen Budger gemeinsam find (S. 56.), mahrend er von den besonderen pietis ftifchen Streitpunften felbst eingesteht (G. 74. 81.), daß fie in unferer Beit gar nicht besonders hervortreten. Jene uralten alte Fecht den jungen Beren Fritfche, der Diefe Strenge Sauptlehren ber Schrift von ber Gunde und von der Gnade, jene reformatorifchen Grundlehren ber symbolischen Bucher, jene Kundamentaldogmen der Augeburgischen Confession mit dem neue: ren Ramen bes Vietismus zu bezeichnen, ift daber, wenn nicht eine moralische, boch eine historische Kalschheit, wodurch die alten rechtgläubigen und baber auch allein rechtmäßigen Protes fanten ober Augeburgischen Confessioneverwandten in ben Schat: ten einer neueren von der Orthodoxie felbst angefochtenen Parthei gestellt werben sollen. Die Urt und Weise, wie Berr Dr. Fritisch'e G. 56. biofe Falschheit zu bemanteln fucht, beweift einen Grad von Unkenntnis der dogmatischen Theologie, der um fo greller erscheint, jemehr ber Berr Doftor babei auf "bie theo. logische Erfenntniß und Umficht" ber fogenannten Pietiften mit einer auf bem Bewuftfenn ruhte, bag bie Rraft bes Serrn in ihres gewiffen Berachtung herabsehen zu durfen meint. Erflich bringt Schwachheit machtig war, bag mit ihrer Macht nichts, fondern er das geschichtliche Falfum bor, daß Luther schon ale Augu: ffinermonch fich die ftrengen Augustinischen Lehren von ber Gunde und Gnade fruhzeitig angeeignet, mahrend jeder Renner feiner Schriften weiß, daß er eben als Monch in bie peinlichfte Wertgerechtigfeit versunken mar, und daß er fammt Delandthon Sauptfit ber alten Dietiften, ihn überzeugen wird; benn neben nicht durch Augustin, sondern burch die Bibel und namentlich Die Briefe an Die Romer und Galater, zur Erfenntniß ber evangelischen Lehre von der Gunde, Rechtfertigung und Seiliauna gelangte, obwohl ihn babei bie tiefe Ginficht Augustin's in biefe Sauptartifel unterfrunte, ohne bag er fich jedoch barum bon feiner Auctoritat binden ließ (f. Schmalfald, Art. p. 2 act. 2.). - Zweitens behauptet Berr Fritische mahr mit falscher Abficht, "es hatte fich ben Reformatoren bald zeigen muffen, baß begriff, als ein untreuer Gohn berfelben, angreift, und zwar mit jene Lehren den Bortheil gewähren wurden, theils den verderblichen Lehren des Ratholicismus von den guten Werfen, von bem überschüffigen Berbienfte ber Seiligen und vom Ablaffe burch ihren farfen Wegenfat ben Ginfluß zu benehmen, theils die Ehrfurcht vor bem Erlofer bei ben Chriften in bem | noch bas tagliche Brobt reichet, fo gu begegnen, uber bas Berg felben Grade zu fteigern, als ihre eigene Kraft zu nichts herabgedrückt wurde." Allerdings kann nur durch jene mahrhaftigen Seilolehren den Pelagianischen Unheilolehren von den selbstgemachten auten Berfen, von ben menschlichen Berbienfien vor auch als Defan ber theologischen Fakultat ju Roffock auf bem Gott, und von menschlicher Gundenerlaffung ober Gelbftrechtfer- Eitel verzeichnet) erheischt haben, dag er dem ehrwurdigen Getigung, welche fich in bem neueften Pelagianismus noch weit genftande feiner Polemit burch einige miffenschaftliche Grundlichverderblicher zeigen als in dem Katholiciemus, gründlich und keit der Bestreitung Achtung erwiesen. Dies ist jedoch leider fraftig begegnet werden; allerdings nuf die Chrfurcht und Liebe nicht geschehen von einem Manne, bem wir übrigens in ande gegen ben Erlöfer, ben Retter ber Berlorenen (Luc. 19, 10.), ren Dingen feine wiffenschaftliche Dignitat feineswegs verkleinern um fo großer werden, je mehr fich ber Menich ohne ihn in fei- wollen. In diefem bogmatischen Gebicte zeigt er fich aber außerft ner Schult und Unvermögenheit verloren fühlt, weshalb benn fchwach und leichtfertig. Mit indignirender Dberflächlichfeit glaubt auch fene driftliche Gefinnung, je mehr bie Reologie bie Meis biefer Mann von gestern, bem felbft ber Unterschied bes Gefetes nung von ber eigenen Araft emporgebracht bat, um fo tiefer und Evangeliums noch fremt zu fenn fcheint, auf anderthalb unter uns gesunten ift. Aber eben darum muffen auch jene Seiten (S. 54 f.) Die Schriftgrunde befeitigen zu konnen, mor-Lehren, nicht um bes Bortheils, fondern um ber ewigen auf (abgefehen von fruheren großen Borgangern) feit drei Sahr-Wahrheit und Geligkeit willen, mit erneuerter Entschiedenheit hunderten, von Melanchthone Locis an, Die gelehrteften und eben fo gegen ben alteren feinen, wie gegen ben neueren groben icharffinnigften Theologen unferer Rirche ben evangelischen Lehr-Pelagianismus feftgehalten werben, damit wir nicht durch fettes begriff felfenfest bafirt haben, und nachdem Der schwache Streis ren um den Sauptgewinn der Reformation zwiefaltig betrogen ter boch felbft in feinen Gegenbemerkungen die sittliche Berwerden. — Drittens behauptet Herr Dr. Fritsch'e grundfalich, fehrtheit des Menschen zugeben mussen, schlägt er dennoch S. 57. daß die Resormatoren und orthodoxen Lutherischen Theologen quasi re bone gesta dem ganzen Chor der alten christlichen jene evangelischen Lehren nicht zu der Strenge und Spitze der Theologen mit der vermessenen Behauptung in's Angesicht, daß

umgefehrt aus ben' älteren Orthodoren hatte lernen follen, daß fie grade das Milbern jener Strenge burch einen gemiffen Synergiemus an den Pietiften ftrengftens befampften, fo bag ber gang relegiren will, gewiß aus Roftock hinausgefochten haben wurde. Wenn sodann biefer Impietist, um Luther und Gpener, Melanchthon und Franke in einen grellen Gegenfat gu bringen, hinzufügt, "Die erfte Generation ber Lutherischen Rirche fen ein gottinniges, thatenreiches und dabei lebensfrohes Geschlecht, nicht aber eine Gesellschaft zerknirschter, matt. herziger und trübsinniger Gunder gewesen," so beweift er baburch einerseits die Unerfahrenheit feines drifflichen Bewuftfenns, indem er meint, daß tiefe Berknirschung über die Gunde und eigene Dhumacht, und hohe fraftige Freudigkeit bes rechtfertigenden Glaubens und der Liebe Chrifti fich einander ausschlöffen, mah. rend grade umgefehrt die Belbenfraft jener Gaulen der Rirche mit feiner Macht Alles gethan fen, vgl. Phil. 4, 13., ein Spruch, ber als Tert zum Leben Luther's betrachtet werden kann, und 2 Cor. 3. 10. Andererseits widerspricht dem Herrn Doktor auch Die außere Erfahrung, wie ein Blick auf Salle, ben ehemaligen bem thatenreichen Leben bes einzigen glaubensfreudigen Franke in jener Stadt, wird ihm wohl selbst bas Leben fammtlicher lebensfroher Reologen in und außer Halle als thatenarm erscheinen muffen.

Conach fteht es fest, daß Dr. Fritiche unter bem Da men des Vietismus nicht eine neuere Gefte oder Parthei, fonbern die Evangelische Kirche felbst in ihrem alten heiligen Lehr einer Feindschaft, die sogar treuen Lehrern derselben nicht ein-mal neben ben Rationalisten einen Platz mehr auf ben prote-stantischen Universitäten gonnen will (S. 89 f.). Wenn er nun aber feiner Mutter, die felbft diefem ihrem feindlichen Gohne bringen fann, fo durfte es doch das naturliche Schicklichkeits. gefühl und noch mehr die gelehrte Burde des Berfaffers (ber fich nicht nur als Doftor und Professor ber Theologie, fondern

mas ein in der That schreiendes Beispiel von der blinden Dacht Des rationaliftischen Borurtheils in der Eregese abgibt. Golchen Schuffen aus einer Mindbudije feten wir, ohne nur Gin Stud fchweren Gefchutes bagegen aufauführen, bloß die Starte ber alten Feftungsmauern entgegen, mit juverfichtlicher Rube behaup: tend, bag jene Dogmen in der heiligen Schrift vollig

gegründet find.

fanonifchen Auctorität, nämlich e cathedra feiner - nicht meis ner - Bernunft bem firchlichen Lehrbegriff entgegenfett, laufen C. 49 f. bloß darauf hinaus, daß es, wenn die bon ihm (Augeb. Conf. Art. 2.) behauptete Erbfunde fatt fande, feine Edjuld ber Gunde, und wenn die Rechtfertigung und Beiligung auf Gnaden berube, feinen Ruhm und fein Berdienft ber Tugend für ben Menschen gabe. Das lettere ift nicht nur fein Ginwand, fondern es ift vielmehr grade bie Behauptung ber Schrift und Rirche - Damit fich bor Gott fein Gleisch ruhme, 1 Cor. 1, 19. Die Gerechtigfeit bes jum Bilbe Gottes erschaffe: nen Menschen besteht in feiner Gottabnlichfeit, und fo wie Gott bon feiner Seiligfeit fein Berbienft hat, nicht weil er bagu gezwungen mare, fondern weil fie feine freie Ratur ift, fo follte auch weder der urfprungliche Menich von feiner heiligen Unschuld, weil fie ihm naturlich war, noch auch der wieder gebos rene von feinem geheiligten Buffande, weil er ihm gur anderen Ratur werden foll, ein Berdienft haben. Das Befen aller menschlichen Tugend, bas hochste Gebot, die Erfüllung des Befetes, ift Die Liebe Gottes (der felbft Die Liebe ift) von gangem Chrifto wieder gewonnen, in welchem alle Etrenge des Ges Bergen, und bon ganger Geele, und bie Liebe bes Rachften, Die feges und alle Milbe der Gnabe in heiliger Liebe verbunden Daraus fliefit. Die Liebe aber, biefe freie Willigfeit und Innig- ift. Rom. 5, 12 ff. feit des gangen Bemuths, ift eben fo weit von 3mang als von Berbienft entfernt; ber Mensch fann weber burch Andere baju Lehre ber Rirche gegen bie Saupteinwurfe bes Dr. Frinfche gezwungen werben, noch fann er fich eigenmächtig baju zwingen; fie ift vielmehr immer etwas Gegebenes, mas den Menfchen gang von felbft gunt Guten treibt, fo daß von Berbienft erft dann die Rede fenn fann, wenn in Ermangelung mahrer lebendiger Liebe, der Mensch gegen seine widerstrebende Reigung fich zu außeren guten Werken zwingt. Das Berdienft fest alfo ben Wegenfat bes zu bezwingenden Bofen voraus, welches aber, fo löblich auch ber Rampf bagegen, boch viel beffer gar nicht porhanden mare. Der Werth ber Tugend eines Menschen fann Biffenschaft gegenüber noch jest eben so schwach find, als fie Daher nicht nach ber Zunahme, fondern nur nach ber Abnahme es fruher waren. Die übrigen Einwendungen bes Berrn Doftore, feines Berdienftes, d. h. nach der Abnahme des in ihm zu befampfenden Bojen bestimmt werden, und ber Gipfel berfelben ift die Einheit der Pflicht und Reigung, oder die völlige Berrschaft ber gottlichen Liebe im gangen inneren Menschen Der umgefehrte Maafftab führt zu ber Absurditat, daß ber Mensch um fo besser mare, je schlechter sein Serz fen, oder je mehr er feine Pflicht, sich selbst bandigend, mit Abscheu thue. Gine folche anerzwungene, außere Gerechtigkeit (justitia operum) kann fich allerdings auch ber natürliche Mensch burch die Kraft seines freien Willens geben, obwohl er es weit haufiger unterlagt; er gedacht wird. — Der Borwurf, daß der orthodore Pietismus tann badurch auch Ehre und Berdienft vor Menschen haben, ben Fortschritt ber theologischen Wissenschaft hemme, nimmt sich aber nicht vor Gott, der das Serz anfieht, und die Gerechtig-feit des Herzens oder der Gestünnung, b. h. die Liebe von gangem Bergen, ganger Geele und gangem Gemuthe fordert. Gben Diefe aber fehlt bem Gunder, indem die Gunde, ale Ungehorfam gegen Gott und Gelbftfucht, entweder Gleichgultigfeit gegen ihn, ober peinliche Furcht vor ihm erzeugt, und die reine Liebe ver-

"jene Dogmen ber heiligen Schrift vollig fremb feven," | brangt hat. Er kann fie fich auch nicht felbft burch eigenen Willenszwang wiedergeben, fondern fie fann ihm nur wiedergegeben werden burch bie Gunden vergebende Gnade Gottes in Chrifto, Die, im Glauben ergriffen, durch die Kraft bes heiligen Beiftes danfbare Gegenliebe und neuen Gehorfam wirft, und um fo fraftiger ben Menschen heiligt, je heiliger bas Opfer ift, welches fie uns am Rreug erworben. Dies ift die evangelische Beilsordnung, bie allerdings alle eigene Gerechtigkeit und eige-Die Grunde, Die Berr Dr. Fritiche aus feiner hochften nes Berdienft bes Menfchen vor Gott ausschlieft, ohne baf jedoch umgefehrt baraus gefolgert werden burfte, bag bemnach auch ber Gunder feine Schuld vor Gott hatte. Denn falls etwa Jemand von Ratur eine vortreffliche Gefundheit befage, ober fie burch bie Runft eines geschickten Arztes wieder erlangte, fo wurde er gwar bavon fein Berdienft, wohl aber Schuld haben, wenn er fie durch ein abnormes Leben verlore. Und wenn nun biefe felbstverschuldete Krantheit, mit allen ihren Leiden, in feinem Geschlechte erblich wurde, fo murbe fie beshalb doch nicht Die Schuld bes Schöpfers, fondern um fo mehr die Schuld ber Patienten fenn, ale diefe, statt fie burch die von der göttlichen Gnade dargebotenen Seilmittel lindern zu laffen, vielmehr burch abnorme Thaten bes eigenen Billens und erneuten Abfall von Gott, ber fich Reinem unbezeugt gelaffen hat, fie in fich felbft immer mehr verschlimmern, und badurch ihre Berantwortung häufen. Rom. 1, 28 ff. Go wird bie allgemeine Gunde eines Jeben eigene besondere Gunde und Schuld, und Die gottliche Gnade tilgt sowohl den Schaden Diefer als jener in Allen, Die ihr nicht widerstehen; benn mas in Abam verloren, wird in

> Diese Bemerfungen follen nur andeuten, wie leicht fich die vertheidigen läßt, die übrigens ichon langst von weit gewichtigeren Mannern, als er, weit grundlicher bagegen vorgebracht, und auf's Stattlichste von unseren orthodoren Theologen wider: legt worden find. Mur die Unwissenheit ber großen Menge und felbit der fogenannten Gebildeten, Die in unferen Tagen Die Grundwahrheiten des Ratechismus theils nicht gelernt, theils vergeffen haben, gibt folchen Ginwurfen in Diefer Zeit einige extenfive Bedeutung, mahrend fie intensiv einer gründlichen theologischen von S. 57. an, ift nicht nothwendig besonders zu widerlegen, weil ihnen Jeder, dem nicht Leidenschaft bas geiftige Auge getrübt, Die partheiliche Eingenommenheit ansieht, womit theils subjeftive Fehler feiner Befenner, theils gang heterogene schwarmerifche Berirrungen, theils auch Ginbilbungen des Berfaffere dem evangelischen Pietismus oder Protestantismus zur Laft gelegt werben, mahrend ber Bermuftungen, die der neologische Unglanbe in Staaten, Rirchen und Familien durch Erichütterung aller religios-fittlichen Fundamente angerichtet, faum mit einer Gulbe fonderbar aus in einer Schrift, die jelbft ein fo deutlicher Beweis des Mudichritts berfelben ift, wie benn ja überhaupt ber Begriff des Fortichrittes je nach dem Ausgangepunfte ein gang relativer ift, indem 3. B. die Reformation eben baburch ein Kortschreiten geworben, baß sie auf die Bibel jurudgegangen, und die Reologie ein Rudichreiten, badurch bag fie im Regiren

und Richtwiffen ber Offenbarungslehren fo große Fortschritte Weg theils als gefahrlich, theils als lacherlich barguftellen, inden gemacht hat. - Das Borgeben, baf ber Dietiemus bem öffentlichen Kultus schade, ift eine Unwahrheit; vielmehr ift der durch und eben dadurch auch auf ben mahren Beg Schatten wirft, Die Aufflärungsperiode gang gefuntene öffentliche Rultus grade durch ihn wieder gehoben worden, und felbst ba, wo unfirchliche, ungläubige und eben dadurch faft = und fraftlose Prediger im Amte fteben, halten fich doch die Frommen weit mehr zur Kirche, als die Unfrommen, obwohl fie das Binden der Erbauung nur geahneten Gott hat, von dem man weder etwas empfinden, noch an die Kirche, besonders da, wo die Prediger fich selbst nicht an Die Lehre ber Rirche binden, mit Recht ftets als hierarchischen Gewiffensdruck angeben werden. - Endlich bas Borgeben, bag ber evangelische Pietismus staatsgefährlich fen, ift eine Berläum: bung, die fich felbst fehr augenfällig badurch widerlegt, daß grabe Die fogenannten Pictiffen es find, Die neuerdings die Lehre vom göttlichen Rechte ber Obrigfeit, welche burch den neologischen Liberalismus, famint ben anderen positiven Lehren der Bibel. frech verneint worden, eifrigft bertheidigt haben, wofur man fie. um fie dem liberalen Pobel verhaßt zu machen, als jesuitische Fürstenfnechte barftellt, so wie man bann wieder umgekehrt, um fie ben Konigen verhaßt zu machen, als geheime Revolutionare

tismus, oder ben evangelischen firchlich rechtaläubigen Protestantismus, ber vor feinen ftrohernen Baffen wohl bewahrt bleiben Diefe boch nur ihre Gefundheit, ihr Seil bezwecken. wird. Es ift nur noch ein Wort über seine damit verbundene Fehde gegen den Musticismus hinzuzufügen. Er befinirt ibn G. 12. als bas auf einem hohen Grade der Liebe zu Gott gegrundete Streben nach unmittelbarer Bereinigung mit bem göttlichen Befen. Auch in Diefem Abschnitte feiner Schrift greift ber Berf. mit und unter einer fets von ben Orthodoren perhorrescirten Schwarmerei, gegen die er manches Gegrundete vorbringt, die Rechtgläubigfeit selbst an. Stets hat die Rirche mit beiligem Ernste jenen Mosticismus verworfen, in welchem ber fündige Mensch ohne den Mittler und die von ihm verordneten Gnadenmittel nach unmittelbarer Bereinigung mit Gott ffrebt, und eben, um bor einer folden auch außerhalb bes Chris ftenthums, befonders im Drient, häufig vorkommenden Schwär: merei zu warnen, hat Tholuck jene Bluthenfammlung aus ber morgentanbischen Muffif (Berlin 1825) berausge: geben, die der Berf. ofters, wie es scheint, mit der unlauteren Absicht citirt, um feinen Wegner vor ben Unfundigen als einen Anhanger Diefes Myfticismus anzudeuten. Je ftrenger aber Die Rirche vor dem falschen Wege warnte, um so eifriger empfahl fie den mahren biblischen Weg zur Berfohnung und Bieder: vereinigung bes gefallenen Menschen mit Gott burch Chriffum. ber eben barum perfonlich fich mit ber Menfcheit vereinigt hat. um fie durch seine bochfte und beiligfte Liebe wiederum in inniger Liebe mit ber Gottheit zu verbinden (ein Bund, ben bie Schrift ofters einem beiligen Chebunde vergleicht), und badurch fie ju heiligen und ewig zu beseligen; benn nur in der friedeund liebevollen Gemeinschaft ber Geele mit bem breieinigen Gott ift mahre Geligfeit. Berr Dr. Fritfche weiß nur den falfchen fonnen.

er auch hier hochft heterogene Berirrungen bunt burch einander, weil er ihn nicht jenem falschen gegenüberstellt. Er schweigt vielmehr gänglich davon, weil er nicht mit ber gefammten rechts gläubigen Chriffenheit an die Menschwerdung Gottes in Chrifto glaubt, baber auch nur einen unbefannten, verborgenen, bloß wiffen, noch irgend erreichen ober erfahren fann, G. 7. - Go bietet uns benn ber herr Doftor fatt bes flar geoffenbarten Evangeliums von Chrifto, bem ewigen einigen Mittler zwischen Gott und Menfchen, nur eine bunfel verhüllte Religion ber bloßen Ahnung und menschlichen Meinung bar, die eben burch ihre nebelhafte Unbestimmtheit bie fruchtbarfte Quelle aller religiofen Traumereien und Ochmarmereien ift, und ftets entweber jum Unglauben ober Alberglauben führt.

Boher boch aber, fragen wir schließlich, eine folche Eingenommenheit gegen bas evangelische Chriftenthum? Gie ift nur ju naturlich. Weil es nämlich in feinem tiefen Ernfte bem naturlichen Menschen widerspricht, ben es anders, ben es zu einem geiftlichen umgewandelt haben will, fo widerfpricht er, in feiner Go viel über die Fehde des Dr. Fritische gegen ben Die: Gelbstgerechtigfeit, wiederum auch ihm auf alle Beife, eben fo wie Rinder fich heftig gegen bittere Urzeneien ftrauben, obwohl

#### Madridten.

(Mus Chitland.) Es wurde ichon früher in biefen Blättern bemerkt, daß in diefer Proving, ber nördlichsten unter allen, worin Deutsche Junge und Deutsche Geschlechter berrichen, besonders unter bem Abel bes Landes eine erfreuliche Mildfebr zu bem in ber Zeit bes Indifferentismus fast ganglich verlaffenen Glauben ber Bater fich bemerkbar macht. Daß diese wohltbuende Ersetheinung im Au-nehmen begriffen ift, beweist die zunehmende Erbitterung der ratio-nalistischen Gegner, die auf alle Weise bemitht sind, die alte kirch-liche Confession als eine neue Sekte zu verschreien, und unter dem Namen des Pietismus und Mysticismus bas Augsburgische Befenntniß felbst zu bestreiten. Selbst in Petersburg sucht man zu biesem Bebufe Berbacht und Argwohn zu saen und zu obrigfeitlichen Gegenmaagregeln aufzureigen. Aber vergeblich. Die Ruffifche Regie. rung behauptet nicht nur eine mufterhafte Unpartheilichkeit, fondern fie ift auch auf's Gewiffenhaftefte bemilht, den auf den alten Symbolen und Privilegien der Protestanten fest bafirten firchlichen Lebrbegriff in feiner gefetlichen Alleingultigfeit gu beschirmen, wie das erfte Capitel der neuen Kirchenordnung, welches von der Lebre banbelt, zur Freude aller rechtgläubigen Lutheraner bezeugt. Der Muffis iche Text diefer burch eine Commiffion von geiftlichen und weltlichen Notabeln der protestantischen Provinzen ausgearbeiteten Kirchenords nung ift schon erschienen; der Deutsche wird sammt ber Agende, Die auf ben alten Lutherischen Enpus gurudgeführt ift, nachstens erfcheis nen, und ich werbe Ihnen bann bas Rabere barüber mittbeilen



Mittwoch den 21. August.

Erachten \*) über das Bedenken eines "entschiedenen | Rirche jum Staat und zu anderen Religionspartheien in Re. 91 f. - Lutheraners" in Mr. 5 und 6. des Jahrgangs 1833, den Auffatz in Mr. 91 und 92. des Jahrgangs 1832 betreffend.

Alls die Redaction der Ev. R. 3. des Unterzeichneten Auffate über bas Abendmahl und die Ratur bes Berhaltmiffes ber

\*) Bir miffen bem verehrl. Berfaffer biefes Auffates gugefte: ben, bag feine Beichwerbe, bie Ev. R. 3. habe bis fest nicht genug gethan, um ihre Opposition gegen die Ansichten und handlungen ber Bredlauer " entschiedenen Lutheraner" gu rechtfertigen, nicht gang ungegründet ift. Schon langft murbe diefer Beschwerde abgeholfen fenn, wenn nicht diejenigen Mitarbeiter, auf die wir befonders gablten, dadurch von der Erfüllung unferer Bunfche abgehalten worden waren, baff jene firchlichen Beffrebungen in größeren Rreifen faum Tebhafte Aufmerksamkeit, geschweige benn eifrige Nachahmung zu finden schienen. Und ift freilich schon früher dieser Grund als nicht binreichend erfchienen; benn wir glauben, daß die innere Bichtigkeit ber Sache gur grundlichen Erörterung berfelben verpflichtet, mag fte run außerlich bedeutend werden oder nicht; wir erfennen, daß unfere Briider berechtigt find, Rechenschaft darüber von und gu fordern, warum wir uns ihnen entgegen ftellen. Sett aber fällt diefer Grund auch zum Theil baburch weg, daß jene Breslauer Anfichten anfangen auch an anderen Orten, nicht blog Schlesiens, sondern auch der benachbarten Provinzen eifrige Unbanger zu finden, und zwar grade unter benjenigen, welche por drobenber Grfahr zu marnen uns besonders obliegt, und bei benen man schon unfer bisheriges Schweigen als Beweis geltend gemacht bat, daß wir nichts Treffendes zu fagen wiffen, und bag unfere Opposition nicht auf Grunden, sondern auf Reigung berube. Mehrere unferer Mitarbeiter stimmen jest mit und ganz in bieser Ansicht ber Sache überein; von einigen haben wir Erorterungen ber Sache nach ihren verschiedenen Beziehungen fcon in Banden (eine berfelben ift fcon in Nr. 65. abgebruckt), von anderen sind sie und zugesagt, noch andere werden hoffentlich burch ben porliegenden Auffat veranlaßt werden, bessen Aufnahme, bei bem vielen Freigen und Bedenklichen, das er enthalt, gegen unfere Ueberzeugung gemefen fenn murde, menn mir nicht die Ges wigheit gehabt hatten, ben ichablichen Ginfliffen, bie er ausliben konnte, durch gründliche Widerlegung vorbeugen zu konnen. Die zu erorternden hauptpunkte find folgende. 1. Es kommt vor Allem 

bes Jahrgangs 1832 abdrucken ließ, geschah biefes mit der Ber-

berfelben entgegen zu fellen, welches in Breslau umbergebt. Beibe, die gedachte Reformirte Rirche und die mirkliche, find fo verschieden. daß die ungeheure Differeng fich keineswegs aus einem unschuldigen hiftorifden Frethum ableiten läßt. Nachdem baber die Billfubr. die fich als Geschichte gibt,' auf historischem Wege widerlegt worden, durch grundliches Eingeben in Lehre und Leben der Reformirten Rirche, muß nothwendig die Gewiffensrilge folgen, in briiderlicher Liebe, aber nachdrudlich, da es fich hier um eine Berkennung Chrifti felbst in feinen Gliebern, um ein Berderben bessenigen, worin Gegen ift, handelt. 2. Es muß untersucht werden, ob die wirkliche Lehre ber wirklichen Reformirten Rirche, von der Lehre ber wirklichen Lutherischen - ber man in Breslau ein Ibeal substituirt bat, mas nie eriffirte, und nie mahrend bes gegenwartigen Belt= laufes eriftiren wird - fo verschieden ift, daß an eine firchliche Bers einigung von Lutheranern und Reformirten nicht gedacht werden barf. Filr diefe Untersuchung ift Manches schon in dem Auffate in darf. Für diese Untersuchung ist Manches schon in dem Aufsaße in Rr. 65. gegeben worden. Erforderlich scheint aber noch ein genaueres Abwägen der einzelnen Lehrunterschiede, und eine Erörterung, wie weit überhaupt die Ausorderung der Einheit in der Lehre innershalb der Kirche gehen darf und muß, zusammenhängend mit der anderen, welche Artistel der christischen Lehre für Kundamentalartisel zu halten sin. Dier wird sich dann auch Gelegenheit ergeben, nachzuneisen, wie die Lehre der Breslauer vom Abendmahl von der der Ausbricktun Liche welchtlich verschieden ist das dieser des Lutherischen Rirche wefentlich verschieden ift, da diefer das Streben ber erfferen, bas gange Chriffenthum in das Abendmabl aufzulöfen. von jeber fern gemefen, da Luther felbst gegen bie Schweiger erffarte, bie Lebre vom Abendmahl allein fonne feinen Grund der Berfagung brüderlicher und firchlicher Gemeinschaft abgeben. Es wird fich ferner Gelegenheit ergeben, darauf aufmertfam gu machen, wie einseitig die Principien fenn miiffen, deren Confequeng die Einengung der gangen Rirche Chrifti auf einen Winkel Schlesiens ift. 3. Die Einwendungen, welche gegen die firchlichen Rechte der evangelifchen Landesfürsten erhoben werben, muffen guerft biftorifd, dann bogmatifch geprüft werben. Eine ausführliche Erörterung biefes britten Sauptpunftes wird gleich nach bem " Erachten" abgedruckt werden. Wir fordern noch einmal unfere Mitarbeiter auf, uns gu vielfeitiger Beleuchtung biefer Sauptpunkte und anderer Nebenfragen gu unterfrugen. Befondere lieb wiirde es uns fenn, wenn auch glaubige reformirte Theologen fich über den erften Puntt vernebmahrung : Jene Auffate beruhten gwar auf ber Bafis eines es unsere Bekenntniffchriften an ben bekannten Stellen aussprefesten und lebendigen Christenthums, Manches barin aber sen chen und unfere ehemaligen Geiftlichen bei ber Austheilung bor

falsch, schroff und einseitig.

bigt, ober, wenn ich fie gerecht befunden, fie gur Erlangung mit ben Stellen ber beiligen Schrift rechtfertigten, ce, wo es einer befferen Ueberzeugung benutt, aber bei der völligen Unbestimmtheit, welche Gate mit den falfchen, fchroffen und einseitigen gemeint fepen, war beides unmöglich. Gehlte nun biefe bem Abendmahl falicher Rirche enthielten. Die babei Bestimmung von Anfang an, fo ware wenigstene zu wunschen und bewußt ober unbewußt untergelaufenen Schmachen verfengemesen, daß man fle bald mit einer Rechtfertfaung jenes Ur, theils hatte nachfolgen laffen. Allein auch barguf hat Ginfender bis jest vergeblich gehofft. Blog bas oben angeführte Bebenfen ift erschienen, welches um fo weniger als Die verheißene Diberlegung angesehen werden kann, als es sich vielmehr über als gegen die bezeichneten Auffate verbreitet und noch mehr gelegentliche Gedanten, die Breslaufche Rirchenfache überhaupt betreffend, Widerlegung betrachtet worden zu feyn scheint (benn eine andere ift ja nun feit Monaten nicht erschienen) und einige Gate entbalt, die wir der Besprechung für sehr würdig, andere, die wir Verffändigung auch zu mahrer Ginigung führen werde.

bei dem Auffate eines Lutheraners der feparirten Gemeinde gu als ware ich Separatift (benn eine feparirte Gemeinde besteht aus Geparatiften), und zweitens, als gabe es hier außer biefer fogenannten feparirten noch andere Lutherifche Gemeinden. Wider bas erstere haben wir schon zehnmal erklärt, daß man unmöglich ben, ber bei feiner Kirche beharrt, mahrend die Anderen fie verlaffen, einen Separatiften nennen konne; aber freilich geht-biefes gegen das "allerstärtste Argument" der Biberfacher an, wie Buther es nannte: "Unfer ift viel ein größer Saufe als euer, und wir halten és fo, darum mußt ihr Unrecht haben;" und fo ware es nicht zu verwundern, wenn biefe neue Erflarung auch nichts hulfe. Was das Zweite betrifft, fo weiß ich nicht, wie man Rirchen Lutherische nennen kann, Die felbst biefen "Seftennamen," wie sie sich jest ausdrücken, feierlich abgelegt haben und bieser Absagung so sehr mit ber That entsprechen, baß in ihnen weder entschieden Lutherisches Bekenntniß burch bas Candidateneramen gelaffen, noch auch eine Berpflichtung auf Die symbolischen Bücher der Lutherischen Rirche jugegeben wird. Möchte man boch endlich einmal zu Bergen nehmen, daß bieses nicht rhetorische Figur, sondern gang profaische historische Wahr:

beit ift.

Das Bedenken felbst zerfällt in drei Abschnitte. Im ersten erklärt fich der Serr Berfaffer mit uns einstimmig binfichtlich unseres Bekenntnisses vom heiligen Mahle. Wenn er jedoch meint, es folle noch flarer, einfacher, bestimmter und begründeter abgelegt werden, so wiffen wir nicht, wie wir nach ben Umftanden allen diesen Erforderniffen noch mehr hatten genügen follen, ale es badurch geschehen ift, daß wir bor Jedermann, ben es anging, namentlich den geiftlichen Behörden, mundlich und schriftlich, einzeln und in Gesammtheit fagten: Dir bekennen fo, wie faffe es.

1830 auch bekannt hatten ("bies ist der mahre Leib, das mahre Gern hatte ich mich gegen diefe Borwurfe fofort vertheis Blut unferes Bern Jesu Chrifti" u. f. w.), Diefes Belenntniß nothig war, vor irrigen Deutungen vermahrten und uns vor Allem jeder Theilnahme an falfchem Abendmahl und nen wir nicht, bezweifeln aber, baß fie einem Underen als dem Bergensfundiger befannt geworden find. Berfteht ber Berr Berf. aber unter bem Bekenntniß die schriftstellerische Entwickelung besselben, so mag es uns freilich noch an Bielem fehlen; inbessen ist nicht zu übersehen, daß, so hoch man auch die theologische Wiffenschaft ehren soll, sie boch viel unwichtiger ift, als bas einfache firchliche Befenntniß; benn nur bas lettere fommt unmitausspricht. Da es aber boch von Seiten ber Ev. R. 3. ale telbar aus bem Leben und erhalt unmittelbar bas Leben ber Gemeinde; zugleich gehört es Allen, pornehmlich ben Unmundis gen ju, an benen Gott bas meifte Gefallen hat; wogegen bie Biffenschaft, ein Gigenthum Beniger, erft mittelbar que bem für irrig halten; fo ift es Pflicht, barauf zu erwiedern. Wir Leben ber Gemeinde hervorgeht und von ihr getragen werben genugen biefer Pflicht um fo lieber, ale wir es mit einem Manne muß. Außerbem ift zu bebenten, bag, nach bem unenblichen au thun haben, ber, indem er fich als einen entschiedenen Luthes Reichthum Der gottlichen Bahrheit und ber Mannichfaltigfeit raner bekennt, mit uns völlig auf gleichem Grund und Voden der Gaben zu ihrer Erkenntniß, eine einzelne Art der wiffensieht, weshalb zu hoffen ift, daß nur falsche Boraussetzungen über schaftlichen Auffassung nicht auf alleinige Geltung Anspruch mabas Faktische des Streits, die bei ber Entfernung des Orts sich chen und die übrigen nach ihrem Maaße aburtheilen darf. So leicht bilben konnen, feinen Diffens veranlagt haben und bloge hat g. B. ber Bert Berf. von der Ariffotelischen Ibee ber reche ten Mitte zwischen zwei Extremen die fegensreichsten Anwen-Protestiren muß ich fchon gegen die Aufschrift: "Bebenten bungen auf die Entwickelung mehrerer Dogmen gemacht und wir haben uns der Früchte feiner Gabe bruderlich erfreut. Aber Breslau." Gie erwedt eine zwiefache faliche Borftellung; erftens ihre menichliche Befchranttheit liegt barin, bag fie nur zwei falfche Richtungen erflärt und davor bewahrt, während die Birt. lichfeit deren vielmehr darbietet, und daß fie nur der begrifflichen Auffassung genügt, die nicht alle Leute anspricht. Diese ihre Beschränktheit ift fein Tadel derselben, so lange fie fich nur felbft nicht als eine beschränkte verkennt: fie gehört selbst mit zu ihrer Energie. Aber neben dieser Auffassung \*) gibt es noch viele andere zum Theil tiefere und biblischere, 3. B. eine physikalische, eine hiftorisch = prophetische, eine philologische, eine psychologische u. f. w. u. f. m., und wer verwandte Beiftebrichtung hat, wird theils in alteren, theils namentlich in den Ocheibelichen Abendmahleschriften ausgezeichnete Leiftungen nach dem Maage folcher anderartigen Gaben nicht verfennen und geringschätzene

Beiter municht der Berr Berf., daß die beiben anderen Differenzen der Lutherischen und Reformirten Rirche von ber Person Christi und der Erwählung uns noch deutlicher und in ihrem Zusammenhange mit dem Abendmahlsstreit hervortreten mogen. Auch diefe Lehren find in unferen Bekenntuiffen nicht verfäumt worden, und was von ihnen dem chriftlichen Leben angehört, burfte in ber hiefigen Gemeinde, wenn auch in Schwache heit, boch ziemlich verbreitet gefunden werden. Wenn jedoch

<sup>\*)</sup> Wir möchten diese logische Auffassung die lineare nennen, die den Beg erflart, der ein Rechts und Links bat. Beiter for bern aber auch die Bahrheit und das Leben ihre Auffassungs. arten; denn neben der linearen gibt es eine planimetrische (die vier, resp. zwolf Sauptrichtungen zu erkennen gibt) und eine stereometrische, die tiefste ifraclitisch biblische und der begrifflichen grade entgegengefeste, beren Grundzahl fieben ift. Wer es faffen fann, ber

Darin, bag ber Streit überhaupt nicht in ber Gelehrtenwelt, ober aus mußiger Spefulation, fondern firchlich und im Leben ber fruher bon Schleiermacher ungefahr in demfelben Bilbe felbft geführt murbe. Sier lag es aber in ber Ratur der Gache, bag ber Angriff und folglich auch bie Bertheidigung nur auf bie Saframente und die Rirche gerichtet werden tonnte. Denn Ramen und nicht auf eine einzelne Anwendung, auf Das Princip nur jene beiben Stuffe ftellen fich im außeren Leben ber Gemeinde bar, Die beiben anderen Dogmen (obgleich auch diefe bei weitem noch nicht die Reihe der Differenzpunfte abschliefen) wurben damit zwar mittelbar auch angegriffen, weil bie gange Dogmatif nur ein Theil des firchlichen Dafeine ift; aber, ba man ben Rirchen fur gleich haretifch, nur nach entgegengefenten Geiauf jebe dogmatische Ginwendung erwiederte: auf folche Spitfindigfeiten konne man fiel nicht einlaffen, wie hatte es ba über Diefe Dogmen zu einer mahrhaften Berhandlung fommen fonmen? Im Rudblid hierauf hat es uns fast ein wehmuthiges Lacheln abgenothigt, wenn der Berr Berf. "über Die unverant: wortliche Bernachlaffigung-flagt, womit man bei bem gangen neueren Unionemefen ben grundwichtigen Artifet von ber Gemeinschaft ber beiben Raturen in Chrifto gang auf die Geite geschoben habe, als verlohne es fich faum ber Mühe, ein Bort Darüber zu verlieren." Alfo ein fo großes Bertrauen begte ber Berf. gu biefer Beit und ihren firchlichen Unternehmungen, baß er in aller Unfchuld meint, es fen bei bem Unionswesen überbaupt irgend auf einen feften Glauben angefommen und man habe nur in Ginem Stucke fich eine Rachlaffigfeit zu Schulben Commen laffen. Wer mitten in ber Gache geftanden, weiß es beffer; doch auch ber Gernftebende follte auf den allgemein : unglau: bigen Charafter unserer Zeit achten; und wem Diefer im Beihalt der gottlichen Prophetien noch feinen Aufschluß gab, ber follte wenigstens die Thatfache nicht überseben, daß überall die gangen ober halben Rationaliften nach Union verlangte, die Beffergefinnten in ihrer Untlarheit fich meift nur ziehen ließen, und baß ba, wo es einer Nachhulfe burch bie Behörden bedurfte, fogar officiell erflärt murbe: daß es bei der Union firchlich gar nicht auf den Glauben abgesehen fen. Aber diefes Uebersehen ift nicht bloß zu enischuldigen, es ift hochst gefährlich; und, fortgefett, fundlich (wir muffen biefes im tiefften Genfte fagen), wenn es ju folchen Trethumern und Marimen bes Sandelne verführt, Die, unferer Ueberzeugung nach, ben völligen Ruin ber Rirche Chrifti auf Erden herbeifuhren mußten, wenn ihnen nicht burch bes Serrn Beift entgegengetreten wurde.

In Diefer Beziehung hat uns der zweite Abschnitt des Bebentens fehr wehe gethan, deffen perfonliche Borwurfe wir übrigens, ba fie gewiß aus Liebe bervorgegangen find, gern berfcmergen. In Diesem Abschnitt tadelt une ber Berr Berf., daß wir es nicht bei bem, mas er "Befenntniß" ber hochwichtigen Lutherischen Lehren nennt, haben bewenden laffen, fondern auch Die auf baffelbe gegrundete Rirche im Gegenfat ber unirten feftgehalten haben. Er fagt: "Ich kann es nicht rühmen, daß sie bieses rühmliche Bekenntniß, statt es als ein hochaufgeworfenes Panier auf dem durch das Berfallen der alten Scheibewande gwischen Lutheranern und Reformirten weithin freigewordenen ten und der Union fo eifrig ergebenen allgemeinen (b. i. fatholis Relbe nach allen Seiten bin Befenner werben zu laffen, fofort gleich von vorn herein in neue Scheibewande einer feparirten fuchlichen Berfassung einmauern, und fo, statt vorerft noch mit einem offenen raumigen Gezelt sich zu begnügen, fogleich ein Saus bauen, mas burch feine Enge eine Menge von Glaubigen

Diefe Lehren im Strette mehr gurudtraten, fo lag ber Grund ten unferen Augen kaum, ale wir hiemit einen Sat und gwar ohne Bermahrung in berfelben Ev. K. 3. ausgesprochen lafen, ausgefprochen, von ihr bie bochfte Difbilligung erfahren hatte. Damals galt es freilich die Rationaliften; aber nicht auf einen fommt es an. Run behauptet ber Berr Berf, in ben bon ber Ev. R. 3. aufgenommenen Auffaten bekanntlich, daß die Lutherische Rirche Die allein mahre Mitte zwischen der Reformirten und Ratholischen Rirche balte; er erflart Die Lehren Diefer beis ten bin, und halt die Punfte der Glaubensabweichung fur hochft wichtig. Sienach follte man glauben, baß eben fo, wie man abfeiten der Ev. R. 3. von den Rationalisten (und wie uns scheint, mit Recht) verlangte, Diefe mochten aus der Evangelisichen Rirche (im alten Sinne bes Bortes) ausscheiben und feineswegs nach einer Union mit ihnen fich fehnte, auch ber Berr Berf. Die Reformirten, wenn fie schon in unserer Rirche waren, aus berfelben hinausweisen, und wo fie noch nicht barin find, fich nicht mit ihnen vereint munichen murbe. Aber feinesmegs! Bie Serr Dr. Schleiermacher Die Rirchenmauern möglichst erweitert haben wollte, damit auch die mancherlei Arten von halbem Glauben bis zum entschiedenften Rationglismus herab barin Plat fanden und nun mit ihnen gufammen eine Ausgleichung ber noch ftreitigen Punfte erzielt werden fonnte, wie er in unserer Zeit eine Menge von erfreulichen Erscheinungen mahr: nahm, Die eine baldige Unnaherung ber feindlichen Gegenfate und eine Feststellung der noch streitigen Wahrheit hoffen ließen, fo wunscht auch Serr Dr. G....s ein provisorisches Zusammenthun der Reformirten und Lutherischen Kirche, um ein offernes geräumiges Gezelt zu gewinnen, worin dann die Friedensunterhandlungen zweifelsohne zu einem baldigen gunftigen Resultat führen wurden, und fieht gleichfalls manche Beichen schon feit breihundert Jahren, welche ihm Diefen Erfolg zu verburgen fcheis nen. Rur muß ber Berr Berf., wenn er irgend confequent fenn will, barin noch weiter geben, bag er auch bie Union mit den Ratholifen herbeiwunschen und folglich auch dafür thatig fenn muß. Denn ihm ift ja die Lutherische Rirche Die Mitte zwischen der Reformirten und Ratholischen, und welcher Grund tonnte es rechtfertigen, ber rechten Geite zu verfagen, was man ber linken gewährt hat? Wir glauben nicht, baß Serr Dr. G.... praftifch fo weit gehe. Aber mas hilft Das? Ber bie Macht ber Confequeng fennt, weiß, baf fie ein eifernes Scepter fcwingt; und es bedarf feiner großen Prophetengabe, fonbern nur eines ungetrübten Blide in bas Treiben unferer Zeit, \*) um mit Gicherheit vorausfagen zu konnen, daß von der erften (1830 vollzogenen) bis zur zweifen Union nicht weiter fenn wird, als von Augsburg nach Erient - b. i. nur ein halbes Menschenalter. \*\*)

> \*) Wir erinnern nur an die Titelvignette der fo fehr verbreites fchen) Rirchenzeitung. Drei Bande fieht man bort verschlungen. Darüber wird imfer herr gefreuzigt. - Commentar: Luc. 23, 12.

Man denke nur nicht, daß diese Union, wie die jetige proteffantische, auf der Seite des (verweltlichten) Gefühls und bes bars auf beruhenden Rultus zu Stande fommen werde. - Dann wurde ihr allerdings noch zu viel Berschiedenartigfeit der Bestandtheile im nicht hereinkommen läßt, und eine fo sehr zu wunschende Glaus Wege stehen; aber Nom hat nicht Gesübt, es hat Willen und dem Bensunion der Resormirten mit den Lutheranern unmöglich macht, Willen convenirt es zu berrschen. Ihm wird daher genügen, seine weil es jenen die Thüre verschließt." In der That, wir traus socii (so nannte es bekanntlich ehemals die von ihm zertretenen

fequeng fteben und fie baber nicht fürchten, muffen wir auf ben Inhalt ber Behauptungen bes Seren Berf. felbft eingehen, um ihren Werth beim Lichte bes allein untruglichen Wortes Gottes

wirft er uns vor, bag wir unfer Lutherisches Bekenntnig nicht bloß einzeln mit dem Munde abgelegt, fondern bemfelben gemäß auch ale Gemeinde gehandelt, b. h. es firchlich geltend gemacht haftes verbieten. und der Gemeinschaft mit der unirten Rirche uns enthalten haben. Denn bas "bochaufgeworfene Panier" ift offenbar ber in ben Sutherifden Befenntnifichriften enthaltene Glaube, bas ,, weithin (wobon? vom Glauben?) freigewordene Felb" die unirte fogenannte Evangelische Rirche , "die Ginmauerung in ein Saus, welches burch seine Enge viele Glaubige nicht hinein fommen läft!" und nadher "bie Ginpferdjung in eine eigene Berfaffungsform," unfer Refthalten an ber Lutherischen Rirche, Die natürlich auch eine Berfassung haben muß. Rur mas mit bem , offenen raumigen Gezelt" eigentlich gemeint fen, ift nicht gang beutlich. Etwa freie Conventifel in ber unirten Rirche? Gegen Diefe ware bet Form nach nichts einzuwenden, wenn fie ale Privatgottesbienfte in ber unirten Rirche (vorausgesett, bag man fich) ju biefer als zu feiner öffentlichen Rirche ebenfalls von Sergen befennte, und ber Schrift gemäß befennen durfte) gemeint maren. Gollten fie bagegen bie öffentliche Rirche erfeten, indem man fich ju Diefer nur im Scheine, und um ben weltlichen Forderungen ju genugen, befennte, fo wurde uns barin eine ber Bahrheit und Burde bes chriftlichen Bekenntniffes ju nahe tre- Lutherischer und Reformirter Rirche badurch bewirft merben tende Zweideutigfeit ju liegen scheinen. Doch vielleicht bachte follte und zum Theil bewirft worden ift, daß man, ben Glaufich ber Bert Berf. unter bem offenen Gezelt wieder die unirte ben babin gestellt febn laffend, diefelben Formen bes Gottes-Rirche felbft. Allebann mare bas Bilb infofern nur gu treffend gewählt, ale fie in ber That bem Bolfe gum Raube ber Schafe bon allen Geiten offenen Butritt gestattet und jedem Winde ber Lehre, des Zeitgeiftes und der firchlichen Experimental : Politif auf's Aleugerfte exponirt ift. Es ware denn aber auch wohl

Wolfer), Die übrigens ihre superstitio, fo weit es nicht flaatsfirchengefährlich, behalten mogen, ber Kirchenverfassung nach sich zu unter-werfen. Run mußte aber bas Menschengeschlecht sich verläugnen, es muffte nicht mabr bleiben, baf Augenluft in ihrer Spite in hof. fahrt ausschlägt, wenn bie, welche in buhlerischer, fogenannter evangelischer Liebe und der Citelfeit der falsch berühmten Runft fich balb erschöpft haben, nicht begierig um jeden Preis nach gebotenen Rardinalshüten in ber neuen Beltfirche greifen follten, Man febe doch nur um fich, oder auch man febe bas in ber vorigen Unmerfung angezogene Bilb an. Die beiden erften Sande faffen fich in gefühliger Freundschaft. Aber der dritte Mann greift etwas unfanft über beide ber, gibt nicht bie Sand, sondern pactt die beiden anderen, daß fie nicht von einander los konnen. - Man lache nicht über unfere Auslegung; die Dinge pflegen fich nun einmal fo gu geftalten, wie fie sind.

Doch eben weil Biele fcon unter bem Ginfluffe biefer Con- | Riemanden ju verargen, wehn er fich einem fo unficheren Db: bache nicht gern anvertrauen wollte. Doch wir seben von tem ungewissen Bilde ab und halten uns an die gemisse Cache. Sier muffen wir zwei Gate beftreiten:

Erstens, bag es für einen Lutheraner überhaupt recht fen. Benn wir bie Bilber bes Beren Berf. richtig verfiehen, fo feine Rirde gu verlaffen und fich mit einer irrigen, wenn auch nur außerlich, zu vereinigen. - Bir behaupten bagegen, baß Gottes Wort und unfere Rirche biefes als etwas hochft Gund-

Zweitens, bag von einer folchen Bereinigung gu hoffen fen, fie werde bas Lutherische Bekenntniß mehr ausbreiten und einmal wieder zur Wiederherstellung einer viel herrlicheren und gro-Beren Rirche Diefes Bekenntniffes führen. - Wir behaupten bagegen, daß fie, so viel an ihr liegt, einen völligen Abfall von Gottes Bort und Rirche zur Folge haben muffe.

Beide Gate haben wir zwar auch in Drudichriften ichon mehrmals aufgestellt und bewiesen. Alber theils find Diese nicht in Aller Sande gefommen, theils hat man nicht fur aut gefunden (moge Jeder in feinem Gewiffen gufeben, aus welchem Grunde), fich barauf einzulaffen. Deshalb muffen wir fortfahren noch beut-

licher und bringender von der Wahrheit zu zeugen.

Sinsichtlich des ersten Saties gehen wir wieder von bem Bugeständniß des herrn Berf. aus, daß die Lutherifche Rirche bas mahre Bekenntniß habe und folglich bie mahre Kirche fen, Die Reformirte und Ratholische bagegen zu beiben Seiten abweis chen, mithin irrige Kirchen sepen. Ferner ift es als hifforisches Faftum unbeftreitbar, daß in neuefter Zeit eine Union gwifchen dienstes, daffelbe Rirchenregiment und überhaupt Diefelbe außere Kirche für beide vorschlug, gebot und wirklich einführte. Sienach können wir den Status controversiae nicht besser formis ren, als es in der Concordienformel Art. 10. also geschehen ift: "Die Hauptfrage aber ift gewesen: Db man zur Zeit ber Berfolgung ") und im Fall ber Bekenntniß, wenn die Feinde bes Evangelii fich gleich nicht mit uns in der Lehre vergleichen, bennoch mit unverlettem Gemiffen etliche gefallene Ceremonien, fo an ihm felbst Mittelbinge \*\*)- und von Gott meber geboten noch verboten, auf der Widerfacher Dringen und Erfordern wiederum aufrichten und sich also mit ihnen, in solchen Ceremonien und Mitteldingen vergleichen moge? Der eine Theil hat Ja, ber andere Dein dazu gefagt."

(Fertsetzung folgt.)

<sup>\*)</sup> Meber das Hiftorische in diefer Beziehung vgl. Scheibel's Geschichte ber Lutherischen Rirche in Brestau.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. eine neue Liturgie, die nichts Ungläubiges enthalt. -Benn gar Ungläubiges vorfame (vgl. theolog. Botum eines Juris ften S. 10-13,), fo versteht fich daffelbe noch um fo viel mehr.



Sonnabend den 24. August.

Nº 68.

Erachten über das Bedenken eines "entschiedenen Lutheraners" in Mr. 5 und 6. des Jahrgangs 1833, den Aufsatz in Mr. 91 und 92. des Jahrgangs 1832 betreffend.

(Fortsetzung.)

Das fagen nun unsere Bekenntniffchriften, die ber "ents fchiedene Lutheraner" boch gewiß anerkennen wird, hiezu? Die Alffirmativa, so weit sie hieher gehört, lautet eben daselbst: "Wir glauben, lehren und bekennen, daß jur Zeit der Berfolgung, wenn eine runde Bekenntniß bes Glaubens von uns erfordert, in solchen Mittelbingen den Feinden nicht zu weichen, wie der Apostel geschrieben: Go bestehet nun in der Freiheit, damit une Chriftus befreiet hat und laffet euch nicht wiederum in das fnechtische Joch fangen (Bal. 5, 1.). Item: Ziehet nicht am fremden Joch. Was hat das Licht vor Gemeinschaft mit der Finsterniß? (2 Cor. 6, 14.). Item: Auf daß die Wahrheit des Evangelii bei euch bestünde, wichen wir denselben nicht eine Stunde unterthänig zu senn. Denn in solchem Fall ist es nicht mehr um Mittelbinge, sondern um Die Wahrheit des Evangelij, um die chriftliche Freiheit und um die Bestätigung öffentlicher Abgötteret, wie auch um die Berhutung der Aerger= nis der Schwachgläubigen zu thun, darin wir nichts zu vergeben haben, sondern rund bekennen und darüber leiden follen, was uns Gott jufchidt, und über uns den Feinden seines Wortes verhänget." Umgekehrt fagt die hiezu gehörige Regativa: "Demnach berwerfen und verdammen wir, als unrecht und bem Worte Gottes zuwider, wenn gelehrt wird: — III. Item, bag man zur Zeit der Berfolgung und öffentlicher Befenntniß, den Feinden Des heiligen Evangelii (welches zu Abbruch ber Dabrbeit bient) in bergleichen Mittelbingen und Geremonien moge willfahren, ober fich mit ihnen vergleichen." \*) mannd aus

Aber bem Lutheraner find feine Kirchensymbole nicht Glaubensnorm, wenn fie nicht in ber heiligen Schrift Grund haben. Daher wollen wir auch beren Aussprüche besehen, obgleich auch schon die Soncordienformel, wie immer, einige ber wichtigfen

angeführt hat.

Die erste äußere Union, beren das Wort Gottes gedenkt, fommt in ber Urgeschichte 1 Mos. 6, 1 f. vor. "Da sich aber bie Menschen begannen zu mehren auf Erden und zeugeten ihnen Töchter: ba faben die Gobne Gottes nach ben Tochtern ber Menschen, wie sie schon maren und nahmen gu Beibern, welche fie erwählten." Sandelten fie damit etwa bem gottlichen Billen gemäß? Die Schrift fahrt fort: "Da sprach der Berr: Die Menschen wollen sich meinen Geift nicht mehr ftrafen lassen, benn fie find Fleifd." - 216 Gott fpater beim Urfprunge ber Bolfer fich ein besonderes Bolf auserwählt hatte, bem er feine Rechte und Berheißungen anvertraute, fchloß er es forgfältig in eine besondere Berfaffungsform ein, und verbot alle außere Unionen auf bas Strengste. Schon als bie Gichemiten ohne bas Wort Gottes und blog wegen außerer Union im Rleifch Die Beschneidung annahmen und fagten: "Diese Leute find fried. fam bei und wollen im Lande wohnen und werben, fo ift nun das Land weit genug für sie ("ein weites offenes Feld"); wir wollen uns ihre Döchter zu Weibern nehmen und ihnen unfere Tochter geben. Aber benn wollen fie uns zu Billen fenn. baß fie bei uns wohnen und Gin Bolf mit uns werden, wo wir Alles, mas mannlich unter uns ift, beschneiben, gleichwie fie beschnitten sind "u. f. w. - Da ließ Gott es dem Gifer bes Prieffervaters und feines Bruders gelingen, \*) daß zwei Man-ner durch Bertilaung einer ganzen Stadt die verhafte Union hintertrieben (1 Moj. 34.). Als er nachher bas Geset gab, veroronete en wiederholt (2 Moj. 34, 11 f., 5 Moj. 7, 1 - 6.): "Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her aussioßen die Amoriter, Cananiter, Hethiter, Pheresiter, Şeviter

Daß unsere Bater bei biesem Bekenntniß die Katholische Kirche im Auge hatten, wird seiner Anwendung auf den vorliegenden Fall nicht entgegengesetst werden. Denn das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwerdt und auf den ersten Timotheus Brief folgt von demsselben Apostes der zweite,

<sup>\*)</sup> Begreiflich kommt es hier auf den moralischen Werth der List Simeon's und Levi's nicht an; obgleich man sich auch dei dies fer Frage wohl hüten muß, die Berhaltnisse Alltestamentarischer Dekonomie aus dem beschränkten Gesichtspunkt moderner Ethik zu beurtheilen.

und Tebuliter. Sute bid, bag bu nicht einen Bund macheft 4, vgl. 1 Maffab. 1, 15. 16.). Es bauerte nun auch nicht lange. mit ben Ginwohnern des Landes, ba bu einfommft, daß fie bir nicht ein Fallftrick unter bir werben; fondern ihre Altare follt ihr umffurgen und ihre Goten gerbrechen, und ihre Saine ausrotten, benn bu follft feinen anderen Gott anbeten. Denn ber Serr beifict ein Giferer, barum, bag er ein eifriger Gott ift. Auf daß, wo bu einen Bund mit bes Landes Ginwohnern macheft und wenn fie huren ihren Gottern nach und opfern ihren Gottern, daß fie bich nicht laden und bu von ihrem Opfer effest; und nehmest beinen Gohnen ihre Sochter ju Beibern und Diefelben benn huren ihren Gottern nach und machen beine Cobne auch ihren Gottern nachhuren." Befanntlich fehlte es auch nicht lange an einem geschickten Plane ju außerer Union, ben ein gar gläubig scheinender aber boch nicht ifraelitisch = gläu= biger Theolog und Prophet des Allerhöchsten angab und der mit bestem Erfolge in's Wert gesett wurde. Bileam, nachdem er vergeblich die Bahrheit Gottes felbst nach Balats Gefallen zu breben fich bemüht hatte, gab bem Konige ben Rath, bas Wolf Afrael zuvorderst außerlich mit ben Moabitern gusammen gu führen, wohl wissend, was darauf folge (4 Mos. 25, 1 f., 31, 16.). "Und bas Bolt hob an ju huren mit ber Moabiter Töchtern, welche luben bas Bolf jum Opfer ihrer Götter: Und bas Bolf af und betete ihre Gotter an. Und Ifrael hangete fich an den Baal Peor." Bie fah aber der Serr Diefe Bereini: gung an? Man lese 4 Moj. 25, 4 f., Cap. 31, 1 — 24. Wollten wir die ferneren haufigen Berbindungen Ifraele mit den umwohnenden ihm zum Theil fehr nahe verwandten Bolfer-Schaften und die Strafen, welche Gott beshalb burch feine Propheten androhte und nachher wirflich vollstredte, aufgablen, fo ihm fingen ihre Propheten: mußten wir einen großen Theil der ifraelitischen Geschichte ab-Beus mar, Zeus ift, Zeus wird fenn, o erhabener Gott Zeus! eben fo wie Schovah fich bem Mofes (2 Mof. 3, 14.) zu erkenschreiben. Erft feit seiner Bermerfung nach Babel fam bas Bolf von feiner unglücklichen Reigung, fich mit fremden Bölfern zu vereinigen, zurud, und man mochte behaupten, bag beshalb von da an die Prophetie verstummte, weil bas nun mundig gewordene Bolf Diefer besonderen Leitung durch ben Seren nicht mehr bedurfte, um fich von der Bermischung mit fremden Bolfern und damit von der Befledung mit fremdem Gottesdienfte rein zu erhalten. Uebrigens fehlte es keineswegs an Unionsversuchen, die nun aber bei geforderter Beiftigkeit des Bolfs auch felbst weit geistigerer Art waren. Man lese bie Mattabaer; namentlich die Geschichte Antiochus des Edlen (Epiphanes), Die nach dem Zeugniß des Propheten Daniel Cap. 11. als Borbild für die lette Zeit von fo furchtbarer Wichtigkeit ift. "Zu Diefer Zeit entstanden in Ifrael bofe Leute, Die hielten an bei bem Bolf und fprachen: Laffet und hingehen und einen Bund machen mit den Seiden umber; denn wir haben viel leiden muffen feit ber Zeit, ba wir uns von ihnen abgesondert haben. Diefe Meinung gefiel ihnen wohl. Und machten fich bereit Etliche vom Bolt und reiseten zum Ronige; ber gestattete ihnen alle Qualen erlitten, ale daß sie sich mit Speisen u. f. w. ver: heidnische Beise anzufangen" (1 Makkab. 1, 12-14.). Bie unreinigten. - Die aber, wenn es folche nicht gegeben hatte, wenn die Zeit verfürzt worden, alle Juden in das Seidenthum versunken waren? Ein furchtbarer Gedanke! Denn dann ware flagt aber ber Geschichtschreiber, daß burch die Berführung bes gottlofen und unpriefferlichen Jasons, ber um Gelb und die Berheißung, ein Spielhaus zu Jerusalem einzurichten, und die Juben nach der Untiochier Beife ju ziehen, die Sohepriefterwurde vom König erhalten hatte, wie klagt er, daß durch beffen Berführung seine Landsleute , auf der Griechen Sitten gewöhnt wurden, daß die wohlthätigen Freiheiten, den Juden von dem Könige verschafft, abgethan, die gesetzliche Ordnung aufgelöst, neue unehtliche Beife angerichtet, Der Bater, Ehre gering geschätt, der Griechenruhm für toftlich gehalten wurde" (2 Maktab: und von diefer fielen jene Bolkeverführer eben ab.

"Und Antiochus ließ ein Gebot ausgehen durch fein ganges Ronigreich, daß Alles nur Gin Bolt fenn follte und follten ein jegliches ihre Gefete verlaffen. Da fügten fich alle Bolter nach bem Wort bes Konigs. Und Biele aus Jirael willigten auch in feinen Gottesbienft und opferten ben Boben und entheiligten ben Sabbath. Antiochus aber fandte Briefe burch Boten nach Jerufalem und in die Stadte Juba, darin er gebot, daß fie ber Fremden Beife im Lande annehmen follten" u. f. w. (1 Daffab. 1, 43 - 46 u. f.). Rach den folgenden Berfen geschah diefe Sinuberleitung guborderft nur im Meußerlichen, burch einige Beranderungen im Opferdienft, in ben Festragen, in der Befchneidung; der Gott selbst blieb der vorige. Alber nach einigen Jah= ren, ba "Biele vom Bolt abfielen von Gottes Gefet und fich zu ihnen fammelten" (23. 53.), ging man confequent weiter; "ber Konig Untiochus ließ ben Grauel ber Berwuftung auf Gottes Altar feten" (unfer Seiland fagt: Ber bas liefet. ber merte brauf! Matth. 24, 15., vgl. Daniel 9, 27., 11, 31., 12, 11.). Aus bem Tempel zu Jerusalem wurde ein Tempel bes Beite Dlympios, aus bem ju Garigim ein Tempel bes Beus Renios gemacht, die Bucher bes Gefetes Gottes wurden gerriffen und verbrannt, die schrecklichsten Berfolgungen über bie Treugebliebenen verhängt. (Man lefe 1 Mattab. 1. gegen Ende; 2 Mattab. 6.) Deren gab es aber nur menig. Denn begreif= lich werden bie, welche fich bas Frühere hatten gefallen laffen, auch in dem daraus Folgenden nichts Anftößiges gefunden ha= ben. Gie werden etwa gefagt haben: "Bon biefem Beus lehren die Griechen, daß er der Gott über alle Gotter fen; von Ζεύς ήν, Ζεύς έστι, Ζεύς έσσεται, ώ μέγαλε Ζεύ!

nen gegeben hat. Was für ein Unterschied follte also wohl zwis schen ihm und unferem Gott fenn? Opfer und Gefte haben bie Griechen auch, wie wir, ihre Untergottheiten find unfere Engel. Unbedenklich konnen wir also uns mit ihnen im Gottesdienst vereinigen. Einige Differengen bleiben freilich noch, Die wir im Bekenntniß festhalten. Aber freut euch doch; die Scheidemande find gefallen und wir haben nun endlich Gelegenheit gefunden, unfer Betenntniß, das als gottliches auch die Pforten der Solle nicht überwinden konnen, \*) weithin auszubreiten; ohne Zweifel wird Ifrael aus dieser Union in verjungter Berelichkeit hervor: geben." Alber der Geschichtschreiber fagt von Dieser Zeit (1 Daf: fab. 1, 66.): "Es war ein fehr großer Born über Tirael" (benn ba bas Bolf die erften Schritte jum Göpendienfte nachgegeben hatte, faßte es ber Berr bei ber Confequenz und gab es nun auch zur Strafe bahin). Er ruhmt alle Diejenigen, welche bes fremden Gottesdienstes fich enthielten und lieber den Tod und

der Weg zur Erfüllung der Beiffagungen unterbrochen worden - es hatte feinen Erlofer, auch nicht fur bie Seiden gegeben; aber eben barum konnte Ffrael nicht vergeben, und waren Alle abgewichen, so murde das Wort haben wirklich werden muffen: Gott fann aus Diesen Steinen bem Abraham Rinder erweden.

<sup>\*)</sup> Befenninig? Der Berr fagt diefes blof von feiner Rirche

und Simmel vergeht, und des Beren Bolt fann nicht aufhoren,

menn auch die Pforten der Solle dagegen fturmen.

Bir haben bis babin bas Alte Testament betrachtet, nach beffen Dekonomie Staat und Rirde gusammenfallen. Geben wir nun gum Reuen über, in bem bas, was bort Gefet, Glaubens-Ichre, mas bort Bolt, außere Rirche ift. Sier finden wir nun, baß wie der Gott berfelbe ift, er auch diefelbe ftrenge Reufch beit von feiner nun geistig gewordenen Braut Bion verlangt. Schon ber herr felbft fagt, Matth. 7, 15.: "Gehet euch vor por ben falfchen Propheten, die in Schafefleibern zu euch fommen, inwendig aber find fie reifende Bolfe," mas doch gewiß nicht heißt: Suchet außere Union mit ihnen zu machen. Um: gefehrt befiehlt er-benen, die ichon in ber Gemeinde find, Matth. 18, 15 f .: "Gundiget aber bein Bruder an bir (bas Mergerniß ber Reterei ift die vornchmfte Gunde), fo gehe hin und ftrafe ihn zwischen bir und ihm allein. Soret er bich, fo haft bu deinen Bruder gewonnen. Soret er bich nicht, fo nimm noch einen ober zween zu bir, auf baß alle Cache bestehe auf zweier ober breier Zeugen Munde. Soret er die nicht, fo fage es ber Gemeinde; horet er auch die Gemeinde nicht, fo halt ihn als einen Seiden und Böllner." Ebenfalls fagt ber Beiland, Matth. 7, 6 .: The follt bas Beiligthum nicht ben Sunden geben, und eure Perle nicht vor die Gaue werfen, auf daß fie biefelbigen nicht gertreten mit ihren Gugen und fich wenden und euch gerreißen." Und heißt das nicht das Seiligthum ben Sunden geben, wenn man feine reine Rirche einer feferischen hingibt? (vgl. mit Berftand Math. 15, 26.). Der Apostel ferner fagt Sit. 3, 10. (vgl. 2 Tim. 3, 1-5.): "Ginen fegerifden Menfchen, wenn er einmal und abermal ermahnt ift, meide" (ein Gpruch, von bem Luther in bem Streit wiber die Gaframentirer oft Unwenbung machte, namentlich noch in feiner letten Schrift); 2 Eim. 2, 16-21 .: "Des ungeiftlichen lofen Gefchwätes aber entschlage Dich; benn es hilft ihnen nur weiter im ungöttlichen Wefen (wenn man ben Retern nach zweimaliger Ermahnung noch fer: ner predigen und mit ihnen verhandeln will), und ihr Bort friffet um fich, wie der Rrebs (ergreift alfo eher die evangelis fchen Prediger felbit); unter welchen ift Somenaus und Philetus, welche ber Bahrheit gefehlet haben und fagen, Die Auferstehung indem er fich alfo unirt, nimmt er eine in fich felbft widerfprefen ichon geschehen und haben Etlicher Glauben verfehret. Aber ber fefte Grund Gottes beftehet, und hat Diefes Siegel: Der Serr fennet die Seinen, und: Es trete ab (auch in ber firchli: den Gemeinschaft) von der Ungerechtigkeit (b. i. den Jrelehren und den Jrelehrern), wer ben Namen Christi (im Bekenntniß) zu entschuldigen! grade fo gut, wie die der neuesten Philosophen, neunt. In einem großen Sause aber sind nicht allein goldene welche die Gunde, eben weil sie etwas Unvernünftiges, mithin und filberne Gefaße, fondern auch holgerne und irdene, und Unwirfliches ift, auch fur gleichgultig, nur fur einen Durchfich reinigt von folden Leuten, ber wird ein geheiligtes Befäß fenn zu Ehren dem Sausheren brauchlich und zu allem guten Bert bereitet." Gine fur Die treuen Nachfolger des Dimotheus fehr beherzigenswerthe Stelle und auch barum wichtig, weil fie biejenigen widerlegt, die fo gern nur ben fogenannten Glauben an Sesum Chriftum in das Fleifch gefommen gum Unionebanner maden mochten, ohne wiffen zu wollen, bag, wer nicht bas gange fleischgewordene Wort aufnimmt, gar nichts bavon hat (vgl. theol. Botum G. 27.), 2 Theff. 3, 6. "Wir gebieten euch aber, lieben Bruder, in bem Ramen unferes Seren von uns empfangen hat," vgl. 23. 14. und wie fich biefe Gut- beziehen. Wohl aber fann Jemand bem Unglauben fich juges

Denn bes herrn Bort kann nicht vergeben, wenn auch Erbe giebung auch auf bas Meufere erftreden foll, 2 3ob. 9-11., 3 Joh. 7. 8. Endlich bie Sauptstelle 2 Cor. 6, 14-18 .: "Biehet nicht am fremden Jod mit ben Ungläubigen. Denn mas hat die Gerechtigkeit fur Genieß mit ber Ungerechtigkeit. Bas hat bas Licht fur Gemeinschaft mit ber Finfterniß? Wie stimmet Chriftus mit Belial? ober was fur ein Theit hat ber Glaubige mit bem Ungläubigen? Das hat ber Tempel Gottes für eine Gleiche mit ben Gögen? Ihr aber fent ber Tempel bes lebendigen Gottes; wie benn Gott fpricht: 3ch will in ihnen wohnen, und in ihnen wandeln, und will ihr Gott fenn, und fie follen mein Bolf fenn. Darum gehet aus von ihnen, und fondert euch ab, fpricht der Serr, und rühret fein Unreines an; fo will ich euch annehmen, und euer Bater fein, und ihr follt meine Gohne und Tochter fenn, fpricht ber allmächtige Berr." (Ueber die Beziehung biefer Stelle nicht bloß auf naturliche, fondern auch auf geiftliche Gobendiener, b. h. Grriehrer, vgt. Scheibel's biblifche Belehrungen über Lutherifchen und reformirten Lehrbegriff G. 15.) Wir haben alle biefe Stellen vollftandig hergesett, weil, wie die Erfahrung lehrt, bei ber heutigen Sucht, immer nur etwas Neues zu erfahren, bloß citirte Stellen der Schrift, Die ja Jedem ichon einmal burch Huge und Ginn gelaufen find, faum nachgeschlagen, gefchweige benn grundlich erwogen werden. Und boch ift biefes bas Wort, bas uns allein zur Geligkeit unterweifen fann, bas Wort, wovon wir allein mahrhaft leben! - Bir bitten ben Lefer noch einmal ausdrücklich, alle jene Stellen, und um der Geschichte willen auch die der Apolrophen recht ernstlich zu prufen.

Jenen erften Gat, baß ein mahrhafter Lutheraner, nach bem Gebot ber heiligen Schrift und bem Befenntnig ber fumbolifchen Bucher feiner Kirche, fich-mit einer irrigen Rirche nicht vereinigen fonne, glauben wir durch bas Angeführte vollständig bewiesen zu haben. Doch hort man noch häufig eine Ginmenbung grade von folchen, die fich vorstellen die Gache mit befonberer Gewiffenhaftigfeit durchbacht ju haben. Gie fagen: Eine folche außere Union, eben als außere, ift in ber That gar feine; Jeder behalt feinen Glauben nach wie vor, ftellt fich bei ben Saframenten vor, was er fur recht halt; benft fich felbft als Mitglied der Rirche, zu der ihn Berg und Ueberzeugung ziehn; chende, mithin gar feine Sandlung vor, und ba nun fo viele Gemeinden der Predigt des Evangelii noch fo fehr bedürfen, fo fann man wohl jenen nichtigen Schritt thun, um nur überhaupt ju ihnen gelangen zu konnen. - Gine feine Logif, um fich felbit etliche zu Chren, etliche aber zu Unehren. Go nun Jemand gangspunft halten, aus welchem Die Sugend burch fortgefente Regativität fich erft zu ihrer volltommenen Sohe erhebe. Huch hat es mit jener Richtigfeit ber Gunde feine Richtigfeit; nur Schade, daß fie ben, ber fundigt, in biefe Richtigfeit mit hineinzieht - wie die Schrift fagt: Die Gunde gebieret ben Tod - und daß die Gerechtigfeit, welche fo durch fortgefente Megativität ihren Sieg feiert, nicht die Gerechtigfeit des Gunsters, fondern nur die auch über bem Berlorenen verherrlichte Gerechtigkeit Gottes ift. Go benn auch mit jener Union. Das wiffen wir mohl, bag eine innere, wirkliche Union zwifden Licht und Finfterniß, zwischen Glauben und Unglauben eine phys Jefu Chrifti, daß ihr euch entziehet von allem Bruder, ber da fifche Unmöglichfeit ift. Chen beshalb bedarf fie aber auch bes unordentlich mandelt und nicht nach der Ueberlieferung, Die er moralischen Berbotes nicht, kann biefes felbft fich auf fie nicht fellen, und ba biefes in ber Regel burch außere Sandlungen ge- | Segen fenn." Erft nachbem Abram mit feinem Saufe bienach schieht (benn ber Mensch will boch immer ben Schein bes Glaus ausgegangen war, predigte er vom Ramen bes Herrn (1 Mog. bens in seiner Mitmenschen ober seinen eigenen Augen behalten 12, 1—8.). Mit der Stiftung des Christenthums trat dieses und fucht biefes burch Scheibung bes von Gott Bufammengefüge noch mehr in's Licht. Das ewige Urbild bes Chriftenthums ten, namlich bon Geift und Leib, Meußerlichem und Junerem, auf Erden ift die himmlische Dreieinigkeit; wie ber Berr in feium fo lieber zu erreichen, als er den Berfolgungen immer ichon nem hohenpriesterlichen Gebet fagt, Joh. 17, 21 .: "Auf daß fie burch Aufgeben des Meußerlichen entgehen fann), fo warnen die Schrift und unfere treuen Befenntnigbucher grade vor außerlichen Unionen am häufigsten. Ift diese nun aber sündlich, fo fehe Jeder felbst zu, ob der 3med die Mittel heilige, und welchen Segen er haben werbe, wenn er ftarfer fenn will als zelnen, die nothwendige Seiligfeit der Rirche und bie Nothwen der Herr.

Die Widerlegung bes zweiten Sates, den wir aus den Behauptungen des herrn Berfaffers herausgehoben haben, folgt eigentlich schon aus der des ersten. Denn ift eine außerliche Union Gunde, fo fann fie auch feine guten Früchte bringen, wenigstens mochte man hier eben fo fragen, wie der Apostel in ähnlichen Berhältnissen 1 Cor. 7, 16. und 10, 16 — 22. Aber auch abgesehen hievon springt die Frigkeit seiner Ansicht und die Nichtigkeit seiner Borwurfe in die Augen. Er wirft uns por, daß wir das Lutherische Bekenntniß von vorn herein in einer tirchlichen Bereinigung realigirt haben, und folgert baraus, daß wir damit vielen Gläubigen ben Gingang in bas fo gebaute "enge Saus" berwehrten. Bunadift welche Folgerung! Steht es benn nicht Jedermann frei, ebenfalls an feinem Orte Lutheraner zu bleiben und refp. zu werden, und fordern wir dazu burch unfer firchliches Befennen nicht mehr auf statt davon abguhalten? Unfer Seiland spricht: Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht berborgen fenn (Matth. 5, 14.), und wenn Gott hilft, wird fich biefes auch jest bewähren. Bereftande aber ber Berr Berf. unter ber "Enge" bes Saufes un: feren ftreng schriftgemäßen Lutherischen Glauben, ber nicht auch einigen Unglauben mit unterlaufen laffen will, und den wir allerdings zur Bedingung bes Eintritts in die mahre Rirche machen, fo liegt bie Ursache nicht an uns, sondern an dem, der gesagt bat: "Gebet ein burch die enge Pforte; denn die Pforte ift weit und der Weg ift breit, ber zur Berdammniß abführet und ihrer find viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ift eng fie diese ihre Schäftein als treue Sirten recht eigentlich fogleich und der Beg ift fchmal, der zum Leben fuhret und wenige find in eine befondere Berfaffungsform ein, ftreng dem Beispiele Des ihrer, die ihn finden." (Unmittelbar barauf folgt die Barnung Sausvaters folgend, ber, da er einen Beinberg baute, auch fopor falschen Propheten.) Um so unbegreiflicher mußte es uns aber bann fenn (und barum ift biefes gewiß bes Seren Berf. Meinung nicht), wie berfelbe als entschiedener Lutheraner einer folden Laritat Das Bort reben konnte, - Der Borwurf felbft nicht etwa anfangs weniger ftreng; fondern, mur biejenigen fur ift aber eben fo unbegreiflich. Bie follte jemals im Chriften: glaubig anerkennend, bie an allen ihren Ueberlieferungen hielten, thum das bloße Bekennen ohne eine darauf gegrundete Kirche binreichen? - Rein; fo wie Mund und Leib fruber find ale 2, 15.), machten fie in den Gemeinden mit der außerften Gorge Die Rede, welche aus ihnen hervorgeht, fo muß auch die drift- falt über Reinheit ber Lehre und des Wandels. Und hatte dieliche Rirche fets bem Befenntniffe jum Grunde liegen, und biefes bestätigt die gange Geschichte des Reiches Gottes. Das erfte Wort, wodurch Gott feine Rirche auf Erden fliftete, mar: Gebe aus, nämlich gu Abram: "Gebe aus beinem Lande und von beiner Freundschaft und aus beines Baters Saufe, in ein ziehung auf jenes Verfahren nicht ein bloges post hoc, fondern Land das ich dir zeigen will." Worauf benn die Berheißung ein propter hoc. folgt: "Und ich will dich zum großen Bolk machen und will bich segnen und dir einen großen Ramen machen und sollst ein

Alle eine fenn, gleich wie bu, Bater, in mir und ich in bir; daß fie auch in uns eins fenn, auf daß die Welt glaube, bu habest mich gefandt." Daraus folgt benn breierlei: bas nothwendige Inemandersenn ber Kirche mit der Erlösung der Gin-Digfeit des Borhandensenns einer mahren Rirche, bamit die Welt jum Glauben gebracht werde; benn wie feine ber gottlichen Versonen ohne bas gange gottliche Wesen, wie biefes vollkome men und heilig ift und nur bas Jusammenwirken aller brei Perfonen die Erlöfung ber Menfchen zu vollbringen vermag, fo foll auch auf Erden fein Ginzelner außerhalb ber Rirche und ,, fie follen auch vollfommen fenn in Gins, wie ber Bater im Simmel vollkommen ist" (Joh. 17, 23., Matth. 5, 48.) worin benn eben wieder die jum Glauben hinziehende Rraft liegt. Gben barum fagt auch ber Berr nicht, wo einer, fondern: "Bo zwei oder drei (nach dem himmlischen Urbilde) in meinem Ramen versammelt find, da bin ich mitten unter ihnen." Die ganze Pflanzungsgeschichte bes Chriftenthums bestätigte nun auch biefe Prioritat der Rirche vor dem Befenntniffe, des Genns vor bem Worte. Zuerft marb ber Grund gelegt, auf dem der heilige Bau aufgeführt werden follte, das Wort ward Rleifch, und fobald Jesus anfing zu predigen, noch ehe Jemand ihn recht ber-ftanden hatte, richtete er auch schon burch Berufung ber Apostel, bie um seinetwillen Alles verließen, Die ersten Grundpfeiler feiener Rirche auf (Matth. 4, 17 — 22.). Gben so verfuhren nach. mals die Apostel. Gie bachten nicht: Wir wollen, nachdem die Scheidemande zwischen Judenthum und Beidenthum verfallen find, bas Feld weithin offen laffen, gemeinschaftliche Gotter bienfte mit den Seiden feiern, und in diefer großen Maffe nur immer predigen, fo wird uns die Beidenwelt ichon zufallen; fondern, fobald fich an einem Orte nur Ginige befehrt hatten, pferchten gleich einen Baun barum jog, eine Relter barin grub, einen Thurm aufrichtete und ihn benn ben Weingartnern austhat (Matth. 21, 33.). Gben jo nahmen fie es mit dem Glauben die fie gelehrt waren, es fen durch ihr Bort ober Epiftel (2 Theff. fes auch von ihren Nachfolgern beobachtete evangelische Berfah. ren etwa die vom Beren Berf. gefürchteten übeln Folgen? -Umgefehrt; nach brei Jahrhunderten war der gange Teig des Seidenthums burchfauert, und gewiß mar diefer Erfpla in Be-



Mittwoch den 28. August.

Nº 69.

Erachten über das Bedenken eines "entschiedenen Lutheraners" in Mr. 5 und 6. des Jahrgangs 1833, den Auffatz in Mr. 91 und 92. des Jahrgangs 1832 betreffend.

(Fortfetung.)

Gin bem Chriftenthum gar nicht gunftiger Befchicht dreiber aber eben fo icharffichtiger Beobachter (Bibbon, G.fchichte bes Berfalls Des Dt. Reiche Cap. 15.), führt unter ben Urfachen, welche ben fo ichnellen Fortgang des Chriftenthums menichlich erflärlich machen, ale erfte ben ausschließenden Gifer und ale · lette bie Berfaffung der alteften Girche an. \*) Und in ber That ift jenes erfte, das Gifen, das lette ber Schaft der Baffe, mit Der Die Rirche Die Belt überminden foll. Bollte man bas erfte allein brauchen in ber Soffnung, daß aus bem Gifen einmal von felbft ein Schaft herauswachsen werde, fo murbe man fich nicht nur in Diefer Erwartung taufchen, fondern auch fich felbft berwunden. Der nach einem biblifchen Bilbe: "Man gundet auch nicht ein Licht an und fetet es unter einen Scheffel, fonbern auf einen Leuchter (b. h. man legt bem Bekenntniß eine firchliche Berfaffung unter, vgl. Offenb. 1, 20.), fo leuchtet es benen allen, Die im Saufe find." Der Bert Berfaffer will es nun freilich nicht unter einen Schoffel geftellt wiffen; aber ber Leuch ter und bas Saus ift ihm boch zu eng; wenn man bem Licht aber nach ihm ein weithin freies Feld jum Erager und Lichtraum gibt, fo ficht fehr ju beforgen, baf es (wenn es biefes vertragen fann), ein Frelicht fein mochte, welches fammt benen, Die ihm folgen, bald im Sumpfe verschwindet.

\*\* Seine Borte sind nach der Schreiterschen Aberestung 28d. 3.

5. 237.: "Die erste derselben (Ursachen) hatte ihren Grund in dem unüberwindlichen Muth der Christen, der sich nicht herabließ, mit dem Feinde, den sie zu überwinden fest entschossen, in Unterhandlungen zu treten. — Die letztere dieser Ursachen endlich vere einigte ihre Krafte, leitete ihre Wassen und gab ihren Bestredungen jenes unwiderstehliche Gewicht, das sether ein kleiner Hause wohl angesührter und unerschrockener Freiwilligen so oft schon über eine undisciplinirte, mit dem Gegenstande des Krieges unbekannte und über den Ausgang desselben gleichgülltige Menge behauptet hat."

Berg ei ben wir nun biefe Ergebniffe biblifcher Lehre mit ben borliegenden Berhaltniffen, fo durfte über ihre unmittelbare Unwendbarfeit fein Zweifel fenn und der Borwurf, der uns gemacht ift, fich vielmehr umtehren. Infofern wurde nur bie Nichtachtung ber göttlichen Ermahnungen im vorliegenden Kalle noch unverantwortlicher fenn, als hier nicht bloß von dem Nicht= eintritt in eine neue, fondern von dem Berlaffen einer ichon borhandenen Rirde die Rebe ift, ju bem man fich in ber blogen Soffnung verfteht, daß man einmal wieder eine mahre Rirche finden werde. Welche Thorheit! Schiffe, die im ficheren Safen liegen, follen auf Die fturmifche Gee hinausfegeln, wohin fich auch andere aus ficheren und unficheren Safen begeben haben bloß um mit ihnen gufammengutreffen und ihnen ben Weg gum ficheren Safen, ben fie ohnehin fchon miffen, und täglich erfahren, aber nicht einschlagen wollen, auch in biefer Form anzugeigen; die flugen Jungfrauen, die mit den thorichten eingeschlafen waren, da ber Bräutigam verzog, aber sich doch hinlänglich mit Glaubensol verforgt hatten, follen nun, ba er um die Mitternacht fommt und fie ihre Lampen geschmudt haben, ben thoride ten von ihrem Dele mittheilen! "Richt alfo, auf bag nicht uns und euch gebreche. Gehet vielmehr bin zu den Kramern und faufet euch felbft. Und da fie hingingen zu faufen, fam ber Brautigam; und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein gur Bochzeit, und die Thur ward verschloffen. Bulett famen auch tie anderen Jungfrauen und fprachen: Berr, Berr, thue uns auf. Er antwortete aber und fprach: Wahrlich ich fage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, benn ihr wisset we-ber Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird." Rur fo viel ift gewiß, baß beide nahe find. "Ber Ohren hat, zu hören, der hore," ruft ber Herr vor Allem biefer Beit gu, die wie alle, auch einft nach feinem Worte wird gerich: tet werden! -

Noch hat der Serr Verf. mich mit meinen eigenen Worten zu widerlegen gesucht. Ich hätte selbst gesagt: der Anhänglichkeit an die Union liege eine verhüllte Wahrheit zum Grunde (dabei ist aber das Wesentliche ausgelassen: "die der Erlösung bedürfe"), und: die alten Kirchen hätten sich überlebt (ich hatte das Wesentliche hinzugesetzt: "in gewissem Sinne"). Wie aber der erste Satz zu verstehen sen, und daß damit nichts weniger a's eine Auflösung ber borhandenen Rirchen (wie .es ber ber: follen, er ift ber Juda bes Reuen Bundes, ber erfte unter ben hallende Jrethum nimmt), fondern nur eine Bekehrung ber ieris gen gur Bahrheit, mit Beibehaltung ihrer übrigen Gigenthumli hfeiten gemeint mar, lehrt theils der Bufammenhang, theils bas theologische Botum G. 40. Auch der zweite Gat befagt teineswegs, bag man alle mahre Kirche einitweilen aufgeben folle, nachbem die alten Kirchen in ihrer bisherigen Form (barauf gingen die vom Berf. weggelaffenen Borte: in gewissem Ginne) fich überlebt haben, fondern nach Ausweis der unmittelbar folgenden, \*) daß aus ihnen fofort eine neue Rirche erstehen folle. Mit Unrecht behauptet baher auch der Berr Berf., daß der Felfengrund, bon bem ich gesprochen, "bas Bekenntniß jener gottlichen Bahrheiten (ber Lutherischen Kirche) fen, Die fich felbit, auf bem alten großen Gebiete ber protestantischen Christenheit eine neue Gemeinde von Befennern bilden und bauen wurben, ber bei innerer Lebendigkeit der angemeffenen anferen Form nicht ermangeln und in der viele ehemalige Reformirte und Lutheras ner vereinigt fenn wurden." Diefe Anficht ift eben fo fpiritualiftisch reformirt, wie die hauptfächlich von den Reformirten in Gang gebrachte und benn freilich auch von einzelnen Lutheranern aus Gifer gegen Die Ratholische Rirche \*\*) angenommene Erflärung der Borte Chrifti: "Du bift Petrus und auf Dicfen Relfen will ich bauen meine Gemeinde" u. f. w., als ware bamit gefagt: auf bas Bekenntnif, welches bu eben abgelegt haft, will ich bauen meine Gemeinde. Chrifti Gemeinde befteht nicht aus Bekenntniffen, b. h. aus Gedankendingen und beweg: ter Luft, fondern aus bekennenden Menschen, Die ihm innerlich und außerlich gang angehören, und fo ift auch ber befennenbe Apostel der Juden, von denen nun einmal das Seil kommt, als unzweifelhafter Apostelfürst, felber und nicht fein Befenntniß. ber Relfen, auf welchem die übrigen lebendigen Steine zu bem Bau bes Tempels Gottes, ber die Gemeinde ift, fich erheben

) "Aber, wenn sich so ebemalige Mitglieber der alten Rirchen gu Einer neuen zusammenfinden wollen, fo tommt es doch darauf an, ob die neue auch volltommen in der Bahrheit bestehe; und da Gottes Rirche, auch die außere, nie aufbort, welches von den alteren Gebäuben wiedergebaut werbe, von welchem alfo ber Riff und ber Kelfenboden genommen werden foll, und diefes ift nur die Lutherifche."

blogen Menschen ber Wiedergeburt, ber unmittelbar in ben Gott menfchen, als ben Grund und Edftein, einpagt, und fomit wahrhaft beffen Stelle auf Erben vertrat und bereinft in feinen mahren Nachfolgern (Grech. 4. 5.) vertreten wird. Demnach foll nun auch jeht ber Felfengrund nicht das Lutherische Befenntniß, sondern die Lutherische Kirche mit allen den Fachwerken und Gebälfen fenn, burch welche fie felbit auf bem erften Grundsteine ruht.

Bon selbst ergibt sich hieraus, was für ein Prognostifon wir benr bes Beren Berf. gegenüber allen benjenigen ftellen muffen, welche in Diefer fpiritugliftischen Weife meinen, einftweis len ohne mahre Kirche mit bloßem Bekenntniß fertig werben und helfen gu fonnen. Es ift baffelbe, welches une alle oben aus ber Schrift angeführten Beispiele von außeren Unionen vor Alugen ftellen. Wohl mochten die Kinder Gottes in ber Urwelt glauben, ihre Art und Geschlecht unter ben bamaligen Seiben (Menschen) allgemein zu machen, indem fie sich mit ihnen vereinigten. Aber bas Fleisch mar ftarfer als ber Beift; es aab bald gewaltthätige Riefen auf Erben, und nach erfolgter zweiter Union ward die Erde so allgemein verberbet vor Gottes Hugen. daß es ihn reuete, bie Menschen gemacht ju haben, und nur wenige, die fich enthalten hatten, bem großen Strafgerichte entrannen, Aehnlich in ben anderen Beispielen. Go benn auch jest: fatt daß fich aus bem blogen Bekenntnig einzelner Bolile meinender, die in die vereinigte Rirde eingetreten find, von felbft eine neue mahre Rirche wieder bilben follte, wird biefes Bekenntniß vielmehr selbst in dem großen Gemühle nach und nach untergeben. Die Ohren zu bernehmen, werden immer bicer, bie Macht ber Welt im Bergen immer größer, das Chriffenthum immer mehr nur eine Pitanterie werden, Die Dagu Dient, Die Religion bes Beltgeiftes zu wurzen. Daher werden benn auch Die Prediger diefer Beltfirche einem Manne gleichen, ber in einen Sumpf tritt und mit großer Lebendigkeit die Frosche gu überreden fucht, baß fie die Lebenbart ber Landthiere annehmen follen; je mehr er agirt, besto tiefer verfinft er felbft. Gie werben bem Unbedachtfamen gleichen, ber bie Verlen vor bie Gaus wirft; ftatt fie bamit aus ihrem Unflath gu erretten und gu schmücken, werden sie sich wider ihn kehren und ihn gerreißen. Ja, Einzelne mögt ihr noch immer bekehren; aber wo ift der firchliche Berband, ber allein Die im Glauben noch Schwachen ju tragen bermag, wo ift bie Bewahr fur euren Rachfolger, woher follen, ba unfere Universitäten immer mehr bem Beitgeiffe anheimfallen, gläubige Prediger fommen? D trauriger und Doch fo verbreiteter Jrrthum, ber ba mahnt, baf in unferer Beit bie große Maffe, welche die fogenannte Evangelische Rirche in fich schließt, sich noch einmal felbst (burch bas bekannte Munchhaus sensche Experiment) aus dem Schlamme des Unglaubens erhe ben werde, welcher nicht bedeuft, daß ber nachte Spirituglismus ftets dem machtigeren Fleische verfallen muß, welcher im Ginzelnen geschäftig ift, und darüber den Schaden des Ganzen ber-gifit, welcher das Bort des Berrn anerkennt, aber ihm nicht völlig gehorcht!

Bir find bei Grörterung des zweiten Punktes des Bedenfens wegen feiner Wichtigfeit fo weitläuftig gemefen, bag wir bei bem nahe bermandten dritten: über das Berhaltnif ber Rirche jum Staat, obgleich er im Grunde noch wichtiger ift, une boch für biefes Mal furzer faffen muffen. Auch glauben wir, daß es grade hier nur auf icharfere Sonderung ber Begriffe antommen wird, um die Meinungsverschiedenheit, welche zwischen bem

<sup>\*\*)</sup> Bare die Luge des Papsithums so oberflächlich und offenfichtlich, daß fie schon in ihrem biblischen Grunde, dem Brimate Detri, Unrecht batte (was die gewöhnliche Meinung der Protestanten ift), fo würde fle mabrlich nicht zu folder Macht gelangt fenn, daß Die gange Weschichte bes Chriftenthums fich um fie brebt. Aber barin liegt das infernale Webeinnig Roms und des Papftibums, dag es eine volle biblische Mahrheit mit dem unglaublichsten Scheine der Medinagigkeit gestohlen bat, daß es, fo wie es außerlich die Inden statt dem Jehovah, dem capitolinischen Jupiter zinsbar machte (Dio Cass, lib. 66. c. 12., Spanheim de usu et praest, numism. Tom. II. p. 571.) und bie bimmlifche Friedensstadt mit bem Felfen Rion aus bem Gipe eines großen Konigs zu einer Colonia Aelia Capitolina, b. b. bem Abbitbe des Siges bes irdifchen Stellvertres ters (Aelius Hadrianus) des Satans (Jupiter Capitolinus nach ber tiefen Wahrheit ber verlachten Rirchenväter) mithin des Untichriffen (1 30b. 4, 3.) umwandelte, eben fo auch ben Telfen bes geiftlichen Bion an fich brachte — weil feine Juftig ihn in Rom ermordet hatte. Mochte man biefes bei ber über furg oder lang bevorftebenden Union mit ber Ratholischen Rirche immer tiefer erkennen! Wir haben uns gefreut, Die richtigere Unficht in einem neueren Buche (Elvers Die Ratholische Rirche, Rostock 1833) zu finden, welches überhaupt in wielen Punkten richtigere Auffassungen bes katholischen Rirchensyftems enthalt.

geschienen bat, zu beben.

Wir find mit dem Serrn Verf. barin gang einig, daß nicht bloß bas evangelische Schlüffelamt (ordo ecclesiasticus), sonbern auch die burgerliche Obrigfeit und die Saushaltung fordo politicus und oeconomicus) von Gott eingesetzt und ihm wohl: gefällige Stande find! Denn bas erffe fommt aus dem Evans gelium, die letten beiben aus ber Schöpfung, die bas Evangelium nicht abgethan hat. Auch behaupten wir, daß die Erlojung nicht bloß ben Menfchen, fofern er ber Rirche, fondern auch, fofern er bem irbifchen Staat und ber Gefellfchaft angehort, ergreife; woraus von felbft folgt, daß der Chrift ben Geschäften bes Staats und bes Saufes fich nicht entziehen, sondern fie gleichfalls im Glauben zur Ehre Gottes beforgen foll, und daß, wenn er Diefes thut, feine Beschäftigung eben fo heilig ift, wie wenn ein Diener bes Evangeliums im Glauben predigt ober Caframente verwaltet (Augeb. Conf. Art. 16.). Ferner darf auch die Ginheit des Menfchen, in dem alle jene verschiedenen Richtungen zusammen liegen, nicht auseinander geriffen werben. Daber foll ber Mensch nicht bloß als Mitglied der Kirche, fon: bern auch nach feinem ökonomischen und politischen Stande gur Erhaltung und Berherrlichung bes Reiches Gottes aus allen Kräften beitragen; namentlich foll bie Obrigfeit, b. h. bie bas weltliche Regiment führenden Personen, sich nicht passiv und indifferent gegen die Rirche verhalten, fondern an ihrem Ort in Demfelben Grade zu beren Forderung wirfen, als ihre hohe, Christo im Simmel nachabmende Stellung auf Erden ihr den größten außerlichen Ginfluß auf bae Wohl und Behe ber Rirche gewährt: fie ift hiezu eben fowohl aus dem Gefichtspunkt ber Kirche verpflichtet, weil sie Christo das ewige Leben verdanft, als aus bem Gefichtspunft des Staats berechtigt, weil ben Staat nichts fo febr intereffirt, als Gottes Gnade fich ju erhalten. Bollfommen ftimmen wir alfo in ben Anhang ber Schmal: Palber Artifel ein, wo es heift: "Furnehmlich aber follen Ro-nige und Fursten", als furnehmste Glieder der Rirchen, helfen und schauen, bag allerlei Irrthum weggethan und bie Gewiffen recht unterrichtet werben" u. f. w.

Alber neben biefer Bahrheit ift ber höhere Unterschied zwi-Schen Staat und Rirche, weltlichem und geiftlichem Regiment, nicht aus ben Augen zu verlieren und beibes, ber heiligen Schrift (Matth. 22, 21 u. f. w.), unferen fymbolischen Buchern (Mugeb. Conf. Art. 28) und hundert Aleuferungen Luther's gemäß, nicht ineinander zu mengen. Es ware nämlich ein großer Frrsthum, wenn man annahme, daß bei einem gläubigen Bolfe ber Staat als ein bloßer Theil ber Rirche in Diefer aufginge, und baß in diesem Ginne obige brei Stande fammtlich firchliche Stände fegen. Bielmehr ift das Berhaltniß fo gu denten: Gomobl bas weltliche Reich (aus dem ersten Abam) als das Reich Chrifti (bes zweiten Abam) find allumfaffend; bas erfte, indem es bloß ben geschaffenen Menschen kennt und ben Simmel in ber Erde, Die ihn traat, mit beherricht, bas lette, indem es bloß ben erlöften Menschen fennt, diesen aber auch burchaus erlöft haben will. Dort folgt der Simmel der Erde; hier die Erde bem Simmet. Gobald nun ein Bott driftlich wird (wir meinen Die jest noch bauernde Zeit vor Aufhebung der weltlichen Konigreiche, Dan. 7, 17. 18.), entsteht zwischen biefen beiben Principien ein ahnlicher Conflitt, wie im wiedergeborenen Menschen überhaupt. Chrifti Konigreich erftrectt fich unmittelbar und aus eigenem Princip nur über ben inneren Menschen; weil diefer aber nicht ohne ben außeren ift, fo umfaßt es deshalb und folg-

Serrn Berf, und uns befieht, und noch mehr ihm ju boffeben lich nur mittelbar auch biefen. Des irbifchen Ronigs Reich geht unmittelbar und aus eigenem Brincip nur auf ben außeren Denfchen, weil aber biefer bas Befaß bes inneren und mit ihm hier auf Erden unauflöslich verbunden ift, ergreift es mittelbar auch biefen. Es fragt sich bemnach, wie Diefer Conflift zu ichlichten fen? Untwort: Wenn 1) ber irdijche Konig als Beide der Rirche feines Bolks nicht angehort, fo wird er, wenn er eifrig ift, ben inneren Menfchen ale vom aufferen ihn Princip verschieben, gar nicht anerkennen, und die Rirche, fo weit fie feinem Staate- und Religionsspsteme in den Weg tritt, durch die Gewalt über den äußeren Menschen auszurotten trachten (Berhältniß ber Rirche zu ben Romischen Raisern vor Constantin); wenn er bagegen 2) felbst der Kirche feines Bolks zugehört, fo wird er ale Christ Die Unterwürfigfeit bes außeren Menschen unter ben inneren, ohne Aufhebung ber Berschiedenheit beider in ihrem Principe, anerfennen, mithin theils ben Staat gang gur Ehre Gottes und jum Beil ber Rirche leiten (infofern ubt er mit feinen Dienern bas heilige Amt des status politicus), theile die Unterscheidung bon Rirche und Staat streng beobachten und als weltliche Dbrigkeit niemals in die Rirche, b. h. in die außeren Berhaltniffe, welche aus bem inneren Menschen hervorgeben, eingreifen- (hierin zeigt es sich, baß ber ordo politicus eben fein ecclesiasticus, nicht ber Kirche angehörig, sondern nur mittelbar ihr dienend ift). Es besteht alfo bie Rirche mit ihren Aemtern, ber Chriffus fein Konigreich über ben inneren Menschen ausübungsweise übertragen hat, in vollem Frieden neben bem Staat mit feiner Dbrigfeit, welche von der Schöpfung her Gottes vollige Stellvertreterin im Reiche des außeren Monschen ift. \*) Run gibt es aber eben wegen ber Unguflöslichkeit ber Berbindung von innerem und äußerem Menfchen hier auf Erben manche Berhaltniffe, in benen nothwendig beide, Kirche und Staat, zusammen treffen, 3. B. wenn der Priefter die Absolution spricht oder predigt, fo ist das Wort etwas Heußeres, welches als solches schon unter bas Princip des Königs fällt und von ihm, z. B. megen Injurien, beftraft werben fann; eben fo mit ben Liturgien und Agenben, noch mehr mit ber Reichung ber Gaframente (wo auch Sandlung hinzufommt), mit ben Busammenfunften ber Gemeinde, ben Anftellungen von Beifflichen bis zu bem Alleraußerlichften, bem Eigenthum ber Kirche, als moralischer Person. Umgefehrt, wenn der Konig Rrieg oder Frieden beschlieft, Gesete erläßt, Beamte ernennt, Chen scheidet, Gibe fordert n. f. m., fo find Diese Sandlungen zugleich für ben inneren Menschen nicht gleiche gultig und fallen in fo weit in bas Gebiet ber Rirche. Sier ift nun Alles nach bem einfachen Grundfate zu beurtheilen, daß, was unmittelbar aus dem einen Princip hervorgeht, auch unmit= telbar nur von ben Behörben biefes Princips zu ordnen ift, und bem Underen nur in bem Maage eine mittelbare Mitwirfung zusteht ober obliegt, als das Berhältniß in fein Reffort einschlägt. So follte also z. B. bei Beschtießung eines Krieges billig zuvor Die Rirche mit ihrer Ermahnung zur Gewiffenhaftigkeit gehört werden, die denn auch auf gefchehenes Erfuchen (von einem Befehl ber Behörde bes außeren Menschen an Die des inneren fann nie die Rede fenn) fur des Konigs Maffen Gebete halten wird. \*\*) Umgekehrt hat die Rirche bei Abhaltung eines Con-

<sup>\*)</sup> Ueber den dritten Fall, daß der Landesberr zwar Chrift, aber der Kirche seines Volkes nicht zugethan ift, verordnet das Richtige ber Weftphalifche Friede im Instrum. Osnabr. Art. VII. - wenn er nur beobachtet wiirde!

<sup>\*\*)</sup> Einem Unbefangenen wird es nicht entgeben, daß die Rirche

eile ober einer fonfligen Berfammlung bem Konige ober beffen | corbienformel Urt. 10. in affiem. no. II. fagt quebrudlich: "Bir faum erft gefagt zu merden.

ber Kirche gar feine Stimme ju gestatten fen. 3mar bemerft ber Berr Berf., bag bie Augeburgische Confession a. a. D. bas geiftliche Regiment nur in die Berwaltung ber Gnabenmittel fete, baf fie über bie firchlichen Gefellschafterechte nichts beftimme und bag, indem fie Rirchen: und Staategewalt als summa Dei beneficia bezeichne, fie bamit beibe wieder als in einer höheren Ginheit zusammen haltend, mithin nicht als zwei verschiedene Principien auffasse; aber bagegen ift zu erinnern: 1) Richt bloß Predigt und Reichen ber Gaframente, fondern auch Die Schlüffelgewalt, bas Beurtheilen ber Lehre und bas Berwerfen der falichen Lehre, werden haselbst als Inhalt der bischöflichen Gewalt ausbrudlich genannt, Es bedarf aber nur einiges Rachbenkens, um fich zu überzeugen, bag in Diefen Stucken, wenn man fie sich realisirt benft, in der That alle Reime ber Firchlichen Gesellschaftsverhaltniffe gegeben find. 2) Wird vben bafelbft (p. 40.) überall deutlich vorausgefest, bag Geremonien aufzurichten, Satzungen von Speife, Feiertagen, verschiedenen Drben ber Rirchendiener u. f. m., bischöfliche Rechte fenen, indem nur dagegen, daß diese Stude ale nothwendige Gottes: Dienste betrachtet werden follten, angefämpft wird. 3) Die Con-

und beren Organe in unferer Zeit weit mehr Urfache batten, barüber au flagen, daß die Obrigfeit fich von ihnen gu febr emancipirt bat, als barüber, daß die Rirche fich ber Dbrigfeit zu febr entziebe Menn er nun boch fiebt, daß fiber das erftere fast gar nicht, über bas zweite aber ichon aus nichtigen Grunden Beschwerde erhoben wird, worauf follte das wohl hindeuten?

Beborben Angeige gu machen, damit biefe theile im Intereffe glauben, lehren und befennen, daß Die Gemeinde Gottes ber Rirche Die gufferen Schwierigfeiten, g. B. wegen Drt und jedes Orts und jeder Zeit nach berfelben Gelegenheit Macht Beit, befeitigen, theils in eigenem Intereffe Borbehrungen treffen, habe, folde Ceremonien gu andern, wie es ber Gemeinde Got= Dag burch biefe Bufammentunfte nichts wiber bas (nicht undrift. tes am Rublichsten und Erbaulichften febn mag." 4) Benn liche) weltliche Gefet verbrochen merbe. Gleichwie aber im erften Rirche und Staat tanguam summa Dei beneficia in terris Rall bie Beichliegung bee Rrieges felbit nicht bie Rirche, fondern bargeftellt werden, fo wird bamit nur eben bie (porbin auch nache bloß ben Staat angeht, fo im zweiten die Abhaltung ber Bu- gewiesene) Ginheit beider in Gott, nicht aber auch auf Erben, fammenkunft bloß die Kirche und nicht ben Staat. Was nun wo fie grade als zwei geschieden merden, behauptet. ") Wenn nach biesen Grundsagen fur die Abfassung von Liturgien und ferner ber Berr Berf. sich auf die oben angeführte Stelle bes Maenben - fo rein firchlicher Gegenftande - folge, braucht Unhangs ber Schmalkalber Artikel beruft, fo batte er binfichtlich ber Art, wie bort die Ronige als vornehmite Mitalieder ber Siemit erhellt nun wohl beutlich genug, bag wir mit Recht Kirche fur bie lettere zu wirten verpflichtet gebacht merben, bas. ben Cat auffiellten : ber weltlichen Dbrigfeit ale folder gebuhre was bafelbft furg nachher (p. 351.) folgt, mit berudfichtigen gar feine Stimme innerhalb der Kirche, und daß, wenn ber Berr follen. Es heißt nämlich: "Beil aber Die Urtheile in Concilien Berf. Diesen Cap bestreitet, und ihm obendrein einen nicht barin Der Kirchen, und nicht des Papstes Urtheile find, will es ja ben liegenden Ginn unterlegt, Diefes nur auf einer Berwechselung Ronigen und Fürften gebuhren, daß fie bem Davit folden Ruthbes Begenfates von Rirche und Staat mit ber driftlichen Aus- willen nicht einraumen, fon bern ichaffen, bag ber Rirchen übung der Staatsgewalt beruhe. Jener Sat ift auch durchaus Die Dacht zu richten nicht genommen, und Alles nach Butheriich, b. h. ben Onmbolen biefer Rirche gemaß. Wenn Die ber beiligen Schrift und Wort Gottes geurtheilt merbe." Reis Augeburgische Confession fagt: geiftliches und weltliches Regiment neswegs wird ihnen also ale Fürsten eine Stimme innerhalb follen nicht ineinander gemengt werden, fo mochten wir wiffen, ber Ruche zugeftanden, fondern fie follen blog bie außeren Schwiewas biejes heifen follte, wenn nicht eben: daß dem firchlichen rigfeiten wegraumen, welche die Kirche hindern mochten, ihr Recht Regiment innerhalb des Staats und dem weltlichen innerhalb frei auszuüben.

(Schluß folgt.)

\*) Es ist bemerkenswerth, daß dieser schöne im Mittelakter fo baufig wiederholte Sat in diefer Fassung guerft in Juftinian's Nov. 6. praef. ausgesprochen worden ift. Auch blieb er fo lange unschadlich, als man daran festhielt, daß beibe beneficia nur in Gott eins, auf Erden aber geschieden seyen. Das falfche Rirchenrecht begann fofort, als man auch auf Erben eine Einheit beiber bebaups tete, mas im Mittelalter fomohl im Drient als im Decident gefchab. Es ift befannt, daß der gange Streit der Papfte mit dem Raifer fich um die Frage drehte: Db Gott dem Papfte beide Schwerdter (das geiftliche und weltliche) gegeben babe und diefer bem Raifer nur als feinem Lehnsmanne bas weltliche weiter verleihe (mas der Papft behauptete), oder ob Gott unmittelbar dem Parft bas geiftliche und dem Raifer bas weltliche gegeben habe (mas der Raifer richtig behauptete) und daß der Papft eigentlich den Gieg davon trug. Beniger bekannt ift, daß in der Gricchischen Rirche fast um diefelbe Beit ein abnlicher Streit, aber mit umgefehrtem Erfolge ges führt wurde, denn hier machte fich der Raifer als Baupt und Gefetsgeber auch der Rirche geltind. Man febe Biener's Gefchichte der Novellen S. 165. und die dafelbft citirte Assemanni biblioth, jur. orient, Lib. II. e. 32.; Spittler Geschichte des canonischen Rechts S. 113. und eine Sauptstelle iber das praftische Recht in Leunclav, jus Graeco-Rom., Tom I. p. 317. Merfreirdig, daß auch hier wieder das spiritualistische Princip ber Griechischen Kirche hervortritt, welche als Borlauferin der Reformirten, aber noch auf unschuldigere Beife, vergeistigtes irdifches Befen fur Beift und Leben aus Gott nahm, und daber, wie die Reformirte Rirche, dem Staate verfiel.



Sonnabend ben 31. August.

theraners" in Mr. 5 und 6. des Jahrgangs 1833, den Auffatz in Mr. 91 und 92, des Jahrgangs 1832 betreffend: I be gid if al aj aj and

(Schlug.)

Co meit die symbolischen Bucher unserer Rirche. Dit bem Betragen ber melften Fürften und ben Suftenien vieler fpateren Lutherischen Theologen sieht es allerdings anders. Jene zogen Die Gewalt ber katholischen Bischöfe, mit Ausnahme der soge: nannten interina, im fich, und übten fie in derfelben Bermifchung men ben vorhandenen Buftand als den einzig mahren an, und von weltlichem und geiftlichem Regiment, welche bie symbolischen Bucher eben verworfen hatten, nur bag bas bieherige papocafarifche Princip fich von felbst in das cafaropapistische umsette. Doch fann man jagen, daß felbft biefe schlechte Praxis ber Bebauptung bes Seren Berf. infofern nicht gunftig ift, als man im Princip boch immer noch im Landesherrn feine weltliche von ber bischöflichen Gewalt unterschied. Die lettere galt als ein jus annexum ber erfferen, welches er als Rirchenmitglied ausübte und beffen Erwerb bon ben Juriften fpater bald fo balb anders erflärt wurde; als weltliche Dbrigfeit hatte er vor ber neueften Beit immer noch feine Stimmte innerhalb ber Rirche. Rur die Gelehrten wurde bald der witige Ausspruch Conftantin's, er fen Bischof für bas Heußerliche, wie die Rirchendiener für das Innere, eine gefährliche Klippe, weil der darin liegende richtige Ginn (vgl. Meander Allgem. Gefch. der chriftl. Rirche 23d. 2. Abth. 1. G. 283.) body durch ben Gebrauch bes firchlichen Wortes Bifchof auf ein falfches Princip jurudwies.") Doch Buther felbft - nicht blog Prophet (Professor und Dottor ten, und wobei fie fich auf Die Beispiele Des Alten Testaments

Erachten über das Bedenken eines "entschiedenen Lu- | der Theologie), sondern auch Priefter - trug bas Wefen der Rirche noch zu tief im Bergen, als daß ber Jammer ber Zeiten feinen Blick hinfichtlich ber Lehre hatte truben konnen; mit tiefer Wahrheit nannte er bie Fürsten, welche im Gange ber Beges benheiten, b. h. in Folge bavon, baß die neue Lehre nicht auch lauter nene Bergen geschaffen hatte, von felbst weiter griffen, als fie follten, Nothbischofe, etwa fo, wie ein Schiffbruchiger ben Balten, auf bem er fich rettet, ein Rothschiff nennen wurde. Die Opateren bagegen, befonders die blopen Gelehrten, \*) bie sich unter dem Schirm der Landesherren gang wohl befanden und bas Befen ber Kirche nicht praftisch erfahren hatten, nahsuchten ihn von ihrem theologischen Standpunkt aus miffenschaftlich ju rechtfertigen. Weit entfernt aber, ihre Entwickelung ber firchlichen Berfaffungerechte eine "tief umfaffende" zu nennen, muffen wir fie vielmehr als eine hochft flaaliche, vollig principlose bezeichnen. Man lese doch nur in Calov, Gerhard, Quenftabt u. f. w. ihre Ausführungen über bie Berufung ber Rirchenbeamten, über Die Behandlung ber Reger u. bgl. Controversfäße mehr. Ueberall bieselbe Salbheit und Inconsequenz, in welcher die damalige Praxis fich bewegte. Während jene Theologen 3. B. bei bem Berufungerechte ber Prediger gegen Die Ratholifen die Mitwirfung der Staatsgewalt, gegen manche Reformirte bas principale Recht ber Gemeinde vertheidigen und fich dabei, namentlich gegen die ersteren, hauptfächlich auf bas Alte Teffament berufen, welches in Chrifto nur erfüllt, nicht abgeschafft fen, tragen fie gar fein Bebenken, gleich nachber, wo fie die Toderstrafe verwerfen, mit welcher die Papisten und Reformirten die Reger von der Staatsgewalt belegt wiffen wollftühten, das lettere für ble Rirche des Nouen Bundes als abgeschafft barzustellen. Mur wenige, vor Allen aber Gpener, Dieje lette von ben brei großen Gaulen nicht ber Lutherischen Theo: logie, fondern ber Lutherischen Kirche, ber eben so mit Jakob

<sup>\*)</sup> Die schädlichen Folgen zeigten fich auch gar bald in der Praxis und im Mittelalter (f. Die vorige Note) auch in der Theorie Der Drientalischen Kirche. - Weit richtiger sprachen die Juriften feit bem 17ten Jahrhundert von einem jus majestatieum eirea sacra ber Fürften im Wegensat des jus in sacra, welches bloff der Rirche gufiebe. Neberhaupt zeigten die evangelischen Juriften bis zum 18ten schafterechte als die Theologen.

<sup>\*)</sup> Die evangelischen, Stände felbst erklärten noch bei den Beft. phalifchen Friedensunterhandlungen, daß bie Bereinigung der Epie Babrbundert meift eine richtigere Ginficht in bie fircblichen Gefells [copals mit ber Territorialgewalt ,, ex quadam necessitate" gefches ben feu.

big die Bergangenheit ergriffen hatte, machten eine bedeutende ber Reformirten Rirche, \*) und in der Lutherischen nur zu haufig nachher noch ein meuschlich Berg gegeben (Dan. 7, 4). als Grundsatz eindringen würde. \*\*)

fie waren beffer als mir.

Serr Berfaffer die beiben Abwege, zwischen benen die Lutheris sche Kirche auch hier die Mitte halt, auffaßt. Diese liegen vielmehr, wie in allen Differenglehren, fo auch in diefer, in ben beiben Gegenfägen des falschen Fleisches und des falschen Beiftes, und gleichwie die Geschichte ber Juden in zwei Babel eingefchloffen ift, das leibliche der Chaldaer, aus beffen 70jahrigen Gefangenschaft fich ihre Jugend erhob, und das geistige Roms, in deffen 70jahrige Knechtschaft ihr Alter hinabgestoßen wurde, eben so fieht die Lutherische Kirche ihren Aufgang und ihren Miedergang von zwei grimmigen Thieren (Dan. 7, 4. 7.) bedroht, Die einander ähnlich, und boch auch einander entgegengesett find; benn auch hier ift, was bas eine leiblich mar, bas andere geiftig. Das eine Thier ift Die Romisch : Katholische Kirche Des Mittelalters, aus welcher unfere Rirche fich hervorzufämpfen hatte, fie versenkte ben verborgenen himmlischen Leib bes Berrn in bas Befen biefer Belt und machte fich ber weltlichen Gewalt gleich, um sie als einen Theil ihrer felbst welts kirchlich beherrschen zu fonnen. Das zweite gar viel gräulichere ift die Ratholische Rirche der letten Zeit, der wir durch das Medium der Reformirten, wie die Juden ber Römischen Serrschaft burch bas Mebium ber Griechischen, mit ftarken Ochritten uns nabern. Gie ftellt einen Leib bes herrn, gezeugt aus irbifchem Samen, bar, ber sich für himmlischen ausgibt, eine Lügenfirche, die in ihrem Ursprunge nie aufhörte bem Staate anzugehören, und baber nur ihrer Entwickelung bis zur Reife bedarf, um fich als blofe Bergötterung der menschlichen Thatfraft, mithin des Staats, auch

hoffend in bie Bufunft ichaute, wie Luther mit Abraham glau- außerlich ju offenbaren. Deutete ber Apoffel Paulus im Geift auf die erfte im Timotheusbriefe (Cap. 4), fo marnte er vor Ausnahme von Diefer verwirrten Auffaffung ber Rirche, und ber anderen im zweiten (Cap. 3.).\*) Denn aus bem Babel bes erfannten flar, wohin es fuhren muffe, wenn bas, mas Princip Fleisches war eine Errettung; und biefem Thiere felbft ward geubt war, mit fortichreitendem geistigen Welthum und Ginfluß über bem geiftlichen Babel, welches einft bas Gericht über ben Des reformirten Princips bereinft auch in Die Lutherische Rirche Leib Des Seren hielt, und worin das Blut aller Seiligen erfunben worden ift, wird wiederum von des Geren (mpftischem) Leibe Möchte ihre Stimme jest nicht überhort werben! Denn bas Gericht gehalten werben (Offenb. 18, 20.), und wer nicht von ihr ausgeht, foll empfahen von ihren Plagen, weif er fich Bulett konnen wir auch der Urt nicht beitreten, wie der theilhaftig gemacht hat ihrer Gunden (Offenb. 18, 4.). Das foll aber Jedermann miffen, bag gleichwie bas Beib verführt wurde, und bie Uebertretung begangen hat, an ber bann bas ganze Geschlecht Theil genommen und gestorben ift, so auch bie Grieden es waren, welche bie Menschenbergotterung (in ben Sprifchen und Alegyptischen Konigen) aufbrachten, fie burch ihre liebliche Runft aller Welt mittheilten, und endlich auch die absolute cainitische Gunde der Romer erweckten, \*\*) fo auch jest im Gegenbilde der tief versteckte und darum gefährlichfte Rationa. liemus der Reformirten Rirche es ift, welcher die Chriftenheit fich felbst zu verföhnen und göttlich zu verklaren lehrt, und bamit endlich ben Menfchen ber Gunbe, ber in ber geiftig : fatholischen Kirche jest noch verhüllt steht, zur Offenbarung bringen Bie weit es aber damit bereits gefommen ift, zeigt ber St. Simonismus, eine Erscheinung, Die nicht fo mertwurdig fenn wurde, wenn fie nicht in ber Ratholischen Rirche aufgetreten ware, jedoch auch wieder nur als ersten Alufang ber absoluten Cafaropapie badurch fich zu erfennen gibt, bag fie in Frankreich aufgekommen ift, einem Lande, in dem die Wegenfage bes fatholischen und reformirten Geiftes grenzen, und folglich bie Einwirfung bes letteren auf den erften beginnen mußte. Stets muß man aber das festhalten, daß, je verstedter und mahrheit. ähnlicher eine Lüge ift, oder mit anderen Worten: je edler von Natur das Individuum ift, welches einen Burm des Berderbens in fich trägt, befto madhtiger und furchtbarer auch feine zerfforenden Birfungen find, obgleich die gottliche Gute aus folchen eblen Geftaltungen mahrend ihrer Dauer auch in bemfelben Maage noch viel Gutes zn erretten vermag, ale ihre völlige Depravation erft fpat eintritt. Carlftabt und Dunger pflange ten ihren reformirten Beift in Lutherische Chrlichfeit; barum waren fie fogleich offene Teufelofnechte; ihr Antichriffenthum verführte aber auch bloß ben Abschaum ihrer Umgebung und hatte mit wenigen Jahren ein Ende. Die Schweizerischen Reformatoren bagegen impften ihren fraftig fchonen Soglingen ein gar verborgenes Gift ein, fo verborgen, baf viele Unhanger Diefer Rirchen von bem tiefen Grunde unberührt blieben und von der göttlichen Gnade erhalten werben fonnten. Darum erfreuten fich diese Kirchen einer großen Ausbreitung und einer langen Dauer, und ber Herr ließ auf bem innerlich verderbten Acter viele Unmundige ihnen guträgliche Nahrung finden. Gben barum aber find fie auch fähig, die Edlern, und wo es möglich ware.

<sup>\*)</sup> Man kann diefes am besten aus der Englischen Rirche erkennen, biefer merfwurdigen Berbindung von Calvinismus und Papismus, welche man, weil fie fich ber Lutherifchen Rirche am meiften unter assen Meformirten zu nabern scheint, wohl die lutherizans ecclesia genannt bat. Dort führt der Konig nach einem Gefet Beinrich VIII. (35. Henr. 8. c. 3.) ben Titel: Befchither bes Glaubens und ber Kirche von England fo wie der von Frland Dberhaupt auf Erden (Balther Kirchenrecht §. 178.), und ift fo absolut an bie Stelle bes Papftes getreten, daß ihm bas oberfte Recht zu predigen, Saframente gu rerwalten, Reterei gu richten u. f. m. guftebt, und alle Bischöfe, Presbyter und andere Rirchenbeamte ihr Recht nur von ihm ableiten, daber die Konigin Elifabeth als Beib ausdriicklich auf die Ausilbung des Rechts, zu predigen und Saframente zu verwalten, verzichten mußte! \*) Man vergleiche das febr beachtungewerthe Buch von Funt, die Organistrung der Englischen Staats. firche, Altona 1829. In feinem Lutherischen Lande, auch nicht in Danemark, ift je einem Theologen oder Juriften, wenn er auch eifrigster Territorialist mar, eingefallen, dem Landesberrn, als ver-

meintlichem oberften Bifchof, diese interna guzusprechen.

\*) Dies ift ein hiftorischer Irrihum, wie später gezeigt werden wird.

Anmert. der Red.

er) Spener, ber Priefter, mar bekanntlich auch ber Union mit der Reformirten Kirche abbold, mabrend g. B. bie Tübinger Theologen : Fafultät fie eifrig unterflütte.

<sup>)</sup> Siehe Scheibel's biblische Belehrungen S. 28 f. 21) Als Cafae's Cohn auch Aegupten, den letten und tieffen Staat des Alexandrinifden Griechenthung, bezwungen, fam das Dens schengeschlecht in ihm zur absoluten Gelbstoffenbarung - er wurde, dem fleischgewordenen Gottessohn zu Bethlehem gegenüber, Augustus genennt ("als ber etwas Höheres mare denn ein Menfch" figt Dio 53, 16. Hic socium summo cum Jove nomen habet, Ovid Fast. 1, 608.), und vereinigte den Pontificatus maximus ale ein untrennbares Stud mit feiner bochften Staatswill de.

furchtbarffe Bermuffung im Reldie Gottes gneichten. Wollte ben Gemuthern seiner Schüler eine mabrhaft driftliche Gefinman biefes recht bebenfen, und hingunehmen, baf bie Rirche nung einzufionen; halt es aber nicht fur nothig, die Erwachseneftete tiefer liegt und wichtiger ift, ale bie Theologie, fo wurde ren unter benfelben von aller Runde abweichender Unfichten, felbft man nicht nur aufhören jo vielfach, wie es bis jetzt geschehen wenn er fie nicht billigt, fern zu halten, ba fie ja boch im fpaiff, mifizuverstehen, sondern auch überhaupt geschiefter werben, in teren Leben bem Rampf ber Meinungen nicht entgehen werben. gegenwartiger Angelegenheit ein recht Urtheil ju fallen, und mas ,, Prufet Alles und bas Gute behaltet." Go hat benn auch bie Sauptsache ift, recht zu handeln.

### Erflärung.

Unter ber Aufschrift: "Die Mifihandlung bes Alten Deftaments auf bem Evangelifchen Gymnafium in Liegnit" theilt Die Go. R. 3. in Dr. 47. b. J. eine Beurtheis lung ber bem biesjährigen Programm ber gebachten Unftalt vorausgeschickten eregetischen Abhandlung bes Lehrers C. Affmann mit. Ohne hier Diefe Abhandlung gegen die gemachten 2lus: ftellungen irgend in Schut nehmen zu wollen, benn weder bie Darin geaufferten Ansichten noch beren Darstellungeweise find von ber Urt, baß fie ber Unterzeichnete billigen fonnte, fo erscheint es doch als Pflicht, gegen die Ausdehnung ber Borwurfe, welche ben Berfasser jeuer Abhandlung als Ginzelnen treffen, auf die conce Unffalt zu protestiren. Wenn ber Referent ber Ev. R. 3. nur einigermaßen mit den Ginrichtungen unferer Gymnafien bekannt ware, fo murbe er wiffen, bag bie in ben Programmen enthaltenen wiffenschaftlichen Abhandlungen lediglich als Produfte ihrer Berfaffer ju betrachten und bag nur biefe, nicht die gesammte Anstalt, bafür verantwortlich find. Auch werden biefe Abhand: lungen feineswegs fur bie Ochüler gefchrieben, fondern für bas gelehrte Publikum. Die Abfaffung berfelben liegt nach einer bestimmten Reihenfolge ben obern Lehrern ber Gymnasien ob, wobei zugleich gesetzlich bestimmt ift, baß biese Abhandlungen ein Jahr ums andere Lateinisch ober Deutsch geschrieben werden muffen. Man febe Cirbular : Refeript bes Ronigl. Ministeriums ber Geifflichen, Unterrichtes und Medicinal : Angelegenheiten vom 23. August 1824 (v. Ramph Annalen Bb. 8. S. 827 - 832., Reigebaur Sammlung zc. w. G. 272.). Dem Borfteher bes Symnaffums fieht bie Befugniff, eine feinen Ansichten nicht ge-maße Abhandlung, welche von dem Lehrer, der an der Reihe ift, für bas Programm eingeliefert wird, jurudzuweifen, gar nicht einmal zu. Denn alfo fur bie in Rede ftehende exegetische Abhandlung lediglich ihr Berfaffer, ber Gumnafiallehrer Berr C. Affmann, verantwortlich ift, fo muß es als eine Ungerech: tigfeit erscheinen, wenn ber Ref. ber Ev. R. 3. aus bem Beifte und Sone Diefer Albhandlung nachtheilige Folgerungen auf Die Beschaffenheit bes Religionsunterrichts und bes Unterrichts in ber Sebraifchen Sprache auf dem Gymnafium in Liegnit macht. Satte er bie in bemfelben Programm befindlichen Schulnachrichten nachsehen wollen, fo murde er gefunden haben, daß der Uns terricht im Sebraischen gar nicht von herrn Uffmann, ber Unterricht in ber Religion aber nur in ber britten Rlaffe von ihm ertheilt wird, und ber Unterzeichnete fann amtlich versichern, baß biefer Lehrer gewiß in feinen Religionsstunden feinen Ochus lern nichts mittheilt, mas ihren driftlichen Glauben fforen ober ibre chriftliche Gefinnung untergraben konnte. Ueberzeugt, baß ohne Festigkeit im Glauben und mahrhaft religiofe Gefinnung es mit unferem gangen Thun und Treiben nichts fen, erfennt auch der Unterzeichnete die große Wichtigfeit des Religionsunter-

felbft bie Auserwählten zu verführen, und muffen am Ende bie richtes auf bem Gymnaffum und lagt es fich angelegen fenn, gewiß die Uffmannsche Abhandlung feinen nachtheiligen Ginfluß Chabliff auf Die religible Geffinnung unferer Gumnasiaften ausgeübt. Um allerwenigften aber burfte bie Unficht eines Lehrers Beugniß geben von bem Geifte ber gangen Unftalt.

Lieguit, ben 16. August 1833.

Dr. Pingger, Meftor des Symnasiums.

#### Madridten.

(Salle.) Nachdem die Genehmtaung ber Königl. Regierung ju Merfeburg und bes Königl. Confistorium zu Magdeburg eingegangen, fand bier am 1. Juli 1833 Abende von 5 - 7 Uhr die Jahresfeier ber Miffionsgesellschaft in der St. Moristirche, der schönsten und größten der hiesigen Rirden, fatt. Die Miffionsgefellschaft batte die Beifflichkeit ber Stadt, die theologische Fakultat, den Magiffrat und die Stadtverordneten burch befondere Schreiben, und den Direktor der Frankefchen Stiftungen, herrn Dr. Dies meyer, und ben Prorettor ber Universität, Berrn Prof. Bernice, burch Personen aus ihrer Mitte eingelaben. Die beiben letteren, fo wie bei weitem die meisten Geiftlichen, diese in ihrer Amtstracht, hatten sich eingefunden. Die Rirche mar zwar nicht gedrängt, aber wohl doppelt so voll, als sie felbst an Festragen zu fenn pflegt. Als Die Berfammlung mit Dadht bas Lied: "Komm, beiliger Beift, Berre Gott!" anftimmte, fonnten wir bei bem Unblid diefer Menge von Unwesenden in der schönen Rirche, bei bem Wedanken an die vielen in der Menge gerftreuten betenden Glaubigen von Stadt und Land, und im Mückblick barauf, wie Halle noch vor 7 - 8 Jahren war, wo der Rationalismus feine vieljährige Berrschaft noch ungeflort behauptete, der freudigsten Bewegung und nicht erwehren. Der Paftor Stier aus Frankleben redete unter der Rangel; er gab eine llebersicht des Missionswesens von Anfang der Kirche, und bewies — auf unwissende, auch mohl libelwollende hörer rechnend und alle Einwürfe beantwortend — die heilige Verpflichtung, fich der Miffio-nen anzunehmen. Dr. Tholuck's von der Kanzel gehaltene Nede fiber den Eert: "Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebt habe," Joh. 13, 34., ging von der Frage aus: "Das that ich für dich, was thuft du für mich?" und dieses Wort blieb der Grundton der langen, in tiesem Gefühl sich bewegenden, davon überströmenden Rede. Die Sammlung an den Thüren brachte gegen 60 Athlr. Der Eindruck ift, wie wir boren, im Gangen ein gunftiger gewesen, obidon Rlagen liber "Fanatismus" bie und ba fich boren liegen. Jedenfalls bat bas Feft gur Bekanntmachung ber Miffionsfache und gur Berfiellung des Bufammenhangs berfelben mit der Rirche mefentlich beigetragen; in der Umgegend fagte man: Run fen ben Myftifern in Bulle gar eine Rirche eingeraumt!

(Solland.) Dies Blatt bat fchon bei einigen Belegenheiten barauf bingewiesen, wie Solland in feinem Echoge noch fo manchen eblen Camen mahrer ehriftlieher Frommigfeit birgt; wir konnen eine feren Lefern einen fchonen Beweis bavon mittheilen, und folgender Brief aus Breda rede für fich felbft.

Breda, den 24. Juli 1833. Der Berr, ber fich auf ber Erbe feine Schaaren fammelt, wirft Bunber feiner Gnabe in unferen Lagern, wie in unferen Stadten und Dorfern, in unferen Festungen, wie auf unferen Schiffen, mitten unter bem Betofe ber Baffen, mie burch bie Berberungen ber thune mehrere feiner Baffenbritder um fic und verflindete ibnen Cholera, welche unfere Stadte und Flecken jentvolfert. Wer hatte gedacht, daß fich unter den Rriegern, wilche mit foldem Muthe die Citadelle von Untwerpen vertheidigten, Glaubenshelden, Gottesfürch: tige und Prediger der Gerechtigkeit fanden? wer geahnet, daß in den Rafernen von St. Omer und Bethune mitten unter ben Laftern, Die unter Truppen gu berrichen pflegen, bei ben Rriegsgefangenen der heilige Geift das Panier des Rreuges erheben, und ber Mund derer, die noch vor Rurgem Schwüre und Läfterungen ausgestoffen, Das Lob des Erlöfers feiern murde? Bier ift der Beleg:

Die Garnison der Citabelle von Untwerpen mar vermöge einer unerhörten Nachlassigkeit drei Jahre hindurch alles religiosen Kultus und aller Gottesverehrung berandt. Einige Wochen vor dem Bombardement hatte ein frommer Soldat, Namens Merckens, der schon feit langer Zeit in dieser geisligen Einobe seufzte und von Berlangen braunte, den Namen Jesu ju bekennen, endlich das Gliick gehabt, swölf bis funfzehn feiner Waffengefährten zu entbecken, welche ben Emigen fürchteten nind feinen Glauben und feine Soffnungen theilten, Sogleich bildete er mit ihnen einen Gebetsverein, in welchem fie gusammen ibre Knice vor bem Ronige ber Ronige beugten, das Bort des Lebens lafen, Pfalmen fangen und gegenfeitig fich ermabnten, mitten unter ber Gottlosigfeit und Immoralität, welche fie ringe fdung ergriffen und von ihrer Gunde fiberzeugt woren, tamen tage umgib, bem Berrn treu zu bleiben. Diefe lieben Rinder Gottes fühlten fich dadurch vom herrn getroftet und geftarft, und mitten unter Scenen ber Berwüffung und des Todes, welche bas Bombardement begleiteten, erfreuten fie fich eines tiefen Friedens, einer glucklichen Rube und eines fliffen Bertrauens auf Gott, ihren Retter. Bie ebedem Paulus und Gilas im Gefangniffe zu Philippi, fangen fie das Lob Chrifti mitten unter bem Krachen der Bomben und dem Donner des Geschütes, welches Lag und Nacht tobte. Bermoge eines munderbaren gottlichen Schupes verlor feiner von ihnen bas Leben, ja feiner erhielt auch nur eine Bunde mabrend ber gangen langen und mörderischen Belagerung ber Citabelle. Dief gerübrt von diesem außerordentlichen Zeugnisse der Gnade und des Schutes ihres Gottes gelobten sie ihm mit Thranen, den Eifer für seinen heiligen Dienst zu verdoppeln, sein Lob zu verkünden und seine Wahrhaftigfeit unter ihren Kameraden an dem Orte ihrer Gefangenschaft ju bekennen. Nach ihrer Ankunft zu St. Omer errichtete Merchens mit feinen Brüdern in ber Raferne einen religiofen Berein, worin fie breimal des Tages Gott anriefen, mabrend Merchens voll Glauben und Eifer die Schrift auslegte, und mit vieler Kraft und Freimuthigfeit die Beilslehre verkundete. Gie hatten nur zwei Bibeln bei fich, welche fie oft mit Ehrfurcht und Liebe fugten, und wie ihren Lebendweife, aus Schreiern find rubige Menfchen, aus Glubern ebra fofflichten Schat verwahrten. Balb verbanden fich eine große Un. furchtsvolle Berebrer bes Ewigen, aus Dochmitbigen, Die fich ibrer gabl ihrer Kameraden mit ihnen, doch hatten fie auch viele Schma eigenen Tugenden riebinten, demutlige, zerkurschte Sunder gewor-bungen, Berachtung und Verfolgung zu erdulden. Unter andern ben, welche die vollkommente Gerechtigkeit Chrift suchen. Nein, es hatten fich eines Lages ungefahr breifig ihrer withenbften Gegner gemeinschaftlich verabredet, den Berfammlungsfaal gu liberfallen und Die Fanatifer und Erleichteten, wie fie biefelben verächtlich nannten, mit Gewalt hinauszutreiben; aber eben an ber Thure des Zimmers angekommen, als Merkenis mit großer Salbung und Inbrunft betete, werden fie wider Willen von Ehrfurcht ergriffen, entblößen ibr Saupt, nehmen ftillfchweigend Plat und bleiben ten gangen Got-tesbienft über fieben, ohne ein Geraufch zu machen ober auch nur das geringfte Scheltnort auszusiofen. Einige biefer Spötter, die mit ten, baben fich mit eigenen Augen von der Wahrbeit dieser sehnen feinbeligen Gesinnungen gekommen waren, sind zum herrn bekehrt Untebr überzeugt. Moge der herr dieses Werk feiner Gnade beste und spaterhin die eifrigsten Bekenner seines Namens geworden. Boll ben und diese Renbekehrten einen segensreichen Samen werden laffen Glauben und Muth festen Merchens und feine Freunde ihr Bert für unfer ganges Rriegebeer. fort, ohne fich burd Schimpfreden und Drohungen einschüchtern ju laffen; fie hatten bie große Freude, eine bedeutende Anzahl ihrer Rameraden fich von gangem Bergen gum Beren befehren gu feben, und mit Bibeln und einigen Taufend Traftaten gefchieft worden ift; bis bas Bimmer, wo fie fich gu verfammeln pflegten, konnte faft nicht jost ift feine Arbeit nicht ohne Cogen gewofen, fo baff man boffen mehr Alle faffen, die das Wort bes Lebens zu horen wunschten. Bu darf, daß auch diefes Wert des Glaubens und der Liebe fibone berfelben Beit versammelte ein anderer gottesfürchtiger Goldat zu Be- Früchte bringen wird.

das Seil durch die Gnade. Alls eine achtungewerthe chriftliche We fellschaft zu Umfterdam Runde von diefen Erweckungen erhalten batte. beschloft fie nach vielen dringenden Bitten einen Beuder, voll des Glaubens und des heiligen Geiftes nach Et. Omer zu febieten. Die Bahl fiel auf Cames, der fich dem Miffionewerke unter den Beis den gewidmet bat. Nachdem er zu dem wichtigen, feinem Eifer und feiner Treue anvertrauten Geschäfte ber gottlichen Gnade empsohien worden war, schiffte er sich am 7. Upril zu Motterdam mit einer großen Ungahl von Bibeln, Traftaten und religiosen Schriften nach Dünkirchen ein. Bu St. Dmer wurde er mit der großten Begeisterung empfangen und erhielt ohne Schwierigkeit vom Commanbanten des Ortes ein paffendes Lokal in der großen Raferne und den Gebrauch einer Reitbahn in der Rabe der flemen Rafeine gur offents lichen Gottesverchrung. Ichen Conntag predigte Cames zweinal 600, 800 und auch 1000 Zuhörern das Evangelium, und an jedem Tage der 2Boche erflarte er den Beidelberger Ratechismus mehr als 250 Soldaten, die Religioneunterricht gu erhalten wünschten und von benen bie meiften Beweife einer wahren Botebrung gaben. Games' offentliche Vortrage, fo wie feine Privatunterbaltungen waren über alle Erwartung gefegnet: Eine Menge Goldaten, die von Zerknirlich, um die große Frage, die jeder Giinder, der die Bunde feines Bergens und das Elend feiner Ceele zu empfinden ansengt, taglich thut, an ihn zu riebten: Was muß ich thun, damit ich felig werde? Emige Juden maren auf die Wahrheit des Evangeliums aufmertfam geworden, und einer von ihnen befannte offentlich Jesum ale ben Meffias und verlangte getauft zu werden. In kurzer Zeit waren alle Bibeln, Eraftate und religiofen Edriften, welche Cames mitgebracht hatte, vertheilt, ohne daß er batte badurch den Winfeben Aller genügen konnen, die nach dem Borte Gottes hungerte. Diefer Miffionar verfichert, daß er niemals einen folden Drang, das Evangelium zu horen, noch ein fo gewaltiges Wert des beiligen Geis nes an einer so bedeutenden Angabt von Meuflen, die mit Ersolg von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Safan zu Gott bekehrt worden sind, gesehen habe. Er gibt in einem seiner Bruso folgendes kilbrende Zeugnis von der Wahrheit und den wunderbaren Birkungen diefer Eineckung:

"Es ift," fagt er, "ein mahrhaft himmlifches und entzückendes Schauspiel; wir vergeffen zuweilen, daß wir auf ber Erbe find. Stellet euch eine Menge junger Leute vor, demutbig und befcheiden geworden burch die gottliche Snade, rein und liebenswindig in ihrer ift nicht möglich, end biefe wunderbare Beranderung zu erzahlen, und noch weit weniger möglich, fie zu befehreiben. Der herr ift alle Tage befchaftigt, die Thranen zu fammeln, welche unter und um der Ginde willen fliegen." Bei ihrer Müellehr in's Baterland gewährten diefe gum herrn befehrten Gelbaten auf ihrem Durchzuge nach Mittelburg und Arnbeim den Christen eine große Erbauung durch ihre Unterredungen und die Lebendigkeit ihres Glaubens. Diehrere, welche die gedruckten Berichte fiber diese Miffion für übertrieben biele

P. S. Bir erfahren, daß ein gläubiger und bem Beren treuer Colporteur aus Amfterdam nach bem Lager von Regen bei Breda



Mittwoch den 4. September.

Ueber die Ausbildung und Entwickelung des Berhalt- thigt, auf Luther's Schriften und die Augsburgische Confession nisses von Kirche und Staat in den Lutherischen und Reformirten Kirchen. \*)

Erfter Artifel. Die Lutherische Rirche im fechzehnten Sahrhundert.

Indem bie Ev. R. 3. Bemerkungen verschiebener Berfaffer über und gegen ben im vorigen Sefte mitgetheilten Auffat eines ber Schlefischen Gegner ber Union mittheilen will, foll ber Unfang mit ber firchenrechtlichen Seite bes Streites gemacht werben. Es will uns nämlich icheinen, als lieffe biefer Begenftand bings etwas febr Auffallendes fur unfere Schlefischen Freunde fich füglich von ben anderen sondern, ja, als wurde überhaupt in ber gesammten bisherigen Berhandlung mehr Klarheit gewes fen fenn, wenn bie dahin einschlagenden Fragen nicht hineinaegogen worden waren. Denn fo viel werden wenigstens unfere von uns gegehteten und geliebten Begner uns zugeben muffen, baf in der genannten Beziehung niemals zwischen der Reformirten und Lutherischen Rirche ein bewußter Wegenfat fratt gefunden hat, und die Darstellung, welche sie von den Grundfagen ber Reformirten geben, etwas burchaus Reues ift, wenigstens wenn fie bie verschiedenen firchlichen Berbindungen berfelben inegefammt treffen, und aus ben übrigen Gigenthumlichkeiten ihres Bekenntniffes abgeleitet werben foll.

Aber überhaupt hatte unferes Erachtens bie Frage über Rirchenverfaffung und Berhaltniß von Rirche und Staat von unferen Schlefischen Brudern jett und unter ihren gegenwartis gen Berhältniffen nicht erörtert werben follen. Der Tadel, melchen ber Auffat über bie falsche Bermischung von Rirche und Staat ausspricht, trifft ja gang unabhangig bon den neueren Unionsversuchen, alle, auch Die ftrengsten Lutherischen Rirchen Deutschlands, und trifft bie mefentlichften Grundfatte ihrer beftebenden Rirchenverfaffung. Um die Behauptungen, die ber Berf. über biefe Wegenstände aufstellt, zu begrunden, ift er baber genö-

Aber follten benn wirklich die Lutherischen Theologen und Staatsmanner, welche die Rirchenordnungen bes fechzehnten Jahrhunderts verfaßten, und die Gelehrten, welche in ihren Onftemen bie Grundlagen barftellten, auf welchen biefe Rirchenord-nungen ruhten, in einem folchen Gegenfate gegen Luther und Die Augsburgische Confession stehen? Collten Die Principien der Reformirten Rirchen in Diefem Gegenfate gegen Luther über: einstimmen, und zwar wegen bes "Spiritualismus" ber Reformirten? Diese beiden Fragen sollen bier untersucht werden. Da jedoch diese Fragen tiefer eingehende, namentlich historische Erors terungen nöthig machen, ber Gegenffand berielben baber allae-

zurudzugeben; taum aber hat er beren Lehre, wie er fie auffaßt, dargestellt, so muß er schon hinzufügen: baß es "mit dem Betragen ber meiften Fürften und ben Suftemen vieler fvateren Lutherischen Theologen allerdings anders fiebe." BBir mochten in der That bezweifeln, daß ce bem Berf. gelingen möchte. die in den Worten "die meiften" und "viele" ausgenommenen wenigen Fürsten oder Theologen namhaft zu machen, aus der Zeit nämlich, wo die kirchliche Theologie und die Kirchenordenung in den Lutherischen Gemeinden eine feste Gestalt gewonnen. \*) Und somit sehen wir benn eine Erscheinung, die allerhatte haben follen, daß ihre firchenrechtlichen Unfichten, die fie ale die achtlutherischen barftellen, in ber Lutherischen Rirche nie: mals Geltung erlangt haben; daß in der Zeit, wo man nicht bie geringste Abweichung von der symbolischen Lehre in den Lutherischen Staaten, geschweige ben Landestirchen, bulbete, alle Theologen und Rirchenoberen die Lehre ber symbolischen Bucher und der Schriften Luther's migverstanden haben follen. Roch mehr Bedenfen hatte es aber bei ihnen erregen follen, in bem Augenblick, wo fie von den Landesbehörden Unerkennung einer besonderen Lutherischen Rirche verlangen, zugleich firchenrechtliche Grundfate geltend zu machen, welche ihnen in biefer Beziehung wenigstens bas Unsehen von Begrundern einer gang neuen Parthei geben müffen.

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat bat Einen Berfasser mit bem, welcher in Berrn De Tholuct's litterarischem Anzeiger vom vorigen Jahre, Dr. 31 ff. und Dr. 58 ff. unter ber Ueberschrift: "Die Bearbeis tung des Rirchenrechts in der Evangelischen Kirche," erschienen ift.

<sup>\*)</sup> Bon Spener und feiner Schule tann, wie fich fpater geis gen wird, bier nicht die Rede fenn.

meiner gefaßt werben muß, fo werben wir, laut unferer Ueber- außeren Berfaffung nach, auhte; benn burch fie erhielt bie Rirche schrift, in einer Reihe von kleinen Auffaben ihn fo abhandeln, ihre unsichtbare Grundlage wieder, durch fie war es möglich, in daß die polemische Beziehung nur beiläufig hervortritt.

Die Deutsche Reformation begann, nach einer ber bewunbernewurdigften Fugungen Gottes, nicht mit einem Angriff gegen nung, Seuchler und Gottlofe beigemifcht fenen, ohne bag biefe Die bestehende Rirdenverfaffung und bie mit ihr verbundenen Difbrauche im Gotteebienft und im Staate; Die geheimnifvolle Beisheit beffen, der feine Rirche auf einen unerschütterlichen Reljen grundete und allen Storungen gum Trot fein Bert auf gefehliche Dronung; und badurch ichieben fich ihm ihrem Wefen Erben zu feiner Zeit fordert und herrlich vollendet, hatte gum nach die Menschen in folche, die gum Reiche Gottes, und folche, Werkzeuge, burch welches er fo Bieles ausrichten wollte, einen Die jum Reiche ber Welt gehoren. "Die jum Reiche Gottes Mann ersehen, der in klöfterlicher Stille unter den größten inneren Kampfen an nichts Anderes bisher gedacht hatte, als feine Chrifto; nun siehe, diese Leute durfen keines weltlichen Schwerdts eigene Seligkeit zu schaffen mit Furcht und Bittern; der, so noch Rechts; und wenn alle Belt rechte Chriften waren, so wenig als ber Sohn Jiai, da ihn der herr "von den faugen- ware fein Fürst, Konig, herr, Schwerdt noch Necht noth oder ben Schafen holte, daß er fein Bolt Jafob weiben follte," an nut. Denn wozu follte es ihnen? Dieweil fie ben beiligen die erhabene Bestimmung gedacht hatte, welche ihm zu Theil Geist im Herzen haben, der sie lehrt, und macht, daß sie Nies werden sollte, so daß er fast mit Widerstreben die großen Streis manden Unrecht thun, Jedermann lieben, von Jedermann gern tergaben, welche Gott ihm geschenkt, in seinem eigenen Geiste und fröhlich Unrecht leiden, auch den Tod. Darum muß sich entwickeln sah. Die in der größten Herzensangst als eins man diese beide Regimente mit Fleiß scheiben und beides bleis ziger allgenugsamer Trost von Luther erprobte Lehre von der ben lassen, das da fromm macht, das andere, das äusiers Rechtfertigung aus Gnaben burch ben Glauben, welche er aus lich Friede fchafft und bojen Berfen wehrt; feins ift ohne bas bem Borte Gottes nicht bloß lernte, fondern erlebte, mar fchon andere genug in der Belt; benn ohne Chriffus geiftlich Regiber Mittelpunkt feines gangen inneren Lebens und feiner Lebre ment kann Riemand fromm werben vor Gott burch's weltliche geworden, als er gegen Detel auftrat. Erft ba er fah, bag Regiment. Go geht Chrifind Regiment nicht über alle Den unter ben verfinsterten Rirchenoberen bas Wort bes Beren nicht schen, sondern allezeit ift der Chriften am wenigsten, und find mehr galt, und man mit nichts als der fahlen Auctorität die mitten unter den Undriffen."\*) Damit Diefer Gegenfat befo bisher noch schwankende Irrlehre ftutte, wurde er nothgedrun- flarer werde, muffen wir immer bei Luther darauf Rudficht gen auch in den Streit über den Papst und die Kirchenver- nehmen, daß er ihm herstoß aus dem Gegensat zwischen Gefassung hineingezogen. Es kann diese Stellung Luther's zu set und Evangelium. "Man muß diese beiden also unters der Lehre von der Kirche nicht deutlicher dargethan werden, als schrieben," sagt er, \*\*) "daß du das Evangelium allerdinge in's durch den Ansang der Schrift "vom Papstthum zu Rom," aus Simmelreich hinausseher, und das Gesetz hienieden auf Erdender Witte des Jahres 1520: "Wir handeln eine Sache, die, lasselt; daß du des Evangelii Gerechtigkeit eine himmlische und so viel an ihr selbst unnöthig ist, ohne welcher Erkundung ein göttliche Gerechtigkeit nennest und hatess, und des Gesetzes Ges Teglicher wohl Chrift bliebe . . . nämlich, ob das Papfithum zu rechtigfeit eine irdische und menschliche, und die Gerechtigfeit des Rom, wie es in ruhiger Besigning ber Gewalt ift über die Evangelii von des Geseines Gerechtigfeit so eigentlich und fleißig Chriftenheit, hergefommen fen bon gottlicher ober menschlicher absonderft und unterscheideft, fo eigentlich und fleifig unfer Berr Ordnung? Und wo bem fo mare: ob man driftlich fagen moge, Gott ben himmel bon der Erbe abgefondert und gefchieden hat, baß alle andere Christen in der ganzen Welt Retter seyen, ob das Licht von der Finsternis und den Sag von der Nacht. sie gleich dieselbe Taufe, Saframent und alle Artifel des Evan- Darum, wenn und so oft man handelt und zu thun bat von geliums mit uns gemeinschaftlich halten, ausgenommen, bag fie bem Glauben, bon ber himmlischen Gerechtigfeit, von bem Beihre Priester und Bischöfe nicht von Rom bestätigen lassen?"\*) In einer, gleich nach Diefer herausgegebenen Schrift: "Ger: Dagegen aber foll man im Weltregiment ben Gehorsam bes Ges mon bon ber Freiheit eines Chriftenmenschen," fiellte feges auf's Allerstrengste forbern und halten, und bafelbst auch er die Rechtfertigung burch ben Glauben und beren Folgen mit ausgezeichneter Klarheit und Schönheit dar unter den beiben Bergebung der Sunden, himmlischer Gerechtigfeit, noch von Ueberschriften: "Ein Christenmenfch ift [durch den Glauben] ein Christo, sondern man foll zu sagen wissen von Mose, von Geset freier herr aller Dinge; und, ein Chriftenmensch ift Sourch die Liebe] ein dienstbarer Knecht aller Dinge, und Jedermann unterthan." In dem ersten Abschnitt zeigt er, wie ber Chrift durch weltliche Reich, aus dem ersten Adam, das Reich Chrifti, bes bas Wort Gottes von ber Gnade in Chrifto und den Glauben zweiten Adam." Denn das Gefetz und das Imt des Gefetzes allein gerechtfertigt und neugeboren werbe, so daß in diefen fammen nicht her aus dem erften Adam, sondern von Gott, Sandel zwischen Chrifto und ihm feine andere Areatur sich mischen und sind von ihm fur jenen verordnet; zu welchem Zwecke, wird burfe, wie er durch diese Rechtfertigung und Gemeinschaft mit fogleich noch flarer werden. Christo zugleich innerlich frei von aller Berrschaft und felbst ein Serr aller Dinge fen, ba ihm Alles zur Geligfeit dienen muffe. Eben diese schriftmäßige Lehre war es ja aber auch, die ben wefentlichsten Grundfaß angriff, auf bem bas Papfithum, feiner

ber Augsburgischen Confession, bas Wesen ber Rirche als eine Gemeinschaft ber Beiligen barzustellen, welcher, bei ihrer Erscheis barum eigentlich Glieder ber Kirche genannt werden konnten. Wie nach Luther's biblischer Lehre bas Gesetz feine Kraft hatte, ben Menschen zu rechtfertigen, so auch feine außerlich gehören, bas find alle Rechtgläubigen in Chrifto und unter Darum, wenn und fo oft man handelt und zu thun hat pon wiffen ic., fcheibe man bas Gefet mur allerdinge bavon. nichts wiffen, weber vom Evangelio, noch Gewiffen, noch Gnade, und Berten." Durch Diese Darftellung Luther's wird bie Sache flarer, als wenn man mit unferem Berf. fagt: "Das

Jeder fühlt nämlich, wie wenig ausgerichtet fen, wenn wir bie Sache in Diesem Wegenfate fiehen laffen. Sat etwa wirt-

<sup>\*)</sup> Walchsche Ausg. XVIII. 1198.

<sup>\*)</sup> Bon weltlicher Obrigfeit, wie weit man ihr Geborfam fculbig. Wald X. 433, 437.

<sup>••)</sup> Ausleg. d. Br. a. d. Gal. Bald VIII. 1788 ff.

lich Goefet und Evangelium gar nichts mit eingnber gemein? ichen ihnen und Anechten kein Unterschied zu fenn icheint," Bird ihr gegenseitiges Berhaltniß damit erschöpft, daß ich fie wie Simmel und Erbe, wie Tag und Racht von einander scheide? Unmöglich; Jeber, ber in Luther's Schriften einigermaßen bewandert ift, weiß, daß er diefe und noch viel frarfere Ausbrude, und mit Recht, gebraucht, wenn bavon die Rede ift, die Rechtfertigung des Menschen vor Gott zu beschreiben. Sonft weiß Luther fehr mohl aus der heiligen Schrift, daß das Befet von Gott fen, daß es nicht eine außerliche und scheinbare, fondern eine innerliche, wefentliche Gerechtigkeit forbere, ja, baß es ein Zuchtmeister sen auf Christum bin; und daß es auch für ben Gerechtfertiaten noch von wesentlichem Ruten bleibe. Euther's vortreffliche Disputationen gegen die Antinomer (Gesettesfturmer) \*) bilden die Grundlage der gleichfalls schönen Ausführung dieses Begenstandes in der Concordienformel: "vom britten Brauch bes Gesetses" (de tertio usu legis divinae). Geset und Evangelium, und fomit auch bas Reich bes Gesetzes und bas Reich des Evangeliums, haben baber mit einander gemein bas Biel: baß Gottes Wille gang und vollkommen geschehe, wie im Simmel, also auch auf Erden; ja noch inniger wird ihr Verbaltniß dadurch, daß das Gesetz, bei seinem Unvermögen, durch Die ihm verliehenen Mittel die Menschen zu seinem eigenen Biele zu führen, fie hinweiset auf Christum, und ohne diese padagogische Thätigkeit eigentlich ein Widerspruch in sich selbst bleibt, ein ungeloftes Rathfel, eine unerfüllte Beiffagung; auch in dem Sinne ift Chriftus "Des Gesetzes Ende," baß er es als Drophezeihung erfullt. Unfered Berf. Darfiellung befonmt, weil heirathen, weil bie in ber ungezähmteren Ratur gewaltsamer er den Gegensatz ausschließlich hervorhebt, etwas Flacianisches und Untinomistisches, mas Luther nicht hatte, wenn gleich in Schaft der Che fo überaus fchwer machen; und Achnliches liefe ber Lebhaftigfeit ihm über Gesetz und Obrigfeit zuweilen Aus: brucke entfuhren; welche erft burch feine Ausspruche über bie andere Seite des Berhältniffes ihr volles Licht erhalten. Rirche und Staat find also nach Luther's Lehre so wenig, als nach ber heiligen Schrift, wie Himmel und Erde, wie Tag und Nacht, wie alter und neuer Mensch von einander geschieden; sondern, wie Luther in Der zweiten Disputation gegen Agricola so flar fagt: "Summa, fo boch der himmel über der Erde ift, fo weit foll das Gefet von der Rechtfertigung geschieden werden." Bie ware eine folche Scheidung, nicht bloß in biefer Ginen Be ligen Glaubenothat, die Berge von Schwierigkeiten heben und giehung, sondern an und für fich auch möglich? In der Ge-lin's Meer versenken kann; aber nicht so geht es mit dem Abfchichte ber Menschheit fallen Alter und Neuer Bund, in der thun folder Dinge ba, wo "unfer Biele Gin Leib" find. bes Einzelnen Stand unter bem Gefet und Inadenstand ja Bon Ginem Gliede geht hier die Genesung nicht immer auf nicht so absolut außer einander. Mitten burch die Schrecken das Ganze über. Ift es da wohl der chriftlichen Weisheit ber Majestät bricht die Gnadensonne im Alten Bunde schon hin- gemäß, wenn das gesunde Glied dem noch schwer franken Leibe durch, und mitten in der driftlichen Kirchengeschichte kehren Alttestamentliche Zeiten wieder. Der Einzelne kann oft schon in gemäß, wenn bas gefundere Glied eben wegen jenes Krankheits-Findlicher Zuversicht beten, noch ehe er gerechtfertigt und begna- Lustandes, mit anderen, vielleicht schon ungefunderen sich verbinbigt ift, und empfangt oft einen Borichmack ber Geligkeit, bie bet, und zu ihrem und bes Leibes Schaden eine Trennung Chriftus ihm schenken will, als hatte er fie fcon; und fur ben bewirkt? -Gläubigen fehren Zeiten wieder, wo ihm Evangelium und Gnade wie weggenommen find. Wer erinnert fich nicht aus Luther's Schriften so mancher ruhrender Bekenntniffe, worin er fagt, daß er in der Kunft des Glaubens ein Ratechismusschüler bleibe, und so viel er davon rede und predige, bod in seinen Anfechtungen Die Gnade wie gang aus den Augen verliere? Gottes weise Leitung raubt fräftigen Naturen, die vorzugeweise zum Sandeln nach Außen bestimmt find, oft die Gufigfeit des evangelischen Eroftes, und zerschlägt fie mit dem Gefege fo fehr, daß "zwi-

obwohl fie ichon Gottes Erben und Miterben Chriffi find; er nimmt fanguinischen Raturen, Die gern im Genuß des Augenblide schwelgen, und fich leicht zufrieden stellen laffen, wenn sie nur in einem Lieblingselement fich ruhren und bewegen und berauschen können, auf lange gang ben Geschmack ber Grafte ber gufunftigen Welt, um die große Scheidung von Welf= und Simmelbluft in ihren Sergen ihnen zu erleichtern. Aber noch mehr, nicht bloß einen folden Bechfel gefetlicher und evangeliicher Buftanbe gibt es im Leben bes Gingelnen; ber Glaubige fann mitten in feinem Glaubensleben felbft bes Gefetes nicht gang entbehren. Richt gur Rechtfertigung vor Gott felbft, aber wohl zu all' den immer wiederkehrenden Borbereitungen auf die immer auf's Reue ihm zu Schenkende Rechtfertigung. In bem schon angeführten schönen Abschnitt ber Concordienformel wird scheinbar nur ber sogenannte dritte Brauch des Gesetzes, Der der Belehrung (usus didacticus), ale dem Gläubigen nothwendig bargestellt; aber auch den fogenannten ersten, bas Strafamt des Gefetes, fann der Glaubige, wie eben bort gezeigt wird, nicht entbehren, und eben so menig auch den sogenannten zweiten, den politischen, der die Ausbrüche der Gunde in Zaum halt, und auf außere Chrbarfeit dringt. Das lettere ließe 3. B. an der merkwürdigen Erfahrung der neueren Missionare recht schlagend sich zeigen, baß es nicht gut thue, wenn die in beid= nischer Gesethlosigkeit erwachsenen Weiber auch nach aufrichtiger Bekehrung fich mit Europäern, und namentlich Miffionaren berhervortretenden Ausbrüche der Gunde die nahe Lebensgemein= fich bom Größten bis in's Kleinfte leicht aus unferen eigenen Erfahrungen hinzufugen. Steht es nun fo mit ber Benefung bes Einzelnen bis zur völligen Gesundheit: um wie viel mehr muß das feine Unwendung finden auf ,, den großen Kranfen, der über die ganze Welt ausgestreckt liegt!" Um aus ben trus benden und wirklich frankhaften, fündlichen Bermischungen von Gefetz und Evangelium in den Zustand relativer Gesundheit bes Glaubens und Lebens hindurchzudringen, dazu bedarf es für den Einzelnen meift, wenn Gottes Stunde gekommen ift, einer ein-Thaten eines Gesunden zumuthet? Dder ber chriftlichen Liebe

Wir wollen dies auf das Werhaltniß von Rirche und Staat näher anwenden. Der Staat ift von der Kirche, wie wir fahen, nicht so absolut geschieden, wie etwa eine Kaufmannsgesellschaft, die ihrer Bestimmung nach nur irbische Zwecke verfolgt. Gonbern ba fie Gin Biet, nur auf verschiedenen Standpunkten, und mit verschiedenen Mitteln und Kräften, verfolgen, so ergibt fich leicht, weil beibe meift, bald ba bald bort, an großen Uebeln leiden, wie fie auch auf Diese Weise gegenseitig fich helfen muffen, baß einer in bes anderen Gebiet hinübergreift. Geit Comfantin b. Gr. ift eine Bermischung von Rirche und Staat auf mannichfaltig verschiedene Beise zum Borschein gekommen.

<sup>\*)</sup> Walch XX, 2030 ff.

Alber meber bas oft fehr gewaltsame Gingreifen ber alten Ro- in ihrer eigenen Mitte eines gesehlichen, politischen Glements. einer gründlichen Rirchengeschichte als einer gefunden Lehre von ber Kirche Chrifti in Widerfpruch. \*\*) Im Gegentheil scheuen wir und nicht zu fagen, bag unter ben bamaligen Berhaltniffen, roben Gewalt, bem Bermandeln aller Bisthumer in erbliche, weltliche Lebne, gegenüber, reformatorisch auf die driftliche Rirche einwirfte. Damit foll aber nicht geläugnet werden, daß mit der Die Schatten immer langer, Die Dammerung finfterer murbe, daß allmählig neben dem schwachen Lichte ungeheure Irrthumer in Lehre, Kultus und Disciplin eindrangen, und felbft die Form, in ber ber schmache Rest christlicher Wahrheit von ben Papsten aufgefaßt und vertheidigt murde, das einreißende Berderben gulett fo fehr begunftigte, daß ohne Dagwischenkunft der Reformation der Papft jum Untichrift geworben ware. - 2Bir fommen zu bem zweiten Bergleichungspunfte. Die Kirche bedarf

\*) Daber wir auch feineswegs mit bem einen falfchen Spiris tualismus charafteriffrenden Ausspruch des Muftifere St. Martin übereinstimmen: "Les uns christianisant le civil, les autres civilisant le christianisme, il se forma de ce mélange un monstre.' Kranke fonnen in ihrem Genefungsprozeffe oft febr vergerrte Gestalten annehmen muffen, find darum aber keine Monftra. So kann auch der genesende Leib des Herrn, seine Kirche auf Erben, in feinem ihrer noch fo befrembenden Buftande ein Monftrum genannt werben. Welche monftrofe Unficht gabe es von der Rirche, wenn man genöthigt mare, ihre Erfcheinung burch vierzebu Jahrhunderte (bis zur Nordamerikanischen Nevolution) als das Leben eines Monftrums anzuseben!

") Reine unbefangene Geschichtsforfdung fann läugnen, mas Sob. v. Miller (Schw. Gesch. HI. 10.) fagt: "Als die nordischen Bolfer bie gange burgerliche Berfassung der schönften Europäischen Lander theils mit Ungeftiim gertrilmmerten, theils verwirrten und entfrafteten, war bas gange Abenbland in Wefahr folch einer Barbarei, wie die, worin unter bem Turfifchen Scepter alles Große, Gute und Schone bes alten Briechenlands verschwunden ift. Aber Die Dischofe und anderen Borfteber der Rirche, durch ihre Birde ficher, mußten den Riefen aus Morben, welche Rinder in der Einficht waren, burch Borftellungen, die ihnen pafften, einen Zaum angule. Diefes murbe ihnen fo menig als ben Griechischen Pralaten gelungen fenn, wenn fie unter vier Patriarchen getrennt . . . gewefen waren. . . Alles heutige Licht, welches nicht allein uns wohlthätig, fondern durch den Europäischen Unternehmungsgeift für alle Welttheile von unendlichen Folgen ift, fommt von bem, daß beim Fall bes wefflichen Raiferthums eine leitende hierarchie mar." Des Theologen Sache ift es, diefe Erscheinung zu erflaren, nicht aber fich in futuribilia gu verkeren, mie es batte werden fonnen, wenn alle Bischöfe und Papfte einfältig gläubige Chriften gewesen waren.

mischen Kaiser in die Kirchenangelegenheiten, noch die Bevormundung der sich bildenden Germanischen Staaten durch die In Beziehung auf die Nechtfertigung des Einzelnen und sein Papste war etwas schlechthin Unchristliches oder Monströses, sonBerhältniß zu Gott heißt es: "Her ist kein Jude noch Grieche, dern heilfam beides zu feiner Zeit. \*) Die Ansicht, als ob nur hier ift kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, ein Gewebe satanischer Bosheit und niedriger Horrschsucht in denn ihr send allzumal Einer in Christo Jesu." Gal. 3, 28. ber Bilbung ber papftlichen Macht, besonders feit Gregor Aber sollte es in ber erscheinenden Kirche gang so fenn? In b. Gr. ober felbst Gregor VII., lag, sieht eben so fehr mit Bezug auf den letten Gegensat, den die Rechtfertigung burch ben Glauben aufhebt, ordnete ichon ber Apostel an, bae Beib solle schweigen in ber Gemeinde; aber auch Unterschiebe anderer Art, wie die burch Talent, burch Alter u. bergl. begrundeten. innerhalb ber damaligen Formen bes firchlichen und politischen treten in Die Kirche ein, und foren Die absolute Gleichheit Aller. Lebens, Gregor VII. bem Raifer Beinrich IV., b. h. ber Oll bie Rirche nicht in ungahlige fleine Gemeinden fich zerfplitz tern, foll fie auch außerlich nach einer Ginheit freben, fo muß es gewiffe Berfaffungsformen geben, zu benen schon bas bleibende Lehramt in der einzelnen Gemeinde Die Grundlage bildet. immer anche entweichenden Conne ber gottlichen Wahrheit auch Co feben wir, daß die auf Erben ericheinende Rirche Des Berrn zu ihrer Bilbung gesetlicher Elemente bedarf, und in ber Mitte des Reiches des Geiftes und der Liebe ein Rirchenrecht fich bildet. - Wir wiffen fehr wohl, daß das hier Befagte nicht alles in Luther's Schriften fich findet, daß er gegen Ginzelnes vielleicht Ginfpruch thun wurde; aber Die Reime zu ben ausgesprochenen Ansichten finden sich allerdings bei ihm, und die Theos logen des sechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts hatten Recht. wenn fie nicht aus einfeitigen Heußerungen Buther's, fondern aus ber Gefammtheit feiner Lehren und ber feinen Sandlungen ju Grunde liegenden Bedanten, ihre firchlichen Bebaube aufführten. Dies wird sich gleich noch beutlicher zeigen, wenn wir naher in's Auge faffen, wie Luther über bie Bermirflichung ber unsichtbaren Rirche bachte, und wie er felbft bie neue Kirchenform in Sachsen ausbilden half.

(Fortfebung folgt.)

### Madrichten.

(Berlin.) Das hohe Ministerium ber Geiftlichen, Unterrichts. und Medicinal - Angelegenheiten bat unterm 27. Juli bie nachftes

bende Befanntmachung erlaffen:

"Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Bekanntmachung bes Königl. Consistoriums für Schlessen vom 1. Juni d. 3. wegen der von des Königs Majestat erlassenen Allerhöchsten Ordre vom 31. Marg b. 3., die Miffionarien zur Beforderung des Chriftenthums unter ben Juden betreffend, fo migdeutet worden ift, als ob diefer Allers bodifte Erlag nicht sowohl die Sicherung der ungefforten Birffam= feit der Diffionarien innerhalb der gefetlichen Grenze ihres Berufs, als vielmehr die öffentliche Ringe von einzelnen Missionarien begangener Ungebührniffe und deren Abstellung für die Bufunft bezwecke. Da diese Auffassung der Sache der oberwahnten Rabmetsordre nicht entspricht, die vorgekommenen, nur auf Miffverftandnif berubenden Differengen mit einzelnen Missionarien vielmehr im verfassungsmas stigen Wege nach gehoriger Untersuchung der Sache zu erledigen sind, so wird dies hiedurch auf Allerhöchsten Befehl, zur Vermeisdung jedes ferneren Misverständnisses, welches Zweifel über die Befugnis der Missionarien errogen und Beeinträchtigung derselben veranlassen könnte, zur öffentlichen Renntniff gebracht.

(Staats : Zeitung Dr. 231. b. 3.)

Berleger: Ludwig Debmigte. (Gebrudt bei Erowissch und Sobn.) Redacteur: Prof. Dr. Bengftenberg.



Sonnabend den 7. September.

Ueber die Ausbildung und Entwickelung des Berhaltnisses von Kirche und Staat in den Lutherischen und Reformirten Rirchen.

(Fortsetzung.)

Die Lehre von ber Mechtfertigung mar, wie wir fahen, ber Ausgangspunft, von dem Luther auf den Begriff der Rirche fam. Wie erscheint nun aber bie Gemeinde der Beiligen in ber fündigen Menschheit? Die Sauptrichtung, ber Luther in ben erften Jahren der Reformation folgte, läßt sich etwa in Folgen-bem bezeichnen: "Der durch den Glauben Gerechte ift ein freier Serr aller Dinge, richtet Alles, und wird von Miemand gerichtet; er nimmt an Gottes Allmacht Theil, benn alle Dinge muffen ihm zur Geligfeit bienen. Wer will einer Gemeinde folder Weltherren gebiefen? Wie tief stehen unter Christi Braut und liegenden Gegensate, zu beren Aushebung sie und auffordert, ihrer göttlichen Erhabenheit Könige, Kaifer und Papfie! Wozu können fich tieferen Geistern oft auf eine lebendige, machtig erihrer göttlichen Erhabenheit Konige, Raifer und Papfte! Bogu bedarf fie ber Stuten weltlicher Macht, ba ihr Gebet vielmehr Die Belt erhält? Bozu bedarf fie ber Ueberlieferungen, der Sammlungen von Kirchensatungen, ber Schultheologie? Gie fpricht zu Diesem mit Irrthumern angefüllten Wufte: Weil du ben Seiligen des Seren betrübt haft, darum verzehre bich das ewige Feuer! Wozu bedarf sie eines fünftlich geschmückten Gottesdienstes? Die Serrlichkeit ber Königstochter ist inwendig. Wer will ber Gemeinde bes Herrn Lehrer setzen? Gie ift es ja, Die über Lehre richtet. Wenn auch nur einige, fa ein ein-Belner Chrift fich an einem Orte befanden, wo unrichtig gelehrt wurde, fo hat er bas Rocht, aufzutreten, und von ber Wahrheit ju zeugen, mag er außerlich bagu einen Beruf haben ober nicht. Denn hier fehrt die Ordnung der Welt fich um; Die Schüler entscheiben über die Beisheit ber Lehrer, Die Schafe leiten Die Sirten; Gott macht ju Schanden den Rath ber Weisen, und offenbart fich den Ummundigen. Und weil die Rechtfertigung bas unmittelbarfte Berhaltniß bes Menschen zu Gott betrifft, fo ift das gange Feld, auf welchem fie liegt, aller menschlichen Gin- Sulfsmittel ihn ehren hieß, die ihn ale Argt ber Rirche feiner mifchung verschloffen; Riemand hat Gewalt über Die Gewiffen, als Gott allein; gegen faliche Lehre foll nichts, gar nichts wei ter als die Predigt des Wortes auftreten, weder kirchlicher noch ter als die Predigt des Wortes auftreten, weder firchlicher noch nenden Walch X. 1794 ff., 1808 ff., XIX. 1219., Briefe, von obrigfeitlicher Zwang; in der Kirche muß so sehr des Einzelnen de Weiffen geschont werden, daß auch die Communion unter Einer Meußerungen Luther's aus der Zeit vor dem Bauernkriege.

Geffalt gehalten werden foll ba, wo schwache Gemuther burch bie zwiefache geargert werden."") Wegen solchen Acusierungen gestel ber Lutherus anterior sub eruce den Mystifern und Separatisten um das Jahr 1700 so viel besser als der Lutherus posterior in luce, oder wie es auch ausgedrückt wurde:

der Lutherus ante Lutheranismum.

Die Diefer einseitigen entgegengesette Richtung Luther's tritt fedoch gleichfalls früh, und zwar gleichzeitig mit ber anderen, in seinen Schriften auf. Achnliche Erscheinungen finden sich häufig bei Luther, und wenn auch baburch es guweilen schwer wird, ein confequentes Lehrsuftem aus feinen Werken zu erbauen, zeigen fie ihn boch zugleich von einer wahrhaft ehrwürdigen Geite. Guß und Bitter fann freilich nicht aus Ginem Loch quellen; aber bie in ber gottlichen ABahrheit felbst greifende Beise offenbaren, ohne baff es ihnen gelingt, bas Lofungs : und Bereinigungswort ju finden; aber felten ift die Bergensredlichkeit, welche ben unaufgehobenen Wegensat ausspricht. und durch feine Unwahrheit, durch fein menschliches Runftftuck fich barüber weghilft. Solche, mochte man sagen, unmittelbarere Wertzenge bes beiligen Geiftes konnen, von Diefer Geite ben heiligen Schriften felbst ähnlich, baher viel tiefere und umfassenbere Wirkungen auf Jahrhunderte hin aussiben, als solche, Die eher mit fich fertig werben, weil fie auf Giner Seite ftehen bleiben. Dbwohl auch nicht geläugnet werden kann noch foll, baß wirkliche Inconfequenz und Unpraris, namentlich Regierungsunfähigkeit (Mangel des xágiona nu segunorcos) oft Luther in ein foldes Schwanten hineinzog. — In feinem Weift und Berzen lag schon früh eine Richtung, bie ihn bavon abhielt, bie Bande mit ber bestehenden Rirche ganglich zu gerreißen, Die ihm Schonung gebot für die menschlichen Stuten bes neuen Wertes Gottes, Die in ber Ueberlieferung ber Borgeit ein pabagogisches

<sup>\*)</sup> Zum Beleg bienen auffer dem noch weiter unten zu Ermab-

als die Gewalthaber, die, freilich in ein anderes Gebiet hinüber-greifend, auch mit ben Waffen bes Gefefreiches mahrend bes eingetretenen Rothstandes der Kirche helfen sollten. Bis zu Luther's Abreise nach Worms blieb in Wittenberg der Kultus auf die bisherige Beise fortbestehen; schon aber mahrend feines Aufenthalts auf der Wartburg ließ der Rurfurft Friebrich durch eine Commission, die in feiner Art einen firchlichen Charafter hatte, Beranftaltungen wegen ber Privatmeffen und bes Kirchenguts treffen. Run traten bie Bilderstürmer, nachher die Zwickauer Schwärmer auf, und Luther murde gegen fie zu Sulfe gerufen, und mußte in ben schonen "acht Germonen, gehalten zu Wittenberg in der Faften 1522," den Sturm zu beschwichtigen; auch in diesen aber wollte er eigentlich von feiner äußeren Geffaltung der Kirche etwas wissen, das Wort follte Alles thun. Confequent Diefen Lehren folgend, hatte nun Euther alle Diejenigen Gemeinglieder in Wittenberg und an anderen Orten, welche feiner Lehre zugefallen waren, muffen zusammenberufen, und fie über alle vorzunehmende Beränderungen und Ginrichtungen Beschlüffe faffen laffen, ohne daß er babei mehr als rathen und lehren, am wenigsten aber die weltliche Obrigfeit ju Gulfe rufen durfte, und ohne nachtheilige Beffimmungen für irgend einen, welcher durch das Wort jum evange= lischen Bekenntniß sich nicht hinüberziehen ließe, zu veranlaffen. Allein in der zweiten feiner angegebenen Richtungen ging er nun

Beit die ihrem Bustande angemessenn Geilmittel reichen ließ; felbst offenbar weiter, als es aus den Vrincipien mit Rothwenmit Ginem Worte, Luther war zu feiner Beit feines Lebens Digfeit folgte. Es bilbete fich bei ihm bie Borffellung aus, bag ein Antinomift oder Separatift. Es koftete ihn einen gewalti: unter Giner Obrigfeit ichlechterdings nicht Befenner zwietrachtis gen Kampf, sich von der Auctorität so vieler Jahrhunderte los zu machen; ") und so hatte er denn auch in seiner ersten reforz Lehre nicht dulden solle, obwohl sie freisich Niemanden zu einem matorischen Hauptschrift: "An den driftlichen Abel Deuts rositiven Bekenntnis zwingen dürfe; und falls der einer solchen schre Nation, von des dristlichen Standes Besses falschen und lästerlichen Lehre Zugethane nicht ganzlich damit rung," aus ber Mitte bes Jahres 1520, wie fchon ber Titel zurudhalte, fen er bes Landes ju vermeifen. Gelbft gegen bie geigt, nicht jenes abgesonderte Gemeinlein von Gerechten und Todeoftrafen ber Reger, vor denen fein Gefühl wohl gurudichaus Biedergeborenen bor Augen, das ihm in anderen Schriften Die- berte, führt er ba, wo es barauf ankommt, Grundfage barüber fer Zeit so idealisch erhaben bor Augen steht, und bas er, ohne aufzustellen, nur Klugheitegrunde an. \*) Gang nach feiner Aufwirklichen, wenigftene ben Aufag nahm, fonbern die gange befte- angegebenen Grundfatten, fchritten die Statte Runberg und hende Rirche. Er fordert den Raifer und befonders den Abel, Magdeburg von allen querft gur Reformation, und ihnen fole b. h. Die weltlichen Reichoffande, auf, ba die Romanisten fich gend allmählig auch andere Statte, und zwar nicht die firchlis weigerten, die Rirche ju reformiren, und fich unter andern in chen Gemeinden bafelbft, fondern die Stadtrathe, nachdem fie, ihrer Feftung ichutten mit der Bormauer, daß geiftliche Gewalt wie bei jeder anderen großen politifchen Maagregel, fich entwes über der weltlichen fiebe, fie follten muthig zur Reformation greifen, Der Des Beifalls ber Burgerichaft vergewiffert hatten, oder von Da auch fie burch bie Taufe mahrhaft geifflichen Standes feinen. berfelben ju ber Umgestaltung oft fehr bringent, fa gewaltsan Barum fordert er Die gurften auf? Richt als gaien überhaupt, aufgefordert waren. Dem Sochmeister Albrecht von Brans benn in bem Reiche, das nicht von dieser Welt ift, fieht ein Denburg rieth Luther, zu heirathen, und Preußen in ein gläubiger Fürst nicht höher, als ein gläubiger Bauer; sondern weltliches Serzogthum zu verwandeln, womit dann nothwendig bie Einführung der Reformation durch ben Bergog verbunden war; benselben Rath gab Luther auch dem Kurfürften von Maing. Geit Friedrich's des Weifen Tobe fühlte Luther befonders das Ungenugende feiner ju Anfang ausgefprochenen Grundfate, und es finden fich viele Meußerungen in feis nen Briefen, welche auf den Rampf hindeuten, der in ihm befonders bei Belegenheit der Ginführung fefter Rirchenformen entstand. So fagt er g. B. in einem Briefe an die Christen in Livland, vom 17. Juni 1525 (bei de Bette, III. 3.): "So man einerlei Beife vornimmt und fest, fo fällt man darauf, und macht ein nöthlich Gefet baraus, wider die Freiheit des Glaubens; fett man aber und ftellet nichte, fo fahret man gu, und macht fo viel Rotten, fo viel Kopfe find, welches benn ficht wider die chriftliche Einfältigfeit und Gintrachtigfeit, davon St. Paulus und Petrus fo oft lehren." Raum war Rurfurft Johann feinem vorsichtigen, in feine Rirchenangelegenheit leicht eingreifenden Bruder gefolgt (Mai 1525), ale Luther ihm unabläffig anlag, die Reformation auch außerlich in gang Cachien durchzuführen. \*\*) Im Jahre 1527 wurde die große Kirschenvisitation beschloffen; zuvor stellte Luther indeß noch ein Bedenken an den Antfürsten aus: \*\*\*) "Db's nicht gut fenn follte,

\*\*) Luther an Hausmann, 27. September 25: "Scio reformatione parochiarum opus esse et institutis uniformibus cerimoniis, jamque hoc saxum volvo, et Principem sollicitabo." Dies Gollicitiren beginnt mit einem Briefe vom 31. Oftober 25.

\*\*\*) Walch XVI, 431.

<sup>\*)</sup> Bekannt ift, wie rubrend Luther biefen inneren Kampf felbst schildert in einer späteren Vorrede zu seinen Propositionen über den Ablaß, wo er unter andern fagt: "Da ich alle Argumenta, die mir im Wege lagen, überwunden hatte, habe ich lettlich dies einige, nämlich daß man die Rirche boren folle, mit großer Ungft, Mühe und Arbeit durch Cbriffi Gnade faum überwunden. Denn ich hielt mit viel größerem Ernft und rechter Ehrerbietung, und that's von Bergen, des Papftes Rirche für die rechte Rirche, denn diefe fchand. lichen, läfterlichen Verkehrer, die jest des Papftes Kirche boch wider mich riihmen. Wenn ich ben Papft verachtet hatte, wie die ihn jest verachten, die ihn doch mit Worten fehr loben, hätte ich mich beforgt, die Erde wirde zu derfelbigen Stunde sich aufgethan und mich lebendig verschlungen haben, wie Korah und feine Rotte." XV. 472.

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an Wenc. Link, vom 14. Juli 1528, be Wette III. 347.: "Quod quaeris, an liceat magistratui occi-dere pseudoprophetas? Ego ad judicium sanguinis tardus sum, etiam ubi meritum abundat. Tum in hac caussa terret me exempli sequela, quam in Papistis et ante Christum in Judaeis videmus, ubi cum statutum fuisset pseudoprophetas occidi, successu temporis factum est, ut nonvisi sancti prophetae et innocentes occiderentur, auctoritate ejus statuti, quo impii magistratus freti pseudoprophetas et haereticos fecerunt quosquos volucrunt . .. Quare nullo modo possum admittere, falsos doctores occidi; satis est, eos relegari, qua poena si posteri abuti volent, mitius tamen peccabunt et sibi tantum nocebunt."

bag mein anabiafter Berr jum Heberfluß foldes vornahme gegen! Die Bijchofe, fo an Gr. Rurfürftl. Gn. Landen fogen, und fie schriftlich ersuchte und anzeigen ließe, nachdem fie bisher in der evangelijchen Sache nichts gethan, und Gr. Kurfürftl. In. Land mit Gottes Wort zu verforgen unterlaffen, Daraus Ge. Kurfürftl. Gn. gezwungen, Aufruhr, Zwietracht und allerlei Unrath, fo aus ungleicher Lehre entspringet, zuvorzukommen, felbst bas Beste, fo fie vermocht, als in der höchsten Roth, Dabei zu thun. Aber auf daß fie bennoch zum Ueberfluß noch faben, daß Ge. Rurfürftl. On. nichts weiter fuchten, als baf in ihren Landen bas Gvangelium und gleiche Lehre gehalten wurde, fo waren Ge. Rurfurftl. On noch geneigt oder begehrend, daß fie felbft, die Bischofe, wollten ihres Umts warten, wie sie vor Gott und ber Welt schuldig find. Wo sie aber nicht wollten, daß sie alsdann zu bedenken hatten, es konne Ge. Kurfürftl. In. als ein weltlicher Kürst so wenig in Se. Kurfürstl. Landen leiden zwieträchtige Lehre, dem Evangelio zuwider, als fie in ihren Biethumern leiben mochten" ic. Es scheint bies Bebenken jeboch feine weitere Folgen gehabt zu haben. Melanchthon erhielt den Auftrag, einen Unterricht für die Bisitatoren aufzusetzen, wozu Luther nachher eine Borrede schrieb (X. 1902.). In Dieser fagt er: "Wiewohl wir folches nicht als ftrenges Gebot konnen laffen ausgehen, auf daß wir nicht neue papstliche Decretales aufwerfen, sondern als eine Sifforie, dazu als ein Zeugniß und Befenntniß unferes Glaubens: fo hoffen wir doch, alle fromme und friedsame Pfarrherren, welchen das Evangelium mit Ernst gefällt, und Luft haben einmüthiglich und gleich mit uns zu halten, werben folden unferes gnädigften Landesfürften Fleiß, bagu unfere Liebe und Wohlmeinen, nicht folgiglich verachten ... Wo aber etliche muthwillig sich dawiderseten murden, muffen wir diefelbigen fich laffen von uns, wie die Spreu von der Tennen, absonbern, wiewohl wir auch hierin unseres gnädigsten Beren Gulfe und Rath nicht wollen unbefuchet laffen. Denn obwohl Gr. Kurfürstl. In. zu lehren und geistlich zu regieren nicht befohlen ift, fo find fie boch schuldig, als weitliche Obrigfeit barob zu halten, baf nicht Zwietracht, Rotten und Mufruhr fich erhebe; wie auch der Raifer Conftantinus die Bischöfe gen Nicaa forderte, weil er nicht leiden wollte noch sollte die Zwietracht, so Arius unter den Chriften im Raiferthum angerichtet, und hielt fie zu einträchtiger Lehre und Glauben." Diefer Unterricht war alfo eigentlich das erfte Symbol der entstehenden Deutsch : Evangelischen Rirche, und ift als solches fehr intereffant; es zeigt sich gleich bei diefer erften Befenntnifichrift Die Anficht der Refor matoren von bergleichen Schriften überhaupt, und zugleich, wie falfch die Unficht derer fen, welche das Berbindende berfelben bloß in ben opponirenden Theil feten. -

(Fortsetzung folgt.)

## Madrichten.

(Seitenfluck zu der Braunfchweiger Glaubensverfolgung.)

Was kann mehr ben christlichen Glaubenszeugen in seinen Kämpfen stärken, als wenn er wahrninmt, daß die Brüder im Glauben dasselbige erleiden an allen Orten und stark durch denselbigen Glauben überwinden zur Ebre des herrn. Mit diesem Aroste richtet der Apostel 1 Thess. 2, 14. die Griechischen Christen auf; an diesem Aroste können auch gegenwärtig die Prediger des Evangeliums, welche in Deutschland mit Schmach und Verfolgung zu kanwfen haben, sich aufrichten. Wir geden unseren Lesern hier den Bericht von einer Glaubensverfolgung in dem freien, constitutionellen Frankreich, welche in mancher Hinsicht an die Intriguen, die wir neuerlich aus der

Geschichte des Nationalismus in Braunschweig berichteten, erinnert. Leider unterscheidet sich der hier mitzutheilende Vorfall unter andern badurch von dem Deutschen, daß die Braunschweiger, wie uns von einem Reisenden mitgetheilt wurde, die jett noch ihre Verwunderung darscher außern, "daß es ihnen gelungen sey, so geschwind ihren Herzog Karl zu vertreiben, und daß sie doch die jett mit dem reformirten Passor noch nicht hätten sertig werden können;" waherend die Französische Versolgung wirklich mit der Absetzung des betreffenden Seelenhirten geendet hat. Es ist das Consistorium der Augsburgischen Confession zu Straßburg, welches den Vorwurf dieser tyrannischen Versolgung des evangelischen Christenthums auf sich geladen hat.

Am 5. December 1827 tadelte das Direktorium burch einen gesetmäßigen Beschluß, unterzeichnet Türk beim, Präsident, Kern, Sekretär und Bürge für gleichlautende Abschrift, Duvernon, Inspektor, die Lebensweise des Sieur Jaquet (das ist der Styl des Direktoriums), stellte ihn unter die specielle Aufsicht des Inspektor Duvernon und des Consistoriums von Blamont, und machte ihm bekannt, daß es ihn bei der ersten Klage seines Amtes entseten, und seine Absetzung publiciten werde. Von den Gründen für diesen Beschluß heben wir folgende heraus; sie reden hinlänglich durch sich

felbst. Bier find fie wortlich:

"Die jungen Leute, die er untermeift, befennen Meinungen, die geeignet find, die gute Gintracht in ber Gemeinde gu foren."

"Er beobachtet nicht mehr die geziemende Nachsicht gegen diejenigen, welche sich zu einem abweichenden Gottesdienste bekennen; hat sich felbst in ihren Religionsunterricht gemischt und ihnen Schriften

angeboten, die sie nicht verlangt hatten."

"Sieur Saquet hat durch dies Betragen nicht nur die Aufmerksamkeit und die Risge seiner oberen Geistlichen auf sich gezogen, sendern auch die birgerlichen Beborden haben Alagen gegen ihn erhoben, namentlich der Umtmann von Porentrun, welcher verlangt, daß Sieur Saquet die Besuche bei den Bewohnern seiner Gerichtsbarkeit meiden solle " \*)

Am 6. April 1828 wurde vom Direktorium eine Petition gegenben Pastor ausgefertigt, in der Gemeinde umbergetragen und kam mit ungefähr dreizehn Unterschriften wieder ein. Die Unterzeichneten beklagten sich unter andern siber die von Jaquet gepredigten Lehren, siber seine Bersuche, Proselyten zu machen für seine Parthet, und Schriften derselben sogar unter Katholiken und Anabaptisken zu

verbreiten.

Diese breizehn Unterschriften, die man mit großer Mithe in einer zahlreichen Gemeinde zusammengebracht hatte, wurden nichts destoweniger vom Direktorium sehr hoch angeschlagen, welches daher Gelegenheit nahm, neue Verfolgungen gegen den Passor von Glay anhängig zu machen, die sich mit einem feierlichen Beschlusse unterm 5. December 1828 endigten, von dem hier einige Artikel folgen:

"Diefer Paffor bat fich erlaubt, beim Gottesbienfte Miffionsichriften und andere Eraktate, welche bem Gottesbienfte fremd fint,

gu verlefen." . . . .

"Saquet leitet Privatversammlungen auf einem Meierhofe, wo gettedbienftliche Sandlungen verrichtet werden und mehrere seis ner Zöglinge dieselben Amtsverrichtungen siben, wie er;"...

"Jaquet hat an faiholische Einwohner fatholische Neue Testamente und einige religiose Tractate vertheilt;"....

"Die von diesem Pfarrer errichtete Stiftung gur Ausbildung von Lehrern und zur Erlernung von Professionen für junge Leute ist ein heerd der Zwietracht geworden, und die Zöglinge dieses Infituts zeigen einen Geist des Proselytismus, welcher die Glieder der Gemeinde, die beisen Meinungen abhold sind, aufgewiegelt und sogar in benachbarten Gemeinden Unruhe bewirkt hat."

"Auf der anderen Seite ift nichts destoweniger die Eingabe vom 1. November vorigen Sabres, unterzeichnet vom Maire, den

<sup>\*)</sup> Es ift zu bemerken, das Porentrun zur Schweiz gehört, und die einzige bürgerliche Behörde, die von dem Direktorium augesührt wird, eine austandis iche ift.

Enbe nehmen, bag bie Chefachen, als rein firchliche, ben weltli | Celbfiwiberfpruch enthalt ber von unferem lieben Geaner \*) ats den Gesetzebern und Gerichtshöfen völlig entzogen murben. Luther konnte es über die Behandlung diefes Berhältniffes nie landthon aus Coburg vom 31. Juli 30 (de 2Bette IV. 105.). au einer völligen Klarheit bringen. Es schwebte ihm vor, daß Das natürliche, burgerliche Element der Che die Rirche nichts angehe, daß diese Grundlage des Berhältniffes ihre Rechte behal: ten muffe, daß durch die Ginmischung in folche Angelegenheiten Die Kirche des Mittelalters jo furchtbar verweltlicht worden sen; boch fühlte er auch wiederum, daß die Chefachen mehr als andere das driftliche Gemiffen berührten, und daher nicht ber Entscheibung weltlicher Gerichte, jumal diefe gar teine Rechtsnorm dafür hatten, überlaffen werben konnten. Geine Sauptschrift von Chefachen, bom Jahre 1530, \*) beginnt mit einer Zuschrift an zwei ungenannte Prediger, worin er fagt: "Thr fend es nicht allein, liebe Berren, welche mit ben Chefachen viele Mühe haben; es gehet den Anderen auch alfo. Go habe ich felbst auch alle Plage Damit. Ich wehre mich faft, rufe und schreie, man folle jolche Sachen der weltlichen Obrigfeit laffen, und wie Chriffus fpricht, Die Todten laffen ihre Todten begraben; Gott gebe, fie machen es recht ober unrecht. Denn wir follen ja Diener Chrifti fenn, das ift, mit dem Evangelio und Gewissen umgehen, damit wir auch übergenug zu thun hatten wider Teufel, Welt und Fleifch. Es fann ja Niemand läugnen, daß die Che ein außerlich, weltlich Ding ift, wie Rleider und Speife, Sans und Sof, weltlicher Obrigfeit unterworfen, wie bas beweisen fo viele Raiferliche Redite, barüber gestellet. Go finde ich auch fein Erempel im R. T., daß fich Christus ober die Apostel hatten folcher Sachen angenommen, ausgenommen wo es die Gewiffen berühret hat, und sonderlich wo es die Ungläubigen und Unchriften betrifft. Denn unter Chriften und Gläubigen ift in folden und allen Sachen leichtlich zu handeln; aber mit den Unchriften, deren die Belt voll ift, kann Riemand hinter sich noch vor sich, wo nicht das weltliche Schwerdt der Schärfe braucht. Und was hilft es, daß wir Chriffen wollten viel Gefete und Urtheite ftellen, fo und die Belt nicht unterthan ift, und wir feine Gewalt über fie haben?" Wir feben, wie fart Luther hier wieder in feine ursprungliche spiritualistische Richtung hineingerathen ift, weil er aus dem Gegenfat fich nicht herauszuhelfen weiß. Wozu alle feine vielen Erflarungen, bag er eigentlich mit bergleichen Gaden unverworren bleiben wolle, daß er nicht als Rechtsprecher, sondern nur rathsweise sich darüber äußere? Es half ihm nichts, aus eben dieser seiner Schrift, worin er es ausspricht, bildeten fich, und mußten sich bilden, die Grundfage über bas nachherige protestantische Cherecht; und aus feinem freundschaftlichen Rath Denten ober Jufpettoren gu ernennen; ihnen wurde die Aufficht wurden gang eigentlich Rirchenfatungen. Die hatte es benn über bie Rirchen und Schulen bes umliegenden Diftrifts aufgeaber auch anders fenn konnen? In Gachfen wurde Riemand tragen, und befohlen, über die Erhaltung ber reinen Lehre, Der im Lande gebuldet, ber nicht zur Lutherischen Lehre fich befannte; follte nun hier fur "Undriffen und Ungläubige" ein eigenes burgerliches Cherecht fofigestellt werben, fo hatten bies lauter foldhe fenn muffen, die fich fchlechterdings ju gar feiner Relis Bei diefer Einrichtung konnte es aber unmöglich bleiben. Die gionsansicht bekennten, von der Rirche ausgeschloffene Versonen, welche aber eben beshalb wenigstens auch ber leichtefte Grad fachen mußten fehr unregelmäßig fenn, wenn fie unter feiner burgerlicher Infamie treffen mußte; was ja aber wieder nur fo Controlle ftanden. Luther hatte ferner wiederholentlich es für lange bauern fonnte, als die Gegenparthei, Die driftlich : lutheris etwas febr Bunfchenswerthes erflart, wenn ber fleine Bann in iche, Die Macht in Sanden hatte; also fo lange "bie Welt ihr ber Rirche aufrecht erhalten ibliebe, welcher fein Bunfch auch unterthan war." Dir feben baber, wie jene Protestationen Lu- in die Schmalkalbifchen Artikel überging; aber bennoch scheint ther's seiner eigenen Praxis gradezu widersprechen, und sich er nie in Sachsen recht in Gang gekommen zu sepn. Wiederfelbft aufheben. — Ein ahnliches Beispiel von Unpraris und holentlich ermahnten die Bohmischen Bruder Luther'n Dazu,

besonders wichtig citirte Lateinische Brief von Luther an De: Es ift bort von bem Falle bie Rede, ob ein Bischof, Der zugleich Reichsfürst ift, seinen Unterthanen menschliche Rirchensagungen auflegen fonne? Sier entscheidet er, als Bischof habe er tein Recht, bergleichen aufzulegen, es fen benn mit ausbrücklicher ober stillschweigender Einwilligung der Rirche; benn bie Rirche sep eine freie Berrin, und die Bijchofe durften nicht herrichen wollen über den Glauben ber Rirche, und fie wider ihren Billen unterbruden; fie feben nur Diener und Saushalter, nicht Serren ber Rirche. Wenn aber die Kirche, wie Gin Leib, mit bem Bijchof übereinstimme, bann konnten fie fich auflegen, mas fie wollten, 2118 Fürft fonne ber Bifchof noch viel weniger ber Rirche etwas auflegen, benn bas hiefe beide Gewalten vollig vermengen, ba muffe man eher fterben als folder Gottlofigfeit nachgeben; er rede nämlich von der Rirche, infofern fie vom Staat verschieben fen. Man mochte, wenn man gern aus Buther's Aussprüchen eine flare Auficht fich bilbete, in ber That über bergleichen fast ungeduldig werden. Als was hatte benn ber Rurfurft bon Sachsen ber Rirche in seinem Lande vor zwei Jahren neue Kir-chensatzungen aufgelegt? Als Landesherr? Solch ein Eingriff mare ja so wenig zu bulden gewesen, daß man lieber hatte sterben mussen. Der als "Rothbischof?" Der regelmäßige Bischof darf es ja nicht einmal, es fen benn mit ansbrücklicher ober ftillschweigender Einwilligung der Kirche. Beift das aber Die Ginwilligung ber Kirche nachsuchen, wenn eine Kurfürstliche Commission im Lande herumgeschieft wird, welche ben Leuten Die Babl läßt, entweder den Anordnungen des Landesherrn in Kirchenfachen fich zu unterwerfen, ober binnen einer beftimmten Friff alle liegende Sabe ju verfaufen und außer Landes ju geben? hat Luther ober ein anderer Deutscher Reformator je Anstalt gemacht, Die Gemeinden um ihre Ginwilligung gu fragen? Wir sprechen diefes fo ftart aus, nicht um Luther anzugreifen, fonbern um ju zeigen, wie wenig bamit ausgerichtet fen, in einer Lehre, die er nie vollständig ausbildete, und eigentlich als eine ungelöfte Aufgabe feinen Rachfolgern binterließ, mit einzelnen feiner Ausspruche fich zu bewaffnen.

Ginzelne folche Aufwallungen in ber Polemit abgerechnet, ging Buther auf dem, besonders feit Aurfurft Johann's Regierungsantritt betretenen Wege bis an fein Ende fort. Schon bei ber erften Sächfischen Bisitation war ben Commissarien aufgetragen worben, die Prediger der großeren Stabte ju Superinten-Ordnung und der Kirchengüter ju machen, die ftreitigen Chefa-chen zu untersuchen und mit Zuziehung gelehrter Manner gu entscheiben, oder an ben Sof zur Entscheibung gelangen zu laffen. Aufsicht dieser Manner sowohl als ihre Entscheidungen in Che-

<sup>\*)</sup> Wald X. 892.

<sup>\*)</sup> Ev. R. 3. 1832, Ev. 731.

er felbft entschloß fich auch einige Mal;") aber es scheint, bag er wurde." ") Die aussührlichste und lette Darftellung ber Alnimmer wieber ermattete, wenigstens nie etwas Regelmäßiges gu Stande brachte, so oft er es auch in Predigten aussprach, baß sich in der sogenannten Wittenberger Reformation vom Jahre ber Bann nothwendig sen, damit der Prediger sich nicht bei der 1545. \*\*) Rach dieser besteht eine wahre und heilfame Refor-Austheilung des heiligen Abendmahle fremder Gunden theilhaftig matten und driftlich Kirchenregiment in feche Bunften: 1) ber mache. Sierin fühlte Buther feine und ber Gachfischen Reformation Schwache, wie er fogar ben Schweizer Reformirten Saframente; 3) ber Erhaltung des evangelijchen Predigtamts bekennt in bem Schreiben, das er, nach der Bittenberger Concordie, an die Burgemeister, Schultheißen, Rathe und Burger Erhaltung einer ehrbaren und chriftlichen Kirchenzucht burch firche von Zurich, Bern, Baset, Schafhausen, St. Gallen, Mühl: liche Gerichte; 5) der Erhaltung von Schulen zur Erhaltung haufen und Biel am 1. December 1537 richtete (be 2Bette Der Lehre; 6) bem leiblichen Schut und Anweitung von Ber-V. 83.): "Bon bem Bann ober Schluffel weiß ich mich nicht su erinnern, ob jemals zwischen und Streit oder Zwietracht gewesen ift. Bielleicht ift es in biesem Stud bei euch baß gefaffet, benn bei und I In ber That wurde es ja auch bie musteste, wildeste Unordnung gegeben haben, wenn jeder Predis ger nach eigenem Gutdunfen vom Abendmahl hatte ausschließen wollen. Auch in dieser Sinsicht lag baher Luther'n die Ers richtung von Confistorien in ben letten Jahren feines Lebens fehr am Bergen. Den erften Munich hatte er ichon in den Schmalkalbischen Artifeln ausgesprochen, wo er verlangt (am Ende des Abschnitts de potestate et jurisdictione episcoporum), die Ginfunfte der Bisthumer follten gur Errichtung von geistlichen Gerichten verwandt werden. Rachdem nun im Jahre 1537 Die Stände auf einem Landtage ju Torgan barauf ange: tragen hatten, daß vier besondere Confifforia im Kurfuritenthum ben Auftrag gegeben, Diener zu mablen, die bas Evangelium eingesett wurden, wohin alle firchliche und das Amt und den Bandel, die Rechte und Pflichten der Beiftlichen betreffenden Sachen, baneben auch befonders die Chefachen, um fich eigends und lediglich damit zu beschäftigen, verwiesen werden follten; fo brachte ber Rangler Brud querft in Bittenberg ein folches geiftliches Gericht und Auffichte : Collegium, bestehend aus zwei geistlichen und zwei weltlichen Rathen, die ohne alle Befolbung diefen Dienft berfahen, ju Stande. In ben Tifchreben Gp. 956. findet fich barüber ein Gespräch zwischen Brud und Luther. Da Luther Die Einrichtung fehr gebilligt hatte, weil dadurch ber Bosheit bes Pobels wurde gesteuert werben burch ben Bann, fagte Brud: "Die vom Abel und die Burger fürchten fich, ihr werbet an ben Bauern anheben, und barnach auch an fie kommen." Worauf Luther fagte: "Saltet ihr Juriffen nur über euern Moralibus und Rechten, was außerliche Zucht und Chrbarfeit anbelangt, und strafet nur redlich und weiblich, so wollen wir unfere Ceremonialia und ber Rirchen Jurisdiftion und Rechte auch handhaben; und mit rechtem, nicht mit erbiche tetem und kalten Papftes : Bann etliche bem Satan übergeben, fie fenen auch, wer fie wollen, Riemand angesehen." Rurfürst Johann Friedrich ließ durch Die Wittenberger Theologen und drei Juriften 1542 eine formliche Conflitutioneurfunde fur Die Consistorien entwerfen, boch tam im genannten Jahre nur bas in Bittenberg ju Ctande. Der Bergog, nachherige Rurfurft richtung ichon in alten Zeiten Die größten Tumulte in Affen, Morit ließ noch einmal die Bijchofe von Meißen, von Merfeburg und von Zeig zur Theilnahme auffordern, und als noch viel schrecklichere Bewegungen veranfaffen. - Im vierten Dieje fie verweigerten, gleichfalls zwei Confifteria, eine zu Leipzig, bas andere zu Dleißen, errichten (1543 und 1545), "für die Lehre göttlichen Borts, chriftliche Ceremonien, Chefachen, ben Gebrauch des drifflichen Bannes, und was er sonft an fie weisen

fichten ber Gadfifchen Reformatoren über Rirchenverfaffung findet reinen Lehre des Evangeliums; 2) dem rechten Gebrauch der und dem Gehorfam gegen die Pastoren ber Bemeinden; 4) ber mogen, um die in den Alemtern ftehenden zu ernahren. bem dritten Diefer feche Abschnitte heißt es; "Wie früher fluge Staatsmanner Reiche mit verschiedenen Berfaffungen und 216: ftufungen der Stände und allerhand Stiftungen gegrundet, worin einige glücklicher gewesen senen als andere, so hatte man vor Beiten auch die Kirche einzurichten gesucht, mit einer Abfrufung von Memtern, Diocesen, Gutern und allerhand Sulfomitteln; aber der Erfolg fen ein gang anderer gewesen, die Bischöfe hatten die Rirche zerftort, wie fruher schon im A. E. in der von Gott felbst eingerichteten Berfassung viele Sohepriefter thaten. Bon dieser bischöflichen Berfassung, die an bestimmte Orte, Personen und menschliche Gesetze gebunden ift, muß man bas Drebigtamt wohl unterscheiben, bas an bergleichen nicht gebunden ift, fondern an's Evangelium. Gott bat nun der Kirche selbst predigen und die Saframente ausspenden sollen, wie es denn befannt fen, daß lange in der Rirche die Gitte bestanden habe, daß ehrbare und fromme Leute aus allen Ständen zusammengefommen segen und die Bischöfe gewählt hatten. Gewisse Grade unter den Dienern der Kirche segen nun nothwendig, benn alle hatten nicht gleiche Gaben, und die weiseren mußten über die schwächeren eine gewisse Aufsicht führen. Wollten nun die jest noch bestehenden Bischöfe ihre Keindschaft gegen das Evangelium aufgeben und der reinen Lehre anhangen, fo fen ihre Gewalt wohl zu leiden; ihr Geschäft muffe bann fenn, bas Evangelium entweder felbst zu predigen oder durch tüchtige Männer predigen gu laffen, für die Prufung und Ordination geschickter Presbyter zu forgen, durch Bisitationen eine Aufsicht über die reine Lehre der Prediger zu führen, darauf nach Matth. 18, und 1 Tim. 5. firchliche Gerichte, zuweilen Opnoden gu halten, und für hohe und niedere Schulen zu forgen. Was die Wahl ber Bifchofe betreffe, fo scheint am besten, daß sie, wie biober, in ben Sanben ber hochsten Collegia (ber Capitel), nachdem fie bas Evangelium angenommen hatten, verbliebe; besgleichen wo in biefer Beziehung die Fürsten gewisse Rechte hatten, Diese ihnen erhale ten blieben. Denn wollte man den alten Gebrauch, die Bischöfe burch das ganze Bott ober die vornehmften Manner aller Stände mablen zu laffen, wieder in's Leben rufen, fo habe diefe Gin-Griechenland und Italien erregt, wurde aber in Deutschland Abschnitt, von ben firchlichen Berichten, heifit es: Gott hat ber Obrigfeit das Schwerdt anvertraut, um außerliche Bucht und Ehrbarfeit zu erhalten, und außerdem ein Gericht ber Rirche aufgestellt, welches nicht burch Leibes : ober Lebensstrafe, sondern durch Ausschließung von der Kirchengemeinschaft die Leute guch:

<sup>&</sup>quot;) Ein Paar Beispiele biefer Art fleben in ben Tifchreben, bei Balch XXII. 952 ff.

<sup>\*)</sup> Seckendorf Lib. III. p. 455. \*\*) Seckendorf Lib, III. p. 521.

Diesen Gerichten übergeben, weil dabei fo viele Gemiffensbeden: den werben konnten; daher muffe man in jeder Diocefe, an wenn fie fich zur mahren Rirche befannten, tein anderes Bes wohlgelegenen Orten, bahin man leicht fommen konne, Confis fenntniß in ihrem Lande dulben durften. \*) ftoria errichten, welche bie Chefachen driftlich eintschieden. Die Pafforen fedes Orts follten Alle, Die fich bergangen hatten, ermahnen, baß fie fich befferten; geschehe bies nicht, jo follten fie biefelben bem Confistorio anzeigen, bamit fie eitirt und nach Befund bestraft werden fonnten. Sieher sollten nun besonders die Falle gezogen werden, welche Die weltliche Obrigfeit unberudfichtigt laffe: ob Jemand faliche Lehre verbreitet, ob er läfterlich vom Chriffenthum ober ben Gaframenten geredet, ob er ein ganges Jahr lang nicht zu Beichte und Abendmahl gegan: gen, ob einer feinen Paffor ober andere Diener bes Evangelii beschimpft, ob er in offenbarer Surerei lebe, des Chebruchs ver-Dachtig fen, auf Bucher feihe, ale Rind ben Eltern ungehorfam fen, fich der Bollerei ober dem Spiel ergebe. In diesen Fallen follten Die Consistoria den Rirchenbann aussprechen und die Genteng der Gemeinde zuschicken, wo der Erkommunicirte wohnt; bort solle ber Bann von der Kangel verlefen oder an die Rirchthur geheftet werden. Ber aber ben Bann verachte, ber fen nach ben Umftanben auch mit dem welelichen Schwerdt zu ftrafen." - In ber That bilden bie in Diefer Wittenberger Reformation ausgesprochenen Grundfate Die Grundlage aller Lutherischen Rirchenordnungen und Der Praxis, wie sie bis an's Ende bes siebzehnten Jahrhunderts, und zum Theil noch viel länger, fortdauerte.

Fragen wir nun nach bem Resultat ber Lehre von ber Rirche und Rirchenverfaffung bei ben Gachfischen Reformatoren, und wie fich die scheinbar jo schneibenden Biderspruche vereinigen laffen: fo frand ihnen 1) feft, daß das Wefen ber drifflis chen Rirche unfichtbar, daß fie baber ein Begenffand bes Glaubens fen, und als Gemeinde der Beiligen auf Erden nie bollfommen In die Erscheinung trete; 2) daß es, wie die alteren Lutherischen Theologen immer richtig bemerkten, darum doch nicht zwei, sonbern Gine driftliche Kirche gebe, welche ihrem Wefen nach unficht: bar, ihrer Erscheinung nach fichtbar fen, baber fie fein verschie: benes Drincip fur Die unfichtbare und fur Die fichtbare (etwa: Gemeinschaft ber Gnabenwirkungen, Gemeinschaft ber Gnaden mittel) ftatuirten; \*) 3) daß die Rirche, ihrem unfichtbaren Wefen nach, schlechterbings unabhängig fen von allen menschlichen Berfaffungen, Gapungen und Dronungen, und schlechthin nur durch Bort und Gaframent, wie entstehe, fo auch erhalten werbe; 4) daß fie vom Staate, als bem Reiche des Befetes, als Reich des Evangelii, wefentlich verschieden fen; 5) daß es aber dennoch für Die erscheinende, streitende Rirche auf Erden Beiten ber Roth und ber Dhumacht geben konne, worin fie, jedoch versteht fich unter Boraussehung der Erhaltung der rei-

Rachber bat man in guter Albficht auch bie Ghefachen nen Lehre, nicht bloß bes Schutes, fondern ber innigften Berbindung der weltlichen mit der Kirchengewalt bedürftig fen. Dafen porfamen. Diefe letteren fepen nun oft fo schwierig und mit verband fich aber 6) bei ihnen die Vorftellung, bag chriftliche verwickelt, daß fie unmöglich bon ben einzelnen Paftoren entschie- Dbrigfeiten, obwohl zu geiftlichen Funktionen nicht berufen, boch,

> Sier find nun in Begiehung auf ben letten, etwas unbeftimmten Gat noch einige Bemerkungen zu hinzuzufügen. 316 dem die Reformatoren in der Hugsburgischen Confession Urt. 28. jene völlige Scheidung von Kirchen: und weltlicher Obrigfeit aussprachen, fand ihnen ber Gegensat aar nicht por Augen, in Bezug auf den man neuerlich diesen Artikel geltend gemacht hat; vielmehr, mas der gange Artifel zeigt, ber Gegensat gegen bie Bermandlung der Kirche in eine außere Theofratie, wie fie im Dapftthum hervorgetreten war. : Richts befto weniger kann man aber Diesen Artifel mit Rocht auch umgekehrt anwenden gegen bas Territorialfuftem, bas die innere Rirchenregierung bem jedesmaligen Landesherrn in die Sande gibt, die Rirche als eine vom Staate verschiedene Gefellschaft nicht anerkennen, und bas Recht ihr freitig machen will, ihre Gelbfiffanbigkeit zur Behauptung der reinen Lehre geltend zu machen. Diefes Spftem widerspricht fo entschieden der Alugsburgischen Confession sowohl als ben conftanten Lehren und Sandlungen der Dieformatoren, baß ber bemfelben aus einem falfchen Spiritualismus ergebene Jurift J. B. Böhmer (J. E. P. 1., 28. 5. 13.) von der angeführten Wittenberger Reformation gradezu fagts "Die Theologen (barunter Buther, Metandithonico) hatten, mit ben Davisten, angenommen, daß in jedem Staate ein zwiefaches Gericht, ein geiftliches und ein weltliches, anzuordnen fen: 2) bas geiftliche Gericht stehe der Rirche zu, und darauf beziehe fich Chrifti Ausspruch: Cag es der Gemeine!" ac. ac. Er begeht benselben Tehler, den neuerlich die Segelsche Schule mit ihrem Stifter \*\*) oft begangen hat, zu behaupten, daß das Mittelalter bie Beit der Trennung, die Lehre des Papfithums den unaufgehobenen Gegenfaß von Kirche und Staat barffelle, mahrend vielmehr umgefehrt die Theorie des Mittelalters, nach Segelicher Terminologie, grade die der abstraften, schlechten Identität von Kirche und Staat ift, ber Rationalismus und Liberalismus erft die Gegenjähe schroff und unaufgehoben einander gegenüberstellt; in ber Lehre der Reformatoren dagegen liegen die Reime des richtigen Unterschiedes sowohl, als der mahren, concreten Ginheit, menn gleich die Reformatoren diese Reime nicht entwickelt konnten, und ihnen jogar zum Theil eine falsche Nichtung zu geben suchten. (Kortiebung folgt.)

\*\*) Oratio in sacris saecularibus tertiis traditae confessionis Augustanue habita a G. W. F. Hegel. 1830. Marbeinefe, die mahre Stelle des liturgischen Rechts im evangelischen Kirchen-

<sup>\*)</sup> Pal. Apol. A. C. art. 4. mit Melanchth. Lac. 1543. p. 339., Gerhard, Loc, ed. Cottae. XI. St.; ,, Nequaquam duas ecclesias introducimus sibi oppositas, ita ut visibilis et invisibilis eccl. sint species contradistinctae, sed unam eandemque ecclesiam respectu diverso visibilem et invisibilem esse dicimas." Zu vergleichen ift auch das lefenswerthe Supplementum editoris ad regiment G. 7 ff. Locum de Eccl. XII. 184.

<sup>\*)</sup> In Rurfachen burfte bis zur Abschliegung bes Rheinbundes fein Anderer als ein Lutheraner ein Grundflick befigen, und Die Fürften von Anhalt, als Reformirte, mußten bis auf diefe Zeit, wenn fie unweit Worlit, an der Grenze ihres Gebiets, fich Gach. fifche Mittergitter fauften, diefe unter fremden Namen befigen. Co war es mit jeder anderen Art von politischen Rechten. Diese Bermischung von Rirche und Staat war aber, wie man fieht, nicht aus spateren juriftifchen oder theologischen Suffemen, fondern aus Luther's eigenen Grundfagen entftanben!



Sonnabend den 14. September.

Ucher die Ausbildung und Entwickelung des Verhältnisses von Kirche und Staat in den Lutherischen und Reformirten Rirchen.

(Fortfegung.)

Doch ist auch in dem Territorialipstem ein Moment der Wahrheit, welches sein Entstehen in jener Zeit, und seine Bertheibigung von Männern wie J. H. Böhmer begreislich macht, wie sogleich gezeigt werden soll. — Das sogenannte Episcos palsustem erklart das Wesen ber landesherrlichen Nechte in Rirchemachen gar nicht, da es fich bloß an die Thatfache des Uebergange ber bischöflichen Gewalt auf die Landesherren, Die Diemand läugnen kann, halt. Das Collegialfustem, wonach Die höchste Rirchengewalt wefentlich Der Rirche felbit zusteht, und burch ihre Uebertragung an die Landesherren gefommen ift, hat Rede fenn follte, Die durch die Rirche, als außeres corpus, geschehen fen, mußte fich boch nachweisen laffen, wo benn diefe bestimmte Kirche vorher eristirt habe. Kam sie aber durch jene landesherrliche Einmischung überhaupt erst zu Erscheinung und werugsten gehört bahin, was öfters angeführt worden, daß diefe eben nicht mehr im Ramen ber Kirche handeln, als der Lan-

Die Rechte der Obrigkeiten in Kirchensachen find vielmehr ju erklaren, wie bies oben schon angedeutet worden, aus bent naben Berhaltniß zwischen Kirche und Staat (Evangelium und Befet), welches einen folden Hebergang möglich; und der relativen Ohnmacht und Bedürftigfeit ber Rirche, welche fie zur Reformationszeit und nachber nothwendig und wirklich machte Gine Uebertragung ber Rechte ber Rirche an Die Landesherren fand zwar nie ftatt, fondern als Landesherren, als Gewalthaber in bem Gefeteereiche, griffen fie in Die Berhaltniffe bes ohne machtig und schwach gewordenen Reiches bes Evangeliums ein. Alber eben weil sie, wenn auch nothgedrungen, in ein fremdes Gebiet eingriffen, durfte dies nur unter ber Boraussetzung geichehen, daß fie die Lehre der Kirche aufrecht hielten, und die Freiheit felbfiftandiger Bewegung ihr nicht nahmen. Bir wollen noch einige Stellen aus Luther's Schriften beibringen, aus welchen fich bas Gefagte naber ergeben und zugleich zeigen wird, das große Berdienst, die Selbstffändigkeit der Kirche, den som in welchem Sinne es wahr sen, wenn man neuerlich die durch bolischen Buchern gemäß, wieder vindicirt zu haben. Der große die Sächsischen Reformatoren begründete Kirchenverfassung eine Fehler dieses Sustems (zugleich die Urfach, warum es das etwas proviforische genannt hat. Schon bei Luther's Ruckehr fruher entstandene Territorialsustem aus seinem Besit nicht hat von der Wartburg im Marz 1522, als das Gebaude ber bisheverbrängen können) liegt aber barin, baß jene angebliche Ueber- rigen kirchlichen und gottesbienftlichen Berfaffung einzuffürzen tragung als ein willkuhrlicher Alft ber Kirche bes sechzehnten begann, erhielt er eine bringenbe Aufforberung, Aenberungen von Jahrhunderts, wohl gar als ein Versehen der Acformatoren dar mancherlei Art zu tressen. Man hatte den Grundsatz gestend gestellt wird; dieser Irrshum ist mit großer Klarheit in der aus gemacht, im Gottesdienste nichts stehen zu lassen, was geführten Schrift des Herrn Dr. Marheine de aufgedeckt wor- sich nicht streng aus der heiligen Schrift begründen ben; hierin liegt eben das Recht des Territorialinftems, bem laffe; man hatte die Meffe geandert, die Beichte abgeschafft, Collegialipftem gegenüber. Wenn von einer Uebertragung Die Die Bilber zu gerftoren angefangen. In Bezug auf ben Gotteedienft billigte nun Luther jenen puritanischen Grundfat nie völlig. War die Gefahr ber Bilderverehrung verfchwunden, so waren ihm die Bilder felbft, wenn fie nichts Abergläubisches barftellten, lieb; er fah in folch einer Theilnahme ber gunft eine Dafenn, wie oben gezeigt worden, fo ergibt fich, daß auch feine Seiligung ber ber menschlichen Ratur von Gott verliehenen Ba-Hebertragung von Geiten der Rirche ftatt finden tonnte. Um ben fur feinen Dienft. Auf eine fehr hubiche Urt führt er diefen Gedanken aus in der Schrift , wider die himmlischen Prophetlebertragung burch jene Aufforderungen der Landstände, von ten" (XX. 212.), nachdem er gezeigt hat, daß das Vilberverkot benen eine oben erwähnt wurde, geschehen sen; benn die Land in dem Zusat des ersten Gebots (oder nach der anderen Zahftände an sich, da sie keine kirchliche Bollmacht haben, können lung im zweiten Gebot) auf das Anbeten derselben gehe: "Es find bod gar viel Bilber in ben Buchern (ber heiligen Schrift) besherr, und ihm baher auch nichts von Seiten ber Rirche uber- beibe Gottes, ber Engel, Menichen und Thiere, fonderlich in ber tragen; es ift dies nur eine andere Form politischer Ginmischung. Offenbarung Johannis, Mose und Josua: Go bitten wir fie

nun gar freundlich, fie wollten uns boch auch gonnen zu thun, Almofen ben Chriften auflegen, bas man williglich gabe und was fie felber thun, bag wir auch folche Bilber mogen an die austheilte unter Die Armen, nach bem Erempel Pauli 2 Cor, 9. Bande malen um Gedachtniß und befferen Berftandes willen; Sier durft es nicht viel und groß Gefanges. Sier konnte man fintemal fie an ben Wanden ja fo wenig fchaben, als in ben auch eine kurze, feine Beife halten mit der Saufe und Cafra-Buchern. Es ift beffer, man male an die Band, wie Gott die ment, und Alles auf's Bort und Gebet und Die Liebe richten. Welt ichuf, wie Roah die Arche baut, und was mehr guter Dier mußte man einen guten furgen Ratechismus haben über Siftorien find, benn bag man fonft irgend weltlich unverschamt ben Glauben, gehn Gebote und Baterunfer. Kurglich, wenn Ding malt; ja, wollte Gott, ich fonnte bie Berren und bie Reichen dahin bereden, daß fie die gange Bibel inwendig und auswendig an den Saufern vor Jedermanns Augen malen lie-fen, das ware ein driftlich Werk. So weiß ich auch gewiß, daß Gott will, man solle sein Werk hören und lesen, sonderlich das Leiden Chrifti; foll ich's aber horen und gedenken, fo ift mir's unmöglich, daß ich nicht in meinem Bergen follte Bilber davon machen. Denn ich wolle ober wolle nicht, wenn ich Chriftum bore, fo entwirft fich in meinem Bergen ein Mannsbild, bas am Kreuze hangt; gleich als fich mein Antlit natürlich ent-wirft, wenn ich in's Wasser sebe. It's nun nicht Gunde, sonbern gut, fo ich Chriftus Bild im Bergen habe, warum follte reigen, neben ber Predigt, helfen fordern, bis daß bie Chriften, es Gunde fenn, wenn ich's in Augen habe?" Daher liegen fo bas Bort mit Ernft meinen, fich felbft finden und anhalten, benn auch Luther's erfter liturgischer Schrift \*) bieselben Bedanken zu Grunde, daß man alles Gute und Löbliche vom alten Gottesdienste fteben laffen, und ihn nur reinigen, nicht aber tobend Bolk, mit dem nicht leichtlich ift etwas anzufangen, es abthun und einen gang neuen aufrichten solle. Die Liturgit der treibe bem die hochste Roth." Diese Worte lassen, wenn man Butherischen Rirche verbindet fie deshalb noch heut zu Sage mit fie mit dem fruher Gesagten und Angeführten zusammenhalt, ber alteffen nachapostolischen und mit den reinen Bestandtheilen einen fo beutlichen Blick in Luther's Unsichten von ber auße-Des Römischkatholischen Gottesbienftes. \*\*) Daß aber auch in Diefer Sinficht Luther nicht gang frei von ber puritanischen Richtung war, zu der feine anfänglich vorherrschend spiritua- loszureifen, wenn die reine Lehre darin herrschte; er fühlte aber, listische Richtung ihn geführt haben mußte, zeigt die merkwür- daß Bieles ihr mangelte, was die Gemeinde der Gläubigen bige Stelle in feinem Buche "Deutsche Meffe und Ord- unter fich haben und üben foll, und diese Gemeinde ber Glau-nung des Gottesdienstes, 1526" (X. 266.), welche über bigen wollte er, der heiligen Schrift gemäß, nicht zu einer bloß über seine kirchlichen Unsichten uns auch noch sonft einen wichtigen Aufschluß gibt: "Wir stellen solche Ordnung gar nicht um berer willen, welche bereits Chriften find; benn bie bedürfen ber Dinge feins; J. aber um berer willen muß man folche Ordnung haben, Die noch Chriften werden, ober ftarfer follen wer- bei Luther, befonders bei Calvin, fcone Stellen; boch ffeht ben, allermeift um der Ginfältigen und des jungen Bolfes willen." Nachdem er nun ausgeführt, wie es eine Lateinische und eine Deutsche Deffe geben muffe, fagt er: "Aber die britte Beije, fo bie rechte Art ber evangelischen Ordnung haben follte, mußte nicht fo öffentlich auf bem Plate gescheben unter allerlei Bolt, men fich einzeichnen, und etwa in einem Saufe allein fich verfammeln zum Gebet, zu lefen, zu taufen, das Saframent zu empfahen und andere christliche Werke zu üben; in dieser Ord: nung konnte man bie, fo fich nicht drifflich hielten, fennen, frafen, beffern, ausstoffen, oder in den Bann thun, nach der Regel

\*) Bon Ordnung bes Gottesbienftes in ber Be-

meinde, 1523. (X. 262.)

man Die Leute und Personen hatte, Die mit Ernft Chriften gu fenn begehrten, die Ordnung und Beife maren baid gemacht. Aber ich fann und mag noch nicht eine folche Gemeinde ober Berfammfung ordnen oder anrichten, benn ich habe noch nicht Leute und Personen bagu; fo sebe ich auch nicht viel, Die bagu bringen. Kommt's aber, daß ich's thun muß und dagu gedruns gen werbe, daß ich's aus gutem Bewiffen-nicht laffen fann, fo will ich das Meine gern dazu thun, und bas Beffe, fo ich vermag, helfen. Indes will ich's bei den gefagten zwo Beifen laffen bleiben, und öffentlich unter bem Bolt folchen Gottesbienft, die Jugend ju uben und bie Unberen jum Glauben gu auf bag nicht eine Rotterei baraus werbe, fo ich's aus meinem Ropf treiben wollte; benn wir Deutsche find ein wild, rob, ren Erscheinung der Rirche thun, wie wenig Anderes. Er hielt fich nicht berechtigt, bon ber allgemeinen, gemischten Rirche fich unfichtbaren, außerunge : und eben deshalb auch mefenlofen, machen. Aber der lebendigen Chriffen gab es wenige, namentlich that sich ber rechte Gemeinschaftssun unter ihnen nicht hervor. Es finden fich über bas "neue Gebot" ber bruderlichen Liebe man, ihnen, wie bem gangen Reformationszeitalter, mar biefer Theil ber drifflichen Bahrheit großentheils noch verschloffen; Diefe Beit hatte, im Berhaltniß zu ber fpateren, vorzugeweise die Aufgabe, die neu erfampfte Grundlage der Lehre und Er: fenntniß für die neuen Rirchen festzustellen. Ferner fonnte fei-Evangelium mit Sand und Mund bekennen, mußten mit Ra- Birklichkeit vermischenden Ansichten, worin fie vom Mittelalter her aufgewachsen waren, frei machen. Was fie auch fur abstratte Sate an die Spite ftellten, auf ihrem Wege mußte bas Refultat immer nur bas fenn, baf Rirche und Staat ju zwei verschiebenen Seiten des Bolfslebens murben, und es fich nun nur davon handelte, ob die Rirche den Staat ober ber Staat Die Chrifti, Matth. 18, 15 ff. Sier konnte man auch ein gemein Rirche leiten folle. Aber bas zeichnet Buther'n vor ben übris gen Reformatoren aus, daß er fühlte, es fehle ber Rirche noch . etwas zu ber lebendigen Gemeinschaft ihrer Glieber, wie fie. aus ber Bemeinschaft bes beiligen Beiftes hervorgegangen, im apostolischen Zeitalter fich darftellte, und bag er nicht meinte, burch außere Ordnungen in dem Großen und Ganzen Die Rirche feiner Beit zu einer apoftolischen machen gu fonnen.

Mus Buther's Lehren und Sandlungen mußte fich nun alfo jenes Rirchenverfaffungsgebaude erheben, worin alles Undere, außer ber reinen Lehre, ale verhaltnigmäßig gleichgultig ange: feben murbe; die firchliche Obergewalt in die Bande der Lanbesherren fam, jedoch von ihnen mit Zugiehung ber orthoboren

<sup>&</sup>quot;) Außer dem Bekannten bemerken wir g. B., daß die schöne alte, noch in einigen Nordbeutschen Städten bestehende Sitte, am Charfreitage nach dem Gottesbienft die gange Leibensgeschichte recitatwift, mit bagwifthen gelegten Iprifchen Studen, in der Rirche gu fingen, aus welcher das größte mufifalische Runftwerk der neueren Beit, 3. G. Bach's Paffionsmufit, hervorgegangen, auf einen Gebrauch fich grundet, ber noch beut zu Tage in der Sixtinischen Rapelle ju Rom fatt findet, nur daß bei diefem die herrlichen evanges lischen Chorale fehlen.

Theologen verwaltet wurde. Die Gelbsiffandigfeit ber Rirche | aurd grobe (buchftablich) verfiehe, und Zwinglii und Calderselben nicht angetastet wurde, ja bei der engen Berbindung von Rirche und Staat tam es im Gegentheil zu einer gewiffen Unalogie mit manchen Erscheinungen des früheren Mittelalters darbot; und die wiederum dadurch temperirt wurde, daß bei bem allen die außere Leitung ber Rirchenangelegenheiten in obrig. feitlichen Sanden blieb. Die aber zu berselbigen Zeit mehreren Reformirten, fo war vielen Lutherischen Theologen, welche Luther's Lehren vom Gegenfat von Kirche und Staat confequen: ter als er felbst verfolgten, dieser Zustand der Abhängigkeit ber Rirche auf's Meuficrfte zuwider, und unter den Streitigfeiten nach Buther's Tode geschahen die letten Bersuche in der Lutherischen Rirche, bem Rirchenregiment Gelbifffandiafeit zu verschaffen. \*) Die Berjoge zu Gachsen, des von der Chur ent fenten Johann Friedrich's Gobne, hatten fich durch Flacius und feine Genoffen, damale Professoren gu Jena; in die Gunergistischen Streitigkeiten gegen Melanchthon's Schule bineingieben laffen; und hatten ein von ihren Theologen aufgesettes sogenanntes Confutationobuch, gang nach Art der alten Diromis fchen Raifer, unter ihrer landesherrlichen Auctorität publicirt, welches fammtliche Ordinanden unterschreiben mußten. Die Jenischen Theologen waren aber damit, und mit ihres Gegners, Bictorin Striegel's, Abfenung noch nicht zufrieden, fie wollten auch die Universität und Stadt Jena von feinem Unbange reinigen; und dazu benuften fie die Belegenheit, ale ber berühmte juriftifche Professor Befenbet bei einem feiner Collegen Gevatter ftehen follte. Der Superintenbent Binter, ber ce mit ben Professoren hielt, ließ jenen beshalb vor fich fordern, und hielt ihm vor, "er habe sich noch in keiner öffentlichen Disputation von bem Confutationsbuche chriftlich erklaret, fondern es ren. ware vielmehr aus anderen Bermuthungen zu beforgen, daß er nicht einmal ein Bifchof fonne ohne fein Capitel etwas beschlie ben Widersachern zugethan ware. Damit er alfo, als ein drift: licher Gevatter, für den armen Täufling recht beten könne, moge er vor den Dienern bes gottlichen Borts fein Bekenntnif thun. was er von der Confutation halte." Alls er sich darauf nicht einlaffen wollte, holten die Prediger nun auch die Professoren fich zu Gulfe und fagten ihm, ba er auf nichts Underes als die Augsburgische Confession und die Ratechismen Luther's sich verpflichtet erklärte, "man habe seine und seiner Brüder Gott: scligfeit sehr gerühmet, nun aber verstehe man aus seinen Reden, daß er weder kalt noch warm, weder Fleisch noch Fisch fen, und man muffe ihn baber nach Apofal. 3. ausspeien, ba er neutral, und ärger als ein offenbarer Feind ju halten." Go wurde er von der Gevatterschaft ausgeschlossen. Wesenbet bat hierauf ben Bergog um feinen Abschied, ba er als ein Ber- ben ber Kirche burchaus angemeffenes, rechtmäßiges Berfahren bannter, in der Infamie, in Jena nicht Professor fenn konne: bei Sofe aber erregte dieser Schritt das erfte Bedenken gegen das Jenische Theologenregiment; es erfolgte ein Rescript an die Fakultät, "der Herzog wolle dergleichen öffentliche, erforschliche Gerichte, von Saus zu Saufe, in Form und Geffalt eines weltlichen Richteramts, welche emigermaßen einer Spanischen Inquisition nicht ungleich, nicht geffatten." Ein burch Jena reisender Wittenberger Student war plötlich dort tödtlich erfrankt, und von dem Paftor auf dem Todbette, ehe er ihm das Abend: mahl reichte, eraminirt worden: "Db er auch der Abiaphoristen Corruptel von Serzen verabscheue? Db er die Einsetzungsworte

wurde in Diefem Berhaltniffe fo lange gewahrt, als die Lehre vini Lehren verdamme?" Ale ein Profeffor ber Rechte, aus Etel vor einer tobenden Controverspredigt, die Rirche mahrend derselben verließ, erhielt er von einem der Theologen einen Drohgeiftigen Bormundschaft ber Kirche über ben Staat, welche eine brief: "Er moge fich ben gottlichen Born nicht auf ben Sals laden, wenn er fich an den Gottes Bort gemäßen und auf der Menichen Boblfahrt abzielenden Predigten argerte. Bider Gottes Boten ju murren ober fich ju feten, fen wiber Gott felbit freiten." Dies beschleunigte in Beimar bie Errichtung eines Confistoriums, welchem namentlich auch die Entscheidung über Rirchenbuße und Bann aufgetragen wurde. Der Bergog ftellte die theologischen Schriften unter Cenfur, und feste jugleich ben Superintendenten Winter ab, welcher noch von feinem Todbette die Gemeinde gur Fürbitte fur ihn auffordern, und fie zugleich bitten ließ, fich bor bem Sauerteig ber Abiaphoristen und Synergisten zu huten. Nun fingen die streitsuchtigen Manner an zu toben: "Die Politici hatten schon die Rirchenguter und das Recht, Prediger gu berufen und abzuseben, gu fich geriffen, und wollten nun auch ben Bann und Urtheil von ber Lehre und Kirchengebeten wegschnappen; ba wurde mit der Zeit eine Spicurische und Turfische Religion baraus werben, wenn Politici das Rirchenregiment gleichsam zu Erbleben machten. Es heiße nicht in der Schrift: Ihr Lehrer follt fo lehren, binden, lofen, fchreiben, reden, wie wir Fürften es haben wollen; fondern umgekehrt: Go laffet euch nun weifen, ihr Konige, und laffet euch züchtigen, ihr Richter auf Erden." Gegen Die Confifterialordnung erließen die Theologen eine Reihe von Borftellungen und Schriften, die aber nicht gedruckt werden durften. Sie fagen barin: \*) "Das Confiftorium hatte erft auf einer Synobe überlegt merben muffen, ba es vor bie Beiftlichfeit und nicht vor die Politicos gehörte, Consistorialfachen zu beterminis Ein Fürst fen weder die Rirche felbst, noch beren Saupt; Ben. Es fen unrecht, daß ein Politicus Rirchenfachen an fich giebe, ju fchlichten; bas fen bas Raiferliche Papfithum, bavon Dr. Luther geweiffagt hatte. Das Schlimmfte fen, daß der Bergog felbst bas Votum conclusivum sich anmaße, und fein Buttelchen davon frunde, ob man auch von bem Bergog an eine Provincialinnode appelliren konne. Run heiße es nicht mehr: die ecclesiae, fondern die aulae. Run wurden die Laffer und Gunden freien Lauf friegen; benn ehe man einen nicht burch Beugen überführen konne, wurden die Politici auch nicht ftrafen fonnen, und der Prediger muffe ihn doch, wider fein Gewiffen, jum heiligen Abendmahl laffen." Bohin eine folche Freiheit und Gelbfiffandigfeit der Rirche geführt haben murbe, bas ift leicht abzusehen, und man muß es daher ale ein den Umffandes Bergogs ansehen, wenn er fich an das Geschrei der Theologen nicht fehrte, bas Consistorium beibehielt, und fie felbft einen nach dem anderen, da er lange genug ibre Ungebührlichkeiten geduldet hatte, von ihren Aemtern entließ.

Doch hörte bamit biefer Rampf noch nicht auf; Mufaus wurde als Superintendent nach Bremen berufen, wo bamals bie Streitigkeiten mit dem Calvinistischen Domprediger Sar= benberg begonnen hatten. Auch hier war die Entfernung Deffelben den Zeloten nicht genug; fie wußten, daß er eine Angahl Unhänger im Rathe habe, und wollten nun auf Diefelbe Beife, wie fie es zu Jena versucht hatten, die Rirche reinigen. Ohne dem Rathe auch nur ein gutes Wort zu geben, kamen die Pre-

<sup>\*)</sup> Das Folgende ift in Salig's Sift. b. Augeb, Conf. Th. III. mit febr anziehender Umftändlichkeit erzählt.

<sup>\*)</sup> Salig berichtet ihren Inhalt aus bandschriftlichen Quellen.

Gie verlangten barin von den Batern, daß biefe von den Prieftern die Saufe ihrer Rinder erbitten follten, bamit man fie bei Diefer Gelegenheit aus dem Katechismo eraminiren, und von ihnen die Gevattern erfahren tonne, Damit feine Reger gu Gepatterichaften jugelaffen wurden. Dem Rathe mard bange, daß Die Prediger eine mahrhaft inquisitorische Bewalt an sich veißen möchten, und er legte ihnen baber einige Fragen vor, namentlich über bie Ausübung bes Bannes. In ber Antwort barauf fdreiben fie: "Der Rath konne ihnen ben Lofeschlüffel nicht nehmen, alfo werde er ihnen auch wohl den Bindeschluffel laffen muffen; beibe gehörten jufammen; bunte ihnen bas ju boch, fo follten fie es mit Gott ausmachen, ber habe fie bamit privilegirt, und fe ftanden in Umtsjachen unter feinem Magiftrat, fondern immediate unter Gott; Gott fordere Die Seelen von ben Sirten, nicht von den Ratheberren; fie fenen Gottes Legaten, Saushal: ter seiner Geheimnisse und zwiefacher Ehre werth; Die Priester muffe das nicht achten, wenn Freunde, Schwäger, Bettern burch befunmerten fich nicht um's Rathbaus, also moge der Rath auch Ercommunifation in Berachtung famen; genug wenn die Seele nicht in's Priefteramt greifen. Papiften und Gaframentirer fonn: ten fie zu Gevatterschaften nicht zulaffen, denn fie konnten nicht beten, nicht zeugen und im Ratechismo nicht unterrichten; lieber wollten fie felbft bei den Rindern Gevatter ftehen; konnten fie nicht viel Pathengeld geben, fo wollten fie befto eifriger fur ben nachftfunftigen Sonntag publiciren, und dabei vermelben, daß Säufling beten, wonsit ihm mehr, als mit dem Gelde, gedienet E. E. Rath barob halten wolle (!)." Der Nath verbot ihnen fenn wurde." Auf die Frage: "Db die Ercommunicirten unter Diesen Schritt, und bald trat eine Katastrophe ein, welche auf einanderen Chriften in Memtern, Die fie vorhin gehabt, follten gelaffen und wie weit mit ihnen Gemeinschaft zu halten fen?" machten fie einen Unterschied zwischen bem Bann und ber Ucht, wie bald an die Regierung fommen follte, in den Bann zu thun, woamijden geiftlichem und weltlichem Regiment. "Die Geiftlichen durch er bann gur Regierung unfähig geworden mare; ber Rath fliegen mit ihrem Banne aus ber christlichen Kirche und über: gaben Die Leute bem Teufel, verboten fie ju grufen und in Die Der Burgerschaft einen großen Unhang; burch einen Tumult derfel-Saufer aufzunehmen; die Acht oder den großen Bann aber überließen fie dem weltlichen Regiment. Aber hiezu (zum Berfah: ren mit der Acht) habe fich ber Rath burch bas Mandat von 1534 verpflichtet, Diefelbe wider Die Saframentirer und Ueber fachfischen Kreisitände wollten Bremen in Die Acht thun, und gegen treter Der ersten Tafel (ber zehn Gebote) zu gebrauchen. Alfo Die faframentirische Stadt einen Kreuzzug unternehmen, der hanjeafen er nach göttlichem und menschlichem Rechte bazu verbunden, fonft wurde es ihm geben wie bem Ronige Ahab, 1 Kon. 20. Gie wollten aber nicht den Schein haben, als ob fie unter bem Bormand des Bonnes weltliche Regenten absetten wollten, wie ber Papft gethan (!!)." Auf Die Frage bon bein Begrabnif ber Berbaunten fellten sie das alte Sprüchwort hin: "Sicut vixit, ita morixit, sine lux, sine erux, sine Deus, "b. h. ein von den Drieftern Excommunicirter folle auf dem Felde ohne Procession, ohne Sang und Klang, wie ein Bieh eingescharrt werden. Bann und Alcht, geiftliche und weltliche Strafe, muß: ten an einerlei Gundern verübt werden, Geiftliche und Weltliche mußten einander nichts nehmen, fondern beifteben. Gie fügten hingu: "Go mahr ber herr lebt, wo das der Rath nicht thun lich diese Sandlung hatte verrichten laffen. \*)

biger unter einander überein, eine Rirchenordnung abzufaffen. \*) | wurde, fo wurde ber Born Gottes über Bremen ergehen, und fo man ihnen das Umt nahme, wollten fie davon ziehen, und ben Staub von den Fugen Schutteln." Der Rath bat bierauf Die Prediger "inständiges Fleiffes, driftlich, freundlich und gang Dienstlich," fie mochten doch glimpflicher verfahren, und bedenken, daß dergleichen Kirchenzucht in Bremen nicht üblich gewesen, fie möchten die Gemeinde ermahnen, wen fie ju Gevattern nehmen sollten ic. Die Prediger antworteten aber noch viel tropiger: "Es fen jest allenthalben fiadtruchig, daß der Rath die Gaframentirer fchute und ihnen das Gifern wider Diefelben verbieten wolle. Das sen ein Alufruhr wider das geifiliche Regiment, und Gott am allerunleidlichften. Die Rathsherren hatten jest ein fehr weites Gewissen, aber wie wurden fie in ein Mäuseloch friechen, wenn Chriftus als Richter fie fragen wurde: Wer hat euch befohlen, meinen Kirchendienern in ihr Almt zu greifen und ben gottesläfterlichen Gaframentirern ben Rücken zu halten? Dan aus des Teufels Rachen gerettet wurde. Gie wollten zu Bremen nicht alle (Reter) in den Bann thun, fondern nur die Sauptleute und Fähndriche, fo würden fich Andere baran fpiegeln. - Uebris gens wurden fie die vorgedachten Artifel ihrer Kirchenordnung auf mal alle ihre Plane zerftorte. Ihre Absicht ging bahin, ben bem Calvinismus zugethanen Burgemeifter Daniel v. Buren, der follte ihn bann in die Alcht thun. Allein jener Burgemeifter hatte in ben murbe der Rath, ber ben Predigern im Ganzen gunftig war, genöthigt, ihn im Umte zu laffen, und die Prediger wurden nun ent= laffen. Es erfolgten darüber die größten Bewegungen; die Nieder: tische Bund machte Unftalt, sie auszunoßen, und in Danzig belegte man die Bremischen Schiffe mit Beschlag. Rur mit Muhe fühlte fich biefe Sige ab, aber ber Erfolg war, baß Bremen noch mehr Schüler Melanchthon's hinrief, die Prediger auf bas Corpus doctrinae Philippicum (Melanchthon's veranderte Hugeb. Confession und die Apologie nebst den alten Symbolen enthaltend) verpflichtete, und daß diese Beiftlichen 1572 eine "Formula 'fellten, worin von den Saframenten die Calvinische Lehre vorgetragen wird; den einzigen Lutherischen Opponenten, Jodocus Glaneus, fette ber Rath erft ba ab, ale er, unter bem Borgeben, fein Bremifcher Prediger könne fein Kind taufen, von einem wegen Chebruchs auf eine Ponalpfarre verfetten ehemaligen Soniichen Sofprediger heim-(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Mit bem Litel: Articuli de instauratione ministerii in incivta urbe Bremensi a toto collegio ministrorum sedulo deliberati et unanimiter conclusi, in dreigehn Abschnitten: 1) de synodicis deliberationibus; 2) de agungelois orthodoxae doctrinae; Stadt eine reformirte?" im Bremer Kirchenboten von 1832, kebruationibus et laboribus; 4) de eerimoniis und Martheft. Es ware sebr zu wünschen, daß diese eine Lücke in diebus setsis; 5) de cerimoniis coenae D.; 6) de clavibus; 7) de diebus infestis; 9) de copulationibus etc. und in einer besonderen Schrift herausgegeben würde.

<sup>\*)</sup> Die letten Umffande, f. in dem intereffanten Auffat bes Berrn Paff. Treviranus: "Bie murde Bremen aus einer Lutherifden Gtadt eine reformirte?" im Bremer Rirchenboten von 1832, Februar-



Mittwoch den 18. September.

Ueber die Ausbildung und Entwickelung des Berhalt- eigentlich noch gar feine Kirchenverfaffung gehabt hatten, wie nisses von Kirche und Staat in den Lutherischen und Reformirten Kirchen.

(Schlug.)

Mer wird es nun jett wohl noch laugnen fonnen, daß die Niederlage ber Parthei, Die Damals auf Unabhangigfeit und Freiheit der Rirche drang, von dem größten Gegen fur die Rirche gewofen ift? Denn litt auch die neu entstandene Rirchenverfaffung an großen Mängeln, wurde sie auch von manchen reformirten Rircheneinrichtungen, wie in einem folgenden Auffat gezeigt werden foll, unläugbar übertroffen, fo fcutte fie doch por dem tollen Zelotenregiment, das die Kirche überall gerriffen batte, erhielt das Predigtamt, Die reine Lehre und felbft eine gewiffe Disciplit, und bewahrte einen Schat firchlicher Beisheit und Sitte in der Ueberlieferung für die spätere Zeit. Bei ber Freiheit, welche die Reformatoren in Bezug auf Berfaffung Rucht gelaffen, blieb ber Folgezeit bie Möglichkeit, gu beffern; und - unfer Gegner gurne uns nicht! - auch in dieser Sinficht von der Schwesterfirche zu lernen; zu lernen nicht bloß aus ihren Fehltritten und Gunden, sondern den herrlichen Gaben, die der Serr ihr geschenft; und welche fie auf Diesem Gebiet gum Theil viel treuer als die Lutherische Rirche angewandt hat Worin dieses bestehe, werden einige folgende Auffane zu zeigen suchen.

Mit Necht hat man nun neuerlich die damals entstandenen Rirchenverfaffungen Deutschlands proviforische genannt, wenn man damit den Ginn verbindet, Daß die Rieformatoren feinesweas lehrten, eine fotche Ausübung ber Kirchengewalt, wie fie feit der Reformation von ben Landesherren ausging, fen mefentlich in ber Ratur ber Rirche und bes Staates gegrundet, und muffe baber unter allen Umftanden fratt finden Man bedenke nur aber, daß in diesem Sinne Alles anf Erden den Charafter besaß, was den späteren Zeiten fehlte, so mangelte ihr auch bes Provisorischen trägt, und jeder Zustand der streitenden Kirche wiederum Manches, was die folgenden Kirchenperioden hatten. dem Wechsel unterworfen ift, und fie dem peremtorischen der triumphirenden Rirche naher bringt. Berbindet man aber mit jenem Alusbruck ben Ginn, bag die damals entftandene Ber-

bies manche ber neueren Rampfer fur Die "freie Rirche" ausgefprochen haben, und wie es unferes Begners Behauptungen angubeuten icheinen, fo muß bem entschieden widersprochen werden. Die Rirchenverfaffung, welche bas Reue Testament als Die ursprüngliche uns barfiellt, ift überhaupt gar nicht in bemfelben Ginne Quelle und Norm fur die Berfaffungen aller folgenden Beiten, als es bas Wort Gottes für die Lehre ber Kirche ift. Diefe Berfaffung ift eine Form, welche die biblifche Lehre bon ber Rirche und ber durch bas Bort bie Menschen befehrende und vereinigende Geift des Seren in Diefer Urgeit fich bilbete, bie aber andere Formen für gang andere Zeiten und Berhalt-niffe auszuschließen gar nicht bestimmt ift. Die christliche Lehre hat ja zu verschiedenen Zeiten verschiedene Formen in der Kirche angenommen; fo wenig es redit mare, wenn bie Rirche, ftatt in ihren Dogmen ju zeigen, daß fie ben biblifchen Lehrinhalt fich angeeignet hat, blog bie Bibelworte wiederholen wollte, Die fie für Beweisstellen ansieht, fo wenig fann es unrecht fenn, wenn fie in ben Formen ihrer Berfaffung baffelbe thut. Die Gefahr ber Berirrung ift hier in ber firchlichen Dogmatif nicht großer. als in ber Berfaffung; bas Burudgehen auf die Quelle ift in beiber hinficht gleich nothwendig, das Stehenbleiben bei ber außeren Erscheinung Diefer Quelle gleich fehlerhaft. Man berwechsele boch ja nicht bie apostolische Rirche mit ben Aposteln. oder bem Borte Gottes. Die apostolische Rirche befaß Bieles, mas ju feiner Beit wiederfehren fann; barunter ift bas Sauptfächlichfte bas apostolische Umt felbft, welches ein allumfassendes, auch außeres Ginigungsband unter ben einzelnen driftlichen Bemeinden bildete. Gobald es weggefallen mar (benn Rachfolger im vollen Ginne bes Bortes fonnten bie Apoffet nicht haben), finden wir baher, bag bie Gemeinden und ihre Borffeber, bei bem Independentismus fich nicht berühigend, nach anderen Giniaungebandern frebten. Wie Die apostolische Rirche aber Bieles Eine Knospe, die eben aufbricht, halt die ganze Rose in fich, ein Kind zeigt in eigenthumlicher Reinheit und Schönheit die Buge des fünftigen Maunes, beide aber find von Gott bestimmt, faffung mit der biblifchen in Widerspruch fiebe, daß wir bisher nicht, ihr Grundwefen gu andern, wohl aber gu bluben und gu

595 596

hervorgetreten, und die Apostel hatten baber noch nicht Gele- Kreuges folgen, wohl auch nicht einem Einzigen unbekannt gebliegenheit gefunden, nach allen Seiten bin die chriftliche Bahrheit ben ift, "eines Furften in Frael," beffen por Aurzem auszusprechen; Die Erfahrung der folgenden Jahrhunderte aber erfolgter Tob eine große Lucke in der Gemeinde ber Beiligen auszusprechen; die Erfahrung der folgenden Jahrhunderte aber gab der fpateren Rirche Gelegenheit, vermoge des in ihr mohnenden heiligen Geiftes die Wahrheit aus ben Reimen, Die in ben Schriften der Apostel liegen, immer heller und allfeitiger fich jum Bewußtsenn zu bringen. Go war benn auch die Rirche im apostolischen Zeitalter jum Staate (wie überhaupt ju allem Raturlich : menschlichen) noch in fein bestimmtes Berhaltniß getreten; jum judischen Staate nicht, benn Jefus von Ragareth mar ja der theokratische Konig Traels, ihm mußten Die Saupter Des Bolks fich gang und gar unterwerfen, oder die gottliche Strafe ihres Aufruhre in der Bernichtung des Staates tragen; ju den heidnischen nicht, benn in dieser Zeit wurden die Chriffen als eine judische Gefte angesehen, und wo die Juden nicht die Obrigkeiten aufreizten, entstand nicht leicht eine Berfolgung. Darum fonnen nur Die Stellen ber Bibel fur alle Zeiten unmittelbare Quelle der Wahrheit in diefer Lehre fenn, welche bas Wefen ber Kirche und ber Obrigfeit uns schildern; über ihr Berhaltniß zu einander enthalt die heilige Schrift nichts Direftes, auch Matth. 22, 21. nicht, wie fich bei späterer Erörterung diefer Stelle ergeben wird. In ben im D. E. enthaltenen hifforischen Nachrichten über die altefte Rirchenverfassung aber ift eine folche Quelle nur infofern, als fie uns zeigen, wie die den Aposteln geoffenbarte Bahrheit von ihnen auf die Berhältniffe ihrer Zeit angewandt wurde. Mit Gewalt aber einreißen, gerftoren, schneis den, brennen, oder fich absondern und die ganze Geschichte und umgebende Welt ignoriren, und auf folche Weise die Urzeit reproduciren wollen, bas ift, mag man noch fo viel Bibelftellen Dabei im Munde führen, mag man icheinbar noch fo primitive Berbaltniffe aufbauen, aus ben angeführten Grunden nicht driftlich und biblifch. Wir find weit entfernt, zu behaupten, daß unfer geliebter Gegner es gang fo mache; aber die Confequeng feiner Grundfate konnte ihn boch leicht bahin führen. Denn die Lehren von Kirche und Staat, die er aufstellt, ignoriren doch wirklich Die Geschichte, und namentlich die Reformationsgeschichte, und find nichts Anderes, als Grundlinien einer Art Maturreligion ober Naturrecht ad modum ber in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts geschriebenen, welche nicht ben lebendigen Inhalt der geoffenbarten Religion, und die verschiedenen Gestalten, die dieser Inhalt in der Geschichte gewonnen, oder das positive Recht als Erscheinung des ewigen Rechts, des gottlichen Gefetes felbft, zu erkennen ftrebten, fondern vielmehr in der Abstrattion von allem Erscheinenden und Erschienenen Die Ratur felbst zu erreichen hofften.

Go weit für dieses Mal; in einem demnächst folgenden Auffape sollen die Grundzuge ber Lehre von der Kirche und Rirchenverfassung in den verschiedenen Reformirten Rirchen bargestellt, und gezeigt werden, wie wichtig die Ausbildung derselben für die gange Chriftenheit ichon geworden ift, und immer noch mehr werden wird; ferner, welche Umstände die von den Deutschen Reformatoren ausgebildete Kirchenverfassung allmählig modificirt haben; und endlich soll eine Erörterung der Schrift-

## Rowland Hill.

stellen über unsere Lehre hinzugefügt werden.

Wir theilen hiemit aus einem Englischen Journale unferen Lefern eine Stige bes Lebens eines Mannes mit, beffen Rame

reifen. Rur wenige Freiehren maren im apostolischen Zeitalter unter all ben Saufenben, welche in England bem Vanier bes

gelaffen hat.

Rowland Sill war geboren ju Samtstone in Shropshire am 23. August 1744, und fammte aus einer alten Familie, Die ursprünglich aus Wales gekommen war. Zuerst zu Eton erzo. gen, feste er bann feine Studien auf ber Universität zu Cambridge fort. Alle er ungefähr 16 Jahre alt war, fing fein Beift an mit Macht von ewigen Dingen ergriffen zu werben, vornehmlich durch den freundlichen Rath und das ernfte Gebet feines alteren Bruders, Richard Sill, welcher, wie er bem Schreiber biefes ergablt hat, feine Sand auf feine Schulter gu legen pflegte, indem er fagte: "Rowland, Rowland, wenn bu nicht Bufe thuft und an den herrn Jefus Chriftus glaubft, fo wirft bu emig verloren geben." Da fühlte er wohl die innige Liebe feines Bruders, daß er für feine Geele fo tief befümmert fen, aber er war entschloffen, fich nicmale weder burch Ermahnungen noch burch Bitten überreben zu laffen, feine jugendlichen Bergnügungen gufzugeben und in eine Lebensweise einzutreten, die er für trube und einfältig hielt. Gott aber, beffen Gedanten nicht immer find wie die unfrigen, hatte es anders beschlossen, und nach fortwährenden Ermahnungen feines Bruders und öfterem Durchlefen der Predigten bes Bifchofs Beveridge, wurde fein Berg für den Erlofer gewonnen, feine Borurtheile entfernt und er übergab fich Gott. In Bezug auf diese merkwürdige Periode seines Lebens schrieb er jene liebliche Symne, die also beginnt:

Bar Einer je aus Abam's Stamm. Der mehr die Gnad' in Unfpruch nabm. Als ich, Herr, eh' von deiner hand Gebeugt mein Geift sich dir verband?

Geit Dieser Beit war feine Gottesfurcht entschieden und er wurde balb auf der Universität, wo er unter vielem Sabel eine Lebensweise führte, wie sie seinem Berufe angemeffen war, eben dadurch fehr bemerklich. Er war fleißig in feinen Studien, zeich: nete sich besonders durch feine Kenntniß des Griechischen aus. und erlangte den Grad eines Magifters. Das heilige Feuer, welches in seinem Busen entzundet war, konnte dort nicht lange verschloffen bleiben, und er fing bald an, Arme, Rranke und Gefangene zu besuchen, und ben unerforschlichen Reichthum Christi ihnen bekannt zu machen. Diese Abweichungen vom gewöhnlis chen Gange, wie man fie anfah, unterwarfen ihn manchen Unannehmlichkeiten und einer Art von Berfolgung von denen, welche seinen Gifer hatten leiten und ihn antreiben sollen, darin fortzufahren. Endlich erhielt er die Beihe von den Sanden des Bischofs von Bath und Bells und wurde an einer Pfarre in einem fleinen Rirchfviele von Sommerfetsbire angestellt; fein glübender Beift indeß ließ fich nicht einzwängen in die Schranken eines so entlegenen Kreises, darum ging er umher und predigte an allen Orten.

Unter Sill's früheften Gonnern waren Augustus Toplabn, und der unfterbliche Whitfield, welchen letteren er fich jum Mufter nahm. Mit ihm arbeitete er brei Sahre hindurch, bis Whitfield abgerufen wurde, um in seine Rube einzugehen; ba schien fein Mantel auf den jungen Elifa zu fallen, der nun auch feinen Beift empfing und bis zur letten Stunde feines Lebens vielleicht mehr als irgend fonft Jemand bie Befinnung dieses unvergleichlichen Mannes abprägte, für beffen Cha-

rafter er bie tieffte Berehrung hegte und von dem er nur in | gen Schrift, nach 1 Cor. 1, 23. 24.: "Wir aber predigen Chri-Ausdrucken der größten Achtung fprach. Schreiber biefes hat ftus, den Juden ein Aergerniß und ben Seiden eine Thorheit; ihn Thranen ber Ruhrung und Demuth weinen feben, wenn er benen aber, die berufen find, beides Juden und Griechen Chris ben Eifer feines großen Borbildes zugleich mit feinem eigenen Burudbleiben hinter bemfelben fchilberte. "Er glaube" - pflegte er zu fagen - "der außerordentliche Erfolg der Mirfungen bes beiligen Mannes fen eine Erhörung feiner wahrhaft inbrunftigen und feine Thatigkeit fogar nach Schottland und Frland ausdehnte: Gebete; er felbft habe ihn an dem Abende eines Sonntags, nachbem er breis ober viermal gepredigt hatte, auf die Rnice fallen der zahllofen Menge in Gotteshaufern, ober auch unter freiem und mit Gott um einen Gegen ringen feben feben fur Die Arbeiten des Tages; ja wenn die Natur erschöpft zu fenn schien und Alle, die um ihn waren, ihn baten, daß er fich doch schonen mochte, fo pflegte er boch noch eine beträchtliche Zeit in biefem licher Beife, als er in Schottland mar, in einen bosartigen und heiligen Rampfe fortzufahren, bevor er fich felbst eine Erholung fruchtlofen Streit verwickelt, in welchem von beiden Partheien zu gonnte." D baß boch folder Geift bes Gebets recht häufig gefunden murbe! Wir haben in unferen Tagen eine talentvolle und wohlgebildete Geiftlichfeit, aber haben wir auch jene heilige Salbung, welche unfere Vorfahren fo merfmurdig auszeichnete?

bon ihm kann wohl mit Recht gesagt werden, daß er vorzugsweise ein Mann Gottes und ein treuer Diener Jesu Christi mar. Er athmete beständig den Geift des Gebete und oft, wenn der Schreiber dieses eine Zagereise hindurch bei ihm im Bagen faß, fah er fille Thränen über seine Bangen herabschleichen, und hörte ben halb unterbruckten Geufger: Berr, erbarme bich mein, mache mich ähnlicher meinem lieben Seilande, verleihe mir mehr Sei-

ligfeit; Berr, welch' ein elender Gunder bin ich! 2c.

Calvinift, aber bem entgegen, was man Spercalvinismus nennt, und der Schreiber dieses horte ihn einft in einer finnreichen, gut burchgeführten Rede über "ben Antinomianismus bes Arminianismus und ben Arminianismus bes Antinomianismus" predigen.

Bielleicht haben Wenige besser als er die Fragen verstanden, Die zwischen den Theologen verhandelt werden. Den Socinianismus und Untinomianismus verabscheute er, und pflegte in feiner launigen Beife zu fagen, der Teufel erscheine in ber einen Gulle wie ein Muller verfleidet, in der anderen wie ein Schornsteinfeger. Die Rechtfertigung durch Die Gerechtigkeit Chrifti und die Seiligung durch den heiligen Beift, Dies waren Die Gegenftande, bei benen er am liebften ber-

weilte und in benen er ffets wie zu Saufe mar.

Im Anfange seiner Laufbahn predigte Sill oft in den Grafschaften Biltshire, Gloucester, Somerset, Devon, Cornwall und in Bales. Geine Arbeiten im Surftenthume, besonders im fudlichen Theile desselben, waren vorzüglich gesegnet. Go tief war ber von feinen Predigten gurudgebliebene Eindruck auf die Bemuther der warmfühlenden Wallifer, daß man, als Schreiber Dieses die Stadt Saverfordwest mit ihm besuchte, vor Freude die Gloden läutete, weil es ihm nach einer Abwesenheit von vierzig Jahren wiederum einmal vergonnt war, ben Ort zu befuchen, wo Biele von benen noch lebten, welche bas Giegel feines geiftlichen Berufes maren.

Da sich seine Thätigkeit bis zur Hauptstadt erstreckt hatte, wo die Anhänglichkeit an ihn ungeschwächt fortlebte, so wählte er dafelbft einen höchst unansehnlichen Plat aus, und beschloß, barauf einen Ort ber Anbetung Gottes zu erbauen. Diesen Befchluß führte er auch aus, und am Pfingstfefte, ben 8. Juni 1783, wurde die Rapelle Gurren eröffnet, wie sich aus dem Abdrucke ber Predigt ergibt, welche er bei diefer Belegenheit hielt, betitelt: Chriftus ber Gefreuzigte, die Summa und ber Inhalt ber heili-

ftum, gottliche Rraft und gottliche Beisheit." - Sier murde er als angestellter Pfarrer betrachtet, obwohl er bis an bas Ende feines Lebens mahrend ber Sommermonate ftets auf Meifen war, jenen Ort besuchte er von Zeit zu Zeit und predigte bann vor Simmel. Da er felbst fehr arglos und leicht zu hintergeben mar, zuweilen auch zu bereitwillig auf umlaufende Gerüchte zu horen und vorschnelle Schluffe barans herzuleiten, fo wurde er ungluck: wenig von dem suaviter in modo gezeigt wurde. Indeß blieben die beiden Partheien lange genug am Leben, um zu fich zu fommen, und als er vor einigen Jahren wieder nach dem Nor-den reifte, fo waren Kanzeln und herzen offen, ihn zu empfangen, Sill war ber lette von Whitfield's Amtegenoffen und und er tam nach Sause gurud, nicht wenig barüber vergnügt, ihm kann wohl mit Recht gesagt werden, bag er vorzuge, mit seinen Brübern im Norden Frieden gemacht zu haben, und verlangte nachher immer, daß ber Schottische Beiftliche bei ben jährlichen Bersammlungen der Londoner Miffionsgefellschaft auf seiner Kanzel predigen solle. Bon dieser Unstalt mar er ein Brunder, und eine ber eifrigften Stuten bis an fein Ende. Für Diese erhabene Angelegenheit reiste er mehr als 10000 Meilen weit ohne irgend eine Bezahlung, öfters auch noch die Reisekosten mit deden helfend. Schreiber dieses hat die Ehre und bas Glud 2Bas feine dogmatische Ansicht betrifft, fo mar er entschiedener gehabt, ihn bei ben meisten biefer Liebesarbeiten zu begleiten und manche Scene hat er erlebt, Die nie aus feinem Bebachtniffe schwinden wird. Zu Leeds in der Cloth Sall, einem offenen, viereckigen Plate, sah er bei einer Gelegenheit mit tiefster Aufmerksamkeit 10000 Menschen an seinen Lippen hängen; in Sheffield öffnete fich ihm, ba die Methodiften ihm in Diefer Stadt ihre Kapelle verschlossen, das Theater für eine Missionspredigt und war gedrängt voll. In anderen Gegenden hat er ähnliche Beweise von Unbanglichkeit erlebt und nie konnte er namentlich die Scene in Cardigan vergeffen, wo unendliche Menschenmaffen zur Theilnahme am Miffionsfeste versammelt maren. Der Vrediger fand auf einer Plattform, welche zu diesem Endzweck errichtet mar, und predigte abwechselnd auf Walsch und auf Englisch; ein großer Tisch war unten ausgebreitet, wo die Erinnerung an die fferbende Liebe des Erlöfers fand; rings umber fagen die Manner auf dem Rafen, binter ihnen die Frauen, die jum Abendmahl gingen, auf Banten, und hinter biefen ftanden die Jufchouer. Die Berge, die in der Ferne sich aufthürmten, die untergebende Sonne, der Mond, der bei Sonnenuntergang aufging, die feierliche Anrede, das Echo ber geiftlichen Lieder, das von den Hügeln wiedertonte, die augenscheinlichen Zeug-niffe ber Gegenwart Gottes, die heilige Liebe und Eintracht, welche durch Alle hindurchaing - alles dies stellte eine Scene dar, welche feine Sprache befchreiben fann: es mar in der That ein Thor des Simmels.

> Noch eine Scene muß ich erwähnen, welche auf Bill's Miffions: reisen fatt fand, nämlich in Cornwall an einem Orte ,, die Grube" genannt, mo ein Beramerk eine Art Amphitheater bildet, welches die Methodiften zweckmäßig zu Versammlungen unter freiem himmel eingerichtet haben. hier versammelte fich die Bolksmenge und das Schanspiel war ganz einzig. Die Laden in der Stadt waren geschlossen, die Geschafte suspendirt, und Mann, Beib und Rind eilte in der Zahl von viertaufend nach der Grube bin.

Bill war einer der lebhaftesten Freunde der Bibelgefellschaft, der Schulgesellschaft, der Sonntagsschulen, der Traktatgefellschaften, ber Gefellschaft zum Unterricht junger Geiftlichen, wobei zu bemerfen ift, bag man ibm mit Unrecht Schuld gab, er fen ein Feind einer

gelehrten Geiflichkeit. Dur ber Anmagung war er feint, welche I große Thranen rollten liber unfere Mangen; wir fleckten die Bande fehlt. - Er konnte nie eine Zeitlang an einem Plate bleiben, ohne ben Bersuch, den Seelen seiner Mitmenschen wohlzuthun. So z B. in Botton, wo er seinen Sommeraufenthalt für einen Theil des Jahres mählte; hier war er ein wahrer Patriarch des Ortes, und es ist nicht möglich für einen, der den Plat nicht besucht hat, sich die Lieblichkeit vorzustellen, die er demselben durch seine Anstalten zu geben wußte. - Befonderen Untheil nahm er auch an der fich auf: schwingenden Stadt Leamington, wo er an 2000 Pfund beitrug, um eine Rapelle und einen Begrabnigplat zu erkaufen. - Niemals vergaß er aber bei den vielfachen anderweitigen Berpflichtungen feine Wflicht als Paftor feiner eigentlichen Gemeinde. Geine Gemeinden in London und in Botton waren regelmäßig organisirt und er war febr genau in der Aufnahme von Mitgliedern. Seine Gemeindeglieder fanden in ihm einen Rathgeber, Freund und Bobltbater, befonders nahm er fich mit großer Freigebigfeit ber Jüngeren an und des Unterrichts der armen Rinder. Bei diefer Sorge fur bie geistigen Bedürfnisse vergaß er aber auch nicht, daß ber Mensch aweien Belten angebore, und forgte eben fo febr filr das zeitliche Bobl; er errichtete die Benevolent Society zum Besuche kranker Armer in ihren eigenen Wohnungen, welche mehr als 20000 Pfund vertheilt hat; gründete die Dorcas Society, um armen Frauen bei ihrer Riederkunft beizunehen, und nahm fich der Ruhpockenunpfung in einem folden Grade an, daß er fie, fo lange es fein Augenlicht erlauben wollte, mit eigener Sand verrichtete. In London und Botton errichtete er Rrankenhäufer, um die Bejahrten und Rranken gu unterstützen, und gab alle Winter reichlich zur Bekleidung und Speis fung der Armen.

geiftliche Thatigkeit zum Segen gedient hatte. - Einen Fall unter den vielen kann er nicht unerwähnt laffen: die Scene ereignete fich Bu Devonport, Devonsbire, nachdem Bill vor einer gedrängten Berfammlung in ber großen Rapelle ber Fürstenstraße eine Miffions: predigt gehalten batte. Das Bolt batte fich verlaufen, und die Diakonen und wenige Freunde fich mit Bill in die Sakriftei gurückgezogen, als zwei große Manner von ehrwürdigem Anseben, wohl an 70 Sabre alt, an der Thure der Gafriftei erschienen. Rach einer Kurgen Paufe traten fie Urm in Urm berein, naberten fich Bill und einer von ihnen fprach mit etwas gitternber Stimme: "Berr, wollen Sie mohl zwei alten Gundern die Ehre verstatten, Ihre Sand fchütteln zu durfen?" Er erwiederte mit einigem Bogern: "D ja!" Da ergriff einer von den beiden Mannern (der andere bing an und fpracht "herr, erinnern Sie sich wohl noch, als Sie vor funfzig Jahren an dem Orte predigten, wo jest diese Rapelle steht?" erinnere mich," war die Antwort. Da fuhr ber alte Mann fort: "Nimmer, & Berr, fann der theure Freund, ber meinen Urm umschlungen hat, nimmer ich selbst, jene Predigt vergessen. Wir waren Damals zwei forglofe, junge Leute auf den Schiffsmerften bes Ronigs, in's Berberben eilend, fo fcmell als nur Zeit und Giinde uns binführen konnten. Da borten wir, daß ein einnehmender, junger Beifflicher unter freiem Simmel predigen wurde und beschloffen bingugeben und uns einen Zeitvertreib gu machen; wir füllten abfo unfere Zaschen mit Steinen und waren gesonnen, Sie gu werfen. Aber als Sie ankamen, da fank unfer Muth, und als Sie jum

fich bei jungen, flubirten Theologen oft findet, benen die Sauptfache in unfere Tafchen und liegen einen Stein nach bem anderen fallen, bis fie alle fort waren, denn Gott batte den Stein aus unferen Bergen genommen. Rach bem Gottesbienfte gingen wir guruck, aber unsere Bergen waren allzu voll von der Rede; bis wir nabe an unsere Bohnungen tamen, da fagte der Freund an meiner Sand: ""John, das will nicht geben; wir find beide auf falfchem Wege; gute Nacht!" Das war Alles, was er vorbringen fonnte; er suchte sein Gemach, ich das meine; aber keiner von uns beiden wagte gu Bette gu geben, damit wir nicht etwa in ber Bolle erwachen mod ten. Geit biefer Zeit hoffen wir demuthig, wir find befchrt gu Gott, ber nach feinem unbegrengten Erbarmen uns bis diefen Mus genblick auf feinen Begen erhalten bat, und wir meinten, Bere, falls Gie und nach einem halben Sahrhundert die Freude gonnen wurden, Gie noch einmal bei ber Sand gu fcutteln, ebe wir beim gingen, es würde dies die größte Ehre fenn, die und miderfahren tonnte." - Sill war tief gerfibrt; und Ehranen rollten obne Unterloß über seine ehrwurdigen Bangen, und gang in patriarchali. fcher Beife fiel er ben alten Mannern um ben Bald. Da batte man fie feben follen, wie fie, Einer in den Urmen des Underen, dem Bater der Gnade Ehranen der Freude und des Danfes weinten. Es war eine Scene, fiber welche fich die Engel im Simmel freuten, und vor welcher der Unglaube erblaffen mußte.

Schreiber diefes ift fich bewunt, daß feine Ergablung der Cache nicht genugthun tann, obwohl er noch nach fo langer Beit ein mabrhaft himmlifches Bergnigen empfindet bei ber Ermnerung an bas,

wovon er damale Zenge mar.

Ceine Aufrichtigkeit war allgemein bekannt. "Inade fen mit ber Armen. Bielleicht ist Niemand in neuerer Zeit mehr als Hill begnabigt fein Wahlspruch; er erfreute sich daher auch der Freundschaft der gewesen, ein Berkzeug zur Bekehrung zu fenn; befonders mar er frommen Manner aus allen Confessionen. Er liebte Die Liturgie gefchicht, forglofe, fichere Gunder aufzuschrecken. Schreiber diefes ber Englischen Nirche, feste aber die Fehler ber Rirche wie der Diffen fann fagen, daß er nie auch nur zwei Tage mit ihm gufammen war, ters ouf gleiche Beife in's Licht. — Noch am Montage vor feinem ohne mit Einem oder Debreren gufammengutreffen, benen feine Tode fprach er fiber feine Perfon fehr demitbig mit mir, und in Bezug auf fein Begrabnif fagte er: "Wenn es Gott gefallen batte, mich zu fich zu nehmen in Wotton, fo mare ich gern neben meiner Frau begraben worden; ba es aber meinem himmlischen Bater anders gefallen bat, fo wiinsche ich lieber in Gurren Chapel begras ben zu werden, mo ich ein halbes Jahrhundert gepredigt habe, als nach meinem Lode noch mehrere Meilen weit gefchierpt zu werden." Rach biefer Unterhaltung fagte ich ibm: "Run, es ift mahrscheinlich, bag wir Gie bald verlieren, aber unfer Berluft wird 3hr Gewinn fenn; Gie geben gu Jefus und werden ihn feben, wie er ift." "Ja," fagte er, "und was die Hauptfache ift, ich merbe fenn, wie er ift."

Am 31. Marg predigte er gum letten Mal über 1 Cor. 2, 7. 8.; nun bemerfte man immer mehr, daß er ber befferen Welt entgegen ging; feine Geele mar rubig, er fchien nur nach Beiligfeit gu athfeinem Urme) feine Sand, fußte fie, babete fie mit feinen Ehranen men, und führte ofters dabin zielende Bibelfpriiche an. Machdem er am Lage por feinem Tode langere Zeit dem Unscheine nach phans taffrend bagelegen batte, fagte er auf einmal gang in feiner Beife: "Der größte gluch, der je über die Rirche Chriffi gefommen, ift der abicheuliche Untinomismus" Gein feliger Beift ging jum Berrn am 11. Upril 1833, Abende um 6 Ubr.

Der Leichnam wurde in die Rapelle gebracht, begleitet von Lord Sill, feinem Meffen, und Kapitan Sill, einem naben Unverwandten. Das Bahrtuch murde von den Geiftlichen verschiedener Confessionen getragen, denen bie Borffeber der Rapelle, die Bausleute und Deputationen verschiedener Gefellichaften folgten. ber Rangel murbe bie Bahre niebergestellt, darauf gesungen und die Drebigt gehalten über Bachar. 11, 2. Die gange Rirche mar fcmarg Gebet aufforderten, ba wurden wir fo tief ergriffen, daß wir einans behangen, Taufende inwendig, Taufende, die keinen Plat mehr fanber ansahen und gitterten. Alle Gie Ihren Text nannten und an ben, draugen, und in tiefer Chrfurcht ichienen Alle gu fühlen: Es fingen ju reden, da brangen die Borte gewaltig in unfere Bergen, ift ein Beld gefallen in Sfrael!



Sonnabend ben 21. September.

Nº 76.

Etwas über Schulgebete mit besonderer Rucksicht auf das Buch:

Morgengebete zum Gebrauch in beu obern Klassen evangelischer Symnasien und höheren Bürgerschulen, verfaßt und heransgegeben von Dr. J. E. G. Kästner, Direktor des Gymnasiums zu Lingen, und Prosessor K. G. Küchler, vierten Lehrer an der Nikolaischule zu Leipzig. Leipzig bei Sartmann, 1833.

Die haben uns allemal gefreut, wenn diese Blätter einen Auffat enthielten, der sich auf das Schulmefen der Evangelischen Kirche bezog, und glauben wunschen zu muffen, daß dies auch feiner nicht selten der Kall senn moge. Ober soll sich die Mutter (die Kirche) nicht um die Tochter (die Schule) befümmern? Rann es der Rirche gleichgültig fenn, wie es um die Schule ficht? Rann es ihr gleichgültig fenn, ob fich die Schule in lebendiger Berbindung mit ihr erhalt, ober von ihr lodzureifen fucht; ob die meisten ihrer Lehrer erleuchtete und ernste Christen find, oder in jener Feindschaft gegen den Glauben und alles entschiedene Chriftenthum fteben, welche in dem ihren Ursprung bat, ber ein Mörder von Anfange ift, und ihre Buhlichaft mit den politischen Jerthümern der Zeit hie und da nicht einmal zu verbergen fucht; ob die Schulgesetze ben Rleiß und ben Gehorfam ber Schüler guf bie Furcht Gottes grunden, ober bie Che: fucht zu dem hauptfächlichsten Sebel des Schullebens machen; ob der Religionsunterricht christlich und lebendig ertheilt wird, ober auf ben Gymnaffen zu einem durren und zweifelfüchtigen Rafonniren über bas Wort Gottes geworden ift, mahrend in den Elementarschulen die sogenannte Sofratif das Chriftenthum in eine magere Vernunftreligion umzuwandeln fich bemüht u. f. w.? Wer möchte das behaupten? Bielmehr muß fich die Kirche an jenem erfreuen und es fordern, so viel sie kann, dieses aber auf dem ihr zustehenden Wege zu andern suchen und zunächst mit Ernft rugen. Denn ob fie an ben Kindern und Junglingen, welche im ersten Lebensalter in ihre Gemeinschaft aufgenommen wurden, dereinst lebendige Glieder haben wird, die, erbauet auf den Grund ber Apostel und Propheten, ba Jesus Christus ber Ectstein ift, ein gottfeliges Leben führen und heilfam wirken werben,

hängt ja boch größtentheils von dem Unterrichte und der Erziehung ab, welche dieselben jest in den Schusen erhalten. Ihr Wohl und Wehe steht mit dem Zustande der Schule in der engsten Verbindung, und sie darf sich also der Ausmerksankeit und der Einwirkung auf dieselbe durchaus nicht begeben. — Darum glaubten wir auch, daß die nachfolgenden Zeilen in dies sen Blättern nicht am unrechten Orte siehen würden.

Es ift eine fehr löbliche Sitte, daß auch auf Bumnaffen ber Unterricht mit einem Gebet, welches in manchen Orten ein Schüler lieft, wenigstens angefangen wird. Wie nun unsere Beit überhaupt eine große Menge von Andachtebuchern hervorgebracht hat, fo fehlt es auch nicht an Gebetbuchern fur Schuler, für Elementarschulen und Symnaffen. In lettere fchlieft fich die vorliegende Sammlung an: Berr Dir, Raffner fagt in der Borrede, er habe fich mit den vorhandenen nicht zu begnute gen vermocht und deshalb eine Zeitlang einen Sag um ben anderen felbst ein Gebet aufgesetzt, auch die Primaner, welche mit ihm im "Bortrage eines Gebets" wechselten, veranlagt, dieses selbst "auszuarbeiten, welches ihm aber den Sag vorher zur Durchficht und Korreftur mitgetheilt werden mußte, wobei er bald einen eblen Wetteifer unter benfelben bemerfte, indem einer den anderen in den Gedanken und im Ausdruck zu übertreffen fuchte." Diefes Berfahren icheint uns, ale viel zu außerlich, fehr unpaffend zu fenn, und wenn einmal bie Schiller am Salten bes Gebets Theil nehmen sollen, so ift es, wie bie Sachen wenigstens jest fieben; am beffen, ihnen ein Bebetbuch in die Sande zu geben, bas aber freilich nicht fo leicht geschrieben ift und von Gebermann geschrieben werden fann. - Der ein Gebetbuch fur Schulen zu beren mahrem Gegen fehreiben will, muß ein gläubiger Chrift fenn, muß tief erkannt haben, daß das gange Leben bes Menschen von der Kindheit an bis jum Tode weder ein gottgefälliges, noch ein heilfames fenn fann, wenn er nicht in lebendiger Berbindung mit dem fteht, der uns von Gott gemacht ift zur Beisheit, Gerechtigfeit, Seiligung und Erlöfung: daß alfo auch alle Unftalten gur Bildung beffelben auf feinem anderen Grunde ruhen dürfen, als bem, der gelegt ift, welcher ist Jesus Chriftus, und Die Sinlenkung ber Bergen zu ihm zu ihrem letten und hauptfächlichen Zweck machen muffen. Er muß bas menfdliche Berg und befonders bas jugendliche Berg fennen

ftändige Anzeige bes großentheils staatsrechtlichen Inhalts einzugeben, einige ber innigften Stellen unferen Lefern vorlegen gu Gehnsucht nach einer Gemeinschaft im Staate, wie in ber Rirche, geben fonne ohne gemeinsame Anerfennung eines muth einen Gott verlangt, ber eben fo wirklich, treulich und Gottes," - fagt uns das Borwort -, habe der Berfaffer fich gedrungen gefühlt, fich, mit einstweiliger Unterbrechung fei-" religiofen Charafter" zu ftreben, - , namentlich auch als Leh- haftig fpeife und erquide. Ift fie bann gefattigt in Diefem Lierungen und Migbräuchen barbiete, indem fie ihrer Natur nach leicht verleite; inneres Unrecht durch Scheinformen gu verhullen, fich und Andere ju betrugen und Diefem Betruge öffentliche Unerkennung zu verschaffen."; Mit folcher einfachen Ent-Pharifgismus entgegen, ber in feinem Trachten nach Gefetbu-Diefem Streben find bie fleinen Auffate gefloffen, welche ber Berfaffer mittheilt.

ruhend, pflegt von besonderem Ernft durchdrungen gu fenn. aung mit ihm auch immer theilnehmender feine Gnade ichenten, und werkthätig durch die Mittheilung feines Beiftes Troft, Star-Fung und Seiligung erzeugen und verleihen merde; allein diefes Bertrauen der Geele zu der göttlichen Einwirfung im Gebete ift nicht unbedingt. Der natürliche Ginn hegt dabei einen gehei-Gnade Gottes wirklicher Weise auf ben Ginzelnen fich berab-· laffe und den Betenden mit dem heiligen Geiffe mahrhaftig und gewißlich erfülle. In diesem schüchternen Buffande der Ungemißheit zieht die Geele fich fiill zurud in ein geheimeres Dun-Fel, in einen Mittelzustand zwischen jenem subjektiven Bertrauen ber Entwickelung heiligever Kräfte in ihr felber und zwischen bem sehnsuchtsvollen Verlangen nach ber wirklichen, unmittelbaren, gnadenreichen, unaussprechlichen Einwirfung Gottes in bas Bemuth des Betenden. - Indeß tann in Diesem Bustande bes

und Comp., 1833) gemacht, aus benen wir, ohne auf eine voll- Gemuthe bie Ungewißheit über bie gottliche Einwirkung beim Gebet freilich nicht befriedigen. Die wohlgeordnete, reine, eins fache Geele ftrebt nach der Unbetung eines Gottes, Der nicht muffen glauben, "Durchbrungen von ber Roth ber Beit, voll bloß ein individuelles Bedurfniß befriedigt und einem überfinnis chen Selbsigenuß gewährt. Das Bertrauen ber Seele ift fo und lebhaft überzeugt, daß es überall fein Recht ernft, innig, bringlich, fraftig und gewaltig, daß fie in ihrer Dewahrhaftig, wie fie felbst ringt, betet und fleht, ihr sich offenbare, durch wirkliche geiftige Berablassung und Ginwirkung sich ner Studien bes nordifch germanischen Rechts, jener vorwalten- ihr verbinde, und burd gnadenreiche Mittheilung bes beiligen ben Beiffes und Gemutherichtung hinzugeben, und nach einem Geiffes bie Bungrige in ihrem Innerften wirflich und mahr rer, um ale ein ehrlichet Mann Die Rechtewiffenschaft barzus besmahl, jo wird fie burchdrungen von einer beiligen Genügsamfiellen, Die fich zwar mit Formen zu befaffen habe, aber ein inne- feit. Gie hat einen Gott, Der ihr Die Gaben Des Simmels res Seiligthum bes Rechts und ber Gerechtigfeit vorausfete, eben fo ficher und zuverläffig gewährt, ale bie Erbe nur immerohne besten Anerkennung fie den gefahrlichsten Stoff ju Berir- bin die ihrigen - und Dieser fleine, finnliche Magistab fur die Gewißheit der himmlischen Guter gibt ihr eine gluchfelige Seiterfeit. Gläubig lebend in einem wirklichen Gott ift fie im Einklang mit ber wirklichen Welt, Die fie als ben Musbruck feiner Allgegenwart empfindet. Was fie in der Rindheit als Glaufchiedenheit tritt der Berfaffer bem herrschenden jurififch-politischen benslehre burd bie Kirche empfing, bat fie fich nun auch von Innen heraus im Laufe bes Lebens erworben, und ber Glaube chern und Conflitutionen die Minge, den Till und den Rummel der Kindheit ift der Glaube des Alters wieder! - Außer Dievergehntet, aber bas Schwerste im Gefege babinten lagt, nam- fem innigften Gottvertrauen aber, bem die Seele eben ihre Erlich das Gericht, Die Barmherzigfeit und ben Glauben. Aus tenntniß Gottes verdanft, mag und fann fie an feinen wirflichen Gott glauben, ja fie fürchtet sich davor, benn sie nimmt wahr, daß in biefem, burch innigstes Bertrauen und aufrichtiges Besonders schon leuchtet beffen Gefinnung aus bem erften Gebet unverflarten und unbewachten Glauben an einen wirfli-Auffaße: "Religiofe Sinnebart" hervor, in welchem er drei den Gott ber Teufel feine Stätte auffchlägt unter bem Schus Ctufen bes Gebetes darstellt. "Auf der ersten ift die von Seuchelei, Wahn : und Aberglauben." — Diese drei Ctus Ceele erfüllt von dem Bertrauen zu Gott, daß er durch die innige fen werden dann auf den Glauben an die Wunder der Offen-Bereinigung mit ihm im Gebete neue, reinere, heiligere Krafte barung bezogen. Der erften forrespondirt ein gemiffer allgein uns ermede, die uns den Deg des Seils fuhren werden. meiner unbestimmter Glaube an die Munder ber Offenbarung, Der Menich, in biefem Buftande gum Theil noch auf fich felbit ber mehr ein fubjettives Bedürfnis mittelft ber Munder bie Schranken ber Ratur zu burchbrechen, als eine objeftive Ge-Auf ber zweiten Stufe erhebt fich Die Geele zu bem Grade wisheit bon ber Mahrheit ber Munder ber Offenbarung ift. bes Bertrauens auf Gott, bag er ber immer innigeren Bereinis u Denn bas Leben bes naturlichen und finnlichen Menichen besieht eben darin, daß er vor Allem an die Natur, deren Gesetze und Erscheimungen glaubt. Judem nun an biefer Stelle ein anderer, grade entgegengesetter Glaube, an bas Ueberfinnliche nämlich, aufblühn und jenen Glauben an Die finnliche Natur jugleich läutern und verflaren foll, find Erzählungen und Sagen men Zweifel, ob mohl in folder andachtigen Singebung Die von den unmittelbaren Wirfungen übernaturlicher Rraffe unumganglich nöthig." Aus biefem subjektiven Wunderglauben ent wickelt sich die zweite Stufe, auf welcher der Glaube objektive Gewißheit über bie Wunder baburch zu erreichen aufängt, daß er fich auf das Bertrauen zu ber aus der Schrift hervorleuchtenden Ginfalt und Redlichkeit ber heiligen Schriftsteller ftutt, deren, über die Ratur fühn fich aufschwingende, Glaubensthat, mittelft welcher fie die Wunder fest glauben und in völliger Ucherzeugung erzählen, selbst bas größeste Wunder ift. distributed and arrow (Schluf folgt.)) northing one must been



Mittwoch den 25. September.

## Christliche Stimme eines Juriften.

(Schluff.)

Doch auch hier ift noch feine volle Befriedigung. "Aus dem befümmerten Bergen drangt fich die Frage hervor: ""Aber wirklich mahr find die Bunder, welche in der Bibel ergählt wer-Den, also wohl nicht? - Was hilft mir benn alles Andere! -Ich kann einmal nichts glauben, als was wirklich mahr ift."
Ta es ist wirklich wahr, bu armes redliches Serg, Alles ist wahr, was die Bibel von Bundern ergahlt, fo mahr als dein eigenes Dafenn. Beruhige bich boch nur. Gieh', Riemand läugnet ja inneres Licht erlenchtet, die Meisten möchten gern, von Grund ber Seele gern, Glauben haben an diese Zeichen. Aber wo ihn finden? — Ach, er ist allein zu finden im Gebet, im unablässigen Flehen und Ringen um gnäbiges Erbarmen bis zu jener britten Steigerung bes innigsten Gottvertrauens, nicht grabe in der bewußten Abficht, Glauben gu erlangen; nein, bas aufrichtige Gebet allein, die innigfte Berbindung mit Gott in bemfelben erzeugt eben ben Glauben. Bahrend die Geele im Bebete immer höher bringt und immer inniger liebt, erzeugt fich Der Glaube unbewußt in dunfler Diefe, wird immer fraftiger, gediegener und gewaltiger, bis er endlich wie ein hervorbrechen-Der Strom fich ber Geele bemächtigt, und Diefe, überwältigt und durchdrungen, das Uebernatürliche felbit hervorbringt. Dann ift ber Augenblick ba, bann glaubt fie auch an Bunber, benn es ift fein Unterschied zwischen ihrem inneren Leben und ben übernatürlichen Thatfachen ber Bibel. Die Frage, ob Die Wunber wirklich mahr fenen, kann nun gar nicht entstehen, denn beide Melten, die übernatürliche wie die natürliche, haben gleiches Recht auf Wahrheit. Gott felbst ist ja eingekehrt in Die Geele, mit ihm ben Glauben an Wunder." -

Aber diefer min völlig erstarkte und gefund gewordene Glaube, der nicht mehr auf sich felbst, sondern auf Goit als feinem Felfen ruht, gibt uns auch Licht und Muth; bem ewigen

gangen Unterricht in unfer Berg und unferen Beift aufzunehmen, ben Gegenfat von Ratur und Gnade in ber gangen Scharfe zu erkennen, welche die Gunde gewirft hat und welche bas Gefet offenbart, mit ganglicher Wegwerfung alles Bertrauens auf die Natur unfere Soffnung gang auf die Gnade ju feben, und in bem Berfohner, bem Gundentilger unfere ganze Seligkeit findend, durch ihn gerechtfertigt in der Sei-ligung fortzuschreiten. Buffe und Glaube wird der Grundson unseres ganzen Lebens, die Nechtfertigung das Element, worin wir leben, die Beiligung unfer Tagewert, Chriftus bie Sonne, Die uns erleuchtet und erwarmt. Diese leibhaftige Bestimmtheit bes drifflichen Glaubens und Lebens erscheint in Des theuern gradezu bie Bunder, Manche glauben wirklich baran burch ein Berf. folgenden Auffäten oft in einen Rebel gehüllt, in welchem Göttliches und Menschliches trube in einander flieffen, und, mah. rend die Klarheit der Erfenntniß und der Darftellung verdunkelt wird, oft nur der ansprechende Gindruck von der einfältigen Innigkeit bes Berf. als Resultat bes Gelefenen guruckbleibt. Gine folche Bermischung von Göttlichen und Menschlichen finden wir in den "Bersuchen, einige Bibelftellen zu verdeutlichen," wenn er die Worte des Seilands, Luc. 7, 47.: "Ihr find viel Gun-ben vergeben, denn fie hat viel geliebt," fo erklart: "Sie hat nicht gefundigt bloß des Genusses wegen, sondern aus Bedurfniß ber Liebe, aus bem Drange zu lieben und geliebt zu werden. Dies Uebermaaß von Wohlwollen und Theilnahme am Menschlichen hat sie aus den Armen des Einen in die des Anderen geworfen, und sie hat diese Leichtfertigkeit im Ueberschreiten der Grenze bes Guten und Bofen mit ber zur Fertigfeit gewordenen Bermechfelung höherer und niederer, funlicher und fittlicher Liebe gebußt, ohne in dem tiefen Unglud Diefer Ginnesverirung ein theilnehmendes Mitgefühl zu finden." Sier hat eine Ideen-Affociation, wie fie nur ber neuesten Zeit angehort, ben Berf. allzuweit abgeführt bom bem rechten Berftandniß ber ernften, er ift mirflich geworben in ihr, fie hat ihn wiedergeboren und heiligen Worte Chrifti, Die von ber reinen Liebe reben, welche ans dem Glauben des gebrochenen Bergens fließt. Und nicht minder ift der mahre Ginn des Gleichniffes bom ungerechten Saushalter verfehlt, wenn er darin eine Warnung ber Rinder Des Lichts fieht vor übermuthiger "Berachtung der irdischen Guter Borte mit ganglicher Gelbitverlaugnung uns hingebend, feinen und jener Eigenschaften bes Berftandes und ber Beifflugbeit,

bie jur Erhaltung und Benutjung berfelben nothig find, in beren Befit und Unwendung aber bas menschliche Gemuth nicht immer Die Reinheit eines fittlichen Bewußtsenns zu bemahren vermag," in welchem Zusammenhange bann bie Worte Luc. 16, 9 .: "Machet euch Freunde mit bem ungerechten Mammon, auf baß, wenn ihr nun barbet, fie euch aufnehmen in die ewigen Sutten" nach bem Berf. "nur bedeuten konnen : in die ftillen Wohnungen eines bauernden Erbenglucks." Go wurde es auch Licht in des Berf. Betrachtungen über ben achtfach wiederkehrenden unfaubern Geift, Luc. 11., gebracht haben, wenn er bem "Men-fchenherzen im Allgemeinen" nicht fo freigebig ein "Erfülltsehn von einer lebhaften Liebe zum Guten" zugestanden, ben Quell ber Cunde tiefer als in der "Lust am Sinnlichen," — nämlich, nach der Schrift, in der Selbstfucht, im Senn wollen wie Bott, - gefucht, und zwischen ben "befferen Borfaten" bes natürlichen Menschen und der Wiedergeburt aus Wasser und Beift, zwischen schweigerischen abschwächenden Undachtsgefühlen und ber Freude in Gott, "welche unfere Starfe ift," unter-Schieden hatte: dann wurde die von ihm mit ruhrender Angelegentlichkeit aufgeworfene Frage: "Aber wie fängt wohl in gegenwärtiger Zeit bes Uebermuths ein bedrängter Menfch es an, um ein ftartes Berg in Demuth zu beten?" auf die er bie Antwort bloß municht, ihre schriftmäßige Antwort gefunden haben: Indem er fich felbft abstirbt, und aus Gott neu geboren wird, - wobei freilich Unfang, Mittel und Ende beffen Wert ift, ber ba beibes wirft, bas Wollen und bas Bollbringen.

Doch findet sich auch in diesen Auslegungsversuchen eine treffende Bemerfung über bie Gprache ber Schrift, Die einerfeits Sprache bes Geiftes Gottes, andererfeits, wie Luther fagt, die allereinfältigste Rebe ift, die je auf Erben gehort worden. "Colche anscheinende Unvollfommenbeit in Gedankenverbindung und Bortstellung" - bemerkt ber Berf. ju ben oben gebachten Worten des herrn über die Sunderin — "der ein tieferer Sinn aum Grunde liegt, findet fich in der Bibel gar oft, ja ich möchte fagen, diese Art der Darffellung sen — unter den Büchern boheren Inhalts - ber Bibel eigenthümlich, und trage nicht tvenig bei, fle zum achtreligiöfen Boltsbuche zu machen, b. i. folchem, bas alle Stande gufammen und mit Gott verbindet. Denn wenn ber Mensch bas Tiefste in seiner Bruft auszusprechen ftrebt, erscheint es immer unbottemmen, bleibt immer nur Berfuch. Je tiefer man aber hinabblickt in die niederen Rlaffen des Bolfs (wozu eben auch die Evangelisten nicht weniger als die meisten der Apostet gehörten), desto unverkennbarer kündigt sich in der Sprache der Charafter bes Berfuche an - bes gläubig : muthi: gen Berfuche, ber einen tiefen Ginn einem unvollkommenen 2lus:

brucke anzuvertrauen magt."

Das Schriftchen schlieft, lieblich und charafterififch, unter ber Ueberfchrift "Ermahnung" mit folgenden Berfen:

" Giner.

Strebe nicht nach hohen Dingen, Bleib' in dem bestimmten Areise, Siehst ja in der Erde Waffern, Schon des Himmels Bild!

Der Andere.

Strebe nach den besten Dingen, Bende bich zum herrn der Welten, Siehst du in der Erde Bassern Doch des himmels Bilb!"

#### Mus bem Leben eines Geiftlichen.

Weg' haft bu allerwegen Un Mitteln fehlt bir's nicht, Dein Thun ift lauter Segen, Dein Gang ift lauter Licht, Dein Werk fann Niemand hindern, Dein' Arbeit darf nicht rubn, Wenn du, was deinen Kindern Ersprieslich ift, willst thun.

Go preifet ber geiftreiche Liederdichter die Macht und Beisheit Gottes, welche er in der Führung feiner Rinder offenbart, und was die Gemeinde, wenn fie fo fingt, im Liede preift, bas bezeugen und bestätigen die Lebensbeschreibungen frommer Chris ften, in benen die Kirche nur bann nicht mehr einen lieblichen Ochah erkennen würde, wenn sie vergäße, wie der Berr erziehet. Was er an bem Ginen thut, bas thut er nicht bloß fur diesen, sondern auch fur die Anderen. Wenn er bem Ginen Gnade schenfet, so follen die Underen fich mit demselben freuen. und ihm banten helfen. Wenn er ben Ginen guchtiget, fo follen auch die Underen baburch fich fürchten lernen vor feinem Borte. Wenn er ben Einen munberbar, aber weife und huldreich führet, fo foll bas auch die Anderen im Bertrauen auf ihn ftarten. Die Erziehung des Ginen ift zugleich die Erziehung ber Anderen. Go moge benn auch die folgende Mittheilung, welche aus einer handschriftlichen Gelbstbiographie genommen ift, une Alle antreiben, une auf ben Seren zu verlaffen, nicht Fleisch für unseren Urm zu halten, sondern in Soffnung auf den Schut des Suters Ifrael nicht zu verzagen, wenn wir

auch nicht gleich wissen, was er mit uns vorhat.

Im Anfange des vorigen Jahrhunderts farb zu Raumburg a. b. G. der Archibiafonus an der Ct. Wengelsfirche, M. Undreas Gunther, geboren in Ober : Ungarn, wohin feine Boreltern in der Reformationszeit aus Deutschland gezogen wiren. Im zwanzigsten Jahre bezog er bie Universität Wit-tenberg und bann, weil ber Aufenthalt an biesem Orte feiner Gefundheit nicht zuträglich mar, auch die zu Jena, um Theologie zu ftudiren. Alls er seine Studien vollendet hatte und im Jahre 1658 auf ber Rudreise nach ber Seimath burch Raumburg tam, mußte er hier eine Stunde verweilen, und benutte Diese Zeit, Die grade offene St. Wenzelsfirche zu besehen. Er trat ein, betete, und stellte fich ber Rangel gegenüber, Die ihm wegen ihrer besonderen Bauart auffiel. Da fann er fich des Wunsches nicht erwehren, doch einmal in dieser Kirche zu prebigen, und zugleich fteigt ber Gebante in ihm auf, bas tonne wohl noch geschehen, obgleich er jett Deutschland verlaffe. Bei Gott sen kein Ding unmöglich. Er schilt sich felbst wegen Dieses Gedankens, nennt ihn eitel und thoricht, fann fich aber nicht davon losmachen. Doch gleich barauf geht die Reise weiter und Raumburg wird nach ber Ankunft in der Seimath immer mehr vergeffen. Er wird hier alsbald neben feinem Bater angestellt, im Jahre 1666 aber Prediger in bem Städtchen Rabedorf, wo er fich gleich im Unfange ben Born ber Frangistanermonche guzog, die ihn nun burch die unverschämtesten Recfereien aus feinem Saufe zu vertreiben fuchten. Er hielt biefelben ruhig ans, und blieb. Tiefer fchmerzte ihn die Unbuffertigfeit eines Theiles feiner Gemeindeglieder, und mas er bavon erzählt, wollen wir mit seinen eigenen Worten mittheilen, weil mancher Dres biger barin feine eigenen Erfahrungen wieder finden wird, und baraus die Festigkeit lernen fann, welche auch "zur Unzeit"

613 614

gebuldig lehret und ermahnet, frafet und brobet. Er fagt: "So habe ja bort wohl auch nicht einen einzigen Gonner. "Ach antgroß als die Freude und das Hosianna bei meiner Einholung und Ankunft war, so groß war hernach auch das Erucifige und Die Widerspenftigkeit. Alls ich dort anfing, Gottes Wort nach tron, welcher mir schon vor neunzehn Jahren die Naumburgische der Wahrheit so zu predigen, daß ich die offenbaren herrschenden Gunden unerschrocken ftrafte, fiebe, fo bald ließ fich auch Mider wille und Widerstand merken. Die Lafter und argerlichen Diffbrauche mußte ich ftrafen, benn meine Gemeinde war ziemlich verwildert, darunter etliche Bofe waren, von welchen ich wohl fagen fonnte: Ifrael ift wie ein verwüfteter Weinftod, feine Frucht ift eben auch alfo, Sof. 10, 1. Sonderlich mißbrauchten ihre Gewalt einige, so geabelt waren, auch bie etwa gute Mittel hatten, zur Unterdrückung ber Armen. Alle id) fie nun beswegen ftrafte, machten fie mir viel Berdruß mit Widerfettung, Lugen und Laftern. Gie braueten mir u. f. w. Alle die Zeiten immer gefährlicher und elender murden, predigte ich bes Freitage über Bufterte, und verordnete, daß man auch Buglieber fingen follte. Allein bie über bas Singen bestellt garn ausgewanderten Prebiger findet, ber ihm aber guruft: O mi waren, vereinigten sich auf Berhetzung der Dbern und thaten's nicht, welches mich in ber Geelen betrübet, und es Gott geflaget. Sogar augenscheinlich schickte sich Alles zum Untergange an Gott brauete auch mit mancherlei Plagen u. f. w. Ich pre- hat, ale ein Universitätsbefannter erfannt und freundlich behanbigte und rief getroft, aber etliche trieben ihr Gespotte bamit belt, halt eine Gaft und eine Probepredigt, und am 29. Marg und machten mir viel Gerzeleib. Ich verkundigte ihnen, wofern wird ihm auf bem Nathhause seine Erwählung verkundigt, beren keine Bofferung erfolgte, wurde Gott mit feinem Worte von nahere Umftande er in seiner Celbstbiographie ergahlt. ihnen weichen, und die Berfolgung einbrechen. Aber es war "Run fo fen er hiemit im Namen des breieiniihnen weichen, und Die Berfolgung einbrechen. Aber es war "Run fo fen er hiemit im Namen des breieini-bei den Ruchlosen vergeblich und ein Zechliedlein. Sie wollten gen Gottes zu unserem Prediger auch ordentlich und mich verflagen und verjagen. Die Bapiften thaten bas Ihrige rechtmäßig berufen." Mit biefen Borten überfam Guns auch hiebei u. f. w. Da bachte ich: Ich will bes Beren ther bas Predigtant in Naumburg, bas er erft als Diafonus Born tragen, denn ich habe wider ihn gefündiget; und dann als Archibiafonus mit aller Troue, mit befonderem bis er meine, ja vielmehr feine Gache ausfuhre, und Gifer in ber fpeciellen Geelforge und mit heilfamer Stronge mir Recht verschaffe, Mich. 7, 9."

Es ift bekannt, wie diefe Almungen in Erfüllung gingen. Gin ausgebrochener Aufstand, an welchem auch Evangelische Theil genommen hatten, ward ber Anlag und Borwand, gegen biefe Alle zu muthen, und fie ihrer Echrer zu berauben, welche man Lebens aufzuseten. Wir theilen aus berfelben noch zwei Stellen ber Aufreigung gur Rebellion beschuldigte, um fie vertreiben gu mit: "Ihr Weichlinge aber und Särtlinge, die ihr nur Prediger konnen, hernach aber ohne alle. Anklage verjagte. Auch Gunther ward im Jahre 1671 burch ben Bischof Barfong vertrieben, blieb aber noch drei Jahre in Ungarn, bis er mit zwölf anderen Beiftlichen und mehreren Schullehrern nach Deutschland

wollte er nachkommen laffen.

Mun finden wir ihn auf einer langen Reise burch Schlessen, bas Brandenburgische, bas Medlenburgische und Niederfachsen. Kast überall wird er mitleidig aufgenommen, predigt an vielen Orten, kann aber nirgends ein Umt erlangen. Endlich ent: fchließt er fich nach Sachsen zu geben, mas man ihm in Schleffen widerrathen hatte, weil biefes Land bereits viele Auswanderer aus Ungarn, und unter biefen auch Prediger aufgenommen habe. Im Herbst 1676 kommt er in Leipzig an, findet auch hier theilnehmende Serzen, aber nicht, was er eigentlich fucht, eben fo wenig in Gotha, Erfurt, Jena, Salle und Merseburg. Sier aber hört er, in Naumburg fen ein Prediger gestorben, und da beißt es gleich in seinem Bergen: "Ift ein Prediger in Raumburg gestorben, so gehe bald hin, du wirst allda befordert werund auf ihre Frage nad ber Urfache berfelben gefieht er ihnen,

wortete: daß ich keinen einzigen Menschen außer ein Daar Erulanten zwar allda kennete, boch hatte ich einen mächtigen Pa-Beforderung im Beift gezeigt hatte." Er erzählt ihnen, worauf er hindeute, und fpricht dann feine Soffnung auch gegen den Leipziger Raufmann S. und beffen Gattin aus. "Borauf fie fagten: Der verftorbene Prediger ift ber liebe Berr Dag. F., bei welchem wir in der Meffe das Gewölbe haben und fpeifen." Id) fragte fie, ob nicht der verstorbene Prediger bei derjenigen großen Rirche am Markte sen gewesen, ba man burch einen ausgehöhlten Dicken Pfeiler auf Die Rangel fleiget. Als fie es bejahten, sprach ich: Run so werde ich noch viel mehr in meiner hoffnung gestärket u. f. w. herr S. beichloß bie gange Unterredung: " Sat er diesen Glauben, so gehe er hin, er wird allda Prediger werden!" Den 24. Februar 1677 fommt Gunther in Raumburg an, wo er einen mit ihm zugleich aus Un: fratelle! vade in pace! nihil hic pro te! Er läßt sich jedoch nicht abschrecken, geht zum Burgermeifter, wird von biefem, der aber feine Stimme ichon einem anderen Competenten gegeben

verwaltete, die ihm auch hier manche Leiben zuzog. Gin Jahr vor feinem Tode mußte er wegen Kranklichkeit fein Umt nieder legen, und wendete bie freie Zeit und die noch übrigen Kräfte auch bazu an, unter fleißigem Lobe Gottes die Geschichte seines ohne Anfechtung fenn wollet, euch fehlet eben Kreuz und Berfolgung, fonft ift euer Chriftenthum, euer Glaube, Gebet und Geduld nicht rechtschaffen. Dentet auch bei guten Sagen an Die Worte des Apostels Jafobi: Gelig ift ber Mann, ber auswanderte, um dort eine Unstellung zu suchen. Seine Familie die Unfechtung erduldet ze. Dieser Spruch hat mich alle zeit febr gestärket, wenn auch manchmal die Roth am größten war. Aber dieses fernet man nicht aus Buchern allein, oder in seiner ftillen und gemächlichen Studirftube, sondern wenn uns Gott Feinden mitten in den Rachen wirft, und uns von aller menschlichen Sulfe entblofet, da lernet fich's erft recht, allein, allein, allein auf Gott kindlich zu vertrauen. Diefes verfiehet Riemand, als ber es in der That erfahren. Theoria pauca, praxis docet omnia." - "An streitigen und unartigen Beichtkindern, wie auch widerspenftigen Buhörern und anderen Bidersachern hat es mir nicht gefehlt. Gott weiß, mas mir diese Leute für Zeit geraubet, und viel Corge und Muhe gemachet, wie ich solches noch beweisen kann. Allein ich habe mich mit Niemand gezanket. Ich banke Gott, ber mich gelehret hat, nach biefer fünffachen Lebensregel allen meinen Widersachern zu Die Anwesenden bemerten eine innere Aufregung an ihm begegnen, nämlich: 1) fich driftlich verantworten und auf ihre Frage nach der Ursache derselben gesieht er ihnen, auch fehweigen, 2) herzhaftig fenn und auch teiden, daß er in Naumburg ein Umt zu finden hoffe. Sie meinen, er 3) die Bojen vermeiden, und ihnen auch nachgehen,

4) Manches vertheibigen und auch nachgeben, und wenn Alles nichs helfen will; 5) bulden, lieben, beten und das Befte hoffen, fo hat man's wohl ge. troffen!"

Günther starb, umgeben von seiner Familie, die ihm bald aus Ungarn nachgefolgt war, im Jahre 1709, nachdem er kurz vor feinem Ende gesagt hatte: "Run wird's bald mit mir heißen: mit Fried und Freud fahr ich dahin!" Er

ruhet in Frieden.

Alle Züchtigung aber, wenn fie ba ift, buntet fie uns nicht Freude, sondern Traurigfeit zu fenn, aber barnach wird fie geben eine friedsame Frucht ber Berechtigfeit benen, Die baburch geubet find.

#### Radridten.

(Die Evangelische Kirche in Luon und Adolph Monod.)

Für den, welcher danach verlangt, daß der Beift regiere, ift es immer ein schnerzhafter Eindruck, in den Familienztigen, welche so Tage, als den 15. April, Monod ab, und suchte beim Gouverne-häusig leiblich und geistig allen Gliedern ein und besselben Stammes ment die Bestatigung dieser Maaskregel nach. Monod erklärte, daß denselben Stempel aufprägen, die Herrschaft der Natur zu erkennen, er, so lange das Consistorium die Unordnung beim Abendundbl aufwelcher der Einzelne sich beugt und bis zu einem gewissen Grade beugen muß. Auf der anderen Seite ift es aber auch ein herrliches Schaufpiel zu feben, wie der Beift Jesu Chrifti zuweilen in einem einzelnen Gliebe einer Familie ein gottliches Leben entzündend bann alle Mebrigen ergreift, welche durch diefelben Naturbande an einander gebunden find, die Ranale des natürlichen Lebens zu Ranalen des geistigen und göttlichen umwandelt und nun wiederum biefelben Grundzüge der chriftlichen Richtung in den verschiedenen Individuen Einer Familie fich gleichmäßig offenbaren. Dies ift ber Fall bei ber Familie Monod, deren Bater, fo viel wir wiffen, der erfte Geift: liche der reformirten Parifer Geiftlichkeit, in dreien feiner Gobne von gleicher Begabung und Billensfraft dem protestantischen Frant. reich brei herrliche Evangelisten geschenkt bat. Schon lange batte bie Ev. R. 3. von ben Schicksalen des einen biefer brei Brüber Machricht geben follen, infofern diefelben eben fo febr bas allgemeine Interesse ber Evangelischen Rirche erregen, als fie bas besondere bes protestantischen Frankreichs auf fich gezogen haben.

Abolph Monod verwaltete feit dem Ende bes Jahres 1827 bis zum 19. Marg 1832 bas Umt eines Dberpfarrers des Confiftoriums der Reformirten Kirche zu Lyon. Die, denen die Erweiterung bes Reiches Gottes am Bergen liegt, freuten fich, diefen treuen Diener in der zweiten Stadt Franfreichs angestellt zu feben, welche gu brei verschiedenen Zeiten, im zweiten, zwölften und sechzehnten Jahrhundert ein großes Licht fab, begleitet von furchtbaren Ber-

folgungen.

Das Consistorium, anftatt A. Monod in der Predigt des Evangelliums zu unterfliten, fab mit Miffallen die Bewegungen, welche cher Weife dies gescheben fen, ergablt eine fleine Schrift, melde fo er in ben Gemüthern der Protestanten und fogar mehrerer Ratholifen erregte, und nachdem man versucht hatte, ibn burch Grinde Die Chriften Frankreichs und bes Auslandes zum Beffen der Evan menschlicher Klugheit von der treuen Berwaltung feines Umtes abgubringen, so erklarten fich die Glieber beffelben, ba fie ihn unerschittterlid, fanden, offen gegen ibn; an bie Stelle einer besonderen Gunft, Die fie ibm am Anfange seines Umtes erzeigt hatten, festen fie offene Ceindschaft, und verlangten im Juni 1829 feine Entlaffung. Monod verweigerte fie, weil er meinte, daß er den bedeutenden Posten, an welchen ibn Gott gestellt habe, ohne Untrene nicht freiwillig ver-

Im Detember beffelben Jahres murde die Abdantung Mowob's gum zweiten Mal gefordert; biesmal fragte er gebn Prediger von feinen Freunden um Rath. Muf ihre einstimmige Erflarung weigerte er fich wiederholt, fich zu entfernen; und nun murde die Orposition feindlicher als je.

Geit bem Unfange bes Jahres 1830 betrieben feine Gegner feine Abfetjung, aber fie fonnten ihren Zweck in Diefer Zeit nicht erreichen, weil bas Gouvernement, ohne welches die Confifferien Die Beifflichen weder berufen, noch verabschieden fonnen, damale Die Absehung Monod's nicht billigte: dies war auch gesehmäßig unmöglich, da die Predigten Monod's mit der Confession von Rochelle iberein ftimmten, auf welche die Reformirte Rirde Frankreichs vom Staate anerkannt ift. Das Confistorium verfparte alfo feme Plane für eine

andere Gelegenheit.

Sm Sabre 1831 erflärte fich Monod gegen die Entweibung des Abendmabls, welches in der Rirche von Lyon Jedem obne Unterschied gegeben murde, ohne Mucfficht auf Befenntnif und Lebensmandel, und woran anerfannt Unftof erregende Gunder Theil nab men. Er berief sich auf die Ordnung der Reformirten Rirche in Frankreich und bat bas Consistorium, diesem Unwesen gu fteuern. Das Confistorium verweigerte Diefe Forderung, fette am folgenden guheben fich weigere, nicht Theil daran nehmen fonne. Darauf juspendirte ibn das Confistorium durch einen in Materie und Form ungefemaßigen Befchlug von feinem Umte, und ba es fond, daß Monod fich weigerte, fich bemfelben zu fügen, machte es ibm die Musibung feines Umtes unmöglich. Monod, ber Bemalt nachgebend, mandte fich nun, um Gerechtigfeit gu erlangen und in fein Umt wieder eingesett zu merden, an das Gouvernement, und pre-Digte unterdeffen alle Sonntage in feinem Saufe. Das Gouverne ment wiberfeste fich fast ein ganges Sahr lang, endlich aber bestätigte es am 19. Marg 1832 bie Abfegung Monod's, obne einen anderen Grund anzugeben, als ben Befichlug des Confinoriums.

Unterdeß war eine gewiffe Ungabl von Perfonen gum Glauben erweckt worden; sie theilten sich in zwei Klassen. Die Einen waren ber Reformirten Kirche, so lange Monod Pastor gewesen war, ergeben geblieben; die Anberen batten geglaubt sich trennen zu missen, und feit langerer Zeit eine Diffibenten Birche unter bem Borffande

eines Laien gebildet.

Mis Monod abgefest worden war, erhielt er zwei ehrenvolle Berufungen; bie eine als Professor ber evangelischen Schule gu Genf, die andere als Prediger bes evangelischen Dratoriums zu Laufanne. Aber ungeachtet ber Reize, welche die eine oder die andere Diefer Stellen für ibn haben mußte, und obgleich er in Lyon fowohl für feine Familie als für bas Bert des Berrn feine anderen Bilfequellen batte, als die, welche Pf. 145, 15. 16. erwähnt werden, fo glaubte er boch meder die fleine treue Beerde verlaffen, noch die Predigt des Evangeliums in Lyon unterbrechen gu biirfen. In meleben in Paris und Lyon erfchienen ift unter dem Titel: Aufruf an gelischen Kirche in Lyon von Abolph Monod. Bei Lesung dieses einfachen Berichtes fann man nicht umbin, einerseitst in dem christellichen Weiste, welcher beständig die Schritte Monod's geleifet hat, andererfeits in der Urt ber Borfebung, mit welcher ber herr nach Maafgabe der Noth sowohl der Kirche als der Familie des Paffors ibr tagliches Brodt gegeben bat, den Finger Gottes gu erfennen.



Sonnabend den 28. September.

Ueber die heutige Gestalt des Cherechts.

Fecunda culpae secula nuntias Primum inquinarunt et genus et domos; Hoc fonte derivata clades In patriam populumque fluxit.

Der Geift der Zeit arbeitet mit Macht baran, Die ftarken Wurzeln zu durchschneiden, welche aus den Tiefen des Chriftenthums unferen Staaten ihre Lebensfafte guführen, und fie gegen mit feinem Segen, mit feiner Berheißung begnabigt bat. Gie bie Sturme ber Revolutionen aufrecht halten. Und wo es ihm lehrt uns der Berunstaltung durch bie Gunde ungeachtet bie gelingt, ba welft und vertrocknet ein Baum nach bem anderen, und thut beim erften Windftoß einen großen Fall. Aber huten wir une, indem wir biefem Berwuftungsprozesse gufeben, ober ihm entgegenarbeiten, bloß auf den Umfturz der Throne, auf das Berreißen der Bande zwischen Obrigfeiten und Unterthanen, auf die Entgeistigung der Staatsverfassungen unser Augenmerk gu richten. Während biefe großen Erschütterungen, von benen alle Beitungen voll find, die erhabenen Gebaude umftogen, in welchen die Chriftenheit Schutz und Wohnung fand, ergreift Faulniß und Zerstörung die ersten Materialien der noch stehenden wie der gefallenen Palläffe und macht jene reif zum Fall, wäh: rend sie bei diesen der Möglichkeit des Wiederaufbaues zuvorfommt. Die Grundsteine aller Staatsgebaude aber find die Che und die Kamilie.

Selbst die tieferen Seiden haben die religiose und politische Bebeutung ber Che nicht gang verfannt. Die alten Romer und Deutschen, die Urheber des weltlichen Glements unserer Rechtsspsteme, hielten sie in hohen Ehren; sie waren weit davon entfernt, Die Che einem gemeinen Rechtsgeschäfte, einem Sandel über Mein und Dein, einer Berbindung zu irgend einem außeren Zwecke gleichzuftellen. Während wir bei unferen Juriften auf Definitionen ber Che ftofien, welche mit einer Efel erregenden Robbeit den Geift aus der Che ausscheiden, und in dem Bleische bas Befen berfolben fuchen; beschreibt in den Pandet- haben, die zu den größeften Segnungen gehoren, womit bas ten der Beide Modeftinus die Che als "eine Gemeinschaft Chriftenthum unser irdisches Dafenn verflart hat. des ganzen Lebens, und gegenseitige Theilnahme an allen religiösen und menschlichen Berhältnissen besselben" (consortium omnis vitae; divini et humani juris communicatio) l. 1. ) "Wir wissen, daß, wenn es erscheinen wird, Digest. de ritu nuptiarum. Diese Seiben wußten, daß die werden, wir ihm gleich seyn werden." I Joh. 3, 2.

Che bem Staate seinen Charafter gibt, ja, daß fie ber in das innerste Wesen des Menschen gelegte Same und Keim aller Obrigkeit und beren eigentlicher Kern, daß sie das Jundament ift, dessen Festigkeit allein die Staaten erhalt und dessen Banten fie umfturgen muß. Die heilige Schrift aber lehrt und Gott selbst als den Urheber der Che fennen, ber sie im Stande der Unschuld eingesetzt, und nach dem Falle der Menschen als die Ordnung, in der fie leben follten, von neuem angewiesen und Che als einen heiligen, geheimnipvollen Stand ehren, als ein von Gott verordnetes Seilmittel ber franken menschlichen Natur, als die Pflanzschule ber Kirche, als das Bild ber beiligen und unbefleckten Gemeinschaft bes Sohnes Gottes mit feiner Brant, der durch sein Blut erworbenen und gereinigten Gemeinde. Gie zeigt uns in den Weibern "Miterben der Gnade des Lebens" (1 Petr. 3, 7.); aus ihr lernen wir, daß in Chrifto "nicht Mann noch Deib" gilt, und, indem fle das Beib gu einer im Judenwie im Seidenthume unbefannten Burde und Gleichheit mit dem Manne erhebt, zugleich aber bes Mannes Serrschaft feft begründet und heiligt, stellt sie uns das Bunder vor Augen, das, wie Christus, so der Mann, das Haupt, — und wie die Gemeinde, so das Weib, unterthan, und doch Christus mit der Gemeinde, der Mann mit dem Weibe durch eine Liebesgemeinschaft verbunden ift, in welcher die Gleichheit \*) mit dem herrschenden bas Ziel des bienenden Theiles ift, ein Wunder, in beffen reichem Inhalte die Bermittelung des Gegenfates bon Berrichaft und Freiheit enthalten ift, der unfere vom Queil aller Herrschaft und Freiheit abgewendete Zeit so jammerlich fpaltet und zerreißt. — Aus diesem Begriff der She leitet das Mort Gottes seine Ermahnungen an die Chegatten ber, welche bem häuslichen und politischen Leben einen , neuen Schein," eine vorher nie gekannte Beibe, eine Festigkeit und Milde gegeben

Je mehr baher die Rirche, als "ber in drei Scheffel Mehl

<sup>\*) &</sup>quot;Wir miffen, daß, wenn es erscheinen wird, was wir feyn

Die Rechtsspsteme durchdrang, besto mehr gingen biefe erhabenen Lehren auch in das Cherecht über. In der Lateinischen Chris ftenheit bildete fich, befonders burch Augustinus, bas Dogma von der gänzlichen Unauflöslichkeit der Che aus, felbst mit Befeitigung der Worte des Serrn: "es fen denn um Chebruch" -; und ichon im früheren Mittelalter famen alle Chefachen in die

Sande der geiftlichen Gerichte.

Die Reformation stellte, bem Schriftworte folgend, Die Scheidung wegen Chebruchs wieder her, und reinigte bas Cherecht von der argen Berunffaltung, die es im Laufe der Jahrhunderte burch die Ausdehnung der verbotenen Grade, fogar auf fogenannte "geiftliche Berwandtschaft" (Pathenschaft) und burch bas Dispensiren von diefen Berboten für Geld, wie auch durch die Richtachtung der Rechte der Eltern bei den Chen ihrer Rinder (heimliche Berlobniffe), erlitten hatte. Ueberhaupt wurde Die Seiligkeit des Cheftandes, als eines der von Gott felbst gestifteten Orden, in welchen wir ihm dienen fonnen mit der feligen Gewißheit, die Werke zu thun, die er felbst geboten hat, von den Evangelischen mit freudiger Lebendigfeit neu erfannt und behauptet, nachdem Menschensatzungen und selbstermählte Gottesdienste die Burde der Che so lange verdunkelt hatten. Alber die Reformation erstreckte auch ihre oft ausgesprochene und nie burchgeführte Trennung von Rirche und Staat, von geiftlichem und weltlichem Regiment, auf das Gebiet des Cherechts; Luther insbesondere trachtete, die Chefachen ganglich der weltlichen Obrigfeit zu überweisen, ohne jedoch jemals damit zu Stande ju fommen. Der Zusammenhang des Cherechts mit ber Kirche war in ber Ratur ber Sache und in ber langen Gewohnheit der Jahrhunderte zu tief begrundet, als daß die Rirche, ja Buther felbst, sich hatte entbrechen fonnen, sich ber Chefachen anzunehmen. Go war er auch geneigt, bas bis zur Reformation durch Concilienschlüffe, papftliche Entscheidungen und Praris bis in Die feinsten Details ausgebildete Cherecht der Römischen Kirche nicht sowohl wie das übrige Rirchenthum, zu reinigen, - benn bagu fehlte es ihm an Zeit, und, bei seiner Richtung auf Trennung bes Rechts und Staats von ber Rirche, auch an innerem Beruf, - sondern gang bei Geite zu werfen, — ein nie ausgeführtes, ja unausführbares Unternehmen; benn dieses Cherecht hatte, aller Corruptionen ungeachtet, in den ewigen Wahrheiten des Chriftenthums feine Wurzeln, und war auch in feinen, menschlicher Rechtsbildung anheimfallenden Theilen. großentheils aus tiefem Ernft und tiefer Weisheit der alteren und reineren Kirche hervorgegangen; überdies wurde die Abschaffung bes kirchlichen Cherechts eine Lücke im Nechtszustande der evangelischen Länder hervorgebracht haben, beren plopliche Wiederausfüllung überhaupt nicht, am wenigsten aber von den Deutschen Reformatoren bewirkt werden konnte, beren fast rein theologische Rich: tung von folchen firchlich = politischen und juriftischen Arbeiten gang abführte. Es trat baber auf Diefen Gebieten eine Art Anarchie ein, in welcher Luther, obschon die alleinige Competeng der weltlichen Obrigfeit behauptend, doch fortwährend Ausspruche in Chesachen that, welche durch sein Ansehn die Rraft firchlicher Entscheidungen bekamen; die ersten Grundsate des driftlichen Cherechts aber wurden in diefem Buffande fo manfend, daß die in den einzelnen vorgelegten Fällen hervortretenden speciellen Rudfichten ber Convenienz und des Privatintereffes in der Praxis der Reformatoren ein ungebührliches Uebergewicht erlangten, bis endlich Euther und Melanchthon fogar Land: graf Philipp's des Großmuthigen Doppelebe auf feine Un-

gemengte Sauerteig," alle Theile bes Lebens und endlich auch | frage im Jahre 1539, obwohl voller Bebenken bagegen, boch nicht für undpriftlich ju erklaren magten. \*) Daburd murbe ben Schmähungen der Feinde ber Reformation, als ziele Diefe nur auf Fleischesfreiheit ab, großer Schein gegeben. Delanchthon's Gemuth aber von Gram und Gemiffenszweifeln jo niedergedruckt, baß er fast baran gestorben mare. \*\*) Der evangelische Geift unserer Rirche murbe indeffen diefer gefährlichen Bewegung Deis fter; die Chesachen gingen mit dem Kirchenregiment überhamt an die Landesherrlichen, aus Juriften und Theologen gusammengesetten Confiftorien über, und beren ernfte Praris, Die im evangelischen Geifte verfaßten Rirchen : und Confistorialordnungen und die Lehre driftlich gefinnter Theologen und Juriften bilbeten in Berbindung einerseits mit der grade durch die Reformation geweckten Strenge der Obrigkeiten gegen Chebruch und Rleischesfunben \*\*\*) und andererseits mit der neu belebten driftlichen Gitte,

> \*) p. 886. T. X. ber Balchschen Ausgabe von Lutber's Werfen.

> \*\*) "Philippus (Melanchthon) bat 1539 in Beimar febr geführlich und fast tödtlich darnieder gelegen, und daffelbe ift gefches hen aus bochfter Gramnig des Gemuithe, wegen des Landgrafen gu Beffen auf einmal gedoppelten Cheftandes, welchen Philippus, von Jemanden beredet, follte gebilligt, und ihn es darnach über die Maage gereuet haben. Da laffet der Kurfürst Lutherum von Bittenberg zum schleunigsten holen. Als er antommt, trifft er Philippum an in den legten Zügen. Die Augen waren ibm gleich gebrochen, aller Berftand gewichen, die Sprache entfallen, das Gebor vergangen, das Ungeficht und Schläfe eingefallen, dazu kennet er Niemand, as und trank nichts. Ueber biesen Anblick erschrack Lutherus heftig, wendete sich zu den Gefährten seiner Reise und sprach: ""Behüte Gott, wie hat mir der Teufel dieses Organon geschändet,""— wendete sich nach dem Fenster, kehrte den Anderen den Rücken zu und rief Gott sehr andachtig an. — Nach diesem nahm er Philippum bei der Hand (denn er wußte wohl um seines Herzens und Gewifsens Bekümmerniß) und sprach: "", Send getroft, Philippe, ihr werdet nicht fterben. Obgleich Gott Urfache bat gu tobten, so will er doch nicht den Tod bee Ginders, sondern, daß er sich befehre und lebe. Er hat Luft zum Leben und nicht jum Lode. Beil Gott die größeften Gunder, die jemals auf Erden gelebt, nämlich Adam und Evam, in feine Gnade berufen und angenommen; vielweniger will er euch, Philippe, verfto. gen oder zugeben, daß ihr in eurer Stinde und Schwermuth vergebet. Darum gebet bem Trauergeifte nicht Raum, und werdet nicht euer eigener Mörder, fondern verlaffet euch auf ben herrn, ber da fann todten und lebendig machen."" Als Lutherus diefes alfo redet, wird Philippus gleichsam wieder lebendig, und fabet an Othem zu holen, kommt allgemach wieder zu Kräften und gelanget zu feiner vorigen Gefundheit." Aus einem Lebenslaufe Luther's, ber bem Spalatinus zugeschrieben wird, p. 100. 101. t. XXI. der Balchichen Ausgabe von Luther's Werfen.

Merkwürdig ift, daß Luther nicht versucht, Melanchthon's

Gram und Gewiffensangst als unbegründet ihm bargustellen.

Melanchthon felbit fagt davon in einem Briefe: "Diefe fchreckliche Krankheit habe aus einem Kummernig und Gramen ihren . Ursprung genommen, bas ibm ein fremder Sandel gu Bege

gebracht habe." (Ebendas.)

\*\*\*) Den großen Ernft des fechzehnten Jahrhunderts, welcher im Contrast mit der Licenz des funfzehnten, der Reformation ein schones Zeugniß gibt, fiebe bei dem Romischfatholischen Juriften Neb Fenglug gibt, nedt det dem abnufahratseringen den Abnufahren Strafrechts, Bd. 3., und zwar hinsticktlich des Ehebruchs p. 34 u. f, und hinsticktlich der einfachen Fleischesfünden p. 144 u. f. — Noch stärker waren wohl dies beilsamen Emstüge der Reformation in Großbritannien, besonders in Schottland, und in Nordamerika, wo sie noch jest mächtig fortwirken.

ein protestantisches Cherecht aus, welches, obschon nicht frei von ben Zweifeln und Schwanfungen, welche jene große Erschütte-rung veranlaft hatte, boch seinen Zwed, bie Ehe aufrecht und beilig zu erhalten, in bedeutendem Grade erreichte. Ja, mare Die Lehre rein geblieben und hatte die Entwickelung ber Rirchenverfassung ben rechten Weg zwischen Verknöcherung und Berflüchtigung hindurch gefunden, fo murbe bas protestantische Cherecht in Theorie und Praxis zu einem mahrhaft chriftlichen Syfteme fich haben entfalten konnen. Dem Ernfte wenigstens, ber zu einer folchen Ausbildung bes Cherechts bas erfte Erfor-Derniß mare, ift England treu geblieben, wo noch heute die Unauflödlichkeit ber Ghe, wie in ber Romifden Rirche, gilt, und nur vor Konig und Parlament, nach einem febr ftrengen Prozeftverfahren, durch eine formliche Afte, die nur fehr schwer und mit vielen Roften gleich einem Landesgefete ju erlangen ift, hie und ba eine einzelne Che geschieden wird.

Anders sollte es in dem evangelischen Deutschlande fom= men. Es gibt vielleicht unter den vielen Umwälzungen in Rirche und Staat, beren Zeugen wir feit einem halben Jahrhundert find, feine, welche die innersten und wefentlichften Lebensorgane unferer Kirchen und Staaten tiefer verwundet hatte, als diejenige, welche ber Zeitgeist im Cherechte bewirft hat und noch täglich weiter führt. Mit dem Gifer für reine Lehre und heilis gen Bandel erkaltete zuerst in der Rirche auch der Ernft des Cherechts. Noch blieben die auf die Schrift gegründeten Riechts-Begriff ber Che nicht an, man ließ feine Scheidung ju ohne gu versuchen die Scheidungsgrunde auf die bes göttlichen Wortes jurudzuführen. Aber schon mar die Pravis schlaffer und leicht-Wasserfluthen über die Auen unserer Rirche ergoß und der mechanische Brauchverstand bes vorigen Jahrhunderts alle Tiefen bes Geiftes zu beseitigen, und mittelft feiner durren Berstandesreligion, seiner bloß auf zeitliche 3mede berechneten hölzernen Staats: und Rechtsmaschinerie die Lebensfräfte zu verdrängen unternahm, welche Kirche und Staat aus dem ewigen Worte giehen, in welchem sie ihre Wurzeln haben. Der Glaube an die göttliche Ginfettung ber Che, bas Berftandniß ihrer chriftlichen Bedeutung ging verloren; felbit die tiefe politische Wichtigkeit heilig gehaltener Chen - auf welche jedes ernfte Nachdenken über Che und Staat führt - fonnte gegen die, die Gefetgebung wie die Rirche beherrschende Richtung nicht festgehalten werden, welche den Resultaten der flachsten Verstandebreffexionen allein Wahr= heit, dem mittelft derselben zu erkennenden nächsten Rugen allein Realität zuschrieb, und, im Götzendienste des Sandgreiflichen befangen, von den Dingen des Geiftes mit einer Art von inftinft: mäßiger Gespensterfurcht sich widerwillig abwendete. Auf diesem durren Boden erwuchsen die politischen Ideale, welche Bermehrung ber Population, Aderbau, Gewerbe, Fabrifen, Sandel als Straflosigfeit und Privilegirung bes Chebruchs und höchste Staatszwecke, den Menschen selbst aber und seine innersten Die Leichtigfeit der Scheidungen "unglückliche Chen" Lebensbeziehungen, mithin auch die Ehe, ja fogar die Religion ohne Zahl hervorbringen muß, fo einleuchtend die g als Mittel barftellten. Diese nun fast veraltete Berirrung, — eine der merkwurdigsten, in die der menschliche Geist gerathen ist — wirkte stärker auf bas Cherecht ein, als wir es uns jett porzustellen pflegen. Charafteristisch für dieselbe ift folgende Stelle eines Landesherrlichen Rescripts aus den 1780er Jahren, melches auf die Gesetzebung und Praxis des Deutschen Cherechts einen machtigen Ginfluß ausgeübt hat, und noch ausübt. Es wird darin gesagt:

"daß man mit ber Trennung ber Che nicht gar zu Difficil

fenn muß, fonft hindert das die Dovulation. Denn sobald zwei Cheleute durchaus wider einander so weit aufaebracht und erzurnt find, daß gar feine Bereinigung wieder ju hoffen fteht, und die Bemuther in einer beständigen Berbitterung gegen einander verbleiben, so werden sie auch feine Rinder mit einander erzeugen, und das ift ber Popus lation zum Rachtheil. Dagegen wird bas Paar geschieben, und bas Beib heirathet bann einen andern Rerl, fo fommen doch noch eher Rinder dabon; ihr mußt baber immer auf die Umftande feben u. f. w."

Diese trockene Debe konnte nun freilich die Berzen auch der damaligen Zeit nicht befriedigen; fie hatte aber ihre Kehrseite in der empfindelnden Sumanität und weichlichen Genuffucht, welche nicht minder als jene Berständelei die Zeit beherrschte; beide Nichtungen — die im Grunde nur eine, die des vom Geiste losgeriffenen Fleisches, maren, - arbeiteten einander in die Sande.

"Es schuf Gott felbst die Sinnenluft Dem Menschen in die frohe Bruft, Gein Dafenn zu verligen, Sein Leben gu genießen;" -

so follte eine evangelische Gemeinde nach einem von den Aufflarern verfaßten Wefangbuche gur Orgel in ber Rirche fingen, - wenn dies der Geift mar, ber im Seiligthume maltete, wie mußte es draußen aussehen? Durch eine Kluth von Momanen und Schauspielen wurde bas heilige Wort: "Liebe" fpfteme als folche unangetaftet. Man focht ben ichriftmäßigen feiner himmlifchen Beibe entfleibet und in bas Reifch gezogen; - mit den reizenoffen Farben ausgemalt, wurde die Befriedigung diefes nun gang profanen Triebes als Gipfel des Lebens hingestellt; Diesem Zwecke zu bienen, sollte bie Bestimmung ber finniger geworben, als der Rationalismus feine versandenden Ehe sein; wo sie ihm hinderlich schien, mußte sie weichen; so wie eine "glückliche" Ehe der Lichtpunkt aller Romane und Schauspiele, so war eine "unglückliche" - beibes im flachften Sinne genommen - bas größefte Uebel; Die Theatermoral verbrängte die christliche; selbst der Chebruch, in der heiligen Schrift bas Bild des Abfalls von dem Gotte, ber fich mit feiner Ge= meinde "verlobt in Ewigfeit und vertrauet in Gerechtigfeit und Gericht und im Glauben, daß fie ben herrn erkennen," - Diese Quelle, aus der Gunde und Glend nach allen Geiten ausstro: men, - ber Chebruch, an den die Praxis so vieler durch fürstlichen Stand, durch hohen Rang, durch Geift und Bildung ausgezeichneter Manner und Frauen mehr und mehr gewöhnte, spottete nicht allein des Schwerdtes ber Dbrigfeit und ber Bir= tenstimme der Kirche, sondern wurde durch "Wahlverwandt= Schaften" fogar gerechtfertigt. Das Gott Die Che gestiftet, daß der Mensch nicht scheiden soll, was Gott verbunden, wurde geläugnet oder vergeffen, fo laut auch jede priefterliche Trauung daran erinnert; - man bedachte felbft nicht, baß grade die Entweihung, Die Berfleischlichung ber Che, Die auch bon born herein ift, fo fehr es auch die tägliche Erfahrung bestätigt.

"Die auflösende Richtung verständiger Refferion, welche im vorigen Jahrhundert sich gegen alles Positive und Vernünftige wendete, indem es die mit jedem Positiven verbundene Rehrseite hervorkehrte, wendete fich auch gegen alle Berhältniffe, welche als Stupen eines vernünftig sittlichen Buftandes infofern gu betrachten waren, als fie bem bloß naturlichen Wefen bes Menschen Schranken auferlegten. Man nannte dies Vorfechten für sub-

infamirente Strafen, und gegenseitige Ginwilligung als Scheis neuen Ebe in rafchem Bechfel eilen, und von ben Gerichten bungegrunde an, weift die Chesachen vor angesehene Richter-Collegien, wo der klagende Theil, - was fehr wichtig ift, - perfonlich erscheinen muß, fchließt ben Beweis ber Scheibungsgrunde burch blopes Zugeständniß der Partheien aus, und beschränft und erschwert durch eine Reihe von Bedingungen, Fristen und Formalitaten die Willführ ber Scheidungen auf ben Grund bloper gatte fie will, und der andere widerspricht; allein auch dann gegenseitiger Ginwilligung. Auf ben Chebruch ber Frau aber, ber eine Scheidung veranlaßt, folgt nach ihm eine Zuchthaus-strafe von drei Monaten bis zu zwei Jahren, welche die Obrigkeit ohne Untrag des beleidigten Chegatten Rraft ihres Umtes vollstreckt; eine Bestimmung, welche bas Unfehen ber Ehe aufrecht zu halten fehr geeignet ift. - Betrachten wir nun die einheimische Gesetzgebung. "Der Sauptzweck ber Ghe ift bie Erzeugung und Erziehung der Kinder; aber auch zu wechselseitiger Unterftützung allein kann eine rechtsgültige Ehe geschlossen werden." Diefe an die Spite unseres Cherechte gestellte Definition ( - man vergleiche fie mit ber oben angeführten des heibnifchen Romischen Juriften —) beseitigt durch Stillschweigen die religios: fittliche Natur der Ehe und das Christenthum. - Gleichwohl ist priesterliche Trauung zur gültigen Gingehung einer Che erforberlich - eine Inconsequenz, die einerseits ben segensreichen Bufammenhang der Che mit der Kirche erhalt, andererseits die Rechte der Kirche (wovon unten mehr) für nichts achtet. Denn nicht aus dem Chriftenthume, fondern nur aus jenem außerli= chen Begriffe der Che ift unfer Chescheidungerecht, feinen praftischen Grundideen nach, geflossen. Es unterscheidet daffelbe zwifchen kinderlofen und nicht kinderlofen Chen; jene konnen schlechthin auf ben Grund gegenseitiger Ginwilligung getrennt werden, bei Diefen ift die Angabe eines bestimmten Scheidungsgrundes erforberlich. Die Scheidungsgrunde find: Chebruch, bosliche Berlaffung, Berfagung ber ehelichen Pflicht, Impotenz, Raferei und Wahnsinn, Rachstellungen nach dem Leben, Thatlichfeiten, felbst mundliche Beleidigungen und Drohungen, Unverfraglichkeit, Bantfucht, grobe Berbrechen, unordentliche Lebensart, Berfagung des beleidigte Theil von einem folchen Chebrecher, befonders die Frau Unterhalts, Beränderung der Religion und unüberwindliche Abneigung. Allein dies gange schon außerft lare Suftem ber Scheibungsgrunde läuft, fo oft die Chegatten über die Scheidung einig find, auf einen blogen Schein hinaus, durch welchen Die Dhnmacht der Chegesete und der Chegerichte, jum großen Rachtheil des Ansehens derselben, nur zu flar hindurchleuchtet. braucht nur, wie es täglich geschieht, ber eine Chegatte bas die Macht ber Gewohnheit abgestumpft, gleichgustig protofollirt, Vorhandensehn eines Scheidungsgrundes zu behaupten, und der indem er in dem Che und Eriminalrecht nichts findet, was ihm andere ihn, sep er wahr oder kalsch, einzuräumen, so muß die Ehe getrennt werden; denn das Gericht untersucht nicht, ob das gäbe. Nur Geldabsindungen hat der unschuldige Theil vom schuldeständniß wahr ist. Es sind also alle Chen, die mit Kindern digen zu fordern, aber auch diese fallen weg, so oft der schuldige gesegneten nicht weniger als die kinderlofen, der zügellosen Willführ ber Partheien preisgegeben; Diefelben Berfonen fonnen gehn, unschuldigen noch vor ber Scheidung gur Bergichtleiftung barauf zwanzig, dreißig, vierzig Ehen und Chescheidungen hinter einander, fo daß jede Che und jeder Chescheidungsprozes wenige Tage ober wenige Wochen dauert, burchmachen, - bas Cherecht bietet bagu allen erforderlichen Schutz und alle erforderlichen Rechtsformen erfchienen ihr in bem idealischen Gewande ber Burgerfchen bar; und wenn es noch nicht fo weit gekommen ift, fo haben Pfarrerstochter von Taubenheim als Opfer bes Rampfes ber wir dies lediglich den Ueberreffen driftlicher Sitte und ben edelften, garteften, machtigften Triebe der menschlichen Natur Rachwirkungen des alteren Cherechts zu verdanken. Diese heil gegen die unmenschlichen Borurtheile ber Kirche, welche den Sufamen Schranken finken aber, befonders unter den niederen Stans ben ber großen Stabte, mehr und mehr gusammen; wer bie Gerichtoftuben berfelben besucht, fann Manner und Beiber genug finden, die gum zweiten, dritten, vierten Male von der Che gum

und der Kirche Die schnelle Legalifirung Diefes burch häufigen Gebrauch allen Betheiligten geläufigen Berkehrs, wie Die Bestätigung eines Kaufgeschäfts, zuversichtlich fordern, und wenn fie arm find, gratis, fonft fur geringe Gebuhren, erhalten.

Etwas schwerer ift die Scheidung, wenn nur ber eine Chefommt es nur darauf an, daß jener biefen, etwa durch Difhandlungen, Berfagung des Unterhalts, bosliche Berlaffung ober Chebruch auf's Neußerste treibt und zur Ginwilliaung in die Scheidung nothigt. Der Lohn, ber ju folchen Unthaten ben ftartften Reiz enthalt, ift die gewunschte Scheidung felbft, und die darauf auch fur ben Schuldigen folgende Freiheit, eine neue Che einzugehen. Mur den Chebrecher, ber die Scheidung verurfacht hat, barf ber schuldige Theil nicht heirathen; allein auch Diese Beschränkung tritt nicht ein, wenn ber Chebrecher im Drozeffe nicht genannt worden, und fann felbit, wenn bies ber Kall gemefen, burch Dispensation des Consistoriums beseitigt werben. Besonders Männern ift es auf diesem Wege recht leicht, ihre Frauen ju verftoßen; daher denn auch Borgange Diefer Art gu ben alltäglichsten Erfahrungen ber Chegerichte gehören, Borgange, vor deren Mienge und Gräflichkeit die humanen Urheber Diejes Rechtospfiems, die in einer Zeit lebten, wo die Wirfun-gen der Grundfage besselben fich noch nicht entwickelt hatten, und besonders in ben niederen Standen die chriftliche Sitte noch mehr herrschte, - gewiß selbst Schauder empfinden wurden. Strafe ift dabei fast niemals zu furchten, denn es find nicht allein die übrigen genannten Bergehungen, fondern auch der Chebruch des ledigen Chebrechers gang straffos, und felbst der Chebruch eines Chemannes ober einer Chefrau wird nur bann bestraft, wenn der beleibigte Theil vor ber Scheidung auf Bestrafung antragt, und dann bie Scheidung wegen Chebruche erfolgt, ein Fall, der, fo häufig auch die Scheidungen wegen Chebruchs find, doch außerst selten vorkommt, weil bis gur Scheidung ber von dem Manne, gewöhnlich noch viel gu fürchten und zu hoffen, und wenig Interesse dabei hat, ihn nach ber Scheidung noch bestraft zu sehen. Strafen des Chebruchs sind baber eine außerst seltene Erscheinung, selbst in großen Städten, wo die gerichtli-chen Beweise und Zugeständniffe des Ehebruchs zu ben aller-Es alltäglichsten Dingen gehören, welche ber Richter, ohnehin burch arm ift, oder fein Bermogen bei Geite gu schaffen, oder ben ju nothigen weiß. Allein bei ber blogen Abschaffung ber Strafen bes Chebruchs und der Unzucht ift die humanität des vorigen Jahrhunderts nicht stehen geblieben. Die gefallenen Madchen rern und Chebrechern verfundigt, daß fie feinen Theil haben am Reiche Gottes. Die Populationsideale wirkten mit; Berhutung des Kindermordes murde die Tendeng berfenigen Gefengebungen, welche fich am meisten auf die Sohe des Zeitgeistes geschwungen Chebruch und zur Chescheidung, und von ber Chescheidung gur hatten, und die Bewahrung ber unehelichen Mutter vor ber

fepn, Diefen Breck zu erreichen Gin

morbes) übrig zu fenn, als daß man ber außer ber Che gefchman- macht werben." - Roch nachbrudlicher nimmt ein Dubligerten Perfon Die Motive, welche fie gur Bermahrlofung des fandum gegen Ende des Jahrhunderts Die Ungucht in Schutz: Rindes bewegen fonnte - Furcht ber Schande und Furcht | "Tebe außer ber Che geschwangerte Frauensverson ift bafur Des erschwerten funftigen Unterhalts - fo viel als möglich ent- allein nach ben Landesgesehen nicht ftrafbar; es barf ihr über riebe imb ihr bagegen andere gebe, welche fie fur die Erziehung libre Schwachheit bei nachbrudlicher Abnbung fein bes Rindes intereffiren. - Da eingemurzelte Begriffe Bormurf gemacht, und ihr nirgends ein Unterfcheis von Chre und Schande fich burch positive Gefete bungszeichen beigelegt werden, welches auf ihren nicht andern laffen, fo ift es nicht genug, wenn ber Staat Fall bie geringfte Beziehung haben, ober ihrem befiehlt, daß eine außer der Che geschwängerte Person fur undes guten Ramen und weiteren Fortkommmen in der scholten geachtet und angesehen werden folle. So lange sie ihren Belt nachtheilig fenn könnte." — Der zum öffentlichen porigen Stand beibehalt, bleibt ihre Lage, aller gesetlichen Ber- Ablefen bestimmte Ausgug fangt gleich mit ben Borten an: ordnungen ungeachtet, außerft peinlich; - ber Gesetigeber muß fie alfo aus ihrer peinlichen Lage ganz herausziehn; er muß ihr ben wegen ihrer Schwangerung von aller Strafe einen minder zweiheutigen Standpunkt anweifen, aus welchem und Borwurf frei." Und befondere Berordnungen erflaren fie felbft und bas Publitum fie betrachten tonne." Mit biefen biefe Straf : und Borwurfsfreiheit ausdrudlich fur anwenbbar Worten himmt einer der Haupturheber jener Gesetzebung die Umucht gegen Die Ehe in Schut, und trägt fein Bebenten, indem er bie Macht ber guten Gitten, mit der fie fich felbft (beren es bamale noch viere jahrlich gab), - ale hatte man ben gegen bie positiven Gefehe behaupten, fast anflagt, die Seis etwanigen Birfungen der Buppredigten bireft und fofort ents ligfeit der Che ale ein tief eingewurzeltes Borurtheil in ihren gegen wirfen wollen, - und an einem ber hohen Teffe, nament-Grundfeften ju erichuttern, um der Ungucht eine bequeme Eri- lich, wie in ber Folge verordnet murde, am erften Dfingiffeierftenz zu fichern. Go tam man zu bem Extrem, daß man bem tage öffentlich beim Gottesbienfte abgelesen werben. Das driffliche Madden welches fich wiffentlich mit einem Chemanne einläßt, dafür eine Abfindung; alfo eine Belohnung des Che- fid dagegen aufgelehnt zu haben, benn eine Berordnung aus bruche guficherte, und bem Madchen, welches burch ein Che- bem geiftlichen Departement rugt es als einen bie und ba einversprechen zu Falle gebracht worden, sogar alle Rechte einer Chefrau beilegte. Es find dies farte Schritte gur völligen Abschaffung ber Che durch Gleichstellung mit der Unzucht, und wenn auch die lettere Bestimmung nicht gang praftisch wird, weil unfere bis auf Diefen Grad noch nicht gesunkenen Sitten gehe mahrend Des Lefens heraus, fo daß auch die Uebrigen vor the Widerffand leiften, fo liegt boch barin eine nachdrudliche dem Geräufch nichts verfieben konnten, — und befiehlt, daß in Erflärung von Seiten ber Gefengebung, und, fo oft ein Urtheil der Folge die Ablesung vor bem Segen geschehen folle. — Danach gesprochen wird, bon Geiten Des Gerichts, Daß Diese Ueberrefte von Ernft in unferen Sitten auf Borurtheilen berus hen, welche man abschaffen muffe.

Man hat fich auch nicht barauf beschränkt, Diese Straflougfeit ber Unzucht in Berordnungen und Gefetbuchern, Die boch immer nur von Wenigen gelesen werden, auszusprechen, und bann durch die Praris der Gerichte nach und nach befannt werden zu laffen; sondern fie ift noch besonders, in der erklärten Absicht, fie vorzüglich; dem dabei betheiligten weiblichen Geschlechte wirklich und zur Nachachtung (ale Motiv sich des Kinbermordes zu enthalten), befannt und geläufig zu machen, burch öffentlichen Anschlag der betreffenden Berordnungen und durch beren Ablefung in Gemeindeversammlungen und von ben Rans geln publicirt worden. "Damit" — so druckt sich ein bald nach ber Mitte des vorigen Jahrhunderts ergangenes Kindermords Ebift aus - bamit die in Unehren \*) schwanger geworde: nen Weibeleute um fo weniger Bedenfen finden mögen, ihre Schwangerschaft bekannt werden zu laffen, so sollen - von nun an alle hurenftrafen, von welcher Gattung und Art fie fenn mögen, völlig abgeschafft fenn, und derglei-

Schande und ben Nachtheifen ihres Kalles follte bas Mittel ichen Beibsleute ihres begangenen Kehltritts halber gu feiner Strafe ferner gezogen, auch ihnen nicht ber "Es icheint fein anderer Beg (gur Berhutung bes Rinder: geringfte Bormurf beshalb, noch einige Schande ge-"Alle außer der Che geschwängerte Personen bleiauf Chebrecherinnen, Die von ihren Chemannern getrennt leben. - Diese Bestimmungen follten an allen Buftagen und sittliche Gefühl der Beiftlichen und der Gemeinden icheint geriffenen Migbrauch, daß die Rufter die Ablesung an ben Rirch: thuren bewirkten, und schärft von Renem das Ablesen von den Ranzeln ein, und eine noch spätere Berordnung flagt: ber 3weck werde bennoch verfehlt, - ber großefte Theil der Gemeinde Außerdem follte das Kindermords : Goift an den Rathhäufern, ben Marktpläten und in den Krügen angeschlagen, auf den Berbergen, bei ben Dorfichulgen und ben Schulmeiftern nieberges legt, von Gefindevermiethern ben fich bei ihnen meldenden Dienftboten befannt gemacht, allen Gemeinden vorgelesen, und die Orte, wo es zu finden, vierteljährlich durch die Intelligenzblätter zur Renntniß bes Publifums gebracht werden, ja, es murde ben Obrigfeiten und Predigern durch Berordnungen des Juftige und geiftlichen Departements zur Pflicht gemacht, Die Sausväter ernftlich und nachdrucklich zu erinnern, den Inhalt ihren Rindern und ihrem Gefinde befannt zu machen, und sich, wie folches geschehen, nachweisen zu laffen. — Man stelle sich ben Gindruck folcher Befanntmachungen auf die Gemuther ber niederen Stände lebhaft vor. Es ift bem natürlichen Menschen nicht leicht, für sündlich zu halten, was die Obrigkeit formlich erlaubt, er weiß wohl, daß die Obrigfeit nicht alle Gunden bestrafen kann, aber er fühlt auch, daß fie der Gunde ein Recht, unter ihrem Schutz ihr Wefen zu treiben, nie zugestehen barf, ohne den Unterschied von Gut und Bose aufzuheben. Sier wurde aber, was zuvor zum Theil bei Todesstrafe (benn auch bas wissentlich mit einem Chemanne sich einlassende Mädchen genießt den Schutz jener Berordnungen) verboten war, mit einem gang ungewöhnlichen Grade von Deffentlichfeit ausdrücklich für nicht ftrafbar erklärt. Es gehört in der That viel Rais vetat bagu, fich nun noch über ben Berfall ber Sitten gu mun-

Diefer nach driftlichem Ernft fchmedenbe Ausbruck mußte fraterbin ber zunehmenden humanitat weichen, felbft ,, unebelich" erschien zu bart; der Gerichtestyl braucht jest vorzugeweise das Wort ,außere belich, " - 18 mon Rond !!

632 631

driftlicher Sitte wundern, Die folden Angriffen wenigstens noch fo, wie wir es vor Augen feben, widersteben fonnten.

Berfehlen konnten indeffen fo farte Mittel ihre Birkungen nicht, und diefe fichen jett in einer erschreckenden Ausbehnung vor unferen Augen ba. Daß Unzucht etwas Unfittliches oder Schimpfliches fen, ift eine ber alteren Beit angehörenbe Borffellung, die unter ben nieberen Standen, befonders in ben größeren Städten, jeht nach und nach verloren geht; ja, man hat bei den neueren Berhandlungen über diefen Theil ber Gefengebung als Grund, warum es ber außer: ordentlichen Begunftigungen ber gefallenen Dab= chen nicht mehr bedürfe, anführen fonnen, bag bie Furcht vor Schanbe, die man baburch hat aufwiegen wollen, in Folge des Grades, ben die Gittenverberbniß ber weiblichen nieberen Rlaffe erreicht habe, nicht mehr borhanden fen. In ben Juftig: Collegien ift es controvers, ob Unzucht eine erlaubte oder eine unerlaubte Sandlung ift. Aber auch mit bem Chebruch macht man fich mehr und mehr vertraut, - er feht als ein Jahr aus Jahr ein fortgefestes, oft von bem anderen Chegatten begunftigtes Berhältniß, auf welches Die Betheiligten ihren funftigen Lebensplan bauen, vor ben Augen ganger Stadte und Dorfer, Die ber weiblichen Jugend nicht ausgenommen, ba, und spottet gleichsam ber ohnmächtigen Rlagen ber Polizeis und Communalbehörden, welche, auch wenn fie allen Ernft ber Gesinnung ausziehn, doch Die verderblichen Birkungen folder Buftande felbft auf den außeren Bohlftand fich nicht verbergen konnen. Der Ghebrecher erscheint in feinem Scheidungsprozesse vor bem Beiftlichen und ber Obrigfeit: "Er geftehe, daß er mit dem und dem Madchen, mit der und der Chefrau Chebruch getrieben, - er fen auch fernerhin nicht gefonnen, bon ihr abzulaffen, - er habe feiner Frau einen Scheidungsgrund geben wollen, um jene, die reicher fen, gu heirathen," folde und ahnliche Erflarungen gibt er auf Die Klagen feiner Frau zu Protofoll, mit einer Gleichgultigfeit, als ob er feine Unterfchrift unter einer Bollmacht anerfannte, und es ift gewiß fehr felten, daß der Richter, der bies Alles niederschreibt, ihm das Gewissen zu schärfen suchte; wenn er es thate, so wurde er den herrschenden Beift der Gesetgebung und Praxis gegen fid) haben, und von Seiten folcher Partheien oder Anwalde, Die dieses Geiftes kundig find, Beschwerden und Injurienflagen ristiren. Ja, das Madchen, das mit einem Chemanne Chebruch getrieben, erfährt von ber Obrigfeit, oft gewiß mit innerem Erstaunen, daß fie bafür noch einen Lohn fordern fann, ber aus bem Bermogen des Chemannes - und follten - die gefranfte Chefrau und die ehelichen Rinder barüber Doth feten, fehr mitwirkt und die Erschlaffung der Praris erflart und daß, bei ber ungeheuern Gewalt der Gewohnheit über ben natur: lichen Menschen, felbst obrigfeitliche Versonen sich immer allgemeiner und ungescheuter folchen Laftern ergeben, daß Bormunder, Dorfrichter, Rathe-Affessoren, Burgemeister ruhig bleiben was Alugen ihrer Borgefetten wie ihrer Untergebenen geführt wird, finftern Eruftes ber alten Zeit, ihm bargeboten wird?

Werfen wir nun noch einen Blid auf ben Gang bes Scheis ich eidungsprozeffes bergugeben. dungsprozesses. Er beginnt mit einem Guhneversuch bes

bern. Die follten uns vielmehr über bie Rraft ber Ueberreffe | Pfarrers; und bies ift ein fehr wichtiger, wiewohl jest allamichwacher Ueberreft des Ernftes des alten chriftlichen Cheprozesses. Denn mas ift, befonders in ben größeren Städten, bei dem Er schlaffen aller Bande der Kirche, bei der meift völligen Unbefanntschaft bes Geiftlichen mit ben einzelnen Gliedern seiner Gemeinde, bei dem fast ganglichen Berschwinden der Rirchenzucht, von einer vereinzelten kurzen Unterredung zu hoffen, auch wo nicht Miethlinge, fondern treue Sirten im Amte find? Bleichwohl follten diese bie Guhnversuche in Scheidungsprozessen als einen inhaltoschweren Theil ihres Berufs, als ein bedeutendes ihnen anvertrautes Pfund, ale eine Belegenheit, por einen ber äraften Riffe der Mauern bon Zion zu treten, mit allem Ernft und Gifer, mit aller Galbung und Liebe, zu benen ber reiche Gott auf ihr Gebet ihnen Gnade gibt, ju behandeln fich nicht abschreden laffen. Denn was ift nach dem Mißlingen des Guhnversuchs von der weiteren Berhandlung der Chesachen durch die Berichte zu hoffen ? Gelbit Die fleinften Untergerichte, Die aus einer richterlichen Person, oft einem jungen Referendarius bestehen, find befugt, Scheidungsprozesse einzuleiten und Scheidungen auszusprechen - eine bis vor dreifig Jahren in Deutschland unerhorte Einrichtung - und fo oft die Partheien einig find, liegt die gange Entscheidung in der Sand biefes einen Dannes. Bor nicht langer Beit foll vor einem folden ein Prediger die rechtsfräftige Scheidung feiner Che in einigen Stunden zu Stande gebracht haben. Er begab fich feines Gerichtsftandes vor bem Dbergericht, .... ein Misbrauch, der erft neuerlich unterfagt worben ift, - trat mit feiner Frau und mit einem Zeugniffe eines Umtebruders, daß ber Guhneversuch fruchtlos gewesen, vor ben Richter; ber Scheibungsgrund murbe behauptet, jugeftanden, bas Scheidungsurthel gesprochen, ausgefertigt, befannt gemacht, und von beiden Seiten der Appellation entfagt - alles mährend die Partheien vor Gericht anwesend blieben. Aber auch bei den großen Gerichten, welche Collegien bilben, ift die Behandlung ber Scheidungsprozeffe nicht wefentlich verschieden. Sie werden baselbit oft in gedrängt vollen Gerichtsftuben unter ber großen Masse ber Injurien: und kleinen Schuldsachen von jungen 2100 fangern erörtert und die ichmusigen Details ber gegenseitigen Unschuldigungen ober der Zeugniffe, welche die ernsteste und zugleich zarteste Behandlung erfordern, wenn auch nur das Ansehen des Chegerichts aufrecht erhalten werden foll, einer gaffend oder lachend umberfiehenden Menge preisgegeben. Kaft immer aber werden die Chesadzen unter die geringfügigen gerechnet, bei benen man sich nicht lange aufhalten muffe, wobei freilich die Ueberzeugung ber Gerichte, bag fie boch außer Ctande find, ber Willführ ber Partheien, und ben die Ghen gerruttenden Gunden Schranfen gu leiben — beigetrieben wird. — Darf man fich endlich wundern, einigermagen entschuldigt. Aber felbft die grotften Berfiofe gegen biefes schon fo lare Cherecht entgehen aller Controle und Ruge. wenn die Chegatten einig find, - benn Riemand bringt fie gur Renntniß der höheren Behörde. Go finft der Chescheidungs. prozeff zu einer leeren Formalität herab, die außer ber Seiligfeit fie find, fo offentundig auch ihr ehebrecherischer Bandel vor ben der Ehe auch noch die Burde ber Gerichte gefährdet, welche babei gang in ben Sanden ber Partheien find. 3a, es ift vorwenn ber Beift ber Befengebung, wie Die tägliche Erfahrung gefommen, baß ernfte Manner in richterlichen Mem. Jedermann fagt, daß er barin vollig freie Sand habe, ja wenn tern von Gewiffenszweifeln bennruhigt worden find, Diefe Freiheit als eine Frucht ber Auftlarung, im Wegenfat bes ob es ihnen erlaubt fen, fich zur Bollftredung eines solchen Cherechts, zu Sandhabern eines solchen Ches (Schluff: folgt.)



Berlin 1833

Sonnabend den 5. Oftober.

Ueber die heutige Gestalt des Cherechts.

(Schluff.)

dung der Zwecke, benen man bie Seiligfeit der Ghe und ben Ernft der Gitte jum Opfer gebracht hat, um die Berhütung bes Rindermordes und die Bermeidung der Rachtheile ungludlicher Chen? Der eigentliche Rindermord freilich muß abnehmen, wo die jungfräuliche Ocham, als bas Sauptmotiv bazu, verschwunden ift; ber Tod ift ein sicheres Mittel gegen den gelernt, ale ben Segen ehelicher Liebe und Treue, - ift ihre Bahnschmerz. Aber mussen sich nicht in gleichem Berhältnisse eigene Ehe schon in dem Bewustseyn der Möglichkeit der leich-die unehelichen Geburten vermehren, und ist es nicht bekannt, ten und raschen Scheidung, vielleicht sogar mit Rücksicht darauf wie an Leib und Seele verwahrlost die unehelichen Kinder auf-eingegangen, — tritt diese Möglichkeit, durch die tägliche Erwachsen, wie groß ihre Sterblichkeit gegen die ber ehelichen ift, wie die übrig bletvenden die Sefe der Bevolkerung bilden? Und was ift mehr geeignet unglückliche Ehen herbeizuführen, als die Auflockerung bes Chebandes? \*) Rur folche Chegatten, Die Die Che als eine beilige Berbindung fur bas gange Leben betrachten, konnen mit bem rechten Ernfte in Die Che treten, und mit der rechten Treue darin beharren. Rur wenn das Cheband feft

ift, wenn felbft die Möglichkeit einer Scheidung außerhalb bes Gesichtsfreises ber Chegatten liegt, wenn fie ihre schwache fundige Persönlichkeit früten und anlehnen konnen an die beilige und fefte Ordnung Gottes, werden fie fart genug fenn, die Ber-Und wie fieht es unter diefen Umftanden um die Errei- fuchungen ju allen den Gunden ju überminden, welche die Chen gerrutten. Saben bagegen bie Chegatten in ihrer Rindheit nie gesehen und geschmedt, was eine driffliche Che ift, - find fie wohl gar erzogen bom Bater jum Saffe, gur Berachtung ber Mutter, oder von der Mutter zum Saffe, zur Berachtung des Baters, - haben fie ben Chebruch rund um fich her eber fennen fahrung frifch erhalten, bei jeber Difftimmung, bei jeber Regung fündlicher Luft, bei jedem leichtsinnigen Projekt, wo die Ghe hindernd im Bege fteht, por die Seele ber Chegotten, - wird baburd ber noch flüchtige Reis ber Gunde, ber fonft fcmell verflogen, oder unterdruckt marden mare, firirt und zu einem um sich freffenden Arebs ausgebildet, - ift, wie es nicht anders fenn fann, zugleich die gange Grundansicht der Che eine profane

daburch auf der einen Seite die Schlieffung mancher unschicklichen und unüberlegten Shen veranlaßt, auf der anderen aber auch wegen bes Anstoffes, ben eine zweite Beirath geschiedener Personen gemeiniglich sindet, und wegen der Beforgnisse, womit die Unzuverlässigseit so vieler Spelindnisse bedenkliche Gemitter nothwendig erfüllen muß, die dem Staate fo nachtheilige Chelofigfeit noch mehr beforbert; bem zur hauslichen Glückfeligkeit fo nothigen Beffreben der Cheleute, fich in einander zu schicken und allen Unlag zum Diffverber Familien geffort, pornehmlich aber ben aus folchen Chen erzeugten Rindern megen bes in den Gemuitbern ber gefchiedenen Eltern gegen fie nur allzuleicht entstehenden Kaltfinns und Abneigung sowohl durch Bernachlässigung ihrer Erziehung als burch Entfremdung und Berfplitterung des Bermogens der größefte Nachtheil jugefügt wird,

<sup>•)</sup> Schon das Chescheidungs : Edift vom 17. November 1782 enthalt in feinem Eingange eine zwar nicht auf ben Grund bes Mebels eingehenbe, boch treffende Schilderung ber verderblichen Folgen der damaligen Erschiassung des Sperechts, die doch gegen den jetigen Zustand kaum in Betracht kommen können; so sehr ist das Berderben, was damals als geringer Keim vorhanden war, unter dem Einfluffe ber Gesetgebung und bes Zeitgeiftes gewachfen. Es beißt darin: "Es fen mißfallig bemerkt worden, daß in verschiedes nen provinzen die Chescheidungen und deshalb entstehenden Prozesse gnügen und Wierer zu inna allen Anlag zum Misvers febr iberhand nehmen, und daß selbst einige Gerichte aus Misvers Triebfeder genommen, den schallichen Eindrücken der Berführung gen in Auslauweiter Auslegung der bisher ergangenen Berordnun- freier Zugang geöffnet, solcheraestalt die inna Berführung gen in Zulassung solcher Prozesse und Terennung gustiger Eben nicht assemal mit einer der Wichtigkeit der Sache gemäßen Borsicht und Neberlegung zu Werke gehen. Da nun aber durch eine solche sibertriebene Leichtigkeit dei den Ebescheidungen der öffentliche Wohlstand beleibigt, bie Zügellofigkeit ber Sitten und ber Sang ber Gemüther Zersplitterung zur ungescheuten Berlegung ber beiligften Berbindungen befarft; u. f. m."

geworben, - hat fich bas fittliche Gefühl abgeftumpft burch ben gemacht zu haben, baf eine Rudfehr zu mehrerem Erufte ein unaufhörlichen Unblid ber Scheibungen, Die Die Dbrigfeit aus- bringenbes Bedurinif ift. 211s ein wichtiges nicht bloff. foricht, der neuen Chen Geschiedener, die Die Rirche einsegnet, als ein heiliges Inftitut, als eine gottliche Ginfetung muß ohne bag von Seiten ber Driateit ober ber Kirche ein Beichen bie Che erfaunt, - ale Sachen, Die nicht blog bas zeitliche ber Migbilligung fichtbar, ein Bort des Ernftes laut murbe, fo und ewige Bohl der jedesmal Betheiligten, fondern die Kirche daß es scheint als sanktionirte die Obrigkeit und die Kirche dies und ben Staat überhaupt tief angehen, muffen die Chejachen fes Spiel mit ber Che, - ift felbft Die Scham erftidt burch Die verpeftende Atmosphäre der in ungeftrafter Confifteng und Deffentlichkeit baftebenden ehebrecherischen Berbindungen, ja, der Blutschande, die sich, in vielen Fällen fast unvermeidlich, an diese anschließt, - wie foll da der schwache, fündige Mensch, von allen Stupen ber Sitte und bes Rechts, ja von ber Rirche felbit berlaffen, in der Stunde ber Berfuchung beftehn und die Che, Diefes herrliche Wert Gottes, gegen die liftigen und gewaltigen Unläufe des Teufels vertheidigen konnen, bem, wie Luther so oft und so schön ausführt, nichts mehr Abbruch thut und zuwider ift, als die Gott wohlgefällige driftliche Che mit ihrer reichen Rulle geiftlichen und leiblichen Gegens? -

Manche Lefer werden meinen, unfer Gemalbe fen zu ichwarz ausgefallen; Diefen versichern wir, baß wir aus mehrjähriger, schmerzlicher Erfahrung, gesammelt in einer größeren Stadt, reben, wo bas bestehende Cherecht seine Wirfungen frei und ungehindert hat entfalten konnen. Es ift noch nicht überall fo weit gekommen, — auf bem Lande, unter aderbauenden Bevölkerungen ift die Sitte fester und bauernder, an anderen Orten leiftet bas Chriftenthum fraftigeren Widerftand; aber bie Tendens des jetigen Cherechts ift überall Diefelbe, und felbft jest - welche Resultate wurde ber Staatsmann, ber Chrift finden, wenn biefe tiefen Bunden unferer Rirchen und Staaten umfaffend durchfucht, wenn der Pfuhl von Gunden, ber 216: grund bon Jammer und Unglud grundtich durchforscht murbe, ben die Profanirung, die Auflockerung der Chen und die Strafloffafeit und Begunftigung der Unzucht und des Chebruchs über viele Taufende von Familien, ja über die kunftigen Generationen gebracht hat, benen ihr Sauptantheil an Recht und Staat, Die Segnungen der Erziehung im Schofe einer fest und wohlbegrundeten Che, entzogen, und beren garte Jugend ichon mit bem Gift und Grauel Des Chebruchs von Eltern, Sausgenoffen, Nachbarn u. f. w. befleckt und vervestet worden ist! Wie schrecklich ift schon bas Resultat, bag, mahrend in gang England auf funfzehn Millionen Ginwohner jahrlich im Durchschnitt zwei bis brei Chescheidungen vorfommen. - mahrend in Varis in den Jahren 1814 und 1815 (- den letten vor der gänglichen Aufhebung ber Chescheidung -) bei einer Bevolferung von 700000 Einwehnern jährlich zwei und dreißig Ehen geschieden wurden, - in Deutschen Mittelftabten, unter bem Ginfluß ber oben beschriebenen Gesetzgebung, verhältnismäßig zehn : bis zwölfmat fo viel Chen als 1814 und 1815 in Paris gefchieden zu werden pflegen!

Es können über den Sinn der Aussprüche des Neuen Teflaments von der Ehescheidung und über deren Anwendbarkeit als eigentlicher Grundlagen eines Sherechts, über das Berhältnis des Sherechts zur Kirche, über die Grenzlinien der Nechte der Kirche und derer der Obrigseit in Shesachen, über Erteichterung und Erschwerung der Chescheidungen, und über die Bestrassung der Fleischesberbrechen durch die Obrigseit sehr verschiedene Meinungen statt sinden, und es ist nicht unsere Abssicht, auf alle diese Fragen setzt einzugehen. So viel aber hossen wir mittelst obiger Darstellung des Zustandes unseres Sherechts klar

behandelt werden. Auch wer bas fartste Gewicht legt auf Die "Bergenshärtigfeit" ber Menschen, - wer so viel Rudficht, als fich nur immer rechtfertigen läßt, nehmen will, auf ben Berfall ber Sitten, auf die Schwäche und die Bedürfniffe ber einzelnen Betheiligten, fann eine profane, eine leichtfertige Behandlung der Chefachen, die gar fehr von der milbeften Schonung der Schwäche der Menschen verschieden ift, nicht wollen, so lange er die Wichtigkeit, Die Beiligkeit ber Ghe nicht aus ben Augen verliert. Je mehr jener Ernft von Innen heraus burch Husgiefung bes Beiftes, der ein Geift der Bucht ift, durch das Wort Gottes, aus bem alle Wahrheit flieft, burch bie reine Lehre und den heiligen Wandel ber Rirche, die bas Galg ber Erde ift, gewirkt wird, besto grundlicher, besto bauernber, besto fegensreicher wird er fenn; - fern fen es von uns, pon ber Dbrigfeit, von der Besetgebung ju hoffen ober ju fordern, mas nur ber Beift Gottes fann, was ber Rirche obliegt. bennoch haben wir nicht bloß zu der Rirche, deren reiflichfte Erwagung ber Begenftand allerdings junachft erforbert, nicht bloß ju ben Chriften, benen wir ihn, jedem in feiner Sphare, bringend an das Sery zu legen wünschen, als folchen reben wollen. fondern auch zur Dbrigfeit, die bei aller fo nothigen Erfenntniß ber Schranken ihrer Macht, bei aller fo heilfamen Scheu bor unbefugten Eingriffen in Die ausschließlichen Gebiete bes Bewissens und der Rirche, boch bon der anderen Geite nicht vergeffen darf, daß die Aufrechthaltung, Die Forderung der guten Sitte ihr Beruf ift, daß sie dem Berfall berselben nicht boraneilen und die Bahn brechen, daß fie nicht gerfforen, nicht mit Fußen treten darf, mas der Sitte, ber Rirche beilig ift. Run ift aber die Straflosigfeit und Privilegirung bes Chebruche, vor bem felbft Biele, Die fich ben einfachen Gleifchesfunden ohne Scheu hingeben, einen Abscheu haben, Die Gleichstellung ber Che mit der Unzucht, ihre Losreißung vom Christenthume, Die Pro: fanirung der Chefachen durch eine Behandlung, wie bie geringfügiger Streitigkeiten über Mein und Dein, viel mehr als felbit unsere tief gefuntene öffentliche Meinung, unsere verderbte Sitte billigen oder gar fordern fann, - Die Gefetgebung follte alfo umfehren auf dem verderblichen Wege, ben fie betreten hat, und der in den offenen Abgrund führt.

Rur einige besondere Beziehungen unferes Gegenstandes wollen wir, um ferneres Nachdenfen darüber anzuregen, noch berühren. Gie betreffen das Berhältniß der heutigen Gestalt

unseres Cherechts zur Evangelischen Rirche.

Wir gedachten schon oben des Unrechts, welches unserer Kirche dadurch geschieht, daß ihr die feierliche Anerkennung der gerichtlichen Segens über die anderweitigen Shen der Geschiedenen angesonnen wird, ohne daß die Chescheidungen selbst einer kirchlichen Prüsung unterlegen haben, ja, ohne daß das System des Shererchts, auf dessen Grund die Scheidungen ersolgt sind, irgend Anspruch darauf macht, in Beziehung zum Shristenthume, geschweige denn in Uebereinstimmung mit demselben zu stehen. \*)

<sup>\*)</sup> Als die jetige Chegefetgebung berathen wurde, fchlug ein

ungescheut zugemuthet werben burfe. Dem Staate gu Dienen ift zwar ihr Beruf, - ift doch ihr Saupt auf Erden gefom-Mutter ihrem Kinde, ber König feinen Unterthanen leiftet. -Chre, Die mabre Quelle feiner Majeftat, ift bem Saupte ber Rirche, mithin auch ihr, zu dienen, so wie die, welchen zu bienen Chriftus Menich geworben ift, dennoch ihn als ihren Seren, fich als feine Diener mit Freuden anerkonnen, und in seinem Dienste ihre mahre Freiheit, ihren rechten Abel finden, herrn und Sauptes Gebote verläugnet, daß fie feine Rechte preisgibt. Dies geschieht aber, wenn sie das, was der Herr für Chebruch erklart, als eine driftliche Che einfegnet. Es baben Scheidung ohne schriftmäßigen Grund erfolgt war, zu vollziehen. fennung einer Chefcheidung entscheide; bies wurde zur Anarchie führen; fo wie jeder Berband unter Menschen, so erfordert auch der organischste von allen, die Rirche, die Unterordnung des Gin= zelnen unter bas Gange, insbesondere unter feine Obern, und, weil die Rirche nicht ein willführliches Menschen, sondern ein Gotteswert ift, fo kann und foll auch das Gewiffen des ein: zelnen, - als Knecht im Saufe Gottes, und nicht als Berr, berufenen, - Geiftlichen bei diefer Unterordnung fich beruhigen, und der befonderen Rirche, der er bient, gehorchen, fo lange er ihr, als einem Gliede ber Ginen allgemeinen Kirche, bienen fann und darf, wobei, daß er Gott mehr gehorchen muffe als ten Menschen, immer vorbehalten bleibt. Allein, wenn biefe Grundfätze auch noch so willig anerkannt, und noch so demuthig befolgt werden, so ift doch nicht abzusehen, wie der evangelische Beiftliche berechtigt fenn kann, eine Scheidung, durch die neue Trauung der Geschiedenen, firchlich und feierlich anzuerkennen, welche gar nicht, weder von ihm selbst noch von seiner vorgesetzten Kirchenbehorbe nach ber driftlichen Lehre, weber nach ber ftrengeren bienen, und Sorgfalt, ihr Gewiffen zu bewahren, ihr Motio noch nach der lareren Auslegung derselben geprüft, sondern nur bon der Obrigkeit nach einem Rechtsspsteme ausgesprochen morden, welches mit dem Chriftenthume nichts gemein haben will. Es ift dies eine Unterwerfung des Gewiffens des einzelnen Beiftlichen nicht unter die Auctoritat und Die Befchluffe ber Rirche, sondern unter dieses vom Christenthume ganz losgetrennte Rechts: fuftem, - mithin ein Unerkenntniß, daß ber Gegen ber Rirche nicht ihr und ihres Serrn und Seilandes, sondern ber Belt Eigenthum und beren beliebigen Disposition zu außerlichen 3meden unterworfen ift. Sierin muffen felbft biejenigen uns Recht geben, welche glauben, daß die driftliche Trauung nicht auf folche Ghen beschränkt zu werden braucht, welche mit Chrifti Aussprüchen

Ebelmann die Einführung der Bielweiberei vor, indem er aus der heiligen Schrift deren Rechtmäßigkeit und Nothwendigkeit darzuthun fich bemühte. Er wurde mit feinem Borschlage aus dem Grunde zurlickgewiesen, weil es auf die beilige Schrift bei ber neuen Chegefengebung nicht ankommen fonne.

.

Daburch wird die Rirche jur Cflavin bes Ctaats herabge- | von ber Chefcheibung übereinstimmen, indem fie annehmen, baf wurdigt, benn fie wird behandelt als ob fie rechtios mare, als biefe Ausspruche nur feine mahren Junger, Die Diedergeboreob ihr Alles, auch bas ihrer innersten Ratur widersprechendfte, nen, angeben, Die Rirche aber, nach bem Beisviele ber gottlichen Berablaffung im Alten Testamente, auch für Die Bicten einen Gegen habe und aussprechen burfe und folle, welche, ,, um ihrer men, "nicht daß er fich bienen laffe, fondern daß er biene." Serzenshärtigkeit" willen zum Gingehen in ihr Seiligthum noch Aber es ift dies ein ebler, ein freier Dienft, wie der, ben die nicht geschieft, doch in ihren Borhofen in einer heilfamen vorbes reitenden Berbindung mit ihr fichen. Wir wollen diese Deiein Dienft, den ber Staat erwiedert, benn auch feine bochfte nung - Die freilich ein doppettes oder mehrfaches Trauungsformular unumgänglich zu erfordern scheint - hier nicht erörtern; denn auch nach diefer Meinung muß die Rirche, um auch nur einen folden Segen aussprechen zu konnen, Die Scheibung, wenn auch nach minder strengen als Chrifti Regeln, prufen, und zu ber Ueberzeugung gelangen, baß fie nicht ihren Gegen es ift ein Dienft, ber nie barin bestehen barf, bag fie ihres uber eine Berbinbung ausspricht, Die, auch mit Rudficht auf den Standpunkt ber Betheiligten, als ehebrecherisch verworfen werden mußte, und biefe Ueberzeugung konnen ihr gerichtliche Urtheile, benen bas oben beschriebene Rechtsspftem jum Grunde liegt, nicht gewähren. Wir fonnen baber nur mundaher ernste evangelische Prediger, ihrer Pflicht gegen den herrn jum Grunde liegt, nicht gewähren. Wir können daher nur mineingebent, fich geweigert, Trauungen Geschiedener, wenn die schen, daß alle evangelische Geiftliche, — besonders aber die, welchen folche Källe vorfommen. - recht prufen mogen, mas Dun kann gwar nicht geforbert werben, bag bie individuelle in folchen Fallen bes Seren Wille und Gebot an fie fen, bamit Ueberzeugung bes einzelnen Geiftlichen über bie firchliche Uner- fie nicht ihrerfeits beitragen gu ber ichon fo argen Berruttung des christlichen Cherechts, fondern vielmehr die heiligen Rechte ber Rirche und ihres Sauptes, wie es ihnen als bessen Knechten obliegt, freimuthig geltend machen.

Manchem Geiftlichen mochte hier zwar ber Gedanke beis geben, er werde hierin boch feine Henderung bewirken, und beshalb fen es feines Umtes nicht, bem Strome entgegenzuschwimmen. Allein fein Gewiffen unbeflectt gu bewahren und gu bekennen, ift jedes Chriften, noch mehr jedes Beiftlichen Beruf, - Die Wirfung aber fieht in Gottes Sand, - auch ift nicht abzusehen, auf welche heilfamere, eindringlichere und mehr Bertrauen erweckende Urt bie Obrigfeit jur Aufmertfamfeit auf biese wichtige Sache angeregt werben konnte, als burch bas freimuthige und zugleich bescheibene Bekenntniß gewiffenhafter Weistlicher, beren Lehre und Wandet Zeugniß gibt, bag nicht separatistischer Eigenfinn, nicht Serrschsucht, nicht Luft, fich in weltliche Sandel zu verflechten, oder Safchen nach bem Ruhm eines Reformators, fondern Treue gegen ben Serrn, bem fie ift. Wir find fo geneigt, Alles von dem Staate, von der Gefetgebung zu erwarten, und wenn diefe Erwartung uns tanfcht, ju flagen, — und bedenfen nicht, bag grade wir es oft find, bie burch Bort und Bandel ber Obrigfeit Berantaffung geben follten zu prufen, ob und wie fie helfen tonne. Ihr, ber Dbrigkeit felbft, find wir treues Zeugniß, muthiges Befennen, - und ware es auch mit eigener Gefahr oder Aufopferung schutbig; nicht ungeachtet, fonbern wegen unserer Pflicht gegen fle follen wir ihr die Wahrheit fagen; - und wer kami behaupten, baß grade in unserem Baterlande bas erufte bescheidene Wort aus dem Herzen und Munde des Anechtes Chriffi von ihr nicht wird gehört werden? D ware die Geiftlichkeit ihrem Berufe treu und entschieden, muthig und unerschrocken im Dienste des Seren, wie viel konnte sie beitragen jum Bau ber Mauern von Zion! Gie brauchte nicht auf veranderte Staatsund Rirchenverfaffungen, auf Reprafentation in landftandischen Berfammlungen zu warten, um aus ber Fülle ihres Beren und Sauptes mit bem Galz des Wortes und Geiftes Gottes ber

Raulnif ber Belt gu Bulfe gu fommen. Es wurde bann auch inicht, unter folden Streit gu erregen, fondern fie gur ernften unter ben Mannern, in beren Sanden bas Rirchenregiment ift, on folden nicht fehlen, welche Die treuen Zeugen der Wahrheit vertraten, und gegen Gemiffenszwang ichunten, zugleich aber auf Serftellung eines festen evangelischen Cherechts, in welchem die Gemiffen ber Chriften Rube finden konnten, als eines dringenben Bedürfniffes ber Rirche wie bes Staates, hinwirften.

Diefes Bedürfnis tritt noch mehr hervor, wenn man bie Evangelische Kirche in Diefer Beziehung mit ber Romifch-Katholischen vergleicht, und die großen Borzuge erwägt, welche Diefe ihrem festen Cherechte verdanft. Reinem Romischfatholis fchen Geiftlichen wird, felbft von protestantischen Dbrigkeiten, Die Ginseanung einer nach dem Cherechte seiner Kirche unzulässigen Che angesonnen. Marum genießen die evangelischen Beiftlichen nicht Dieselbe Freiheit? Ift es etwa erlaubt, Das Cherecht ber es nicht so ausgebildet und so festgestellt ift, wie das Romische? - Diefer Umftand follte vielmehr eben ju feiner Ausbildung und Feststellung, und bis es fo weit gefommen, zu um fo garterer Auffaffung und Schonung bes in nicht fo handgreiflicher Form vorhandenen Inhalts, anregen, nicht aber die Evangelischen felbft veranlaffen es gang mit Fugen zu treten. Richt blos bas und zu thun, was ihr erhabenes Umt bon ihnen forbert.

chriftlich geffunte Theologen und Staatsmanner in Diefer wichtis Wort und That fur Diefe beilige Sache ju wurfen. gen Sache verschiedner Meinung senn konnen; unfre Absicht mar

Beherzigung der Mahrheiten aufzufordern, über welche fie einig find und ju gemeinschaftlichen Unftrengungen, ben Geift ber Bucht und des Ernftes in unfer gerruttetes Cherecht, in unfern fo gang barnieder liegenden Cheprozeß zurudzuführen. Die erften Schritte werden fie auch bei fonft fehr abweichenden Ueberzeugungen gemeinschaftlich thun fonnen; ift man aber ber Sache baburch erft naher getreten, fo merben fich Erfahrungen ergeben, welche weiter führen. Man hute fich nur, barum nichts zu thun, weil nicht fofort alles, oder nicht fo viel ale man wunschte, zu erreis chen ift. Schon ber erfte fleinfte Impuls nach ber entgegengefetten Richtung, als der feit einem halben Jahrhundert befolgs ten, wird hochft fegenbreich wirfen. - Gine grundliche Reform des Cherechts läßt fich überdieß ohne eine Reform ber Rirche überhaupt weder hoffen, noch auch nur als möglich ben-Evangelischen Rirche als gar nicht vorhanden gu behandeln, weil fen, - es muß ihr eine Ausgiefung des Beiftes vorangeben, von welcher die feit einigen Jahrzehnden ju fpurenden neuen Lebeneregungen ber Evangelischen Rirche nur als ein schwacher Borfchmack gelten fonnen. Dann murbe, fo wie überhaupt Die neugesammelte Rirde mit ber Belt, fo inebesondere bie mahrhaft driffliche Che mit ber Che ber Belt in einen Gegenfat troten, ber tief in die jett in gabrender Krifis begriffenen Fraevangelische Cherecht, Die Evangelische Rirche überhaupt entbehrt gen vom Berhaltnif der Rirche gum Staate und ber driftlichen größtentheils ber fest ausgebildeten Formen, welche die Romische Ehe zur bloß burgerlichen hineinführen mußte. Bepor aber Diefe bat, barf man barum ihre Rechte vergeffen und gertreten? Welche "Beit erfüllet" ift, wurde nur Berruttung baraus entfteben, wenn Berantwortung haben wir zu erwarten bor bem Richterfiuhle des voreilig auf dem Wege der Gefetgebung erftrebt wurde, mas als Sauptes unferer Rirche, wenn wir die burch die Reformation Wert des heiligen Geiftes im innerften Sergen ber Rirche begingewonnene Freiheit zu fo luderlicher Bergeudung der evangeli nen und in ihrer Entwickelung reif werden muß. Sier besonders ichen Gnadenschafe migbrauchen! - Aber auch eine andere trau follen Landesobrigfeiten die Schranfen ihrer Macht, - bag rige Erscheinung bietet bas Berhaltniß ber Romisch : Ratholischen fie nicht alles machen fonnen, mas fie munichen, - erfennen. Rirche jur Evangelischen auf dem Gebiete des Cherochts Dar. Es ift schon ein schweres Umt fur fie, die gnte Sitte ju halten, Co ift nicht felten, bag gewiffenlofe Ratholifen, benen ihre Rirche ju ftarfen, ihrem Berfall entgegen ju wirfen, aber bies ift unter Die Chescheidung verweigert, zur Evangelischen Kirche bloß des- allen Umftanden, vorzüglich aber hier ihr Beruf, wo sie selbst balb übertreten, um die Scheidung zu erlangen, und auf diesem die Zerftorung angerichtet. Ein rein christliches Eherecht aber, Bege ihren Zweck auch wirklich erreichen. Welche Schmach fur D. i. ein foldes, wo Chrifti Gebot allein und gang gelte, burche die Evangelischen, besonders in den vielen Fällen, wo kein schrift zusetzen, ift, so lange Unglaube und Weltstinn sogar die meiften mäßiger Scheidungsgrund vorhanden ift, also die Römische Kinche Kanzeln im Besit hat, ein, selbst in der Kirche, geschweige denn bei ihrer Berweigerung der Scheidung fogar das flare Schrift im Staate unmögliches Unternehmen; und eben deshalb ift eine wort fur fich hat! Sier, wie in dem Falle, wo ein Freiherr blof burgerliche Che im Gegensatz der driftlichen auch noch fein von Reichlin-Melbegg um feines breiften Unglaubens willen Bedürfniß; ihre Ginführung, wo fie noch nicht vorhanden ift. fein Lehramt in der Romischen Rirche verlaffen muß, und sofort wurde die schwachen und boch so heilfamen Bande gang ju gereinen protestantischen Lehrstuhl besteigt, find es die Romische reifen droben, durch welche die gahlreichen Ramenchriften jett Ratholifchen, Die den Geboten Chrifti treu bleiben, wir aber Die, mit ber Rirche gusammenhangen, ohne doch ben Segen eines tein welche Gottes Wort dem Zeitgeiste unterordnen, — eine dop drifflichen Cherechts, zu welchem die Grundlagen im Justande pelte Schande fur uns, weil wir uns der Reinigung unfrer Der Kirche noch fehlen, herbeizuführen. Während bieses Zwischen-Rirche von dem Sauerteige Der Menschensatzungen als Des Rleis zustandes aber wird und foll auch auf bent Gebiete Des Ghes node berfelben ruhmen. Much Diefe Betrachtung moge ebangeli- rechte in Rirche und Gtaat der Rampf bes Lichts mit der Rinfche Beiffliche und Dbrigfeiten erweden, ihrem in unfrer Beit fo fterniß fortbauern. Und daß chriftliche Dbrigfeiten und Beiffliche wichtigen Berufe in Beziehung auf bas Cherecht treu gu fenn, in Diefem Rampfe mit Ernft und Gifer, mit Beieheit und Die figung, die Baffen tes Lichts führen, baju bat biefe Darffellung Schlieflich bemerten wir, daß wir uns ablichtlich bes Gin- beitragen follen. Doge ber Berr alle Die erleuchten und mit gebens in Diejenigen Fragen enthalten haben, uber welche auch feinem Beiffe erfüllen, welchen der Beruf zu Theil wird, burch



Mittwoch den 9. Oftober.

No 81.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

Erfter Artifel. Die Geschichte der Lehre vom Berhältniffe beiber zu einander.

Es läßt fich nicht verkennen, bag bie Beitverhaltniffe eine grundliche Behandlung biefes Gegenftandes fehr munfchenswerth machen, und daß es ichon langft zu den Aufgaben unseres Blattes geborte, fich mit ihm grundlich zu beschäftigen. Der Uebelffand, daß dies bisher nicht geschah, trat um so deutlicher als solcher bervor durch die mitgetheilten gablreichen hiftorischen Berichte über Berhandlungen wegen ber Cabbathsfeier aus Großbritannien und faffen lehre, aber nicht aufhebe. Paulus marne (Rom. 14, 5. 6., Amerika, welche die Frage, was benn eigentlich von ber Grunds ansicht ber Englischen und Amerikanischen Christen in Dieser Bes giehung zu halten fen, ftets von Neuem hervorrufen mußten. Lebhaft angeregt evurde und wird der Gegenstand auch durch Die von England aus, besonders burch bas Medium ber Rieberfächstichen Traktatgesellichaft, gemachten Berfuche, Diefe Unficht in Deutschland einzuführen. Manche nehmen fie unbesehens an, weil fie in ihr bas einzige Mittel zu erkennen glauben, bie berr: fchende fchlechte Praxis in Bezug auf Die Sonntagsfeier ju berbessern, beren verderbliche Wirkungen sich Jedem um so mehr aufdringen, je naher er dem wirklichen Leben fieht. Undere, bei benen das dogmatische Interesse mehr vorwiegt, werden durch ben Wegensat zu dem anderen Extrem bingetrieben, und wirfen gesette mit ganglider Unbefangenheit ale bie allgemein berrbei allem Gruffe ber Gefinnung boch in Gemeinschaft mit bem fchenbe hingestellt wird. Rampf fant in Bezug auf ben Gabberrichenden Seichtsinn zu demfelben Biele. Unsere Absicht ift es, bier eine Ansicht zu begründen, welche das praktische Interesse und das dogmatische auf gleiche Weise befriedigt. Ehe wir aber Dazu schreiten, halten wir es fur nothig einen Ueberblick über bie Beichichte ber Lehre bom Berhaltniffe bes Conntags zum Cab- unterfcbeibe. Gin Berhor einzelner befonders bedeutender Beubath in ber driftlichen Rirche ju geben, Die auf die Dogmatische gen wird die Richtigkeit unserer Behauptung barthun. Behandlung bes Gegenftandes in mancher Sinficht borbereiten ift jedoch bei ben Streitigkeiten über diese Materie in Solland nem Stude hinter ihnen gurudbleibt, und von den Beiben ener

während des siebzehnten Sahrhunderts so ausführlich, baß et und für biefen Zeitraum als Fuhrer bienen fann.

Damit man febe, worauf es bei ber folgenden geschichtlichen Darstellung besonders ankomme, stellen wir hier guerft aus Gemberg "die Schottische Rirche," S. 87. Die Grundzüge ber Großbritannisch : Amerikanischen Ansicht hin. "Das Sabbathgefet fen göttlicher Auctorität, feit den Sagen der Urvater (Gen 2, 2. 3.) habe es Gott gegeben und durch Mosen zunächst fur das Bolt Ifrael erneuert. Chriffus habe es nicht aufgehoben, fondern den Geift herzugebracht, es recht auszulegen und recht zu halten. Es fen kein bloges Ritualgeset, fondern ftebe unter ben Geboten des Decalog, welche er in der Bergpredigt geiftiger Gal. 4, 10., Col. 2, 16.) vor ber falfchen judichen Beife ber geier, und schärfe mit Recht bas Gine Rothwendige ein, daß Chrifius in uns eine Geftalt gewinne, ohne barum ein wraltes gottliches Gebot zu antiquiren." Der Unterschied zwischen bem Allten und dem Nouen Bunde ift nach Diefer Unficht in Diefer Beziehung nur ber, daß unter bem letteren auf göttlichen Befehl an die Stelle bes fiebenten Wochentages der erfte getreten. Der judische Sabbath und ber chriftliche Sonntag find mefentlich eins.

Diefe Unficht von ber Hebertragung Des Sabbaths auf den Sonntag ift bem gangen chriftlichen Alterthum burchaus fremd, fo febr, baß fie nicht einmal befampft, immer nur die entgegenbath nur gegen bie Juden ftatt, welche feine Beobachtung von ben Christen forderten, und gegen bie Manichaer, welche aus ber Unterlassung berfelben schlossen, baß die rechtglaubige Rirche felbst insgeheim ben Gott bes A. B. von tem Gotte bes N. B.

Der Jude Trophon stellt bei Justinus Martyr in dem wird. Die besten Cammlungen hierüber finden sich in einer dialogus cum Tryphone c. 10. als Haupteinwurf gegen Die Schrift von Blat, Prediger in Zutphen: De heilige Sabbath, Göttlichkeit bes Christenthums Folgendes auf: "Das befremdet Amfterdam 1686, Die uns aber leiber nur aus dem Auszuge in uns am meiften, daß ihr, die ihr boch behauptet fromm ju fenn, ber Bibliotheque historique t. 5. p. 515 ff. bekannt ift. Diefer und meinet euch bon ben Hebrigen ju unterscheiben, doch in fei644

ffinus nicht etwa die Uebertragung bes Cabbaths auf ben Conntag, fondern Die Abschaffung Des gangen Mojaifchen Befetes (c. 11). "Das Gefet auf Soreb ift nun ichon alt, und nur für euch allein, bas neue Bejet ift fur Alle ohne Unterfchieb. Gefet aber gegen Gefet gegeben hat bas fruhere aufaehoben und ber nachgefommene Bund hat dem fruberen ein Biel geftedt. Uns aber ift als ewiges und lettes Gefet Chri: ftus gegeben, und der fichere Bund, nach bem fein Gefet und tein Gebot und fein Befehl." Er fiellt c. 12. der außeren Cabbathefeier bes 21. B. Die geistige bes D. B. entgegen. "Das neue Befet will, daß ihr immer Cabbath halten follt, und ihr meint fromm gu fenn, wenn ihr Ginen Tag mußig fend, ohne gu verstehen, warum bies euch vorgeschrieben worden. — Benn unter euch ein Meineidiger ober ein Dieb ift, fo hore er auf, wenn ein Chebrecher, fo thue er Bufe; bann feiert er ben lieb: lichen und mabren Gabbath bem Berrn." Er behauptet c. 18. bag bie Gabbathfeier und Anderes von Gott nur mit Rudficht auf ben speciellen Buftand des Bolfes Jirael verordnet fen, und Daber nicht ein ewiges Gefet, sondern ein nach den Umftanden veranderliches: "Wir wurden die fleischliche Beschneidung und ben Sabbath und alle Fefte ohne weiteres halten, wenn wir nicht eingesehen, aus welcher Urfache fie auch euch vorgeschrieben worden, nämlich wegen eurer Gefenlofigfeit und Sartherzigfeit." Er bezeichnet c. 19. bas Gabbathegeset als ein Mittel, bas rohe Bolt an Gott ju erinnern. - Er widerlegt c. 23. Die Behauptung ber emigen Gultigfeit bes Cabbathegejetes burch Die Bemerfung, daß es bann fatt erft Ifrael in ber Dufte, fcon vom erften Anbeginn an dem gangen-Menfchengeschlechte gegeben fenn muffe, wovon fich aber gar feine Gpur finde eine Argumentation, beren Triftigfeit fo augenscheinlich ift, bag alle Bertheidiger der Berbindlichfeit des Mofaischen Gabbathsgesethes jugleich bie Promulgation des Cabbathegesethes gleich nach der Weltschöpfung und die Saltung des Gabbath durch alle frommen Bater behaupten. "Wenn wir bies (bie Abichaffung des Sabbath u. f. w.) nicht zugestehen, fo muffen wir auf ungereinte Gebanken gerathen, als fen es nicht berfelbe Gott, ber gu Benoch und ben andern Allen in Beziehung ftand, bie weder Die fleischliche Beschneibung hatten, noch den Gabbath hielten, noch bas Uebrige, bas Mofes geboten zu thun. Der er habe nicht immer gewollt, bag bas gange Menschengeschlecht biefelben ihm angehörigen Pflichten beobachte. Dies zu behaupten, ift lächerlich und unverftandig. Daß er aber als immer berfelbe um der fundigen Menschen willen Dieses und ahnliches geboten habe, dies behaupten, heißt ihn als menschenfreundlich, vorher-wissend, mangellos, gerecht und gut darthun." — "Wenn vor Abraham keine Beschneidung nothwendig war, und vor Moses feine Sabbathsfeier, feine Feste und feine Opfer, fo findet eine folde Rothwendigfeit auch jest nicht fatt, nachdem der Gohn Gottes, Jesus Chriftus, nach Gottes willen durch die Jungfrau vom Geschlechte Abraham's geboren worden."

Tertullian widerlegt in ber Schrift c. Judaeos, c. 4. ausführlich die judische Behauptung von ber ewigen Berbind: lichfeit des Cabbathegefetes. Er fagt unter Underen: "Endlich mogen fie zeigen, baf Abam den Cabbath gefeiert habe, ober, Daß Abel, indem er Gott ein heiliges Opfer Darbrachte, burch Baltung bes Cabbath ihm gefiel, ober bag ber in den Simmel

Leben absoubert, indem ihr weder bie Feste, noch bie Sabbathe ben Sabbath hielt; oder baf Abraham in Saltung ber Cabbath haltet, noch bie Beschneidung habt." Dagegen behauptet Ju- Jiaat, seinen Sobn, barbrachte, oder baf Meldhiseded in seinem Maat, feinen Gebn, barbrachte, ober baf Dielchifebech in feinem Priefierthum bas Gefen bes Cabbath enwfing. Aber Die Juben werden fagen, feit bies Gefen burch Deofes gegeben worben, babe es beobachtet werben muffen. Damit ift jedoch jugleich jugeffanden, bag bas Gebet fein emiges, noch gentiges, fondern ein zeitliches gewesen, mas bereinft aufhoren follte."

Eben jo erflart fich auch Frenaus, c. haer. IV. c. 30. Augustinus entwickelt feine Anficht vom Sabbath an jabl. reichen Stellen, befonders ausführlich aber in ber Schrift gegen ben Manichaer Faufins. Er betrachtet bas Cabbathegejen als ein rein ceremoniales, Die Cabbathefeier als eine immbolische Sandlung, ale eine außere Abbilbung ber burch Chriftum erworbenen Rube ber Beiligen von allen irbifchen Werfen, Die mit bem gangen Schattenwerfe bee A. B. aufhore, nachbem bas Befen gefommen. Bir heben hier einige Stellen aus: 3. 6. c. 1. "Fauftus fprach: Nimmst bu bas A. T. an? Wie, beffen Gebote ich nicht halte? Ich glaube, daß auch bu nicht. Denn Die Beschneibung verwerfe ich ale etwas Saftliches und ich meine auch du. Die Feier am Gabbath halte ich fur etwas Uebers fluffiges, und eben so bu." c. 2. "Augustinus sprach: Ich ante worte, sie wiffen burchaus nicht, was fur ein Unterschied fen zwischen ben Borichriften, wonach bas Leben geführt, und ben Borfdriften, wodurch das Leben bezeichnet merben foll. 3. 3. du follst nicht begehren, ift eine Borschrift, wonach bas Leben geführt, Du jollft alles Mannliche beschneiden, ift eine Borfchrift, woburch bas Leben bezeichnet werben foll. - - Bon bem Standpunkt ber gegenwärtigen Zeit aus tabeln fie jene Dinge, welche allerdings jener Zeit angemeffen maren, in ber, mas jest offenbar ift, ale gufunftig bezeichnet wird." c. 4. "Das Feiern am Cabbath ericheint uns jest grar als überfluffig ju beebache ten, feit die Soffnung unjerer ewigen Rube offenbart worden. nicht aber zu lejen und zu verfteben: weil in ben prophetijden Beiten, ale basjenige, mas uns jett offenbart werben, nicht allein burd Reden, fondern auch burd Sanblungen vorgebildet und borberberfundet werden mußte, durch jenes Beichen, mas wir lefen, jene Cache vorgebildet worden ift, bie wir nun befiben." 3. 16. c. 28. "Bas bu fagft in Bezug auf ben Gabbath und Die fleischliche Beschneibung und Die Speiseunterschiede, Undes res habe hieruber Mojes gelehrt, Underes haben die Chriften burch Chriffum gelernt: fo haben wir ichon oben gezeigt, baff, wie der Apostel fagt, dies alles unfer Borbild gemefen ift. Gs ift alfo nicht eine verschiedene Lehre, fondern eine verschiedene Beit. Denn eine andere war, wo biefes burch figurliche Beiffaaungen vorherverfundet werden mußte, und eine andere ift jest, wo dies erfullt werden muß durch die fchon offenbare und uns zugetheilte Bahrheit. Aber mas Bunder ift es, wenn bie Tie ben, ben Sabbath fleischlich verftebend, Chrifto, ber ihn geiftlich auffaffen lehrte, widerstrebten."

In bem 36ften Briefe (opp. II. p. 53. Bened. Cler.) fagt er, ber Serr habe beshalb die Junger am Gabbath Alehren ausraufen und Rahrung ju fich nehmen laffen, "bamit bas erfiere biene gegen biejenigen, welche am Gabbath muffig geben wollen, bas andere gegen Diejenigen, welche am Sabbath ju faften nothio gen, andeutend, bas erfiere fen nun, ba die Beit fich geandert, aberglaubifch; bas andere ju beiden Zeiten (unter bem 2. und unter bem M. B.) frei."

In bem Briefe au ben Januarius (ep. 55., al. 119.) verjette Benoch ein Beobachter des Sabbath mar, ober daß entwidelt er die geiffige Bebeutung bes Sabbathegefetes, und Roal), Der Die Arche verfertigte megen der ungeheuven Gluth, fagt dann c. 12.: "Und darum wird unter allen jenen gebn Ge645

boten das einzige, was sich dort über den Sabbath sindet, als ein sigürlich zu haltendes vergeschrieben, welches Vild wir erhalt in seinem White Canon: "Die Schriften sollen nicht im es auch durch leibliche Weiße zu seiern. — Die Feier der Juden selbst, welche also verzeschrieben ist, würde mit Recht für lächerlich erklätt werden, wenn sie nicht eine andere geistige Ruhe bezeichnete." Wie wenn sie nicht eine andere geistige Ruhe bezeichhelte, zeigt, daß er ebendaselbst e. 13. dem Sonntag eine von der des Sabbath verschiebene geistige Bedeutung beilegt. Der Sabbath bezeichtenet geistige Bedeutung beilegt. Der Sabbath bezeichten et ihm die Ruhe von allem irdischen Wesen, der Sonntag das nicht Arbeiten am Sonntage nicht als ein unverletzliches neue hinnutische Leben, der Sonders sie seinen das nicht Arbeiten am Sonntage nicht als ein unverletzliches neue hinnutische Leben, der Sabbath werden sie seinen das nicht Arbeiten am Sonntage nicht als ein unverletzliches neue hinnutische Leben, der Sabbath er Gebot, sondern sie sesten binnut: wenn die Mäubiaen es anders den der Micheland der Verbeiten am Sonntage nicht als ein unverletzliches neue hinnutische Leben, der Sabbath werden, der Sabbath werden, der Sabbath bezeichten der Sabbath werden, der Sabbath bezeichten der Sabbath werden, siehen der Sabbath bezeichten. Gebot, sondern sie sesten der schreiten an Sabbath werden, sonntag eine vonziehend, sollen siehen Zugeich der Arbeiten der Verweichen der Verweich

Sieronymus zu Gal. 4, 10. (opp. t. 9. p. 142.) wirft Die Frage auf, wenn man feine Tage, Monden und Beiten halten durfe, wie fich benn die Christen nicht derfelben Berfundis gung schuldig machen, wenn fie ben Conntag und andere Refte feiern. Er beantwortet biefe Frage alfo, bag er nachweist, wie Die driftlichen Sefte eine gang andere Bedeutung haben. Für ben Christen fen jeder Tag ein Sonntag, ein Pfingst : und Diter: feft; nur zur Erhöhung ber Freude burch die Gemeinschaft, und wegen der Ochwachen, die in die Geschäfte der Welt verfentt, zur beständigen Reftfeier unfähig feben, habe bie Rirche aus ber Bahl der an und für fich gleichen Tage einzelne zur Berherrlie chung der an ihnen ertheilten göttlichen Gnadenwohlthaten auserwählt. Er fagt unter Anderen: "Und damit nicht eine ungeordnete Berfammlung des Bolfes ben Glauben in Chrifto mindere, barum find gewiffe Tage festgesett, damit wir Alle zugleich zusam: menkommen. Nicht als ob jener Sag herrlicher ware, an dem wir und versammeln, sondern bamit, an welchem Tage wir und auch versammeln mogen, aus bem gegenseitigen Unblicke eine größere Freude entstehe. Wer aber auf die vorgelegte Frage icharfer antworten will, behauptet, alle Tage fepen gleich, und Christus werde nicht bloß am Freitag gefreuzigt und stehe am Conntage wieder auf, fondern immer fen der heilige Tag der Auferstehung und immer effe er bas Rleisch bes Beren."

In der geistigen Deutung des Sabbathsgeseises, sofern es sich auf die Christen bezieht, stimmt Hieronymus mit Augustinus überein. So sagt er zu Jes. 58. opp. t. 4. p. 180.: "Der Sabbath, welches Wort Ruhe bedeutet, muß zu allen Zeiten geheiligt werden von den Gläubigen, in dem sie nicht den Willen des Fleisches, sondern des Geistes thun." Und zu Ezech. 43. opp. t. V. p. 465.: "Der buchstäbliche Sabbath, der Sabbath der Juden, wird mit Necht von denen verletzt, welche ein auserwähltes, königliches, priesterliches Geschlecht sind. — Es heiligt aber den Sabbath Gottes, wer nicht trägt die Last der Sünde am Sabbath."

Wie weit entfernt das christliche Alterthum von der Alnsicht einer Uebertragung des Sabbaths auf den Sonntag war, geht auch aus solgenden Umständen hervor. 1. Die Arbeit galt am Sonntage unter Umständen als erlaubt. Zwar Terkullian (de orat. e. 17.) sagt, dass man am Sonntage die Geschäfte aufschiede, "damit man dem Teusel keinen Raum gebe," worin Dr. Neander, Kirchengesch. 1, 2. p. 514., die Spur einer falschen Uebertragung des Sabbathzesetzes auf den Sonntag sinden will. Allein auch abgesehen von den anderweitigen Stellen des Terkullian, welche die Annahme einer Uebertragung zurückweisen, zeigt schon der hinzugefügte (Brund, daß die Unterlassung der Albeit am Sonntag, nicht wie unter dem Al. 2. schon an und für sich eine gottesdienstliche Uebung, sondern nur ein asceztisches Mittel war. Man soll nicht arbeiten, weil man dadurch

in feinem 29ften Canon: "Die Christen follen nicht judaifiren anders fonnen, fich ber Arbeit enthalten als Chriften; wenn aber Judaiffen gefunden werden, fo follen fie ein Rluch fenn bei Chrifto." Dies "wenn sie es anders konnen" ift wohl zu beachten. Es wird von Balfamon, einem fpateren Rirchenrechtslehrer, treffend fo commentirt (S. 839.): "Unfere Bater verordneten bas nicht Arbeiten am Sonntage nicht als ein unverlettliches Gebot, sondern sie setten hingu: wenn die Gläubigen es anders vermögen. Denn wenn Jemand aus Armuth oder einer anderen Noth auch am Conntag arbeitet, fo foll ein folder ohne Berantwortung fenn." Alehnlich Zonaras (G. 349.): "Der Canon fest hingu: wenn fie es anders fonnen. Das burgerliche Gefet bagegen forbert unbedinat die Rube am Sonntage, nur die Landleute ausgenommen; benn jenen erlaubt es auch am Conntage zu arbeiten, weil fie, wenn die Arbeit brangt, vielleicht keinen anderen Tag finden werden, ber ihnen für dieselbe so zuträglich ift." Der Kaifer Conffantin verbot zwar am Conntage alle gerichtlichen Berhandlungen, alle Arbeiten ber Sandwerker, und alle militärischen Uebungen, erlaubte aber ausbrucklich die Feldarbeit. Eine folche Erlaubniß ift ohne Unterscheidung des Sabbathe und bes Sonntage gar nicht bentbar. Das britte Concil zu Orleans im Jahre 538 fagt in feinem 29ften Canon (bei Bingham t. 9. p. 25.), es habe fich unter bem Boife die Meinung gebildet, man burfe am Sonntag nicht reiten und fahren, feine Speife bereiten und nichts thun, mas jum Schmucke des Saufes und des Menschen gereiche. Beil aber derglei= den mehr jubifch als chriftlich fen, fo folle am Sonntage auch ferner erlaubt bleiben, mas bisher erlaubt gemesen. Die Relbarbeit bagegen folle unterlaffen werden, bamit die Leute am Rirchenbefuche unverhindert fegen. Diefer hingugefügte Grund zeigt beutlich, daß auch die ftrengeren Berordnungen der fpateren Griechischen Raiser hinfichtlich der Feldarbeit am Conntage feineswegs eine Uebertragung ber jubifchen Gabbathegesetze auf den Sonntag voraussetzen. Sie flossen vielmehr aus bemgelben Grunde, aus tem die firchlichen Dbern und die weltlichen Berricher fich in dem Bestreben vereinigten, am Sonntage die Schauspiele und andere öffentliche Beluftigungen abzuschaffen (vgl. Bingham I. c. p. 30 ff.), aus dem Bestreben, ju entfernen, mas die Andacht an dem Sage hindern founte, von dem Augustinus (de verb. apost. serm. 15) fagt: "Der Tag bes Berru wird biefer Sag beshalb genannt, weil an ihm ber Berr auferstand, ober auch, bamit man burch ben Ramen felbst lehre, er muffe gang dem Beren geweiht fenn."

2. Schon Mosheim (Sittenlehre Eh. 5. S. 449.) beruft sich zum Beweise der Unterscheidung zwischen Sabbath und Sonntag in der alten Kirche darauf, daß von derselben der Sabbath neben dem Sonntage geseiert wurde — nicht auf jüdische Weise, durch strenge Enthaltung von Arbeit, so daß auch hier sich wieder zeigt, daß man an die Berbindlichkeit des betressenden Moseischen Gesetzes gar nicht dachte, sondern durch Gebet und Erinnerung an den Weltschöpfer, der an diesem Tage sein Werf vollendet. Eine solche Nebenseier des Sabbath hat ja gar keinen Sinn, wenn der Sonntag an seine Stelle getreten.

ber Arbeit am Conntag, nicht wie unter bem A. B. schon an und für sich eine gottesbienstliche Uebung, sondern nur ein acces Sabbath gleich nach vollendeter Weltschöpfung eingesetzt, und tisches Mittel war. Man soll nicht arbeiten, weil man dadurch von den Frommen vor Moses geseiert worden sen, denken gar die Gedanken von Gott abzieht, und also dem Fürsten dieser nicht daran, wie man später gethan, aus dieser Annahme zu

gefet noch verbindlich fen.

Befchrantung der Guttigkeit des Sabbathsgesetzes auf Die Zeiten ibn vollkommen gultig fen.

ges abgebilbet wurde; fortgefchafft ift, fo halt ben bauernden nach Ort und Beit." den to ne Sabbath, wer in Soffnung auf Die gufunftige Rube feinen Berfolder rubmt, die ihm eigen fepen, und bie er nicht empfangen, fondern erkennt, daß berjenige in ihm arbeitet, der zugleich arbeitet und ruhig ift. Den mahren Gabbath halt ber Chrift, indem auch in Diefer Sinficht weggeschafft worden fenn. er fich enthalt bes fnechtischen Bertes, b. h. ber Gunde, benn

wer Gunde thut, ist der Gunde Knetht."
Die Anlehnung an Augustinus, die sich bis auf den Ausdruck erftreckt, ift bier nicht zu verkennen. Gelbfiffanbiger fpricht fich über benfelben Gegenstand ber scharffinnige und fromme Thomas von Aguino and (see, sec. quaest. 122., art. 4.) Rern loszulofen, und bie emige in dem Gebote enthaltene Bahrbeit von der zeitlichen nur fur das Bolf des Alten Bundes gehörenden Kaffung zu fondern. Bu dieser Fassung gehört ihm betrachtet er nicht als ein buchftablich zu beobachtendes unverbruchliches Gefet. Er läßt die außere Feier nur als Mittel gleichen. Weshalb ber geiftlichen Erquidung, wodurch bes Men- barin wir feben, woran es und fehlt." ichen Geift in Gott erquiett wird, der Mensch nach bem Ge-

fehließen, bag auch fur bie Chriften bas Mojaifche Gabbaths- bote ber naturlichen Bernunft eine gewiffe Beit wibmet. Go noch verbindlich sep. ift es also eine moralische Borschrift, daß man eine Zeit habe, Bare im Zeitalter der Kirchenväter die Ansicht von der die der Beschäftigung mit göttlichen Dingen gewidmet ift. In fofern aber in Diefem Gebote eine fpecielle Beit gum Beichen ber Des A. B. nicht fo allgemein herrschend gewesen, so wurde es Weltschöpfung bestimmt wird, ift es ein Ceremonialgebot. fich faum erklaren, bag wir felbft im Mittelalter Diefelbe wie- Die fnechtischen Berte find ber Saltung Des Gabbath entgederfinden, wo doch eine fo große Geneigtheit ftatt fand, Alttefta gen, infofern fie die Beschäftigung des Gemuthes mit gottlichen mentliches in das Gebiet des D. E. zu übertragen. Auch hier Dingen hindern. Und weil der Mensch durch bie Gunde mehr finden wir nirgende eine Spur von ber Anficht, daß der Sonn- abgehalten wird von gottlichen Dingen ale durch Arbeit, felbit tag an die Stelle des Sabbath getreten, das Sabbathsgeseth fur forperliche: fo handelt mehr gegen diefes Bebot, wer am Reft tage fündigt, als wer ein anderes forperliches erlaubtes Bert Beba fagt ju Gal. 4. (opp. t. VI. p. 662.): "Offenbar thut. - Die Feier bes Sonntage unter bem neuen Gefete ift (in ben Schriften bes 21. 23.) Der Meue Bund verheißen, nicht folgt ber Feier Des Gabbath, nicht aus Rraft einer Gefeteevornach dem Bunde, welcher geschloffen worden mit dem Bolte, ichrift, fondern aus Bestimmung der Rirche und aus Gewohnals es aus Aegypten ausgeführt wurde. Da alfo in jenem beit des chriftlichen Bolfes. Denn es ift biefe Reier nicht bilb-Alten Bunde Diesenigen Borfchriften gegeben worden find, Die lich wie Die Saltung Des Gabbath war unter bem alten Gefete. wir, die wir jum Reuen gehoven, nicht mehr zu halten brau: Und deshalb ift bas Berbot des Arbeitens am Somntage nicht den, warum erkennen benn bie Buden nicht vielmehr, bag fie fo enge wie am Gabbath, fondern einige Berte find erfaubt am in bem nunmehr überfluffigen Alterthum gurungeblieben find, Sonntage, Die am Gabbath verboten maren, g. B. bas Rochen als daß fie und, Die wir bas neue Berheißene befiten, vorwers Der Speifen und anderes bergleichen. Auch wird bei gewiffen fen, daß wir das Alte nicht beobachten. Weil nun alfo der Zag berbotenen Berten leichter wegen der Roth bispenfirt im neuen angebrochen ift, fo mogen entfernt werben bie Schatten; Die als im alten Gefete, weil das Bild Die Bezeugung ber Bahrgeiftliche Bedeutung leuchte; Die fleischliche Feier rube. - Da beit bezwedt, Die man auch in geringen Dingen nicht berleten Diejenige Saltung Des Sabbath, Die burch Die Mufie eines Sa barf, Die Berfe aber an fich betrachtet verandert merden konnen

Satte fich aber irgend etwas von Anerkennung ber Berfen obliegt; und fich felbft feiner guten Sandlungen nicht als bindlichkeit bes Altteftamentlichen Gabbathegefetes in ber Rirche feftgesett gehabt, fo wurde es gewiß durch die ftarke Polemik der Reformatoren gegen eine Bermischung des A. und bes N. T.

Bie Luther über das Sabbathegefet bachte, das lagt fich ichon schließen aus feiner Unficht von tem Alttestamentlichen Gefette überhaupt, und namentlich von dem Decalogus. Die in späteren Zeiten gangbar gewordene Unterscheidung zwischen Morals und Ritualgeset, wonach nur bas lettere burch Christum abgeichafft, bas erstere allgemein und fur alle Zeiten gultig fenn Er betrachtet bas Gebot ber Gabbathefeier bem Buchftaben nach foll, lag ihm fern. Er betrachtet bas gange Gefet als außeren als nur den Juden angehörend, fucht aber aus der Schafe den gwingenden Buchstaben, ale nur fur Die Juden bestimmt - eine Unficht, gegen die, wie fich fpater im zweiten Artifel zeigen wird, nur aus Migverstand Bedenken erhoben werden konnten. Co fagt er in der Schrift: Unterricht, wie sich die Christen in Mose nicht bloß die Feftfefung eines bestimmten Tages, wobei wohl schicken follen, im 3ten Bande ber Baldischen Ausgabe: "Das au beachten ift, bag er bie Bahl bes Conntags fatt bes Cab- Befet Mofis geht die Juden an, welches forthin und nicht mehr bath nicht aus unmittelbar gottlicher Anordnung ableitet; auch bindet. - Aus bem Tert haben wir flar, bag uns auch die was über die Art und Belfe der Feier vorgeschrieben wird, Jehn Gebote nicht angehen; denn er hat uns ja nicht aus legnpten geführt, sondern allein die Juden. Mofen wollen wir hals ten für einen Lehrer, aber für unseren Besetgeber wollen wir jum Zwecke gelten, und bestimmt, was unter bem 21. B. uner- ibn nicht halten, es fen benn, bag er gleichstimme mit bem Neuen laubt war, Die Art und Beije berfelben, je nachdem es zur Er- Teffamente und mit dem natürlichen Gefete. - Rein Punttlein reichung bes Zweckes als dienlich erscheint. Dies Gebot wegen goht uns an in Mofe. — Den Mofen und fein Bolt lag bei Seiligung bes Cabbath ift buchftablich verstanden theils mora: einander. Es ift mit ihnen aus. Er gebet mich nicht an. Ich lifd, theile ceremonialifd. Moralifd infofern, ale ber Menich hore bas Bort, bas mid betrifft. Wir haben bas Evangelium. eine gewiffe Zeit seines Lebens ber Beschäftigung mit gottlichen Wir lefen Mosen barum nicht, bag er uns betreffe, bag wir ihn Dingen wibmen foll. Denn es liegt in bem Menschen eine muffen halten, sondern bag er gleich stimmt mit dem natürlichen naturliche Neigung, ju jeder nothigen Cache eine gewiffe Beit Gefete, und ift beffer gefaßt, denn die Seiden nimmer mogen festzusetzen, wie gur korperlichen Erquickung und anderem der thun. Alfo find die zehn Gebote ein Spiegel unferes Lebens,

(Fortsetung folgt.)



Sonnabend den 12. Oftober.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

(Fortfetung.)

Chen fo in der Erklärung ber gehn Gebote, Balch Bd. 3 .: "Bum erften ift zu merken, daß uns Seiben und Chriften Die Behn Gebote nicht betreffen, fondern allein die Juden. - Wenn Dich nun ein Probiger will auf Mofen dringen, fo frage ihn, ob Du auch unter dem Mofe aus Alegypten geführt fenft. Spricht er nein, fo fprich: was geht mich benn Mofes an, weil er rebet mit dem Bolte, bas aus Alegypten geführt ift. - Im R. E. hat Dofes ein Ende, und gilt nichts mehr in feinen Gefeten. Dazu kommen kann) Naum und Zeit nehme, bes Gottesbienftes Er muß sich vor Christo verkriechen. — Die Worte: Ich bin zu warten, also daß nan zu Saufen komme, Gottes Wort zu ber Serr dein Gott, betreffen uns alle, die ganze Welt insge- hören und zu handeln, darnach Gott zu loben, zu singen und mein, nicht darum, daß es Moses geschrieben hat, sondern daß zu beten. — Solches aber ist nicht also an Leit gedunden, wie Gott alle Menschen geschaffen hat, erhalt und regiert." In der bei ben Juden, daß es eben dieser ober jener Tag sehn muffe; selben Schrift an einer anderen Stelle: "Man muß ben Rotten benn es ift feiner an sich selbst bester als der andere, sondern geiftern bas Maul ftopfen, Die ba fagen: Alfo fpricht Mofes. follte wohl taglich geschehen, aber weil es der Saufe nicht mar-Go fprich bu: Mofes gehet uns nichts an. Wenn ich Mofen ten fann, muß man je jum wenigffen einen Sag in ber Boche annehme in Ginem Gebote, fo muß ich ben gangen Mofes anneh- bagu ausschießen. Weil aber von Alters her ber Conntag bagu men. - Go mußte ich mich beschneiden laffen, die Rleider maichen nach judischer Weise, und alfo effen und trinken, mich fleiben und folches Wefen alles halten, wie ben Juden im Gefete geboten war. Alfo wollen wir Mosen nicht halten, noch anneh.

den Cabbath bachte, das ift in feinem großen Ratechismus fo flar bargelegt, baf es ber Anführung anderer Stellen aus feinen Schriften gar nicht bedarf. "Gott hat im A. T. ben fiebenten Sag ausgesondert und aufgesetzt zu feiern, und geboten, benfelbigen vor allen anderen beilig zu halten, und biefer außerlichen Keier nach ift dies Gebot allein ben Juden gestellt, baß sie von groben Werken stille stehen und ruhen follten, auf bag fich beide, Menich und Bieh, wieder erholten und nicht von fteter Arbeit geschwächt wurden - Darum gebt nun dies Gebot nach dem anderen Tages vonnöthen sen," groben Berstande uns Christen nichts an; benn es ift als ein Der in die Bekenntniffchr

Iganz äußerliches Ding, wie andere Sahungen des A. T., an befondere Beife, Perfon, Zeit und Gitte gebunden, welche nun burch Chriftum alle freigelaffen find; aber einen chriftlichen Berstand gu faffen für die Ginfaltigen, was Gott in diefem Gebote von uns fordert, merte, bag wir Feiertag halten, nicht um ber Berftandigen und gelehrten Chriften willen, benn biefe bedürfens nirgends zu, sondern erstlich auch um leiblicher Urfache und Rothdurft willen, welche die Ratur lehrt und fordert für den gemeis nen Saufen, Anechte und Magde, fo die gange Boche ihrer Arbeit und Gewerbe gewartet haben, daß fie fich auch einen Tag einziehen, zu ruhen und zu erquiden; barnach allermeift barum, daß man an folchem Ruhetage (weil man fonft nicht horen und zu handeln, darnach Gott gu loben, gu fingen und zu beten. — Solches aber ift nicht alfo an Zeit gebunden, wie gestellt ift, foll man's auch dabei bleiben laffen, auf daß es in einträchtiger Ordnung gehe, und Niemand durch unnöthige Reuerung eine Unordnung mache."

Eben fo bestimmt erklart fich Melandthon in der Augsmen. Moses ist todt, sein Regiment ist aus gewesen, da Christius kam." (Wgl. Bialloblotzky, de legis Mosaicae abrosatione, Gött. 1824, p. 151 ff.)

Wie Luther aus dieser allgemeinen Ansicht heraus über sen, die irren sehr; denn die heilige Schrift hat den Sabbath abgethan, und lehret, daß alle Ceremonien bes alten Gesettes nach Eröffnung bes Evangeliums konnen nachgelaffen merden; und bennoch weil vonnöthen gewesen ift, einen gewiffen Tag gu verordnen, auf daß bas Bolf wußte, wenn es gufammentommen follte, hat die driffliche Rirche den Sonntag bagu verordnet, und zu diefer Beranderung defto mehr Gefallen und Willen gehabt, Damit Die Leute ein Exempel hatten ber drifflichen Freiheit, Daß man wußte, baß weder die Saltung bes Sabbaths noch eines

Der in die Bekenntniffdriften übergegangenen Unficht Lu:

ther's und Melandithon's blieben bie Lutherifden Theolo- | Chrifti Leib und feine Glieber geworben, aufhoren von eigenen gen bes auf bie Reformation nadhftfolgenden Sahrhunderts treu. Derfen und alfo Gottes Leitung uns hingeben." Dies ließe fich leicht durch viele Belege barthun; ber Rurge halber begnugen wir uns aber mit ber Anführung einer Stelle aus Chemnit, examen concilii Tridentini t. IV. p. 155.: "Es ift ein Theil der chriftlichen Freiheit, bag die Gewiffen weder gebunden find, noch gebunden werden burfen an die Saltung gemiffer Tage ober Zeiten, aus Meinung ber Rothwendigkeit unter dem M. T., bennoch aber, weil es der Wille Gottes ift, daß die Rirche an einzelnen Orten gu Zeiten gufammenfomme jum Boren bes Bortes, jum Gebrauche ber Gaframeute, ju öffentlichem Gebete, jur Dankfagung und ju anderen gemeinsamen Uebungen der Frommigfeit, und weil Paulus will, baß in ben firchlichen Bufammenfunften alles gefchehe in Ordnung, fo ift, zur Bermeidung der Bermirrung und des unordentlichen Bufammenlaufens, und damit nicht bie Menschen von den kirchlichen Zusammenkunften ganz abgeführt, sondern vielmehr bagu eingeladen und angetrieben wurden, ein gewiffer Sag in ber Boche aus chriftlicher Freiheit der Ordnung wegen zu ben feierlichen Berfammlungen ber Rirche in ber apostolischen Zeit festgefest worden. Und obgleich an jenen Tag bie firchlichen Bufammenkunfte burch feine Rothwendigkeit eines Gefetes ober einer Borfchrift im D. E. gebunden find, fo ware es boch rober Muthwille, wenn man, ohne Urfache, ba ben Gewiffen die chriftliche Freiheit ja gelaffen wird, nicht ber Ordnung und ber Gin- bag ich mich gedrungen fuhle, Gie um der guten Sache willen tracht halber fene Sitte der apostolischen und ursprünglichen zu bitten, Diesen Artifel zu ichlieben, wodurch Sie bier im Lande Kirche bevbachten wollte, zumal da sie zur Erbauung der Kirche die Bunsche — gewiß aller Leser ohne Ausnahme ersüllen wurd bient und gebraucht werden kann." Ferner S. 156.: "Es ist den. Es spricht sich ja offenbar in jenen Aufsätzen eine solche— ein Theil des judischen Sauerteiges, wenn man allzu ängstlich wie soll man sagen, Ignoranz oder Böswillizkeit in Veurtheisen den Festtagen die äußeren Beschäftigungen verbietet, welche, lung der Nesorwirten Kirche aus, daß es sich in der That kaum oder auch wenn sie nicht die Uebungen der Seiligung des Sabbathe verhindern. - Jene aber verleten befonders ben Gabbath, meine ich, follte es boch Grundfat ber Redaction fenn und bleiwelche die Dufe migbrauchen ju Bolluften, Leichtfertigkeiten, ben, zwischen Juda und Ifrael feinen Arieg, ja auch teine Plan-Trunfenheit und allen anderen Schandlichfeiten, woher es geschieht, baß faft an feinen Sagen Gott schwerer beleibigt wird, als an Denen, Die dem Dienfte Gottes besonders gewidmet find. -Es ift auch bas ein Theil bes jutifchen Sauerteiges, bag einige allzu angfilich freiten, Die Teffeier muffe beginnen vom Abend und den viel hoheren und tieferen Anfpruchen ber Lefer ber bes vorhergehenden Tages und gehalten werden bis zum Abende | Ev. R. 3. fo fern - und bie Breslauer Reiberei ericheint uns bes folgenden Tages."

Gang in Uebereinstimmung mit der Lutherischen Rirche lehrte die Reformirte Rirche in ihrem erften Zeitalter. Diejenigen Schriften, welche in ihr spmbolische Auctorität erhalten haben, (bei Augusti, earpus librr. symbol. eccl. Ref. p. 493.) in Bezug auf bas vierte Gebot, nach reformirter Abtheilung: "Un-terfagt es uns jede Arbeit?" Antw.: "Dies Gebot ift von abgefonderter und eigenthumlicher Urt. Denn bie Beobachtung der Ruhe ift ein Theil ber alten Ceremonien; fie ift alfo durch Christi Erscheinung abgeschaftt." Fr.: "Bas bleibt also von dies sem Gebote uns tibrig?" Antw.: "Daß wir nicht die heiligen Sinrichtungen, die zur geiftlichen Berfassung der Kirche gehören, vernachlässigen, befonders aber, daß wir die heiligen Berfamme lungen, jur Unhörung von Gottes Bort, jur Feier ber Gaframente, zum feierlichen Gebete, wie fie angeordnet fenn werden, befuchen." Fr.: "Rutt uns benn aber bas Bilbwert weiter beit zurudgeführt werben. Daß wir namlich, eingepflanzt in vielen tharichten nicht einschlafen."

(Fortfebung folgt.)

# Bur Breslauer Angelegenheit.

Die Aufnahme bes Auffates eines Schlefischen Gegners ber Union (f. bas Augustheft biefer Zeitschrift) hat unter ben Lefern ber Ev. R. 3. Die verichiedenartigften Urtheile hervorgerufen, beren einige wir hier fur; ju beleuchten burch mehrere Grunde uns veranlaßt finden.

Bahlreiche Stimmen migbilligten von verschiedenen Stand. punkten aus die Aufnahme aller Diese Angelegenheit betreffenden Auffäte höchlich. Alle Reprafentant berjenigen unter ihnen, welche durch die Reinheit ihres Anges volles Recht haben aufmerkfam gehort zu werden, moge hier einer unferer geliebten Bruder im Bergischen Lande, ein in Gegen arbeitender Diener Des Bortes auftreten, ber es uns nicht verdenken wird, wenn wir aus feinem werthen Briefe die betreffende Stelle wortlich

"Die jungft in bie Ev. R. 3. aufgenommenen Auffage, welche in Folge der zwar hochft betrübenden aber boch auch febr unbedeutenden Breslauer Unions : und Confessions : Reibereien perfaßt wurden, haben hier in unferem Lande fo gar übel gefallen. der Mühe verlohnt, widerlegend darauf einzugehen. Ueberhaupt, feleien zu bulden. Die weitläufigen bogmatischen Erörterungen über Gubtilitäten (benn bavon fann bei Bergleichung ber Calvinischen und Lutherischen Abendmahlslehre nur Die Rede fenn) liegen ben bei weitem grofartigeren Bedurfniffen unferer Beit. hier zu Lande als ein - verhältnismäßig fo wenig auf fich habenber frankhafter Auswuchs, bas man natürlich bringend wunschte, dergleichen Erscheinungen ber Zeit mochten etwa auf einer Quarte feite fürglich abgefertigt werden, um dann fogleich wieder ju gang anderen und unendlich wichtigeren Dingen überzugeben. Der liefern fo deutliche Beweisstellen, daß wir uns aller weiteren Un- Berfall ber Protestantischen Kirche ist so groß, die Schaar ber führungen überheben konnen. Der Genfer Katechismus fragt Wahrheitsfeinde ift so zahlreich und das Wort der Wahrheit ift - namentlich was bas Ilte Teftament betrifft, - mit fole chen ungeheuren Schutthaufen belaftet, daß es mir und Bielen allemal als eine - fast mochte ich fagen Zeitverberei vorfommt, wenn den farren und verketernden Darstellungen bogmatischer Rebenpunkte von Seiten einzelner frankhafter Inbi viduen so viele Alufmerksamkeit gefchenkt wird. Ich habe langft gewunscht, daß diefe großen Bedurfniffe unferer Beit in einem befonderen Auffat zur Schmach berer, welche von fo manchen unwesentlichen Rleinigfeiten so großes Aufhebens machen, namhaft gemacht und auf den Grund jener Bedürfniffe alle Die auf. feimenden Privat : Reibereien an ben Pranger geftellt werben möchten, und gewiß thut es Roth in biefer Beit, auch die flunichts mehr?" Antw. ", Freilich. Es muß nur auf feine Bahr- gen Jungfrauen mit aller Macht gu marnen, daß fie mit den

R. 3. war von Unfang an entschieden fur bie Union. Schon meint unfer theuver Rorrespondent. Aber wohl nur theile indem ihr Titel zeigte, baß fie nicht einer der bisher getrennten Rir: chen, fondern ber beibe in fich vereinigenden Evangelifchen, berjenigen nämlich, welche auch abgesehen von jeder außerlichen Union burch bie Ginheit der beiden fruher getrennten Rirchen angehörenden Glaubigen im Beifte vorhanden ift, jum Organe Daß biefe außere Bedeutsamfeit noch junehmen follte. Wir, Die Dienen wollte. Indem fie diese geistige Ginheit beider Confessio, wir die Lage der Dinge genauer kennen, muffen auch jest noch nen voraussetzte, hoffte fie fraftiger fur die Union zu wirken, als glauben, daß ferneres Stillschweigen grade das Gegentheil von weun fe Die Bertheibigung irgend einer außeren Union übernahme, welche, auch in der reinften Abficht unternommen, boch nothwendig in ihrer Ausführung durch die Unreinheit des Ge. schlechtes, unter dem fie vollzogen werden follte, getrübt werden mußte. Sie enthielt sich ber Berührung ber Differenzpunkte amifchen beiben Confessionen. Richt etwa, weil fie Dieselben mit bem verehrlichen Brieffteller fur dogmatische Gubtilitäten hielt. Dafür follte man nicht fo leicht Differengen erflären, die in ber Geschichte fo große Bedeutung erlangt, Die aufrichtig bem Serrn ergebene, tief in seinem Worte forschende Theologen bis in's Innerste ihres Gemüthes bewegt haben. Wo oberftächliche Betrachtung nur einen Bortftreit findet, wird man bier bei tieferem Gindringen in bie Cache immer ein wichtiges praftisches Moment gewahren, was nicht vernachläffigt werden barf. Denn Die Treue im Rleinen betrifft nicht bloß das Leben, fondern auch Die Lehre. Es darf in beiden fein Jota und fein Punftlein vielen Larm anfangen. Diesen leicht fertigen Ginn, deffen Be-bon bem Borte Gottes umbommen. Daß man, mit einem tampfung die Ev. K. 3. von Anfang an fur eine ihrer Saupt-Chriftenthum in Baufch und Bogen gufrieden, die ftrenge Durch bilbung bis in's Ginzelnfte vernachläffigt, gehort nicht zu ben Licht : fondern zu den Schattenseiten unserer Zeit, auch insofern zulett mit der fiarren Schroffheit der Bredlauer Die Erbichaft als es zeigt, wie schwächlich noch die chriftliche Bruderliebe in theilt, wie beibe Partheien fich immer mehr von einander sche alle die guten Dinge über Bord wirft, die ihr ledes Schifflein mehr die Liebe verlernen, die der herr felbst als Erfenntnis-nicht tragen kann. Grade das halten wir fur ben guten Kern mittel seiner Jungerschaft angibt, das halten wir fur pflichtwis bei unferen Schlesischen Brubern, fur ben Segen, den man nicht brig und bas wird uns Niemand zumuthen, ber uns nach unse-verderben barf, fur bassenige, was ber Berr burch fie uns fagen rem eigenen Maage mißt. will, daß fie fo fehr auf jene Durchbildung in der Lehre bringen, ohne daß wir verfennen, wie fie in der Praxis einseitig tommen bei, daß auch wir es fur unsere Aufgabe halten, bar-Dies Dringen nur auf gemiffe Lehrpunkte beschränken, und benen, Die nur in diefen mit ihnen übereinftimmen, gern die Abmeis dung in anderen auch wichtigeren nachsehen, und bann wie fie ber anderer hochwichtiger Gegenftande in unferem Blatte ben Raum Liebe im Dulden und Tragen, und ber freudigen Unerfennung Der Einheit in Der Sauptfache ermangeln. - Bielmehr war dies unsere Absicht bei dem vorläufigen Ignoriren der Differengpunfte zwischen ben beiden Rirchen, zu warten bis die außere Scheibewand zwischen ihnen alfo gesunten mare, die Ginheit im Beifte fich alfo befeftigt hatte, daß bei der Behandlung der ftreis tigen Lehren nur ihr inneres Moment in Betracht fame, bag eine ruhige, nur auf die Gache felbst febende Untersuchung moglich ware, und alfo diejenige Unficht ungehindert ben Gieg ethalten konnte, die fich burch bie inneren Rriterien ber Bahrheit bes Beren Bille fen, verwirren gu laffen. legitimirte. Bobei wir natürlich der Ueberzeugung waren, baß Die Streitpunkte, obgleich nicht unwichtig, boch nicht Diejenige Bedeutung haben, Die ihnen fruber in ber Site Des Streites und in bem Beftreben, die aufiere Trennung badurch gu legitis miren, daß man die innerliche fo groß als möglich machte, beis gelegt murde, baf fie ben Gnadenftand gar nicht unmittelbar berühren, wie Die Streitpunfte zwischen der Ratholischen und ber Evangelischen Rirche, bei benen wir von Anfang an ein gang ber als ben gefährlichsten Freiehrern, Bolfeverführern und Auf-anderes Berfahren beobachtet haben. — Die Breslauer Sache wieglern gleichstehend, fo heißt es nur, uns nach unseren eigenen beranlafte une, das bisher beobachtete Berfahren fruber aufzu: Principien richten, wenn man bon uns verlangt, unfer Blatt

. . .

Die antworten hierauf Folgendes. Die Redaction ber Ev. | geben, ale wir es wunfchten. Wir hatten bies nicht thun follen, er aus ber Ferne die außere Bedeutsamfeit biefer Gache bei weitem ju geringe anschlägt, und fich, weil er von feinem Stand= puntte aus die Wahrheit verkennt, Die dem Grrthume beiges mischt ift und ihm Reig und Bedeutung gibt, nicht benten fann, dem bewirft haben murde, mas das fruhere bewirfen follte. Es wurde von benen, Die, ungewiß welche Parthei fie ergreifen follen, hin: und herschwanken, als ein stillschweigendes Buge-ftandniß angesehen werden, daß die Sache der Union unhaltbar, bie Gegengrunde ber Breslauer unwiderleglich feben. Dazu fommt noch ein anderer Umftand. Schon in anderen chriftlichen Blattern, namentlich im homiletifch : liturgischen Korrespondengblatt, hat man angefangen, die Breslauer gu bestreiten, und zwar großentheils auf eine Beife, die uns feineswege bie geeignete bunft. Dies gilt besonders von brei Auffagen in den letten Nummern bes Korrespondenzblattes. Alle find zu wenig im Beifte der Liebe gefdrieben; der eine läft fich fogar zu niedrigen Perfonlichkeiten herab. In allen breien herricht jene dogmatische Judiffereng, die ben Spott über Die Beschranftheit berer nicht verbergen fann, Die um einer folchen Bagatelle willen fo aufgaben gehalten hat, ohne zu fteuern, fo viel es in unferen Rraften feht, ruhig auftommen zu laffen, zuzusehen, wie er fich ibr ift, Die man nur alfo erhalten gu fonnen glaubt, bag man ben, und in dem immer heftiger entbrennenden Streite immer

Infofern aber flimmen wir unferem theuren Brieffeller volls über zu machen, daß diese Angelegenheit sich nicht über Bebuhr in unserem Blatte geltend mache, daß fie nicht ber großen Bahl und bei unseren Lesern das Interesse raube. Das sicherfte Mit-tel, diesem Borfage treu zu bleiben, ift, daß wir durch fremden Schaben heilfam gewarnt, uns vor der Leidenschaft bewahren, welche so leicht beredet Mücken zu seigen und Rameele zu ver-Schlucken. Und um und biefe Leidenschaftelofigfeit zu erhalten, haben wir ben Seren barum ju bitten, daß er uns verleihe, mit einfältigem Auge auf basjenige zu feben, mas er in Diefer Beit, von une verlangt, ohne une burch Urtheile zur Rechten und gur Linken, die uns nur dazu bienen follen, eifriger zu prufen, mas

Nun konnte man aber also mit uns rechten, daß wir, auch zugeftanden, es son an der Zeit auf die Sache einzugehen, boch nicht einen Auffat hatten aufnehmen sollen, der so viel Freiges und Bedenkliches enthalte. Wir vernehmen, daß man von mehreren Seiten her auf diefe Anklage großes Gewicht legt, und muffen gefteben, daß man bon einem gewiffen Standpunkte aus Dies mit Recht thut. Betrachtet man unfere Schlefichen Bru-

nicht mit ihrem Gifte zu befubeln. Aber biefe Unficht konnen liebt, ben boch fogar in ber Berliner Stadtvoigtei die meiften Berwir nicht theilen, meinen vielmehr, daß wer fie aufstellt, felbit pen Errlehre und Bollsverführung nicht weit entfernt fenn moge. Michts foll uns je bewegen in unseren irrenden Brudern bei allem Schmerze über ihre Berirrung Bruder zu verfennen. Ihr Brrthum ift nicht Erzeugniß der Bosheit, sondern menschlicher Schmache. Fuhlen wir uns nicht im Stande ihn fiegreich gu widerlegen, bei aller subjektiven Ueberzeugung von feiner Wider: leabarteit, fo follen wir schweigen. Konnen wir ihn widerlegen, fo follen wir fie vorher felbft reben laffen, theils aus Berechtig: keit und Liebe, theils auch aus Klugheit, damit Jeder sehe, daß wir sie nicht zu scheuen brauchen, daß das ihnen Beigelegte wirklich ihnen angehört, daß die Widerlegung trifft, und keinen Dunft mit Stillschweigen übergeht.

Während die Angriffe von dieser Seite ber gegen die Auf: nahme bes Auffates gerichtet find, treffen bie von der anderen Ceite bie beigefügte Unmerfung bes Berausgebers. Man hat fich damit abgemüht diese zu widerlegen, da sie doch gar nicht geschrieben ift um widerlegt zu werden, da sie bloß einen sum: marischen Protest gegen die in bem Auffate ausgesprochenen Anfichten enthält, beffen weitere Begrundung in Bezug auf einen Sauptpunkt ichon gegeben worben ift, in Bezug auf die übrigen fo Gett will noch gegeben werden foll. Diefer Protest mar nothwendig, und mußte nachdrucklich abgefaßt werden. Denn ber Serausgeber will nicht, daß man ihn auch nur einen Monat lang im Verdachte ber Theilnahme an Ansichten hat, die man jest ichon an Fruchten, wie die Berfagung ber ferneren Theilnahme an bem gesegneten Berte ber Diffionen, ber Trattatverbreitung u. f. w., was durch reformirtes Gift verdorben fenn foll, erkennen kann. Eben weil aber die Unmerkung nicht geschrieben mar um widerlegt zu werden, halt ber Berausgeber jebe Beleuchtung folcher Widerlegungen für unpaffend. Mur bavor warnt er noch in Liebe, daß man nicht, wie es hie und Da gefcheben, feine Opposition aus unlauteren Absichten ableiten möge. Ihm kann es gleich senn, ob er von Menschen gerichtet werde, und ift ihm auch wirklich bis jetzt so gleich gewesen, als galten Diefe Urtheile einem Anderen. Aber auf Die Richtenden gesehen, die gar fehr geneigt find, daffelbe Berfahren gegen alle Die zu beobachten, Die nicht mit ihnen fiehen, kann bergleichen nur mit Schmerz erfüllen. Möge ber Gerr in Gnaden ber Berreißung der Liebesbande mehren, welche die von ihm Geborenen so fest umschlingen sollten!

# Madrichten.

(Ruffifch : Polen.) Aus dem Briefe eines bortigen evange, lifden Beifflichen: "In dem mir von Gott angewiesenen Birkungs: freise babe ich meinen Blid gunachst infonderbeit auf die Schulen gerichtet, eingedent der Borte Lutber's, daß die Schulen die Pflange fratte der Rirche fenen. Aber wie bin ich erschroden, als ich bie biefigen Schulen viftirt babe! Ich fand die grobfie Unwiffenheit sowohl unter den Lehrern als unter ben Schülern. Ich habe Schullehrer-Conferenzen eingerichtet, auf welche ich den Segen Gottes herabrufe. Indes, foll es bester werden in den Schulen, so muß Die Bibel gelefen merden; nun aber habe ich felbft einen Schullehrer

brecher mußten, miffen bier die aller menigften Rinder. erfte Bedürfniß mare alfo eine Angahl von Bibeln, fep es mit oder ohne Apolrophen. Die Leute find meift febr arm; alle mit Bibeln gu verforgen ift fur's Erfte unausführbar; fonnten nur erft in jeder Chule, beren freilich in den größeren Parochien eine gange Ungabl find, und manche Dorfer noch gar obne Schule, einige Eremplare der beiligen Schrift niedergelegt werden! Selbft Ratechiemen baben viele Rinder nicht; diefe find aber wohl von Barfchau gu erhalten. Eine bantenswerthe Gabe wurden Eremplare von Babn's bibliiche dartenveribe Gabe ibirden Cremptare bon Sahn v biblischen Geschichten wenigstens für die Lebrer seyn, damit sie danach den Kindern die biblischen Geschichten erzählen könnten. Bon der biblischen Geschichte wissen fast nur die Kinder der Hauptschule etwas. Sehr dankbar würde auch jedes alte Buch angenommen werden, das man mit Nugen einem Schullehrer in die Hand geben fönnte, eben so alte Landkarten u. dgl. Auch an Gesangbiichern ift bier großer Mangel. Das gewöhnlichste ift das Stettmer; aber bas ift febr theuer; ein gewöhnliches Eremplar toffet 11 Polnifche Gulben, welche Summe nur wenige Leute erfchwingen fonnen. Es wurde fich leicht ber Liederschat neben bem Stettiner Gefangbuch einführen laffen. Konnte man ibn nur den gang Armen umfonft, und den Mermeren für einen geringeren Preis geben! - Gie muffen boren, wie hier die Schullebrer angestellt merben, fo werden fie beurtheilen fonnen, ob man viel von ihnen erwarten fann. Da if vielleicht ein Duchmacher, der feine Arbeit bat, und jugleich ift eine Dorfgemeinde, die einen Schullebrer fucht; fo werden der Tuchmacher und die Dorfgemeinde eine; der Tuchmacher gibt für ben lesten Gulden Brandtwein ber; es wird ein Contrakt gemacht, und ber Suchmacher wird auf ein Jahr Schullebrer ber Gemeinde. Gefallt er, fo behalten fie ibn, wenn fich nicht etwa ein anderes Subjett findet, das fich bei gleichen Fabigfeiten billiger abfinden laft. Sch will Ihnen boch berfeten, wie viel Einnahme ein biefiger Schullebrer bat, bamit fie fich überzeugen, daß es nicht zu viel gethan ift, nenn man ihnen etwas schenkt. Der Schullehrer in \* hat 1) freie Wohnung, 2) 12 Scheffel Roggen, 3) 1 Morgen Land, 4) noch nicht 20 Guiden Schulgelb. Ein anderer, auf einer der Hauptstellen, bat außer freier Wohnung 14 Scheffel Roggen und 140 Guls den (gu 5 Ggr.) Gelb. Bei fo bewandten Umftanden greift nur in ber Berzweiflung Jemand nach dem Schullehreramt; ich brauche nicht zu fagen, wie dies die Schulen zu Grunde richten muß. Das neben find die Lehrer wegen der Abhangigfeit von der Gemeinde in beständiger Unsicherheit, ob fie noch langer im Umte bleiben werden, oder nicht. Es ift zu hoffen, daß die Regierung fünftig die Schule lebrer unter die Controlle ber Prediger ftellen wird; bieber ift das nicht ber Fall gemefen, fondern die Gemeinden haben gethan was sie wollten."

Diese Nachricht enthält eine fo farte Aufforderung an Die christe liche Liebe und Mildthatigkeit in fich, daß biefelbe taum noch formlich ausgesprochen und verstartt zu werden braucht. Rur barauf werbe aufmerkfam gemacht, daß es Deutiche find, beren betrübter geistiger Zustand uns bier vor Augen gelegt wird, zum Theil Bran-benburger, die in der Südpreußischen Zeit durch die Preußische Ne-gierung in's Land gezogen worden sind, und beren Kinder jett in Unwissenheit umkommen müffen, ohne daß die geistliche Dberbeborde bei dem beften Willen den Bedürfniffen abzuhelfen im Stande mare. Große Summen find aufgewandt worden, um dem verschuldeten leiblichen Elende flüchtiger Polen abzuhelfen. Gollten wir geringeren Eifer beweisen in der Fürforge fur das unverschuldete geiftliche Elend unferer dortigen Landsleute, Die, burch die Drangfale bes Krieges erschöpft, jest weniger als je fich felbit helfen konnen? Berr Raufmann Elsner hieselbst Spandauerftrage Dr. 40. uft geneigt, ohne Bibel getroffen, geschweige denn, daß die Kinder mit Bibeln Beitrage anzunehmen, die zur Anschaffung einer Paribie von Ges versorgt roaren. Selbst den Spruch: Also hat Gott die Welt ge- Jang, Erbauungs, und Schulbischern verwandt werden sollen.



Berlin 1833

Mittwoch den 16. Oftober.

# Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen d' auf vorsalt 4

(Fortsetung.)

In bem Seibelberger Katechismus lautet die 103te Frage: "Was will Gott im vierten Gebote?" Antw.: Gott will erftlich, daß das Predigtamt und Schulen erhalten werden und ich fonderlich am Feiertage zu ber Gemeinde Gottes fleifig fomme, bas Wort Gottes zu lernen, die heiligen Saframente zu gebrauchen, ben Berrn öffentlich anzurufen und bas chriftliche Almosen | "Sat nicht Chriftus bestimmt, daß wir ben Sonntag anfiatt bes ju geben. Bum andern, bag ich alle Tage meines Lebens von meinen bofen Berten feiere, ben herrn burch feinen Geift in

In ber im Jahre 1566 verfaßten Selvetischen Confession, welche bon ben Reformirten Rirchen in England, Schottland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Ungarn und Deutschland gebilligt wurde, heißt es c. 24. (bei Augusti p. 81.): "Dbgleich die Religion an teine Zeit gebunden ift, so tann fie boch nicht ohne eine feste Unterscheidung und Anordnung der Zeit gepflegt und geubt werben. Es erwählt fich alfo jebe Rirche eine gewiffe Zeit zu öffentlichem Gebete und Berkundung bes Evangeliums, fo wie zur Feier der Saframente. Es fteht aber wurde von fpateren Socinianern einigermaßen eingesehen. Go nicht einem Jeben frei, nach feiner Willführ biese Anordnung fagt Ruarus (bei Deber p. 464.): "Obgleich ich aber nicht ber Rirche umzustoffen. Und wenn nicht eine Dienliche Muße glaube, daß wir durch bas Gebot bes Decalogus über ben Sabder Ausübung der außeren Religion zugestanden wird, fo werden die Menschen ficher durch ihre Geschäfte davon abgezogen. -Wir sehen baber, daß in den alten Rirchen nicht nur gewisse Stunden in der Boche zu ben Berfammlungen feftgefett maren, fondern daß auch der Sonntag felbst schon von den Zeiten ber Apostel an diesen Versammlungen und heiliger Muße geweiht war : was auch jest noch wegen des Gottesdienstes und ber Liebe mit Recht von unseren Kirchen beobachtet wird. Der judischen Saltung und bem Aberglauben raumen wir nichts hier ein. Denn wir glauben nicht, daß ein Tag heiliger sen wie ber andere, auch nicht, daß die Muße an und für sich Gott angenehm. Wir feiern ben Sonntag, nicht ben Cabbath, durch bote follen verpflichtende Rraft nicht deshalb haben, weil fie von freie Beobachtung."

Die Socinianer verwerfen in dem bei ihnen symbolische Auctorität behauptenden Rafauer Ratedismus Die Bermischung von Sabbath und Sonntag guedrücklich. Catech. Racov. ed. Oeder, p. 462.: "Was haltft bu von biefem (bem vierten) Bebote?" Antw.: "Ich halte dafür, es fen aufgehoben unter bem N. B., wie andere Ceremonien." Fr.: "Barum sieht es benn aber im Decalogus?" Antw.: "Darum, damit es sich zeige, daß der vollendetste Theil des Mosaischen Gesetzes doch nicht vollkommen sen, und damit also angedeutet werde, es solle ein viel vollfommneres Gefet bem Gefete Mofis folgen." Fr.: Sabbath feiern follen?" Antw.: "Keineswegs. Dem bie christ-liche Religion hebt wie andere Ceremonien so auch die Wahl mie wirfen lasse, und also ben ewigen Sabbath in diesem Leben der Tage ganglich auf, wie der Apostel Col. 2, 16. deutlich anfange. von den Chriften gefeiert wird, so laffen wir diefelbe Freiheit allen Chriffen."

Die Abgeschmacktheit bes hier angegebenen Grundes. weshalb bas Sabbathsgebot in den Decalog aufgenommen fenn foll. zugleich die Falschheit der zu Grunde liegenden Unficht, als fen bas vierte Gebot bloß Schale, bloß Buchstabe ohne Geift, bie Berkehrtheit, Die Feier des Conntags als etwas bloß aus Mitleid mit ber Schmäche Anderer zu Dulbendes zu betrachten. bath bireft verpflichtet werden, so benfe ich boch, man kann mit Recht also schließen: wenn die Ifraeliten den siebenten Theil ihres Lebens der Berehrung Gottes zu weihen befehligt wurden, was muffen wir bann billigerweise thun?"

Gelbst die Römische Rirche magte es nicht, burch die bedeutenden Auctoritäten aus dem Zeitalter der Rirchenväter guruckgeschreckt, ber Unficht ber Reformatoren entschieden entgegenzu: In den Beschluffen des Tridentinischen Concils wird dieser Gegenstand mit Stillschweigen übergangen; der Catechismus Romanus behandelt ihn (de tertio praecepto ed. Patav. 1753 p. 252.), aber mit fichtbarem Schwanken. Die gehn Ge-Moses gegeben worden; sondern weil sie mit dem Naturgesetze

übereinstimmen. In bem Gabbathgesethe fen jedoch ein Beftand- bath, keine Untersuchung über diese Materie gulaffen, und Alle theil, der aus dem naturgesethe nicht abgeleitet werden könne, fur Altheisten und dem gottlichen Borne Berfallene halten, die und baher ceremonialifch und ber Beranderung unterworfen fen, fich erfrechen, Die Muffe und Die Feier Des Cabbath (wie fie es namlich die Bestimmung grade des siebenten Lages. Diefer nennen) burch ein weltliches Geschäft zu verleten." fen durch den Tod Chrifti aufgehoben. Un die Stelle bes fieben-

Sonntag trat in vollkommener Ausbildung und Confequenz erft bei ben Streitigkeiten der Episcopalen und Presbyterianer in der fie betreffenden Gefete fur Die Gemeinde bes D. B., blieb England hervor. Die Presbyterianer, ben Grundfat, daß alle ihm gang verborgen. Er fiellte die table Unficht auf, Die Gab-Pirchlichen Ginrichtungen ihre Bafis in ber Schrift haben mußten, auf die Spige treibend, und nicht erkennend, daß Gott ber Fraelitischen Bolfes, baf bie Welt von Gott geschaffen fen und durch feinen Geift mundig gewordenen Kirche des N. B. gro- nicht von den Gogen, und somit ein Mittel zur Berhutung der fere Freiheit in diefer Beziehung gegeben, wie der des A. B., Abgötterei. Die vorgeschriebene außere Rube habe aar nicht warfen der Bifchöflichen Rirche die Beibehaltung der driftlichen Den Zweck gehabt, der inneren Rube von weltlichen Geichaften, Refie als papiftifchen Sauerteig vor, als Aberglauben und Un- Der Erhebung des Gemuthes zu Gott zum Mittel zu bienen. Gie hänglichkeit an Menschensatung. Die Bischöflichen dagegen beriefen sich, um die der Kirche des N. B. ertheilte ausgedehnte der Weltschöpfung. Daß sie sich in Nuhe und Arbeit nach dem Bollmacht in dergleichen Dingen zu erweisen, darauf, daß auch Beispiele des arbeitenden und ruhenden Gottes richteten, sollte Bollmacht in bergleichen Dingen zu erweisen, barauf, baf auch bie Feier bes Sonntags nur eine firchliche Einrichtung fen. Die Presbyterianer mußten nun entweder die Feier des Gonntags auch aufheben, oder fie mußten annehmen, daß er durch unmittelbar göttliche Ginsetzung von allen übrigen Festen geschieben Das erstere konnten fie nicht; benn fie hatten zu tiefe driftliche Erfahrung, als daß fie nicht eingesehen hatten, wie die Schwäche ber menschlichen Ratur regelmäßig wiederkehrender dem Dienfte Gottes gewidmeter Zeiten bedürfe. Gie entschloffen sich also zu dem letteren. Sie behaupteten, bas vierte Gebot fen ein erviges für alle Zeiten verbindliches, und der Unterschied zwischen dem A. und dem D. B. in Diefer Beziehung nur ber, daß auf Gottes Befehl durch die Apostel an die Stelle des fiebenten Wochentages ber erfte gefett worden fen.

Diese Ansicht - wegen beren eine ganze Anzahl puritanischer Geistlichen abgesetzt wurde, indem sie die von Sakob I. im Jahre 1618 gegebene und von Karl I. im Jahre 1633 erneuerte Berordnung, daß allerlei Arten öffentlicher Ergötliche keiten am Sonntage erlaubt fenn follten, entweder gar nicht ablesen wollten, oder nach deren Ablesung hinzusetzten: Gedenke bes Sabbathtages, daß du ihn heiligest; vgl. Alberti's Briefe über den Zustand der Religion in Großbritannien, Th. 4. G. 996. empfahl sich fehr badurch, daß sie bem Sonntag in den Augen des Bolfes eine größere Seiligkeit gab, und also zur Beforderung driftlichen Ginnes und Wandels beitrug. Sieraus erklärt fich wohl am leichtesten die merkwürdige Erscheinung, baß fie nach und nach auch von den Theologen der Bischöflichen Kirche angenommen wurde, was um fo leichter geschah, ba bie neun und dreißig Artifel ber Englischen Rirche nicht wie andere reformirte Befenntnißschriften Die entgegengesette aussprechen.

Wie sehr verbreitet diese Ansicht schon in der zweiten Sälfte bes fiebzehnten Sahrhunderts war, zeigt folgende Stelle in Spencer's Buche: De legibus Hebraeorum ritualibus (p. 65. ed. Pfaff): "Biele zeigen sich heutiges Tages unter driftlichem Ramen als Juden und führen eine Religion ein, die burch viele Bewiffensbedenten die Gemuther ber Schwachen qualt, fagend. wir fenen besonders int Rraft bes vierten Gebotes verbunden, einen Zag von fieben ber Duge, ber Betrachtung, bem Gebete, und anderen Pflichten ber Frommigfeit gang gu widmen. Ja Ginige find in ihrer Thorheit fo weit gegangen, daß fie meinen,

Spencer's heftige Befampfung biefer Unficht vermochte ten haben die Apostel den ersten Sag gesett. Wie derselbe es nicht, ihre weitere Verbreitung zu hindern, um so weniger, gefeiert werden musse, das lehre das britte Gebot. Da er nicht im Stande war, den falschen Principien Die richtig ert werden musse, das lehre das dritte Gebot.
Die Ansicht von der Uebertragung des Sabbaths auf den gen entgegenzustellen. Die tiefere religiöse Bedeutung der Sabneas trat in vollkommener Ausbildung und Consequenz erst bathsfeier unter dem A. B., und somit auch jede Bedeutung bathofeier fen nichts weiter gewefen, als eine Realerflarung bes Abgotterei. Die vorgeschriebene außere Rube habe gar nicht ein deutliches Zeichen fenn, daß fie den Glauben an die in fechs Sagen vollendete Schöpfung beibehielten.

Die ftrenge Unficht bom Sonntage erwarb fich vielmehr einen fo bollständigen Sieg, daß fie jett in England, Schottland und Amerifa als die allein herrschende betrachtet werden fann. Gie hat auf bem Gebiete ber Theologie keinen Gegner mehr; nur weltlicher Leichtsinn und Unglaube erheben fich wider fie, aber furchtfam, weil fie bie in diesen Landern fo fraftige öffents liche Meinung scheuen.

Was die in diesen Landern jett herrschende Unficht, daß jebe Opposition gegen diefe Lehre ein Erzeugniß der Frivolität fen, fehr begunftigt, find die merkwurdigen Erfahrungen, die man hinsichtlich der segensreichen Folgen einer strengen Sabbathsfeier bort burch eine lange Reihe von Jahren gemacht hat, und noch täglich machen fann. Deutsche Reisende, Die nach ihren theologifchen Principien Diefer Lehre fehr abgeneigt fenn mußten, wir den durch die Unschauung Diefer Folgen so überwältigt, baf fie der Lehre eine gewisse Anerkennung nicht versagen konnten.

Der Deutsche Prediger in London, Bendeborn, bemerft in feinem Buche: Der Buftand bes Staates, ber Deligion, der Gelehrfamteit und der Runft in Grofbritannien gegen bas Ende des achtzehnten Jahrhunderts, Th. 3., Berl. 1785, S. 14: "Das Ansehen des Sonntages, wie es unter den Engländern sich außert, rühre her von mannen es wolle, fo ift so viel gewiß, daß es eine Art außerlicher Achtung fur die Religion unterhalt. Sehr oft hort man die Miffethater, die zu Enburn oder anderewo abgethan werden, die Menge ber Zuschauer, die sich bei folchen Belegenheiten einfinden, ermahnen, ben Gabbath, wie man bier gemeiniglich den Sonntag nennt, beilig zu halten, weil fie ihrer Meinung nach ihren unglücklichen und unzeitigen Ausgang aus der Welt der Vernachlässigung deffelben guzuschreiben haben."

Dr. Gad, in ben: Unfichten und Beobachtungen über Res ligion und Rirche in England, Berl. 1818, S. 148. fagt: "Bu religiofer Erhebung und Bildung dient überall die nie gang erloschene Liebe der Nation gur Rirche und die tiefe Chrfurcht vor dem Gottesbienfte und dem Tage, der ihm besonders gewibmet ift. Die Strenge ber Sonntagsfeier in England ift befannt. Bei Dichtreligiösen erscheint die Urt, Diefen Sag zu behandeln, freilich oft unnug und geifflos, bei Religiofen wird die Feier beffelben Die Bauptfache der Religion bestehe in der Saltung des Gab- nicht immer in bem freien Geifte des Evangeliums behandelt,

feiern, und merkwurdig und portrefflich ift diefe gange Strenge Lateinischer und Sollandischer Sprache, unter benen Die von als Ausbrud nationaler Gefinnung betrachtet. Denn bas ift fie, Coccejus die bedeutenoften find, deffen Biderfacher fo weit und wollte die Régierung hierin eine Alenderung treffen, so wurde gingen, ihn wegen seiner Ansicht des Socinianismus zu beschult ihr wahrscheinlich aus den niedrigen wie aus den höchsten Klassen digen. Die Sache ging so weit, daß die Generalstaaten sich des Boltes der Widerspruch machtig entgegentreten. So wird in's Mittel legen mußten. Der Streit wurde zu Leiden beenbas unruhige Treiben Diefes übergeschäftigen Bolfes burch eine bigt burch bas von ihnen unter bem 7. August 1659 ergangene allgemeine freiwillige Ruhe an Diesem Tage gedampft, und gewiß ift eben badurch viel Gefühl einer hoberen Dronung und Rube im Bolle erhalten worden. Die Treue gegen diese uralte Sitte ber driftlichen Rirche, Die Achtung vor dem Gottesbienft und Die Einladung zu ruhiger Betrachtung fteht im scharfen und höchst gunftigen Contraft gegen Die hochft uneble Berftorung ber Gonntagsfeier burch Arbeit und Luft, die man in fo vielen großen Städten Deutschlands mahrnimmt. "

Die anziehende Beschreibung der Conntagefeier in Schott: land in Gembera's Buche: Die Schottische Nationalbirche, Samburg 1828, G. 75 ff., ift fchon früher in Diefen Blattern

im Auszuge mitgetheilt worden.

Mus England ging Die Lehre von der Berbindlichfeit Des Mojaifchen Sabbathegesethes nach Solland über. Ginige Eng-Lifche Puritaner, Die in Seeland eine Buflucht gefucht, brachten fie dorthin. Sie murbe zuerst vorgetragen in zwei Schriften über Moral, von Udemann 1612 und von Teelling 1617. Mehrere Geiftliche ergriffen Die neue Unficht, andere behielten p. 111. u. 21. Die alte bei. Den entstandenen Streitigkeiten wollte Die Dorts rechter Synode ein Ziel setzen. Gie wagte es aber nicht, bies durch eine bestimmte dogmatische Entscheidung zu thun. Gie fuchte den Streit zu erflicen. Bu dem Ende wurde beschlossen, daß beim Abdruck ihrer Aften Die Berhandlungen über den Sabbath weggelaffen werden follten (vgl. Stud. u. Rrit. 1833, 4. p. 1131.). Gine Commiffion bon vier Theologen wurde vor ihrer Auflösung beauftragt, Gabe abzufassen, die beide Partheien annehmen könnten. Sie thaten dies, und beide Partheien waren wirflich anfangs mit ihren sechs Satzen zufrieden. Zugleich ver-ordnete man, daß man bei ihnen stehen bleiben und nichts dawider predigen ober schreiben follte bis zu einer neuen National-Spnobe, an welche sobald gar nicht zu benfen war.

den angestrebten 3wed gu'erreichen. Es bauerte nicht lange, fo entbrannte ber Streit weit heftiger als jubor. Bon ben Pre-Digern ging er bald zu den Professoren über. Er durchlief alle

bervor.

ber Gultigfeit bes Mojaifchen Sabbathegesetes ber befannte auf heftige Beise anzugreifen. Comarus, ber im Jahre 1628 feine Schrift: Examen Sabbathi druden ließ, worin er behauptet, ber Gabbath feb erft in ein Solffeinischer Prediger, Lunetogel, des Frang Burmann ber Bufte eingesett und ceremonialifch. Gegen ibn fchrieben befonders Rivet, Walaeus, Amefius und Boetius. Gin gemäßigter Theologe, Thyfius, welcher ermahnte, die Differeng nicht zu überschäßen und entweder zu schweigen oder boch sich gegenseitig gu tragen, wurde nicht gehort. Doch wurde man gefenter, der Solfteinische General. Superintendent Schwarz endlich des Streites mude, und Diefer ruhte eine Zeitlang, aber Die Feber. Im Jahre 1701 erfchien Deffen: Wahrer Bericht nur um defto heftiger wieder loszubrechen.

mit bem Jahre 1658 begann, Seidanus und Coccejus zu gemacht. (Bgl. Balch Religionsfreit. innerhalb u. f. w. Th. 1. Leiben; ihre ffarksten Gegner Hoornbeek zu Leiben und Effen G. 781.)

aber groß ift auch die Bahl beret, Die ihn in diefem Sinne | ju Uetrecht. Man wechfelte eine gange Reihe von Schriften in Berbot ferneren Schriftenwechfels in bemfelben, mit Der Beffimmung, daß man bei ben feche Artifeln ber Dortrechter Commission ftehen bleiben folle.

Mit um fo größerer Sitze aber wurde er auf der Uetrechter Alademie fortgefest, wo Frang Burmann als heftiger Gegner der judaistrenden Sabbathsfeier auftrat, und von feinen me-

niger bekannten Collegen lebhaft bestritten murbe.

Much in Gröningen wurden diefe Streitigkeiten einheimisch. Gegen Marefius vertheidigte bort Alting die Allgemeingül-

tiafeit des Mofaischen Gabbathegesetes.

Roch im achtzehnten Sahrhundert dauerte ber Streit in Solland fort; doch wurde er mit größerer Ruhe geführt. Die freiere Ansicht gewann nach und nach in der Reformirten Kirche außerhalb Großbritanniens immer mehr das Uebergewicht; vgl. bie dritte Differtation in Jo. la Placette, dissertations sur divers sujets de morale, Amsterd. 1704, mehrere Abhandluns gen in ber biblioth. Bremensis, Endemann's Dogm. t. 2.

In Deutschland verfolgte man mit Aufmerksamfeit die Sollan= bifchen Berhandlungen über biefen Gegenffand. Die ftrengere Unficht, die fich durch den Schein größerer Frommigfeit empfahl, und welche der herrschenden von den Befferen mit tiefem Schmerze bemerkten Entweihung des Sonntags einen fraftigen Damm entgegenzusethen versprach, wurde von den meiften Theologen der in ben Schriften ber Reformatoren vorliegenden vorgezogen. Man that dies aber durch die gange zweite Salfte des fiebzehnten Sahrhunderts fo fill als möglich, weil man wohl mußte, welch einen gefährlichen Gegner biefe Ansicht an ber Auctorität ber Bekenntnifschriften hatte. Als ber Roftocker Theologe Fecht, in der exercitatio de Sabbatho in semen exercitationes, 1688, gegen diese Ansicht in die Schranken trat, und unter Anderen Bie fich von felbst versteht, war dies Mittel nicht geeignet, auch die historischen Zeugniffe dagegen aufführte, Die man gern in das Grab der Bergeffenheit gefenkt hatte, magte es Riemand, gegen ihn in die Schranken zu treten. Dies hinderte aber nicht, daß fie unter der Sand immer mehrere Unhanger Akademien Hollands und rief von dort aus in der Kirche ein gewann, und daß es doch zulegt, gegen den Anfang des acht volles Jahrhundert hindurch große Entzweiung der Gemüther zehnten Jahrhunderts, so weit kam, daß man, im Bertrauen bervor. In der erften Periode des Streites war der Sauptgegner wagte, die Ginzelnen, die noch für Die freiere Ansicht auftraten,

Ein kleiner Streit entspann fich schon im Jahre 1700, als Schrift de Sabbatho in's Deutsche übersett und in einer Borrede und Anmerkungen deffen Unficht von dem rein ceremonialen Charafter des Sabbathgesetzes, welches die Christen gar nicht angehe, vertheidigt hatte. Sogleich ergriff gegen ihn fein Borvom Sabbath wider Dr. Franc. Burmanni verteutschten fal-Die bedeutenoffen Bertheibiger der Ungultigkeit des Mofai- ichen Bericht, welchen ein Prediger in Solffein zu bofer Con-

ichen Juriften Strut Schrift über ben Sabbath (Bagner praes. Stryk, de jure Sabbathi, Salle 1702) hervorgerufen wurde. Diefer Mann, der ein lebhaftes religioses Interesse besaß, und sich der pietistischen Schule zuneigte, wurde gegen die herrschend gewordene Ansicht vom Sabbath besonders dadurch aufgereist, daß sie ihm eine bloß äußere Gottessurcht, den firchlichen Pharifaismus zu befördern schien. Er felbst fagt in feiner 1707 erschienenen: Berantwortung gegen J. F. Maper's Bericht von Pietisten, es sep diese Disputation zu keinem anderen Ivecke burch das Gebot des Alten Testaments, sondern durch die Ergeschrieben, als daß man zeigen wollen, wie nan heut zu Tage fenntniß ihres Justandes, welche die Frier des Sonntags für so gar auf den blosen außerlichen Gottesdienst falle, daß der nühlichen kirchlichen Einrichtung mache. Der Inhalt wahrhaftige inwendige Gottesdienst, so im Geiste und in der des vierten Capitels, welches von den am Sonntage gewöhne Bahrheit gefchehen folle, babei fast vergeffen werbe. Seine lichen Rirchengebrauchen handelt, gehort zunächst nicht hieher. Waffen entlehnte er meist von Spencer. In dem ersten Theile Die Schrift erregte, wie fich nach ihrem Inhalte leicht ber ans vier Capiteln bestehenden Abhandlung wird von des Gabbaths Ursprung, Fortgang und Verbindlichkeit unter dem Deutsche übersetz; im Jahre 1715 erschien schon die fünfte Aus-N. T. gehandelt. Es wird behauptet, der Sabbath fen vor Mofes Zeit durch tein Gefet vorgeschrieben. Daraus felge schon, daß er blog die Rinder Tfrael angehe. Dies werde noch badurch ein Schreiben vorfette; worin er behauptete, er brauche weiter bestätigt, daß die angegebene Ursache ber Ginsetzung bes Gabbath bloß die Juben betreffe. Solche fen gewesen, daß sie sich am Sabbath der Aegyptischen Dienftbarfeit erinnerten, Deut. 5, 15., daß der Sabbath ein besonderes Zeichen zwischen Gott und bem jubifden Bolle fein moge, G. 20, 12., Erod. 31, 13., und Die großen Schwachen, welche Die Schrift barbot, gegen ben fich daß damit die Kinder Frael von der Abgötterei abgehalten wurben. Ware bas Gebot moralisch, so hatte auch in Bezug auf ben Tag unter bem N. B. keine Aenderung vorgenommen werden können. Der Sonntag der Chriften habe mit bem Sabbath nichts gemein. Er fet nicht durch einen unmittelbar göttlichen Befehl eingeführt worden; benn man konne nicht erweisen, daß die Feier deffelben von den Aposteln ausgegangen, und mare dies auch, fo hatten fie boch damit fein Befet vorschreiben wollen. Die Reier des Sonntags beruhe auf einer blogen firch lichen Berordnung. — Im zweiten Capitel entwickelt der Bergfaffer auf diesem Grunde die Rechte und Pflichten einer Obrigkeit in Bezug auf den Sonntag. Er behauptet, ein Fürst sep befugt, was freilich nicht klüglich gehandelt fenn wurde, ben Conntag abzuschaffen und dafür einen anderen Tag zum öffent: lichen Gottesbienst anzuordnen. Seine Pflicht beim Sonntag ware, dahin zu sehen, daß der Zweck besselben erhalten werde. Demzusolge habe er einen Unterschied zwischen seinen Unterthanen zu machen. Die Roben und Unerfahrenen im Chriftenthum habe er anzuhalten, daß fie bem öffentlichen Gottesbienfte beiwohnten. Den Fortgeschrittenen dagegen, welche feines Sonntags mehr bedürften, habe er volle Freiheit zu laffen. Gie bienten Gott allezeit im Geiste und in ber Bahrheit, und mußten die Freiheit, die Christus ihnen erworben, ungefranft genießen. Alle weltlichen Luftbarkeiten, wodurch der Zweck des Sonntags verhindert werde, mußten abgeschafft werden. - Im britten Capitel wird von dem Rechte eines jeden Chriften in Bezug auf ben Sonntag gehandelt. Es wird hier behauptet, der Christ

Deit bebeutenber war die Bewegung, welche burch bes Salli, babe bas Recht, in feinem Gottesbienfte an keinen bestimmten Tag gebunden zu fenn, sondern je nachdem es ihm der Geift eingebe, bald diefen bald jenen Sag gum Dienfte Gottes nach feiner Freiheit auszuseten. Diefes Recht fomme aber nicht etwa Allen ju, die ben Chriftennamen führten, fondern nur ben mab ren Gliebern Chrifti und Mitgliedern des Reuen Bundes, bei denen ihr ganges Leben und ein jeglicher Sag nichts anders als ein Sabbath mare. Diejenigen bagegen, welche nicht im mahren Glauben franden, fenen verpflichtet, den Gonntag zu halten, nicht

gabe Geine Gegner fette ihr Berfasser burch einen Wiederabdruck der Abhandlung von Fecht in Berlegenheit, welchem er feine Bertheidigung, ba man bis jest biefem mit ihm gleichgesinnten Theologen noch nicht geantwortet. Die große Zahl biefer Gegner zeigte, wie festgemurzelt damals schon die von ihm befampfte Anficht war. Gie mandten fich fast alle nicht gegen in ihr fund gebenden falfchen Spiritualismus, beffen Blogen in Bezug auf ben Sabbath wir in bem abhandelnden Theile aufberten werden, fondern iby ganges Beftreben ging babin, Die Moralität des Mosaischen Sabbathegebotes zu vertheidigen. Das thema de moralitate Sabbathi wurde mehrere Sahre hindurch eine der beliebteften für die akademischen Gelegenheiteschriften. Statt biese bier einzeln aufzuführen, verweisen wir nur auf Bald Th. 3. p. 89 ff. Besonders eifrig bewiesen sich die von Lösch er herausgegebenen "unschuldigen Nachrichten." Gie schicken bem Berichte über die Struffche Schrift eine formliche Web flage borans, dans macial

Die Begner bes Sabbath hatten nicht unterlaffen, die Auctorität ber symbolischen Bucher geltend zu machen. "Man führt"- heißt es in den U. N. 1703 p. 211 ff. - " die Stellen unserer symbolischen Bucher wider die Meinung aller unferer Lehrer an, und flagt dabei, daß man die Leute gwinge auf diese Bucher zu schwören und doch die Meinungen, so mit Diesen gleichformig find, verdamme." Die Berlegenheit, in welche man durch diese Berufung versett wurde, ift gang fichtbar; die Aushülfen aber, Die man ergriff, um fich aus ihr gu retten, Die gewaltsamen Deutungen, durch die man die fo flaren Stellen zu verdunkeln suchte, find so clend, daß sie keine Anführung ver-Dienen. Man vergleiche außer ben U. R. a. a. D., und p. 294. 660. noch wie schon lange vor diesem Streite fich Carpzov herauswindet in der introductio in libr symb. p. 751. und nach demselben Walch p. 393.

1. H. O siv , she beart (Schluß folgt.)

Bradeway & thought profess in his yours

a. mil eineren, in féllseinn obge dreif i



Berlin 1833

Sonnabend den 19. Oftober.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

of the contract of the (Schlug.)

Bemerkenswerth ift noch, daß die von Strut ausgesprochenen Ansichten von ben Theologen der pietiftischen Schule eben fo lebhaft verworfen wurden, wie von den Orthedoren, und zwar gewiß nicht bloß um den letteren feinen Unlaß zu dogmatifcher Gehde zu geben, sondern weit mehr, weil das praktische Interesse, wodurch Stryk geleitet worden, bei ihnen durch ein anderes ftarteres überwogen wurde. 23.4 der Countag auch nach Strnt's Meinung leiften follte, bas, meinten fie, konne nur dann erreicht werden, wenn die der feinigen entgegengefette Unficht in Geltung bliebe. Gie fannten auch den in den Glau-bigen noch fortdauernden Rampf Des Fleisches gegen den Geift gu gut, als daß fie mit ihm von vollfommen fertigen Chriften batten traumen follen, die feiner besonderen Beiten ber Undacht und Sammlung mehr bedürften. Buddeus, in ber theol. mor., und Balch halten gang an der gewöhnlichen Unficht feft, eben fo auch im Befentlichen Spener, der fich unter den Theologen biefer Schule am ausführlichften über Diefen Begenftand ausgesprochen, besonders in den: Theologischen Bedenken Th. 2. 6. 27 ff. Er meint jedoch, es fen beffer, über biefe Controvers nicht viel offentlich zu disputiren, theils weil die Folge bavon feine andere fen, als baß sich bie Menschen nur daraus eine ihren Seelen und ihrer Erbauung nachtheilige Freiheit zu nehmen pflegen (S. 36.), theils weil die Gegner die Augsburgische Confession porhalten konnten, "die mehr wider, als für uns spricht" (Sh. 1. der zweiten Samml. S. 477.). Besser, meint er, fen es, Die Empfehlung ber firengen Sonntagefeier auf Die Erfahrung ju grunden. "Ich bin versichert, wo man die Leute Des siebenten Tages, nichts an sich felbst Unrechtes und Gund-nur dahin bereben konnte, eine Zeitlang Gott ju Ehren ben liches fen, wie mas in den übrigen Geboten verboten werde, Sabbath recht beiliglich juzubringen, daß die eigene Erfahrung folde Seiligung ihnen auf's herrlichste recommendiren, und den Gunde werde, weshalb auch schon unter dem A. B., wie Christi gutigen Rath des himmlischen Baters, so zu unserer eigenen Lehre Matth 12, 3 ff. und Luc. 14, 5. zeige, an dem Sabbath Seelen Beffen folche Ruhe und gegonnet, Dermagen zu erkennen im Falle ber Roth einige Arbeit ohne Gunde verrichtet werden geben wurde, daß es vieles subtilen Disputirens nicht mehr bei fonnte. Zweitens infofern dies Gebot Col. 2, 16. 17. jum Theil benen, welchen es um das Beiftliche zu thun ift, nothig fenn mit unter die Schattenwerke und Bilber auf das D. T. gesett wurde" (erfie Samml. Th. 2. p. 36.). Er empfahl bier An- | werde, und Gott es vor anderen gum Zeichen feines Alten Bun-

deren das Prüfungsmittel, was sich an ihm selbst fräftig erwiesen. "Ich danke meinem Gotte" - fagt er Th. 4. G. 326. - "der mir von einem chriftlichen theologo diese Sauptlehre hat laffen mitgegeben werden, daß ich mich ja buten follte, Conntags nicht nur fonft mit weltlichen Ergötzungen zu thun zu haben, fonbern auch derjenigen obwohl theologischen Studien zu enthalten, wo= burch ich trachtete gelehrter, und nicht eigentlich beffer ober frommer zu werden."

Dann perkannte Spener, obgleich er das Sabbathsgebot zu den moralischen gablte, doch nicht einen gewiffen Unterschied beider Testamente in Bezug auf daffelbe, auch abgesehen von der Berschiedenheit des Tages. Unter dem A. E., wo Alles mehr außerlich war, habe die Unterlassung des Meußerlichen und der Arbeit mehr an sich selbst zu dem Gebote gehört; da aber die Art des Gottestienftes unter dem It. E. mehr in dem Innerlichen bestehe, so sen unsere Sciligung bes Sabbaths vornehmlich zu suchen in der innerlichen Ruhe der Scelen, und daß man Diefelbe den gottlichen Wirkungen überlaffe, bazu die außerliche Ruhe nicht anders gehore, als weil fie ein Mittel fen jener innerlichen Ruhe. Daher Luftbarkeiten am Sonntag unter bem D. T. viel fundlicher, wie die Berrichtung der Berufegeschäfte, und wenn fle auch in schwerer Arbeit bestehen. Denn ein paar Stunden fleischlicher Ergötlichkeit feten Die Grele mehr aus ihrer Rube in Gott, als ob man den ganzen Sag mit Alrbeit zugebracht und dabei noch an Gottes Wort unter berselben gedacht hatte. Daffelbe gelte von allem weltlichen Studiren, Gorgen, und Allem, was den Berffand und Die Gedanfen ftark auf fich giebe, als wodurch bie innerliche Beiligung des Sabbath mehr als durch grobe Arbeit gehindert werde. — Das britte Gebot unterscheibe sich von allen übrigen auf boppelte Beife. Erstens insofern mas barin verboten werde, die Arbeit fondern etwas, das durch das bloge Berbot Gottes erft gur

bes mit ben Fraeliten, 2 Mof. 31, 13 ff., Gj. 20, 12., verordnet | bin, bas Recht unferes Countages und Die Pflicht ber Chriften, babe. Daber nicht allein das Borbild auf das Bufunftige, nachbem ber Leib felbft gefommen, in bem D. E. aufhore, fondern auch alles basjenige, was über den in dem meufchlichen Leben nothwendigen Gabbath, als worin die Rraft bes Gebotes febe, im A. E. von verschiedenen Ganungen hinzugethan, und alfo die Strenge besselben sehr geschärft worden sen, und im N. E. noch von Reinhard (Moral Th. 3. S. 681.) aufgestellt wird, eigentlich nicht mehr angehe. — Leute, welche im Geistlichen ber; daß bie Mosaischen Geses menschlichen Ursprungs bereits so geübt waren, daß sie einige außerliche Werke daran sepen und daher für die fortgeschrittenere Zeit durchaus nicht vergar nicht hinderten, fonnten ohne Gunde auch am Sonntag der- bindlich. Bon biefem Standpunfte aus wird die ftrengere Ungleichen gum Theil verrichten und boch burch Die geiftliche inner- ficht 3. B. von v. Ummon angegriffen (Gittonlehre II. 1. p. 191.), liche Uebung Dem Gebote genugthun. Gefchehe jedoch dergleis ber fich unter Anderen darauf beruft, Die Rube Gottes von feis chen in Gegenwart von Leuten, Die eine folche Freiheit nicht nen Berken, Die ber Grund ber Mofaischen Sabbathfeier fen, faffen konnten, fondern fich baran ftoffen, ober wohl gar mit Berletjung ihres Gewiffens bergleichen nachthun wurden, fo merte es zur Gunde um des Aergernisses willen; beffer fen es baher, worfen. Gine Behauptung, die ein unbefangener Forscher nicht biese Freiheit nicht zu gebrauchen, sondern sowohl das Bose, ale eher aufstellen wurde, bis er vorher untersucht, ob der Begriff beffen Schein zu meiden. In jedem Rothfall aber fen die Ur- Der Rube, wie er von Chrifto verworfen wird, nicht auch mit beit am Sonntage erlaubt. Dahin gehore auch das Gebot der Dbern und Herrschaften, welches diejenigen, die unter ihrer Botmäßigkeit stehen, von der Sunde frei mache. Eben so dringende Feldarbeit. (Th. 2. S. 36 — 44. Th. 4. S. 575 ff.)

Satte Spener Die Unfichten, Die er hier ausspricht, schar: herrschenden Unficht weit weniger beiffimmte, wie er es fich bachte. Er wurde eingesehen haben, daß bas Alttestamentliche Sabbathsgebot feine gefetliche Rraft unter bem R. E. gang verloren. Denn die Anwendung, die er noch davon macht, rechtfertigt sich vollkommen daraus, daß das Gefet des Alten Bundes als ein von Gott gegebenes nicht in dem Ginne der Albfchaffung unterliegen fann, wie ein menschliches Gefet, vielmehr immer noch einen Schat bon Lehre enthalten muß, aus dem Die freie Rirche des R. B. bei der Abfassung ihrer Gefete ftets

zu schöpfen hat.

Die auch die unter bem Ginfluffe ber Bolffchen Philosophie stehende Theologie Die herrschende Unficht vom Sonntage unangetaftet ließ, das erfebe man g. B. aus Reinbect's Betrachtungen über die Augsburgische Confession Th. 2. S. 37 ff.

und Th. 3. S. 325 ff.

Sonntagsfeier gang und gar. Er behauptet, in schroffem und falschem Gegensate begriffen, ber Sabbath ber Juden und ber Sonntag ber Chriften sepen fast in keiner einzigen Sache einanber gleich, ale Darin, daß beibe einer von den fieben Tagen ber enger Berbindung fiehende Ginrichtung. Der Sonntag foll uns als höchft bedenklich (vgl. G. 486.), welche behaupten, die Berpflichtung jur Feter Des Sonntage berube auf Der Auctoritat bringt feinen Bewinn, fondern mur Dann haben wir Gewinn, ber Kirche. Er sucht, von bemfelben Intereffe getrieben, welches bie 3bentificirung bes Sabbaths und Sonntags veranlafte, bie Berpflichtung zur Feier bes Sonntags auf eine unmittelbar gott tiche Anordnung zurückzuführen. Die Apostel unseres Erlösers fagt er - haben gleich bei dem Unfange ber Gemeinde bes genftandes bloß Diefenigen Unfichten beruchfichtigen, welche auf Beren ben erften Zag ber Bodje, an dem unfer Beiland auferffanden ift, jum Berfammlungstage ber Chriften gewählt. (Apoftelgesch. 20, 7., 1 Cor. 16, 1. 2., Apol. 1, 10.) Und sie sowohl als ihre Junger und Mitarbeiter haben ihn in allen Kirchen, Die fie angelegt haben, bei allen Bolfern ber Erte, benen bas Evangelium gepredigt worden ift, eingeführt. Dies einzige reicht

ihn zu beiligen, außer Zweifel zu feten.

Mit dem Ueberhandnehmen des Unglaubens trat als Grund für die Michtverbindlichfeit bes Mojaischen Gabbathegesetes an Die Stelle bes frührren, daß durch Christum das Ceremonial-gesetz aufgehoben worden, zu bem dies Gebot gehöre, wie er werde von Jefu, Joh. 5, 17., ale ein menschlicher und mit ber ewigen Birffamfeit Gottes unberträglicher Begriff ganglich ber-Allem unbereinbar fen, mas tie Bucher Mofis in Beziehung auf Gott ausfagen, ob baher nicht der Begriff der Ruhe in ber Stelle der Genefis relativ aufzufaffen fen, im Gegenfate gegen Die Thatigkeit Gottes bei ber Schöpfung, welche in ber einen hier hervorgehobenen Beziehung eine abgeschloffene, in einer ande. fer durchdacht, fo wurde fich ihm ergeben haben, bag er ber ren in der Schrift besonders hervorgehobenen eine in der Erhal. tung ftete fortgefette ift. Uebrigens wird bie Berpflichtung gur Sonntagefeier auf die Anordnung ber Rirche begrundet,

Beachtung verdient aus ber neuesten Zeit Die Schrift eines driftlich gefinnten Juriften: Der Gabbath ber Juden in feinem Berhältniß zum chriftlichen Somitage, mit dem Motto: Gal. 5. 1. Beffehet in der Freiheit, damit und Chriftus befreiet hat, und laft euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Samburg b. Perthes und Beffer 1830. Der Berfaffer hat fich die Befampfung ber von England aus eindringenden Bermengung von Gabbath und Sonntag jum Biele gefett. Er erflart Die Unwendung des judischen Sabbathegesches auf die Beiligung bes Sonntage, ale bes jogenannten driftlichen Sabbathes, fur ein Burudtehren zu den schwachen durftigen Unfangen, ja fur durchaus unevangelisch, und wenn man fo weit geht, bei Unbefehrten den erften Unfang bamit zu machen, daß man fie durch die Dro-In der zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderts aber verlor hungen des Gesetzes zur "Heiligung des Sabbaths" hinschreckt, sie immer mehr ihre herrschaft. Als einer ihrer lebhaftesten und dies für unverständig. Die Feier des Sonntags halt er su gefährlichsten Gegner trat Mosheim auf, in der Sittensehre eine an sich zwar menschliche; durch die Schwäche der menschliebe. Eh. 5. S. 442 st. Er verwirft die Alttestamentliche Basis der den Natur und die bürgerlichen Verhältnisse veranlaßte, aber mit einer gottlichen Stiftung, ber bes evangelifchen Predigtamtes, und einem göttlich : menfchlichen Bedurfniffe und Forderungemittel unferes inneren Lebens, bem ber driftlichen Gemeinfchaft, in Boche feben. Gben fo aber verwirft er bie Unficht berjenigen lediglich gur Benutung ber Gnadenmittel Zeit geben. Diefe Beit an fich ift nicht heilig und bas blofe Unterlaffen der Arbeit wenn wir fie nuten jum Bachfen in dem Berte bes Glaus bens, der Arbeit ber Liebe, und ber Geduld der Soffnung.

Go weit die geschichtliche Darftellung. Wir werden in ber im nächsten Artifet folgenden felbftftandigen Behandlung bes Gebem gemeinsamen Grunde ber Unerfennung bes Mofaifchen Be-

setzes als eines göttlichen beruhen.

# Die evangelische Gesellschaft zu Genf.

Der bort eben erschienene zweite Jahresbericht ber evange-lischen Gescuschaft (104 S. in 8.), ist so reichen Inhaltes, daß er die Ausmerksamkeit, die wir schon dem ersten zuwandten, in noch stärkerem Grabe auf fich zieht. Wir durfen hier die allgemeine Ginrichtung ber Befellichaft aus bem früheren Berichte als bekannt porausfetten.

Die Generalversammlung der Gesellschaft wurde von Berrn Thomas, Direktor des Miffionsinstitutes zu Laufanne, durch Gebet eröffnet. Darauf hielt ber Prafibent, Berr Eronchin bon Lavigny, eine Rede, aus der wir eine Stelle ausheben, die grade unter den gegenwärtigen Umftanden, wo heillofer Streit Die Gemuther ber Gläubigen zu entzweien broht, unseren Lefern besonders wohlthuend senn wird:

ber Berr fich herabließ, eine Erweckung in ber Welt hervorzubringen, ift Diefes Gemeingefühl, Diefer Trieb, welcher Die Chris

sten bewegt, sich gegenfeitig zu suchen.

Genf und Die Schweiz waren vorlängst der Begenftand des Intereffes der chriftlichen Kirchen. Bur Beit der Reformation erfchien unfer Land in Mitten ber Finfterniß wie ein glangender Leuchtthurn, zu welchem die entstehenden Rirchen gewohnt maren die Augen zu wenden. Die verfolgten Chriften fanden hier ein Baterland und Bruder. Diefe fanften Bande vereinigten die Glieder bes Leibes Chriffi fo lange, als darinnen das Leben herrschte. Aber ber Unglaube des achtzehnten Jahrhunderts und ber geiftige Tob, ber ihm folgte, gerbrach diese Berhaltniffe, weil sie fich nicht anders bilden und erhalten, als um das Evangelium.

Die Rirchen, Christum vergeffend, vergaßen zu leben, und wurden ju falten und leblofen Kruftallen, fein anderes Intereffe

fichern fonnte.

Alber eins der erften Zeichen des Aufwachens der herabaefunkenen Rirche war die Beranderung, die in diefer Beziehung

Go wie die belebenden Strahlen der Sonne der Gerech: tiafeit alle diese erstorbenen Glieder wieder belebten und beseelten, empfanden bie Christen, indem fie die Augen öffneten, das Bedürfniß, ihren Brudern die Sand zu reichen, um ihnen zu belfen, daß fie aufflunden und mit ihnen gingen, und alfo bil-Dete fich feit zwanzig Jahren Diefes milde bruderliche Berhaltnif, welches ben Amerikanischen Christen mit dem Schweizerifchen verbindet, den Sollandischen mit dem Frangofischen, ben Französischen mit dem Englischen, und welches so munderbar die Entwickelung aller evangelischen Anstalten begunftigt. Der Chrift, mit einem Worte, empfindet bas Bedurfniß, feine Bruder zu lieben, weil fein Erlofer ihn geliebt hat."

Auf die Rede folgte die Berlefung des Generalberichtes, ber fich über alle die mannichfaltigen Zweige ber Thätigkeit ber Ge-

sellschaft verbreitet.

Schulen. Die Zahl ber Kinder, welche die Sonntage: schulen besuchen, ift so fehr im Wachsen begriffen, daß man sich genothigt fieht, ein größeres Lotal zu fuchen. Bor Ende des Sabres werden zwei geräumige Gale Diefer Bestimmung gewid- Die Gendboten erhalten nur bassenige, was zu ihrem taglichen met senn. Die Schule für größere Kinder, die von den Pre-bigern gehalten wird, ist immer von 130-150 Kindern wirk-lich besucht worden; dreihundert sind eingeschrieben. Die von lich besucht worden; breihundert find eingeschrieben. Die von auszubreiten; die Feinde Chrifti suchen begierig Alles auf, was zwei Damen gehaltene Schule fur kleine Rinder zählte bei 100 ihrem Werke Ungunft oder Schande bringen kann. Bis jest Eingeschriebenen 50 - 60 Besuchende. Die Rinder zeigen gro. bat auch die Gefellschaft noch in keinem Falle Ursache gefunden,

fes Intereffe für ben Unterricht, ber fich gang um die Schrift bewegt. Eltern haben das Zeugniß gegeben, - daß sie bei ihren Rindern mehr Gehorsam und Verlangen, ihr Betragen nach dem Worte Gottes einzurichten, bemerkten. Mehrere haben bie Fahigfeit erlangt, aus bem Bergen zu beten. Bloß in Diefem Sahre find funf von diefen Kindern aus der Zeit gegangen, alle mit rührenden Beweisen ihrer Liebe ju bem Borte, und ihres demuthigen Glaubens an das Blut Jesu Chrifti. - Die Wochenschule für Töchter, unter ber Leitung von Dad. Rouffi und ihrer Tochter, hat jett 60 Schülerinnen, die täglich in dem Worte Gottes und in allen ben Kenntniffen unterrichtet werden, die fie einft in den Stand feten werden, ihren Unterhalt ju perbienen.

Erbauliche Berfammlungen. Diefe, bestehend aus bem Borlefen und ber Erflärung des Bortes Gottes, verbun-"Ein Zeichen, welches immer die Zeiten charafterifirte, wo ben mit Gebet und Pfalmensingen, find Sonntage und Mitts berr sich herabließ, eine Erweckung in der Welt hervorzus wochs Abends fortgesetzt worden. Die Zahl der Zuhörer ift fo gewachsen, daß ein neues Lotal bringendes Bedurfnis ift. Gin foldes wird jest für fe und zugleich für die theologische Schule, und für die Conntagsschulen durch einen Sauferankauf erlangt werden, welchen mehrere Mitalieder ber Gesellschaft vorläufig auf eigene Rechnung unternommen haben.

Bibeln und Miffionen. In biefer Sinficht ift die frubere Thatigkeit, Ausbreitung des Wortes Gottes, Sammlung für die Miffionen unter den Beiden in monatlichen Miffionsbetflunden fortgesett worden. Gben fo bat man fortgefahren Trattate ju vertheilen, und eine erbauliche Bibliothet ju unterhalten.

Sendboten zur Bibelverbreitung in Frankreich. Diefer Zweig ber Thatigfeit der Gesellschaft ist einer der wichtigsten und die Nadrichten darüber gehören zu den intereffanteften des Berichtes. Die Bahl der Gendboten, deren Wirksamfeit feine maschinenmäßige ift, fondern welche die Aufgabe haben, diejenigen, welche mehr bezeugend als fur bas, mas ihr materielles Bohlfenn bie beilige Schrift faufen, ju ihrer Erforschung zu ermabnen, fie zu beschwören, daß fie an ihre Geele denken, fie auf den Mittelpunkt der Schrift hinzuweifen, ift in diesem Jahre bis auf zehn gestiegen; die Bahl der in Jahresfrift verfauften Bibeln und R. E. beträgt über 11000. Die Gulfsbibelgesellschaft des Waadtlandes hat, aufgemuntert durch den glücklichen Erfolg, fich entschloffen, Sand an daffelbe Werk zu legen. Ihre ersten Arbeiter sind mit benen ber evangelischen Gesellschaft ausgegangen; sobald fte fich aber mit ihrem Berufe vertraut gemacht haben, werden fie felbsiffandig auftreten. Daffelbe gilt von Gend. boten aus dem Kanton Bafel. Diefe werden das Departement bes Dberrheins zum Mittelpunkt ihrer Thatigkeit machen. Die ebangelische Gefellschaft in Bern bat ihr Augenmerk auf Die öfflichen Kantone der Schweiz gerichtet. In Genf felbft hat die Bibelgesellschaft beschloffen einen erften Berfuch zu machen. Man halt es für das Befte, daß biefe verschiedenen Gefellschaften in bemselben Beifte handeln, aber unabhängig von einander bleiben. Es wird auf Diefe Weise bei jeder mehr Interesse und Leben entstehen; es wird fich unter ihnen ein chriftlicher Wetteifer bilben, und man wird also eine größere Angahl von Arbeitern erhalten, als wenn alle diese Gesellschaften unter einer und der= felben Direktion vereinigt waren. Daß biefer Beruf in unlauterer Absicht ergriffen werde, darf man nicht fürchten. Denn Unterhalte streng nothwendig ift. Gie find vielen Gefahren ausgefett. Die Priefter erlauben fich oft Berläumdungen gegen fie

ihre Mabl zu bereuen. Bei ben Glaubigen Frankreichs hat fie I Ger; qu erfrifchen ichienen, wie Thau, ber auf gartes Gras berabeine thätige Mitwirkung gefunden. Zu Lyon hat sich ein Com-mittee zur Aufsicht über dieses heilsane Werk in den umliegen-den Departements gebildet. Mehrere Prediger haben sich an es meiner Seele gethan!" Aber, sagte ich zu ihr, gehen Sie chern ber Gendboten bier einige Auszuge mitzutheilen.

Die Gesellschaft mit der Bitte gewandt, daß fie Gendboten in benn ohne Furcht dem hochsten Richter entgegen? Gie gogerte ihre Gegenben fchicken moge, Dies ale ein wirkfames Mittel einige Augenblide gu antworten, bann fagte fie mit einem feiers gegen den immer wachsenden Unglauben betrachtend. Ein Pre- lichen Tone: ""Ich setzte auf Jesum meine ganze Hoffnung, und diger aus dem Departement des Loiret schreibt an den Borstes ich halte ihn für gut genug, daß er mich nicht verlassen wird, her des Committee zu Lyon: "Mein armes Loiret, so kalt, so Halte ihn für gut genug, daß er mich vorgesesen: Wer an ihn ungläubig, fo gleichgultig, hat nicht einen einzigen Gendboten. glaubt, wird nicht ju Schanden werden." "Dun mohl, ba Die betrübt! Bas fann ich thun, um Diefe ungeheure Luce es fo mit Ihrem Glauben fieht, fo miffen Sie, daß bas Bort auszufullen? Ich bitte Gie, fagen Gie es mir. Ich bin bereit, Gottes fagt, daß Ihre Gunden Ihnen vergeben find. Gie find Simmel und Erbe in Bewegung ju fetten. Befchworen Gie bie febr gludlich; benn nicht Fleisch noch Blut haben Ihnen bies erangelifche Gefellschaft in Genf, Mitleid mit uns ju haben offenbaret, fondern unfer Bater im Simmel. Beharren Gie alfo u. f. m." Bir konnen uns nicht enthalten, aus den Sagebus in Diefer festen Soffnung auf Chriftum, und am jungften Sage werden Gie zu der Baht derjenigen gehoren, zu benen er fagen "Im 20. Oftober famen wir zu Tournus an, wo wir unfere wird : Kommt her ihr Gefegneten meines Baters u. f. w. Und Rreunde D. wiederfaben. Gie haben erstaunliche Fortschritte in ber wenn zuweilen ber Feind unferer Geelen Ihnen Gedanken von Kenntmig und bem Berftandnig bes Bortes Gottes gemacht. Bor Unglauben und Difftrauen gegen bie Gnade bes Beren eingibt. einigen Sagen brachte man Diefen beiben Freunden ein Chari- fo fagen Gie ihm mit Rraft; Es febt gefchrieben mit ungus. vari. Alber die Polizei beschütte fie, wobei wir Gott zu danken loschlichen Zugen: es gibt feine Berdammniß mehr fur Diejeni-haben, bag er uns zu Gute Diener zur Gerechtigkeit verordnet gen, die in Christo Jesu find. Und da fein Blut uns reinigt hat. Da biefer treue Chrift auf Unreigung ber Priefter por bie von aller Gunde, fo fagen Gie, damit das Berderben Ihres Dbrigfeit geführt wurde und mit Gefängniß bedroht, weil er Bergens Gie nicht entmuthige, mit bem beiligen Ichannes: Wenn Das Bort Gottes ohne gesetliche Autorisation verbreitet, fo unfer Berg uns verdammt, fo ift Gott großer als unfer Berg."" bemufte er Diefe Gelegenheit, um laut feine Unhanglichkeit an Das Bie wohl ihr Diefe Worte Der Schrift thaten, malte fich beut-Grangelium zu bekennen, und erhielt die Erlaubniß, die heilige lich in ihren Zugen ab. Sie faste mich bei ber Sand und Schrift zu verkaufen. Die Welt erfindet gegen fie alle Arten fprach: werde Ihre aufrichtige Freundin bleiben; vergeffen pon Rugen. Man bat fogar biefen lieben P. gefchlagen, aber Gie mich nicht, fondern bitten Gie fur mich, daß Die Worte, alle Diefe Berfolgungen haben nur bagu gebient, ihn und feine bie ich eben hore, in mein Berg eingegraben bleiben. Gott be-

ganze Familie zu befestigen."

Departement des Doubs, Januar 1833. "Ich kam letzten Gute thun, was Sie der meinigen getzen Gelen all das Gute thun, was Sie der meinigen getzen haben."

Sommer durch ein Dorf, wo ich eine Frau fand, die seit mehreren Indexemble der Gute thun, was Sie der meinigen getzen haben."

Lyon, December 1832. "Ich trat in ein Haus der Vorgeifte sich ganz gleichgültig. Ich redete darauf faar zu ihr und sellte schlecht ausnahmen; sie zeigten sich als gänzliche Materialisten. ihr die Gefahr ihres Zuftandes vor Augen. Aber vergebliche Worte! Als ich ihnen vom Seiland und vom zufunftigen Gerichte fprach. The Berg fchien fich nur noch mehr zu verharten. Da ich fie antworteten fie mir nur durch elende Spottereien und Blarphedem Ziel ihrer Tage nahe fah, so brang ich in sie, boch wenig mien. Indem ich sie verließ, bemerkte ich in einer Kamuner ein stens umsonst ein R. E. anzunehmen. Sie that dies mit einer Erucific. Ich kehrte zuruck und machte ihnen begreistich, wie gewissen Beschämung, dadurch hervorgebracht, daß ein Fremder schuldbar ihre Heuchelei sen, da sie das Bild dessenigen beibes bem Beile ihrer Geele eine fo große Bedeutung beilegte; fie hielten , ben fie fo eben beichimpft hatten. Der Der gab es banfte mir und fagte, fie murbe immer erfreut fenn mich wie: mir, fraftiger ju ihnen gu reben; fein Wort in ber Sand erflarte In biefen Sagen fam ich wieder ju ihr. 3ch fand ich ihnen, daß ihre Berdammniß gewiß fen, wenn fie fich nicht fie auf Dem Schmerzenstager, unfähig fich ju bewegen; fie konnte bekehrten, und bag eines Tages fie fich mit Bergweifelung erine mir nur ihre von Fieberhite brennende Hand teichen. ""Da nern würden, wie Gott ihnen sein Wort habe verkünden lassen, sind Sie, junger Mann,""— sprach sie mit einer Stimme, und wie sie es zurückgestoßen. Ich las ihnen darauf einige Stücke twelche den sansten Arieden ankundigte, der ihr Serz erfüllte,— aus dem Evangelium, und nach und nach bemerkte ich, daß sie ""wie oft habe ich an Sie gedacht und gerwünscht, Sie wieder ernst wurden; ehe ich dieses Thal des Kampses verließe! Seizen Sie ein N. T. kauften, und mich lebhaft baten, sie wieder zu besu fich an mein Bette, um mir noch von bem herrn gu reden, chen. Geitdem haben andere Gendboten fie befucht, und dies welchem Gie bienen."" Dann befahl fie ihrem Aufwarter, mir Saus ift jest ein Saus bes Webetes, wo andere Chriffen fich bas N. E. zu reichen, bas ich ihr gegeben hatte, damit ich ihr einige versammeln, um bie Schrift vorlefen zu horen. Stiicke baraus vorlesen konnte. Sie war fehr bewegt. Ich las mehrere Stellen des Evangelii Johannis, welche von Neuem ihr

Shif ship (Schluß folgt.)



Berlin 1833.

Mittwoch den 23. Oftober.

# Die evangelische Gesellschaft zu Genf. (Schluff.)

Diefe Auszuge werden beffer wie jebe Beschreibung in bas Arbeitsfeldes bient folgende Stelle des Berichtes, in der Die Gesellschaft ihre bisher in Dieser Beziehung gemachten Erfahrun-

gen zusammenftellt.

"Das Wort Gottes ift in Frankreich fast gar nicht bekannt; von Zeit zu Zeit fundigen uns unsere Arbeiter mit Freuden an, baß fie einige Eremplare ber heiligen Schrift, ober vielmehr Auszuge baraus, angetroffen haben; aber fast überall herricht gegen biefes Buch eine falte Gleichgultigkeit, und nur ju oft und Migbrauche ber Romischen Rirde mit den Lehren des Evangeliums verwechselt. Der Rame Chrifti, Die Worte Ewigfeit

und Gericht, find bas Signal zu Spottereien und Blasphemien. Die Römische Geistlichkeit widersetzt fich fast überall bem Berkaufe ber heiligen Schriften. Gie nennt fie Lugenbucher, fie verbreunt und zerffort die Gremplare, die fie ausgeliefert Freude gehabt, mehrere Priefter anzutreffen, welche biefe traurige Berblendung nicht theilten, und unter den bejahrten befonders gibt es noch ehrwurdige Diener Chrifti, die fich erinnern, daß eine große Kluft liegt zwischen der Religion von Männern wie Polycarp, Cyprian, Athanasius, Augustin, Pascal, Fenelon, mit einem Worte, zwischen bem Evangelium und zwifchen ben Jrrthumern Roms. Unfere Gendhoten haben bei ihnen Unterfrütung, Liebe und Gifer fur Die Berbreitung bes Bortes Gottes gefunden. Unter Diefen treuen Zeugen ber Mahr: beit haben einige ihre Pfarrkinder aufgemuntert, sich die Bibel anzuschaffen."

Aus ben Auszugen ber Tagebucher ber Sendboten, mit jener erfreulichen Erfahrungen aus: "Den 27. Februar gingen nicht getäuscht senn wird." Der erste Theil des Berichtes beschäfte wir zu G. bei Belleville zu ber Schullehrerin, die uns sagte, tigt sich mit den außeren Berhältniffen der Schule. Er gibt und zu bitten, baf wir ihn befuchen; "es wird mir febr lieb fenn Gemeingeifte verschiedener Lander, Der Schweit, Frankreiche.

fie zu feben, fagte er; es muffen wohl Chriften fenn, da fie mit Geduld bie Beleibigungen ertragen, bie man ihnen angethan." Dies bestimmte uns zu ihm zu geben. Er bezeugte große Freude über unferen Befuch. Er wollte durchaus, daß wir bei innere Befen jener Bestrebungen einführen, die mit ber Beit ihm effen follten. Man habe ihm, sagte er, die Beleidigungen von so hoher Bebentung werden konnen. Bur Kenntniß bes ergahlt, die man und angethan, und er seh barüber betrübt ergählt, die man uns angethan, und er fen darüber betrübt geworden, besonders weil dergleichen in seiner Gemeinde statt gefunden. Er ermahnte uns, Alles zu leiden fur Chriftum. Bir hatten mit ihm eine breiffundige Unterhaltung, Die uns fehr wohlthat. Wenn wir von bein Beren Tefus Chriftus rebeten, fo waren unsere Unsichten diefelben; aber obgleich fie bei anderen Punkten verschieden waren, so habe ich bod wenige Ber-handlungen unter Chriften über Streitpunkte gesehen, die so friedlich waren, wie biese. Bu M., ju M., ju B., ju A. und greift ber Ungläubige es mit Buth an, indem er bie Frethumer an anderen Orten haben die Pfarrer ebenfalls ihre Pfarrfinder ermuntert, Reue Testamente gu faufen."

Erfreulich ift ein Schreiben des Bischofs von Montauban. jest Erzbischof von Befangon, an einen der Sendboten, ber-ihm eine Bibel und ein N. T. überfandt hatte: "Ich banke Ihnen fur bas Gefchenk einer Bibel und eines N. T., Ausgabe von reunt und zerstört die Exemplare, die fie ausgeliefert 1831. Ich habe mich bald überzeugt, daß dies lettere in jeder Doch haben, Gott sen Dank, unsere Sendboten die Pinsicht übereinstimmt mit der Ausgabe von 1759, herausgegeben von te Maiftre be Sach, mit Genehmigung des Klerus von Frankreich. Es hat folglich gar fein Bedenken, daß es

unter ben Katholifen in Umlauf gesett werde."
Es folgt jest ber Bericht ber Direftion ber theologischen Schule, verfaßt von Merle b'Aubigne. Der Berichterstatter fucht feine Lefer und Sorer im Gingange durch folgende Borte auf den richtigen Standpunkt der Beurtheilung zu ftellen: "Wenn die theologische Schule einer jener Pflanzen gleichen follte, Die fich in einent Commer zu ber gangen Sohe erheben, zu der fie jemals gelangen follen, so ift biefer 3med nicht erreicht worden. Wenn im Gegentheil fie mahrend eines Jahres die Fortschritte eines Jahres machen follte, wie die Baume, die mehr als ein benen Diefes Gefammturtheil belegt wird, beben wir nur eine Jahr Dauern, - - fo konnen wir fagen, bag Ihre Erwartung fe habe Sage zuvor, ale fie zum Gebete gegangen, über und eine anziehende Schilderung ber zahlreichen Beweife liebender mit bem Pfarrer gefprochen, und diefer habe ihr aufgetragen, Theilnahme, welche die aufblubende Unftalt bei bem chriftlichen

675 676

Deutschlands (hier war leider am wenigsten zu berichten), Sollands, Diefen lebendigen driftlichen Unsprachen hier Mehreres mitzutheilen. und Ameritas, und unter verschiedenen Rolligionspartheien gefunben hat. Betrubt mar es uns ju erfahren, daß bis jest bie Aluftellungsfähigfeit ber auf Diefer Schule Gebildeten in ben Frangofischen Kirchen noch nicht erlangt worden ift. Doch gibt man die Hoffnung noch nicht auf, diesen Wunsch, welcher so sehr als gerecht erscheint, wenn man den Zustand der theologischen Bildungsanstalten in Frankreich betrachtet, der, auf die Rechte der Rirche gesehen, ein gang gesethlofer ift, realisirt zu feben. Und sollte Diese Hoffnung auch nicht in Erfüllung geben, so wurde fich benken wir - boch ein reiches Feld gesegneter Thätigkeit für Die Unftalt in ber Musbildung von Reifepredigern fur Frankreich eröffnen, durch welche die Zwede, benen ichon jest bie Gend: boten bienen, in weiterem Umfange realisirt werben wurden. Der zweite Theil des Berichtes beschäftigt fich mit dem Inneren ber Unffalt. Der von mehreren Seiten her gemachte Borichlag jur Errichtung eines Seminars, wo fammtliche Zöglinge ber Anstalt zusammenwohnen follten, ift nach forgfältiger Prüfung beschlossen, die Zöglinge einzeln in christlichen, oder boch wenigftens ernften und moralischen Saufern unterzubringen, wo fie in einer beständigen Berührung mit bem wirklichen Leben bleiben und Belegenheit finden, fich auf die Pflichten ihres funftigen Berufes vorzubereiten, indem fie ichon jest im Rleinen Diefelben ausüben. - Die Erlangung von Freistellen fett eine doppelte Bedingung voraus: 1. Sinlängliche Ueberzeugung von Seiten ber Direttion rudfichtlich der Aufrichtigfeit des Chriftenthums bes Bewerbers. 2. Befriedigende Prufungen über Die Borkenntniffe. Mannichfache Erörterungen veranlaßte ber Borschlag eines Mitgliedes bes Committees, Freistellen nur Boglingen aus ber Reformirten Rirche, nicht aus ben Diffidentengemeinden, gu ertheilen. Gine vermittelnde Unficht erhielt Die Dberhand. Man beschloß, daß die gegenwärtig schon bestehenden Freistellen nur Böglingen aus der Reformirten Kirche ertheilt werden; bag aber Freiftellen, welche funftig noch gegrundet werden follten, mit specieller Bestimmung für die Zöglinge biefer ober jener Rirche, nach ber Abficht der Stifter, verwaltet werben follen, eine Entscheidung, die nach den Principien, worauf die Anstalt basirt ift, durchaus als gerecht anerkannt werden muß. - Die Bahl ber Studirenden beschrantt fich auf breigehn. In zwei Fallen mur: ben die hoffnungen der Direftion empfindlich getäuscht. Zwei er fich Soffnung gemacht, abgeschlagen worden, ber Undere, Die Dis in die niedrigften Rlaffen der Gesellschaft burchdringen indem er gleich nach Empfang des erften Quartals bes Stipen- Run zeigt es fich leicht, daß unter zwei oder brei Studirenden, biums verschwand. Auferdem find die Erfahrungen in Bezug Die aus unseren Afademien hervorgeben, faum einer ift, ber in auf die Studirenden erfreulich gewesen. Gie haben fich mit ben irgend einem Maafe theologische Kenntniffe mahrhaft benitt. frommen Studirenden mehrerer Afademien in Berbindung gefett; Dann kommen Die praktischen Arbeiten, Die mannichfachen Beremehrere haben bas Bedurfnif gemeinschaftlichen Gebetes zu bes firenungen, und es bleibt unter zehn Predigern gewiß kaum ftimmten Zeiten empfunden, mehrere fich zu Befuchen Des Tro- einer, Der mahrhaft theologische Renntniffe befigt. Alfo ein einfes und ber Liebe in armen oder betrübten Familien verbunden. Biger Theologe, ber biefen Ramen wirflich verdient, auf gehn Das Refultat der angestellten wiffenschaftlichen Prüfungen ift, wenn man auf die Umftande Rudficht nimmt, befriedigend quegefallen.

Borlefung der Berichte forderte Der Prafident Diefenigen unter und auslegen konnen. Bir handeln nach ben Grundfagen, burch ben Anwesenden, welche ber Gesellschaft eine Mittheilung zu welche man zu so großem Theile bas Papsthum besiegt hat machen hatten, auf, bag Wort zu nehmen. Wir bedauern recht Die Protestantische Kirche ist ganz bem Worte Gottes geweiht,

Mur aus ber Rede bes Prof. Steiger muffen wir hier eine langere Stelle ausheben, weil fie ben Boden fennen fehrt, auf bem die theologische Schule gegrundet ift, Die wichtige Bestimmung, ber fie bient, Die Klarheit, mit ber ihre Lehrer Dieje Bestimmung erfannt haben, und den Gifer, mit der fie ihr nachftreben, und weil fie zeigt, daß die Gottfeligfeit, die ju allen Dingen nute ift, jugleich nicht andere fann, ale bas mahre und gründliche Wissen eifrig befordern, mas der Ungläubige zu beseitigen frebt. "Unsere Zeiten bieten in vieler Sinsicht Aehn-lichkeit dar mit denen der Reformation. Auch in einer sehr wichtigen Sache gewahren wir leiber biefe Aehnlichkeit noch, barin, daß in ben Beiten der Reformation große Unwiffenheit herrschte in Bezug auf den Glauben, das Geset Gottes, die Berhältnisse des dristlichen Lebens. Ift es wohl nach einem halben Jahrhundert des Unglaubens zu verwundern, bag wir uns von Reuem in dies Meer der Unwiffenheit verfentt befinben, von Reuem berufen jum Rampfe aus allen Rraften, um und Berathung mit Sachkundigen verworfen worden. Man bat Die Wahrheit wiederherzustellen, Die gange Wahrheit? Dicht am Ueberfluffe bes Wiffens leiben wir in unferen Tagen, wenigftens nicht am Ueberfluffe eines driftlichen und theologischen Biffens, fondern an der Unwiffenheit, ja an der Unwiffenheit, in demjenigen, was querft nothwendig ift; benn leider, man beschäftigt fich ju fehr mit nichtigen und unnuten Dingen, nicht bloß in der Belt, oder in den Dingen biefer Belt, fondern felbft im Schofie ber Rirchen. Ge gibt Streitigkeiten unter ben Chriften, Streitigkeiten, welche bie Beerde gerreifen; es mare viel mehr zu wunschen, daß die Theologen fich damit beschäfs tigten, daß die Wiffenschaft fich damit beschäftigte, und nicht ber erfte Befte, ber vielleicht weber die Rraft noch bie Mittel hat, diese Fragen ju erledigen. Bedenken wir wohl unfere Lage; auf ber einen Seite bie Reihen ber Unglaubigen, auf ber anderen bie Streiter der Romischen Rirche. Unter beiden gelehrte, talentvolle, fehr ausgezeichnete Leute. Und mas fonnen wir entgegenftellen? Dhne Zweifel unferen Glauben, und vor Allem unferen Glauben, aber einen Glauben, der nicht tobt und unfruchtbar ift, ber Berte hervorbringt, Berte ber Gebuld, ber Ausbauer, ber Arbeit. Bergegenwartigen wir uns wohl unfere Lage! Ber leitet unfere Protestantischen Rirchen, fo schwach gegrundet, fo wenig unter einander verbunden? Unfere Prediger. Und wie viele Prediger? Giner auf taufend ober zweitaufend Seelen. Fatholische Seminarifien erhielten, vorgebend gur Reformirten Und wie viele gibt es wohl unter biefen Predigern, Die, fark Rirche übergetreten zu fenn, Die Aufnahme. Beibe wurden nachher in Wiffenschaft, den Angriffen entgegentreten fonnen, ben feiwieder katholifch, der Gine, nachdem ihm die Freiftelle, auf die nen Irrthumern, die man überall mit voller Sand ausbreitet, bis zwanzig taufend Protestanten! - Gie werden alfo nicht finden, theure Bruder, daß wir Ungehöriges unternehmen und ju große Unftrengungen machen, wenn wir thun, mas unfere Mehrere Geiftliche aus Waabt und Genf und zwei aus ichwachen Krafte und erlauben, um einen ober zwei Manner England waren in ber Gipung gegenwartig. Rach beendigter jahrlich zu bilben, welche das Wort Gottes grundlich verstehen febr, bag unfer beschränkter Raum es une unmöglich macht, aus und burch bas Wort Gottes ber Biffenschaft. Bie unfer Berr

felbit gesaat hat, es muß in bem Reiche Gottes Schriftgelehrte, er mich auch burch feinen heiligen Beiff bes ervigen Lebens vergeben, ebenfowohl, wie es deren unter dem 21. B. gab. Acht= gehn Jahrhunderte liegen zwischen und umd ben letten Schriften macht." Der Offenbarungen Gottes. Um fich bis borthin zu verfeten, und um ju gleicher Beit die Erfahrungen und Alrbeiten einer Rirche von achtzehn Sahrhunderten benuten zu konnen, muß man einen Zeitraum bon achtzehn Sahrhunderten fludiren und begreifen. Der Protestantismus früht fich nicht auf die Tra-Dition, nicht auf eine burch die Rirche festgefente Lehrform, Die fich von Mund ju Mund fortpflanzt unter ben Menschen, nicht auf Ratechismen; er muß das Wort haben, wie es empfangen und geschrieben worden burch die Menschen Gottes, und dazu bedarf er ber Arbeiten."

Die Versammlung wurde beschlossen burch eine Rebe bes Prediger Gauffen, welche in Gebet überging, bei deffen Un-

fange fich Alle ohne Aufforderung erhoben.

Siemit schließen wir unsere Auszuge aus diesem so reich: haltigen und anziehenden Berichte, in denen wir auch deshalb so ausführlich geworden sind, weil wir hoffen, daß solche leben-Dige Beweise bei Manchen heilfame Zweifel gegen Die Beschuldigungen hervorrufen konnen, die man von einer gemiffen Seite ber auf die Reformirte Kirche zu häufen bemüht ift. Um zu entfräften, was bagegen vorgebracht worden, hat man mehrfach unterschieden zwischen ber, wie man behauptet, tief verdorbenen Reformirten Rirche und einzelnen ihrer Glieber, Die fich von ihrem verborgenen Gifte frei erhalten und im Bergen eigentlich Lutherisch gewesen. Sier aber reicht man mit Diefer Unterscheis bung nicht aus. Wir haben hier eine Gefellschaft vor uns von Männern, welche miffen was sie wollen, und die das gründlich geprüfte reformirte Bekenntniß in feinem gangen Umfange gu Dem ihrigen machen. Die Anerkennung alfo, Die man ihrem Streben nicht entziehen fann, gehort zugleich ber Reformirten Rirche an, die Freude über ihren Glauben und ihre Liebe, ift zugleich ein Dank an Gott für bie Gnade, welche er biefer Rirche gewährt. Will man fo confequent fenn, Diefe Unerfennung und biefe Freude in fich ju erftiden? Wir hoffen nicht, daß man es wollen wird; auf jeden Kall wird aber die Husführung bei benen, die felbst mahre Chriften find, schwer fenn. Denn das warme Berg wird fich weigern, bem falten Berffande au folgen. Und hat man fich erft biefen Gindrucken hingegeben, fo fahre man fort in ber unbefangenen Prufung bes Baumes, ber noch jett so schöne Früchte trägt, Man lese unbefangen Die Bekenntnißschriften der Reformirten Rirche; man lefe nur Den einzigen Beibelberger Ratechismus und man wird, fatt engberzig zu verdammen, fich innig freuen, daß Gott in Dieser Kirche das Licht feiner Wahrheit so hell hat leuchten laffen. Wenn man nur feben wollte, mas mit Sanden zu greifen ift, fo mußte, follte man fagen, Diefe Rirche über folche Angriffe schon durch die erste Frage und Antwort des Seidelberger Ratechismus erhaben fenn, Die wir gum Beften berer, Die ihre gange Renntniß ber Reformirten Kirche nur aus zweiter Sand fchopfen, hieher feten, vielleicht daß fie badurch zu eigener meiterer Untersuchung bewogen werden. Fr.: "Bas ift bein einiger Eroft im Leben und im Sterben?" Antw.: "Daß ich mit Leib und Geel, beibes im Leben und im Sterben, nicht mein, fondern meines getreuen Beilandes Jesu Chrifti eigen bin, ber mit feinem theuren Blute fur alle meine Gunden volltommlich bezahlet, und mich aus allem Gewalt des Teufels vollkömm= lich erlöset hat, und also bewahret, daß ohne den Willen meis Bridergemeinde in Groß Polen, Beitrage zu einer Slavischen Airenes Baters im himmel fein haar von meinem haupte kann chengeschichte. Nürnberg 1832. 8.," ift leider ohne alle Gesinnung fallen, ja auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muß. Darum geschrieben, indem der Berfasser jede Kraft und Consequenz, der lich erlöset hat, und also bewahret, daß ohne den Willen meis

. . .

sichert, und ihm forthin zu leben von Berzen willig und bereit

# Litterarifche Angeige.

Provinzial - Prediger - Bibliothef, enthaltend eine Sammlung von Predigten und geiftlichen Reden, eingefandt von den evange= liften Beiftlichen bes Großherzogthums Pofen, und herausgegeben von Dr. E. A. W. Freymart, evangelischem Bischof und General = Superintendenten der Proving Posen. Erfte Sammlung. Posen 1832. VI u. 168 S. in 8. 3weite Sammlung. Dosen 1833. IV u. 180 G. in 8.

Die Evangelische Kirche ber Preußischen Proving, ans welcher und hier eine Angahl von Predigten mitgetheilt wird, hat einen besonders hohen, heiligen Beruf. Ochon ihre Geschichte mahnet fie baran: fie besteht jum Theil aus ben Nachkommen der altesten Polnischen Protestanten, den Böhmischen Brudern, welche, im Reformationszeitalter in ihrem Baterlande hart bebrangt, theils in Preußen, theils in Groß : Polen (einem großen Theil des jetigen Großherzogthums Pofen), Buffucht fuch= ten, durch die apostolische Thatiafeit ihres ehrwurdigen Aeltesten, Georg Jerael, in furzer Zeit fich ungemein ausbreiteten, und lange Zeit für Die nach Polen ziehenden Deutschen Lutheraner und Reformirten ein Muffer in kirchlicher Ordnung und Bucht waren; jum größten Theil aus ben besonders feit vierzig Sahren in diesem Rern des alten Volens angefiedelten Deutschen, deren Bedürfniffe in einer Beit, wo die Privatthätigkeit für kirchliche Zwede fo erlahmt ift, befonders groß, und deren firchliche Ginrichtungen an fehr vielen Orten noch im Entfteben find. Es aab eine Beit, wo bas ungluckliche Polen dem Worte Gottes Die Thore zu öffnen schien; Schaaren von Leuten aller Stände fielen nach der Mitte des fechzehnten Jahrhunderts dem Evangelio zu; auf der Spnode von Sendomir in Rlein-Polen (1570) waren Die evangelischen Bonvoben von Krafau, von Gendomir, von Pofen, von Roth : Angland, der Kastellan von Gnefen in Person ober durch Stellvertreter, und fehr viele Manner der erften Familien nebst Deputirten des Rathes von Krafau juge: gen; Konig Giegmund August schwankte felbst eine Zeitlang, ob er übertreten follte; die evangelischen Partheien Böhmischer, Augeburgischer und Helvetischer Confession vergaßen ihrer Streitigfeiten unter einander, und vereinigten fich, mit Beibehaltung der Confessionen jeder Rirche in deren eigener Mitte, über die gemeinschaftliche Grundlage ber Abendmahlelehre aller brei Partheien, \*) um besto erfolgreicheren Widerstand den Machinationen

<sup>) ..</sup> Convenimus, ut credamus et confiteamur, substantialem praesentiam Christi non significari duntaxat, sed vere in coena ea vescentibus repraesentari, distribui et exhiberi Corpus et Sanguinem Domini, symbolis adjectis ipsi rei minime nudis. S. das interessante Buch: Historia consensus Sendomiriensis inter Evangelicos R. Poloniae et M. D. Lithuaniae MDLXX initi, stud. et op. D. E. Jablonski. Berol, 1730. 4. Die Slavische Rirschengeschichte ift leider bei uns wenig bekannt, und enthalt boch des Interessanten so vieles. Das neuerlich erschienene Buch von Lodi= ner: "Entstehung und erfte Schieffale ber Brüdergemeinde in Bobs men und Mabren, und Leben bes G. Borael, erften Melteften ber

bauerte der Friede und die Starte, welche die Gintracht ben welchen ber Bera Berausgeber I. G. IV. angibt: "Berftreut Evangelischen gab, nicht lange; Lutherische Giferer zerriffen bas und weit von einander entfernt befinden fich viele evangelische Gemeinichafteband, und Diejem Schritte folgte auf Der Stelle Gotteshaufer in Diefer Proving. Bei ben meiffen firchen ift nur Die Bertilaung einer großen Bahl fowohl Lutherifder als anderer Gin Geiftlicher angeftellt. Die große Entfernung von einander Evangelifder Rirchen, bis, zerfleischt von ihren Teinden, Die fchmas und das öftere Bereifen der entlegenen Filiale erfchwert bas chen Ueberrefte der einst fo blubenden Gemeinden im Anfange freundschaftliche Zusammenkommen der Pfarrer, den amtebruderbes vorigen Sahrhunderts auf einigen Synoden ju Dangig lichen Umgang und Berfehr mit einander und Die lehrreiche und (feit 1718) wenigftens eine fogenannte politische Union ftifteten. erwedliche Befprechung über ihr amtliches Birken." Daber foll Geit ber Preugifden Befinnahme fchweigen alle Rriegesfturme, nun biefe Prediger-Bibliothet einen Berbindungspunft bilben. fowohl ber Protestanten unter einander als zwischen ihnen und Doch ift es den Predigern natürlich gang frei gefiellt, ob und ben Ratholischen; Hebertritte find im Gangen febr felten; Die welche ihrer Bortrage fie einsenden wollen, und es finden fich menigen Polnifchen Gemeinden Bohmifcher Confession fallen unter baber mehrere über biefelben Gegenftande. ben Polnischen Ratholifen nicht febr in die Alugen, und hindern nicht, daß die "Deutsche Religion" mit zu den Unterscheidungs- Sammlung brei Predigten, die jedoch, laut der Borrede, nicht merkmalen ber beiden Bolker gerechnet wird; und die Bruder- gehalten, sondern nur niedergeschrieben sind. "Ich gestehe auf-Unität, welche bisher noch ihre eigene Episcopal Succession aus richtig," fagt Gerr Dr. Freymark, "daß ich bei der Ausars bem funfzehnten Jahrhundert befaß, hat sich seit der neuesten beitung berfelben die sonst gewohnte frendige Zurichtung des GeZeit noch enger, als es bisher der Fall war, mit der Preußis muthe nicht leicht habe gewinnen konnen, da mir eine bestimmte fchen Landesfirche vereinigt. Go wird es nun in einigen Jah: und jumal die liebgewordene Gemeinde fehlte, welcher ich in ren faum ein Stadtden in ber Proving geben, bas nicht, neben fechgebn Jahren - in Beiten großer Ereigniffe - bas Evangefeiner, meift großen, oft ichonen Ratholischen Rirche, wenigstens lium berkundigt habe." Der erfte biefer Predigtauffage ift über ein Evangelisches Bethaus aufzuweisen hatte. Unter diesen Um- Luc. 2, 41-52., Die Geschichte von dem zwolffahrigen Jesu, fänden sieht man leicht, welche hohe Wichtigkeit der Zustand und führt die Ueberschrift: Das fromme Leben. Ein sehr, der Svangelischen Kirche dieses Großherzogthums hat. Als eine sehr allgemeiner Gegenstand, wohl kaum für eine Predigt geeige nunmehr fast gang Deutsche Rirchengemeinschaft foll sie, burch net, auch wenn er burch bas charafteriftisch Chriftliche naber begroße historische Erinnerungen und herrliche exempla dome- stimmt ware! Bas ift benn Frommigfeit? " Sugend aus Gestica aufaeforbert, unter einer viel gablreicheren Polnifch : Ras borfam gegen Gott; Liebe ju allem Babren, Erefflichen und tholischen Bevölferung ihr Licht leuchten lassen; unter einer Guten;" antwortet unser Berk, mod dehnt damit das ohnehin katholischen Bolksmasse, welche, bei weitem mehr als viele andere, schon weite Feld in unendliche, unabsehbare Weiten aus. Doch, theils durch ältere und neuere politische Zerrüttungen, theils durch in's Einzelne gehend, was werden wir, nach unserem Verk, an Die Armuth der Polnischen Litteratur, theils burch die Richtung dem Frommen finden? "1. Gein Berg hat fich von allem Gitlen des neueren Zeitgeiftes \*) ben achten Seilmitteln verschlossen ift. losgemacht; 2. sein Geift hat fich erhoben zu hohen und heiligen Die Evangelische Kirche fieht hier ferner unter einer fehr bedeu. Gedanken; 3. fein Sinnen, Denken und Leben ruht in Gott; tenden fullifden Bevolferung (in einigen bet großeren Stabte fein ganger Menfch lebt und webt in Gott." Bon Reuem faubeträgt Diefelbe 2 - 3000), und hat die heilige Berpflichtung, ter unbestimmte, abstrafte Allgemeinheiten, lauter Rebelgestalten auch unter Diesem uralten Bolke, beffen Kraft die Aufklarung mit zerfließenden Umriffen. Das ift bas Gitle? Die heilige jest zu brechen im Begriff fieht, ohne ihm etwas Befferes bar- Schrift bezeichnet mit Diesem tiefen Ausbruck Die Gunde, als reichen zu konnen, die Ausbreitung bes Evangeliums zu beforbern.

ungewöhnlichem Sutereffe die Provingial : Prediger : Biblio: thet von Pofen in die Sand, und will durch diese Beurtheiwelcher Beife die bedeutende Anzahl evangelischer Geiftlichen, welche barin auftreten, bem Auftrage ihres Seren und Meisters, "Buffe und Bergebung ber Gunden in feinem Ramen zu ver-

fündigen," nachgefommen ift.

Die Beranlaffung zur Horausgabe ber erften biefer Samm: lungen war, Beitrage fur Die burch die Cholera Berunglückten

Refuiten fomobl als ber Britbergemeinde und ber Socinianer, bewun-

bert, auch ift Styl und Darftellung bodift schwerfallig

\*) Denn ein nicht unbedeutender Theil der fathollichen Geiftlich= feit des Ruffifchen Polens ift den neueren rationaliftifchen Richtungen in der Ratholischen Rirche, dem Streben nach Abschaffung des Colibate und der Lateinischen Deffe, feineswege fremd; möchten doch mehr und mehr fich Spuren der evangelischen, durch Sailer in der Deutschen Katholischen Kirche hervorgerufenen Richtung unter ihnen finden!

ber Tefuiten und ber Berbreitung ber Unitarier gu leiften. Doch gufammengubringen. Damit verband fich jedoch ein anderer 3weck.

Bon bem herrn herausgeber fteben in ber zweifen den Abfall des Geschöpfes von feinem Schöpfer, woburch es fich Boll von Diefen Gindruden nahm Schreiber biefes mit in das Richts, Die Bernichtung, den leiblichen wie ben innern ewigen Tob ffurzt, falls nicht ber Erlofer burch bie Biebergeburt ihm ein neues, emiges Leben mittheilt. Ift biefes Gitle lung Die Frage ju beantworten fuchen, in welchem Geifte und hier gemeint? Davon findet fich nichte Bestimmtes; es wird schon als befannt vorausgesett, worin es bestehe; aber in bunter Mischung wird damit vertausett "das Irdische, das Nichtige, die finnliche Luft, Die Gemeinheit, "und als Gegensatz fieht bem gegenüber bas Eble und Große und Sobe; ift aber nicht "was vor Menschen boch ift, ein Grauel vor Gott," und bedarf es daher nicht vor Allem einer folden ernften Scheidung, wie fie jener Ausspruch Chrifti andeutet? Davon findet fich bier nichts. vielmehr wird in weitester Allgemeinheit das fromme Leben felbit apostrophirt: ,D! wie geheft bu, frommes Leben, neben Diefer Gemeinheit fo unvergleichlich herrlich einher! Du bift frei von allem eiteln Ginnen und Begehren; ein Gehnen höherer Art bewegt bas Berg, ein Streben beiliger Ratur füllt bie Bruft!" Bergebens feben wir in Diefem gestaltlofen Chaos uns nach irgend etwas, das einer Lehre abnlich fabe, um.

(Fortfetung folgt.)



Berlin 1833.

Sonnabend den 26. Oftober.

V€ 86.

# Litterarische Unzeige.

Provinzial : Prediger : Bibliothek, enthaltend eine Sammlung von Predigten und geiftlichen Reden, eingefandt von ben evange: lischen Geiftlichen des Großherzogthums Dofen, und heraus: gegeben von Dr. C. A. B. Freymart, evangelischem Bischof u. s. w. u. s. w.

#### (Fortsetzung.)

Der zweite Theil läßt zwar den Frommen fich "zu hohen und beiligen Gedanten" erheben, und wir hofften, nun ein wenig aus bem Gefühlemeere aufzutanchen; aber auch hier fließt Simmel und Erde, fich hebend und schwebend, neigend und fleigend, schimmernd und flimmernd ineinander, als ob wir zum erften Schöpfungstage jurudfehren follten, bevor Gott bas Licht schied von der Finsterniß und die Baffer unter ber Befte von ben Waffern über ber Befte. "Machet euch vom Giteln los," beißt es hier, "fo wird das Ernfte und Große Raum in eurer Geele finden; laffet vom Billen Gottes euch treiben, fo tom: men euch bald hohe und beilige Gedanken; laffet die Liebe in euren Serzen aufgehen, ich sage euch, bann kommt euch ber Sinn für bas Große und Gute, für bas Seilige und Ewige, für Alles, was himmlisch und göttlich ist." Doch es werben Die "hohen und heiligen Gedanken" naher bestimmt. "Begehret auf Erden wohl verforgt" — wohl nicht naher einzugehen. ibr neben (!) bem Allgemeinen und neben ber Sauptsumme aller Gebote, welche die Liebe ift, das Rabere und Ginzelne gu boren, fo nenne ich euch" - wer freute fich nicht, nun einmal festeren Boden zu haben? boch umsonft - "Wahrheit und Dugend, Menfchenwohl und Friede, Seil und Leben in Beit und Ewiafeit!" Das -ift also bas "Einzelne" neben dem "Allgemeinen!" Ja wohl geht es einem hier, wie dem Obnffeus in ber Unterwelt: "Dreimal ftrebt' ich hinan, und es trieb mich mein Beift, es gu faffen; breimal entschwebt' es den Sanden, Dem Schatten und Traume vergleichbar." Wir find von Diefer Arbeit etwas mude geworden, und überlassen es daher unseren Lefern, sich ben britten Theil selbst hinzugudenken. —

Ein zweiter Predigtauffat beffelben Berfaffere (fur ben erften

4 0

Evangelium vom reichen Manne und vom Lagarus bilbet ben Tert. Sier gerinnen einmal die fluffigen Gefühle ein wenig, aber freilich auf eine bem Chriften, ber auf dem göttlichen Worte ruhet, sehr unerfreuliche Weise. Es zeigt sich, was ber Menschenkenner zwar gewiß nicht anders vermuthet hat, bag biefem fentimentalen Langen und Bangen in schwebender Dein fraffe Gelbstgerechtigkeit jum Grunde liegt. "Sobesgebanken," heißt es im Eingange, "find an fich ernft und fchwer, und konnen wohl auch dem guten Menschen auf Augenblide bange machen; - erbeben und fürchten aber wird nur ber, welcher ben gerechten, allwissenden Richter scheut; nur ber, welcher feines Lebens Schmach und Gunde mit filler Nacht bededen mochte; ber Beflagenswerthe, ben fein Berg aufgibt und fein Bes wiffen bart beschuldigt; und bu auch, armer Mensch, dem feine gute That bas Geleit zum Grabe gibt! . . . Wie dunfet euch aber? Wird ber fromme Mensch auch von feinem Bergen verlaffen und von feinem Gewiffen aufgegeben fenn? wird er in Angst erbeben vor bem Todesengel? Ich sage euch: wo Gott und Liebe im Sergen ift, ba fann feine Furcht fenn, ba ift Glaube und Zuversicht." Wir brauchen auf die einzelnen Theile , 1. der Fromme weiß, daß er eingeht in ein neues Leben; 2. weiß, wohin er geht, in die heimath; 3. zu wem — baß es der Bater ift, und 4. von demfelbigen Bater die Seinigen

Roch ift ein dritter Auffat besselben Berf.: "Wer ift ber barmherzige Samariter?" in ber zweiten Sammlung. Diese Parabel unferes Serrn, welche fehr paffend in unferer Vericopenabtheilung mit ben Worten Jesu an die Junger: "Gelig find bie Augen, welche sehen, bas ihr fehet" — verbunden ift, worin ber fragende Schriftgelehrte, ber sich gern damit entschuldigen mochte, daß das Gesetz so schwer zu verstehen sen, von Jesu auf's Thun verwiesen wird, indem er ihm zeigt, wie die viels wiffenden Priefter und Leviten beschämt werden von dem unwissenden Samariter, weil dieser Lust hat, bas Gesetz zu thun, und damit die schwierige Frage: "wer ift denn mein Rachfter," fich felbst schnell und richtig beantwortet — diese Parabel wird fo häufig in Predigten gemigbraucht, weil die Tendeng berfelben, Sonntag nach Trinitatis) rebet "vom feligen Sterben." Das ber Gegenfat, in welchem bas Thun bes Befetes hier fieht

gegen leeres Biffen, eitles Spefuliren, verfannt, ober nicht ber britte Theil, ber nur ben Wehler hat, bag er mit bem gweibert Jahren in Diefen Landen bie Evangelische Rirche grundeten, baß als völlig befannt hier vorausgesett wird, der Mensch werde Berfen des Gefetes umgehe, ftehe nicht unter dem Fluch, fonbern ererbe ben Gegen! Gold ein papistischer und jubischer Pharifaismus erhebt alfo breift und fuhn in unferer Evangelischen Rirche sein Saupt! "Gebet bin in Die Inseln Chittim und schauet; und fendet in Redar, ob es daselbst also zugehe? bes lebendigen Gottes? Der Gote bes eigenen, mit füßlicher, gartlicher Empfindsamfeit behandelten - ach! boch so tief ver: berbten, icheuflich entstellten Denschenherzens; bem wird Beihvon edler Gesinnung, von herzlicher Theilnahme, von aufopfernber Liebe und von beständiger Treue" barftellt.

Runf Predigten enthalten bie beiben Gammlungen von Serrn Superintendenten Ondow in Gnefen. Uns murbe anfangs fehr wohl zu Muthe, als wir fie nach ben vorigen lafen; benn in einer einfachen, nuchternen, und boch edlen, nicht ätherduftigen, wolfendunstigen Sprache fanden wir die biblifchen Texte verftandig, gewandt und mit einer gewiffen gulle von Gedanken behandelt. Die erfte, eine Weihnachtspredigt, hat zum Text und Thema; "Guch ift heute ber Seiland gebo: ren!" und betrachtet Diefe große Wahrheit als 1. eine Erfüllung gnabiger Berheißungen Gottes; 2. eine Stillung fehnsuchtigen Berlangens frommer Serzen, und 3. eine Beruhigung banger Geelen. Es geht durch Diefe Predigt ein wenn auch bie und ba noch schwaches Befenntniß zu ben Grundwahrheiten ber beiligen Schrift und eine Chrfurcht vor dem Beilande, Die uns freudig bewegte. "Es blieft wohl Mancher zum himmel hinan, wo die Conne leuchtet, wo der Mond fcheint, wo die Sterne flimmern, und er ahnet und fieht doch nicht ben, welcher bie Sonne geschaffen hat, und den Mond und bas Seer ber Sterne. Go lieft auch Mancher in ben Schriften bes Alten Testaments, und merkt boch nicht, daß fie hindeuten und weiffagen auf Chri-Und doch fagt Chriftus: Suchet in ber Schrift, benn

vorzehoben wird. Daß wir hier eine grundliche Auslegung dersten zu sehr zusammenfließt. — Auch in der Predig: über bas selben finden wurden, hofften wir nicht; aber starf ist es doch, Evangelium von der Hochzeit zu Cana, welche fleißig und sinnig bag auf die Frage: "Was muß ich thun, daß ich das ewige Leben den Text benuft, sind, neben einzelnem Schwächeren und Triererbe?" Die Untwort ale völlig befannt vorausgeseht wird, nam- vialen, manche fcone, acht driftliche Gedanten, und besonders lich: "burch die Liebe, die ba ift das erfte, das vornehmfte und größte ein Bug gu dem Seilande, ber etwas Ruhrendes bat. "Doch-Gebot. Es lautet ja fo verftandlich: Gelig find bie Barmber: ten Die Menfchen Die Sulfe, beren fie bedurfen, nur immer auf Bigen, denn fie werden Barmherzigkeit erlangen! Was ihr ge- bem rechten Wege suchen, und in allen ihren Anliegen fich wen-than habt einem der Geringsten meiner Bruder, das habt ihr den an den Rechten. . . Die Mutter unseres Geren wandte mir gethan!" Alfo fo ganglich verschollen ift in der hiefigen fich nur an ihn. . . Freunde, fo follen auch wir une an Jeevangelischen Christenheit des Apostels Lehre: "burch des Ge- fum wenden, ihm vortragen, was das Berg und bewegt und fenes Werke wird fein Fleisch gerecht," fo ganglich verichollen Die Geele femerglich berührt, und von ihm Gulfe und Rettung find bie Befenntniffe ber chrwurdigen Manner, Die vor breihun- erfieben. Meinet nicht, bag ihr alebann Gott guruchfetet und mehr ben Cohn ehret, als ben Bater. Spricht nicht Chriffus felber: Miemand tommt jum Bater, benn burch mich; und: allerdings burch bes Gesches Berte gerecht vor Gott, wer mit Wer ben Gohn nicht ehret, ber ehret auch ben Bater nicht, ber ihn gefandt hat?" - Alber mit Schmerz muffen wir bingufugen, baf von demfelben Berf., ben wir fo gu achten und gu lieben angefangen hatten, in ber zweiten Sammlung eine Predigt fich findet, welche uns mahrhaft emport hat. Es find dies bie "Borte zur Geier bes Geburtsfeftes Gr. Majeftat bes Konias, Db bie Beiben ihre Gotter andern, wiewohl fie doch nicht Got: am 3. August 1832." Collte Der chriftliche Lefer es fur mogter find? Und mein Bolf hat doch feine Berrlichfeit verandert lich halten, daß derfelbe Berf., von dem wir Obiges mittheilten, um einen unnugen Gogen!" Denn was tritt an die Stelle Die Worte bes Apostels (1 Cor. 13, 13.): "Run aber bleibet Glaube, hoffnung, Liebe, biefe brei" fo migbraucht, daß er als Gegenstand Diefer brei chriftlichen Tugenben ,, unseren Konig und Serrn" hinftellt, und die Predigt eintheilt , 1. vom Glauben rauch gestreut in der burch vier Theile fich hinziehenden Pres an unseren Konig; 2. Der Soffnung auf unferen Ronig, und bigt, Die ben Samariter in der Parabel als "einen Menfchen 3. der Liebe ju unserem Konige!" Es haben neuere Zweifler Die im Daniel C. 6. erzählte Geschichte von bem Befehl eines tollen Uffatischen Despoten, dreißig Sage lang feine andere Gottheit, als ihn felbit, anzurufen, fo unwahrscheinlich gefunden, daß sie auch deshalb die Mechtheit des Buches bestritten haben; hier fonnten fie einen evangelischen Superintenbenten finden, der freiwillig, und ohne daß eine Lowengrube ihm brobte, und mahrlich auch ohne daß eine Belohnung ihm winkte, in einer Pres bigt Alehnliches thut. Daß bie Rede ihm nicht auf ben Lippen erstarb, als er bas Mort bes lebendigen Gottes fo entweihte! Jeder, welcher die Blatter fennt, fur welche wir dieses ichreis ben, weiß es, wie nachdrucflich in unferer betrübten aufruhreris schen Zeit barin die chriftliche Lehre von der Obrigfeit und bem ihr schuldigen Gehorfam ausgesprochen worden; aber niemals ift biefe beilige Pflicht bier auf ben Sandgrund einer menfchlichen Perfonlichkeit gegrundet worden, mit fo innigem Danke gegen Gott wir es auch erfennen, bag er uns grade in Diefer Begies hung die Erfenntniß der Mahrheit fo fehr erleichtert hat. Das waren mahrlich nicht die Zeiten ber Treue, bes Gehorfams und ber Bluthe des alten Romischen Reiche, als man ben Imperatoren Tempel baute und beim Genins ber Cafarn fchwur; aber bie Bluthezeit ber driftlichen Kirche mar es, ba man leber fterben wollte, als in eine folche abgöttische Handlung willigen. Doch das ift eben die traurige Folge ber Halbheit, der Unentfie ift's, die von mir zeuget!" Das "sehnsüchtige Berlangen," schiedenheit und ber Saltungslosigkeit, wenn man an ben drifte von dem der zweite Theil spricht, ift freilich wohl in dem Berf. tichen Lehren von der Bufe, vom Glauben, von der Wiedernoch ein nicht gang flares; benn, nach ihm fehnet fich "ber geburt, von ber Gemeinschaft ber Beiligen und ber Obrigfeit nur beffere Mensch" nach bem Beile seiner Geele. Doch redet er genippt hat, ftatt seine Hoffnung gang auf die Gnade zu setzen, die auch in Diefem Theile von der Gunde, als ber tiefften Finfter: uns dargeboten wird in der Offenbarung Jefu Chrifti; ba fieht man niß und Berirrung, aus ber ber Menfch fich heraussehnt. Die fich benn in Diefer die Grundlagen ber Gejellichaft unterwühlenden schonften Stellen über ben Eroft ber Gundenvergebung enthatt Zeit balb nach ber, balb nach jener Stupe um, und weiß feine anbere, ale unfere Fürften ju Salbgöttern zu machen, und auf gang | Feuerwert vorne. - Die Buftagepredigt bes Berf. zeichnet fichten ihrer Unterthanen fich in ihnen vereinigt fanden, auf bem Throne fagen. Dergleichen Lehren find aber nicht nur fundlich.

bung nothwendig jum Widerspruch reigen muß!

Serrn D. Gobel in Rawicz enthalten, find zwar im Gangen nicht unevangelischen Inhalts, und wir mochten gern uns in enthalten, gegen die Mehrzahl (eine Buftagspredigt zeichnet fich bortheilhaft aus) eine ernfte Ruge auszusprechen. Gie find namlich in dem Styl gefchrieben, der im Bandebeder Boten würde von einem auserwählten Herrens und Damenpublifum in einer großen Stadt wohl verstanden, wenn auch nicht mit Mohlgefallen angehört werden; aber in Rawicz fann fie unmöglich Antlang finden, ja wir wurden in ber That unfere Aleinstädter bedauern, wenn es ber Fall mare, benn nur burch fo fentimental pretiofen, gefuchten Stul gewöhnten. Duffen ihnen nicht unter folchen Umfranden die Predigten, wenn fie auch chriftliche Wahrheiten enthalten, wie Fata Morgana; tauichende Luftgestalten, wenn auch Bilder wirklicher Dinge, vorkommen, an benen fie fich ergoten, wie an jeder anderen 21u-Dahin gehört auch das Sineinziehen von folchen Dingen, wie die Bescheerung am Weihnachtsabend, in Die Dredigten. Auf dergleichen Familienfeste mag in der Rirche immerhin einmal angespielt werden, und es ist recht gut, wenn baran Ermahnungen geknüpft werden, wie fie der Berfaffer gibt; aber unerlaubt ift es, wenn fie fo febr in den Bordergrund treten, und neben die Seiligthumer fich ftellen, wie es in der Christnachtepredigt, und bas auf fehr geschraubte Beije, geschieht. "Alber das ift nicht das Einzige, was unferen sonft so hellen, lichten Berstand und reifer gewordenen Beift an diefem heiligen Abende, wie aus Tageshelle zum Dunkel ber Racht - ober mit flareren Worten: aus unseren Geistes helleren Jahren in die wenig erleuchtete Beit der Rindheit zuructverfett. Dlein! Bergen, die ihr feit geffern Albend nicht etwa aufgehört habt, kindlich zu schlagen, ihr wisset was ich meine. Kinder find wir wieder in Diefer heiligen Racht um der Kinder Christhäume und Kripplein geworden. Kindliche Unbefangenheit, kindliche Gutmuthigkeit, fast kindische Freude hat und im Rreife ber theuren Unfern unter ben Spenden ihrer innigen Liebe in sie zurückversett! Wer aber mag das tabeln wollen? Dag es immerhin fur ben flügelnden, falten Berftand ein Mudichritt aus des Tages Gelle ju nachtlicher Be- feligt." Roch weniger verbirgt fich ber Pferbefuß in einer schränktheit beißen, wenn wir wie Rinder unter Rindern uns freuen: der Christ kennt den Ursprung dieser Freude, und ihre Weihnachteseier uns mahrhaft verklären, Ruhe wird in unserem tiese Deutung; es ist Christi Nacht, Nacht und doch Licht!" Innern herrschen, und das Bewustziem, unsere heiligen Pflich2c. 2c. In allen diesen Spielereien kommt die Nacht der ten erfüllt zu haben, neben dem Verdienste des Welt-Gunde und ber Berdammniß nicht vor; ja fame fie vor, erlofere, und bie Pforte bee Landes ber ewigen Berflarung fie murbe auch nur zum afthetischen Effett benutt werden, um aufschließen." Auch in ben anderen Predigten bes Berf. ift ber

widernaturliche Weife zu behaupten, daß fie nicht "von Gottes Gna- fich, wie fchon bemerft, am meiften noch burch Bahrheit ber ben," fondern wegen ihrer Berdienste, weil alle Tugenden und Gin- Empfindung aus. Gie ift über Jesu Borte Matth. 11, 28 ff.: "Rommt her ju mir, Alle, die ihr muhfelig und beladen fend" ic. Sie ift aber in der Lehre wenigftens fehr mangelhaft, fondern felbft hodift gefährlich, da jede fo unmäßige Uebertrei- Da nirgends die Beileordnung grundlich vorgetragen, und Lehre, Beispiel und Berbienft Chriffi burcheinander geworfen werben, Die vier Predigten, welche bie beiden Sammlungen von ohne daß gezeigt murbe, welchen Gebrauch ber Buffertige von bem einen oder bem anderen ju machen habe; nirgends fanden wir, außer in allgemeinen Ausbruden, die Lehre von ber Be-Bezug auf fie mit des Aposiels Worten beruhigen: "Daß nur fehrung und Wiedergeburt, nirgends eine Sindeutung darauf, Christias gepredigt werde!" Aber wir konnen uns boch nicht daß schon in diesem Leben die beiden Wege fich fur die Ewigfeit trennen. - Un bem Grabe eines fruh geftorbenen Schuls lehrers wirft berfelbe Berf. Die beiden gewichtvollen Fragen auf: "Bas ift aus mir geworden? Was wird aus mir werben?" " brillanter Styl" heißt; faft Alles ift darin pompos und pre: Der Berf. fagt von der letten berfelben: "Sie, ernft an uns tios, ja gedunfen und bombafifich. Die erfte Predigt heißt: gerichtet, ift fie der Engel, ber uns vom Pfade des Lafters auf " Chrifinacht - Racht und boch Licht! Davon fpricht erftens Die Auen ber Tugend jurudjufuhren vermag," und ichon ermardie Geburtsstunde unseres Herrn; wie auch zweitens der noch teten wir, wenn auch in der schwülftigen Weife des Berfassers, beut von uns erlebte beilige Abend." Grade diese Prodigt einige ernste Worte der Buse. Allein unsere Hoffnung wurde getäuscht; er bringt es nicht weiter als zum Eroft über ben irdijchen Berluft, nachdem er alle fentimentalen Thränenpumpen zuvor in Bewegung gesett, und zu einer gang allgemein gehal:

tenen Sinweisung auf Gott.

Es scheint, nach den Proben in diesen Prediatfammlungen gehäufte Romanenlefture mare es möglich, daß fie fich an einen zu urtheilen, als ob in der hiefigen Proving von biefer afthetijch: pretiofen Predigtweise besonders viel anzutreffen fen; benn auch ber andere Geiffliche ju Rawicg, Berr Superintendent Alt= mann, redet in diesem Styl "von dem Weihnachtefeste, als einer Berklärung ber Menschheit, indem es 1. Die Sterblichen für ben himmel weiht; 2. ben Weg babin zeigt; 3. Die reinsten Freuden schafft, und 4. ju Gottes Lobpreisung ten Menichen Frieden und Wohlgefallen bringt" (faum verffändlich ausgedrudt!). Gleich ber erfte Theil bewegt fich in lauter empn= reischen Regionen: "Gine Beihe ift es doch wohl, wenn höhere Befen die Bohnungen ber Geligen verlaffen, auf die Erde nie= berfommen, und den Menschen Berfundiger gr. er Freude mer: den. Gie ziehen sie ja auf Diese Weise zu fich hinauf; ihre Berrlichfeit theilt fich ihnen mit, ihre Begeifterung entzundet ihr Inneres und ihr Lichtglang umftrahlt und durchdringt auch ihr Wefen, also daß sie sich in ihrer Rahe in jene himmlijchen Gefilde entrudt fühlen. Das ift aber unftreitig eine Berfla: rung, ein Sinwegversettsenn über ben Staub, ein Athmen in einem milberen Simmelstichte." Aber durch alle tiefe Morgen= rotheichleier und Connenftrablengewander bricht, grade in Diefer Predigt, die dide Finsterniß des Pelagianismus recht garftig hindurch. Die Engel, fagt der Berf., eilen noch jett ben Geelen, bie in Gefahr schweben, zu Sulfe; "zwar befriedigen fie nicht irdische Bedürfniffe, stellen nicht hoch vor benen, die nur bas Bergangliche achten und suchen; aber fie fellen uns boch vor uns felbft, und geben uns eine Weihe, die bas Berg beanderen Stelle am Schluffe: "Dann wird auch die biesiährige ben dunkelschaurigen Sintergrund zu bitden zu bem Brillant- gold- und fitberahnliche Glimmer von einigen unverkennbaren

recht tuchtigen rationaliftischen Bleiadern burchzogen. Es beißt | wußte, ale: "bag bie Freude driftlicher Eltern über bas Leben in einer Offerpredigt von unserem Berrn: "Daß er in einem ihrer hoffnungevollen Kinder zwar groß, aber felten gang rein Beitalter, in welchem ihn bei bem Berfall ber Religion und ber fon, und von Befürchtungen ungetrubt bleibe." Den Grund Sitten ringoum boje Beifpiele umgaben, ber Tugend treu blieb; Diefes, an ju großer Klarheit laborirenben Cates findet er daß er unter einem Bolte, bas ben Werth und bas Seil in ,, theils in ber unvolltommenen Beschaffenheit bes Lebens Diefer außere Ceremonien fette, bennoch Gott anbetete im Beifte und bulflofen Gefchopfe felbft, theile in ber Dacht nachtheiliger aus in ber Bahrheit; daß er feine hohere Bestimmung nie aus ben fierer Umftande," und wir hegen die Ueberzeugung, daß er mit Augen verlor, das ftellt ihn eben fo groß, fo Ehrfurcht gebie- Diefer Begrundung felbft dem größten Zweifler in ber Gemeinde tend dar." In einer Pfingstpredigt (worin es unter Anderem genügt hat. — Eben so wenig, als in dieser, ift in einer Presauch heißt: "Wer das Buch der Geschichte aufschlägt und mit digt des Herrn Consissorialrath Dutschle zu Posen über Luc. Aufmerksamfeit lieft - wer ba weiß, wie es war, wie es ge= 22, 42 .: "Bater, willft bu, fo ninm biefen Relch von mir" 2c. worden, und jest ift" - welche Forderung an die guten Ra- eine Spur eines driftlichen Wedankens angutreffen; fie konnten wiczer!!) wird von den Fraeliten, die fich am Tage der Pfing- beide unter Juden, Seiden oder Muhamedanern gehalten sonn. ffen auf die Predigt der Apostel besehrten, gesagt: "Sie kehren Die letztere belehrt uns, daß es "gewiß noch keinen Christen um, verlaffen den Glauben ihrer Bater, und bekennen gegeben hat, der bem zahllosen Seere der Leiben ganzlich ent-Die Lehre Deffen, ber ba fprach: Gott ift ein Beift" ic. Das gangen mare," auf Erden fen fein folcher Bludlicher zu finden, ift eben ber Fluch biefes feichten afthetischen Befens, daß alle weil bald unfere Beifies:, bald unfere Korperfrafte geschwächt, Bestimmtheit der Lehre, und damit aller ftrafende Ernft des und nur zu leicht unfere Freude in Traurigkeit, unfer Wohl-Befettes und alle wirtlich troffende und beseligende Rraft ber fand in Glend verwandelt werden fann. Charafteriftisch ift an Erlösung zunichte gemacht wird. Da spielt man mit ber Gunde, Dieser Predigt, daß bis auf die allerletten Schlusworte gar ba spielt man mit bem Seilande, und feine wahre Gunden feine Beziehung auf den Tert, ja nicht ein einziger Bibelspruch, erkenntniß, feine Rurcht vor Gott und feinen Strafen, feine und fo viel wir haben feben konnen, nicht eine einzige Unfpies Sehnsucht nach bem Beil in Chrifto gewinnt Raum in ber lung auf einen folden in berfelben zu finden ift. Go mare eben Seele. Und weil man die Rraft weder ber Gottheit noch der jo große als vergebliche Muhe, die Geftalt diefer Bolfen ohne Menschheit bes Berrn, noch bie Bedeutung der Erlöfung burch Baffer, Die ber Wind hin und her treibt, hier abzuzeichnen. den Gottmenschen aus Erfahrung kennt, vertauscht man denn Ganz ähnlicher Art ist die Predigt des herrn Pfarr-Adjunkt auch sorglos chriftliche und rationalistische Ausdrücke, je nachdem hanow in Lobsens (also wahrscheinlich eines jungeren Mandie Anregung der Phantaffe und des Gefühls es munfchenswerth nes, und darum befonders traurig) am Gedachtniffefte ber Bermacht. Ach, wie muß folch ein lange Zeit fortgesettes Predis fforbenen : " Segendreich wird fur und bas Undenken an unfere gen verberblich wirfen! Benn bann wirflich an einem folden Entschlafenen, benn es fpricht jumal: 1. trachtet nach unver-Orte fpater Das Evangelium lauter verfundet wird, wie muß ganglichen Gutern, ob zwar heilfam, boch verganglich find bie ba ber Gum schon fo abgeftumpft senn, daß kein Pfeil mehr Guter dieser Welt. hier wird ber Beweis zuerst geführt, baß trifft, feine Bunde mehr brennt, fein Seilmittel haftet! Welch Die Guter Diefer Belt allerdings heiljam, und feineswegs ju ein, namentlich auch fur Prediger, warnendes Beispiel hat Gott verachten fenen; uns fiel babei ein, mas Usmus zu bem Berrn unferer Beit in Der Bremer Giftmifcherin aufgestellt, Die jahrlich von Saalbaber fagt, es fen feine Befahr borhanden, baf ihrer ermordeten Rinder Cobestage in fuß wonniger Ruhrung Jemand Diefe Bahrheiten übersehen werbe, weil fie im buchale Buftage feitrte, mahrend fie fortfuhr, ihre nadiften Freunde flablichen Berftande ju febr vor der Rafe lagen. Die andere gu ermorden, und ale fie im Begriff fant, ihren Birth in Geite ber Cache wird dann auf chen fo trioiale Beife, und ihrem Gefangniß ihr wirflich bas Evangelium gepredigt murde, perintendenten Sanow in Lobfens: "Wie feiern wir murdig fo daß es Eindruck machte auf ihr Berg, nur eine furge Beit das Geburtsfest unseres Seilandes?" - benn bier boren wir,

D. Sartmann in Bronte, ber aus der herrlichen Geschichte nehme Beife verehrt werden tonne. ber Darstellung Jesu (Luc. 2, 33.) nichts weiter zu entnehmen

Sannover zu vergiften, fentimentale Strophen aus Rlopftod's mit ben befannten Gemeinplaten ausgeführt. - Entschiedener Sterbeliedern mit den Seinigen fingen fonnte! Und als in rationalistisch gefarbt ift eine Beihnachtspredigt Des Berrn Gubrauchte, um Alles wieder in baffelbe eitle Gefühlsspiel hinein- bag vor Jesu Beit Die Erkenntniß Gottes theils fehr mangels gezogen zu haben, in welchem fie zeitliches und ewiges Gluck haft, theils ganz unrichtig war; die Juden glaubten zwar nur gulett verspielte! Wer Ohren hat zu horen, der hore! an Ginen Gott, aber fie dachten fich benfelben theils als ein Außerdem treffen wir in diesen Sammlungen, wie sich dies Wesen, das nur gegen ihr Bolk gnädig gesinnt sen, um die ohnehin erwarten ließ, eine nicht unbedeutende Zahl von Pre- übrigen Bölker der Erde sich aber wenig bekunnnere, ja diesel-Digten, Die voll feichter, rationalistischer Trivialitäten find, und ben verwerfe und haffe; theile aber als ein leicht zu beleidigenvornehmlich die Wirfung des ftart genoffenen Mohnsamens has Des und ergurnendes Wefen, welches nur durch blutige Opfer ben. Gang vorzüglich gehört hieher eine Predigt bes Beren verfohnt und durch viele laftige Ceremonien auf eine ibm ange-

(Schluß folgt.)



Berlin 1833.

Mittwoch den 30. Oftober.

# Litterarische Angeige.

Provinzial : Prediger : Bibliothet, enthaltend eine Sammlung von Predigten und geiftlichen Reden, eingefandt von den evange-. lischen Beiftlichen bes Großherzogthums Pofen, und heraus: gegeben von Dr. C. A. 2B. Frenmart, evangelischem Bifaof u. f. w. u. f. w.

#### (Schluff.)

Im zweiten Theile werden die Worte: "Friede auf Erden" bloß auf bie Gefinnungen der Liebe und bes Friedens unter den Menschen bezogen. Auch haben wir darin, nach jeuer Probe rationalistischer Dogmatik, auch ein Beispiel rationalistischer Moral. "Konnen wir mit dem in Frieden und Gintracht leben, ber burch allerlei Lift und Rante une unfer Eigenthum gu fchmalern fucht, ber uns absichtlich betrügt um bas, was wir rechtmäßig von ihm zu forbern haben; ber im Dunfel ber Macht in unfere Saufer einbricht und uns bestiehlt? Ronnen wir es gleichgultig und ruhig erdulden, wenn uns unsere Ehre und guter Rame geraubt werden?" - Gine Abventspredigt bes Serrn Superintendenten Fendler zu Pieste hat bas Thema: Die Die Gedachtniffeier der Ankunft Jesu in die Belt fich recht chriftlich kund gebe? 1. Durch ein frohes, 2. durch ein dank? bares, und 3. durch ein Jesu ergebenes Berg. Wer erwartet nach Diesen Ueberschriften wohl eine gang rationalistische Predigt? Und bas ift fie. Erft wird weitläuftig auseinandergefett, bas Bolt habe Jefum bei feinem Ginguge irriger Beife fur einen Ronig gehalten, da jener doch unter biesem bilblichen Husbruck nur einen Lehrer der Wahrheit verftanden habe. Darin befieht gleiche Beife, und namentlich auch in ben Schicffalen bes judibenn auch fein Erloferamt: "In Jesu portrefflichem Beispiel ichen Bolfes offenbare. Auf eine anziehende Beife merben nun. ber Tugend hat er (Gott) uns die Bollbringung berfelben ficht- fchriftgemaß, die vielen herrlichen Beweife der Liebe Gottes ju bar gemacht und erleichtert; wir durfen nur aufschauen auf ihn, den Jiraeliten zusammengestellt; die Erlösung aus Aegypten, den Anfänger und Bollender unseres Glaubens, nur gesinnt und die Einführung in Canaan, das Gesetz und die Gotteswerden wie er, nur leben und wandeln, wie er that, und wir bienste; sodann Gottes paterliche Geduld mit ihrem Ungehorsam, bag aber auch in diefer Predigt neben Diefem platten trivialen Die Gendung des eingeborenen Gohnes voller Gnade und Bahr-Rationalismus Ausdrude vorkommen, die darauf hindeuten, ber beit. Da fie aber Diefen verwarfen, fehrte fich die Liebe in Berfaffer glaube an Die Gottheit Jeju Chrifti! Belche grenzenlose Ernft um; und wie als ein Denfmal Diefes ftrafenden Ernftes

zu Meferit wurde es, auch beim besten Willen, schwer fenn gu tadeln; nicht weil sie so gut, sondern weil sie so ganglich an allem reellen Inhalt leer sind. Man kann es in der That kaum begreifen, wie es auszuhalten fen, folches laues Waffer fonntäglich zu trinfen. Mögen diejenigen, welche selbst das Evan-gelium lauter und fraftig verfundigen horen, und dabei bie Armen, welche an eine folche Weibe gewiesen find, so leicht bes Separatismus beschuldigen, wenn sie sich, nicht von der Epangelischen Kirche, aber von einem bestimmten Lehrer berfelben. der nichts von Christo, von Bufe, Glauben und Wiedergeburt predigt, trennen, bergleichen Produfte lefen, um wenigftens milber in ihrem Urtheile zu werden! - Bir überlaffen jede Bemerkung unferen Lefern, indem wir ohnehin ichon fürchten, bag die Wirkung, welche diese Predigten auf die Buhörer gemacht haben muffen, bei ihnen anfangen fich ju wiederholen. Ohne baber auf eine Reihe von Predigten, Die mit den vorigen gleich= artig find, une naber einzulaffen, beben wir nur noch beraus Die Predigt des herrn D. Peterfen in Schwenten über Luc. 20, 9-18.: "Die Offenbarung der göttlichen Liebe und bes gottlichen Ernftes am judifchen Bolfe." Ach, wie athmen wir auf, ba wir hier endlich auf eine Predigt treffen, die im Gehorfam gegen den Auftrag des Herrn: "Bufie und Berge-bung ber Gunden in feinem Namen" verfundigt! Auf eine lebendige und fraftige Weise zeigt der Berf. im Gingange, wie mit Recht zwar die große Wahrheit: Gott ift die Liebe! in unserer Beit hervorgehoben werde, wie verderblich es aber fen, wenn man darüber vergeffe, an Gottes Beiligfeit und ftrafende Gerechtigkeit zu erinnern; wie die heilige Schrift beide auf find feine Erlofeten." Gollte man es fur möglich halten, Die Bufpredigten und Berheiffungen ber Propheten; ja endlich Salbheit! - Die beiben Predigten von dem Seren D. Bater Das noch unter uns wohnende ifraelitische Bolf uns Bufe predigt,

fo verkundet die Erfüllung ber Drohung des Berrn: "Er wird seinen Weinberg andern austhun" zugleich, baß durch Gottes Barmherzigfeit ihr Fall uns zum Segen wurde. Sieran schließt sich nun eine nachdrückliche, schöne Anwendung. Die ganze Prebigt ift gedankenreich, fleißig ausgearbeitet und lichtvoll geordnet. Mur Gin Bedenten mochten wir, je mehr wir den Berf. liebgewonnen haben, befto freimuthiger gegen ihn aussprechen: Db er wohl auch genug eine achtbiblische Popularität fich angeeignet habe? Zwar finden wir bei ihm nicht jenen leeren Schwulft und Bombaft, von dem wir fruher fprachen; aber feine Perio: den find oft lang, er zieht zu vielerlei in feine Darftellung, es fehlt ihr barum oft sowohl bas Scharfe und Schlagende, als bas fanft Gindringende und Rührende, die gewaltigen, ernften Wahrheiten, die er verkundiget, verflüchtigen sich zu fehr in's Allgemeine, die Predigt "riecht etwas nach der Lampe." Doch ift dies wohl nur ber Reft einer fteifen Schulform, die ber Berf., ein junger Mann, voll Liebe, wie wir überzeugt find, ju feinem Seilande und zu feinen Brudern, mehr und mehr los werden wird, ohne daß barum die anderen Borguae feiner Dres digten Schaden leiden. Der Berr wolle ihn in Diesem finfteren Lande zum reichen Gegen feten, und fein Bort nie leer zurud fommen laffen!

Möchten doch die Mißtone, die wir hier vor unseren Lefern haben vorübergeben laffen, dazu dienen, ben großen Weberuf unferer armen Rirche horbarer fur Biele gu machen, und ben Ernft und die Liebe berer wecken, welche sehende Mugen, horende Ohren und gefunde Sande und Krafte haben, um zu helfen!

# Madrichten.

(Berlin.) Es ist schon früher in diesen Blättern (Jahrg. 1829 Dr. 45.) auf den bedrängten Zuffand der evangelischen Gemeinde gu Bucharest in ber Ballachei aufmerksam gemacht und zu Beisteuern für diefelbe aufgefordert worden. Sett ift der Prediger diefer Ge-meinde, herr Emerich Schiffen, mit allen nöthigen Legitimationen verfeben, auf einer Reise begriffen, welche den Zweck bat, die öffentliche Theilnahme für diefelbe anzuregen. Schon ift ihm in Sachfen eine Rirchenkollekte von dem Ministerio bewilligt worden. Gegenwartig befindet er fich bier, wo eine gleiche Bewilligung ihm fo eben von Gr. Majestät bem Könige ertheilt worden ift. Die jum Befteben der Gemeinde erforderliche Summe ift nicht unbedeutend. Sie foll bienen 1. gum Ankauf eines Schulgrundes; 2. gur Erbauung eines Schulhaufes; 3. zur Befoldung der Lehrer, des Kantors und Organiften; 4. gur Gehaltsverbefferung des Predigers; 5. gum Unfauf eines Begrabnigplages; 6. gur Berftellung der Rirche und des Pfarrhauses.

(Baadt.) Das driffliche Publikum wird schon aus der Preu-Bischen Staatszeitung und anderen öffentlichen Blättern eine Nachricht über die auf's Neue ausgebrochenen Verfolgungen der fogenannten Methodiften im Ranton Waadt erhalten haben, leider, wie es gewöhnlich geschiebt, mit Begunstigung der angreifenden Parthei. Wie sich's eigentlich mit jenen Vorgangen verhalten habe, berichtet nachfolgender Brief aus Beven, welchen die Gazette évangélique de Genève mittheilt und aus ihr die Archives du Christianisme vom 14. September.

Beven am 31. August 1833.

Blutige Scenen baben in Veven statt gefunden. Im heidnischen Rom bemerkte man immer nach den Bacha-

die Fefilichkeiten in Beven baben biefelben Folgen gehabt, diefelben Wirfungen gezeigt. Borber genoffen die bortigen Chriften einen tiefen Frieden, und fomobl die Diffidenten als die Mitglieder ber Landeskirche verfammelten fich mit ganglicher Freibeit, um fich am Borte Gottes zu erbauen.

Das Fest der Winger, fobalb man über die Reier deffelben einig war, regte bei dem Pobel ben Sag gegen bas Evangelium wieder auf, der in den unwiedergeborenen Bergen niemals erftirbt, fondern nur zuweilen zu schlafen scheint; und es ift sogar mahrscheinlich, daß das Feft felbft bei Bielen hauptfachlich eine Manifestation Diefes Saffes mar. Indeft filgen wir fogleich bingu, daß wir weit entfernt find, dies von Allen zu fagen, die daran Theil genommen haben. Bir müffen gesteben und thun es mit großer Freude, bag fich felbit mehrere Theilnehmer und Leiter bes Festes unter ber Bahl berer befanden, welche Ordnung berzustellen und einen Unschuldigen gu fchüten fuchten, und find überzeugt, bag fie diefe beibnische Dums merei verabscheut haben wurden, wenn fie die Folgen berfelben batten voraussehen konnen. Dem sey nun wie ihm wolle; bier find die

Thatfachen, beren Bahrbeit wir glauben verhürgen gu können.
Schon feit einiger Zeit zeigte fich ein gewiffer Groll gegen bie Chriften unserer Stadt unter dem Pobel, denn (fo fagte der Baron v. Staël in einem Briefe an einen achtungewerthen Landammann bei Belegenheit ahnlicher Gewaltthatigfeiten berfelben Einwohner von Beven im Sabre 1824 gegen denselben Bruder, von dem mer fofort fprechen werden), denn ein Saufe, der folden Frevel begeht, fteigt berab von feiner republikanischen Burde, und wird im eigentlichen Sinne ein Pobel. Diefer Pobel war, wie man alle Ursache hat zu glauben, aufgereigt, fanatisirt, ja bestochen von einigen Radelsführern, die noch Furcht und Scham genug befagen, um fich nicht perfonlich bis zur Klaffe der Meuchelmorder zu erniedrigen.

Sier find die Befchwerden - benn folche Bitterfeit mußte fich ja wohl in Ermangelung guter Grunde auf einige Bormande frugen hier, fage ich, find die Beschwerden, die man gegen die Chriften vorbrachte. Man wird bemerken, daß fie fich alle auf das Feft beziehen - eine Erscheinung, die von Wichtigkeit ift. Mehrere Kinder Gottes hatten durch die That, indem fie fich aus der Stadt entfernten und ihre Saufer verschloffen, und felbst durch Borte, wenn fie darum gefragt worden waren, ihre Digbilligung eines Festes zu erkennen gegeben, woran Theil zu nehmen ihnen Gewissen und Evangelium verbot. Eph. 5, 11. — Einige hatten in der Abslicht, ihren in Bezug auf die Sunde, die sie eben begeben wollten, geblendeten Landsleuten die Augen zu öffnen, eine Ungahl Bibels ftellen bruden laffen, die geeignet waren, die Gewiffen aufzulvecken und vom Uebel abzuhalten. - Ein Geiftlicher der Landesfirche, ber einige Bochen vor dem Feste in der Rirche predigte und iiber den Gögendienst sprach, hatte Einen Sat, worin er die götendienerisschen Auftritte, die vorkommen sollten, verwarf, ausgesprochen. — Ein anderer Geistlicher der Landesfirche, der mehr als vierzehn Tage nach bem Feste den Ratechumenen einen Abschnitt unferes Ratechis= mus, wo von drei Arten der menschlichen Sandlungen die Rebe ift, erklarte, redete zu ihnen unter andern darüber, ob fich gu ber-gnugen nach dem Ausbrucke bes Buches eine indifferente Sache fen; dabei fligte er hingu, er habe mit Schmerzen vernommen, daß mehrere Katechumenen bei dem Weste ber Binger aufgetreten waren, oder am Bufchauen Bergnugen gefunden batten, es bedürfe aber nur eines furgen Nachdenfens, um zu erfennen, wie wenig fich ein foldes Fest mit der Liebe Gottes vereinigen laffe, und von welcher Kälte bes herzens es zeige gegen den, ber es allein erfüllen folle; mithin könne, was uns fo febr von Gott entfernt, nicht als indifferent betrachtet werden.

Einige von ben jungen Madchen, an welche fich der freue Die-ner Chrifti gewandt hatte, scheuten sich nicht, ihren Eltern nicht sowohl diese gemäßigten Worte ihres Pastors, sondern gehaffige Reben wieber zu ergablen, die fie ihm unterschoben, und welche die Eltern noch vermehren halfen. Die gange Stadt war balb voll von diesen Berläumdungen, und wenn es vorher noch nicht geschehen nalien verdoppelte Berfolgungen gegen bie Sunger bes Gefreuzigten; mar, fo murbe nun ein Streich ausgeführt. Aber gegen men?

dentenfirche, ben man boch der Theilnahme an ben Borfallen, die wir bier ergablen, nicht im mindeften beschuldigen konnte-

In der Nacht vom Dienstäg zum Mittwoch war man mit Gewalt in ben Gaal, worin fich die Chriften ber Landesfirche zu verfammeln pflegten, eingebrochen und hatte beschloffen, benfelben für immer zu entweihen, indem man eine ansehnliche Quantität Affa-fotiba auf die Banke und bas Pult gog. Man hatte es fogleich bemerkt, und, Dank fen es ben genommenen Maagregeln, Die Berfammlung fand Mittwoch Abends gang rubig und fegensreich ftatt.

Donnerstag ben 29. um 7 Uhr follten unsere Diffidentenbriiber ihre gewöhnliche Berfammlung in ihrem Sgale am Bourg . Deffous im Saufe des herrn G. Durand haben. Bor 7, Uhr fand man die Eingange biefes Saufes von einem Saufen versperrt, ber entschlossen war, die Versammlung zu hindern und auch wohl noch Schlimmeres auszuliben. - Mittlerweile kommt der Paftor Rochat von Corfeaur, einem eine Biertelmeile von der Stadt entlegenen Dorfe, wo er wohnhaft ift, an, um fein gewöhnliches Geschäft zu verrichten. Man überecht ibn, bag er nicht in Durand's Saus einzudringen fuche und führt ibn in ein benadibartes Baus, beffen Thuren man verschließt. Schon von diefem Augenblide an fuchten Magifiratepersonen und Freunde der Ordnung die Berirrten gu befanftigen, die mit großem Geschrei Rochat's Lod forderten, gleich ben Juden, die vor dem Pratorium fchrien:

Fort, fort! freugige ibn!

Da der immer gablreicher und erhitter werdende Saufe das Saus angusteden brobte, wo fich Rochat befand, so forberten einige angefebene Magistratspersonen, Die badurch auf die Menge wirken und ibn retten zu konnen glaubten, den letteren auf, berabzufommen, und führten ibn, indem fie felbit ichugend ibn umgaben, mabrend einige Sundert elender fanatischer Menschen in brutales Larmen und Befchrei, daß er fterben muffe, ausbrachen. Auf diefe Beife mar es faum möglich durch die Stadt zu geben und die Borftadt St. Un: toine zu erreichen, obne daß der liebe Bruder mehrere Schläge erhielt. Dort ließen ibn die vornehmsten Magistratspersonen, die ihr Unsehen gang verkannt saben und ben Unschuldigen nicht mehr zu schützen vermochten, in das Gafthaus zum Abler treten, um ihn fo feinen Mordern zu entziehen. Aber vergebens. Der wuthende Saufe gerfchmig die Fenfter und drang in das Gafthaus, wo fich eine beweisnenswerthe Scene ereignete. Rur durch ein Wunder wurde Rochat am Leben erhalten. Unterdeß war eine Schaar edler Bürger angefommen, um ihn zu vertheibigen; mit ihrem eigenen Leibe bilbeten fie ihm einen Schild, und so begann bas traurige Geleit von Neuem feinen Zug nach Corfeaux bin. Es gibt nichts Abicheulicheres als bas Gefchrei diefer Elenden, das sich in dem Maage vermehrte, als man fich dem Ziele naberte. Einige fliegen auf die Mauern von beiden Seiten des Beges und marfen mit Steinen, Andere fuchten ibn mit Stangen gu erreichen, noch Undere drohten mit ihren Deffern dem Wegenstande ihrer Wuth, beffen but verloren gegangen, deffen Rleider gang gerriffen, deffen Geficht allenthalben mit Blut beflect mar. Unter folcher Marter vergingen brei Stunden; die Bedeckung, die um balb acht Uhr von Bourg = Deffous weggegangen mar, kam erft um halb eilf in Corfeaux an. Durch ein Wunder geschab es noch, und Dank fen es der Ergebenheit zweier Berren, daß Rochat, nabe bei feiner Thure, von einem Buthenden, der ein Deffer forberte, um ihn zu ermorden, zu Boden geworfen, plotlich bineingebracht und feiner erschrockenen Familie wiedergegeben werden konnte. Darauf befahl ber Prafett, ben Generalmarich im Dorfe ichlagen gu laffen; einige ergebene Burger erschienen in Baffen und der Baufe gerftreute fich.

Bei einem folden Berichte drängen fich Gebanken in Menge auf. Wir überlaffen unferen Lefern, darüber nachzudenken, und fordern fie auf, fleißig zu beten für ihre Brüder in Beven, welche alles driftlichen Mitleides bedürfen. Mögen fie Gett bitten, alles dies zu unserem Beffen und zur Forberung feines Reiches zu wenden, dem verirrten Bolte zu verzeihen, und feinen Rindern im reis Belt find im Allgemeinen ber Art, daß ba, mo die Menichen

D weltliche Gerechtigfeit! gegen den ehrwlirdigen Pfarrer der Diffi- ichen Maafe ben Geift der Rraft, der Liebe und der Beisbeit gu fchenfen.

> Wir können nicht schliegen, ohne noch dem eblen Benehmen ber Magistratspersonen (unter benen wir besonders ben Prafekten, den Friedensrichter, den Polizei-Inspektor und mehrere Stadtbeam= ten anführen) und einer Angahl Bürger von Beven die verdiente Unerkennung zu ertheilen. Der Muth und die Unerfchrockenheit, die fie gezeigt baben, find erhaben fiber alles Lob; ein großer Theil derfelben ift insultirt und fogar geschlagen worden, und nicht ohne Gefahr ihres Lebens baben fie Rochat einer nach feinem Blutc gierigen Menge entreißen konnen. Doge ber Berr nach feiner Gnade es ihnen vergelten!

> P. S. Gestern verbreitete sich bas Gerücht, daß dieselbe Bande fich nach bem Saufe Burnier's, des Behülfen des erften Predis gers und Verfassers des oben erwähnten Ratechismus, begeben wolle. Der Prafekt forderte ihn auf, die Stadt zu verlaffen, weil er nicht für fein Leben burgen fonne. Birflich foll mabrend ber Dacht Larm und Gefchrei vor feinem Saufe fatt gefunden haben. Man droht, ibn morgen zu bindern, die Rangel zu besteigen. - Es ift noch nicht Alles vorüber und vielleicht werde ich noch andere Auftritte zu erzählen haben. Wir find voll Bertrauen in ber Uebers zeugung, daß er, ber mit uns ift, mächtiger ift, als ber Fürft diefer Belt.

> Man fagt, daß der Magistrat von Beven, um die Rube berzustellen, damit anfangen will, die Rirche der Diffidenten und die Berfammlungen der Nationalfirche schließen zu laffen. Das wurde ein trauriges Suftem fenn; welche Gerechtigfeit! Sind bies die Opfer, welche zuerft fallen muffen? Das hieße die Rubeftorer den Progef geminnen laffen, ihnen eine Baffe barreichen, welche fie über fury ober lang gegen die Unvorsichtigen febren wurden, die ihnen dieselbe in die Band gegeben baben.

> Bir haben die Freude, anzeigen zu konnen, daß Rochat, Dank fen es dem unverfennbaren Schupe des Ewigen, feine gefährliche Bunde weiter erhalten hat, und geftern mit feiner Familie nach

Laufanne reifen fonnte.

Das Gouvernement hat ffarfere Mannschaft nach Beven beordert und eine Proflamation an die Einwohner diefer Stadt erlaffen.

In der Nummer vom 28. September theilen dann die Archives noch folgende Nachricht mit:

Folgendes ift die Note, welche der Prediger Paul Burnier dem Stadtrathe von Beven rücksichtlich ber Ratechese überreichte, welcher dem Angriffe auf Rochat zum Vorwand diente.

Da sich wegen eines Unterrichts, den ich für die Katechumenen über die Adiaphora ertheilt, Unruben erhoben haben, fo glaube ich bier bekennen zu muffen, mas ich damals gefagt habe, fo weit ich

mich deffen erinnere.

Ich machte die Ratechumenen darauf aufmerkfam, daß die Bibel nur von zwei Reichen fpricht, dem des Lichts und bem ber Finfter-niß, und eben so von zwei Arten ber Sandlungen, nämlich von guten und bofen, und daß fie an feiner Stelle behauptet, es gebe auch gleichgültige Sandlungen. Ich zeigte ihnen, wie, wenn es folche gabe, ein Mensch auch nur folche ausüben könne, und daß es dann einen besonderen Ort geben muffe, wohin er nach diesem Leben kame. Run redet aber die Schrift nur von einer Bolle und einem Paras Diefe. Darauf ging ich die Beispiele durch, die im Ratechismus angegeben find: effen, trinken, fpazieren geben, fich vergnus gen. Heber die drei erften eilte ich schnell binmeg, indem ich zeigte, daß alle diese handlungen gur Ehre Gottes gethan werden miiften, weil fie ohne dem verwerflich fenen.

Langer verweilte ich bei dem Borte: fich vergnügen. Ich fagte, daß dies Bort bei den Beltmenschen einen febr weiten Ginn habe, und daß die, welche fich ben Freuden der Tafel und der Schwelgerei ergeben, dies mit dem Ausdruck belegen: fich vergnugen. Aber alles dies, fagte ich, ift Sunde, und die Bergnugungen ber tachen, auch bie Teufel lachen (bies mar bas einzige Mal, mo ich Imehrere Abende bindurch besprochen, ohne daß bie fübifchen Redner mich, fo viel ich mich erinnere, Diefes Bortes oder eines gleichbedeuten. ben bedient habe). Aber mo die Teufel lachen, da meinen bie Engel. Darauf fagte ich: Das Bingerfest 3. B. wird als eine Bergnugung betrachtet, und ich kann euch bier ben Schmerz nicht verbehlen, ben ich empfunden babe, als ich am anderen Tage erfuhr, daß einige Ratechumenen daran Theil genommen hatten. Siebei bemerkte ich unter ben jungen Dladchen eine Bewegung, als wollten fie fich gegen Einige unter ihnen hinwenden, und ich beeilte mich hinzuguftigen, daß ich Diebei Riemanden im Muge gehabt habe und die nicht fenne, die baran Theil genommen hatten, und daß Andere, die bloß Zuschauer abgegeben, ebenfalls schuldig sein konnten, wenn ihr berg voll geme-fen ware vom Feste. Darauf fagte ich, daß ein kurges Nachdenken hinreiche, um zu erkennen, wie wenig sich ein folches Fest mit der Liebe zu Gott vereinigen laffe, und von welcher Entfernung des Bergens es zeige von bem, der es gang erfüllen folle. Rann nun aber bas, was uns von Gott entfernt, etwas Gleichgültiges fenn? Rach Diefer Bemerkung ging ich zur Erläuterung bes Abschnitts über, mo ich nur von guten und bofen Thaten redete.

(London.) In den Berichten ber bafigen "Gefellichaft gur Beforderung bes Chriftenthums unter den Juden" finden wir folgende interessante Nachricht über die Thätigkeit dieser

Gefellichaft in London felbit.

"Im November vorigen Jahres (1832) wurde eine Ginladung an die Juden in London in Umlauf gefett, fich jeden Sonnabend Abend in dem Hause Ar. 18. in der Albermanbury Straße zu als auf die alleinige Hoffnung der Seligkeit für Juden und für versammeln, um die Beweise vortragen zu hören, daß Festus von Nazareth der wahre Messisa ift, und ihre Gründe für das Gegene eine Kraft Gottes zur Seligkeit ist, jeden Sonnabend treulich gepretheil auszusprechen. Dies Besprechungen sind in folgender Art gehal digt worden. Dies ist das größeste Werk, welches diesenigen thun ten worden. Die drifflichen Freunde tamen vorher in einem befon, tonnen, benen bas beil verlorener Gunder am Bergen liegt. Der figende eröffnete dann die Besprechung durch eine Aufforderung on benjenigen, welcher übernommen hatte, zuerft zu reden, worauf dann die Juden und die Chriften abwechfelnd redeten. Das Gange murde mit Gebet befchloffen. Die driftlichen Redner maren gewöhnlich die Prediger und Miffionare Cartwright, Thelmall, Prof. Alexan. ber, Reichardt und D'Caul; etwa eben fo viele fuhrten die Sache unferer ifibifchen Bruder. Wir verschweigen ihre Ramen, weil wir nicht wiffen, ob fie beren Befanntmadjung wunfchen murben. Die Buborer vermehrten fich nach der britten Berfammlung ansehnlich; zweimal waren achtzig bis hundert Juden gegenwärtig, im Durchschnitt wenigstens vierzig bis funfzig. Auch das christliche Publikum zeigte durch feinen zahlreichen Besuch bergliche Theilnahme an bem Beil Sfraels. Bei ben letten Berfammlungen mar ber Saal gebrangt voll, und wenn auch einige Personen Anstoff nahmen, so haben doch viele bezeugt, wie gefegnet ihnen bie genaue und in's Einzelne gehende Darlegung und Erörterung der Weiffagungen gewosen, welche beweisen, daß unser gnadenreicher herr ber verheißene Messiad ift, und wie febr ihr Glaube nicht blog burch die Beautwortung befonberer Einwitrfe, fonbern auch überhaupt durch nabere Renntnig diefer gangen Lebre befestigt worden. Die hauptgegenstande der Befpredung maren: der Charafter des Meffias als Beilands ber Belt, feine Berfohnung, feine Abstammung, feine Memter, feine Gottbeit, feine Leiben, Auferstehung und himmelfahrt, und die Mechtheit ber Schriften bes Neuen Testaments. Um meiften steiften fich unfere ten Duldsamkeit unserer Tage, - obschon diese ihren hauptelemen-jubifden Brider auf die Berschiedenheiten ber Geschlechteregufer bei ten nach aus dem Fleische kommt, und mehr Indifferenz als Toleranz St. Matthaus und St. Lucas, und die anscheinenden Widersprliche ju nennen ift, - Die Milde und Canftmuth uns aneignen. in den Erzählungen der Evangeliften. Der erstere Gegenstand wurde

überzeugt wurden. Und doch haben mir Urfache, für den Erfolg bantbar zu feyn. Dehrere Juden, welche den Berrn Befus Chriftus noch nicht als ihren Beiland anerkennen wollen, gefteben felbft, daß fie zu einem forgfaltigeren und fleifigeren Studium des Bortes Gottes, — ja, einige, daß sie zu ernsterem Nachdenken über die Meligion, als je vorber, — durch diese Besprechungen veranlagt wors ben. Die jüdischen Redner hatten fichtlich bas Reue Teffament emfig flubirt, und darüber muffen wir und freuen, wenn fie es auch blog um dagegen anzufampfen gethan haben. Der fchlimmfte Buffand ift immer fchläfrige Gleichgültigfeit gegen die Deligion; und Gifer um Gott, wenn auch mit Unverftand, ift immer ehrmurbig. Ein anderer guter Erfolg, auf den wir hoffen durfen, ift die Beforderung gegenfeitiger Uchtung und Wohlwollens unter Juden und Chriften; wenn man die letten mit ben erften Berfammlungen verglich, fo fonnte man am beffer gewordenen Beift und Con derfeiben erten-nen, bag biefer Zweck in bedeutendem Grade erreicht worden ift. Spriften hatten Gelegenheit, die Fabigteiten und die Beiftesscharfe der Streiter für das Judenthum gu beobachten; fie miffen feinen geringen Eindruck von den Gaben und Talenten Diefes einft rom herrn fo boch beglinfligten Bolles bavon getragen baben. Die Freunde aus dem Bolle Ffrael aber muffen gefeben baben, daß es Chriften gibt, welche ihr Boll lieben und ehren und gern anerkennen, bag in Gottes Gnaden Rathichluffen, wie das Alte und Neue Teftament fie uns offenbaren, biefem Bolle besonbere Segnungen jugedacht find, jugleich aber baffelbe auf bes Golnes Gottes Menfche werdung, Lod und Auferstehung freundlich und ernstlich binweifen, deren Jimmer zusammen zum gemeinschaftlichen Gebet um den Segen Derr selbst berief sich, als Johannes der Läufer seine Jünger an des Gottes Fraels. Die Verfammtung selbst wurde gewöhnlich durch ihn absandte, auf die Predigt des Evangeliums, als den Haupt des Gebets des Herrn in Englischer Sprache begonnen. Der Vordes Evangeliums ist der Hauptzweck, Mittel und Erfolg aller Anbeweiß, daß er der verheißene Messias sey, und eben diese Predigt des Evangeliums ift der hauptzweck, Mittel und Erfolg aller Unstrengungen und Arbeiten unserer Gesellschaft. Wird Christus treulich gepredigt als der Weg, die Babrheit und das leben, und were den Gottes des heiligen Geiftes Gnadenwirkungen in ernftlichem Gebete erflett, fo ift der Erfolg gewiß, - bas Chriftenthum muß unter den Juden befordert werden. - Die Berfammlungen baben im Commer aufgebort, weil die Lange des judifchen Gabbaths, ber mit dem Sonnenuntergange aufhört, unferen jubifchen Brübern beren Befuch nicht mehr erlaubte. Merkwürdig if es aber, daß ein Jude verschlug, sie deshalb auf den Abend eines anderen Wochentags zu verlegen. Im Berbfie hoffen wir sie wieder anzufangen, und wollten inzwischen alle Freunde Ifraels bitten, den Gott Ifraels um Segen far den ausgestreuten Camen und um eine reiche Erndte

Diese Bitte wird auch an viele unferer Lefer nicht umfonft ergeben. Bir burfen biefen freundlich ernften Berfehr mit Juden, dem nicht Gleichgültigfeit und Unglaube, fondern fürbittende Liebe, gewirft durch den lebendigen Glauben an den Berrn, ber ber Juden, wie der Beiden fich erbarmen will, gum Grunde liegt, als einen schonen Charafterzug ber Kirche unferer Zeit anfeben. "Prüfet Alles, und das Gute behaltet," - fo wollen denn wir, die wir in dem ewigen Borte einen Standpunkt außerhalb der Beit gefunden baben, aus bem oft barten und bitteren Glaubenseifer unferer Bater, Die Entfchiedenheit, ben Glauben, den Eifer, und aus der milben und fanfe



Berlin 1833.

Sonnabend den 2. November.

Abrif einer Geschichte der Umwälzung, welche seit! 1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutsch. land statt gefunden.

(3weiter Artifel.).

Nachdem wir im ersten Artifel dieses Auffates ben Zustand ber Theologie an bem Schlusse ber erften Sälfte bes vorigen Sahrhunderts und die vorbereitenden und mitwirkenden Urfachen bei der von da an fich gestaltenden Umwälzung geschildert haben, soll dieser zweite Artifel von einem Manne insbesondere handeln, welcher, ohne eine eigene Schule zu bilben, doch die Blipe in fich trug, aus welchen die Tunten auf ben überall unter ben fur bie Theologen nennt. Rur bie Englische theologische Littes Beitgenoffen verbreiteten Junder aussprühten und eine Evolution ratur hat einigen Ginfluß auf ihn ausgeübt. Durch Baums veranlaften, Die bis zu Diesem Augenblicke fortbauert. Es ift garten's Bermittelung empfing er die neuesten Englischen Schrifs Dr. Johann Salomo Semler, bon beffen theologischem Dir:

ten Diefer Artifel handeln foll. \*)

Semler ift nur in geringerem Maaße als Gewachs feiner Zeit anzusehen; das Meiste, mas er mar, murde er durch seine eigene Personlichkeit, und nur insofern hat zu bem, mas er war, Die Zeit mit ihren Berhaltniffen wefentlich beigetragen, als fie Gemuther bereitet hatte, welche fur bas, was er brachte, Empfänglichkeit besaßen, und außerdem fein außerer Zwang dem Troiben und Balten seines Geiftes entgegentrat. Zwar erscheint Semler von Anfang an von der unbegrenzteften Berehrung feines Baumgarten beherricht, deffen Produfte er lange Beit hatte, hinderte ihn, in feinem Reologismus confequent au fenn, als die Resultate ber grundlichsten aller theologischen Forschungen betrachtete, ja selbst die Wolfsche Philosophie war von ihm ftubiet worben, und die in fruherer Beit unter ihm erschieuenen Disputationsschriften folgen jum Theil mit Strenge ihren Unsichten und Grundsagen. Aber es mar diese Lehre nicht wie Speise und Tranf in fein Fleisch und Blut übergegangen, sonbern nur wie einen Mantel hatte er fie außerlich lofe um fich fo fehr bas Resultat feiner eigenen Perfonlichkeit, fo muffen wir

geschlagen. Ginen contradictorischeren Gegensatzu Baumgartenschem logischem Schematismus und Wolfscher bemonftrativer Bundigkeit kann man schwerlich sich benken, als bas ungeregelte Chaos Semlerscher Schriften Bon anderen die Zeit geiftig bewegenden Mächten hatte nur etwa die Kranzossiche Deisterei und Altheisterei vermögen können auf ihn einzuwirken. Aber theils der gute religiöse Grund, den feine Jugendbilbung in ihn gelegt, theils feine Abwendung von ber schönen Litteratur, in deren Hülle sich ja jene Richtung vorzüglich aussprach, machten ibn für Einwirfungen diefer Art unempfänglich; ber gelehrte Baple ift der einzige unter ben Frangofischen Freidenkern, den er öfter erwähnt, und beffen Schriften er eine gute Borgrbeit ten, benutt sie häufig, lobt sie und geftattet ihnen Einfluff auf seine eigene Denkweise, namentlich scheint er bie Schriften DBhitby's und des wunderlichen Bilh. Bhifton, beffen Rritif er in seinen früheren Jahren (vindiciae plurium praecipuarum lectionum codicis graeci N. T. adversus Guil. Whistonum. Hal. 1750) angegriffen hatte, gern gelefen gu haben - In negativer Sinficht, in Bezug auf bas, was er nicht war, muß man indes Gemler'n abhängig von feiner Beit nennen. Was nämlich von Chriftenthum bamals überhaupt noch vorhanden war, auch auf seine Jugendbildung eingewirkt und wirfte eben bagu bin, baß fich ibm ein Spftem ausbilbete, welches ein fo eigenthumlicher Abbruck feiner individuellen geiftigen Stellung mar, baf nur Wenigen es behagen fonnte, und daß auch eben aus bem Grunde biefer große Monn abtrat, ohne eine Schule zu hürterlaffen.

Sind nun Gemler's Aufichten und ift feine Wirkfamkeit por allen Dingen von biefer uns ein Bilb zu entwerfen fuchen. Er hat uns dies Geschäft leicht gemacht, insofern er in feiner Gelbstbiographie mit fehr unverfennbaren Bugen feine Gigenthumlichfeit dargelegt hat, und außerdem überall in feinen Schriften ziemlich lange bei seiner lieben Versonlichkeit verweilt und

nicht Beniges über feine Privatverhaltniffe beibringt.

beutung erkannt. In feinen Joeen zur Aritif des Systems der driftlichen Religion S. 342. fagt er: "Semler's bog matische Schriften scheinen mir in der That alle Reime zum theologischen Stepticismus zu enthalten, fo wenig er auch der

\*) Sehr richtig hatte Stäublin schon 1791 Semler's Be-

gleichen etwas im Sinne hatte."

"Ich war fast gang fanguinisch," so fagt er von sich in

mit biefer Offenheit legt er uns auch vielfach bar, was er von mit anhaltender Bewegung meines gangen Gemuths; mit scham-Religiosität besitzt und was ihm fehlt. Man lese 3. B. Die vollen Dank gegen die göttliche Leitung und Berknüpfung der Schilderung, die er von dem 1778 erfolgten Abscheiden einer Umflände, unter denen mein öffentliches Professorleben hier über feiner Töchter gibt (Lebensbeschreibung Th. 1. S. 248.): "Noch dreifig Jahre verflossen ist; und nicht selten entstieg mir ein bachte Niemand, daß sie schon so weit in ihrer Austösung ware, beiber Seufzer um die letzte Gnade Gottes, mir nun auszuhel ich hatte fie Abends wieder eingesegnet, etwa nach 9 Uhr. Ich fen in bas unsichtbare Neich bes ewigen Lichtes, bas Tejus, ber batte mich mit Rummer eben niedergelegt, als fie herunterschickte, Chriftus Gottes, fo zuverläffig offenbart, und der Geift Gottes mich zu ihr zu bitten. Bergeben fie, befter Bater, daß ich fie in allen mahren Chriften angefangen hat. Dein Berg ift noch fo nothig habe, helfen fie mir im Glauben und Entichloffenheit, allen diejen Empfindungen offen; Riemand fann es miffen, mas ale ihre driftliche Tochter gu fterben. Ich erhob mein Berg ich fühle, wenn ich Gottes Barmbergigfeit über mich überbenfe, und rebete etwas von bem großen Unterichiebe ber unfichtbaren und bas Gewicht meiner Unwurdigfeit mich niebergicht. Steu Belt Gottes, warin fie bald ein gludfeliges Mitglied fenn fo gewiß ift es alfo, daß ich die gutigen Urtheile und öffentliwurde. Sie fuhr fort aus Liedern, da ich nur sehr wenig chen Aussprüche über mich gar nicht als sehr wohl verdient zusetzte. Als ich ihr sagte, Allerliebste, bald kommst du zu det ansehe." Die wir uns späterhin darüber erklären werden, ift ner wurdigen Mutter; ja, antwortete fie fehr bewegt, welche auch keineswegs angunehmen, daß biefe frommen Gefinnungen Wonne wird das werden! Ich fiel nieder bor ihrem Bette in einer Periode feines Professorlebens mehr zuruckgetreten senen, und empfahl ihre Seele in Gottes allmächtige unendliche Kraft. als in anderen. Wie das natürlich ift, haben fie fich allerdings Fruh besuchte ich fie wieder vor bem Collegio: Saft bu es noch bei zunehmendem Alter gefteigert, aber eine Beranderung bat behalten, beste Liebste! du bist mein, weil ich dich fasse? o ja, niemals bei ihm in dieser Finsicht statt gefunden.
sagte sie, und wiederholte den Bers: Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden zc. (ewiger, sagte ich zc.) — ich verließ sie noch siemlich sicher, daß es so eilig nicht gehe. Aber man rief mich welche seine ungemessen historische Lektüre auf ihn ausübte. aus dem Collegio, das ich noch eben ihr einige große Borte Cin Totaleindruck ift ihm aus derfelben fo porherrichend geblie: gurufen konnte, und nun ihren herrlichen Beift Gotte gern mie- ben, daß derselbe Alles, mas er fchreibt, beberricht: Die ungeder übergab und ihre frommen Augen selbst zudrückte. Run meine Beranderlichkeit theologischer Lehre und Ansverrvandelte sich meine unruhige Betrübnif in fanftes Nachden sicht — ein abulicher Eindruck, wie er bei Baumgartenfen und eine fehr weiche Zufriedenheit mit Gottes weisem Willen! Ernfins fatt gefunden ju haben scheint. Kommt man nun Ich weiß es, was für eine Freude es ift, Jemand der Seinen nicht weiter, so ift das freilich nur ein Thohu Wabohu, über im Sterben so ruhig gesehen zu haben; und zu wissen, man welchem kein Geist Gottes schwebt. Natürlich ift dannt dann habe Antheil gehabt an einer folden Erziehung. Dank noch, auch verbunden, daß ihm überall, auch ba, mo fie nicht wirklich offentlichen Dank, auch ben guten, gewissenhaften Lehrern, die find, Gegenfage und Unterschiede entgegentreten. Gben biefer fie außer mir gehabt hat! Ich empfehle eine gute driftliche Einbruck ift es, welcher bie Sauptleitze bes Semlerschen Sp-Erziehung aus Erfahrung allen guten vorsichtigen Eltern; ba ftems, wenn man van einem folchen sprechen kann, hervorgerufen jest von einer ausbrudlich nicht driftlichen Erziehung von Men- bat, baß "alle möglichen Meinungen in ber Kirche gleich berechfchen geredet und geschrieben wird. Go chriftlich und schon fier- tigt find und es genügt, fobalb nur bas Chriftenthum gur moben driftlich erzogene Menschen, schon viele Jahrhunderte ber. Db andere Beispiele großer und beffer ausfallen, wird fich erft

In einem folden Sinne ift die ganze Lebensbeschreibung abgefaßt, Gemler fingt, wenn er allein ift, zur Erhebung fei: nes Bergens geiffliche Lieder, betet mit feiner Frau, fie ftarken fich wechselseitig in dem Entschluffe, nur Gott zu vertrauen und feinen Geboten zu folgen. Bielmals wericht er mit einem fol-chen Ernft von ber Wichtigkeit und Berantwortlichkeit feines Berufs als akademischer Lehrer der Theologie, daß man bet fei: Gottes, Die er in allen feinen Wegen zu preifen habe. Statt vieler Stellen moge nur hier eine aus ber Borrede ju bem zweiten Theil feiner Lebensbeschreibung Plat finden: "Bon jenen mich so biedermännisch und so großmuthig aufmunternden Re- urtheile, Gedanken der Theologen über Sachen, die fie nicht untercensionen habe ich manche mit der Empfindung gelesen, die mei- fucht hatten." nem jetigen Buftande bie natürlichfte ift; einige mit Thranen;

ralischen Ausbesserung - wie er es nennt - benutt wird " \*) - ein Resultat, melches allerdings die höchste geistige Ohnmacht bezeichnet! Fortsetung folgt.)

<sup>\*) &</sup>quot;Ich glaubte es einzusehen - fagt er in Bezug auf seinen hiftorischen Gang - eine merkliche Befferung der Theologie und eine Beforderung ber mabren Freiheit des eigenen, eblen, unfchabbaren Chriftenthums, konnte ich auf gar teine andere Beife in meinen Umftanden zu erreichen mir vorseten !! (Bufate in Teller, über Ernesti's Berdienste, S. 37.). - Wie auf historischem Wege von ner Chrlidfeit burchaus nicht baran zweifeln fann, baf es ihm bem Anfang an, ben er in ber Ginleitung gu Baumgarten's mit folden Befenntniffen Ernft gewesen; vielfach vebet er von Dogmatif gemacht, feine gange Leberzeugung verandert worden fein, feinen Schwachen, berein er fich bewuft feb, ind von ber Bnade gibt er in ber intereffanten Borrede zu feiner ausführlichen Erkla-1777. "Durch diefe biftorifchen Renntniffe" - fagt er ebendafelbst - "find freilich viele theologische Meinungen umgefallen, aber fie hatten ohnehin feinen Grund, es waren Einbildungen, Bor-



Berlin 1833.

Mittwoch den 6. November.

Albrif einer Geschichte der Umwalgung, welche seit fet hatte, die ja auch in der That fich je mehr und mehr in 1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefunden.

#### (Kortfegung.)

Bahrend fo Semler alle theologischen Meinungen neben fich als gleich berechtigt anerkennt, hat er fich boch aber auch eine eigene ansgebildet, freilich mehr negativ als positiv, indem eine große Angahl bisher gegolten habender Satungen und Annahmen bon ihm verworfen werden, und hierin bafirt er fich zum großen Theile auf fruhere Geiftesrichtungen in ber Rirche. Je bes Reuen Teftaments, von Betftein's Prolegomena in Noweniger nämlich feine Zeitgenoffen auf ihn eine Ginwirfung aus: vum Testamentum und libelli ad crisin N. T., von Whithy ubten, defto mehr die Borgeit. Gein Geschmad an vereinzelter, über die Erbfunde, von Comnfon über die Evangelien, Kar= Detaillirter hiftorifcher Forfchung, an fritischen Untersuchungen mer über die Damonischen, Riddel über Die Inspiration u. f. w. und an einer gemiffen Ungebundenheit und Larheit in ben Lehr: bestimmungen ließen ihn zuerst die refermirte Theologie der Lutherischen vorziehen. "Einzelne aufgeworfene Fragen," sagt er in dem Versuch einer freien theologischen Lehrart S. 63., "welche Die sogenannten Universaliften, Ampralbiffen und Schuler bes Dallaus anders beantworteten als die übrigen Theologi, die freien Meinungen des Josua Placaus und Claud. Pajon in Absicht der fonft behaupteten Burechnung der Gunde Abam's. Des Doellius über eine uneigentliche Zeugung bes Gohnes Gottes, und felbst die Barte Des consensus Helveticus, um alte Lehrsätze bes Burtorf wider ben Cappellus zu behaup: ten in Unsehung ber Bestandtheile ber Bebraifchen Bibel, haben malgungen ift Die biblifche Rritif. Wie angenehm ihre Uebung unläugbar in Diefer Rirdye eine genauere Ginficht und Erweite: rung der theologischen Gelehrsamkeit glücklicher nach sich gezogen, als es unter uns statt gefunden hat" u. f. w. Besonders hoch halt er die Arbeiten Calvin's und des

Pellicanus (von freier Untersuchung bes Canons, Th. 2. 6. 151 ff.); fur erfteren, fagt er, fen er bereits durch des gabe Des Pritius durch Conjefturalfritif verbefferte. Schon Hunnius Calvinus judaizans gunftig gestimmt worden. Go: Damals hatte ihm, wie er irgend mo erwahnt, ein Superinten-

Rationalismus verliert. Zwar war man in der letten Salfte bes vorigen Jahrhunderts überhaupt wenig geneigt, auf altere Theologie gurudzugehen, fo baß fogar Gemler'n feine haufigen Uneguge, die er gu feiner Rechtfertigung aus jenen Theologen veranstaltete, als Geschmacklosigfeit ausgelegt murden, indeß hat er boch theils durch jene Sinweisungen, theile burch neu veranfaltete Abdruce und Bearbeitungen entweder alterer freierer Schriften, oder gleichzeitiger Englischer, anregend auf fein Beitalter eingewirkt. Es gehort dahin feine Ausgabe der Cramerschen Uebersetung von Richard Simon's fritischer Sifforie Und was irgend er auf bem Wege feiner Studien Ungewöhnliches und Freies entdecte, mußte einen defto farferen Gindrud auf ihn machen, je mehr noch, wenigstens am Anfange feiner Birkfamkeit, ein Theil feiner Zeitgenoffen dies alles ignorirte, namentlich aber in feiner nachsten Umgebung in Salle ein tiefes Stillschweigen darüber beobachtet murbe.

Wir werfen nun einen Blick auf die verschiedenen Disciplinen ber Theologie, um ju feben, welche Borbereitungen fur den nachmaligen Rationalismus burch ihn eingeleitet murden.

Das erfte Feld für bie von Gemler ausgehenden Umfeiner Sagacitat in Textfritit gewefen, verrath fich bereits durch fein erftes akademisches Specimen vom Jahre 1745 und 46, wo er zwei Abhandlungen über die fritische Beschaffenheit ber bem Macarius zugeschriebenen Berte herausgab, die verschiebenartigen Beffandtheile jener Somilien nachwies, und die Ausdann war es die Calirinische Theologie, welche unter den Lu- dent den Rath gegeben, "er moge ja zusehen, daß er nicht theranern ihm vorzüglich zusagen mußte, und die er vielfach zu Gulse über den Herrn Christus hin auskritisire!" "Die ruft, um seine eigenen freien Ansichten zu vertheibigen. Am Rritit" – sagt er an einigen Stellen — "war zur Zeit meis meiften aber jog ihn an, was die Arminianische Theologie gelei- nes Auftretens ein gang unbebautes Feld," wobei er porguglich an

3. 28.), "ein wißbegieriger Reisender fragt in der aufrichtigften

Befinnung bei dem größten Theile ber Juden in Palaftina an,

fo erzählen sie ihm alle vierundzwanzig Sebräischen Bücher, fommt

er unter Die Samariter, fo weisen fie ihn auf Die funf Bucher

Mosis, kommt er nach Alexandrien, so hört er noch mehr als

vierundzwanzig nennen; hier ift es boch nun gewiß, bag burch

feine nachffen Umgebungen benft. \*) Mit ber grengenlofesten, finds, annehmen," fagt er (von freier Untersuchung bes Canone, Th. 1. lichsten Berehrung wirft er fich bem bamals bejahrten Schweizer Rritifus Breitinger in Die Arme, ber burch feine Ausgabe ber LXX, und burch feine Auffage in ber Tempe Helvetica Der Kritik so wesentliche Dienste geleistet, und rührend ift die Deditation an benfelbigen ju lefen, welche Gemler feinen "Reuen Untersuchungen über bie Apokalupse" von 1776 vorgefest hat. Bitter flagt er, wie wenig Bengel's Streben Früchte trage, wie gegen Cappelli critica und noch mehr gegen Simon Alles in harnifch fen, Mill's Huegabe in Deutschland unbefannt, u. f. w. Da es une nicht sowohl barum gu thun ift, anzugeben, inwiefern burch ihn die theologischen Disciplinen und mithin auch die Rritif bereichert und geforbert worden, fondern nur, inwiefern er bem fpateren Rationalismus vorgearbeitet habe, fo weisen wir nur auf folgende Erscheinun: gen bin. Buvorberft' verfuhr er überhaupt etwas leichtsunig in feiner Berbalfritit, indem er in bochfter Ungebuhr, wo irgend Lesarten Divergirten und manche Borte fur ben Ginn entbehrlich waren, fofort biefelben für Gloffeme erflärt; man vergleiche 3. B. in feiner Paraphrafe jum erften Briefe an die Corinther au ep. 4, 5., 5, 7., 5, 19., 7, 5., 7, 7., 7, 16., 8, 11., 9, 5., 9, 6. Ueberhaupt ift er fehr geneigt, wenigstens bei ben Evangelien, bedeutende, erweiternde Gloffen anzunehmen; auch hat Buweilen feine Dogmatif auf Behandlung der Lesart Ginfluß, indem er g. B. 2 Eim. 3, 16. das aus dem Text flößt, um befto eher Sedavevoros nicht ale Prabitat nehmen zu burfen, fondern als Adjektiv: "alle Schrift, die von Gott eingegeben ift, ift nütlich," Rom. 9, 5. verschmäht er bie Gocinianischen Textanderungen und hilft fich mit abweichender Interpunktion in feiner Sauptichrift über Berbalfritif in ber ausführlichen Beftreitung ber Aechtheit von 1 Joh. 5, 7. (Sammlungen über bie fogenannten Beweisstellen 1. St. 1764 — es schloß fich hieran feine gegen Bobe gerichtete Schrift: Untersuchung ber fchlech: ten Beschaffenheit bes zu Alfala gedruckten Griechischen D. T. 1766 \*\*)), welche Stelle er früher gegen 2B hift on vertheibigt hatte, wird man ihm jett beiftimmen. Seine scharffinnigen aber will-kührlichen Spothefen über bie appendices jum Brief an bie Romer und jum zweiten an die Corinther, fo wie über bas Berhältniß beiber zu einander, find ebenfalls fritisch anregend gewesen. Um vieles wichtiger und negativer find feine Untersuchungen auf dem Gebiete Der höheren Kritif - freilich fiehen fie durchaangig in der großesten Abbangiakeit von feinen bogmatischen Ansichten. Indem Gemler mit reichlicher Belehrfamfeit Die Berechtigung des protestantischen Theologen, ben Canon neuer Drufung zu unterwerfen, vertheidigt unter Berufung auf reformirte Theologen, auf Luther und die Calirtiner, indem er vielfach wiederholt, daß Auffagen über ben Canon einzig und allein hiftorische Meinungen gewisser Leute aussprechen, welche wir, wenn beffer unterrichtet, ju berichtigen nicht nur bie Erlaubnif, fondern felbst die Pflicht haben, geht er besonders mit bem Canen bes Alten Testamente schlimm um. "Wir wollen

bloß historische Rachrichten, Dies feben göttliche Bücher, nicht entschieden werden fann." Und wonach entscheidet nun Gemler? "Der eigentliche Beweis," fagt er (ebendaf. G. 39.), "für bie Göttlichkeit eines Buches ift die innere Ueberzeugung burch Bahrheiten, welche barin enthalten find, bas ift fides divina, was man fonft furg zu reben mit einer biblifchen, etwas undeutlichen Riebengart, bas Zengniß bes heiligen Geiftes im Gemuth ber Lefer genannt hat." Bufolge Diefes Grundfates werben nun aus bem Canon verworfen bas hohe Lieb, das Buch Ruth, Gera, Nehemia, Efther, die Bücher ber Chronit, als zweifelhaft erscheinen Jojua, die Richter, die Bücher Camuels und der Ronige und Daniel. Bon bem Prediger Salomonis urtheilt er, baß es ungewiß fen, ob bas Buch nicht von verschiebenen Berfaffern herrühre. Was den Pentateuch betrifft, fo beruft er fich auf seinen Liebling Gimon und Bitringa, welche bereits gezeigt hatten, bag berfelbe, vorzüglich bie Genefis, aus einzelnen Studen gufammengefett fen, beren Beit man nicht genau miffe, auch fenen wohl die Eremplare des Pentateuch, fo wie die übrigen Bucher in ber babylonifden Berwuftung Des Landes untergegangen und nachher erft wieber von Esra hergestellt worden, woraus fich bann bie verschiedenen Recensionen erflären ließen, ba Eera bei ben Samaritanern feine Auctoritat gehabt, auch laffe fich baraus begreifen, warum die Chriften ber Griechischen Ueberfetjung vor bem Sebraifchen Eremplare ben Borgug gegeben (Bersuch einer freieren Lehrart, S. 96.). Da die Aussto. fung jener Schriften aus bem Canon nicht von Prufung hifto : rischer Grunde ausging, sondern von dogmatischem Widers willen gegen bieselben, so waren die Folgerungen aus derfelben für einen großen Theil des Allten Testaments um so bedeutender. Man wird es taum von vorn herein glauben, baf wir schon bei Gemler bie Unnahme von Mithen im Alten Teffament ausgebildet finden. Golche Geschichten, wie die von Efther und Simfon, erflärt er für mood (Bon freier Untersuchung bee Canon, 2. Ih. S. 182.), \*) wobei er freilich nicht von einem genauen hiftorischen Begriffe des Worts avos ausgeht, sondern fid, wie ihm auch von Michaelis, Doberlein u. 21. bamals vorgeworfen murbe, etwas unflar an die Stellen 1 Dim. 1, 4., 4, 7., Sit. 1, 14. anlehnt, indem er ben Apostel Paulus für fich ju haben meint, welcher eben hier jene jubischen werthlofen Geschichten verwerfe; 2 Tim. 3, 16. steht, wie er glaubt, biefer feiner Meinung nicht entgegen, sondern ift vielmehr fur dieselbe, indem der Apostet hier grade ausspreche, wenn eine Schrift theo-pneuflisch fen, so muffe fie auch zur Erbauung forderlich fenn, mas aber bei jenen Alttestamentlichen Schriften fo wenig eintreffe, bag vielmehr Juden und Chriften fie hatten allegorisch ") Bergleiche feine Menferung in der Borrebe gu ber ausführlichen Erflärung über theologische Censuren: "Ich unterschied alfo bei ber Auslegung, bergleichen historische notiones, welche nicht allgemein werben können und follen, alfo auch nicht in den Lebr-

<sup>&</sup>quot;) "Ich babe eben Kritik genannt" — fagt er in der Vorrede zu feiner ausführlichen Erklarung über einige neue theologische Cenfuren 1777 - "eine gleichsam neu entstandene Biffenschaft, unter den Deutschen Theologen war ste wenigstens neu."

<sup>\*\*)</sup> Hier erwähnt er gelegentlich in der Vorrede, daß er täglich vier bis fünf Borlefungen ju halten babe, und bat doch bun-

begriff der Christen geboren, wenn gleich fie in dem gemeinen Lehrbegriff jener Juden fich mirtlich befunden biben. Dabin rechnete ich auch eine Art von judifcher Dintbologie."

behandeln muffen, um nur irgend eine Frucht baraus giehen gu | fonnen. -

(Fortfetung folgt.)

#### Madrichten.

(St. Gallen und Appengell.) Wir geben aus Briefen, kleinen Druckschriften, die uns von brüberlicher Sand zugestellt wurden, und zwerläffigen mündlichen Berichten eine Zusammenstellung von Nachrichten über ben religiöfen Zustand dieser beiden Kantone, mit der Bitte an Alle, welche zur Bervollständigung derfelben bei-

tragen konnen, bies baldigft gu thun.

In der Stadt St. Gallen verfiindet ber Pfarrer und Conreftor Beim nun schon seit zwanzig Sabren die reine Lebre des Evangelif. Nach dem Ertrinken eines funfzehnjährigen Bruders der einzige Sohn feiner frommen Eltern, wurde er mit dem herrn friibe bekannt. Es waren in dem elterlichen Saufe die Verfamm= lungen der gur Brudergemeinde fich haltenden Benigen. Bon fruber Jugend an erflillt mit beigem Berlangen bas Evangelium gu predigen, mußte er bennoch baublicher Umftande megen in einem Alter von eilf Sabren bie Schule verlaffen und bie Schneiberprofession erternen. Als Jüngling gog er in die Fremde und arbeitete in Eberedorf, herrnhuth und anderen Brudergemeinden. Aber beim Arbeiten wie auf Reisen zog es ihn immer bin zu feinem eigentlis chen Berufe. Alle feine Plane und Berfuche in den Dienst der Miffion, oder fonft jum Studiren gu fommen, fcheiterten, bis endlich der herr ihm ohne fein Buthun Babn machte, fo dag er, gmar mit einer fümmerlichen Unterflützung, in Bafel ftudiren tonnte. Er madte bei feinem Auftreten in St. Gallen großes Auffehen, allein theils das Evangelium, wie er es ohne Scheu und Schmud predigte, theils jugendliche Unbefonnenheit und Mangel an der nothis gen Umteflugheit zogen ihm viele Feinde zu Seine Stellung war um so schwieriger, da er in der ganzen Gegend umber manche Sabre hindurch ber einzige Prediger war, der die Lehre vom Ver-derben des Wenschen und von der Versohnung des Siinders durch Chrifti Tod mit Entschiedenheit predigte. Denn in der öftlichen Schweig wurden meift, mit wenigen Ausnahmen, nur Predigten gebort in Beift und Form von Maregoll, Bollifofer, fpater Nachahmungen Reinhard's. Go entbebrte er ganglich bes Bufpruches eines erfahrenern Umtebrubers, ber ibn vor ben Gefahren ber Eitelfeit marnte, in die reichlich gespendetes Lob Gleichgefinnter, por ben Gefahren der Bitterfeit, in die der Tadel Uebelmollender fturgt, und ibn anwies, jeden bofen Schein zu meiben. Er murde allgemein als Myfifer, herrnhuther, Schwarmer verschrien, und seine Bemühungen für Bibel., Missions, und Traktatgesellschaften mußten hiefür Belege seyn. Eine kleine Zeit hindurch, als zwei zinnehmende Rangelredner feine Collegen wurden, ließ er fich verleiten, gwar nicht die Lehre vom Areuge weniger gu treiben, aber boch mit schönen Phrafen und Schmud menschlicher Beredfamkeit gu gieren und bem gebildeten Publifum beliebter gu machen. In Diefer Zeit wurde ibm git großem Segen ber Umgang mit einem jungen Theologen, ber , als Bifar von einem Pfarrer ber Stadt angenommen, mit groffer Entschiebenbeit bas Ebangelium predigte. Biele burch Beim's Dienft vorbereitete Gergen murben burch feine einfachen aber eindringenden Predigten fraftig aufgeweckt, befonders aus den niederen Standen. Er blieb aber nur zwei Jahre in St. Gallen. Bon bort wurde et auf eine arme Landgemeinde berufen, wo er in großem Segen fieht, mabrend fein Weggang für Seim ein Ruf mar, entschiedener gegen fich, gegen die Belt und fur das Reich Chrifti aufzutreten. Gin St. Galler öffentliches Blatt fprach über ersteren einst bas Urtheil, , baff er in irgend einem mpflifchen Bintel in Berlin feine pietiftischen Lehren eingesogen Dabe." Denn in der bftlichen Schweiz heißt "mystisch und fektires rifch" was biblifch — und "vernünftig, aufgeklart" was antibiblisch ift. Dahin wirkte der rationaliftische Geift von Zürich und die in St. Gallen felbst docirte Reologie.

. Der kurzlich verftorbene Professor der Theologie (Fels) war, wie er fich feibst nannte, "ein Gobn unferer Beit" - und ein befangener Rachbeter besjenigen, ber in Deutschland je vor ein paar Jahren (benn man ift in ber Schweiz immer ein paar Jahre guriid) an ber Lagesordnung wor, 3. B. von Edermann, Babrbt, Vaulus, Begicheiber und gulett von Safe, beffen Gnofis ibm in feiner letten Schrift als unbedingte Auctoritat gilt, von ber weis ter teine Appellation flatt findet. Gelbft der Rirchenrath (Confifterium) wollte die Nachbeterei verborum magistri, fo daß einft die Ordination eines gründlich gelehrten Candidaten Anftand fand. weil er im Eramen die Behauptung des Professors: " Chriffus feue am Meer gewandelt," ju miderlegen fich erfrechte! Ja ein anderer, ebenfalls gelehrter und untadelhafter Candidat murde, wegen einer antirationalistischen Abhandlung um em halb Sahr in der Ordination gurlidgestellt. Gelbft gegen Bibel : und Miffronsgefellschaften schritt zu der Zeit, da Scheler so thatig mar, die Rirchenrathe-Commiffion ein. Beim murde wegen Berbreitung von Traktaten ebenfalls verklagt aber auch vertheidigt.

Seitdem die Hungerjahre 1816 und 17 vergessen und ruhige, friedliche Zeiten geschenkt wurden, nahm sichtbar der religiöse Sinn und der Besuch der Gottesdienste in der ösitken Schweig ab, wozu kräftig mehrere Zeitungsblätter und in den letten paar Jahren die freche Appenzeller Zeitungsblätter und in den letten paar Jahren die freche Appenzeller Zeitung insbesondere mitwirten. Wer eine ächt biblische Predigt hielt, der wurde sicherlich an ihren Pranger gestellt. — Besonders verpestend wirkte der übel berüchtigte Hundt : Kadowsky während seines geheimen und össenklichen Ausenhalts in jenen Gegenden, namentlich durch seinen so start ben jetzigen Pfarrer in Liestal, Basellandschaft) verbreiteten "Judenspiegel." Die Frechheit dieses Pfarrers, damals in der Grub, Kantor. Appenzell, veranlaßte Pfarrer Heim, in einer Schrift dagegen aufzutreten. Es gab großes Aussehn und Lämmen und die Partheien schieden sich mehr und mehr. Sogleich wurde heim überall als Verfasser erkannt. Selbst manche rationalistische Prediger freuten sich derselben. Denn der Unfug war so groß, daß nur ganz gemeine Seelen an ihm Gefallen sinden konnten.

Die Schrift führt ben Titel: "Stimme eines Aufenden in die Berge und Thäler. Ein Wort der Liebe und des Ernstes an das geliebte Bolk von Appenzell Außer Moden. Bon einem Freunde dessehen." St. Gallen 1830. Wir theilen den Anfang dieser Schrift hier mit, weniger zur Charakteristik derselben — den Ton in ihr hatten wir etwas anders gewünscht —, als weil er manche merkmürdige Details über die furchtbare Frechheit der Aufklärer in der Schweiz enthält, und daher recht eigentlich in unsere Darstellung gehört.

"Geliebtes Bolk! Seit ein paar Jahren ist mehr benn in lans gen Zeiten vorher je, öffentlich zu dir gesprochen worden. Die Zeitung von Arogen und das Monatsblatt haben oft deine Berfassung (Landbuch) berührt; das aber, was ich hier meine und was ich berühren will, betrifft wohl etwas Wichtigeres, ein Etwas, ohne das weder die beste alte noch die beste revidirte Landesverfassung nicht, nämlich deinen Glauben und die aus dem selben hervorgehende Neligiossitat. Höre darum mein Bolk, und las meine Borte zu deinem herzen dringen!

Wie jene traurige Voranssage des größesten der Apostel, Apostelgesch. 20, 29 und 30., zu allen Zeiten der christlichen Kirche sich stürchterlich erwahrte, die Weissaung namlich: ""Das weiß ich, daß nach meinem Abschiede werden unter euch kommen gräusliche Wölfe, die der Heerde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da berkehrte Lehren reden ze.""— so ist sie auch im freien Appenzeller Lande, seit einiger Zeit in besonderem Sinne, in Erfüllung gegangen.

Nachbem ein aus Deutschland verbannter, vogelfreier Bolf, genannt Sundt. Nadowsty, den Boden unseres geliebten Later-landes entweihend betreten hatte, so suchte er fein kainartiges Daseyn dazu zu benugen, daß er an dir, o Bolk! durch seine Schrifs

Seelenverpeffung verbreite.

ober Sund, weit und breit gefahrliche Unftedung verbreiten fann, alfo mer es haben will, und ohne daffelbe nicht rubig to icheint diefer an der Schen vor dem Baffer des ewigen fterben gu tonnen meint, und bente dabei: felig find Lebens frante hund't, nicht Benige angestedt zu haben. Beweise Die Armen am Beifte! Für Geiftliche, Die große und Davon liegen genug vor allen Augen, Die sehen wollen. Denn faum gerftreute Gemeinden haben, und dabei die und fett davon tiegen genug bor indet augen, die jeden boinkt. Subenspiegel sind, konnte es freilich schwer werben, jedem heilsbewaren manche Bibelgläubige über seine Seistesbruder diese Bolfs gierigen auf den Höhen und in den Liefen seinen
ein ", Gefträch zwischen Bastia und Uhli" herausgab, um die auf. Willen zu erfüllen. Aber wer ist Schuld an diesem
merksam Sewordenen zu täuschen und die, welche noch nicht genossen Aberglauben? Wer nahrt und unterhalt ihn fortwähmerksam Gewordenen zu täuschen und die, welche noch nicht genoffen batten von dem überzuckerten Gift, danach liffern zu machen. Alls bann die bekannte Schrift des fel. Pfarrer Rurfteiner bir, o Bolf pon Appenzell, gurief: Gen auf beiner but, o mein Bolt! bein Beiligftes will man dir rauben, beines Glaubens, beines Troftes und beiner Seligfeit Grund will man untergraben; als ber wurdige Birte ber Beerde Chrifti bie Schlingen, Die Gefabren gezeigt und fich bemubt hatte, die Ehre des verhöhnten, auf's Neue in's Ungeficht gespieenen, mit stechenden Dornen wieder gefronten herrn ber Chriftenbeit zu retten - mobl miffend zwar, daß biefe Bolfe graulich mit ihren Zahnen gegen ihn und alle die, welche vor ihnen warnen murben, grinfen und ihre Febern gu Dolden fpigen und wegen mehr ehren. Wer fdrieb ibn benn, biefen gugellofen Sobn des werden - fo erschien in Balbe jene Schrift, betitelt: ",, Sonnen-Flarer Beweis, daß der hundt = Radowsty ber . . . Antichrift fen."" Diefe Schrift gang von ber Ansteckung des frechften Unglaubens, des beiffendften Spottes über alles Beilige, des frankendften Biges Durchbrungen und riechend — will die Wirfung des ,,,, Zurufs an das Bolf" vernichten; fie fucht burch wißige (aber Wis ift nicht Berstand!) Berdrehung und Berstellung, durch absichtlich falsche Orthographie (Rechtschreibung), durch die Sprache des schlichten christs lichen gandmannes die Einfaltigen und die redlichen Seclen zu verftricken und zu verwirren. Den geifernoften Spott giefft fie über Die Bibel aus, deutet einen dunkeln Gegenstand aus der Offenbarung Johannis auf ben obengenannten verjagten Beiftesbruder und mit einem Gift, wie es faum je ein Jude oder Türke über bas Reue Testament ausspie, verdreht fie Stellen besselben; fcmaht Gott, Chriffus, Evangelium, Obrigfeit, Lebrer und Mitmenfchen. Godann fprach ein folder Schreibler nochmals in jenen ibel beriichtigten und beftraften Auffagen in der Appengeller Zeitung ""über Schu. Ien,"" und wurde van Det. Frei in eben demfelben Blatte mit Mirbe und mabrlich noch allzugroßer Schonung wiberlegt. Jener aus redlichem und fromm glaubendem herzen gefloffene ""Zuruf an bas gefahrbedrohte Appenzeller Bolf" wurde in der Appenzeller Beitung mit einem Geifer und einer Bosheit bespottelt, die ihre ver-diente Schmach im Erzähler und Schweizerboten, und in dem gerechten Unwillen jedes redlich Denfenden einerndtete. Das ift die Beife Der jegigen Landesaufflarer, mit beigendem Big, frantendem Spott und hochprablerischen Worten einzuschüchtern; aber ber fleine David fürchtet weder bas grafe Maul noch das Toben bes grafen Goliath, noch den Zeug der Philifter, denn ber Berr ift Schirm und Schild berer, die ibn bekennen.

Nachdem in mehreren Zeitungenummern religiöfe Gegenftanbe, namentlich auch ber Bater ber Gläubigen, Abrabam, in bemfelben Beiffe ausgebudelt und mighandelt murden, fo dag auch ein bober Borort nicht mehr schweigen zu dürfen glaubte - fo liefert nun Die neuefte vierte Nummer des Appengeller Monateblattes abermal etwas, worfiber billig jeder Chrift fich entfegen und betriben muß. Rachdem bie Berhandlungen bes Capitels in Erogen auf eine Art Unfinn, und führt zu ben ichwerften Digbrauchen; mo gemeinschaft entschließen werden. es aber Leute gibt, die noch in fo tiefem religiöfem

fen und Auffage - Ranb des Glaubenetleinobes verite und Aberglauben fieden, baf fie das Beil ibrer Seele durch den Cenug einer Softie bedingt glauben, mer fann bas Bie ein an Waserschen franker (wuthend genannter) Fuchs andern? Berbote toun's gewig nicht. Dan gebe es rend? Das du faeft, wirft du erndten! Gal. 6. 7. Die Einfehr über's Jahr beim Lomen in Berifau."" Dich Schauderte es durch und durch, und die Feder will meiner gitternden Sand entfallen, indem ich biefe fürchterlichen Borte nachzuschreiben mich zwinge.

Schrieb diefe Pasquill auf des Beren Abendmabl einer der Landesvater, die bem Capitel beimobnten? Dein. Schrieb ein bas Chriffenthum haffender Jude, oder Lurte, oder Beide diefelbe? Mein. ein solcher dem Namen nach wohnte nicht bei ein solcher wurde es auch schwerlich thun, er wurde die Gebräuche einer fremden Religion Beiligsten? doch wohl fein Beiftlicher, fein Diener ber Religion Jefu!? - 3ch traue meinen Augen taum, wenn ich an der Stirne Diefes frechen Muffages ben Ramen eines Pfarrers lefe."

Bald bemächtigten fich die politischen Birren ber Gemiltber, und der Laumel des Radifalismus ließ fcheinbar das Chriftenthum in ben hintergrund treten, jedoch nur deswegen, um ihm feine Stellung für immer in einem taum noch bemertbaren hintergrunde anzuweisen; barum murbe auch bas Christenthum immer mit ben schwachen, siindhaften Werkzeugen feiner Berbreitung verwechfelt und zu erniedrigen gefucht, und namentlich in ber St. Galler, Appenzeller und Toggenburger Zeitung alles Beilige und Chriftliche in einem Geifte und Zone bespottelt und verworfen, wie es jur Beit der gräuelhaftesten Unglaubensperiode in Frankreich der Fall mar. Es zeigten fich die Baupter der Revolution auch bier als die ents schiedensten Rationalisten, Indifferentisten und Atheisten. Ja es gab Beiftliche, die den frechften Unglauben predigten und lebrten : einer 3. B. fagte: "das Blut Chrifti babe nicht mehr Berth, als das eines gemeinen Soldaten," einer rafonnirte auf der Synode: "die driftlichen Ideen seyen auch obne Chriftus ichon in der Menschheit vorhanden," einer fagte am Rranfenbette gu einer Perfon: "fie fen nicht dabet gemefen als Chriftus empfangen worden fen" und Robe sche und abnliche Predigten werden von einzelnen dem armen Landvolle vordeklamirt. Aber inmitten biefer nur ich mach angeden teten Zeit des Abfalls erweckte ber herr bie und da Seelen durch fein Bort und feinen Beift. Beil aber Diefe Ermedten, wie co leicht gescheben kann, in ihrem Eifer, auch Undere zu bekehren, zu febr die Welt antasten und namentlich dann die Pfarrer hart mit genommen werden, und weil die Welt den herrn und die Seinen baft, fo erhebt fich der Liigens und Berfolgungegeift mit Macht und unterfligt dadurch fraftig die durch Emiffare der feparirten Rirde in Genf gepredigte Separation. Go hat in Loggenburg eine bedeutende Babl fich von Rirche und Abendmabl losgefagt, und gu Dftern und Pfingsten feierten fie unter fich, nur Die Glaubigen, wie fie fich ausschlieflich nennen, das beilige Abendmahl, welches ein Schufter administrirte. Eine bittere, bosbafte Schrift von einem oder mehreren Beiftlichen, gegen die ein glaubiger Prediger bargefiellt find, welche bie Abficht, den geiftlichen Stand gu ein ", Sendichreiben an die fagenannten Frommler" fchrieb, und bohnen und berobzuwurde digen, unverkennbar zeigt, so folgt immerwährende Schmafpredigten erbiftern und entfernen diese übrigum Schluß, Seite 64., folgende Stelle: ob Privat-Communion gens im Bandel achten Chriften, deren Manche fich lieber zum Auss guffafig fen? ""Eine Privat . Communion ift offenbar ein wandern als jum Biederanschluß an eine folche ungläubige Rirchen



Berlin 1833.

Sonnabend den 9. Movember.

No 90.

Abrif einer Gefchichte der Umwalung, welche feit und gewiß es zu einer fehr ichweren Aufgabe machen, ob in 1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefunden.

#### (Fortsetung.)

Auch den Reutestamentlichen Canon löste er auf, indem er nach berfelben angegebenen Regel ausschied, was zur moralischen Besserung diene und was nicht. Hier war ihm nun mehr als barüber wird es intereffant fenn, bas Urtheil eines Eichhorn

der That einige Aufläte, gesetzt (soll heißen z. B.), des Matthäus, Lucas, Marcus immerfort, ohne irgend einige Einschaltung mancher Jusätze aus so vielerlei historischen und moralischen Auflätzen haben aufbewahrt und unverändert erhalten werden mögen, da diese vielen Schriften schon im zweiten und britten Jahrhundert fo viel Liebhaber hatten. Die allermeisten folder Schriften waren in judifchem Geschmad geschrieben, felbit unfere Evangelien maren, wie ich bafur halten muß, gu alleralles Andere bie Offenbarung Johannis zuwider. Sie nachst zu der Absicht bestimmt, daß die ersten Lehrer desto leichsals das Werk eines fanatischen, chiliastischen Schwärmers zu ter bei den Juden Eingang sinden möchten. Je mehr man nun erweisen, daran sette er alle seine Kräffe, — mit welchem Glück, dergleichen Stücke fand, welche nach dem judischen Geschmack wirklich waren, befto leichter war die Reizung, auch biefe und zu vernehmen (Allgemeine Bibliothef, Th. 5. S. 73.): "Mit jene Zusäße daraus in dem Matthäus, Lucas, Marcus, den teinem Buche des Neuen Testaments ging Semler ungerechter um, als mit der Offenbarung Johannis, weil er einmal "der Dersasser (Townson) behauptet abermal zu viel, obgegen sie, als die Arbeit eines Schwärmers zur Beförderung Matthäus, Marcus, Lucas ihr Evangelium selbst geschrieben fanatischer Erwartungen vom Messiss, eingenommen war. Nun schilde er an ihr weder Inhalt und Berdienst, noch wog er die gemacht werden" u. s. w. Ueber den Zweck aber der Evangeältesten Nachrichten von ihrer Alechtheit fritisch richtig ab. Es sien heißt es: "Ich muß dafür halten, alle diese vier Aufsätze
serfasser sen, so kann man doch unmöglich ein solches Kunstden zunächst geschrieben und von den besonders sogenannten gebilde, in welchem Plan und Aussührung von fo großer, Alles Evangelisten oder allerersten Lehrern gebraucht worden, um aussein erwägender Ueberlegung zeigt, für das Machwert eines wärtige Juden sowohl auf die Sistorie des Jesus, der Christus Schwärmers halten, der wohl alles durch einander werfen, nichts sep, aufmerksam zu machen, als auch zugleich mehreren, schon aber funftreich ordnen wird. Rurg, Gemler's Geift war ausgebreiteten fanatischen Beschreibungen und Ergablungen von gur Behandlung eines folchen Buches gar nicht ge- bem Reiche des Meffias ernstlich und mit dem Ansehen der ichidt." Was die Evangelien betrifft, fo madte die Gemler- Apostel ju widersprechen, - Die noch fo gemeine, gang iche Rritif zunächft ihre durchgangige Integritat und Zuverläffig- andere Meinung, welche lange Zeit die herrichende ift, bag namfeit sehr zweiselhaft, außerdem aber werden sie durch dieselbe lich diese Auffäge zunächst für alle damalige getaufte Christen, als Produste dargestellt, die einzig und allein an Juden ihre für christliche, schon mit ordentlichen Lehrern versehene Gemein-Abssicht erreichen sollen, und auch für Juden allein genießbar den bestimmt gewesen sepen, kann ich auf keine Weise selbst für sich und richtig halten." Nach dieser Betrachtung erscheinen von Townfon - "Die fo vielen Griechischen Schriften und nun auch Diese Evangelien und zwar vorzugsweise Die erften brei Auffage fammeln, beren bie afteren driftlichen Schriftfeller wirf: Semler'n bem Saupttheile ihres Inhalts nach als unbrauch: lich Melbung thun, fo befamen wir eine große Anzahl von Grie- bar fur unfere Zeit; nur Johannes, ber vom "Judengeifte," chifchen Auffagen in's Gesicht, welche alle Evangelium hießen, wie Semler sich ausbrückt, freier ift, hat noch mehr Brauch:

Prophezeihungen, welche jene Evangelien einzig und allein nach bem Geichmad ber Juden und Judengenoffen aufgenommen bient, und ber Sworakag, ber fie bagu nothigt, ift Rero, ber haben. Antijudisch find bagegen nach ihm die Paulinischen Briefe, welche nicht auf Mirafel und Gefchichte - bas ift nach Freiheit ber Rinder Gottes verhindert, b. b. verhindert, bag bie Gemler Die oags - fondern auf die driftliche Behre b. i. nach Gemler bas avegua - bas Sauptgewicht legen. Erft Paulus hat das Chriftenthum zu einer Weltreligion gemacht; anfangs hat freilich auch er noch judenzt, als er nämlich noch Die Soffnung hatte, die Juden in ffarterer Angabt fur die neue Religion zu gewinnen, und in biefer Beit hat er ben judengen: ben Bebraerbrief geschrieben, nachher aber hat er diefe Soffnung aufgegeben Die fatholischen Briefe endlich find gur Bereinis aung der beiden alten chriftlichen Partheien, der judenzenden

und der paulinisch freien, geschrieben worden.

Mit der Angabe Diefer fritischen Anficht über Die Reutefamentlichen Schriften haben wir nun auch zugleich ben Grundcharafter ausgesprochen, welchen Gemler ber Eregese mittheilte: Popularphilosophie arbeitete babin, Die positiven chriftlichen Theen Lofalisirung und Temporglisirung des gesammten Inhalts des Alten und Reuen Testaments, das war Die Grundidee Semlerscher Eregefe, und grade von Diefer Seite barteit der biblifden Lehre nach ihrem hifterischen Sinne behaupber ift bas Berderben, welches er in die theologische Wiffen: tete und baber bas Unterlegen einer moralischen Erflarung forichaft eingeführt hat, am größten gewesen. Diefen Beg hatte berte, Die flache Dentweise bes bamaligen Supernaturalismus Ernefti noch nicht betreten und Gemter felbst rügt an feiner hinderte Die Idee einer geschichtlichen Entwickelung ber Form institutio interpretis Diefen Mangel. Wie ichon bamals Gem- einer chriftlichen Babrheit zu erfaffen - fo vereinigte fich Dieter's Leiftungen in dieser Beziehung in ihrer Bebeutung gewur- les, jene Art bes Lokalistrens und Temporalistrens, burch welche bigt murben, zeigt Doberlein's Anzeige von Gemler's Pa- ber Schrift aller objeftive, ewige Gehalt geraubt wurde, allgeraphrafe jum Briefe Jafobi (Theolog, Biblioth, 2. Bb. S. 263.): mein ju machen. Es war gang confequent, wenn Gemler "Go fchwebte auf Diesem truben Dcean (dogmatischer und ascetifcher Eregese) manches Auslegergenie und fant felbft, indem es Die Oberfläche reinigen und aufhellen wollte. Bieles blieb unverständlich und wird es bleiben, bis die Geschichte selbst mit aufgehellt wird, in beren Lichte man bie Personen sieht, mit und pon welchen die Apostel in Diesen Briefen, in denen Bieles lokal und temporell ift, reben. Mit biejem Lichte ber alteften Siforie in der Sand, bringt Dr. Gemler, ber, wo er auftrat, immer neues Licht um fich und in den Wiffenschaften verbreitet, in den Geift und die Absicht der fatholischen Briefe überhaupt, besonders des Briefes Jakobi, ein, sucht neue Wahrheit und gibt fie; ob wir gleich vermuthen, theils daß nicht Alle fo viel Sicht vertragen werben, Die fich beffer babei befinden, wenn fie von ihm befommt: Gigenschaften, Die vielleicht fein einziger neuerer im Rebel Dogmen haschen, als am hellen Tage Bahrheit sehen; Paraphraste hinlänglich gehabt hat, und die bei Berrn Dr. Semtheils daß Manches noch Dammerung ift und hin und wieder ler, ber immer selbst denkt, für gewisse Sage eifrig ift, und auch ein falsches Licht durchschimmert." Wie Gemler hiebei dabei nicht die leichteste Schreibart hat, mangeln konnten." verfährt, mögen folgende Beispiele zeigen: die anonadburtis Christi, welche Die Corinther erwarten (1 Cor. 1, 7.), ift die Stiffung eines diliaftischen geitlichen Reiches; bas Alergerniß ber Juden, 1 Cor. 1, 23., ift dies, daß Chriffus nicht, wie fie hofften, das Römische Reich zerftörte; und wenn Paulus C. 2, 2. erklärt, daß er nichts als den Gefrenzigten gewußt habe, fo wird eingeschoben: "nichts von einer chiliaftischen Wiederfunft." C. 2, 10 .: "der Beift erforschet Die Tiefen der Gottheit," ift fo viel als: "er macht die dunkeln Schriften ber Propheten ver-ftandlich." Schwierigfeit macht Semler'n das fiebente Capitet, wo ber Apostel so ju Gunffen der Chelosigkeit redet, und es bleibt ihm nichts Anderes übrig, als auch hier Accommodation zu ber judischen Ueberschätzung des Colibats anzunehmen, worin er aber fehr fehl greift, Da, wie bekannt, grade im Jubenthum Die Che nichts weniger als gering gehalten, und ber bas Urtheit des verehrten Einsenders einstimmt, daß diefe Mittbei-

barfeit: besonders überflufig find nach ihm die Miratel und die Colibat nichts weniger als empfohlen wurde. Die welces, Rom. 8, 20., ift die Beidenwelt, welche noch immer dem Gögendienft Das Chriftenthum nicht auffommen läßt und eben badurch die Chriften öffentlich als Gottesfinder auftreten tonnen u. f. w. 3mar haben die individuellen Gemlerschen Unfichten über bie Lotal= und Temporalbeziehungen ber Neutestamentlichen Schrif= ten nur wenige Freunde gefunden, benn mas berfelbe über bie Petrinische und Paulinische Schule und das Berhältnis beiber zu einander fagt, worauf feine übrigen hieher gehörigen Deinungen begrundet find, ift größtentheils nur ein durftiger Traum; wohl aber verftand bie Zeit und wußte fich anzueignen Die gange Methode, wie fie von Gemler empfohlen murde. Dazu war sie von mehreren Sciten ber vorbereitet. Begen positive Dogmatif- mar ein Widermille borhanden, gegen bie bisher gebräuchlichen dieta probantia allgemein Berdacht erweckt, die auf ihre Lehren bes gefunden Menschenverstandes zu reduciren, bald kam die Kantische Philosophie hinzu, welche die Unbrauchselbst bereits auf Bibelauszuge brang, weil ja boch bas Mifte in der Bibel für die gegenwärtige Zeit nicht mehr brauchbar fen. - Daß Gemler's individuelle Art, bas Lofalisiren und Temporalisiren zu betreiben, weniger Eingang fand, hatte überdies auch in der Form, in welcher er feine eregetis schen Schriften herausgab, seinen Grund, er behielt nämlich bie paraphrastische Methode bei und schrieb in schwer lesbarem La= tein. Schon Michaelis fagte in der Beziehung (Driental. Biblioth. Th. 1. S. 71.): "Siezu (zu einer guten Paraphrasis) gehört eine gewiffe Rube und Biegfamfeit bes Genice, Die nicht por dem Schriftsteller, ben man paraphrasiren will, berbenft, ihm feine von unferen Bedanfen leihet, fondern bloß Gindructe

(Fortsetzung folgt im nächsten Beft.)

Ueber die verlästerte Union an die Lutheraner in Breslau von einem reformirten Geiftlichen. \*)

Angemeffen den mancherlei muftifchen Ramen der Rirche erhalt auch ihre Bereinigung mit Chrifto ihre mancherlei mps

<sup>\*)</sup> Die Redaction folgt, indem fie diefem Auffate bie Aufnahme sugesteht, demselben Grundfate, welcher fie zur Aufnahme der Auffate zu Gunffen der Breslauer Cache veranlafite. Obgleich fie in

ftische Benennungen. Seift bie Rirche ber Tempel Gottes, ber | Beinftod, ber Leib, Das Beib Chrifti; fo heißt ihre Bereinigung mit Chrifto im erften Fall eine Erbauung ber Glaubigen als lebendiger Steine auf Chrifto dem Grunde und Caffein jum geifflichen Saufe, Petri 2, 5., im zweiten eine Ginpflanzung ber Reben und Zweige, Joh. 15, 1 f., Rom. 6, 5., 11, 17, 24., im britten eine Emverleibung ber Glieder mit bem Saupte ju Ginem Leibe, im vierten eine Bermablung ber Braut mit bem Brautigam. Die unmuftische Ascetit macht aus ber Rirche einen Berein aller Guten, aus ihrer Bereinigung mit Chrifto eine Hebereinstimmung mit ihrem ob nun wirflichen, oder nur urbildlichen Tugendmuffer, und hat bennoch von ben vier mpftifchen Beifen Diefer Bereinigung nur die drei letten, Die Ginpflangung, Ginverleibung, Bermahlung, verworfen, die erfte aber, die Erbauung, obichon fie eben fo muftifch als die verworfenen ift, in Ehren gelaffen, mas aber nicht befremden barf, ba ihr von ber Erbauung nur das Bort, am wenigsten aber bas Bild, feinem Cohne Sochzeit machte, die Ration ihm huldigen, jum und am allerwenigsten ber Begriff geblichen ift.

Die myftische Ascetif erkennt Die Rirche fur ben myftischen mit Chrifto fur eine phyfifche, in der Ginheit feines uns verliebenen Geiftes und nicht bloß feines von uns angenommenen Ginnes beruhende, und halt demnach die angeführten vier muftibat fie fich von Allters her vorzugeweise in der geiftlichen Bermahlung gefallen, weil biefer ein noch lieblicheres Bild als ben brei übrigen Weifen jum Grunde lag. Wenn biefe indeß mehr Widerspruch als die drei anderen gefunden hat, jo mag baran wohl nicht die unmyftische Ascetif allein, sondern zum Theil auch die myffische selbst Schuld fenn. Denn wenigstens find bie zwei Migverstandniffe gar nicht zu verkennen, beren fich bie lettere in dem großen Gobeimniß von der geiftlichen Bermah:

lung hat schuldig gemacht.

Das Erffe. Da fein Bort, tein Gedante, feine Predigt, fein Lied driftlich fenn fann, wenn nicht ber einzige Gegenstand und Zwed davon die Bereinigung ber Kirche mit Chrifto ift, beife fie nun geiftliche Erbauung, ober geiftliche Bermählung, oder wie fonft; fo folgt, daß ein ganges Gesangbuch mit Recht, ein besonderer Theil von Gefangen aber mit Unrecht die geiftliche Bermählung zur Ueberschrift hat, weil alle Lieder zur geiftlichen Bermablung, ober mas in ber Cache baffelbe, und nur im Bilde verschieden ift, zur geistlichen Erbauung bienen muffen, wenn alfo nur einige bazu bienen, die übrigen unerbaulich, also verwerflich find.

lung, welche von dem Berfaffer der Schrift: "Identitätelehre des Naturaliften und Supranaturaliften" herrührt, Geift und Originalitat zeigt und auf einem guten Glaubensgrunde beruht, fo vertennt fie doch nicht ihre mannichfaden Schwächen, Unrichtigkeiten und Unflarheiten. Namentlich balt fie fur bedenklich, mas über die Bereinigung ber verschiedenen chriftlichen Kirden bemerkt wird; auch demjenigen, mas über die Zaufe, zum Theil auch über das Abendmahl, liber die Lichter bemerkt wird, fann fie nicht beistimmen. Die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unfichtbarer Rirche, wie fie von unseren Schlefischen Brudern gemacht wird, hatte fie mehr berickfichtigt, und, mas dann von felbft eingetreten fenn murde, den Ton milder gewunfcht. Dies nur zur Bermahrung. Bur eigentlichen Beleuchtung fordern wir unsere geehrten Mitarbeiter auf, denen wir nochmals diefe wichtige Angelegenheit zu reiflicher Erwägung und ernfter Besprechung an's Berg legen.

Das Zweite. Der wesentliche Borgug bes Reuen Teffamentes vor bem Alten wird verfannt, wenn nach üblicher Weife Chriffus und feine Rirde noch immer als Berlobte, als Brautigam und Braut und nicht als Bermählte, als Mann und Beib gedacht werben. Daber ift es auch gefommen, daß bas große Bermahlungsfoft, zwar viel befungen, aber wenig verftan: ben ift. Bon Geiten Chrifti fing es an mit feiner Menfchwerdung, und endete mit feiner Simmelfahrt, von Geiten ber Rirche fing es an mit der erften Husgiegung des beiligen Beiftes, um fortgudauern in alle Ewigfeit. Denn der Cohn Gottes hat fich im Alten Toftament mit feiner Rirche berlobt, im Reuen vermählt, und zwar hat er fich mit uns vermählt, indem er, was er nicht hatte, von uns, unfer Fleisch und Blut, und wir haben une mit ihm vermählt, indem wir, was wir nicht hatten, von ihm, feinen Geift und Ginn, annahmen. Darum ift bas Simmelreich - Matth. 22, 1 ff. - gleich einem Konige, ber Beibe ihm anvermahlen ließ, und fandte feine Anechte; zuerft Johannes ben Taufer und die fiebenzig Junger aus, bag fie -Chriftus, für Chriffum mit ben Chriften, und ihre Bereinigung nicht bie Gafte, fondern buchftablich bie Geladenen, ichon im Alten Teffament Geladenen, jest im Reuen, jur Ctunde bes bereiteten Feftes noch einmal luden. Geladene find zwar auf jedem Gefte Gafte, nur auf diefem waren fie die Braut felbit, fchen Beifen Diefer Bereinigung fammtlich in Ehren. Jedoch Die bem Brautigam jum Beibe vermahlt werden follte. Gein Weib, oder nach biblischem Sprachgebrauche, sein Gleisch und Blut, find wir geworden, denn — Eph. 5, 30 – 32. — wir find Glieder feines Leibes, von feinem Fleisch und von feinem Gebeine, fagt der Apostel, und findet in ber gottlichen Stiftung des heiligen, von Uebergeiftigen verachteten Cheffandes -1 Dof. 2, 23 - 24 - das große Geheimniß ber geiftlichen Bermählung, in Abam und Eva bas Borbild ven Chrifto und feiner Rirche, Mann und Beibe.

Das große Beheimniß ber geiftlichen Bermahlung wird gefeiert im heiligen Abendmahl, in welchem Chriffus und feine Rirche, Brautigam und Braut, Mann und Beib, b. b. ein Aleisch und Blut werden. Wie wird bie Rirche fein Beib, fein Gleisch und Blut? Indem sie es ift und trinft? Wo wird ein Beib ihres Mannes Fleifch und Blut effen und trinfen? Sondern indem fie ben treuen Ghebund mit ihm aufrichtet, aber er ift im himmel, und fie, als streitende Rirche auf Erten. Das thut nichts: ein Weib, wenn ihr Mann auch taufend Meilen weit von ihr ift, bleibt boch, fo lange fie feine Chebrecherin wird, mit ihm ein Gleisch. Go ift die ftreitende Rirche. Gie ift hier im Jammerthal, ihr Mann bort auf bem Throne, mit feinem Beift aber und mit feiner Gnade alle Tage bei ihr bis an ber Belt Ende, wie mit feiner allgegenwartigen Gott-

heit auch bei einer ungläubigen Welt.

Go viel zur vorläufigen Rechtfertigung ber Union; fest jur ausführlichen. Die Rirche Gottes, burch die fatholischen \*) Symbole zu einer heiligen, fatholischen, drifflichen Rirche vereint, ift durch die partifularen Symbole in vier, fich einander verfegernde und verdammende \*\*) Partheien, die Romifche, Grie-

<sup>\*)</sup> Katholisch heißt bekanntlich allgemein, und etwas gang Anderes als Romisch : katholisch. Im apostolischen Symbolum beißt die Rirche ausbriicklich una, sancta, catholica Christiana, und nur Luther's fleiner Ratechismus läft una und catholica meg.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden Evangelischen Kirchen verdammen die Römische

chifche, Lutherische und Reformirte getrennt. Die getrennten bekennen fich zwar alle zu ben brei fatholischen Symbolen : bem Apostolischen, Micaischen und Athanasischen, aber es hilft ihnen nichts, benn jede einzelne behauptet fteif und feft, bag nur fie mit ihren partifularen Symbolen die fatholischen rechtgläubig, Die brei übrigen mit ben ihrigen bagegen fie irrglaubig ausle: gen, fie fonach allein die Ratholische Rirche ausmache, Die brei übrigen aber aus berfelben verbannt feben, und da außerhalb berselben feine Geligfeit ift, fie bemnach allein felig, und bie brei übrigen verdammt werden.

(Schluß folgt.)

### Madridten.

(St. Gallen und Appenzell.) (Schluß) Wenn die in ber St. Galler neuen Organifation projektirte jahrliche Abfetbarfeit oder neue Bestätigungsmahl der Pfarrer, wie ziemlich vorausgufeben ift, angenommen wird, fo wird biefes die Scheidung ber Gläubigen und Unglaubigen ficherlich schnell fordern, und es merben bie von Geiftlichen und Beltlichen gefürchteten Rirchlein balb in ben meiften Wegenden entstehen, und bie durch Ignoriren ber Belvetischen Confession lockere, außere Rirde zerfallen. Bas man bann zu erwarten bat, bat fich in einem mertwürdigen Beifpiele in der großen und reichen Gemeinde Beiden, Ranton Appenzell, gezeigt. Ihr vor vier Jahren vom Bolfe gemählter Pfarrer - ein eifriger Prediger ber Buge und des Glaubens an Jesum Chris fum - ward dadurch immer verhafter. Gin Ungriff auf die in unseren Gegenben bei Laufenden als einziges Evangelium geltenden "Stunden der Andacht" und Elias Eifer im Amte, gaben den Feinden bes Evangeliums, die befonders in diefer Gemeinde gablreich find und die Reichen biefer Belt auf ihrer Seite haben, bas Schwerdt in die Sand. Durch öffentliche Ungriffe, durch Berlaumdungen und Machinationen aller Urt batten fie es dahin gebracht, daß der Pfarrer, bem man weber Umte- noch fonftige Bergeben, fondern nur bas zur Laft legen konnte: "er predige zu eifrig und immer bas Uralte und Gleiche," abgefest worden mare, wenn er nicht aus Liebe gur Gemeinde, in der der Ausbruch eines fürchterlichen Zwiftes brobte, und auf den Rath feiner Freunde, refignirt batte. Seine Abschiedspredigt itber 4 Mof. 6, 24 - 26.: "Ein Bort fegnender Liebe beim Abschiede von Beiben von Pfarrer Schieß," in der zweiten Auflage vor und liegend, — charafterifirt ihn und die Ge-meinde, die einen folchen Diener Chrifti verfolgen kann. Acht Tage nach seiner Abschiedspredigt erhielt er einen Auf auf eine verlaffene Gemeinde in Basellandschaft — wo sich früher die Quintessenz der frechften Rationalisten der öftlichen Schweiz und sonft einige bochft unwürdige Gubjette bingogen, deren Treiben doch der Regierung in

Bir konnen uns nicht enthalten aus ber erwähnten Abschieds-

Stelle mitzutheilen.

und Griechische nicht ale Christengemeinschaften, fondern verwerfen reicher Mann eine driftliche Leibbibliothef auf feine Roften errichtet. nur mehrere ihrer Lehren; so auch unter einander.

Unmerk. des Einsenders.

"Co habe ich benn, unaussprechlich Geliebte, meinen letten Auftrag an Euch ausgerichtet und Guch fegnend im Geifte meine Bande aufgelegt. Ich bin vor vier Jahren als ein Pilgrim Gottes und Bote feines Evangeliums zu Such gefommen. Der Zag, an welchem ich an diefer beiligen Statte bas feelforgerliche Band mit Euch fniipfte, wird mir unvergefilich fenn - und wollte je die Erins nerung baran bei mir erlöfthen, fo wird ber Fingerreif an bicfer Sand, ben ich Sonntags ben 5. Juli 1829 angezogen hatte, fie wieder auffrischen. Er tragt die Inschrift: "Dein bin ich lebens-langlich; " und babei soll es auch bleiben, liebes Beiben. Dein Undenken begleite mich sammt bem Ringe bis in's Grab! Sest aber ziehe ich, nachdem ich eine bedeutende Strecke zum Ziele in eurer Gesellschoft zurückgelegt habe, meine Straße allein weiter. Geliebte, vergesiet es nicht — auch ibr zieht weiter! Am Ende aber kommen wir wieder zusammen und — bedenkt es — vor dessen Throne zusammen, der Macht hat selig zu machen und zu verdammen. Der wird Euch fragen, wie Ihr Sein durch mich Euch verstellte Kort auf enter wie der Strecke Rort auf eine der Verstellte der der V fündigtes Bort aufgenommen habt. D, wenn es mein Bort gemefen ware, mas ich Euch predigte, fo hattet Ihr immerhin ibm Euere Ohren verschliegen mogen. Da es aber Gein Bort ift, das Bort, was ich Euch heute zum lettenmal verkindet habe, fo bitte ich Euch auch zum lettenmal und bringender als je - ftoget den Fürsten des Lebens nicht von Euch! - Doer, wollt Ihr noch langer in Eurer Berfiodtheit verharren, 3hr tobten, ficheren Gunder, die 3br noch nie arm im Beifte geworden fend? Der hert hat Euch schon so oft und laut gerufen - und ruft Euch beute wieder - ach, wollt Ihr nicht einmal umkehren - Euch demuthis gen - Schafe Jesu werden? Ich bitte Euch an Chrifti Statt: beute, fo 3hr Gottes Stimme bort, fo verftodet Gure Bergen nicht neuerdings, damit ich Guch einmal mit Freuden wieder febe!

Und 3hr reumuthigen, nach Chriffus burftenben Geelen - wie lange wollt 3hr noch zagen und zweifeln?! Rommet, o, kommet zu Tesu alle, die 3hr mubfelig und beladen fend — Er mochte Euch fo gerne - Er mochte Guch beute noch mit feines Troftes Balfam

erquicken."

In den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Appengell zeigt fich viele Reigung zu Berfammlungen, aber einerfeits ruht gar große Schmach darauf und andererfeits fehlt es an tuchtigen Fiihrern. In der Stadt St. Gallen find viele Geelen, die den Beren fennen und lieben, aber feine rechte Bereinigung, fein gemeinfames Busammenhalten, die meiften fteben vereinzelt. Die St. Galler Bis belgefellschaft, diejenige in der Schweiz, welche nach Bafel faft bie meiften Eremplare ber beiligen Schrift verbreitete, bedarf eines neuen Lebens; ihre gange Thatigfeit beruhte feit etwa vier Jahren faft ausschlieflich auf dem Depositär und dem Secretar und Cassirer. Der lette öffentliche Bericht ift vom 17. December 1827. Einige Freunde bilden ohne Statuten und Deffentlichkeit eine ftill wirkende formlofe evangelische Gefellschaft. Sie haben einen Bibel- und Traftatens Colporteur für die sudoftliche und nordoftliche Schweig - im Rans Lieftal die Ueberzeugung beibrachte: daß evangelische Geistliche ton Thurgau wurde das Patent für Bibel- und Reue Testaments vorzugiehen senen, — warum? läßt fich leicht benfen. verkauf verweigert, gleichmohl aber burch einen katholischen herum-träger binnen zwei Jahren an 800 Eremplare bafelbit verbreitet, predigt, die und eine mahre Glaubensstärkung, ein merkmurdiger liebliche Erfahrungen ermuntern, munter bamit fortjufahren. Durch Beweis von ber Rraft bes beiligen Geiftes gewesen ift, ber in bem ein Probibitionsschreiben wollte bie bifchofliche Stelle bie Birffamtheuren Bruder bie Gelbftfucht fo erflickte, bag von Bitterfeit nir. feit bes fleinen tatholifchen Bibelvereins umwirtfam machen, allein gende eine Spur, überall nur Liebe zu feiner Gemeinde, nur Sorge Die meiften Defane legten bas Veto ad Acta und ber Depositär, für ihr emiges Beil zu finden ift, unferen Lefern wenigstens eine tatholifcher Confession, empfahl bas Rene Testament auf's Nene in einem Zeitungeblatte.

Für Traftate ift in St. Gaffen nun auch ein fleines Committee mit der Abficht erweiferter Thatigkeit gebildet. Auch hat ein

D herr, bein Reich fomme!



Berlin 1833.

Mittwoch den 13. November.

No 91

Ueber die verlästerte Union an die Lutheraner in Breslau von einem reformirten Beifflichen.

(Schluff.)

nur eine Union der Lutheraner und Reformirten gu Giner Evangelischen, in ihrer mahren Aufgabe aber eine Union aller vier Partheien zu ber einen, beiligen Ratholischen driftlichen Rirche Denn daß fogar ihre aufrichtigften Freunde fie nur in ihrem fchen und Ratholischen Rirche aufrichten. Ihr feierliches Bekenntniß zu den drei in ihre Agende aufgenommenen katholischen Symbolen ift vielmehr ber laute Zuruf an alle vier Partheien: Rommet! perwerfet eure partifularen Symbole und befennet eure und unfere katholischen, horet auf Romische, Griechische, Luthe-Mannes einziges Weib. Wie! ihr wollt nicht! was wollt ihr nischen, und ihr mit euren Lutherischen? haben wir denn an den brei katholischen nicht genug? nicht an dem einzigen apostolischen Ich glaube, daß Jesus Chriftus, mahrhaftiger Gott u. f. w. fen Raifer und Reich gezeuget hat, daß mit demfelben Die Rirche

fund ich fage mit ihm: Amen. Und wenn mein Seidelberger Katechismus mich fragt: was hilft es bich aber nun, wenn bu bies Alles, was wir im apostolischen Glaubensbekenntniß gefunben haben, glaubest? so antworte ich, daß ich in Christo vor Gott gerecht und ein Erbe des ewigen Lebens bin! Beibes: Rriedrich Bilbelm III. fonnte bem Unmefen nicht lan- fo gerecht und ein folder Erbe konnen fogar die Geraphin und ger rubig gufchen; er fliftete die Union, in ihrem erften Berfuch Cherubim mit bem Rechte nicht fenn, als ich in Chrifto, meinem Weinstodt, meinem Saupte, meinem Manne, dem ich als Rebe eingepflanzet, als Glied einverleibet, als Beib anvermählet bin. Wenn mein Seidelberger mich nun weiter pruft mit ber 60sten Frage: "Wie bist du gerecht vor Gott?" fo antworte erften Berfuch anerkennen, in ihrer mahren Aufgabe aber gang ich; "Allein burch mahren Glauben in Chriftum Tejum, alfo. berfennen, fogar bon einer Ratholifden Rirche, gu ber bie Evan- Dag, ob mich foon mein Gewiffen anflaget, bag ich miber alle gelifche nur der Begenfat fen, reden, als gebe es wirklich mehr Gebote Gottes ichwer gefündiget, und berfelben nie feines gehals als Gine, mehr als einen Weinftod mit feinen frucht. und ten habe, auch noch immerbar zu allem Bofen geneigt bin, boch unfruchtbaren Reben, mehr als Gine aus Schafen und Boden Gott ohne all mein Berdienst aus lauter Gnabe mir bie pollgemischte Seerde, beweiset eine große Unwissenkeit. Rein, die kommene Genugthuung, Gerechtigkeit und Seiligkeit Chrifti schenket Union wird nicht, was sie mit der einen Sand niederreißt, mit und zurechnet, als hatte ich nie eine Gunde begangen noch gehabt ber anderen wieder aufbauen, eine Trennung, die fie zwischen und felbst allen den Wehorsam vollbracht, den Christus fur mich Lutheranern und Reformirten aufhebt, gwifchen einer Evangeli hat geleiftet, wenn ich allein folche Wohlthaten mit gläubigem Bergen annehme." Wenn er endlich, um auch die feinfte Fafer eigener Burdigkeit und Gelbftgerechtigkeit in mir auszurotten, und den verborgenen Pharifaer gang in mir zu ertödfen, mich fragt: "Warum fagst du, daß du durch den Glauben gerecht seuft?" so antworte ich: "Nicht, als ob ich von wegen der rifche, Reformirte ju fein und werdet eine heilige, fatholifche Burbigfeit meines Glaubens Gott gefalle, fondern barum, weil chriftliche Kirche, des einzigen Sirten einzige Beerde, des einzigen allein Die Genugthuung, Gerechtigfeit und Seiligkeit Chrifti meine Gerechtigkeit vor Gott ift, und ich dieselbige nicht anders, als benn mit euren partifularen Symbolen? ihr mit euren Eribenti- allein burch ben Glauben annehmen und mir queignen fann." Sehet da in der 59ften, 60ften und 61ften Frage unferes Sei-Delbergischen Ratechismus, wie wir Reformirten in Chrifto vor genug? ober haben wir Reformirte es verfalfchi? bas fagt ihr Gott gerecht und Erben bes ewigen Lebens werden. Gebet ba gwar, aber bas lugt ihr. 3ch will es euch beweifen, aus unfe- ben großen Artifel von der Rechtfertigung, ben euer Buther rem Seibelbergifchen Ratechismus beweifen, baf wir es grade verworfen, von bem aber unfer Buther mit apostolischer Grundfo wie euer Lutherifcher Ratechismus auslegen. Luther fagt: lichfeit bewiefen, und mit apostolischer Selbenmuthigfeit por mein Berr, ber mich verlorenen und verbammten Menichen u. f. m., fiebe und falle, und neben demfelben gwar mancher Brithum,

beffebe. Diefen Artifel hat euer Euther verworfen, indem er mirten macht es feine Chre, wenn fie es thun, fonbern Schande. uns, gufolge beffelben, wie die angeführten drei Fragen des Seis wenn fie es laffen; Lutheranern bagegen macht es umgefehrt belbergischen Katechismus beweisen, in Christo vor Gott Gerechte feine Schande, wenn fie es laffen, sondern Ehre, wenn fie es und zum ewigen Leben Berechtigte, nicht fur solche in Christo thun. Fur einen Reformirten ware es ein Gundenbekenntniß, erfennt, alfo behauptet, bag mit besagtem Artifel Die Rirde wenn er berichtete, wie er wieder Reformirter geworben, mas feineswegs fiehe und falle, vielmehr neben bemielben allerdings fur Steffens fein Befenntniß, wie er wieder Lutheraner cin verdammlicher Irthum, der Zwinglische nämlich, bestehe. geworden, nicht ist. Hienit könnte ich schließen, dem hiemit ist die Union, welche Go ist bekannt, biesen Artifel bekennt, und keinen Irthum, der neben ihm köm. 15, 1. — die besteht, sen es der Zwinglische oder welcher sonst, für verdammlich keit tragen und nich erkennt, gerechtfertigt. Aber ich verdammte bamit euren Qu= ther, und rechtfertigte nur unseren Luther, was zwar gang recht ware, weil der eurige der alte Mensch in Aldam, der unfrige ber neue Menfch in Chrifto ift. Aber ich verdammte Damit auch euren Scheibel und Sufchte, mas gang unrecht, und der Liebe, die befehren und nicht verdammen will, gang entgegen mare. Es ift mahr, fie haben ben allein felig machenben Artifel von der Rechtfertigung verworfen, indem fie une, feine gläubigen Befenner, als Ungläubige verdammt, und mit einer unerhörten Blindheit in 2 Cor. 6, 14 - 18. eine Barnung vor der Union, als vor einem Bunde ber Gläubigen mit ben Ungläubigen, und 2 Tim. 3. - man lese und fraume fogar eine Beiffagung auf uns Reformirte gefunden haben. Aber verdienen fie nicht Belehrung, Burechtweisung? Allerdings, fie verlästern zwar die Union, nennen ihre Kirche eine reformirte Rirche, finden in ihrer Agende reformirten Geift und nur warfen fie die Orgel, die firchlichen Gefange und Fefte; die Orgel Lutherische Worte, verdienen aber hierüber aus der Geschichte fo wie über die reformirte Abendmahlelehre aus ber heiligen Schrift belehrt zu werben. Die hiftorifche Belehrung moge hier gegeben werden. Es ift befannt, daß die Reformirten niemals einer Lutherischen Parthei als Reformirte haben gegenüberftehen, vielmehr immer mit der Lutherischen haben Gins, evangelisch mit der evangelischen sein wollen. Zwingli weinte, bat, flehte um die Union, und nur Luther war Schuld an der Separation; Zwingli erfannte, Luther verfannte, daß mit dem 20: tifel von der Rechtfertigung die Kirche stehe und falle, bagegen fein berdammlicher Jerthum neben ihm bestehe, 3 wingli alfo blieb im Glauben, Luther fant in Unglauben. Wenn also ber ehrwürdige Antistes Seg zu herrn v. Ammon sagt: bie Reformatoren hatten fich nicht vereinigen fonnen, fo weiß alle Welt, daß Zwingli an der Separation nicht ben allergeringften Untheil hat, sondern daß fie, mag fie nun, wie die Lutheraner behaupten, ein Berdienst, oder wie die Reformirten beweifen, eine Schuld fenn, einzig Luther's Wert ift. Alle Reformirten hatten Zwingli's Unionesinn, und wenn fie, was zu Beiten wirklich der Fall war, Lutherisch gesinnte Mitglieder unter fich hatten, fo fiel es ihnen nicht einmal ein, auch nur ein Wort Darüber zu verlieren. Biff bu in Chrifto vor Gott gerecht und des ewigen Lebens Erbe, so glaube du, was du willst, war ihr beständiger Grundfat. Friedrich Bilbelm III. ift baber nie reformirter gewesen, als ba er, was alle unsere Reformatoren wollten und nur nicht konnten, bie Union ftiftete, bagegen find Diejenigen Reformirten nicht werth, Reformirte gu beifen, Die, im offenbarften Widerspruch mit bem Unionsfinn ihrer Reforfie nicht als evangelisch an ihnen Ruhm haben, ihn an Anderen, wie der Pharifaer am Böllner, haben wollen. Aber mit den Seiligen, hatten fie auch noch von den Lutheranern annehmen Lutheranern ist es eine gang andere Sache. Lutheraner und können und warum nicht auch den Altar? Er stammt zwar

aum Beisviel ber Zwinglische, nur schlechthin fein berbammlicher Reformirte follen awar beibe in die Union treten. Aber Refor-

Es ift bekannt, baf die Meformirten das apostolische Wort -Rom. 15, 1. - Die Starfen follen ber Schwachen Webrechlich: feit tragen und nicht Gefallen an ihnen felber haben, mas Chris ftus nicht einmal hatte, mohl bedacht haben. Gie haben es wohl begriffen, daß wer fur fart gelten will, es durch die That beweisen muß, nicht anders aber ale burch bas Tragen schwerer Laften es beweisen fann, mit Schande alfo besteht, wenn er nicht einmal ber Schwachen Gebrechlichfeit tragen fann. Gie haben es wohl begriffen, daß die Starfen fich eben fo ichwer versundigen, wenn sie die Schwachen verachten, als die Schwachen, wenn sie die Starfen verdammen. Rom. 14, 3-10. Gie haben daher auch nicht Gefallen an ihnen felber gehabt, fondern ihre Eigenheiten, Die eine eigenliebige Gelbfigefälligfeit fo gern als Eigenthumlichkeiten geltend macht, ja wohl gar fie mit eurem Sufchke wiber ben Teufel, als ben Morber von Unfang und fortwährend den Berfiorer alles eigenthumlichen Dafenns, vertheidigen möchte, mit driftlicher Gelbstverläugnung aufgegeben. Gie hatten allerdings ihre Calvinischen Eigenheiten. Go vererschien ihnen ale ein Rückschritt in den sinnlichen Gottesdienst bes Alten Testaments, und nicht verträglich mit ber Neutestamentischen Unbetung Gottes im Geiffe und in der Wahrheit. Aber fie kamen bavon gurud, fangen "Dir Immanuel" und "Bie bir David wohl gefiel, wenn er dir fang auf Saitenfpiel" und gaben Luther Recht, wenn er von feiner Mufica mit Begeisterung wie von einer fast gottlichen Gingebung fpricht; Die Keier ber firchlichen Fefte, ber Beihnachten, ber Offern, Pfingften u. f. w. galt ihnen fur eine fundliche Ethelothresteia, fur einen felbft ermählten Gottesbienft, nicht wie ber Gabbath in Gottes Bort geboten. Gie famen bavon gurud und lafen gu ihrer Belehrung, daß Jesus - Joh. 16, 22. - auch die Rirche weihe feierte. Die kirchlichen Lieder dulbeten sie nicht in ber Rirche, in welcher nur Gottes Wort gehört und nur biblische Symnen, namentlich die Pfalmen David's gefungen werden mußten. Gie famen davon jurud und begriffen, bag ja boch auch bas Wort Gottes in ber Kirche nicht bloß vorgelesen, sondern auch - 1 Cor. 14, 3. - ben Menschen gur Bestärfung und gur Ermahnung und gur Eröftung ausgelegt werden foll, begriffen, daß der gemeine Mann Necht hat, wenn er fein rechtgläubiges Gebete, Gefange und Predigtbuch Gottes Wort nennt, und belehrt aus der Schrift, Die jede wenn nur dem Glauben ahnliche Auslegung eine Weiffagung nennt, waren fie fo frei von ber Engherzigkeit einer Bibelgesellschaft, die die Apokruphen verwirft, daß fie g. B. vor ben Brief an die Romer auch Que ther's herrliche Borrede abdruckten, und feine geiffreichen Lieder nebst anderen lutherischen mit ihren reformirten in ihr Gefangbuch, in welchem ja boch David's : Pfalmen, fo unlöblich Lobmatoren, einer Lutherifden Parthei gegenüber fieben, und weil maffer fie auch vermaffert hat, nicht fehlen durften, aufnahmen. Die Betglocke, Diefe schone Erinnerung an Die Gemeinschaft ber

gefchichtlich aus bem Dapfithum, und gebort zu bem Defopfer, | Ge ift endlich bekannt, baf bie Reformirten in Solland, wozu bas heilige Abendmahl ausgeartet war, bient auch noch alfo grabe die ftrengften Calviniften, wider Arminius und feine im Lutherthum bem Aberglauben, welcher bas Abendmahl vor: Remonftranten im Jahre 1618 auf ber Dordrechter Spnobe, sugeweife bas Gaframent, auch bas Gaframent bes Altars Die evangelifthe Lehre mit allen Calviniftifchen Gigenthumlichteinennt, und euren Sufchte zu bem Bahn verleitete, daß Chris ftus auf bem Altar fen, und auf ber Kangel nur -! - gepredigt werde. Befentlich aber gehort es zu einer vollendeten Enm= bolit, benn werden unfere Gebete unter bem Combole von Opfern gedacht, fo barf ber Altar ja nicht fehlen, auf bem biefe

Ovfer bargebracht werben.

Chriftum, Die Trinitat bes Opfers, Sobenpriefters und Altars. Aber wir haben auch nur eine Rirche, ben muftifchen Chriffus, ben Leib Chrifti, und doch die fteinernen Gebaude. Mur freilich geslicht ausnehmen und fo schlecht fie auch das helle Gonnen: licht des Evangeliums, welches nicht mehr wie das prophetische Wort als ein Licht in einem bunflen Orte scheinet - 2 Petr. 1, 19. - fondern wie ber fchone Morgenftern, und wie bie lichte Sonne uns leuchtet, mit ihrem myftischen Gellbunkel symbolistren; jene aber auf keinen Fall. Und warum nicht? weil sie wider das zweite Gebot sind, \*) das Luther weggelassen, indem er der Bahl nach zwar gehn, in der That aber nur neun Gebote hat, ba er bas zehnte gang widernatürlich in bas neunte und zehnte gerreißt, und warum hat er bas zweite ausgelaffen? vermuthlich bilbete er fich ein, daß es eine bloge Umplifitation bes erften fen, mit ber bas fchwache Gedachtniß ber Rinder konne verschont werben. Aber bann hatten die Ifraeliten fich nicht verfündigt, als fie das golbene Kalb aufrichteten, benn fo bumm waren fie nicht, daß fie es fur einen Gott hatten halten follen, fie machten es zu einem Bilde, aber auch nicht etwa einer Aegyptischen Gottheit, sondern wie fie, um allem Borwurf der Abgötterei zuvorzufommen, feierlich erflärten, des einzig mahren Gottes, der fie aus Alegopten geführt, fündigten also feineswegs mider bas erfte, sondern einzig wider bas von Luther ausgelaffene, Bilberdienst verbietende zweite Gebot. Bie fann Scheibel nun fagen, Die Union fen reformirt, ba fle Rergen, Rrugifire und Luther's neun Gebote aufgenommen. Eifert er auch noch für den Erorcismus und läßt er fich an bem in ber Algende modernisirten nicht genügen, fo moge er wiffen, daß bie Papiften nur ben Erorcismus fur wefentlich, Die Lutheraner aber ihn für gleichgültig und die Reformirten ihn mit Recht fur fundlich gehalten haben, barum weil die Saufe, wie nach Rom. 4, 11. Die Beschneidung , nicht die Stiftung bes Gnabenbundes, fondern das Zeichen und Siegel bes bereits gefifteten ift, mogegen der Teufel, wenn er erft aus bem Zaufling ausgetrieben werden mußte, in demfelben alfo noch borhanben ware, auf Petri Frage, Ap. 10, 47. - mag auch Temand bas Baffer wehren? frech antworten konnte: Allerdings! ich lege Protest ein, benn mein ift bas Rind und nicht Jesu, ich besithe es, und beati possidentes.

Unmerk. bes Ginfenders.

ten, bagegen hundert und achtzig Jahre fpater gang ohne dieselbe geltend gemacht haben. Denn als am Ende des vorigen Jahrhunderts die Remonstranten bei den Reformirten auf die Union antrugen, waren diese von Herzen dazu bereit, und forderten für die Union, mas für jene freilich viel gu viel mar, für Scheibel und Sufchte viel zu wenig ift, bas Bekenntniß ber im erften Freilich - Sebr. 13, 10. - wir haben nur einen Altar, Adam verfluchten, im anderen Abam gerechtfertigten Menschheit, was also nichts Anderes ift, als unseres Luther's rein evan-gelische Lehre. Genug zum Beweise, daß die Resormirten in ber Berläugnung aller ihrer Eigenheiten rein evangelisch gewor-Die Kruzifire und Bilber fonnten fie nicht annehmen, allenfalls die ben find und alfo eine Union, die grade dies fenn will, allen brennenden Rergen, fo jammerlich fie fich auch beim hellen Sa- unevangelischen Lutheranern nothwendig als reformirt erscheinen muß.

# Madridten.

(Belgien.) Die Sache bes Abbe Belfen, liber die mir Schon früher in Diefen Blattern eine Rachricht ertheilten, gewinnt solche Bedeutung, daß es wohl angemessen ift, aufmerksam ihren Fortgang zu verfolgen. Freilich er ist noch befangen in manchen Irrlebren der Römischen Kirche, er ist noch nicht recht durchbrungen vom Beifte ber evangelischen Babrheit und daber noch nicht fabig, in die Fußstapfen der Reformatoren tretend, das Uebel an der Burgel anzugreifen, nicht frei von Ginfliffen des Zeitgeistes; fein Blaubensmuth ift jedenfalls noch febr mit Leidenschaftlichfeit und Ueberspannung verfett. Doch hat er auf der anderen Geite fo viel redlichen Willen, daß man mohl hoffen darf, er werde felbft in Ere fenntnig und Leben fortschreiten. Und auf jeden Fall mird feine schonungelose Aufbeckung berrichender Migbrauche bagu bienen, in Die erstorbene Katholische Kirche bieses Landes einige Bewegung gu bringen und reineren und tieferen Bestrebungen Babn zu brechen. -Dasjenige, worüber wir jest zu berichten haben, ist sein vor einigen Tagen erschienener Brief an den Erzbischof von Mecheln, Herrn Engelbert Stercky, unter dem Litel: Avis à l'Archevêque de Malenes Monseigneur Sterckx sur les abus du Célibat des prêtres par l'abbé Helsen. Bruxelles 1833. Pag. 100.

Der Berfasser wagt es gleich anfangs mit ber offenen Unklage gegen den Erzbischof bervorzutreten, daß er im Concubinat lebe, mit namentlicher Nennung feiner angeblichen Concubine. Ift diese Beschuldigung gegründet, so macht ibm seine Freimitthigkeit große Ehre. Sit sie es nicht, so trifft ihn ber Bormurf ber Berlaumdung auf besonders schwere Beife. Er fahrt dann fort: "Sie wiffen recht mobl, gnadiger Berr! bag die Rirche einen Bischofestab in Ihre Bande gelegt bat, der auf einer Geite fpigig, auf der andes ren gekrummt ift; in ihm haben Sie bas Symbol ber Urt, wie ein Bischof fein Besserungswert betreiben foll; mit der gekrummten Seite gieht er die Gelehrigen an, belohnt die Tugendhaften und begiinstigt das Berdienst, und nur das Berdienst, mit der fpisigen Seite flicht er die Aufrichrer, bestraft er das Lafter und nur das

Lafter, bies will ber Bers ausdrücken:

Curva trahit mites, pars pungit acuta rebelles. Benn Sie es fich zur gewiffenhaften Pflicht machen, barauf genau gu achten, fo wird die Erde bald von diefer heiligen Bande ber Schwarzen befreit fenn, die durch ihre fonderbare Anhänglichkeit an die Mägde die gefellschaftliche, moralische und religiose Ordnung vergiften, und an ihrer Stelle erbaulichere Pfarrer befigen. - -Bie verschieden ift aber ber Beg, ben Gie einschlagen, von bem Betragen ber Bischöfe des dritten Sahrhunderts? Diese, mahrhaft

<sup>\*)</sup> Dag auch bei bestimmter Anerkennung bes Bilberverbots als ameiten Gebots die Abbildungen des gefreuzigten Mittlers geduldet werben konnen, ift die Ueberzeugung Bieler, Die, mas fie felbst betrifft, lieber bloge Rreuze faben.

für das Bobt ber Rirche eifrigen Pralaten, erichracten fiber das | ber Belt, der Mergernig balben; Bebe dem Menfchen, durch mel-Hebel, welches bas Beifpiel des Bischofs von Antiochien, Paul von Samofata, verurfachte; und was batte denn diefer Paul gethan? Er hielt Magde in feinem Saufe, eingeführte Frauen, und erlaubte ber Geiftlichkeit von Untiochien bas freie Busammenwohnen mit denfelben, wenn man ben Batern des Concils glauben barf, bas bafelbit gebalten murbe. Die anderen Bifchofe entfetten ihn eben fomobl wegen ber Berdorbenbeit feiner Sitten als wegen feiner irrigen Meinungen, und gaben bem burch fein Beifpiel verdorbenen Rlerus Befehl, sich aller Gemeinschaft und jeder Zusammenwohnung mit dem anderen Geschlecht zu enthalten. Die gegenwärtige Kirchenzucht follte aber noch viel ftrenger feyn als die der erften Rirche, indem Damals die Beiftlichen, die ihre Schwäche fühlten und der Site ber Leidenschaft zu unterliegen fürchteten, die Freiheit hatten, sied du verheirathen. Und Sie konnten es magen, Strob zum Feuer zu legen, das der geringste Wind entzünden kann? Das heißt, bünkt mich, ganz und gar das Symbol Ihres bischöflichen hirtenstades verkennen, dessen freißige Seite die Ungelehrigen und Unfolgsamen

Nachdem er gezeigt bat, daß felbft bei Beiden, Juden und allen drifflichen Geften die Reufchheit geachtet, ober durch den Cheftand ber Naturtrieb geheiligt wird, fahrt er fort: "Benn alfo Den: fchen, die wir des Lichtes des Glaubens beraubt, und in die dichtefte Finfternig ber Unwiffenheit verfunten glauben, und gum Beispiel bienen muffen, welche Schande erwächst bann fur und baraus? Die Berant wortlichkeit, die fchwer auf und liegt, brudt noch weit ffarter einen Bis der Heiden aus allen Kraften mitzuwirken zur Ausrottung fo furchtdie Besoldung ben Dienern bes Altars verweigert, die, beauftragt, berber ausgeartet find. Golche Dbrigkeiten murben fich außeror, furgen Leben erwartet."

bentlich um bie Menschheit verdient machen."

"Die Kirche kann allerdings die eingeführte Ordnung des Priefter-Colibats aufbeben und ihnen das Saframent der Ehe erlauben, wie fie es feit dem siebenten Jahrhunderte der Griechisch fatholischen und unirten Geistlichkeit erlaubte, weil biefer Punkt gang der Rir-chenzucht angehört, und deshalb dem weisen Ermessen der Bischöfe, oder felbst, nach der Meinung der Ultramontanen, des einzigen Bi-fchofe von Rom anheimgestellt ift; aber das Gleiche gilt nicht für Das Zufammenwohnen mit dem anderen Gefchlecht, außer wie es bas allgemeine Nichische Concil bestimmt bat. Warum? Beil Diefe Bestimmung, die Bezug bat auf Menschen, welche fich der Enthaltfamfeit geweiht haben, eine von unabanderlichen Gefegen ber Ratur und Gottes ausgebende Bestimmung ift; benn, bemerten wir mobi: 1. daß, da die Unfenschheit ein Berbrechen ift, bas nach dem Apoffel, Ephef. 5., von dem himmelreich ausschließt, auch das schon eine fdimere Gunde ift, fich vermeffen ber Gefahr, darein gu verfullen, auszuseten; 2. daß das dadurch bewirfte Mergernif ein anderes Berbrechen ift, das das Webe des Evangeliums nach fich zieht. Webe

chen Mergernig fommt. Welcher Papft oder Bifchof, welches Concilium würde sich ermächtigt halten das, was seiner inneren Ratur nach schickt ist, erlaubt zu heißen? Sollte ein Mensch so weit geben, eine den göttlichen und natürlichen Aussprüchen wiersprechende Sprache zu führen? — Und wir sollten nicht fürchten eine Gelegendeit zum Aergernist zu geben in einer vom heiligen Seist hundertsach getadelten Sache? wir sollten es wagen die Exlaudnist zu ertheilen es im Angesicht der ganzen Welt zu geben? welch eine Schande! welche Demütbigung sur uns, die wir das Loos unferes herrn gu unferen Untheil genommen baben. Sebet aber gu, fagt der Apostel, daß diese eure Freibeit nicht gerathe gu einem Unftog ber Schwachen. Sollten wir einen Bruder auf biese Beife umtommen laffen, um welches willen doch Chriffus geftorben Benn wir aber alfo fundigen an den Brudern, fo fundigen wir an Chrifto. 1 Cor. 8, 9. 11, 12. - - Sollte bie Reufchheit nicht ein Schat feyn, ben man in gerbrechlichen Gefägen tragt? Bergeffen mir, daß, nach ben Rirchenvatern, von allen Rampfen ber begünstigt, anstatt sie mit dem Anathema zu schlagen, wie es die barteste und gefährlichste derjenige ist, den wir in Rücksicht dieser Bater von Antiochien thaten. Ich fürchte, daß, hätten Sie in diesen eben so seltenen als lieblichen Tugend zu kämpfen haben? Sola apostolischen Zeiten gelebt, die Bischofe Sie würden abgesett ober dura castitatis proelia, ibi rara victoria. Ach, das unreine Feuer Ihnen doch wenigstens befohlen haben, das andere Geschlecht aufzu verfolgt und verzehrt uns oft schon wider unseren Willen, ohne daß geben, das Sie so lange beherbergten, und dieselben Befehle auch wir in Berbindung mit einem Geschlecht find, weiches dazu beiträgt, Ihrem Merus aufzulegen." Tollfühnheit verharten, so wird die Natur sich an uns rächen; nicht allein die Bater und die Concilien, eben fowohl die Erfahrungen aller Jahrhunderte haben und dies gezeigt, eben fo mehrere Beilpiele ber beiligen Schrift. Ein Simfon, ein David, ein Salomon find den Reigen des Beibes unterlegen: ",,3hre Unterhaltung,"" fagt der beilige Augustinus, ,,,, bat Manner verführt, die fest wie Cedern und mit allen Lugenden begabt maren."" Und wir magten es, schof, einen Erzbischof. Wir wollen hoffen, daß es bald besser wer- mit unerhörter Frechheit dieses Zusammenwohnen zu dulden, oder ben, daß bei bem Mangel an bischöflicher Wachsamkeit, die Weisheit durch unser eigenes Beispiel zu billigen? Man rede mir nichts vor; der Magistrate fich es gur Pflicht machen wird, nach dem Beispiel Diefe Bertraulichkeiten mogen immerhin im Geiste anfangen, fie muffen früher oder fpater im Fleifche endigen. Deine Burgfchaft der Deiden aus allen Araften mitgliotret zur Anschwoll und mit dafür ift: Gott, die Concilien, die Kirchenvater und die Erfahrung Gewalt diese Bößen aus den Priesterwohnungen hinausjagt, oder aller Zeiten und aller Orte. Reinigen wir uns doch von diesen die Besoldung den Dienern des Altars verweigert, die; beauftragt, entehrenden Flecken, ehe wir in's Grab hinabsteigen, und last uns über bie Sitten gu wachen, in hartnadige Sitten : und Seelenver- ben ftrengen Richter fürchten, ber und beim Ausgange aus Diefem

Man fieht feit langen Jahren unferen Rlerus ohne Unterschied mit Mägden, Haushalterinnen jeden Alters leben, und was das Erstaunenswürdigste ift, das, was vor Zeiten dem meisten Tadel unterworfen war, scheint beut zu Tage das Erlaubteste, das Beifallswürdigste; der Klerns, der ehemals Concubinen bei sich hatte, wurde verhöhnt und beschimpft; bei und bingegen find diefenigen, welche bergleichen balten, die gefeiertsten. - - D Bachter Ifraels, ermachet, es ift bobe Zeit; das Beiligthum ift entweihet, bas Prie fferthum entehrt, die Priefter find gum Gelächter der Erde gewor. den, die Schande und Verachtung der Nationen. Und wir follten theilnahmslos bleiben?! Die Braut Chriffi, die in Trauer und Thränen einhergebt, hat keine ftolz sich brüffenden Priester nötbig, fondern vom apostolischen Geist angewebete Arbeiter, feine faulen Buuche, sondern feusche und barmbergige Samariter, um Det in bie Bunden zu gießen, die unfer fchlechtes Betragen uns gefchla-

gen bat."

(Schluß folgt.)



Sonnabend den 16. November.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

3meiter Artifel.

Es liegt uns bei ber felbstftändigen Behandlung des Gegenstandes, die wir jest versuchen wollen, vor Allem ob, die Gründe zu untersuchen, worauf sich die Vertheidiger der Fort-Dauer des Alttestamentlichen Sabbaths unter bem R. B. frugen. Wir berücksichtigen hier besonders die Zusammenstellung von Dwight, in der theology explained and defended, vol. 4. Lond. 1824. S. 1 ff. (die hier fich findende Abhandlung über ben Sabbath auch in einem besonderen viel verbreiteten Abdruck porhanden), überzeugt, daß diefer in England und Amerika hoch geachtete Theologe Alles gefammelt hat, was zu Gunften feiner Unficht irgend Scheinbares vorgebracht worden, und daß bie, wie une dunft, elende Beschaffenheit seiner Beweise nicht ihm als Individuum, fondern bem ganzen Charafter ber Englisch-Amerikanischen Theologie zur Laft fällt.

hervor aus feiner ursprünglichen Einsetzung. Der Bericht über daß Gabler (a. a. D. S. 131.) sich zu ber Annahme geno-biefelbe findet sich 1 Mof. 2, 1-3. "Also ward vollendet Sim- thigt fieht, Moses habe die Stelle in der Genesis, also sich diefelbe findet sich 1 Mof. 2, 1-3. "Allso ward vollendet him-mel und Erde mit ihrem ganzen Heere. Und Gott beschloß nun am fiebenten Tage fein Wert, bas er gemacht, und ba rubete er am fiebenten Tage von allem feinem Berte, bas er gemacht. Und Gott fegnete ben fiebenten Tag und heiligte ihn; benn an ihm hatte Gott geruht von all feinem Werke, das er geschaffen und gemacht." Der Sabbath wurde also für die Stammeltern des menschlichen Geschlechts und somit für ihre gange Rachtommenschaft eingesetzt. Der in Diefer Stelle angenicht mehr ale alle übrigen Menschen. Dem gangen menschlichen Des Gegnens. Geschlecht ift Gottes Beispiel zur Nachahmung hingestellt.

mehrerer Ausleger (Gidhorn, Urgefchichte, I. p. 245., Gabler ber Ereigniffe mird im Sebraifchen Texte febr genau bezeichnet.

abgeschnitten senn. Sie behaupten, es fen nicht von dem stets wiederfehrenden siebenten Tage die Rede, sondern nur von dem einen fiebenten Tage, an dem Gott das Werf ber Deltichopfung beschloß. "Der siebente Zag war der erfte, an dem Gott feierte, und deshalb mar er ihm auch ein heiliger, merkwürdiger Tag. Für Gott alfo mar er heilig und merkwurdig." Diefe Auslegung findet fich im Wefentlichen ichon bei Theodorus (in Nicephori catena). "Er seguete Diesen Sag, indem er nämlich die übrigen dadurch ehrte, daß er an ihnen etwas that, biefen aber dadurch, daß er ein Beweis ber Bollendung ber Schöpfung war. Deshalb heißt es auch: er habe ihn gebeiligt, f. b. a. dazu ausgesondert, sofern durch die Muße an ihm das Ende ber Schöpfung gezeigt wurde."

Diefe Auslegung ift aber unbedenflich zu verwerfen. Gie wird ichon allein zurudigewiesen durch 2 Mof. 20, 8-11., wo das "gedenke des Sabbathtages, daß du ihn heiligeft," barauf begrundet wird, daß Gott, weil er am fiebenten Sage geruht, biefen Tag gefegnet und geheiligt habe, eine Begrundung, welche nur bann Ginn hat, wenn ber von Gott gefegnete und geheiligte Die beständige Dauer des Sabbath, behauptet man, geht fiebente Tag der ftets wiederkehrende ift. Dies liegt fo am Lage,

felbft, migverftanden.

Gin anderer Gegengrund gegen biefe Erflarung betrifft bie willführliche Auffaffung des fegnen und heiligen. Wir ftellen ihn zugleich einer anderen Erflärung entgegen (G. Mercer., Cleric., Rosenm., Gesen. thes. p. 241.), welche, infofern richtiger als jene, als fie unter bem fiebenten Tage den fiebenten Wochentag verfteht, ben Ginn also bestimmt: Gott wollte, daß Diefer Lag als Festag frohlich begangen werden follte. Gin gesegneter führte Grund für Die Ruhe am fiebenten Tage, Die Ruhe Tag foll fo viel fenn als ein frohlicher und glücklicher. Gin Gottes an bemfelben ift gang allgemein, betrifft Die Juden geheiligter ebenfalls. Das "und heiligte ihn," blofe Erflarung

Gegen Diefe lettere Annahme und fur Die Berichiedenheit Wir mussen bei der Beleuchtung dieses Grundes beginnen des Segnens und des Heiligens entscheibet nun aber schon ein mit der Bestimmung des Sinnes der Worte: "und Gott seg- grammatischer Grund. Das Feiligen kann durchaus nur als nete den siebenten Tag und heiligte ihn." Wäre die Erklärung etwas auf das Segnen Gesolgtes betrachtet werden. Die Folge u. U.) richtig, fo murde bem Grunde von vorn herein ber Rerv ,,Und ba (am Gibe bes fechften Sages) mar fertig ber Simmel

Bert (er erflärte es fur vollendet) und nun rubete Gott, und Da segnete er, und da oder bann heiligte er." Diefelbe Folge findet auch Erod. 20, 11. ftatt: Gott fegnete ben Sabbathtag

und bann beiligte er ibn.

Dazu fommt noch die Willführlichkeit der Auffassung bes Segnens und Seiligens auch an und fur fich betrachtet. Bon Menschen gebraucht wird bas Segnen durch die menschliche Dhnmacht von selbst oft auf den bloßen Segenswunsch beschränkt; von Gott gebraucht, bei bem die Rraft vollkommen bem Willen entspricht, bezeichnet bas Segnen ohne Ausnahme eine reale Mittheilung bes Segens, und hier muß Diefelbe um fo mehr angenommen werden, ba fie in dem unmittelbar vorhergehenden C. 1, 22 und 28. vorkommt. Der Tag aber ist als ein Lebloses für sich keines Segens empfänglich. Nur in der Alles personiffeirenden Poeffe und im Affette, dem es gleich ift, ob, mas er wunscht, in dem Gebiete ber Moalichkeit liegt ober nicht, fann er für fich felbst als Objekt des Segens und des Fluches er überhaupt in der vormosaischen Zeit vorhanden gewesen senn erscheinen (Siob 3, 1-10., Ber. 20, 14.). Sier, in ruhiger muffe. historischer Darstellung, kann ber Segen, der ihm zugetheilt wird, fich nur auf diesenigen beziehen, welche ihn auf die von Gott borgeschriebene Weise feiern. Gefegnet wird nicht ber Tag an und für fich, fondern die Feier beffelben. Der Gott ben fiebenten Tag weiht, empfängt von ihm einen besonderen Segen, größer als wenn er einen anderen Tag ber Boche Gott weihte abnlich wie unter bem A. B. ber Gottesbienst in dem von Gott verordneten Seiligthum einen höheren Segen mit fich führte, wie ber an jedem anderen Orte. Dem Gegnen folgt nun gang paffend das Beiligen. Es ift durchaus falfch, wenn man behauptet, das Seiligen bezeichne manchmal das bloße Absondern. Es beißt fets: also absondern, daß es allein Gott geweiht fen. Gin Sag kann nun wieder nicht fur fich geheiligt fenn, fondern nur in Bezug auf Die Menschen. Gin heiliger Tag ift ein folcher, Der von ihnen allein Gott geweiht wird. Dies zeigt fich deut: lich 2 Mof. 20, 8-11., wo bas: Gebenke bes Sabbathtages, daß bu ihn beiligeft, darauf gegrundet wird, daß Gott diefen licher Tradition bewahrt haben nicht, dagegen wohl bei folden Zag geheiligt habe. Gott fegnet guerft den fiebenten Zag, bann findet, welche, wie bie Chinefen und Die alten Peruaner (3De. heiligt er ihn. Geine durchgangige Weise ift, daß er zuerft gibt ler 1, p. 87.) fast gang außer dem Traditionszusammenhange und bann verlangt. Ein heiliger Zag ift der menschlichen Schwäche mit der alteften Borgeit fiehen. leichter zu halten, wenn er zugleich ein gesegneter ift.

Es mochte nun scheinen, als ob wir durch die gegebene Auslegung uns felbst unferen Gegnern in die Sande geliefert haben. Aber dem ift nicht fo. Wir behaupten nichts besto weniger, daß der Sabbath ein rein theokratisches Institut ift, die Saltung besselben weder vor Moses, noch nach den Zeiten des A. B. geboten. Gott hat den siebenten Tag gleich nach vollendeter Schöpfung gesegnet und geheiligt. Aber daraus folgt nicht daß an diesen Parkellus schelligt. Aber daraus folgt ja nicht, daß er diefen Rathschluß fogleich den Menschen offen: bart, nicht daß berselbe für das ganze Menschengeschlecht bestimmt war. Geine Realiffrung konnte ja Umftande voraussetzen, Die nur in der Theofratie und weder vor ihr noch nach ihr vorhanden waren. Konnen wir erweisen, daß die Zeit vor ihr diefer Rathichluß nicht anging, so zeigt sich zugleich, wie schon die Rirchenväter nach ben früher angeführten Stellen einsahen, baß aus feinem Vorhandensenn nicht gleich auf feine Bestimmung für die Zeiten nach ihr geschlossen werden darf, daß diese viel-

ben muß.

Sier ift es nun gleich auffallend, bag von einem Befehle

und bie Erbe, und ba, am fiebenten Tage, beschloß Gott fein bag Gott ben Menichen von feiner Scanung und Seiligung bes fiebenten Tages Runde gegeben. Das Auffallende machit burch Die Bergleichung mit 2 Dof. 20, 8. und ben übrigen ben Cabbath betreffenben Stellen im Pentateuch. Sier gleich: Gedenfe des Sabbathtages, daß bu ihn heiligeft. Wie nöthig die Unterscheidung zwischen dem Rathichlusse, und zwischen Offenbarung beffelben und Befehl fen, bas zeigt fich auch beutlich baraus, baf biefer Rathschluß ben Fall bes Menschen voraussetzt, also bem nicht Gefallenen seine Ausführung nicht befohlen werben konnte. Wo die Sunde noch nicht ift, ba ift das gange Leben ein fortgesetter Gotteebienft, ba noch nicht die Gefahr, bag die Beschäftigung mit den irdischen Dingen bas Berfinken in biefelben nach fich ziehe, da noch nicht bas Bedurfniß ber Aussonberung bestimmter Zeiten, welcher jeder Chrift ja fchon um fo weniger bedarf, je mehr er in der Seiligung fortichreitet. Burde aber ber Rathschluß nicht gleich offenbart, nachdem er gefaßt worden, to läßt fich auch von vorn herein nicht behaupten, daß

Daß er dies wirklich gewesen, bafür kann man auch nicht ben geringften probehaltigen Grund auführen. Man hat fich mehrfach barauf berufen (vgl. z. B. Iten, diss. de institutis legis Mos. ante Mosen, in dem zweiten Bande feiner dissertt. p. 27.), daß ohne Sabbath die Entstehung der Woche unmöglich fen, die Wocheneintheitung fich aber schon in der altesten Zeit, 1 Mof. 29, 27. 28., ja fchon C. 7, 4. 10. und C. 8. 3. 10. 12., vorfinde. Allein es findet fich für die Entstehung ber Woche eine andere fehr naturliche Erflärung. Gie ift Unterabtheilung bes spnodischen Monates; statt 7% Tagen, welche die Mondviertel im Durchschnitt haben, nahm man die am nachsten liegende ganze Zahl von fieben Tagen (vgl. Ideler Chronol. Ih. 1. S. 60.). Diefe Erklärung wird empfohlen burch die analoge Entstehung von Tag, Monat und Jahr, und burch die That- sache, daß sich die Eintheilung der Zeit nach siebentägigen Bochen bei benjenigen Bolfern, welche bie meiften Refte urfprung-

Man beruft fich ferner barauf, bag der fiebente Sag der Boche bei den verschiedensten Nationen der Erde heilig gewesen, ohne daß die Beilighaltung fich von den Juden ableiten laffe. Dies zeige die Ginsepung in den erften Unfangen bes Menschengeschlechts. Allerdings sieht man die Sammlung bahin gehoriger Stellen an, wie sie sich 3. B. bei Dwight S. 37., ober auch bei Spener, Bed. Th. 2. S. 33., findet, so wird man zuerst frappirt. Bergleicht man aber die Prüsung dieser Stellen bei Selben, de jure nat. et gentium l. III. c. 10 ff., bei Gomarus (de sabb. c. 4.) und bei Spencer, und außerdem die Bemerkungen von Ideler in dieser Beziehung, so erholt man sich vollständig von diesem Erstaunen. Es zeigt sich, baß der fiebente Bochentag bei feinem einzigen Bolfe außer ben Ifraeliten gefeiert wurde, und daß, mo sine Feier bes fiebenten Tages borfommt, dies nicht eine Feier des fiebenten Bochentages ift. Der Grund verwandelt fich dann grade in fein Gegentheil. Bare ber Sabbath urfprunglich eingesett, fo mehr aus der Natur der Sache erwiesen oder verworfen mer. follte man boch erwarten, irgendwo außer Frael Spuren von feiner Feier zu finden, und dies um fo mehr, je bedeutender die fonfligen Uoberrefte der unfprunglichen Tradition find. Auf jeben an unferer Stelle gar nicht bie Rebe ift, ja nicht einmal bavon, Tall fann biefer Grund gegen bie ursprüngliche Ginfetung bagu

Freitage doppelte Portionen gesammelt, weil fie am Gabbath fein Mannah auflesen wollen. Allein Diefe Behauptung beruht auf unrichtiger Auffaffung ber gangen Ergablung; nach ber rich-Freitag mar nicht etwa ein Wert ber Willführ bes Bolfes. Das Bolf sammelte jedesmal, was an Mannah vorhanden mar, und burch göttliche Fugung reichte bies für feine Bedurfniffe Um Freitage fand fich gang-unerwartet fo viel vor, baß bas Doppelte ber gewöhnlichen Portion gefammelt werden fonnte. Rur bei biefem Bergange ber Gache erflart es fich, wie alle Borfieher des Belfes verwundert zu Mofes eilen und ihn fragen fonnten, mas mit biefem Heberfluffe angufangen fei. Diefe Bermunderung aller Borfteber des Bolfes erflart fich nur aus ihrer ganglichen Unbefanntschaft mit bem Gabbath. Außerdem wurden fie boch wohl, als die Erscheinung eintrat, leicht auf ihren Grund geschloffen haben. Wie wenig fich bas Bolf in Die Gache finden tonnte, geht auch baraus herver, bag noch am Sabbath Leute ausgingen, um Mannah zu suchen, in ber gewiffen Erwartung, folches zu finden. - Co aufgefaßt ftellt fich Die Begebenheit in eine merkwurdige Parallele mit einer anderen. Beim erften Vaschah wurde bem Bolfe noch nicht bas Gebot bes Effens ungefauerter Brodte gegeben, fondern Gott fügte wiber alles Erwarten bie Umftanbe alfo, bag es gegen feine Abficht genothigt murbe, ungefauerte Brobte gu effen. Diefe gottliche Beranfigltung biente ber Mofaischen Anordnung für Die fpatere Festfeier zur Sanktion. Auf ahnliche Beife beiligte Gott felbft den Gabbath, ehe er durch Mofes ben Befehl feiner Seiligung an bas Bolf gelangen ließ. Wie hatte bas Bolf wohl auf wirtsamere Beije gur Anerkennung Diefes Befehles geführt werden fonnen?

Nachdem also gezeigt worden, daß die vormosaische Reier bes Sabbath alle Grunde gegen fich, nichts für fich hat, gewinnen auch biejenigen Stellen Bedeutung, an benen besonderer Nachdruck barauf gelegt wird, daß ber Gabbath grade ben Ifraeliten gegeben fen. Go Grod. 31, 12 .: "und du fprich zu den Rindern Ifrael: nur meine Sabbathe follt ihr halten; benn ein Zeichen ift Dies zwischen mir und zwischen euch auf eure Geschlechter, Damit ihr erkennt, bag ich, ber Berr, es bin, ber euch beiligt." Eg. 20, 12., wo es in ber Aufgablung ber Gnaben Gottes gegen Ifrael, nachdem die Erwäh; nung ber Ginaitischen Gefetigebung überhaupt vorhergegangen, mit wortlicher Unspielung auf die vorher angeführte Stelle heißt: "und auch meine Gabbathe gab ich ihnen, baß fie jum Beichen bienten swifthen mir und ihnen, daß fie erfannten, daß ich, ber Berr, es Brunde fur die vormosaische Sabbathofeier vorhanden, fo mußte man annehmen, bag ber Gabbath hier infofern als ein neues, Der Aufnahme in bas Gnabenreich Gottes, eine um fo erhabnere ber erfteren gewibmete Feier gur Sauptfeier in Der Chriftenheit

bienen, bas Gewicht bes weit bedeutenderen zu verftarfen, bag Bebeutung erhalten mußte, je reicher bie Onabe fich im Forts in ber gangen vormofaischen Geschichte fich gar feine Gpur von gange ber Zeit entfaltete. Der Gabbath bagegen ift - wenigstens vorzugsweise - nicht auf die Erlösung, sondern auf die Noch bezuft man sich darauf, die Erzählung 2 Mos. 16, Schöpfung gegründet. War er schon vor Mose vorhanden, so 22-30. setze voraus, daß der Sabbath schon damals, vor der konnte er, scheint es, für Frael nicht eine besondere Gnaden-Gesetzgebung, geseiert worden. Denn die Fraeliken haben am wohlthat Gottes, nicht ein Bundeszeichen, nicht ein Unterpfand feiner Erwählung fenn, mahrend er biefe Bedeutung fogleich gewinnt, sobald er als Mosaisches Institut betrachtet wird, auf unrichtiger Auffassung ber ganzen Erzählung; nach ber rich- Denn war er nur Frael von Gott gegeben, war bies das ein-tigen zeigt sie vielmehr deutlich, daß der Sabbath ein Mosai- zige Volk, welches auf seinen Befehl das Andenken der Schoiches Infitut war. Die Sammlung ber boppelten Portion am pfung und bes Schöpfers mitten unter ber abgottischen Belt beging, war ihm allein ber Segen bestimmt, welcher auf Diefe Keier gelegt mar, fo war ja ber Sabbath ein Beichen feiner Erwählung vor allen Bolfern ber Erbe, ein Unterpfand, bag Gott es heiligte, es als ihm geweiht und geheiligt, als ein folches, beffen Gundhaftigfeit durch die ihm zugerechnete und mit getheilte Beiligfeit bedeckt murbe, betrachtete und behandelte und von der profanen Welt unterschied. Daher auch die hohe Wichtigfeit des Sabbaths fur die Theofratie; wer ihn verlette, that bas Seinige, um den Bund zwischen Gott und Jfrael zu gerfto: ren, aus dem er felbst durch diese Sandlung heraustrat. Bgl. Erod. 31, 14 .: "Und halten follt ihr ben Gabbath; benn ein Beiligthum ift er euch; wer ihr entweiht, foll fterben; benn Jeder, der an ihm Arbeit thut, Die Geele ift ausgerottet aus ihrem Bolfe," d. h. der ift dadurch ipso facto aus dem Bolfe Gottes ausgeschieden, und foll demzufolge von den theofratischen Obern auch äußerlich burch die Tobesftrafe ausgeschieden werden.

Gefett aber auch, der Rathichluß der Beiligung des Gabbath fen schon bor Mofes ben Menschen gegeben, ber Befehl dazu ihnen ertheilt und von ihnen befolgt worden, fo ließe fich daraus noch nicht mit Sicherheit auf eine Fortdauer Diefer Ansordnung unter bem R. B. fchließen. Ware Diefer Schluß gerecht, fo wurde folgen, daß auch bas ben Rachkommen Roah's gegebene Berbot des Bluteffens, 1 Mof. 9, 4., noch unter ben Beiten bes R. B. Berbindlichfeit habe, während am Tage liegt, bağ dies Berbot ichon vor Chrifto ohne Gunde von einem Bolfe außerlich übertreten werden founte, bem in feinem veranderten Buftande wirksamere Mittel zur Erzeugung bes Abscheus vor dem Morde zu Gebote ftehen. Gben fo mußte bann bas Gebot der Beschneidung wenigstens fur Abraham's Nachfommen noch verbindlich fenn. Das Richtige ift, daß, mas in der vermofaifchen Zeit von Geboten vortommt, gang in demfelben Berhältniffe stellt zu dem N. B., wie das Mosaische Gesett selbst, unter bessen Namen es im N. T. mitbegriffen wird. In bei ben Fällen hängt die Entscheibung über Berbindlichkeit und Richtverbindlichfeit ab von der Untersuchung, in welchem Berhaltniffe bas Gebot zu dem Wefen des R. B. fteht. Diese Unterfuchung aber kann fur ben Sabbath nicht gunftig ausfallen. Wir heben hier, Anderes späterer Entwickelung aufbehaltend, nur ein boppeltes Moment hervor. 1. Es bilbet nach Gen. 2, 1—3. bin, der sie heiligt." Neh. 9, 14., ebenfalls in der Aufzählung grade das Wesen des Sabbaths, daß er zum Andenken der Westder Gnadenwohlthaten Gottes an Ifrael: "Und beinen heiligen schöpfung eingesetzt ift. Weil Gott sechs Tage für uns, denen
Cabbath haft du ihnen kund gethan." Wären sonst entscheidende bie ganze Schöpfung bestimmt ift, gearbeitet hat, so sollen wir den siebenten Tag unserer Arbeit, unserem Bortheil abbrechen und ihm weihen. Nun ift aber unter dem N. B. die Bohl Der Theofratie eigenthumliches Inftitut Dargestellt merbe, als er that Gottes in ber Schopfung burch Die Gnade ber Erlösung in ihr eine neue Bedeutung erhielt. Wobei es freilich schwierig sehr verdunkelt worden. Es würde heifen die Erlösung unter fepn wurde, diese neue Bedeutung nachzuweisen, ganz anders die Schöpfung erniedrigen, im Gegensatz gegen die heilige Schrift wie bei der Beschneidung, die als das Siegel und Unterpfand sowohl, wie gegen das chriftliche Bewustseyn, wenn man eine erheben wollte. Bei allem drifflichen Scheine wurde ein folches | läffigkeit hervorgerufen? Städte und Dorfer find entvollert, Rir-Berfahren doch auf beiftische Grundsätze hinführen und nur aus ih: nen zu rechtfertigen fenn. 2. Die Rube am Gabbath foll nach Ben. 2. 1-3., verglichen mit dem vierten Gebote junächst und haupt: fächlich, wenn fie gleich auch noch einem anderen Zwecke biente, eine Nachahmung Gottes fenn. Gie mar eine fnmbolische Sand lung; indem man fich in Arbeit und Ruhe nach dem Beispiele Bottes richtete, bilbete man die Weltschöpfung nach, und legte ein thatfächliches Befenntniß ab, daß fie durch Gottes Allmacht geschehen. Diese symbolische Darstellung aber erscheint deutlich als auf einen gewiffen Buffand berechnet, mit deffen Hufhoren fie ihre Bedeutung verliert, grade fo wie das Berbot des Blut: effens. Huf uns, bei benen ber Berffand mehr vorherrichend ift, macht fie nicht ben Gindruck, wie im Alterthum und bejon: bers im Drient. Dazu fommt, daß bas Christenthum, im Befite unendlich wirksamerer Mittel zur Erzeugung des Gottesbewufit: fenns diefer durftigen Elemente der Welt dazu nicht mehr bedarf.

(Fortsetzung folgt.)

# Madrichten.

(Belgien.) (Schluß.) "Bon zweien eins, wir miffen entmeder einen unverheiratheten und teufchen Rlerus haben, oder einen durch Berheirathung gebeiligten. Zieht man den Colibat vor? Run fo ergreife man alle Mittel, die ihn ehrwurdig machen, man wende die Beschlüffe der Concilien an, man untersage die Bertraulichkeit mit bem anderen Geschlechte, man beobachte genau die Regel, gu Den Geschäften des Beiligthums nur vom Beifte Gottes durchdrungene Diener zu nehmen, nur dann wird ber Ruftus feinen Glang Die foldes thun, des Todes wurdig find, aber nicht allein die ce wieder erhalten, und die Borte ber Priefter werden als Stimme Gottes erschallen. Sieht man nun, daß es unmöglich ift, die Bufammenwohnung mit den Frauen ihnen zu unterfagen, wie follte dann ein in der Che lebender Klerus nicht einem vom Geifte der Bolluft beherrschten vorzuziehen sein? Ein von rechtmäßigen Gattinnen bedienter Beiftlicher follte nicht ehrwurdiger fenn als ein Geiftlicher, der die Canones verachtend, zum großen Aergerniß der Welt von jungen Madchen bedient wird? Gewiß, die von Jesus Christus zum heiligen Saframent erhobene Ehe ist in jeder Hinscht erhabener, als die vom Satan eingeführte hurerei. - Sollte uns wohl Gott in biefer hinficht zu einem Schauspiel bestimmt haben für die Belt, für die Engel und für die Menschen? (1 Cor. 4, 9.)

Es ift ein eben fo alter als frommer Gebrauch, daß die Dies ner der Rirche fid, bei offentlichen Leiden, die burch die Gunden des nes zu weiden. Bolks über das Bolf verhängt worden, vor dem Beiligthum niederwerfen, um den Born Goites zu befanftigen und die Aufhebung ber Plage zu erhalten. Der Prophet Joel (2, 17.) fagt: ",, Laft bie Priefer, bes herrn Diener, weinen zwischen ber Salle und Altar und fagen: Berr, ichone beines Bol- und die Gitten mit ber Religion verbindet, der das Gliid des Men-

Run aber, wenn wir felbit entweder in der Gelegenheit gur Gunde oder in der Uebertretung des Gefetes leben, wird uns der Simmel gnabig feyn? Uch, mein theures Bolt, fagte ber beilige Epprian (de mor.), bie Sand Gottes liegt gerechterweise schwer auf uns, weil diejenigen felbit, die uns mit einem guten Beifpiel vorangeben follten, fich von ber Bucht entfernt haben.

Ihr fend Augenzeugen, fagt Gregor der Grofe, von den Leiden, welche das Wolf verzehren; bat fie nicht unfere eigene Nach- hineinscheint.

den und Kloffer niedergeriffen. Wir allein tragen die Schuld davon;

den anstatt das Bolt zum Leben zu führen, haben wir es dem Berderben entgegengeführt" (S. Greg. honnil. de cur. Past.).
Merkwürdig! Als Gott uns beimfuchte durch seine schrecklichen Plagen des Krieges, der Eholera und andere ahnliche, haben wir Prieffer, weit entfernt, die Urfache in uns gu fuchen, die Schuld auf das Bolf gewalzt, das wir durch unfer Beispiel geargert ha-ben." — "Rühmen wir uns nicht, gnabiger herr! daß, unge-achtet der Berderbing ber Sitten im geiftlichen Stande, das beilige Depositum des Glaubens unangetaftet geblieben fen. hat ber gottliche Gesetgeber der bifchöflichen Auflicht die Reinbeit der Gitten benn weniger empfohlen, als die Reinheit des Glaubens? Bu mas nußt es denn, dag man blog den Glauben obne die Gitten habe? Die Teufel glauben auch, sagt der Aposiel Jakobus. Der Glaube ohne Werke ist todt an ihm selber. Er wird von dem höchsten Wester gestraft, als der heidnische Unglaube (Luc. 12, 47. 48.)."

Bir übergeben, mas Belfen fiber bas Seminar von Decheln, über die Lebre von den Beiligen, vom Fegfeuer, über Faften, Ballfahrten und bergleichen fagt, und theilen nur noch ben Schluß feis

ner Schrift mit.

"Beil es denn," fagt er G. 96., "erwiesen ift, dag es nichts Traurigeres gibt, als wenn die gur Reinigung der Gitten bestimmte M.ligion bagu bient, fie zu verderben und weil es am Tage liegt, daß biefes Ungliid unter une flatt findet, fo erwachen Sie, gnadie ger Berr! aus ihrem tiefen Schlafe. Die heitsame Unade Gottes ift allen Menschen erschienen und gudtiget und, bag wir follen vertaugnen das ungöttliche Befen und die weltlichen Lufte und gichtig, gerecht und gottfelig leben in diefer Belt Eit. 2, 11. 12). Es ift eben fo betriibend als fonderbar, daß wir, nachdem wir die Gerechtigfeit Gottes erkannt haben, noch nicht begreifen fonnen, daß, thun, fondern auch die, welche Gefallen daran haben (Mom. 1, 32). Pfui, wir, die wir Undere lebren, lebren und felbft nicht; wir, die wir uns des Gefeges rubmen, fchanden Gott durch llebertretung bes Geletes. Eurethalben, wie die Schrift fagt, wird Gottes Name geläftert unter ben Beiden (Nom. 2, 21 - 24.).

Das ift die Sprache, welche der Gottmenfch, die Apoffel, die Rirchenvater und die Aussprüche der Concilien wider Gie führen; follten diefe vom beiligen Geift eingegebenen Schriften burch 3hr Unfeben unter die verbotenen Buder gefest werden? Wenn Gie fortfahren, sich gegen die göttliche Stimme zu verharten, so sollen Sie misen, bag Gott, ber dem Abraham aus Steinen Kinder erwecken kann, sich Rinder zu verschaffen weiß, um die durch die Berebrechen unseres Standes auf Irrwege geführten Schafe feines Sob-

Der Friede Gottes fen mit Ihnen! Nicht jener falfche Beltfriede, mit dem bisweilen Ihre Berordnungen verpeftet find, fonbern jener mabre Friede, der auf den Geift des Evangelii gegrundet ift (30b. 14, 27.), jener Friede, der die Religion mit den Gitten Tes, und lag bein Erbtheil nicht zu Schanden werden, ichen in diefer und jener Welt, die Grundlage der Gefellschaften, die Kraft der Regierungen ausmacht." Die Rraft der Regierungen ausmacht."

Mach Zeitungenachrichten bat Belfen jest in Bruffel einen "apostolisch : fatholifden Gottesdienft" eingerichtet, ber große Theil nahme findet. Bir hoffen, bald das Nabere dariber mittheilen gu fonnen. Gine Gladt, wo Nacht und Lag, von einem Abend bis gum anderen, Schaaren vor dem Schaufpielhaufe fich lagerten, um Robert den Teufel zu feben und zu horen, bat freilich mobit Urfache, auch auf das fleinfte Licht zu achten, das in ihre dichte Finfterniß



Mittwoch den 20. November.

93.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

(Fortfetung.)

Run konnen wir füglich zur Belenchtung des zweiten Sauptgrundes für bie Fortdauer bes Cabbath übergeben, besjenigen, welcher aus bem Borkommen der Sabbatheverordnung unter ben gehn Geboten entnommen wird. Sieraus, behauptet man, geht hervor, daß das Sabbathegebot zu dem Moralgesetze gehört; ift aber dies, fo kann es nicht burch Chriftum aufgehoben fenn,

ber nur bas Ceremonialgeset abschaffte.

Frage beginnen: was ift der Defalog? in welchem Berhaltniffe ffeht er zu ber gangen übrigen Alttestamentlichen Gesetzebung? von der übrigen Mosaischen Gesetzgebung ganz geschieden. Er für das Gegentheil schwach. Schon allein die einleitenden Worte enthält das reine moralische Gesetz und ift für die ganze Mensch- 2 Mos. 20, 2: "Ich bin der Serr dein Gott, der dich aus heit und für alle Zeiten gultig. Die Grunde, Die fie hiefur anführen, find folgende: bas übrige Gefet wurde burch Mofes in ein Buch geschrieben; der Defalog zuerft gesprochen burch Die Stimme Gottes, unter furchtbaren Naturerscheinungen, welche zu leisten. Gott grundet bies Recht nicht auf sein allgemeines auf seine Wichtigkeit aufmerksam machten und bann durch ben Berhaltniß zu bem menschlichen Geschlechte, sondern auf das gen Dauer, eingetragen.

Quinteffenz ber gangen übrigen Mosaischen Gesethgebung war, erhellt hinreichend das Paffende des Symbols der feinernen Tafeln und erflart es fich, daß die zehn Gebote von Chrifto und ben Aposteln mehrfach unter bem Namen ber Gebote schlechthin angeführt werden. Denn waren sie dies, ber wichtiafte Theil der Altteffamentlichen Gefetgebung, fo folgt baraus, daß der Kern in ihnen die Schale, der ewige Gehalt den zeite lichen überwiegen muß, obgleich feineswegs, baß in ihnen gar feine Schale borhanden mar, daß fie gar feine specielle Beftimmung, gar feine ausschließliche Beziehung auf bas Bolt batten. bem fie junachft gegeben murben. Daß eine folche specielle Bepur das Ceremonialgeset abschaffte.

Allerdings statt fand, daß man die zehn Gebote nicht Die Beleuchtung muß hier mit der Beantwortung der so ohne weiteres als auch der christlichen Kirche angehörig e beginnen: was ist der Dekalog? in welchem Verhaltnisse betrachten darf, daß sie derselben, als Gesetz ebetrachtet, nicht mehr angehoren, wie der gange übrige Inhalt des Pentateuch. Die Englischen Thoologen antworten hierauf: ber Defalog ift erhellt aus mehreren Grunden, Die eben fo ffart find, wie bie 2 Mos. 20, 2: "Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Alegnpten, aus dem Diensthause, geführt hat," find dazu hinreischend. Diese Worte begründen das Recht, welches Gott zur Gesetzgebung, und somit die Pflicht, welche Ifrael hat ihr Folge Ringer Gottes auf fteinerne Tafeln, bas Symbol der beständi- fpecielle Berhaftnif, in welches er gu Ifrael getreten. Er hat es losgekauft um theuren Preis von feinen früheren harten Allein diese Gründe beweisen nicht, was sie beweisen sollen, Herren, den Aegyptern, nicht damit es nun sich selbst, sondern erhalten ihr vollkommenes Recht, sobald man nur an bamit es ihm angehöre. Dieser Berpflichtungsgrund geht uns fie erhalten ihr vollkommenes Recht, sobald man nur an damit es ihm angehöre. Dieser Berpflichtungsgrund geht und nimmt, mas Jeder zugestehen wird, daß der Dekalog den Kern nicht an, und somit auch nicht die Berpflichtung. Dies sah und die Quinteffeng der gangen Altteftamentlichen Gesetzgebung ichon Luther, ber überhaupt, wie alle Reformatoren, bas Rebilbete. Es fam barauf an, gleich bei ber Schließung bes Bun- fen bes Defaloges weit richtiger erfannte, wie manche fvatere bes in groben Bugen bie Sauptpunkte ber Ordnung fur das Theologen. Er fagt in bem "Unterrichte, wie man fich in Mofe neue Haus an sein Portal zu schreiben. Der Dekalog ist der schicken foll," Berke, Walchsche Ausg. t. 3. p. 8: "Darum ist Grundriß der ganzen folgenden Gesetzgebung; diese dient zu sei es hell genng; daß Moses der Juden Gesetzgeber ist und nicht ner Vervollständigung, so daß Calvin vollkömmen recht thut, der Felden. Denn in diesem Texte hat Moses den Juden also wenn er auf jedes Gebot gleich das dahin Behörige aus bem ein Zeichen gegeben, dabei fie Gott follen ergreifen, wenn fie gangen übrigen Pentateuch folgen laft, g. B. auf bas Gabbathes ihn anrufen, ale ben Gott, ber fie aus Alegypten geführt habe. gejet nicht nur alles Uebrige, was darin über den Sabbath vor- Die Chriften haben ein ander Brichen, babei fle Gott faffen, fommt, fondern auch Alles, mas bas Gabbaths und Jubeljahr als ben, ber ihnen feinen Cohn gemacht habe jur Beisheit und und was Die Fofte betrifft. Gben baraus, bag ber Defalog die zur Gerechtigfeit und zur Beiligung und jur Erfofung, 1 Cor.

1. 30." - Ferner, wie verschieden bas Berhaltnif bes Defa- | gelehrt in Jef. 56, 6-8. Menn bas Saus Gottes ein Betloges zu ber Gemeinde bes Alten, und zu ber Rirche bes Dt. 23. haus ift fur alle Bolfer, foll ber Sabbath noch eine gottliche ift, erhellt baraus, bag fich in ihm auch außer bem Gabbaths: gesetze noch ein anderes findet, mas unter dem letteren dem Buchstaben nach ohne Gunde verlett werden barf, mahrend biese Berletzung unter bem A. B. ben Born Gottes nach fich jog. Wir meinen das Berbot ber Abbildung des mahren Gottes. Geit Gott Mensch geworden, seit ber Unendliche fich in endlicher Form bargeftellt hat, ift eben badurch bies Berbot aufgehoben. Gott hat felbst ein Abbild feines Wefens gegeben, fo burfen wir es ja pachbilben. Wir gieben ihn nicht mehr baburch gefallen fenn auf meinem Altar"). Dug man nun bier jugeaus eigener Billführ in unfere Riedrigfeit berab, fondern er felbst hat sich zu uns herabgelassen. Der Bersuchung von der die dem A. und N. B. gemeinsame Idee in Alttestamentlicher Berfertigung der Bilder zum Bilberdienst und von diesem zum Einkleidung gibt, daß er das Neich Gottes durch seinen Mittels Göhendienst fortzuschreiten wird unter dem N. B. durch weit punkt und Sitz unter dem A. B., den Tempel, bezeichnet, die Gögendienst fortzuschreiten wird unter bem N. B. burch weit fraftigere Mittel entgegengetreten. — Noch iff zu bemerfen, daß der Grund, worauf das Berbot der Bilderverehrung gestütt wird, daß Gott ein eifriger Gott fen, ber bie Gunden ber Ba. ter ftrafe an den Rindern bis in's dritte und vierte Glied, eine speciell theofratische Färbung hat, auf das Gesetz der sichtbaren Bergeltung hinsieht, welches in dieser Ausdehnung und Regelmäßigkeit nur der Theofratie eigenthumlich war. Daffelbe gilt von bem: bamit lang feven beine Tage in bem Lande, mas ber Bebingungen erfullen. Das Schwinden jeder außeren Bebin-Berr bein Gott dir gibt, in B. 12. Langes Leben, langer Genuß der irdischen Segnungen Gottes ift ein speciell Alttestamentlicher Gegen, welcher aufhörte ein folder zu fenn, nachdem Chriffus nicht nur eine freiere Aussicht in bas himmlische Canaan eröffnet, sondern auch durch fein Blut ben Zugang in daffelbe erft recht frei gemacht hatte. - Ein speciell Alttefta: mentliches Element läßt fich felbit in den Geboten nicht veres läugnen, daß unter dem "Nächsten" zunächst nur die Glic-ber des Bundesvolkes zu verstehen sind. Nicht als ob durch diese Beschränkung erlaubt wurde, den Nichtigraeliten Unrecht gu thun. Bielmehr führt man bas specielle Gebot auf feine betrifft, grade fo wie in dem Gebote ber driftlichen Bruderliebe zugleich das der allgemeinen Menschenliebe mit eingeschlossen liegt. Aber boch zeigt die specielle Rudficht, welche hier auf das Berhaltniß der Mitglieder des Bolfes Ifrael unter einan-ber genommen wird, daß der Buchstabe des Defaloges nur fur Diefes Bolt bestimmt ift.

Nicht nur aber enthält der Dekalog kein reines Moratgeset, sondern auch der ganze Unterschied zwischen Moral= und Ceremonialgeset, wie er gewöhnlich gemacht wird, daß das erstere für alle Zeiten verbindlich, das lettere ganzlich aufgehoben fenn foll, ift nicht in ber Sache felbst begrundet, sondern eine bloße Erfindung der Theologen, welche meinten, es heiße die Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes selbst aufheben, wenn man die Berbindlichkeit der Mosaischen moralischen Gebote lauane. Das gange Mosaische Gefet bildet ein ungertrennliches Bange; es ift in gewiffem Sinne gang durch Christum aufgehoben, und geht die Gemeinde des R. B. nichts mehr an; in gewissem Sinne ift es gang burch Chriftum bestätigt worden, ber ceremo-

nialische Theil nicht weniger als der moralische.

Dies find nun die beiben Sauptgrunde unserer Gegner. Die Rebengrunde, die fie noch anführen, find fo unbedeutend, daß sie keiner ausführlichen Widerlegung bedürfen. "Die bestän-dige Dauer des Sabbath" — sagen sie — "wird deutlich

Stiftung fenn. Gin Bethaus fur alle Bolfer murbe bas Saus Gottes aber erft unter bem n. B." Mit bemfelben Niechte fonnte man aber auch aus diefer Stelle erweifen, bag ber Dempel zu Jerusalem unter bem N. B. gang in seiner vorigen Wurde fortbestehen werde ("ich bringe fie - die in die Theofratie aufzunehmenden Seiden — zu meinem heiligen Berge und erfreue sie in meinem Bethause"), und eben so der ganze Opfer-kultus ("ihre Brandopfer und ihre Opfer werden zum Wohle fiehen, daß der Prophet nach durchgängiger prophetischer Weife wohlgefällige Annahme der aus reinem Gemuthe hervorgehenden Suldigungen durch die wohlgefällige Unnahme der Opfer, wie ift man benn ferner in Bogug auf ben Gabbath berechtigt, ben Buchstaben zu preffen? Der Grundgedante ber Stelle ift ber : es wird eine Zeit kommen, wo die Berechtigung zur Alufnahme in bas Reich Gottes gar nicht mehr an außere Bedingungen geknüpft ift, wo Alle zu berselben fähig find, welche die inneren gung wird individualifirend ausgedrudt durch die Anfundigung ber Aufnahmefähigfeit ber Berschnittenen und ber Beiden, mit Beziehung auf Deut. 23., wo in Bezug auf ben Alten Bund ihnen dieselbe theils gang verfagt, theils beschränkt und erschwert wird. Als individualiffrende Bezeichnung der inneren Bedingungen wird die Saltung bes Sabbath gefett. Wie wenig es hier mit der grob außerlichen Feier abgethan fen, erhellt ichon kennen, welche auf ben ersten Anblick die allerallgemeinsten zu aus der Jusammenstellung des: "die meine Sabbathe halten" senn scheinen. Nur Befangenheit hat es geläugnet und kann mit dem: "und erwählen, woran ich Wohlgefallen habe, und fest läugnen, daß unter dem "Nächsten" zunächst nur die Glies halten an meinem Bunde" in B. 4., so wie aus B. 6., wo der des Bundesvolkes zu verstehen sind. Nicht als ob durch das Halten des Sabbath außer mit dem Festhalten an dem Bunde, noch mit der Liebe gum herrn zusammengeftellt wird. Man vergleiche C. 1, 13., wo die außere Feier Des Sabbath Stee zurud, fo zeigt es fich, bag es auch die Nichtifraeliten als etwas an und fur fich gang Gleichgultiges bezeichnet wird, und C. 58, 13., wo als bas Wefen ber Sabbathfeier erscheint, daß man ablaffe von eigenem Thun, damit der Berr fein Werk in une habe, und es wird fich zeigen, bag ber Prophet hier fein Augenmerk nicht auf die außere Ginkleidung ber ewigen Idee, sondern auf diese selbst gerichtet hat. Db diese außere Einkleidung auch unter dem N. B. noch fortbestehen werde, ober ob bloß die ewige Idee, darüber läßt fich aus Diefer Stelle weder für noch wider entscheiden, grade so wie in Bezug auf Tempel und Opfer. Es fam bem Propheten fur jest nicht barauf an, bies in's Licht zu stellen.

Das schwächste Argument ist wohl bas, was aus Pj. 118, 24. "dies ift ber Tag, ben ber Berr gemacht" entnommen wird. Sieraus foll hervorgehen, daß es unter dem Evangelium, oder nach der Auferstehung Chrifti noch einen Gabbath gab, und folglich, daß derselbe bis an's Ende ber Welt fortbestehen muß (Dwight, p. 10.). Angenommen auch, was feineswege gulaffig ift, die eigentlich und nicht die typisch messianische Deutung bes Psalmes ware die richtige, so kann boch ber Tag kein anderer fenn, als der Tag der Errettung ober Auferstehung des Meffias; von ber Ginfepung einer fortbauernden Reier beffelben ift mit feinem Worte die Rede, und mare bies auch, mas hat Diefer Zag mit

dem Sabbath zu thun?

Endlich beruft man sich noch auf Apot. 1, 10.: "ich war

- .742

nach biefer Stelle unter bem D. B. einen Sag des Beren; folglich muß der Alttestamentliche Gabbath auch unter bem R. B. fortbauern, ift ein fehr ungludlicher. Es mußte ja vorher erwiefen werden, daß biefer Sag des herrn mit dem Gabbath iden: in demfelben Berhaltniß wie gu ber Gemeinde bes 21. B., fo

Schon in dieser Widerlegung ber Grunde fur die Fortbauer des Sabbath find bedeutende Beweise gegen Diefelbe ent= halten, beren Gewicht wir burch die jest folgende Durchführung

nur zu verftarten brauchen.

Sier tritt und von vorn berein die große Inconfequent der Bertheibiger bes Sabbath entgegen. Gie felbst verleten theilweise bas Gebot, beffen ewige Gultigfeit fie boch behaupten, und legen badurch ein thatsachliches Zeugniß für die Unwahrheit

ihrer Behauptung ab.

Perpetuität des Sabbath triftig mare, bann auch nicht ber erfte Bochentag, fondern der lette gefeiert werden muffe. Man über= Der Buchftabe abgeschafft fenn. 2. Es fen ausbrudlich durch fehe nicht, daß der Tag bei dem Sabbathsgesetze feineswegs gleichgultig ift. Beil Gott am fiebenten Tage geruht hat, fo foll, nicht etwa irgend ein Sag, sondern grade der siebente Durch Rube gefeiert werden. Diefer fiebente Tag ift es, und nur er, welcher von Gott gesegnet und bann geheiligt worben. Einen anderen Sag an feiner Statt feiern, heißt feine Feier

gang baran geben.

Unfere Gegner suchen hiegegen 1. nachzuweisen, daß der Sabbath ober die heilige Ruhe, und der Sag, an welchem fie gehalten wurde, ichon unter bem U. B. unterschieden worden. Es heiße im Defaloge ausdrudlich: Der Berr ruhte am fieben: ten Sage, und fegnete (nicht ben fiebenten, fondern) ben Gabbathtag und heiligte ihn. Der Gegen alfo fen nicht an ben Tag gebunden, sondern folge dem Sabbath, auf welchen Tag Kirche beide Tage zu feiern sepen, der Sabbath und der Sonn-er auch verlegt werde. Allein, daß "der Sabbathtag" hier tag. Woher will man wohl die Boraussetzung begründen, daß Der siebente und fein anderer ist, nicht jeder Sag der Ruhe, erhellt theils aus der Bergleichung von Gen. 2, 3., wo es ausbrudlich heifit: "und ba fegnete Gott ben fiebenten Tag," theile aus dem Artifel, ben Gabbathtag, den bestimmten, im vorher: gehenden naber bezeichneten, theils auch aus dem barum. Die Berbindung: weil Gott am fiebenten Tage ruhte, fegnete er ben Sabbath, ift nur begreiflich, wenn Sabbath und fiebenter Tag identisch sind.

Die Gegner feben wohl ein, daß mit diefer unhaltbaren Behauptung, auch die Richtigfeit derfelben vorausgefett, Die Sache noch nicht abgemacht ift. Denn durfte man auf biefe Beife nach eigenem Gutdunfen irgend einen Theil bes Sabbath: gesetes als aufgehoben betrachten, fo fieht man nicht ein, wie Dies nicht auch bei anderen freifteben follte. Gin Wefet aber bleibt nicht Gefet, fobalb die Rritif dabei freien Spielraum behalt. Gie behaupten baher 2. der fiebente Sag muffe allerdings beibehalten werden, wenn fich nicht eine ausdrückliche Er-Blarung berfelben Auctoritat, welche ben Sabbath angeordnet, nachweisen laffe, daß der Sabbath vom fiebenten Tage auf ben erften verlegt werben folle. Fur biefe Berlegung führt man nun folgende Grunde an: 1. Die Natur ber Sache felbft mache es bon born herein mahricheinlich, daß der Gabbath unter bem D. B. an einem anderen Tage ju feiern fen wie unter bem A. Die Bohlthaten Gottes, ju beren Gedachtnif unter bem 21. 3. der fiebente Sag gefeiert wurde, die Schöpfung und die Befreiung aus Megypten fenen unendlich geringer wie die Erlöfung durch Chriftum. Mit bem Gintreten Diefer alfo fen bie Feier ob es ihnen irgend gefungen ift, Die Berlegung bes Gabbath

im Geifte an bes herrn Tage." Allein ber Schluf: es gab | bes erfteren nicht mehr an ihrer Stelle. Allein biefer Grund beweift nicht fur die Menderung des Tages, fondern fur die Abichaffung des Sabbaths felbft. Stehen Schöpfung und Befreiung aus Megupten zu der Gemeinde des R. B. nicht mehr fcmindet ja auch fur Die erftere ber Grund, welcher Die Gegnung und Seiligung des Sabbath von Seiten Gottes hervor: rief; eben fo fchwindet wenigstens der eine Sauptgrund fur die vollkommene Ruhe am Sabbath, die inmbolische Darftellung ber Rube Gottes nach vollendeter Weltschöpfung. man bemohnerachtet, bag ber Gabbath unter bem D. B. noch fortbeftehe, fo erlaubt man fich willführlich von den Merkmalen, welche unter dem A. B. den Begriff des Sabbath bilbeten, einen Theil hinwegzunehmen, und andere neue hingugufeten. Unter dem A. B. war dies nicht erlaubt; das Sabbathegeset muß Bor Allem fällt es auf, daß, wenn der Beweis fur die alfo nothwendig zu bem Reuen Bunde in einem neuen Berhalts niffe fteben; es muß als außerer unbedingten Gehorfam fordern= den Propheten Jefaias vorherverfundigt, E. 65, 17. 18., daß das Werk der Erlöfung mehr gefeiert werden folle, als bas Werk der Schöpfung. Die Antwort ift hier bieselbe, wie auf ben vorigen Grund. 3. Der 118te Psalm enthalte eine Direkte Borberverfundung, daß ber Tag von Chrifti Auferstehung der Zag fenn werde, an welchem der Gabbath unter bem Evanges lium gehalten werden follte. "Dies ift der Tag, ben Gott gemacht." Wir haben ichon fruher bemerft, baß bier gar nicht von einem Tage beständiger Feier die Rebe ift. Bare bies aber auch, woher will man erweisen, baß diefer Tag ber Gabbath fen? Bare Diefe Auslegung ber Stelle Die richtige, und eben fo die Unficht von der Fortdauer des Gabbath, fo murde man weit naturlicher fchließen, bag nach ber Gitte ber alten es nur einen Tag der Feier in der Woche geben fonne? 4. Die Apostel haben durch ihr Beispiel uns gelehrt, daß der Tag bon Chrifti Auferstehung ber driftliche Gabbath fenn follte. Sier werden die bekannten, später zu erläuternden Stellen 1 Cor. 16, 2., Apg. 20, 7., Apok. 1, 10. angeführt. Aber in biesen allen ist von einer Verlegung des Sabbath auf den Sonntag gar nicht die Rede, eben fo wenig von einer Feier bes Gonntag nach Beife des judischen Sabbath durch gangliche Enthaltung von aller Arbeit, nicht einmal von einer apostolischen Ginfetjung der Sonntagsfeier. Es erhellt aus ihnen nur bas, daß ichon in ber apostolischen Beit sich bie Gitte gebildet, bas Bedachtniß der Auferstehung Chriffi an ihrem Tage burch gottesdienftliche Uebungen ju feiern. Barum follte baneben nicht ber Gabbath haben beibehalten werden konnen? 5. Die Berlegung bes Gabbath auf den Sonntag erhelle aus ber großen Thatfache, baß Gott auf die Feier Diefes driftlichen Gabbath einen fo großen Segen gelegt. Die Thatfache wollen wir nicht läugnen, aber ihre Beweisfraft beruht mir auf ber falfchen Borausfetzung, daß bie Gemeinde des R. B. fich noch in Alttestamentlicher Unmundigfeit befinde, daß jede Anordnung, die fie ohne unmittelbar gottlichen Befehl treffe, unter bem Fluche fiebe. Much bies angenommen aber murbe baraus nur folgen, bag ber driftliche Sonntag unmittelbar gottlicher Anordnung fen, über fein Berhältniß jum Gabbath ließe fich baraus nichts entscheiben.

Seder moge nun felbft entscheiben, ob unfere Begner leiften fonnen, mas fie boch felbft fich verpflichtet bekennen zu leiften,

feine gesetlich verpflichtende Kraft behaupten?

noch bom Sabbath bortommt, auch was uber die Art und Beife gebot, wie wir fpater thun werben, auf feine Ibee gurudführt, mit bem Gabbathegebote auf's Engfte gufammenhangenden Bor: Daraus gefchloffen werben fann; aber eben, bag bie fittliche fchriften über bas Gabbathe- und Jubeljahr, auch insofern mert- Berpflichtung ju ihrer Unterlaffung nur erschloffen werben fann, Sabbath ift; ja daß fie gulett gur Saltung bes gangen Gefetes nachdrudlich eingescharft und nachher beftandig wiederholt wird. Burudfehren, wieder vollkommene Juden werden mußten. Wir zeigt, daß unter dem 21. B. gwischen beiden ein anderes Berwollen vielmehr einmal jene Boraussetzung ber Geschiedenheit haltniß bestand, wie es unter bem n. B. fatt finden foll. bes Defalog von ber übrigen Geschgebung gelten laffen. Es beißt in dem Sabbathsgebote: "nicht thun follft bu an ihm ihrem gauzen Umfange zu überfeben, noch bingu, was fchon oben was hier unter Berf zu verfiehen fety. Spricht man auch ben lichen Gnadenwohlthaten, welche bie Urfache ber Ginjegung Des übrigen Mosaischen Stellen über bie Cabbathsfeier gesetliche Cabbath unter bem 21. B. bilbeten, unter bem R. B. nicht bes Sabbath ihm nicht nachkommen. So gehörte zu bem ver- sung durch Christum. Zwar bemerkt man dagegen: "Der Sab-botenen Werke das Anzünden des Feuers und die Zubereitung bath ist noch ein Gedenktag der Schöpfung. Aber die Stiffung bes Effens am Sabbath, vgl. 2 Mof. 35, 3., wo dies specielle ift alfo erweitert, daß fie auch bas Andenken der Erlofung Klima, war diese Verordnung wohl ausführbar, nicht so aber Betracht kommt, als sie mit ihr zusammenhängt, so zeigt es bei uns, wenigstens nicht ohne den Hauptzweck des Somntags sich leicht, daß die Vertheidiger der Gültigkeit des Sabbathzu stören. — Zu dem verbotenen Werke gehörte auch alle gebotes auch in dieser Beziehung mit einander in Widerspruch Feldarbeit in der Saat- und Erndtezeit. Erod. 34, 21. Auch sind, daß sie consequenter Weise das Andenken an die Schöe Die ftrengsten driftlichen Sabbathsverordnungen aber betrachten pfung wieder jum Mittelpunfte ber Sabbathsfeier erheben mußbies als ein Nothwerk. Auch hier zeigt fich bie Bestimmung ten. — Diefelbe Inconsequenz zeigt fich endlich noch in ber Gabbathsgesetzes fur Palaftina, wo in ber Erndtezeit bestan: Ansicht von dem Zwecke ber Sabbathsruhe. Diese betrachtet Bestimmung bes Cabbathegesetes auch in feiner Laritat in ju symbolifiren und baburch ein thatsachliches Befenntnif bes Bezug auf Underes, was jeder Ernftgefinnte als der Feier bes Glaubens an Diefelbe abzulegen, fortbeffeben laffen mußte. Gott geweihten Tages unter bem M. B. hochft zuwider, weit

auf ben erften Wochentag burch ein ausbrudliches gottliches mehr wie auch die grobe Arbeit halten wird. Es ift feinem Beugniß zu rechtfertigen. Zeigt es sich nun aber, daß sie in Zweifel unterworfen, daß fleischliche Beluftigungen ber 3dee biesem Punkte nicht dem Alttestamentlichen Gebote, sondern der eines folchen heiligen Tages weit mehr widersprechen, wie die eigenen Ginficht gefolgt find, wie fonnen fie ferner im Uebrigen Arbeit, und boch werben biefe gar nicht ausbrudlich verboten. weber in dem Gebote felbft, noch in feinen gahlreichen Wieber-Doch bie Inconsequenz der Gegner zeigt fich auch noch in holungen. Zwar Dichaelis ftellt bie Gache auf Die Spite, anderer Beziehung. Wir wollen hier nicht geltend machen, baß, wenn er behauptet: "Wenn mancher Ffraelit fich am Gabbath . Da, wie wir fruher gezeigt, Die Scheidung bes Defaloges von ber mit Tangen vergnügt haben mag, fo mar bies nicht allein bem übrigen Gefetigebung nur eine willführliche ift, fie bei volliger Mosaischen Rechte nicht zuwider, sondern eigentlich feinem End. Confequeng fich alles bas aneignen mußten, was in berfelben zweite gemäß." Es lägt fich zeigen, wenn man bas Sabbathe. ber Strafe ber Sabbatheverletzung feftgefett wird, eben fo alle daß auf die fittliche Unerlaubtheit fleifchlicher Bergnugungen würdig, als sie es deutlich zeigen, wie begründet unsere An- und eine bürgerliche gar nicht statt fand, mahrend die sittliche nahme der symbolischen Bedeutung der vollkommenen Ruhe am und bürgerliche Verpstichtung zur Arbeitslosigkeit in dem Gebots

Dun nehme man, um die Inconfequeng ber Gegner in alles Bert, du und bein Cohn" u. f. w. Es fragt fich nun, in anderem Busammenhange berührt worden, bag auch bie gotte Rraft ab, fo muß man doch anerkemen, daß fie ale ber ficherfte mehr biefe Bedeutung behalten, bag die Bahrheiten, womit ber Eommentar über das Gebot des Dekaloges zu betrachten Geist der Jfraeliten sich bei ihrer äußerlichen Ruhe beschäftigen sind. Bergleicht man nun diese anderen Stellen, so zeigt es sollte, von ganz anderer Art sind, als diesenigen, welche der sind, daß das Berbot alles Werkes in seiner strengsten Bedeu Christ zum Gegenstande seiner Betrachtung machen soll — hier tung zu nehmen ist, so strenge, daß selbst die eifrigsten Freunde die Schöpfung und die Befreiung aus Alegypten, dort die Erlös Berbot ausdrücklich als in dem allgemeinen alles Werkes schon feiert" (Dwight, p. 17.). Aber dies auch würde nur dann enthalten bezeichnet wird. J. D. Michaelis, Mos. Recht IV.

195. schließt mit Recht hieraus auf die Beschränfung des Sabstathsgesetzes auf Jsrael. Im Orient, wo die Hauptmahlzeit die Aenderung des Tages es dokumentirt, und wie seds chriffs Abende, Die Speifebedurftigkeit bei Tage wegen ber großen Sipe liche Bewußtschn es ausspricht, Die Erlojung burch Chriftum ben geringer, und überhaupt nicht fo groß ift, wie unter unferem Mittelpunkt bilbet, und die Schopfung nur infofern noch in biges Wetter ift. Grade so wie in der strengen Forderung solcher man nur als Mittel, zur Einkehr in Gott zu gelangen, mah-Leistungen, bon denen sich auch die Vertheidiger der Fortdauer vend man consequenter Weise auch den anderen im A. T. so des Sabbath dispensiren, zeigt sich die speciell Alttestamentliche deutlich hervortretenden Hauptzweck, das Werf der Schöpfung

(Fortsetung folgt.)



Sonnabend den 23. November.

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Chriften.

(Fortfetung.)

Daß alle Stellen des N. T., welche bie Abschaffung des Mofaischen Gesches lehren, auch die Abschaffung bes Sabbath haben, daß die Trennung zwischen Moral : und zwischen Gerebalter Wir haben aber eine boppelte Stelle bes N. T., in welcher die Abschaffung des Sabbath noch ausbrücklich gelehrt wird. Die erfte ift die Col. 2, 16 .: "Go laffet euch nun Diemand ein Gewiffen machen über Speife, ober über Erant, ober über Feste ober Reumonde, oder Sabbathe; welches ift der Chrifti." Sier muß vor Allem auffallen, bag bas Gabbathsgefet gang und gar den Speifegefeten und ben Berordnungen über die anderen judischen Geste gleichgestellt wird. (Unter ben Reften werben im D. E. immer bie brei großen jährlichen Fefte gemeint.) Diefe Gleichstellung verträgt fich feineswegs mit ber von uns bestrittenen Ansicht vom Sabbath: Denn daß die Speifegefete und die Berordnungen wegen ber Neumonde und Refte abgeschafft fenen, erkennt man felbft an. - Dann ift bas aus der gangen Darftellung in B. 8:- 15. einen Schluß giebende alfo zu betrachten. Es zeigt; bag es ein Gingriff in Die Reichthum feines Berdienftes ift, wenn man noch fortan biefen Dingen eine felbstftandige religiofe Bedeutung beilegen, fie gleichjam, um Chrifto zu Sulfe zu fommen, aus bem U. T. herübernehmen will. — Endlich ift der Gegensatz des Schattens und bes Körpers zu beachten. Das Gefet verhalt fich zu Chrifio wie der Schatten zum Körper. Es ift mur ein dunkles Abbild von ihm, eine buntle hinweifung auf ihn. Wer achtet noch robl auf ben Schatten, wenn ber Korper felbst fichtbar ift?

feit und ber Segen, die ihm ertheilt worden, bilbeten, wie alle Alttestamentliche Beiligung und Segnung, 3. B. die ber Stiftshutte und des Tempels zu Jerufalem, die des Priefterthums, Die Fulle der Seiligfeit und bes Segens ab, Die in Chrifto beruht, mit dem alle jene vorbildliche Beiligkeit und Gegnung aufgehört hat. Glauben nun, daß man durch dasjenige, was eine folche fruher befaß, noch nach Chrifti Erscheinung etwas barthun, baben wir ichon fruber nachgewiefen, indem wir gezeigt erlangen fonne, beift bas gange Berbaltniß Chrifti gur fruberen Dekonomie verkennen. Es fann unter dem R. B. fo menia moniglarfet in Diefer Begiebung eine willführliche fen, und ebent einen Sabbath im Alttestamentlichen Ginne geben - einen Tag, fo die Behauptung, daß ber Defalog reines Moralgefet ent- ben Gott vor anderen fich geweiht und ihm einen besonderen

Segen beigelegt hatte — wie einen Priesterstand, einen Tempel. Wie entgeht man nun biefer so beutlichen Stelle? In den Unich. Rachr. 1702. G. 786. wird in Bezug auf fie bemerft: "Die Sabbather im Plural bezeichnet ben gangen periodum sabbathicum, oder die Boche. Run foll freitich einen Chriften Schatten ber jufunftigen Dinge; ber Rorper felbft aber ift megen Entheiligung folches Periodi, und warum er ben Conntag anftatt bes Gabbath feire, Riemand richten." Dwight behauptet; 1. durch "die Gabbathe" murben die gewöhnlichen Refte ber Juden bezeichnet; 2. wolle man dies nicht zugesteben, fo muffe man darunter ben fiebenten Sag, und nicht ben drifflichen Sabbath verftehen. Das Glende beider Alusflüchte liegt fo am Tage, daß es faum gezeigt zu werden braucht. Daß unter ben Gabbathen die Gabbathe ju verstehen find, erhellt aus bem durchgängigen Sprachgebrauche, fo wie baraus, baf bie Zusam-menstellung bes Sabbath mit Neumond und Festen gur Bezeichnung der fammtlichen Feiertage im 21. D. eine ftebende ift; Rechte Chriffi, ein Zweifel an Der Fulle feiner Gaben, an bem vgl. Neh. 10, 34., 1 Chron. 23, 31., 2 Chron. 2, 4., 31, 3. Daß beim Sabbath nur auf den Tag gesehen werde, nicht auf das Wefen, ift gegen ben gangen Zusammenhang. Denn bleibt bas lettere, so fieht man gar nicht ein, wie die gange vorhergebende Darftellung die Abschaffung des Sabbaths begründen foll. Grade das Wefen des Sabbaths trifft ja die ganze Argumentation.

Die zweite Stelle ift Die Bal. 4, 9. 10 .: " Nun aber, ba ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt fend, wie wendet ihr euch benn nun wieder zu den schwachen und durf-Gin foldber Schatten war min auch ber Cabbath. Die Seilig- tigen Unfangen, welchen ihr von Reuem an bienen wollt? 3br

beachtet Tage, und Monate und Feste und Jahre." Es gilt rathsam und selbst Pflicht senn, wenn es fich von ber Geschichte von biefer Stelle im Befentlichen baffelbe, mas von der fruheren. in der hochften Potent, von der bes menfchlichen Beiftes, han-Daß bon ben Tagen, beren Beobachtung (um fie nämlich von belt. Trifft es fich nun, bag biefe Weichichte grabe in einen anderen zu unterscheiden, fle beiliger zu halten) verboten wird, ber Sabbath nicht auszuschließen fen, daß man alfo die ihm unter bem A. B. jugetheilte Seiligkeit als geschwunden ju betrachten habe, zeigt die Bergleichung mit der Stelle des Briefes an die Coloffer; daß man an den Sabbath vorzugeweise und mahrscheinlich ausschließlich zu deufen habe, zeigt die Bufammenstellung mit den besonders genannten Neumonden und Reften, Die wir ichon ale eine ftebenbe fennen gelernt haben.

(Schluß folgt im nächsten Beft.)

Schreiben an den herrn Professor H. Ritter, in Beziehung auf beffen "Allgemeine Betrachtungen über den Begriff und Verlauf der driftlichen Philosophie" in der Zeitschrift: Theologische Studien und Kritiken, Jahrg. 1833 Seft 2.

> Das Christenthum glaubt alfo nicht an Lehrmeinungen der Philosophie . . . nicht an Bilber und Bilberdienst, nicht an Thiers und Thierdienst, nicht an symbolische Elemente und Losungezeis chen ge. Rein, das Chriftenthum weiß und fennt Teine anderen Glaubensfesseln als bas feste prophetische Wort in den alleralteffen Urfunden des menschlichen Geschlechtes und in ben beiligen Schriften bes achten Judenthums ohne famaritis sche Absonderung und apokryphische Mischnah zc. Golgatha und Scheblimini.

### Bochgeehrter Berr Professor!

Gie haben in ber oben genannten Zeitschrift einen Grund: und Umriß Ihrer Geschichte ber Philosophie von dem Zeitabschnitte an, da felbige von bem Ginfluffe des Chriftenthums angeregt und durchdrungen ward, bem theologischen Forum vorgelegt. Gie wünfchen und erwarten von den ausgezeichneten Belehrten Diefer Fakultät eine Begutachtung Ihrer Ideen und Ihrer Beife ber Behandlung. Faft errothe ich, indem ich die Feder führe, Antwort auf Ihre Borfrage zu geben, wenn ich mir Damit fagen muß, daß ich auf teines der Prabifate, die Gie benen im Borwege beilegen, von welchen Gie Urtheil begehren, auch nur entfernten Aufpruch machen fann. Und bennoch habe ich Ihnen Mancherlei ju fagen, fühle felbit eine Art von Bervflich: tung zum Reden, da mich ein legitimer außerlicher Beruf und innerlicher Gefchmack an theologischen Untersuchungen, vielleicht auch eine legitime Befugniß mitzureden - was biefe Zeilen bestätigen oder widerlegen muffen - faft, mocht ich fagen, nothiget. Die Anonymität ift hier burchaus ebenfalls naturlich, ba fie nicht gehoben murbe, felbst wenn ich meinen Namen nennte; und, wie bekannt, ift in biesem Falle die Bescheibenheit eben fo ungewöhnlich als überfluffig. Doch genng ber Ginleitung und Captationen; wir haben Wichtigeres vor!

In der Geschichte der Menschheit herrscht ein Kinger Gottes, und fie ift der Finger felbft. Wer es unternimmt, ihn bem Bolte kennbar zu machen, thut wohl, von Beit zu Beit inne zu halten, und fich prufend umzuschauen. Nech mehr muß bies

neuen Zeitraum höherer Evolution eingeht; bag fie eine Epoche berührt, ba ein durchaus neues Glement und Rerment, ein mah. res Enhormoon und Sauerteig in die trage Daffe jur neuen Gahrung eingetragen wird; fo manbelt ber, welcher biefen neuen Finger Gottes mahrnimmt, und fieht, wie er vom Boben nach der Simmelehöhe hinaufdeutet, und dieje Serrlichkeit bem Bolfe mittheilen will, mit noch größerer, freudigerer aber auch mit bebender Behutfamfeit, bamit er nicht allein fich überzeuge, baß er jenen Finger Gottes auch recht erfenne, fonbern ob auch biejenigen, benen er ihn befannt machen will. Bu diefem Ende ift es fur's Erfte von bochfter Wichtigfeit, recht angufangen.

Recht anzufangen, wiederhole ich - benn aller Unfang if schwer - fagt man - und durfte man wohl hinzufugend verbeffern, die Sauptfache. Das Erfte ift es, um das es fich im Grunde hier wie bort, jett wie ehemals handelt. Das Erste, was jede Philosophie, Die bogmatistrend verfuhr, suchte, haschte, in der Sand hielt, in der geschlossenen Sand umberzeigte, und, wie fie die Sand öffnete, nicht mehr hatte. Das Erfte, der Anfang ift es, ben Jacobi von feinen Philoso-phen herauspochte, und den er ihnen, als ein fur fie Unmogliches, recht gefliffentlich hervorhub. Es ware bemnach nicht unrichtig, wenn man anfinge mit bem Unfang; und darüber moge Folgendes als Erflarung bienen.

Das Erfte, ber Unfang, bas ift bie Schöpfung; bas ist die Natur der Materie der Welt; und diese ist nicht zu conftruiren, lehrt die Rritif. Allein wir befiten boch eine Lehre über bie Schöpfung; bemnach ift nur eine von Beiben möglich: entweder Diefe Lehre ift eine falfche Lehre, b. i., fie lehrt uns etwas, was fie nicht weiß, und bann ift fie Bernunftbogmatif; oder sie ist keine falsche Lehre, sondern eine Lehre, die bas mahre Berhaltniß ber Belt uns mittheilt: bann ift fie Offenba. rung, b. i. eine Lehre, von bem uns, Unwiffenden (in biefem Betrachte), mitgetheilt, ber allein bavon wiffen fonnte und allein im Befite Diefes Ungewußten mar; mitgetheilt, damit wir über dieses Berhältniß in's Klare kommen mogen.

Und das ware ber Muhe werth? Unfer Wiffen hier gu befriedigen, eine Offenbarung! - Und bennoch ift es nicht anders, und bies ift bas erfte neue Glement, bas mit bens Fermente des Chriftenthums in's Seidenthum eindringen follte. Ich werde später Gelegenheit nehmen, etwas über den eigentlichen Inhalt und die Pragnang Diefer Lebre vom Ding - an - sich nach der ersten und letten Offenbarung mitzutheilen.

Alllein, habe ich auch eben eine Frage gethan, die ich, einem Philosophen gegenüber, besser für mich behalten hatte? Sie haben (p. 267.) vom Wesen ber Materie nach den Philosophemen (und Theologumenen) des Heidenthums geredet, wie fie nach den Erften und Tieffinnigften immer als ewiges Semmungemoment ber Offenbarung (im Ginne: Bermirflichung) des Göttlichen in der Belt, dargestellt werde. Da fieht denn der alte durchherrschende heidnische Grundsat: aus Richts wird Nichts, ex nihilo nihil, den Sie seben, wohin Ihr Huge sich wenden mag; von dem die Physiologen, die Eteaten, die Spiris tualiften und Formaliften, Die Atomiftifer und Dathematifen. von bem mit Ginem Borte bie gange Serrlichfeit ber antifen Beisheit voll und gefättigt ift (Arist. quoungs angoavene. asel dexon c. VIII. etc.). Diesem beidnifch : philosophie offenbarungemäßige: aus Richts hat Gott bie Belt ge-Schaffen, ex nihilo omnia sunt creata, ale neues Glement.

ber ichroffften Gegenfage bilbet, ber nur ju benten möglich ift; und ichon deshalb von hohem Werthe, weil die Rede ift von einem neuen Denfelemente, bas einzudringen, und, nicht fowohl bazu bestimmt ift, eine schon bestehende Anschauungsweise in einen höheren Schwung zu versetzen, sie zu vereden, zu verbessern; sondern vielmehr, sie gradezu umzukehren. Das ist die Kraft und bas Wesen der Offenbarung — heißt es ja baß fie den Menschen umwandelt in feiner gangen Dent: und Empfindungsweife. Huch ift es eingebrungen, bas neue Bort, allein die tauben Ohren haben es nur halb, ober gar nicht verftanden. Weshalb nicht verftanden? Weil man fich immer ein frevelhaftes Spiel und eine todtende Spiegelfechterei mit bem Borte: Offenbarung erlaubt hat. Man hat ihm bie bialeftische Wachonase so lange gedreht, bis am Ende der Wechselbalg jedes Rationalismus (id) fpreche hier von dem verratheris ichen des symbolisch : dogmatischen Beidenthums und Reoplato: nismi der alten und heutigen Beit) hinein gepaßt hat. In Diefem Falle tann aber Offenbarung nicht fenn und bedeuten ein Sichtbarwerben bes Unfichtbaren, ein Erscheinen in ber Sumenwelt aus der Beisterwelt; nicht fenn und bedeuten: ein Mittheilen von Bernunftprincipien und Thatfachen bes Bewußtseyns in der Xten Poteng: fondern Offenbarung ift und bedeutet: Die Mittheilung einer uns bis dahin unbefannten, und burch fein Rachdenfen allein erfenn: fonnte, aber nicht bas zweite ethische Glement barin entbedte. baren Thatfache. Alfo hat es der tieffchauende Beide, Ga= Ien, richtig erkannt, und hat biefen ichroffen Wegenfat zwischen Platon und Mofeh, wie er sich ausdrückt, richtig aufgefaßt (cf. Gal. de usu parlium, λ'. c. ιδ'): καὶ τοῦς ἐστιν, καξ' ο της Μωσέως δόξης, ή δ' ήμετέρα καλ Πλάτωνος, καλ ή των αλλων, των πας Ελλησιν όρχως μεταχειρισαμένων τους περλ φύσεως λόγους διαφέρει. τῷ μεν γὰρ ἀρκεῖ τὸ βουλη ϶ῆναι «οσμήσαι τὸν ἐκὸν τὴν ΰλην, ἡ δ'εὐεὺς κεκόσμηται. ) πάντα γὰρ εῖναι τῷ Θεῷ δυνατὰ νομίζει... Ήμεῖς δ'ουχ οῦ τως γινώσκομεν άλλα είναι γάρ τινα λέγομεν αδύνατα φύσει καί τούτοις μηδ' έπιχειρείν άλως τον Θεόν άλλ έκ των δυνατων γενέσται το βέλτιον αίρειςται. \*\*

Rach der Denkweise des Heidenthums war die Macht des Beltgeiftes gehemmt durch, ober vielmehr gebunden an Die ewige Materie. Deshalb hatten die Physiologen vollfommen Recht, wenn fie Gott die Schwertraft nannten. Es war in der Wirklichkeit einerlei gesagt, ob Schwerfraft, oder das Princip des Ordners im Chaos; man bachte eins und daffelbe.

Runmehr ift bas erfte Dogma ber Offenbarung mitgetheilt,

Den Gebanken einer Schopfung aus Dichte konnte er nicht faffen; er batte vielleicht teinen Ausbruck, ber biefe That völlig. aussprach.

fchen: ex nihilo nihil fritt nun ichnurgrabe entgegen bas bon ber Schopfung ber Belt aus bem Richts. -Sollte es nun noch nothig fenn, daß ich auch bas nachste namhaft mache, das boch offenbar darin liegt, und mitgegeben ift? Dies hervorzuheben ift ichon darum wichtig , weil es einen das doch der Beide Galen fo moht erfannt und benannt hat, das: elener ro Boudydfron, es reicht das Wollen bin?

Es ift aus ber Geschichte ber Philosophie nicht unbefannt, und Gie felbst haben es ja fo eindringlich ausgesprochen, daß bem Seidenthum die Gottheit eine burch die Materie (Vin) beschränkte Beifteskraft war. Befannt ift, wie die Philosophie von je und je, auch heute noch fich abgearbeitet hat an dem gemeinfamen Standpunkt bes Phyfifchen und Ethischen. Ihnen find biefe Bestrebungen befannter als mir. Bas war ber Erfolg? Das Erfte, ber Unfang, war nicht zu begreifen, nicht herzustellen. - Rein Beift ohne Materie, ohne Semmung; feine Materie ohne Geift (mochte man fich dies nun benten als ein Ich = Mich; und die Materie verflüchtigen; ober ale ein ungertrennbares Ins und Durch einander; oder pur atomistisch): so wurde doch immer die Willensfreiheit vernichtigt, d. h. bie Schöpfung aus Richts geläugnet. Der Gigant, der den gerschmetternden Brand in den unbeiligen Tempel ber bemonifrirten Welt und des demonstrirten Gottes marf, hat gang gewiß beide Elemente deshalb getrennt, das Physische vom Ethischen, und ift leider in die heidnische Ananke (Nothwendigfeit) jurud verfallen, weil er die Offenbarung nicht kannte, wenigitens nur um ein Geringes beffer, ale Galen, indem er gwar lehrte, daß bennoch die Mosaische Schöpfungslehre die einzige fen, Die bor ber menschlichen Bernunft gerechtfertigt merben

Gin Anfang ift gemacht, fo lehrt die Offenbarung; und Diefer Anfang fonnte natürlich auch unterbleiben; Gott hat es gewollt, daß ein Unfang entstehe. Er hat allererft eine Da= terie gemacht, unbeschranft und unbeengt. Freiheit des Gei= ftes ift das zweite Dogma ber Offenbarung und in eben fo schnurgradem Biderspruche mit bem Seidenthume und feiner emigen prima materia, wie mit feiner eisevnen Unanke

> meinem Seren und beinem Prometheus.

If es nun mahr, daß eine Offenbarung vorhanden ift. -Ist es nun ferner wahr, daß diese Offenbarung Dinge lehrt, Die dem Seidenthume und den Philosophen bis heute nicht allein unbekannt, fondern völlig ihren Lehren widerfprechend find. -Ift es endlich drittens mahr, daß diese Lehren der Offenbarung bennoch bie einzigen find, bie unserer Erfenntniß zusagen (man nennt es wohl der Rritif), weil ohne diese Ausfunft der Offen: barung 1. fein Anfang, also feine Zeit und in ihr feine Berdung ober Schöpfung bentbar ift, mithin die gange Belt vor uns vergeht, 2. auch fein Gott eriftirt; weil ein nothwendiger, mathematischer Gott einen größeren Widerspruch includirt, als ein vierectiger Girfel (die Quadratur ift nicht allein gesucht, fondern man hat sich eines Polyangels zur Aushülfe in der Megfunft bedienen muffen). Dies ift aber, benfe ich, zu beweifen, ober ift schon längst bewiesen.

Was möchte nun wohl bas neue Ferment im Seidenthum bedeuten? Seifit es nicht: ben alten Menschen ausziehen eine völlige Umwandlung in ihm, eine Biebergeburt erzeugen? Beift es nicht: Er hat euch befreiet? Befreiet, wovon? Von dem Bewußtseyn und der Lehre, daß ihr Maschinen send, und von ber Gflaverei ber Nothwendigkeit hat er euch gerettet. Er hat euch von eurer geistigen Würde unterrichtet, und euch

<sup>&</sup>quot;) "Und dies ift es, morin von ber Unficht bes Mofes bie unfrige und die des Plato, und der übrigen, die bei ben Griechen mit Gluck die Untersuchungen über die Natur betrieben haben, sich unterscheibet. Denn ibm reicht es bin, daß Gott die Materie ausbilben gewollt habe, fo ift fie fogleich ausgebilbet. Denn er meint, MBes fen Gott möglich. Wir aber benten nicht alfo. Sondern wir fagen, es gebe gewiffe von Ratur unmögliche Dinge, und an biefe lege Gott gar nicht erft Sand an, fondern er ermable mur, bag von ben möglichen Dingen bas Beffere gefchebe."

fich als Schöpfer und als Nichter (wegen ber Freiheit) pffenbart. ] welchem biefe burchmeg fchiefe Stellung ber Offenbarung gur geboren werden im Erkennen und im Wollen zugleich!

Ich hätte Ihnen, verehrter Herr Professor, beinahe Alles gefagt, wenigstens bas Sauptfadylichfte, was ich fur ben vorliegenden Zweck wichtig und verfaunt erachte. Berfaumt, weil nicht Derienige Werth auf Daffelbe, als Sauptmoment, gelegt worden, den es als folches beischt. Gie werden mir es nicht übel deuten, daß ich fo gradezu mich ausspreche. Ihr Charafter, als treuer Geschichtsforscher, und ber Gegenstand selbst, for dern es alfo; und noch mehr, wenn ber Charafter bes Schrift: ftellers Giner ift mit bem bes Menschen, Ihre, von mir, bem Unbefannten, mahrhaft bochgeehrte Porfon; benn laffen Gie mich es Ihnen fagen, daß ich mit diefer Richtung ber Forschungen durchaus harmonire; daß bas erfte Motiv meiner Befanntschaft mit Ihren Untersuchungen über bie Pythagoraer jene tabelnbe Recension war, die in der Ties darüber enthalten ist. Diese Recension gab mir ein gunftiges Worgefühl; und bas hat mich benn auch nicht falich geführt. In ber Qualität eines Fors schers, der die Wahrheit sucht, nicht macht, find Gie mir ehr= würdig, und als solcher nehmen Sie biese Zeilen auf. — Ich möchte Thuen noch die Urfache, wodurch es geschehen ift, und wohl noch öfter und vielleicht lange noch geschehen wird, daß man in der Geschichte ber Philosophie, da, wo diese mit der Religion zusammenftost, Diggriffe Der bedenflichften Urt macht, andeuten. Es, geschieht einzig und allein durch Schwanfungen in dem Begriffe Offenbarung. Der Ginn; in melchem es von göttlichen Dingen genommen wird, ift ber oben bestimmte (ich rede vom eigentlich Göttlichen - Gott und Freibeit). Run aber feben Gie fich um, und schlagen Gie in ben neueren Dogmatifen auf, welche und wo Gie wollen, und fragen fich, wie hat man biefen Begriff benn genommen? Um bem berben Geffandniffe ju entschlupfen, entweder: es gibt feine Offenbarung: oder: es gibt feine apriorische Bernunfterfennfniß bon Gott und Welt, hat man bes Wortes Offenbarung geschont, aber ben flaren und einfachen Ginn berausgedeutelt, und Daber das berichobene und verschrobene Berhaltnif, in welches die Philosophie jur Offenbarung, bas Beibenthum gunn Chriftenthum, gestellt wied. Es ergab sich von felbst, daß man in die: fer Richtung vor Allem barauf hinarbeitete, bas Chriftenthum nicht aus dem Judenthume, sondern lieber aus dem Seidenthume abzuleiten; Dies geschah nicht allein durch die heutigen Symbolifer, fondern Theologen aller Farbe, und die erften gingen benfelben Weg bes Berderbens und der alten Beiftesfnecht= schaft. 216 Vorfampfer haben Sie Die Schleiermachersche Dogmatik zu betrachten, und es hat fich die Welle, die dieser scharfbenkende Geift in der Theologie aufregte, noch in den fernsten ihrer Kreise concentrisch mit der ersten erwiesen. Und find nicht auch Gie von Dieser Ansicht beherrscht? - Wir werben, wenn Sie noch einige Best Ihre Aufmerksamfeit mir juwenden mogen, noch einmal auf Diefen Punkt gurudkommen. Ich muß fur's Erfte zu bem zweiten Punkte übergeheir, zu

Eure agnze Dentweise, euer ganger innerer Mensch foll neu Philosophie führt, ich meine ben, daß man die Offenbarung nicht als Lehre, als ein Wiffen, sondern nur als fromme Erregung, als Steigerung bes Gefühls gelten laffen will Die Offenbarung bes Alten Bundes heißt aber ausbrudtlich Lehre (MIM), und ware es, hieße sie auch nicht fo. In was aber biefe Lehre besteht, und in welchen Dunkten fie fich von ber Lehre bes, ber fie als Lehre nicht gelten laffen will, unterfcheis det, ift schon oben fur ben Berftandigen hinreichend angebeutet worden. - Die Offenbarung hat mit der Philosophie einerlei Gegenstände: Gott, Belt, ben Busammenhang zwischen beiben, und was aus biefen heilig großen Glementen emanirt. Gine blofe fromme Erregung; eine Cache bes Gefühls; bes unmittelbaren; folden ober folden Bewußtsenns, mit Ausschluft bes Erfennens: bas hat die Offenbarung, in natürlichem Wortfinne, nicht zum Gegenstande; diese frommen Erregungen find aber chen fo gewiffe Refultate und Correlate ber Lehre, baf es Gott gibt, baß es Freiheit gibt, daß es eine wirtliche Materie (Gottes Bert) gibt: ale fie unsichere und faliche, oder wenigstens erzwungene und erschlichene Refultate bes abfoluten Abhängigfeitegefühle, und aller bigleftischer Schlecht-Sinnigfeit und jedes metaphpfischen Kriestrams find. Meine Dhren haben in allen biefen fabliaux nichts vernommen, wie ben alten muftifchen Girenengefang, ober ben ber Gifelischen Mufe, bie ben Alten mit ber profaischen Leier bekanntlich um ben Aletna befonders unterm Pantoffel hatte. Denn: mas bie alten Bögelein fungen, bas zwitschern bie Jungen. Sief bas Alte aber so ausbrucklich, und mar es in der Wirklichkeit so febr Lehre: fo heißt das Reue Teffament eben fo gut eine Botschaft, nicht ein schon im Bewußtsen liegendes, fonbern ein ver-

fünbetes Faftum. Auf der Seite 256. stellen Sie einen Spllogismus gegen biefe Behauptung auf und fagen alfo: "Etwas Underes wurde es fenn, wenn die Religion eine Lehre mare, benn unter biefer Bedingung wurden wir fagen muffen, entweber diefe Lehre fen felbit Philosophie, b. h. freie aus der Bermunft geichöpfte Erfemitnif; oder fie fen nicht Philosophie, fondern irgend mober empfangene Annahme, und in beiden Fallen konnte bie Philosophie nicht abhängig von der Religion fepn." - In Ernft ge-iprochen: Reimen Gie eine ober bie andere "freie aus ber Bernunft felbft geschöpfte Erkenntniß," ich will nicht fagen bon Gott. von ber Belt, von bem Organismus, fondern von ben blofen Rraften der Materie, ober find nicht vielmehr die gewöhnlichften und alltäglichen Erscheinungen und Thatfachen in einem biametralen Widerspruche mit den "freien aus ber Bernunft geschöpften Erkenntniffen?" Rehmen Gie einmal die Luft an! Ift fie nicht elastisch - comprimibel, und nimmt nicht baffelbe Quantum bald einen größeren, bald einen fleineren Raum ein? Raum und Raumerfüllendes (Materie) befindet fich in gleichem Miderfpruch, wie Innerliches und Aeußerliches.



Mittwoch den 27. November.

No 95.

## Litterarische Ungeige.

Leben Joh. Wilh. Fleticher's, Pfarrers zu Mabelen, nach ber Bearbeitung von Benfon. Aus bem Englischen. Mit einer Borrebe bes Confistorialraths Dr. Tholuck. Mit bem

fie une barfiellt, nun allgemeiner unter uns befannt werden fommen." Die Wirkung ihrer Predigten naberte fich ben Auswird. Schon fruber ift au Krantfurt a. D. eine Bearbeitung gießungen bes beiligen Geiftes im Zeitalter ber Apofiel; wie Diefer Biographie nach Robert Cox erichienen; ber Englische mit einem Schlage wurden oft Sunderte von Sundern qualeich Berfaffer berfelben, ein Geiftlicher ber herrichenden Kirche, hatte aus dem Todesichlafe gewecht; "bas Land war verheert, und aber aus bem Leben Fleticher's Alles meggelaffen, mas ben nun marb es wie ein Luftgarten; mo es guvor troffen gemejen. Mitgliebern feiner Rirche unangenehm fenn konnte, und barum Da ftanden Teiche, und wo es burre gewesen, Brunnenguellen." ericheint er in berfelben in einer unvollfommneren Geftalt. Und bas Wort, welches biefe Wirfungen hervorbrachte, war Soffentlich werben Diejenigen, welche ihn auch in Diefer lieb: fein anderes, ale bas alte, von ber Rechtfertigung bes Dengewonnen haben, um fo begieriger geworben fenn, ihn genauer ichen aus Gnaben allein burch ben Glauben, wie es Paulus fennen zu lernen.

Joh. Wilh. De la Flechere war aus einem angesehes hervorgezogen hatten, Das aber die "Manner vom breiten Bege" nen Geschlecht des Baadtlandes 1729 zu Ryon am Genfer (Latitudinarier) in der Kirche sowohl als unter den Diffenters

Aufenthalts fam, mar jene merkwürdige große Erweckungszeit. Die ihre machtig fegensreichen Folgen nicht nur über Großbritans nien und Irland, sondern auch auf Mordamerika und, durch die Mijfionen, auf einen großen Theil der Erde ausgebreitet bat. Die beiden Bruder Westen und Whitefield maren ichon Bildniffe Fletscher's in Steindruck. Berlin 1833, bei feit etwa zwölf Jahren herumgezogen an den Landstraffen und G. Eichler. 361 G. 8. Preis 1 Thr. ten firchlichen Formaliften und Moraliften Berachteten, jum Dir freuen und, daß endlich diese schone Lebensbeschreibung Theil auch wie Schafe gang ohne Sixten Serumirrenden, mit in's Deutsche übertragen ift, und ber ehrwurdige Mann, ben machtig wedender und lockender Stimme "genöthiget hereinzuverfundigt, wie die Reformatoren es aus dem Schutte wieder See geboren. Ernft und Ginn fur gottliche Dinge zeichneten burch abstrafte Berftandesbeweise, burch tobtes Moraliffren, burch ibn pon Jugend an aus, und wie viele Manner, Die fpater ber falfche Klafficität in Die alte Nacht wieder zu begraben gemufit Rirche ausgezeichnete Dienfte leiften follten, erfuhr er in feiner hatten. Die ewig frifchen und neuen Wirkungen biefes alten Jugend mehrere merkwurdige Bewahrungen vor einem fast unver- Bortes wurden aber bei biefer großen Erwedung forgfältiger meiblich icheinenden Tobe. Ein Gefühl von der Erhabenheit und treuer als früher bewahrt durch innigere Gemeinschaft unter des geistlichen Berufs und seiner eigenen Untuchtigkeit hielt ihn denen, welche gläubig geworden waren; denn überall, wo die ab, feine Studien fur benfelben fortgufeten, und er trat in den Methodiften predigten, bilbeten fich jene fleinen Gefellschaften, Rriegebienft, fur welchen fich ihm glangenbe Aussichten eröffnet welche, ohne von ber Kirche fich zu trennen, unter einander in Als er jedoch ju Liffabon eben Offizier in einem Reigen zur Liebe und guten Berken einander mahrnahmen, und Schweizer Regimente geworben, ward ber Friede gefchloffen, fich Sandreichung thaten gu allfeitiger gorberung. Gine arme, und er fand nöthig, wenigstens vorläufig sich nach England zu alte Frau, welche so lieblich, als er es nech nie gehört katte, begeben; hier trat er 1752 als Hauslehrer in den Dienst eines von Ehristo sprach, machte Fletscher zuerst auf diese keute Gutsbesitzers, Thomas Hill, zu Tarn-Hall. Die Zeit, in ausmerksam; und als er deshalb hören muste: "Unser Haus-welcher Fletscher spechalt werden," und auf seine nannte er felbst fich fpater) in bas Land feines nunmehrigen Frage, was bas fur Menschen feben, Die Methobisten? aur Ante

wort erhielt: "Die nichts thun als beten, ben gangen Tag und | belen und an anderen Orten einen Auszug mitzutheilen. Wir Tofer Bandel, feine gewiffenhafte Pflichttreue ein ungebrochenes, ftolzes Berg übertunchten, voller Todtengebeine ber Soffahrt und Gelbstgefälligfeit, boch vor Menschen geachtet, aber ein Grauel bor Gott; und zu Anderer, wie zu feinem eigenen Erftaunen mußte der exemplarische, unfträfliche Mann von seiner falschen Sohe hinab, hinab in die Tiefe des Gundenschmerzes und der Beiftesarmuth, und um Gnade betteln wie der Bollner und ber Schächer. Auf eine hochst lehrreiche und anzichend ausführliche Weife wird in dem vorliegenden Buche biefer innere Borgang aus Fletscher's Tagebuche und den Erzählungen seiner Frau bargestellt.

Mit der eigenen Befehrung erwachte der Bunfch, auch Alnderen bas Evangelium verfundigen zu konnen, um fo ftarfer in ihm, als er ja fruher zum geiftlichen Stande fich bestimmt hatte. Er trat, feiner Berbindung mit den Methodiften unge-achtet, in ben Dienft ber Englischen Nirche, und wurde im Marg 1757 ordinirt. Aus der Zeit, die von da bis zu fei-Lebensbeschreibung uns einige seiner Briefe mit, Die ju bem Schonften gehoren, mas wir aus biefem Gebiet fennen; fie betreffen sowohl allgemeine Wegenstände ber chriftlichen Erfahdes heiligsten Umtes versett wurde. Schon um diefer herrlichen Briefe willen wunschten wir biefem Buche recht viele Lefer.

Seit Fletscher in das Predigtaint eingetreten mar, mußte er auf eine bewundernswürdige Weise ein tief innerliches Leben in der Gemeinschaft mit Christo zu vereinigen mit der größten Thatigfeit nach Außen. Alle Zeugniffe über feinen Bergenszustand, die feine nächsten Freunde übereinstimmend ablegen, zeigen ihn uns als einen Mann, der auf eine feltene Beife bas Bild des Herrn an sich trug. Leider werden diese Darftellungen badurch etwas getrubt, daß ber Grethum Weslen's und feiner Unhänger von einer bem Menfchen in Diesem Leben erreichbaren, ja nothwendigen "fundlosen Bollfommenheit" unvermerkt auf sie eingewirft hat. Die sonft so überaus lehrreiche Lebensbeschreibung nimmt dadurch etwas Theil an den Mängeln fatholischer Biographien, in welchen ihre Seiligen uns als fleckenlose Boade sittlicher Boltsommenheit, mit einer gewissen Tenbenz zur Menschenvergötterung, dargestellt werden. Je mehr man tiberzeugt ift, daß es wahr ist, was Melanchthon sagt, daß "auch die Seiligen noch das Ihre suchen, daß in ihnen noch Liebe zu diesem Leben, eigener Ehre, Sicherheit, Sab' und Gut ift" (worüber, recht charakteristisch, in des katholischen Dr. Möh-Ter Symbolit G. 108. gespottet wird: "Birflich ein wunderlicher Seiliger, der das Geine sucht und nicht Chriffi Ruhm!"): baren Anstaunen ftehen zu bleiben, fondern von ihnen zu lernen, wie neben dieselbigen Leiden über unsere Bruder in der Welt geben," und fich an ben Borgangern auf berfelben rauhen und schmalen Bahn zu ftarten. Doch trifft Fletscher biefer Borwurf nicht, sondern seine Englischen Biographen; bei jenem vermiffen wir nie bas bemuthige, gebrochene Berg eines Gunders, ber aber in Christi Kraft unabläffig nach der Bollendung ringt.

Die ganze Nacht," entschloß er sich, sie aufzusuchen. In der seben ihn durch die interessanten Auszüge aus seinen Briefen Befanntschaft mit ihnen wurde er inne, daß fein außerlich flecken- und Tagebuchern lebendig vor uns, als den Freund der Armen, und Tagebuchern lebendig bor une, ale ben Freund der Urmen, Wittwen und Waisen, ale den, welchem Geben immer seliger war, als Rehmen, der Allen Alles wurde, um fie fur Christum ju gewinnen; im muthigen Rampfe gegen ben Weltfinn feiner Gemeinde, gegen den Papismus, Der in Diefelbe einreißen will, und besonders auch in Schriften thatig gegen ben unter ben Calvinistischen Methodisten einreißenden Antinomismus. Wir seben ihn leidend oft fast erliegen unter ben Schmerzen eines gebrechlichen Körpers. Auf intereffante Weife wird feine Thatigfeit unterbrochen durch eine feiner Gesundheit nothwendige Reife in fein Baterland und nach Italien; an vielen Orten, welche er nur flüchtig berührte, verbreitete er Segen, ber jum Theil ihn weit überlebte. Noch wenige Jahre vor seinem Tode trat Dieser außerordentliche Mann mit einer gleichfalls fehr seltenen Frau, Diß Bosanquet, in die Che. Merkwurdige Fugungen Gottes veranlagten ihre Befanntichaft und begleiteten fie bis zur Schlies fung ihrer Che; fo besorglich die Mittheilung folder eigenthund licher Führungen Manchem scheinen konnte, so wichtig ift bech nem Eintritt in bas Pfarramt ju Mabelen verfloß, theilt bie bie Lehre, Die baraus hervorgeht, wie bei einem fo in ber Gegenwart des Serrn geführten Bandel auch in außeren Umftanden seine unmittelbare Rabe seinen Lieblingen fich fuhlbar fund geben kann. Thre Berbindung biente ihnen nur bazu, fich gegenrung, die Bufe, die Geiftesarmuth, den Glauben, ale auch die feitig fur den Simmel vorzubereiten, und feine Birtfamteit in Stimmungen, in die er durch die ihm bevorftehende Uebernahme ber Gemeinde gejegneter zu machen. Er ftarb in Der feligften Soffnung auf Die Bereinigung mit dem Beilande am 14. 2luguft 1785.

Die Uebersetzung ift leicht und fliegend, und hat den Borgug vor dem Englischen Driginal, daß manche Langen beffelben bedeu-

tend abgefürzt find.

Schreiben an den Herrn Professor H. Ritter, in Beziehung auf deffen "Allgemeine Betrachtungen über den Begriff und Verlauf der driftlichen Philosophie" in der Zeitschrift: Theologische Studien und Rritifen, Jahrg. 1833 Seft 2.

Diefelbe Atmofphare ift ferner begrengt nach phyfifalifchen Gefeten; unbegrenzt nach ben mathematischen einer unendlichen Reihe der Berdunnung. - Wer aber hat nun Recht? Ift ein Rorperliches elastisch, ober nicht? nach der "freien aus ber Bernunft geschöpften Erkenntniß" nicht; benn der apriorische Raum ift bei aller feiner Richtigfeit, mas feinen Grund - Punft, desto mehr verlangt uns danach, den Kampf von Licht und Fin- Linie, Fläche — betrifft, doch das compakteste und undurchfternif in den Gläubigen zu sehen, um nicht bei einem unfruchts dringlichste Ding. In's Unendliche theilbar, ober nicht? Ift Die Luft endlich (wie die Materie überhaupt) oder unendlich (wie ber mathematische Raum)? Gehen wir nun gar in's praanische Reich über, fo dürfen wir bloß auf alle die monftrofen peccata minorum hinschauen, um uns eben sowohl von ber Richtigfeit einer "freien aus ber Bernunft felbft geschöpften Erkenntniß" gu überzeugen. Allein wozu all ber argumentorum ad homb nem, ba doch dem philosophischen Bewußtfenn fein Unmittels Schwer ift es nun, von bem Leben Fleticher's ju Da | bares hinreicht. - Aber biefes unmittelbare Bewußtfenn bat weber Gott noch Belt, ale Biffen, enthalten fenen, Der Diffenbarung, oder diefe von jener verfchlungen werde. fondern grade bas Gegentheil, die abfolute Bernichtung beider; ber Belt, weil fie nur den Raum in fich hat, und aus fich ber Philosophie, in welche Gie einzugehen im Begriffe fieben, berausspinnts und Gottes, weil fie nur die Rothwendigfeit in auf's Gorgfaltigfte banach ju suchen: ob es einen Unterfich hat, und aus fich berausspinnt; ein folches Gespinne und Befpinnft hat felber ber breitfirnige Sellene aus fich beraus gen ftrebt, und bem ich on borhandenen gibt, und wie in's Firmament bineingesponnen, mit jenen brei ewigen, eistalten Diefer Un terfchied gu begreifen fen? Buvorderft mußte Jungfrauen mit Bode, Saspel und Scheere, und bas ift boch wohl ber Triumph bes Jealen. Sollen wir hier mit Gewalt ein religioses Glement erkennen? - Frage, Sehnfucht ift ba; Untwort, Befriedigung ift-nicht ba! Die ift und erft fpater, und irgend wo anders offenbart, burch Umwandlung bes alten

Menschen, und durch die dargebrachte Freiheit. barauf, bag fie am Ende babin gelangt ift, im Wiberfpruch bas Leben und die Wahrheit ju finden und zu erkennen? Ich meine faft, bas Refultat eines folden Dogmatismus fahe noch um ein gutes Theil gespenftischer und widerwartiger aus, ale das offen: bare Zugeffandniß ber Rritif. Bas Diefe Unternehmungen nach Rant gewollt haben, ift boch immer nur, wie es Fichte gang ausbrudlich fagt, ein Goregov Root's ju febn; eine und zwar in der fchwierigften Richtung von Aufen nach Innen, Deduftion beffen, was das: Ding : an = fich fen. Freilich! mare bas gelungen, was Fichte jum Schluffe feiner Wiffenschaftslehre ausspricht: "Das Eigenthumliche ber Wiffenschaftslehre in Sch burch taufend und aber taufend fich auseinander entwickelnde Biberfprüche auf der 448sten und der letten Seite endlich dabin Die Welt zu opfern; eine Rleinigkeit, eine bloße Schemenbildung, Die innerhalb eines Gudfaftens, oder einer Camera obscura Der Endlofigkeit einer centrifugalen Richtung, vorüberzieht. 2116 ethifches Glement hilfe bann bas summum bonum; ober viel. Die Erde ift. Roch ferner entwidelt fich aus allem Diefen bar fträubt.

Bewährt es sich aber in der That, was Sie behaupten, mare benn die Untersuchung über ben Ginfluß ber Offenbarung enden, daß ploplich der Gine der beiden Bandeluden unter unfes besteht darin, daß das Seidenthum (Mithus, Symbol, Theo-

1.00

fchon lange über fich ben redlichen Spruch gefallt, daß in ihm ren Sanden verschwindet, und daß entweder die Phitosophie von

Es ware fonach gur Ginleitung in Die Gpoche ber Gefchichte fdfied zwifden bem neuen Clemente, bas einzudrin= man fich über bas Bort Offenbarung verständigen, jo wurde sich auch bald etwas Erhebliches von seinem Juhalte sagen lassen: Ein unfeliges Durcheinanderwühlen ber Begriffe ift hier verderb.

licher wie irgend wo.

Begreiflich mußte es in einer folden Epoche geschehen, bag bas neue eindringende Element, bas ein schon vorhandenes, Und auf was endlich pocht benn unfere Philosophie? Etwa andere vorhandenes, ober vielmehr, vielartige herrschende Gles mente, zu bestegen die Aufgabe hatte; bag biefes burchaus neue Element (ein wiedergebarendes, umwandelndes, befreiendes) fich mit jenem anderen mischte, und ursprünglich in Diefer Mifchung ber Quantitat nach als das geringfte, der Wirfung nach ale bas schwächste erschien. Es mar ber Reimpunft, der die harte Schale des Seidenthums zu durchdringen hatte, um sedann als innerlicher lebendiger Reim wieder von Innen nach Außen in der Zukunft, nach göttlicher Fügung und Berheißung, hervorzubrechen zu einem großen Lebensbaume. Gin Rudficht ber Theorie ift daher aufgestellt, und wir fefen unfere anderes Berhaltnif bei biefer erften und anfänglichen Mifchung Lefer bor jeto grade bei demjenigen Puntte nieder, wo Rant ift eine resuctirende Bermischung, wo nicht eine vorläufige vollihn aufnimmt." Alles und Jedes aus bem Ich, = dem unmits fommene Auflösung nach Art chemischer Berbindungen, und nat telbaren Bewußtfenn! Er hat die reine Erpansivthätigkeit des Dem Resultate eines tertii, in Dem Die contradictorischen Gigenschaften beider, für eine Zeit, gegenfeitig wie aufgegeben erscheinen. - Roch ferner erscheint ein fonderbares mediatiffrendes gebracht, bag wir bie Belt ansehen als bas mabre Richts, und Uebergange Befen obzuwalten zwischen bem eindringenden als bas alte wi ou, ale ein ausgeblafenes Beltei. Aber ber Reuen und dem vorhandenen Alten (der Offenbarung und bem Schein! Diefer befammernemurbige Stein des Unftoffes (oder Beidenthume), wie - um in bem Bilbe ber chemifden ber Ede?), Die fogenannte Birflichteit? Dun ! eine philofo- Attractions : Erfcheinungen fortzufahren - zwischen zwei heterophijche troctene Ascetif muß fich die harte Anmuthung ftellen, genen Subffangen, bent Baffer und bem Del, und zwar ein folches, das gegen beide besonders eine Wahlanziehung äußert (wie g. B. bas Alfali); einige Bestimmungen des menschlichen, ohne Wegenstand, in unferem Innern, wegen ber Unmöglichkeit naturlichen Bewuftfeine, beffen Gehnfucht nichts ift, als ein großes Fragezeichen, beffen Bogen ber Simmel und beffen Punkt mehr eine tropige Menschennatur, die sich gegen die Unnatur ein beherzigenswerthes Berhaltniß, das eigentlich modificirend ber "freien aus unserer Bemunft geschöpften Ertenntniß" immer: gegen die genannten eingreift (im Bilbe der phusischen oder chemie schen Attractionsfrafte) nämlich das Organisch : Lebendige, in feiner sublimften Gestaltung des Seelenlebens. Dadurch geschieht "Daß fein besonderes Glement des Bewußtfenns es denn nun, daß ein fcheinbar quantitativ und qualitativ gerin-Das Chriftliche von dem Richtdriftlichen unter- ges Moment, ein achter Sauerteig, in der That Die unerwartet fcheibe," warum fagen wir nicht in einem fchlechthinnigen Uns- bochften Wirfungen hervorbringt. Go foll es benn gefchehen, brud: das Chriftenthum ift nichts, als ein wirkliches, nur poten und fo wird es geschehen, bag das neu eingedrungene Clement glirtes Beibenthum? wie es die Symbolifer gethan. Und damit endlich, wie das Pfropfreis des zahmen Deltaums auf bem wilben, biefen wilden (das Beidenthum) vollkammen verdrängen auf die Philosophie fo gut wie geschloffen, b. i., fie hatte durchaus wird. Es wird geschehen, wie in ber Lauterung der edlen Dekeinen geübt, sondern stünde in schroffer Abgeschiedenheit, als talle; es geht eine Cupellirung und Sublimation im höheren überflüssiger Eingang, vorangedruckt, weil man nun einmal seinne vor sich, und das sublimirende ist zugleich selbst das edle seit Jahrhunderten es so zu sehen gewöhnt sep. Mit dem "Hand" Metall, wie auch zugleich das flüchtige Metall, das diese Mit in "Hand" Gehen der Philosophie mit der Offenbarung hat es schung von dem Todtenkopf des Gesetzes (der Ananke) reinigt eine gang eigene Bewandnif. 3ch fürchte, fie vertragen fich und losschalt. - Und endlich ift ein gang eigenes Berauf Die Lange nicht fonderlich mit einander, und es wird damit haltniß, als immerdare Semmniß, noch hervorzuheben, und dies

Rosmogonie, Sierophantie, Geheimlehren ac.) feinen fieten Alb. Abtrochnung und Anbau fo große Roffen verursachten, bag eine ift. Run macht bas neue eindringende Element die ichwere Anmuthung an ben naturlichen Menschen, in einen geistigen fich burch bas Wort des Lebens umwandeln zu laffen. Das ift nicht so leicht, kann nicht, oder es wollte es denn der, der Alles kann, von dem Menschen so leicht und sobald bewirft werden. Es hat fich burchzuarbeiten durch alle die möglichen Berfuche, bas Rathsel ber göttlichen und weltlichen Dinge proprio marte ju losen, bis es am Ende ju einer noch harteren Anmuthung, daß ber Widerspruch die Wahrheit sen, hindurchgedrungen ift. Freilich, nachdem der Mensch Diese Tortur und Gelbftpeinigung Anmuthung ber Schöpfungslehre nach der Beife der Offenbarung wohl verständlich erscheinen.

Meine Rede ist am Schluffe. Ich habe meine Gedanken auszudrücken versucht, so gut es mir hat gelingen wollen; wolle Gott, daß ich mich recht verständlich ausgedrückt habe. Denn ich begreife, wie wichtig bas ift, um was es fich hier handelt, und wie es alle Bestrebungen, alle Radien des humanen Lebens in Ginen Brennpunkt gufammen lenkt, und weiß, daß bas Feuer auch verbrennen könne. Wolle Gott, daß aber ein solches flamme, wie es einst durch ben Dornbusch loderte und nicht verzehrte. Gie aber ersuche ich besonders, bem Unbefannten nicht ju gurnen, wenn er etwas vorgebracht hatte, bas nicht recht und nicht Biemlich ware; er will gerne, im Bewußtfenn, ein gutes Wort Bu feiner Beit gum Beile ber Menfchheit freimuthig ausgesprochen zu haben, allen Rachtheil und felbst die Lächerlichkeit unbe-

rufener Einmischung über sich nehmen und ertragen.

Ankundigung eines Predigtbuches jum Besten der Gemeinde Wilhelmsdorf im Konigreich Wurtemberg.

Die Gemeinde Bilhelmeborf in bem Burtembergifchen Oberamte Ravensburg befteht feit mehreren Jahren aus funf und vierzig Familien, ohne einen Beiftlichen zu haben. Gie ift rings von Ratholifen umgeben und die evangelischen Beiftlichen, welche geneigt find, Die firchlichen Berrichtungen in ihr ju berfeben, find zwolf bis vierzehn Stunden entfernt. Als Rolonie von Kornthal fieht biefe Brudergemeinde außerhalb des Confifforialverbandes und erhalt fo von Seiten bes Staats feine Unterfühung für firchliche Zwede; sie selbst aber ift zu arm, um auch nur die geringe Befoldung von 500 Fl. für einen Pfarrer auf sich nehmen zu können; nur 200 Fl. könnte fie jabrlich geben. Die Gemeinde wurde nämlich feit bem Jahre 1824 gegrundet auf einem großen Sumpflande, beffen

pofaten und Geleitsmann in ber bogmatischen Philosophie im Cohuld von 12000 gl. auf der Gemeinde laftet, deren Glie: Ruden hat. Das Seidenthum ift bem naturlichen Menichen ber, größtentheils arm, febr faralich auf bem mageren Boben abaquat, weil es mit der Philosophie, ber "freien, aus ber Bers fich nahren. Das Beburfnif eines Geiftlichen marb ichen lange nunft geschöpften Erkenntnis" abnlich, gleich, ja, eine und baffelbe ichmerglich gefühlt, um fo mehr, ba in neuerer Beit eine Rettungsanstalt für arme vermahrlofte Kinder und zwei Baufer gur Befferung entlaffener Straflinge in Wilhelmodorf angelegt find. Deshalb hat Die Unmöglichfeit, eine Pfarrbefoldung vollständig aus ben eigenen Mitteln ber Gemeinde schöpfen zu konnen, die Freunde berfelben bennoch nicht abgeschreckt, fich um Grundung einer Pfarrei in berfelben zu bemuhen, indem fie hofften, den 200 Fl., welche bie Gemeinde felbst darbieten will, anderweitige 300 Fl. durch alljährlich zu sammelnde Beitrage beifügen zu fonnen. Deun verlangte aber die Regierung, vermoge Defrets vom 23. Marg Des Aluches hindurchaegangen ift, durfte ihm die viel leichtere 1833, eine Burgichaft dafür, daß die Pfarrbefoldung alle Sabre hieher zusammengebracht werde, bamit nicht ber Pfarrer in Ermangelung von Beitragen barben muffe, und vollzog bie Beftätigung ber auf den mackeren Candidaten Rarl Mann aus Rarisruhe gefallenen Predigermahl erft bann, als fur bie Busammenbringung eines besonderen Fonds, ber als Quelle einer ordentlichen Pfarrbefoldung bienen fonnte, Burgschaft geleiftet worden war. Um nun biefen Zweck auch in ihrem Theile gu unterftuten, hat fich eine Gefellschaft Burtembergifcher ebane gelischer Geiftlichen vereinigt, ju Gründung eines Pfarrbefoldungs : Fonds für Wilhelmedorf

eine Predigtsammlung über ben zweiten Sahr: gang der in Burtemberg eingeführten evange:

lischen Abschnitte

herauszugeben, beren Preis in feinem Falle über zwei Gulben

betragen foll.

Die Predigten sollen alle mahrhaft evangelische Zeugniffe von Jesu Chrifto, dem gefrenzigten Sohne Gottes fenn, ohne deffen Gnade wir ewig verloren waren, burch beffen Blut wir allein versöhnt, burch beffen Beift allein wir neugeboren und geheiligt werden konnen. Dabei sollen die Deisten der Pre-bigten fich so genau als möglich an den Tert halten, und in einfacher herzlicher Sprache fraftige Mittel chriftlicher Belehrung und Erbauung fenn.

Der erfte Theil der Sammlung erscheint wo möglich zu Anfang des nächsten Jahres; die Bezahlung geschieht bei Empfang des Buches; das eilfte Eremplar wird für die Sammler umfonft gegeben. Die Herausgabe beforgen bie Unterzeichneten

Den 1. November 1833.

Vfarrer Burd in Thailfingen. Diakonus Sofacker in Baiblingen. Pfarrer Rapf in Kornthal. Pfarrer Geeger in Strumpfelbach.

Bostellungen nimmt in Berlin die Dehmigkesche Buchhand: lung an.



Sonnabend ben 30. November.

No 96.

## Ein Wort über Predigerzusammenkunfte.

bes religiblen und firchlichen Buftanbes von Deutschland burch thun gu bes Leibes Befferung, grabe wie in einer folden bie ben Umerifaner Beren Robin fon mit, in welcher unter andern elenden, fleinlichen Beforgniffe, ob religiofe Privatversammlunauch der Bug vorfam, daß Predigergusammenkunfte ju gegen- gen jum Separatiomus fuhren mochten, meiftens von felbft wegfeitiger Forderung in ber chriftlichen Erkenntniß und zu gemeinschaftlicher Besprechung von Umtsangelegenheiten in Deutschland fo gut wie unbefannt fenen; wenigstens fenen bem Referenten während feines mehrjährigen Aufenthaltes in Rordbeutschland feine folche bekannt geworben. Diese Schilberung war nun ben Seinigen zu fenn, selig inne zu werben, ale die gange bamale fchon unrichtig, und beruhte auf Mangel an grundlicher Menge ber breitausend; bie Lehre, bag es außer ber kirchlichen bamals schon unrichtig, und beruhte auf Mangel an grundlicher Rachforschung; noch mehr wurde fie es aber, Gott fen Dant, jest fenn; benn feit ben letten vier Jahren grabe hat bie Bahl folder Busammenkunfte fich bedeutend vermehrt, und die schon vorhandenen find immer fruchtbarer ausgebildet und gahlreicher besucht worden. Unter ben uns naber liegenden Preußischen Provingen gibt es wenigstens feine, in welcher es nicht eine ober Das chriftliche Leben in benfelben anfieht, wenn es feine außer= mehrere, großere ober fleinere folcher Busammenfunfte gabe, Die firchliche, aus freiem Triebe ber Gingelnen entstandene Betftunalle, wie ber Schreiber Diefes Auffattes theils aus eigener In Den (prayer-meetings) barin gibt. - Bieraus ergibt fich nun schauung, theils aus genauer Befanntschaft mit mehreren ihrer Mitglieder versichern fann, in einem schonen Aufblühen sich befinden, und feineswege Berflorung durch ben erften Windftof meinschaft ber Glieder Chrifti zu ber Rirche, in welcher fie leben. von Außen fürchten laffen.

geboten in bem gottlichen Borte anzusehen? Mit mas fur und neben einander eine unfichtbare und eine fichtbare Gemeinde.

Die Ginrichtung derfelben verbreiten.

aufgeworfen wird, in welcher man bor Spaltungen und Par- Licht an, und fett es unter einen Scheffel, fondern auf ben

theiungen ängstlich besorgt ift. In einer in sich einigen und zugleich lebendigen Kirchengemeinschaft werden sich von felbst. Bor zwei Jahren theilte bie Ev. R. 3. eine Schilderung wie in jedem gefunden Organismus, die Glieder Sandreichung fallen. Die erfte Gemeinde zu Jerufalem blieb nicht nur "in ber Apostel Lehre," sie blieb auch in ber "Gemeinschaft," und es versammelten sich in des Herrn Ramen eben sowohl zwei oder drei, um feiner anadenreichen Berheißung, mitten unter teine andere gemeinschaftliche Andacht geben durfe, als die Sausandacht, murbe jener Gemeinde eben fo unverständlich gemesen fenn, als heut zu Sage ber presbyteriamischen General : Synobe in Mordamerita, Die in der Ueberficht des inneren Buftandes ihrer Gemeinden es immer als ein unvortheilhaftes Zeichen für aber auch, daß die Beantwortung unferer Frage abhangt von der richtigen Auffaffung des Berhaltniffes der bruderlichen Ge

Die christliche Kirche wird in ihrem innersten Befen ver-Richts befto weniger haben an einigen Orten fich Beben: fannt, eben fowohl, wenn man mit ben Spiritualiften unferer fen barüber erhoben, ob und inwiefern man folche Zusammen. Beit fie als eine rein unsichtbare, als auch, wenn man mit fünfte als firchlich erlaubt ansehen durfe? Womit denn die fleischlich gesinnten Papiften fie als eine rein sichtbare auffaßt. Fragen guf's Engfte gusammenhangen: Sat man Diefelben ale Aber auch Die treffen Die Dahrheit nicht, welche fie gerspalten, Beiftlichen foll man fich zu einer folchen Bufammentunft vereinist jede mit einem befonderen Princip, und von der anderen durch gen? Indem wir hier vornehmlich Diese Fragen, als eigentliche eine ewig unausfullbare Kluft geschieden, fich benfen. Wie mare Beitfragen, ju beantworten suchen, werden wir uns von da aus es möglich, daß der Leib bes herrn mit ben von ihm befeelten jugleich über bie paffenoffen Gegenstände ber Berathung und und beherrschten Gliebern, welche Schmerz und Freude theilen und fich gegenseitig helfen und fordern follen, etwas Unfichtbares Die Frage, von der wir zunächst handeln, fundigt fich sepn und bleiben konnte? "Es kann die Stadt, die auf einem sogleich an als eine, die in einer zerriffenen, zerfallenen Kirche Berge liegt, nicht verborgen sein; auch gundet man nicht ein

welche fich in der Gliederung ber firchtichen Gemeinden, in ihren Bottesbienften und gemeinsamen Berhandlungen, wenn es auch aber wohl) ber auf bas Wort Gottes gegrundeten, innerhalb über bie außerlichften Bermögensangelegenheiten mare, offenbart, iff. wenn auch in den Heußerungen noch fo weit berschieden, Doch mesentlich Dieselbe mit der Gemeinschaft, wenn zwei unter Dieser Begrundung der Bereinigungofreiheit in Der chriftlichen den Jungern Chrifti eins werden, daß fie etwas erbitten wollen Kirche fommt noch ein wichtiges Moment bingu burch ben pon bem Bater im Simmel. Denn wenn es auch zu jenen ganz außerlichen Berhandlungen scheinbar gar feiner Leitung burch ben heiligen Geiff mehr bedarf, so beruht boch bas 3ufammenhalten des gangen Leibes, in welchem auch sie ihre Rothwendigfeit haben, auf der Ginwohnung des Beiftes. Die mechanischen Bewegungen bes Magens, wenn er die Speisen aufnimmt und zerfett, find unedlere, aber boch eben fo nothwendige Lebensäußerungen des irdischen Menschen, als der feelenvolle Blid des Auges und das geiftauestromende Bort des Mundes. Und des Auges und das geiftausströmende Wort des Mundes. Und "hinausthun des, der da bose ist," geübt werden kann, wer auch die enge Berbindung, sa Bermischung mit dem Politischen wollte das laugnen? Wo wird jest auf Erden etwas gebunbat iene firchlichen Berhaltniffe ihres Wesens nicht beraubt: ben fo, daß es auch im Simmel gebunden ift? Wo werden Denn auch fie beruht in ihrem tiefften Grunde nicht auf Menschenwillführ, sondern auf der in ben Krantheitszuftanden der Menschheit nothwendigen Bereinigung von Gefetz und Evangelium, Die fich in ber Gemeinschaft ber Menschen unter einander als eine Bereinigung bes Gesethes : und Gnadenreiches offenbart.

Es folgt nun hieraus, daß die von dem Beren gebotene Gemeinfchaft feiner Glieder unter einander etwas wesentlich Rirchliches ift, eben fo fehr, als es eine firchliche Sandlung ift, wenn ber Superintenbent bie Kirchenrechnungen burchsieht; b. h. die brüderliche Gemeinschaft gehört ganz eigentlich in das Bebiet ber erscheinenden und auf Erden ftreitenden Gemeinde des Herrn, und nicht in das utopische der falichlich so genannten unfichtbaren Rirche, wie ja überhaupt eine rein unfichtbare Gemeinschaft unter Menschen ein Unding ift. Nur freilich in der inneren Dignität ist ein bedeutender Unterschied zwischen der "Predigt des Wortes" und dem "zu Tische dienen" (Apg. 6, 2.). Aber "wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe Das Gehor? Wenn er gang Gehor mare, wo bliebe ber Geruch?" - Es folgt ferner daraus, daß jene hochheiligen Ausfpruche bes Herrn, von bem Sauptkennzeichen feiner Junger, ihrer Liebe unter einander (Joh. 13, 35.), und von der Gemeinschaft der Geinigen: "Ich bitte aber nicht allein für fie, fondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf daß fie alle eine fenen, gleichwie bu, Bater, in mir und ich in dir; daß auch fie in und eine fenen, auf daß die Welt glaube, bu habest mich gefandt" (17, 20. 21.), daß diese das Lebensprincip ber Rirche aussprechen, mas von dem Saupte bis gur Rußsohle sie beseelen muß. Wie es daher in einem mahrhaft freien Staate ungählige status in statu gibt, ja jedes Indivibuum, was statum non habet, nach bem Romijden Ausbruck, ein Stlav ift, diese Gelbstständigkeit der Ginzelnen und der Benoffenschaften, weit entfernt, der Gemeinschaft und Saltung bes Bangen zu ichaden, vielmehr ihr Leben fleigert und forbert; ja wie felbft in der Ordnung des Universums die Abhangigfeit der Wefen von Gott ihre Freiheit und Gelbstftanbigkeit nicht gerffort, fondern in beiden der Schöpfer auf gleiche Weise fich verherrlicht: fo auch in der Gemeinde bes Beren auf Erden, ber Fulle des, der Alles in Allem erfullet. Der große Berr

Leuchter, fo leuchtet es Allen im Saufe." Die Gemeinschaft, Die Dberhirten ber Gemeinde find feine mahren Rachfolger, Die (nicht ber abstraften, rein negativen Wahlfreiheit eines Jeden, feiner Schranken fich bewegenden Freiheit ber Beift und Leib. eignen bes Serrn ben offenften Spielraum gewähren. - Bu Mangel ber Rirchenzucht in unserer Rirche. Daß unsere gegen. wartige Kirchenverfaffung, befonders in ber Geftalt, wie fie an ben bei weitem meiften Orten verwirklicht erscheint, sich mefentlich von der apostolischen unterscheidet, wer konnte das läugnen? Daß man unscren Rirdengemeinden nicht fagen konne, mas ber herr will, daß man ber Gemeinde fagen folle (Matth. 18, 17.), daß unter ben jett bestehenden Formen nur auf sehr unvollkommene Weise auch von dem eifrigften Prediger bas des himmelreiches Schlüffel dem Willen Chrifti gemäß gebraucht? Was folgt daraus? Das man fich von einer Kirche, Die Dergleichen nicht übt, trennen folle? Dein; wo auch nur etwas Davon in Bezug auf Lehre oder Leben fich zeigt, Da muß ber achte Gemeinschaftosinn uns mit der Kirche verbunden erhals ten, und uns in Soffnung auf beffere Beiten blicken laffen. Aber eben derfelbe Sinn, nicht ein demjelben entgegenftebens des Princip, muß uns antreiben, burch die freien Bereinigungen unter ben Gläubigen, burch ihren vor der Welt leuchtenden heiligen Gemeinsinn innerhalb ber Rirche bas zu üben und im Rleinen in's Leben zu rufen, was im Großen und Gangen nicht möglich ift. Gine große Alufgabe, die une die Beiligkeit und unendliche Wichtigkeit ber bruderlichen Gemeinschaft zeigt! Auch um gehn Berechter willen halt Gott feine Strafgerichte auf; benn jebe Gemeinschaft in Chrifto ift eine Behausung Gottes im Geifte; und wo immer bas Genfforn in fruchtbaren Boden fällt, ba fann es zum Baum werden, unter beffen Zweigen bie Bogel bes himmels wohnen, wo immer die fostliche Perle in's Meer finft, da dehnen fich die Schwingungen ber concentrischen Rreise über Rlächen aus, welche bes Ginzelnen Ange nicht burch. meffen fann.

Bilt dies nun von der chriftlichen Gemeinschaft überhaupt, fo auch gang befonders von der Gemeinschaft unter Predigern. Ihr ganges Umt rubet ja auf ihrem allgemeinen Chriftenberufe. Bie die Berheißungen, die dem Stande gegeben find, borguglich herrlich, seine Pflichten besonders schwer, so sind auch die Bedürfnisse derer, die darin stehen, besonders groß. Darum bedarf unter andern auch Niemand der brüderlichen Gemeinschaft mehr als Prediger. Weshalb, das springt in die Augen. Goll der, welcher immer lehrt, nicht einmal lernen? Der immer ermahnt, nicht einmal ermahnt werden? 3mar follte ber mabehaft bemuthige Geiftliche immer eingebent fenn, daß er ber Hirte einer Gemeinde ift, er sollte von jedem Kinde zu ler-nen bereit stehen; aber ift ihm das so leicht? Ift nicht der Abstand der Bildung, der Mangel des Berufes, die isolirte Stellung bei so vielen Geiftlichen ein Schutzwall, hinter welchem das Fleisch mit Begierde fich verschangt, und mit dem Geschütze ber ftattlichsten Grunde sich vertheidigt? - Das Beder Welt hat feine "mannichfaltige (xodunoluchos) Weisheit" Durfniß eines Elementes der Bucht unter ben Geiftlichen felbft (Eph. 3, 10.) nicht bloß in jedem Moose und Grashalmchen, ift aber gleichfalls sehr groß. Die gröbften Aergerniffe werden er hat fie vor Allem , in der Gemeinde" fund gethan; und zwar allerdings von den firchlichen Oberen gerügt; aber ift

unter ben Geiftlichen nicht ftatt finden? nicht ftatt finden, auch an großer innerlicher Blindheit leidet? Mancher, Der dies liefet, wenn fie außerlich, und bas mit Recht, fich ale Amtobruber fieht vielleicht in folden Gefprachen fchon ben gangen freitsuchbehandeln? Sollen fie etwa, jur Bermirrung ber Gemiffen und tigen Dogmatismus ber alten Kirche wieder heranziehen, und bum Mergerniß der gläubigen wie der ungläubigen Glieder ihrer prallt ichen gurud. Aber grade bag wir ein folches warnendes Gemeinden fich fo fellen, als ob das gleiche Umt Jedem ben gleichen Geift schenkte, ale ob, besonders in einer Zeit, wo fo wenig Lehreinheit in der Rirche herricht, es einerlei mare, men und mas Die Leute von der Rangel hörten? Gollen fie ben Rampf icheuen, ber uns Allen verordnet ift, ber burch nichts so sehr hervorgerufen wird als durch Störung des falschen Friedens der Welt, wenn wir, als Nachfolger Jesu, "nicht kommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwerdt?" Bon felbft ift flar, bag bloge Diocefangufammentunfte, nach einem mechanischen Gefet geographischer Abtheilung die bruderliche Bereinigung der Geiftlichen nicht erfeten fonnen. Zwar lagt fich bas mit ben scheinbaren Grunden vertheibigen, baß boch fo am ficherften jeder Aluftoß vermieden, die Ginwirfung ber befferen auf die schlechteren Geiftlichen erleichtert murbe zc. Alber man foll bas Gine thun und bas Andere nicht laffen. Es ift ein ichones Beftreben, ben außeren Mechanismus Des Rirdenregiments möglichft ju beleben, und dem Geifte Dienftbar modte, feinen fubjektiven Ginfallen preisgegeben ift, befto mehr gu machen; jeder Prediger von achtem Gemeinfinn foll feinen Oberen hierin fo viel ale möglich die Sand bieten; aber mit nichten foll ber Beift barauf warten, bis die alte Form fich ibm wieder geoffnet und bequemt hat; er foll und wird fich, wo er fraftig genug ift, die Form felbft bilben; fein Recht ift bas urfprüngliche und vornehmfte in der Rirche, und er foll fich beffen aus feinem Grunde entaußern. Rein Gebot bes Serrn Durfen wir unerfullt laffen, wie auch immer bie außeren Umftande find, unter benen wir leben; aber wohl foll bie Liebe unter alle Formen, Die ben Beift nicht hindern, gern fich bemuthigen. Möchten boch alle Geiftliche biefe großen Bibelmahrbeiten, welche ihren fo gut, als ihren Gemeinden, gur Lehre gefchrieben find, überbenfen und immer wieder auf ihr Berg und Die Auregung einer wichtigen dogmatischen Frage in einer fol-Leben anwenden!

Mus bem bisher bargestellten 3 med ber Predigergusam: menfunfte ergibt fich auch, welche Gegenftande auf benfelben

am Paffenbften verhandelt werden.

Buerft follen fie jur Berftanbigung über bie gemeinfame Behre bienen. In Der jegigen Beit wird freilich unter vielen Gläubigen fo wenig Gewicht auf die Uebereinstimmung in der Aber wir mochten von allen Religionsgefprachen, wo ernfte, Behre gelegt, baß es Bielen wohl scheinen durfte, als gehorten gläubige Manner zusammentrafen, ja, wo nur feine außeren Dergleichen Berhandlungen nicht dahin. Man wird ferner eine Berhaltniffe fiorend einwirften, das Gegentheil behaupten. Nichts wenden, daß unter einer nicht allzu großen Angahl von Geiftlichen felten eine hinreichende theologische Bildung vorhanden fenn wird, um Gefprache über bie Lehre auf eine fruchtbare Art führen zu können. Man wird endlich noch anführen, daß Pre- worden ware? Gelbft manche Uebertreibungen Luther's und bigerzusammenfunfte weder haufig genug ftatt finden, noch von der Lutheraner im sechzehnten Jahrhundert wirften nicht so binreichender Dauer fenn könnten, um zu irgend erheblichen Re- schlimm, als ein Bertuschen der Gegenfage gewirft hatte. In fultaten babei ju gelangen Aber follen wir nicht machfen in bemuthiger, bankbarer Gefinnung nehme man bei einer folchen allen Stücken an dem, der das Haupt ift, Christus? Nicht Bersammlung daher auch das geringe Ergebnis hin, was sie also auch in der Erkenntniß? It denn nicht jeder Jerthum geliefert hat, und bitte den Herrn, daß er es an Allen segnen in der Lehre ein Produkt der Gunde, und hat nicht jede Gunde wolle; so wird auch das Wenige allmählig mehr werden. eine größere oder geringere Berdunfelung ber Erfenntniß gur Folge? Daraus folgt noch feineswegs die Berfeterung Un ber Amtsführung ber Prediger beichäftigen. Gabe es mehr berer, wegen jeder Differeng in der Lehre. Warum follte es Erwedungsprediger unter uns, ach wie fehnlich wurden folche

eine folde Rüge wirklich hinreichend? Und foll die Scheidung mit der Lebre anders fenn als mit dem Leben? Wirft man von Licht und Finsterniß, von Christus und Belial, auf welche einen Bruder darum weg, weil er von einem Fehl übereilt ber Apostel 2 Cor. 6, 14 ff. mit solchem Ernste dringt, etwa wird? Ja, wirft man ihn darum weg, weil er theilweise noch Beispiel in nicht allen großer Entfernung vor und haben, fann und befto ficherer bewahren bor benfelben Abwegen; grade bas fann uns recht bringend aufforbern, bas Ginigende bei allen Differenzen, und die Bermittelung der Gegenfape aufzusuchen. Und immer ift es viel, viel beffer, der Schaden eines folchen falschen zelotischen Dogmatismus wird an's Licht gezogen, als daß er im Berborgenen um fich frift. - Bas ben Mangel an theologischer Bilbung betrifft, um Die vorliegenden Fragen über die Lehre gründlich zu erörtern, so wurde einem bedeuten ben Theile beffelben abgeholfen, wenn die Berhandlungen fich immer an die kirchliche Lehre anschlöffen. Fleißiges Lefen und Forschen in der heiligen Schrift ift bei jedem gläubigen Pres Diger vorauszusegen; aber je mehr die fortgesette bloß praftische Unwendung ber Schrift ihn abzugiehen im Stande ift von der Fortbildung feiner Erkenntniß aus ihr, je mehr er badurch, wenn er nun auf einmal ihre Lehre grundlicher fich aneignen follte er fich nach ber Stupe umfeben, Die fur Die Schwachen in der kirchlichen Gemeinschaft, auch in Bezug auf die Lehre, liegt. In den Befenntnifichriften unferer Rirche besitzen wir, wie Alle, die damit vertraut find, anerkennen werden, follten fie im Ginzelnen auch bavon abweichen, einen großen Schatz firchlicher Lehrweisheit; wenn Jeder fich biefen Padagogus recht zu Ruge macht (und Paulus vergleicht uns doch Alle mit Rinbern, "bis da fommen wird das Bolltommene"), fo wird er allmählig auch in biefer Beziehung erftarten an bem inwendigen Menschen. - Bas aber endlich die Beschränftheit in ber Zeit betrifft, fo muß man nur nicht von einer, oder auch von mehreren Bufammenfunften entscheidende Resultate erwarten. Schon chen Gemeinschaft ist von Wichtigkeit. Es sprechen sich oft zwei Wegenfage gegen einander aus, und es fcheint, daß der Rif dadurch ärger geworden ift, als zuvor. Aber dem ift Doch nicht fo. Oberflächliche Kirchengeschichtschreiber stellen die Resultate von Religionsgesprächen meistens fo bar, als ob nichts badurch erreicht worden, und die Sache beffer unterlaffen worden ware. erleichtert die Bermittelung fo fehr, ale das Aussprechen der Begenfate. Bare es etwa beffer gewefen, wenn bas Marburs ger Colloquium oder die Bittenberger Concordie nie versucht

Ganz vorzüglich follen aber diese Zusammenkunfte fich mit

gibt es der Fragen fo viele, daß ein Jeder fich nach brudertis dem Rathe fehnt. Aber bei bem gewöhnlichen fchläfrigen Drebigen des Bortes und dem Mangel an perfonlicher Ginwirfung bes Griftlichen auf die Ginzelnen, fommt freilich fo wenig Bewegendes ober Schwieriges bem Prediger vor, daß er auch nicht viel Bedürfuiß nach bruderlichem Rathe empfindet. Doch ift Die Befprechung von folden einzelnen Fallen fur Predigergufammenfunfte bei weitem nicht bas Wichtigfte. In Rirchenzeiten, wie die unfrigen, gibt es überall fehr viel gemeinsame Angeles genheiten, welche bem Ginzelnen brudend auf bem Bergen liegen, wenn er anders recht treu ift. Gollen fie ihn benn nun er: bruden, ober foll es einer zufälligen Busammentunft mit einem benachbarten Umtebruder überlaffen bleiben, den Stein von feinem Bergen zu malten? Berfagt man bem driftlichen Bemeingeifte hier die angemeffenen Organe, fo find befto frant: haftere Bewegungen, ober befto völligeres Erfterben bes chriftlichen Sinnes in ber Kirche die Folgen bavon. - Aber zu gleicher Beit ift hier auch auf's Ernstlichste vor einem Abwege gu war: nen, welcher mehr als vieles Undere, folche Bufammenfunfte Manchen auftößig und fie felbft in übeln Geruch gebracht hat. Es herricht in unferer jum Aufruhr geneigten, Die Schranten gefellichaftlicher Ordnung gering achtenden Beit ein Geift ber Unehrerbietigfeit gegen Obere, wie er mohl felten hervorgetreten Jeder will bem Underen gegenüber bas Gefühl völliger Gleichheit haben, Reiner bas ber "Furcht vor bem, welchem Die Furcht gebührt." Daß man feinen Oberen um des herrn willen, "als biente man bem herrn Chrifto," nicht bloß vor Augen, den Menschen zu gefallen, gehorchen, und diese Gesin- unter dem Patriarchen zu Konstantinopel, als ihrem Oberhaupte, nung auch selbst solche Besprechungen befeelen soll, wo man sich Seit dem Abfall bieses Landes vom Türkischen Scepter bestand Klagen mittheilt, ist leider in unserer Zeit eine nicht überall lebendig erfannte Wahrheit. Zusammenkunfte werden, wo ein solcher schlechter Geist herrscht, dann zuweilen der Ort, wo sich ein Mifvergnugen gegen Borgefette fammelt, und infofern ihnen mit Recht verdächtig. Aber wo läßt sich eine folche Gesinnung auch besser bekämpfen, als grade auf diesen Zusammenkunften selbst? Läßt es sich denken, daß ein ernstlich warnendes brü-Derliches Bort über Diefen Gegenstand überhort und gurudgewiesen werden sollte? Mogen übrigens alle Beiftliche aufs Eruftlichste sich prufen, ob sie nachdrucklich und fraftig schon gethan haben, mas fie vermochten, um auch ben Schein eines folden Berbachtes zu entfernen, und um ben Grund zu demfelben bei Anderen zu befampfen. - Je mehr nun folche Pre-Digerzusammenfunfte in geregelten Bang fommen, Defto wichtibarüber zu halten. Die Benigften find im Ctande, über irgend 13. 14. des Jahrgangs 1832. einen Gegenfrand gang plotlich ein reifes Urtheil abzugeben; ift

Beforechungen gewünficht werben! Denn in folden Umffanden | berfelbe aber von Bichtigfeit fur Die Paftoralwirffamkeit, mas fann es fur eine beffere Beschäftigung geben, als wenn ber Geiftliche in ber Zwischenzeit zwischen jenen Bereinstagen allmählig eine Sauptfrage ber praktischen Theologie nach ber anderen, oder auch der wissenschaftlichen selbst, grundlich untersucht? Gine folde Regelmäßigkeit ift unferes Biffens bis jett noch an febr wenigen Orten eingeführt worden.

Mögen diefe Bemerkungen, welche den wichtigen Gegenfiand teineswegs erschöpfen, aber boch einige Seiten beffelben ju beleuchten fuchen, bie und ba unter Predigern Unflang finden, und dazu bienen, fie auf das große Bedurfniß bes gemeinschaft. lichen Ausbaues ber Rirche bes Beren aufmerkfamer zu machen!

# Madrichten.

(Stuttgardt.) Den gablreichen Freunden ber trefflichen Sofacterichen Predigten wird es erfreulich fenn zu vernehmen, daß flirglich bei bem friiberen Berleger Steintopf in Stuttgardt eine neue geordnete und vervollständigte Auflage berfelben erschienen ift (62 Bogen in gr. 8.), mit befferem Papier und Drud. Diefe Ausgabe wird in Leipzig für den außerft billigen Preis von 1 Ehlr. abgegeben, mabrend die frubere ungeordnete in fieben Beften bestebende Auflage um mehr wie die Balfte theurer mar.

(Griechenland.) Die Geiftlichfeit Griechenlands fand bisber jeboch die Abhangigfeit gröftentheils nur dem Ramen nach, weil ber Einflug bes Sultans auf den Patriarchen und durch benfelben auf die wichtigsten Ungelegenheiten Griechenlands zu fürchten war. Diefelbe Befürchtung, aber mohl eben fo febr die Betrachtung bes ungeordneten Zustandes ber Griechischen Rirche, unter ben obwal tenden Umftanden bat die Regentschaft des Konigs veranlagt, eine allgemeine Synode nach Nauplia zu berufen, und ihr den Borschlag der Trennung von dem Patriarchen zu Konftantinopel zu machen. Die Synode bestand aus feche und breißig Metropoliten, Erzbischöfen und Difchöfen Griechenlands, und trat den Un'ragen ber Regierung bei. Eine Königl. Verordnung von fünf und zwanzig Artikeln, aus Rauplia vom 4. August, erklärt nun die Unabhan-gigkeit der Griechischen Kirche nach dem einstimmigen Wunsche der versammelten boben Geistlichkeit und errichtet eine permanente Synode, welche unter der Oberherrlichkeit des Königs die oberfte geiftliche Gewalt ausübt. Die Griechische Kirche beift von nun an ger kann die Besprechung, auch grade der Amtsangelegenheiten, bie orthodoxe Drientalisch Apostolische Kirche beist von num an werden. Man sollte niemals so bloß ex tempore das erste chenland." Dberhaupt der Kirchenvervaltung ist der König; zum beste, was einem einsele, darüber vorbringen, es sollte vielmehr eine förmliche Borbereitung auf die Berathung statt sinden. Die zu berathenden Punkte sollten zuvor namhaft gemacht, und allen Sheilnehmern mitgelenten der Metropoliten Poisson Theben zu berathenden Punkte sollten zuvor namhaft gemacht, und allen Eheilnehmern mitgetheilt werden; ja es wurde sehr vortheilhaft und Zakkaria von Santorin, der Exmetropolite von Larissa und Zakkaria von Sichenworsteher von Elis, Kyrillos, und der Bischworsteher von Andrussa; zum Sekretär der Priester Theokles Pharmas dem, auf einen Gegenstand vorzubereiten, und einen Ministerium des Kulder, auf einen Gegenstand vorzubereiten, und eine mit hat einen Ministerium des Kulder zu halten Angelen auf der Kinder und einen Minister und eine Minister und einen Minister und eine Minister und eine Minister und eine Minister und einer Minister und einer Minister und einer Minister und gate einer Minister und gat



Mittwoch den 4. December.

Abrif einer Geschichte der Ummaljung, welche seit lichen Dogmen zu Grunde liegen. Gemler geht in Diesem 1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefunden.

#### (Fortsetung.)

Welchen Ginfluß eine eregetische Behandlung ber beiligen Schrift wie die angegebene auf die Dogmatit gehabt haben muffe, lagt fich leicht einsehen. Eine Eregese, welche überall im hier Alles auf bloße Meinung reducirt. In der That hatte R. S. nichts als örtliche und Zeitideen erblicht, schneibet ber schon damals ein Recensent ihm die Frage vorgelegt, ob es benn D. T. nichts als örtliche und Zeitibeen erblidt, schneidet ber Dogmatif Die Burgel ab, aus welcher fie Lebensfrafte giehen fann. Der Grundierthum Gemler's auf dogmatischem Gebiet ift jene Unsicht, welche, wie er fagt, ihm bereits einstmals in Baumgarten's Borlefung, als er noch zu den Fugen biefes Meisters faß, aufgedammert mar, von bem himmelweiten Unterschiede von Religion und Theologie. 1) Alle bogmatischen Lehren ber Schrift. find entweder Accommodationen ju judischen Borurtheilen, "fleine Lokalideen," wie er es immer gu nennen beliebt - und er nimmt feinen Anftand, felbst die foloffale Thee eines Reiches Gottes unter diesen fleinen Lokalideen mit zu begreifen — ober es läßt sich gegenwärtig gar nicht mehr ausmachen, mas eigentlich unter gemiffen biblischen Ausbrucken genau zu verstehen sen, wie g. B. unter dem Terminus Sohn Gottes, Mittler, Rechtfertigung, wenn man also nur barauf benke, für sich auf die nugbarste Weise die biblischen Lehren zu feiner "Ausbesserung" zu gebrauchen, so sen es genug. Bei einer folchen Ansicht weiß man freilich nicht, was nun eine driftliche Dogmatif noch Positives ju lehren habe, und in ber That ift es eine gang confequente Fortbildung Gemlerscher Ideen, wenn rationalistische Dogmatifen, wie die von Sente, Wegscheiber, Bretschneiber, fich fast nur mit Aufstellung des historischen Stoffes, des Wechsels der Meinungen und der Sundamente judifcher Theologie beschäftigen, welche ben drift-

seinem Lokalisiren und Temporalisiren so weit. daß er oft von bem "fogenannten Christenthum" und "fogenannten Chriften" redet; bas heißt boch allerdings hiftovifch gesprochen! Die Gabe ber naturlichen Religion aus ber Bolfichen Schule blieben freilich auch noch für Gemler als objeftive Wahrheit fteben, wenn gleich in ziemlich abstrafter Unbestimmtheit; mas aber die driftlichen Dogmen inebesondere betrifft, so hat er für ihn gar keine objektive Wahrheit gebe, zu welcher fich, wie fich der Recenfent ausdrückte, die subjektive Ansicht annahernid verhalte? Semler's Antwort war: "Dbjeftivische Wahrheit gibt es freilich, ob man fich aber berfelben genabert oder bavor entfernt habe, ift und bleibt ftets etwas Berichiedenes, muf; immer verschieden senn, weil es eben ein moralisches Urtheil ift." (Borbereitung auf die Königl. Großbrit. Aufgabe von der Gottheit Christi, 1787 S. 59.) — Sein Aufräumen auf dem bogmatischen Gebiete begann mit seinen Untersuchungen über bie Damonischen. Er erklarte fich über Dieselben zuerft in einesc unter ibm gehaltenen Disputation von Betfe de daemoniacis 1760, von welcher er am Schlusse sagt, daß sie gang und gar ihm angehore. Er thut bafelbit G. 38. unter Anderem Die Meußerung, viele Theologen trugen bafur mehr Gorge, bag man de diabolis bene multa credat, quam ut insignes leges amoris studiosissime observaverint. Gewöhnlich führt man als fein erftes Wert über biefen Gegenftand Die 1762 erschies neue Untersuchung der dämonischen Leute an; diese ift allerdings bas vornehmfte über den Gegenffand, woran fich bann noch von 1783 die Farmersche Schrift anschließt. Grade daraus, daß ber Rationalismus sich von dieser Lehre aus entwickelt, ist es wohl auch zu erklären, daß die Supernaturalisten ber letten Decennien des vorigen Jahrhunderts, wie Knapp, namentlich die Teufelsbesitzungen fo nachdrücklich vertheibigen. \*) - Das Bedeutenofte, was Gemler ale Dogmatifer ge-

e) Semler meinte hiemit nichts wefentlich Anderes als nach: ber der Gielsdorfer gopf Schulze in feinem verrufenen Buche: Erweis des himmelweiten Unterschiedes der Moral und ber Religion, von einem unerschrockenen Wahrheitsfreunde, Frantfurt 1788, aussprach. ;

<sup>\*)</sup> Mit vielem Interesse liest man auch die dahin gebörigen Verhandlungen über Teufelsbefigungen, Magie u. f. w. in neuerer Beit

teggelehrfamfeit fenn, welche er im erffen Banbe ber Baumgar: Derfelben Die "fehr wenigen Gage" vortrage, welche tenschen Glaubenolehre 1759 vorangeschieft hat, außerdem sein Die heilige Schrift von der natürlichen Theologie Bersuch einer freieren theologischen Lehrart von 1777. Zwar ift unterscheiden, namlich "über die Möglich keit der auch bier, wie in Allem, was er Dogmatifches geschrieben hat, fein beften Bereinigung mit Gott und Die Uebereinftimeinseitiger Endzweck der, das Entstehen und die Beschaffenheit mung mit allen feinen über und gehabten End-ber bogmatischen Theologie zu zeigen (Einleit. S. 101.), also zwecken" (S. 51 — 57.). Uebrigens äußert er sich hier gegen mit anderen Worten, die Verschiedenheit von Religion und Theo- Ueberschäftung der Vernunft S. 103. folgendermassen: "Ich logie und dem unendlichen Wechfel theologischer Borftellungen. Indeffen ftreut er boch in biefen wie in allen feinen bogmatis schen Evolutionen - benn Abhandlung kann man es eigentlich nicht nennen, ba man nämlich ben Berfaffer niemals bestimmt einem Ziele zusteuern sieht — eine große Anzahl einzelner Gamenkörner aus, welche nachher wohl aufgingen. In jener Einleitung, die in einer Zeit geschrieben ift, wo in Halle noch die Tendeng Baumgarten's und Gemlers nach gelehrter theo: logischer Bilbung mit Berbacht betrachtet murde, wird nachgewiesen, warum theologische Gelehrsamkeit nothwendig fen. Es wird erftens gezeigt, die Bernunft fen nicht zu tief herabzuseten, benn der Gundenfall habe die Berftandesgesetze nicht verandert, was Gott natürlich thun konne, thue er nicht übernatürlich, Daher habe Gott auch die Apostel bei ber Offenbarung insoweit ber natürlichen Kraft überlaffen, insoweit fie ausreichte; ja ber Ertofer felbft habe fich feiner naturlichen Gaben bedient, und nicht bloß vermittelft feiner übernaturlichen Gaben bie Wahrheit mit: getheilt. Zweitene zeigt Gemler, daß Die Schrift überall Die göttliche Bahrheit analogice und metaphorice und eben barum auch lotal und temporal vortrage, fo daß es verfehrt fen, fich bloß an die Worte gu halten, ohne fich diefelben in bie Sprache unferer Zeit ju überfegen. Grade um Diefes gu thun, fepen aber Studien nothwendig. "Wenn es bloß darauf ankame," fagt er, "immer die Worte ""thut Bufe"" zu wiederholen, so brauche es am Eude gar keines theologischen Studiums und feiner Universitäten mehr" (Ginleit. G. 140.). "Der Rath, man folle alle Zweifel ber Bernunft burch's Gebet los werden, ift" - fagt er G. 51. - "ein guter Rath, aber nicht bas eigentliche Mittel, fonbern baneben wird noch Mehreres erforbert. Unfere Rirche habe gar mit Recht barauf gehalten, baß das menschliche Berderben nicht manichaisch und enthusiastisch erflart werbe; daß mithin bie Bernunft auch nicht gar ju tief herabgewürdigt werden durfe, nur in concreto, aber nicht in abstracto." "Es ist phantastisch," fagt er S. 52., "wenn man die Bibel als eine allgemeine Encyflopädie für die Menschen anfieht und fagt, die Chriften hatten in aller Sinficht an ber Bibel genug; Die Bibel ift uns nicht gegeben, um Menschen, fondern um Chriffen zu machen, baber alles Menschliche anderwarts her gelernt werben muß." Merkwurdig ift bas ichon Damals von Gemler ausgesprochene Befenntniß, in welchem fich bie Einwirfung der Bolfichen Philosophie auf feine Denkart zeigt, bag nämlich der größere Theil der Bibel bloß die natürliche Religion wiederhole, die auch schon sont her den Menschen befannt fen, wie Paulus Rom. 1, 32. und Rom. 2. lehre, nur in ber Bibel mit größerer Deut

fchrieben hat, burfte mohl bie Ginleitung in Die Dogmatische Got- lichfeit und Gewißheit vorgetragen; ber fleinere Theil aber will übrigens hoffen, daß billige Lefer meinen bisherigen ganzen Bortrag nach meiner Absicht beurtheilen; ich will gewiß unfere menige und arme Bernunft nicht gur Meis fterin und Unführerin des felig machenden Glaus bens machen, ober jum eigentlichen Erfenntnifgrunde theolos gifcher und uns feliger unentbehrlicher obgleich nicht vollständig begreiflicher Bahrheiten, obgleich ich es mit bolligem Grunde thun konnte, wenn ich bagu fette, Die chriftliche, Die Gottes Bort gebrauchende und badurch erleuchtete Bernunft, wodurch Die herrschende Abneigung bor Gott und geiftlichen Dingen und der Ritel der Gelbstgefälligkeit wegfallen murbe. Ich verehre Gottes Wort mit inniger Ergebenheit und herzlicher Unnahme, aber ich fann feine anderen Schranfen als allgemeine ansehen, als Gott haben will und weislich gestattet hat." Spater hat

er fich mit minderer Bescheibenheit geaußert.

Als Samenforner aus dem anderen angeführten Berfe: Berfuch einer freieren theologischen Lehrart, führen wir folgende an: "Fur Gottes Endzweck unter ben Seiben mar bas Raturgefet gang ausreichend, auch hat gewiß bei allen beidnischen Religionen ein naherer Ginfluß fatt gefunden durch Eraume oder besondere Wirfung auf die Geelenfrafte; fo gewiß nicht Alles an sich wahr ift, was hievon häufig vorgegeben worden, so beweiset es boch so viel, daß Menschen es überhaupt gern eingestanden, daß sie allein nicht zureichen, zu großen Endzwecken die besten Mittel zu ergreifen. Saben sich boch auch die Rir: chenvater fein Bedenken gemacht zu behaupten, bag manche philosophi und ihre Schriften unter den Seiben die Stelle ber Propheten vertreten haben (S. 84. 85). "Schon in ber apo-ftolischen Zeit selbst findet sich die einfache christliche Religion von fanatischen Juden in's Unendliche verunftaltet und die Sittlichkeit, wie dies die Gemeinde zu Corinth zeigt, nur im geringen Maafe" (S. 162.). "Benn gleich gewesene Plato: nifer, Stoifer und fraffe Juden ihre Borftellungen, als fie Chriften murden, großentheils beibehielten, so ift doch auch in biefen eine neue Stimmung und Richtung ihrer Borftellungsarten entstanden, die mit innerlichen moralischen Beranderungen gufammenhangen. - Die Ungleichheit in ber Ertenntnif und ihrer Unwendung macht Stufen bes Chriftenthume, aber fie hebt bas Chriftenthum feineswegs auf. Gelbft jene gemeine Meinungen von Retern find in dieser Sinsicht gemeiniglich falich und unrichtig; auch diese gehören zur Ausbreitung der chriftlichen Religion" (G. 166.). "Man follte die Bernunft, die boch bei allem Unterricht ber Bibel felbft vorausgefest wird, gradebin gefangen nehmen unter ben Behorfam bes (Rirchen:) Glaubens; welche Redensart boch bon Paulo nur von dem Inbegriff ber chriftlichen Lehre gebraucht worden ift, die er den unrichtigen Beffreis tungen und Berfälfchungen der Absicht Chrifti entgegenfette" (S. 207.). "Die Juden übertrieben den Borzug und die Boll-fommenheit ihrer eigenen Religion; das Christenthum erklart ihre große Mangelhaftigfeit. Der Begriff von bem Jehovah nach vielen Stellen ift bei ben meiften Juben nur Rationalgott und ihre Religion nur partifula:

in Semter's Sammlungen von Briefen und Auffäten über die Gagnerichen und Schröpferichen Geifterbeschwörungen, 2 Stude 1776. In diefer hinficht trat Ernefti Gemler'n gur Seite und beide fochten unter Anderem gegen Chr. A. Erufius; bagegen machte Erneffi in feiner theol. Bibl. gegen Semler's Unsithten von den Damonifchen wesentliche Ausstellungen.

riftifch." "Wenn auch Mofes felbst von einer Unfterblichfeit | boch nicht Jemand "an jenen Ort ber Qual" fommen mochte! wußte, so boch nicht die Masse der Juden; die meisten von und geschieht es auch einmal, daß der Prediger, oder der warihnen haben nur eine ceremonielle Religion" (S. 263 — 66.). nende Freund, durch eine Stelle der heiligen Schrift genöttigt, "Benn das Leben und der Zustand eines Menschen nach Christi ein ernstes Wort dieser Art ausspricht, — er möge sich gewissen Behre und Borfchrift eingerichtet wird, fo ift ber Menich ein haft fragen, ob er wirklich lebendig glaubt, mas er fpricht! wahrer Chriff und babin follen es chriftliche Lehrer bringen; Und boch fonnen ernftere Chriften, wenn fie auch nicht bie erginicht aber zu einer Gleichformigfeit ber Erflarung aller Gate, gen Strafen glauben, mohl felten eines Gefühles bes Mohl-Die nicht praftifch find." Bon bei beiftifchen und theistischen gefallens fich erwehren an Bufpredigten und Ermahnungen, Schriften ber Englander und Frangofen fagt er G. 75 .: "furg Deren Grundton ift: "Gile; und errette Deine Geele!" Gie man muß gestehen, im Bangen haben alle biefe Schriften unferen Zeitgenoffen mehr Ruten als Schaden gebracht, ob es Erichütternde, mas folche Predigten und Ermahnungen haben, gleich mas Anderes ift, was fur Abfichten ber Schriftsteller konnen fie burch nichts Anderes erfetten; und es beaegnet baber felbit gehabt habe" (G. 75.). - G. 100. erflart er fich fur wohl Manchen, baf fie in ihren erwecklichsten Reden unvermerkt Spencer, daß die judifchen Ceremonien aus Megnpten gefommen und von Mojes nur fur anderen Endzweck eingerichtet, wie ja auch Mofes niemals zu erkennen gebe, daß er fie zum erften Male mittheile. G. 111. bringt er sein Lieblingsthema, daß Die Unführungen bes 21. T. im R. E. nur fur judenzende Lefer lich gefaßt fen; daß, um den innerlich ewigen, unendlichen 216berechnet. G. 114. erflart er, bag Lowth mit feiner poetifchen Geflarung bes A. E. mehr Rugen geschafft, als große bem Ginigen hochften Gut recht grell zu bezeichnen, unfere Zeitdogmatische Commentarien. Der Messias im A. T. ist begriffe darauf übertragen, und eine endlose Ausspannung an ein individuum vagum, den sich ein Jeder anders die Stelle einer innerlich unendlichen Tiefe des Elends gestellt gedacht. S. 175. 398 u. s. w. Diese Mittheilungen werden worden sehn Aber wir behaupten dreift, daß es solchen Lehrern hinreichen, eine Borftellung davon zu geben, wie vielfach Gem- nie gelingt, nicht nur die Sauvtstellen ber beiligen Schrift von Ler im Ginzelnen die neuere rationalistische Dogmatik anticis dem feligen und unseligen jenseitigen Zustande in Diefem Sinne pirt habe.

(Fortfegung folgt.)

# Litterarische Ungeige.

Die ewige Rube ber Beiligen, dargestellt von Richard Barter. "Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Bolfe Gottes." Sebr. 4, 9. Aus dem Englischen übersetzt. Berlin, bei Eichler, 1833. XVI und 367 S. 8, (Preis 25 Sar. netto.)

Es kann wohl nicht geläugnet werden, was der Uebersetzer in ber Borrede zu Dieser Schrift von Barter fagt, daß auch Die gläubigen Chriften in Deutschland über feine biblische Lehre fo wenig Aufschluß bisher erhalten haben, baß feine fo wenig ihr Dogma gießen mogen, nie ihrer Lehre verleihen konnen. unter ihnen lebt und herrscht, als die von der feligen und unseligen Ewigkeit, welche die Menschen nach bem Tode und bem Weltgericht erwartet. Die erften, welche in Deutschland und in England die Lehre von der Wiederbringung aller Dinge vortrugen, waren ercentrische chiliastische Ochwarmer, benen ihr innerer Gegensatz gegen die Schriftlehre wohl felbst nicht leicht entging. Wenn man ben damaligen Lehrern der Rirde gefagt an Chriftum glaubten, faum einige wenige geben, Die bem Borte Mart und Bein burchichneibender Ernft, und boch (oder viel-Gottes in biefer Lehre gang und gar bie Ehre gaben, wurden mehr, eben barum) welche fuße, himmlifche Lieblichkeit in ben fie es für möglich gehalten haben? Go mächtig find unter uns Troftungen und Aussichten, welche biefe Schrift uns barbietet! . Die Wirfungen bes Untinomismus gewesen, der unter ben Glaubigen, nicht ohne Schuld ber Brudergemeinde, aufgekommen, bie Schrecken bes gottlichen Gefetzes burch gartliches Gefühle wefen verscheuchte, und weder in der Genugthuung Christi noch in den ewigen Strafen ber Berdammten Die Rechte der ent= heiligten Majeftat Gottes anerkennen will. Unter wie vielen ftrafen predigen fann, gibt herr Dr. Reander (Rirchengefch. II. Predigten bom seligen Beimgange ber Gläubigen fommt wohl auch nur eine oder die andere vor, welche davor warnt, daß

muffen fich fagen, bas eigentlich Bewaltige, Schlagende, machtig Farbe und Ton, ja die Lehre selbst von der entgegengesesten Ueberzeugung sich borgen. \*) Um diese Inconsequenz zu ent-schuldigen, behaupten sie, daß in der Ansicht von der Ewigkeit der Strafen ja eine große Bahrheit liege, die nur frag : außer= ftand von Gut und Bofe, und bas Glend ber Trennung von anzuführen, noch auch den ganzen Ton derfelben, wenn sie von bergleichen Dingen rebet, zu dem ihrigen zu machen. Es wird immer ein mehr oder weniger gemachtes Feuer, ein an ben Rruden der Reflexion gehender Gifer fenn, wenn fie warnen wollen vor dem breiten Wege, ber in's Berderben führt, auf dem die Meisten mandeln, vor dem Burm, der nicht flirbt, und dem Feuer, das nicht verlöscht, vor der ewigen Vein, die bem Teufel und feinen Engeln bereitet ift, bor dem ichrecklichen Warten bes Gerichts und bes Feuereifers, ber die Widermartigen verzehren wird; waren es nicht Schriftworte, Worte Jesu felbst, nie wurden fie es aussprechen konnen, bag "Biele berufen, aber Wenige auserwählt" find; daß es, um irgend einer Sandlung willen, "einem Menschen besser ware, er ware nie geboren worben." In allen biefen Aussprüchen herrscht ein Geift, ben sie, abgesehen von jeder besonderen Form, in die sie

Welch einen Ginfluß es bagegen auf bas Berg und Leben, welchen mächtigen Ginfluß auf den Bortrag ber evangelischen Wahrheiten bat, wenn man in ihrem vollen gangen Ginne die Mussprüche ber heiligen Schrift annimmt, und als bemuthiger Schüler aus ihnen lernt, bas zeigt bas vorliegende herrliche Buch von Barter, welches wir grade von biefer Seite unferen Lefern recht dringend empfehlen möchten. Welch eine Realität hatte, in hundert Sahren wurde es felbft unter benen, welche ift in ben Ermahnungen und Barnungen, welch gewaltiger,

> Sie beschreibt junachst bie Rube, Die bem Bolte Gottes noch vorhanden ift; und ohne mit ber Phantafie in Raume fich zu verirren, für welche ber irdische Mensch feine Organe hat,

<sup>\*)</sup> Selbst dem Chryfostomus, ber fo gewaltig von den Söllen-3. 1406.), wir bezweifeln aber, ob mit Recht, ein folches Berfahren

es nur ein voller, zuversichtlicher Glaube ergreift, von dem Jen- fur bich gethan, du Gunder, um dir meine Liebe zu bezeugen, feits zu uns redet. Godann redet der Berfasser von der Be- und dennoch zweifelft du? Durch welche noch fraftigere Befeite zu uns rebet. Gobann vedet ber Berfaffer von ber Be-Schaffenheit berer, fur welche jene Rube bestimmt ift, und bem Glende berer, welche ihrer verluftig geben. Die lette Davftellung gehort wohl zu bem Bergdurchdringenoffen, mas bon Menichen geschrieben worden ift; hier tritt auch bem glänbigen Ehriften ber furchtbar ergreifende Gedanke vor die Geele: Wie, wenn nach fo vieler Gnade, Die ber Berr an bich gewandt, bas Ende von allen beinen Wegen bennoch bie Berbammnif mare? Und die Schauder ber Ewigfeit in ber Trennung von Jefu, Der und liebte und fuchte, burchbeben unfer Innerftes. In eine Borffellung, wie nothwendig es alfo fen, nach ber Ruhe ber Seiligen ernftlich zu trachten, fchlieft fich bie Beantwortung Der Frage: Wie wir gewiß werben fonnen, bag wir in bie ewige Rube eingeben? - und bie Ginscharfung ber Pflicht, auch Andere zu erweden, bag fie nach biefer Ruhe trachten. Der in ben ichwerften Leibenstampfen geubte Berf. zeigt fich bon einer besonders schonen Geite in bem Abschnitt, ber davor warnt, Die Rube der Beiligen auf Erden ju erwarten. Die letten Des jurudgablen? Goll ich mein erborgtes Runfchen Liebe gegen Abschnitte handeln bavon, wie man hienieben schon im himmel bie Sonne ber Liebe feten?" wandeln, und namentlich in ber Betrachtung ber hinmlischen Dinge leben möge. Er ermahnt beshalb, Die Eroigfeit nicht bas Buch feit ben brei Monaten, Die es erschienen ift, fich fchon bloß fo nebenbei, hie und ba, bann und wann einmal auch in's Muge zu faffen, fondern zu beffimmten Zeiten gang ausbrudlich in recht viele Saufer und Famlien, gu recht vielen Eroff und fie jum Gegenstande ber Betrachtung ju machen. Den Schluß Ctartung bedurftigen Bergen begleiten! bildet ein Beifpiel einer folchen Betrachtung; ein geiftliches Ber: genegefprach von hinreifender Gewalt und reicher Gedankenfulle. Indem ber Berf. fein Berg gu bem Gedanken an bas Schauen Des Serrn von Angesicht zu Angesicht erhebt, spricht er hier: "Doch tomm noch naber beran, meine Geele, mit beiner feurigften Liebe. Sieh, welch eine Schönheit bier bor dir fieht! fchreibt aus Athen: "Die Baierschen Truppen, 360 Mann, find bier Braucht man bich hier noch jur Liebe ju ermahnen? Sier ift angefommen und haben einige Tag banach bie Afropolis in Befis ein Festmahl fur beine Augen und alle beine Geelenfrafte; genommen. Bir fithlen und nun von ber Furcht befreit, Die wir bedarf es vieler Ermahnungen, daß bu dich hinsetzest und genie: lange vor ben unordentlichen Griechischen Goldaten, vor Raubern Beft? Rannft bu bich in ein wenig glanzende Erde, in einen wandelnden Erdenflos verlieben, und Diefen Gott, Diefen Beiland, Diefe Berrlichkeit nicht lieben, Die fo unermeglich liebenswurdig find? - - Der fuchft bu einen innig vertrauten Bergenöfreund? Deine Augen haben zwar ben Beiland nicht gesehen; aber bu haft feine Stimme gehort, die Unterpfander feiner Liebe empfangen, und an feiner Bruft gelegen; er lehrte dich, bein eigenes Berg und sich felbst erkennen; er that bir bies erfte Fenster auf, burch bas bu in ben himmel blicken kannft. Saft du es vergeffen, wie bein Berg fo ficher schlief, und er es aufwecte? wie es so hart mar, und er es weich machte? wie es fo widerspenftig war, und er es fich unterwarf? wie es falichem Frieden fich hingab, und er ihn forte? wie er es brach und wieder beilte? Saft bu vergeffen, wie oft er bich babe fie ju beiner Gefundheit, nicht zu beinem Berderben bir geschlagen."". Golche herzerquickende Worte hat der Sei den zu haben; im Krankenhaus lernte er einige du land zu mir gesprochen. Als ich nun nach diesem allen dennoch brochene und empfänglich gemachte Berzen kennen. zweifelhaft murde an seiner Liebe, Da erinnere ich mich noch

Beigt fie, wie lebendig, wie machtig bas Bort Gottes, wenn wohl biefer feiner übermaltigenden Borte: "Go viel habe ich weise foll ich dir benn meine Liebe zu erkennen geben? Glaubst bu benn nicht, bag ich aus Liebe ju bir in mein bitteres Leiben ging? Sab' ich mich nicht im Evangelium als ein Lowe gegen beine Feinde und als ein Lamm gegen bich hingestellt, und boch willft bu noch meinen Lammesfinn verkennen? Satte ich Wohl gefallen an beinem Berberben, wozu hatte ich zu leiben und zu fterben brauchen? wozu dir nachgehen mit so unermudlicher Bis bringlichkeit?"". . Dics, ja bies maren die feligen, sußen Worte, Die fein Geift aus feinem Evangelium mir in's Berg fprach, bis er mir zu ftart ward, und ich mich zu feinen Gugen niederwarf und ausrief: Mein Seiland, mein Berr und mein Gott, bu haft mein Berg gebrochen und haft es geheilt, bu haft es übermunden und gewonnen, nimm es bin, es ift bein! Bere, welch eine Summe von Liebe bin ich bir schuldig! und wie wachft meine Schuld unablaffig an! Wie foll ich folche Liebe erwiedern? : Ober fann mein Scherflein Dir beine Centner Gol.

Doch wir brechen ab mit dieser kleinen Probe, zumal ba felbst die Bahn gebrochen hat. Moge es ber Gegen bes Serrn

### Madrichten.

(Griedenland.) Der Amerifanische Prediger Jonas Ring und Dieben hatten. 3ch habe jest an dem Prediger Elias Riggs einen Gebillfen meiner Arbeiten. Flinf Schulen habe ich errichtet, drei Lankafteriche, eine für Dadden und eine Bellenische, b. b. für Untereicht im Altgriechischen, in der Grammatik, Erdkunde, Mathematik, Englisch und Französisch, Diese Hellenische Schule zählt gegen 70 Schüler von 7 dis 35 Jahr alt, darunter ein 29jähriger Priester und ein 35jähriger Diakon. Jeden Sonnabend erkläre ich in derselben einen Abschnitt der heiligen Schrift, und Sonntags balte ich eine Auslegung in Griechischer Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die anderen Schüler Sprache in einer der Lankstreichulen man die die eine Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichung der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichulen der Lankstreichung der Lankstreichung der Lankstreichung der Lankstreichulen der Lankstreichung der kafterschulen, mogu die anderen Schüler alle eingeladen find. Es ift ein regelmäßiger Gottesdienst mit Gebet und Gefang. Nachmittags predige ich Griechisch in meinem Saufe für eine fleine Berfamm lung; ferner habe ich möchentlich zweimal fatechetischen Unterricht." Die Baierschen Eruppen haben einen evangelischen und einen Romischen Feldprediger, beibe find in Nauplia, bem einstweiligen Gig ber Regierung. Der evangelische Prediger ift ein ausgezeichneter es brach und wieder heiter Hale verborgenen Seufzer und Alas junger Mann von achter Frömmigkeit, Inline Meyer aus Vais gen gehört hatte, und nun Alles verließ, am zu dir zu kommen und dich zu tröffen? wenn er dich gleichsam in seine Arme nahm und sprach: ""Armes Ferz, was qualt dich so? Warum nahm und sprach: ""Armes Ferz, was qualt dich so? Warum weinest du, da ich doch so kehr für dich geweint habe? Sen gers und ließ vor derselben Mannschaft die Messe; eine Union eige gutes Muthes, deine Wunden heilen und sind nicht tödtlich, ich gutes Muthes, deiner Wunden heilen und sind nicht tödtlich, ich geweint habe? Seiner Keinen Lunion eige weit alle die Konnessieren Gesundheit, nicht zu deinem Verderten dir wenig Reigung fur's Evangelium unter feinen Landsleuten gefunben zu haben; im Rrantenhaus fernte er einige durch bis Roth ger-



Sonnabend den 7. December.

Albrif einer Geschichte der Ummalgung, welche seit ben feinigen weit abliegen, überhaupt nur irgend einen Ginn 1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefunden:

#### (Fortfegung.)

Das die Rirchen : und Dogmengeschichte betrifft, fo find feine wiffenschaftlichen Berdienfte auf Diesen Gebieten am größten. "Semler," fagt der neueste Bearbeiter ber Dogmenge: schichte (Baumgarten : Erufius I. S. 44.), "ift ohne Zweifel ben Begriffen bes achtzehnten Jahrhunderts weit abliegt, im ber Erste, welcher auf die Bearbeitung ber Dogmengeschichte grellsten Lichte bar; so wird jede Eingenommenheit fur das hingedeutet hat, wie er felbst auch allenthalben Borarbeiten fur Mondthum auf's Schärffte ber Censur unterworfen. Chilia= fie gegeben." Die fchon gefagt, haben wir es hier nicht eigent: fien, Gnoftifer, Monche, Eremiten, erscheinen ihm nur als blinde lich mit feinen Berdienften um die Wiffenschaft gu thun, fonbern nur mit feinem Birfen, infofern es ben Rationalismus borbereitete. In den historischen Disciplinen ist dieses nun vorzugsweise durch seine Eingenommenheit gegen die Kirchenlehre überhaupt geschen, wie dies auch von Baumgarten-Erussius a. a. D. bemerkt wird. \*) Er geht absichtlich darauf aus, borguglich den Buftand ber erften Chriffen, bann aber auch Die Beschaffenheit der Rirche überhaupt und namentlich Diejenigen Lehrer, welche vorzüglich als Berfechter der Orthodoxie auftreten, in moglichst schlechtem Lichte barzustellen und bies wird ihm um fo leichter, ba es ihm an Tiefe und Beift gebricht, um in anscheinenden Gegenfagen bie Ginheit zu entdecken, in unbehol-fener Ginkleidung, wie namentlich bei Tertullian, das Mark bes Gedankens und in Unfichten und Borftellungen, Die von

und Gehalt. So erscheinen denn Männer, wie Tertullian, Augustin, Bernhard, Thomas von Aquin, bei ihm nur in abschreckendem Lichte. Tertullian ist der "höchst souder-bare" und "fanatische," Augustin ist der "spitssndige," der aber doch "hie und da richtige Begriffe hat," Bernhard der "andächtelnde" — so war für Spittler und Hende genke eine gute Borarbeit gegeben. Gelbft bei Mannern, wie bei Chryfofto: mus und Theodoret, fiellt fich Semler'n Alles, was von Schwarmer. \*) Dagegen labt er fich, fobalb er auf einen Bei-

<sup>\*)</sup> In feinem fruchtbaren Auszug ber Rirchengeschichte I. 40. beißt es g. B. gleich zu Unfang von ben Schriftstellern des ersten und zweiten Jahrhunderts: "Die Quellen der meiften Borftellungen waren febr unacht, die Griechische Alexandrinische Ueberfestung, viele karen sehr indah, vie Griedinge Alexanorinige üeverzegung, viele erdichtete Griechische Aufsäte, die voll fanatischer Vorstellungen und Kräumereien waren. Se ist vornehmlich zu bedauern, daß von fogenannten keherischen Schüften fast gar nichts übrig ist; aus manchen leberbleibseln sieht man leicht, daß sie lesenswürdiger gewesen seyn mögen, als die elenden Aufsähe der katholischen Partheien."

<sup>\*)</sup> Es ist indeffen nicht zu überfeben, daß grade Semler, vers möge feiner Ansicht von der totalen Berfchiedenheit von Religion und Theologie leicht dabin fommen fonnte, auch da, mo febr verberbte theologische (wie er es nannte) Borftellungen berrichten, bie Forderung guter religiofer Grundfate anquertennen. Bei feinen Unfichten von der praftifchen Gleichgilltigfeit theologischer Uebergeugungen, hat er daber auch haufig papistische Irrhümer milder beurtheilt als sonst die Protestanten. Ja er ergriff auch zuweilen die acht historische Betrachtungsweise, und rechtfertigte gewisse Berirrungen für die Zeit, b. b. erkannte an, wie unter Leitung ber Borfe-bung fie zum Beften für die Zeit dienten. Sohr merkwürdig ift in der hinficht folgende Stelle in feinen theologischen Briefen von 1781. Le Samml. S. 46. iiber die Scholastie: "Ich weiß wohl, daß Biele, zumal Protestanten (es fehlet auch nicht an Fesusten) biese scholastischen neuen Theorien gemeiniglich sehr übel beurtheilen, als hatten fie die mabre driftliche Erfenntnig unterdriiden belfen. Ich werde auch gewiß nicht laugnen, daß Manche in der Neigung und Liebhaberei ihres sie et non, fast Leichtstinnige, zu weit gegangen find. Man thut aber der Sache zu viel, wenn man fo grades bin von scholastischem Systemwust redet. Gefest (welches doch in ber concreten Belt nicht möglich mar), es mare die gange Succeffio der Scholaftit gar nicht da gewefen: ift es gewiß, daß alsbann bas reine Chriftenthum, die fogenannte Chriftuereligion,

ftoft, besien epistolam ad Demetriadem er befanntlich 1775 mit Schut : und Trutanmerfungen vergeben berausgegeben hat. Da er auf Diefem Gebiete immer neu und reich an Entdeckungen war und häufig aus Underen unzuganglichen Materialien Mittheilungen machte, fo wurden biefe firchen und dogmenhifforischen Schriften besonders ftudirt und sowohl bei denen, die fie genquer ftubirten, als auch bei benen, die nur eine oberflächlichere Renntniß bavon nahmen, war bamale ber allgemeine Eindruck, wie erstaunlich schlimm es boch um die Rirche bis ju der Zeit hin gestanden habe, wo die Aufklärung ihre Fackel der Zeitgeist gegen die Soger Jahre hin sich umschwingt, desto geschwungen, wie erstaunlich wenig Frucht eigentlich das Chris schwächer werden die Angrisse, die Seroen der theologischen Litz geschwungen, wie erstaunlich wenig Frucht eigentlich bas Chris ftenthum durch alle Jahrhunderte hindurch gewirft, wie erstaunlich viel verdrehte Ropfe einen berühmten Ramen in der Theo. logie erlangt, und fomit - ein Biderwille und Cfel an ben gangen patriftifchen und firdenhiftorischen Studien, fo bag ber Bergensfreund Semlers, der jungftverftorbene Sofrath Schut, ber befannte Gonner luftiger Schwanfe, nichts mehr bedauerte, als daß es nicht besondere Bademecums aus ben Rirchenvätern gebe, und daß Bahrdt dem Minifter Zedlig vorschlug, dus Firchenhiftorische Studium der jungen Theologen auf einen Musjug ber wichtigften Data und ein Enchiridion der glangenoften Marrheiten aller Zeit zu beschränken, zur Warnung fur die Gegenwart. - Bedenkt man nun andererseits, wie viel unfere neuefte Zeit badurch gewonnen hat, bag bie jungen Theologen wieder jum Studium der Rirchenbater und Reformatoren gurud und überhaupt zu einer würdigen Behandlung der Rirchengeschichte hingeführt worden find, so wird man ermeffen, wie viel Schaben Gemler auch in Diefer Sinficht gestiftet habe.

Rach Diefer Uebersicht von Gemler's Reuerungen auf den verschiedenen Gebieten der Theologie wenden wir uns wieberum zu seiner Personlichkeit zurud. Wie war es möglich, fragt man, daß bieser felbige Mann, ber in allen Disciplinen Das Alte umgestoßen hatte, bald barauf, im Jahre 1779, als Bertheidiger ber Erinität, ber Gottheit Christi, ber ihm fo verhaßten Mirafel bes Alten und Neuen Teffaments, der Unfferb: lichfeitslehre im 21. T. gegen ben Fragmentisten auftreten konnte, und gleich barauf mit bem ftartften Ausbruck bes Unwillens als Gegner bes Bahrdtichen Glaubensbefenntniffes? Es hat Diefen Mann, ber nichts weniger als gleichgultig gegen die Ehre bei feinen Zeitgenoffen mar, fast fein ganges Leben hindurch ein herbes Schicffal getroffen. Bon ber erften Zeit feines Auftretens an bis 1780 trifft ihn bittere Ruge, Schmähung und laute Un-

überall in Butten und Palaffen geberricht haben wlirde? Wer fo benten fann, vergift jugleich die langfam fortichreitenbe Erfenntnig ber Menschen, die Ordnung und Weisheit der Providenz; und erhebt seine personliche Weinigkeit so boch, daß man seinen regen Schöpfungsgeist gern in der Schwebe sieht, aber es ist nichts weiter als leere Worte, denen wir gewiß nicht sogleich unsere eigene Urtheile zu unterwerfen haben. Woran sollten denn damalen junge Köpfe geubt werben, ba man noch feine Griechischen Driginale hatte, und wenig litterarische auctores in Banden waren, die fich Jeder noch dazu erft gut oder schlecht abschreiben mußte? Freilich nach diefen neuen Einsichten mare es auch beffer gewesen, daß die Buchdruckerfunft ichon unter Raifer Rarl mare erfunden gewesen; aber wie lange foll man bergleichen felbstbeliebige Einfalle noch anhören?" Batte nur diefe Art der Betrachtung feine gange Rirchenhistorie durchdrungen! -

feebermanbten , auf feinen lieben "freibenfenben" Pelagius flage bon Geiten ber rechtgläubigen Parthei. Die Bujomer, Göttinger, Jenaer und andere theologische Seitschriften überhaufen ihn mit Vorwürfen, in ber Nova bibliotheca ecclesiastica wird er ein homo impius et Judaeis pejor genannt. Piderit, bamals Professor in Cassel, erhebt eine Anklage gegen seine Lehre bei dem Corpus Evangelicorum in Regeneburg, Die Sallischen Collegen in dem erften Jahrzehend seiner Wirffamfeit verdächtigen ihn auf alle Beise - da er feine Beschuldigung und feinen Sabel unbeantwortet hingehen ließ, fo hatte er beständig Bertheidigungeschriften zu verfassen. teratur um fene Beit, ein Ernefti und Dichaelis, bald auch ein Döberlein, hat er ohnedies, wenn auch bei manchem eingestreuten Tadel, zu Bewunderern; fo fchien fein Ruhm immer mehr gefichert zu fenn. Gang anders ftellt fich bie Sache mit bem Beschluß ber 70ger Jahre. Gleich beim Erscheinen ber Fragmente verbreitet er felbst die Rachricht, daß er als Gegner berselben auftreten werbe. Niemand will es glauben, er theilt uns felbft ein Brieffragment bes Professor Deter Miller aus Göttingen mit, worin berselbe ihm erflärt, daß es auch ihm unbegreiflich vorgefommen fen, wie ein Gemler namentlich gum Schute ber biblischen Bunder auftreten werde. Raum ift fein Wert erschienen, fo außert fich überall bie Rlage über Beuchelei, Zweizungigfeit, Jesuitismus; bem Manne, welcher zwei und zwanzig Jahre lang bem Königl. Geminarium in Salle mit Ruhm vorgestanden, wird von dem rationaliftischen Minifter Bedlit die Leitung deffelben abgenommen mit dem ausbrudlichen Bemerken im Rescript: "er habe durch sein bisheriges Betragen fein Ansehen auswärts mehr verloren, als er meinen mochte" -; es erscheint seine Widerlegung des Bahrdtschen Glaus bensbekenntnisses und der Born über ihn bricht aller Orten los. Um Gewaltigsten fallen die Invectiven in der Basedowschen Urfunde: Gine Urfunde bes Jahres 1780, Bon ber neuen Gefahr des Chriftenthums burch die Gemleriche Bertheibigung beffelben wider den Fragmentiften. Die Frechheit Dieses Bafedow, welcher Semler'n, feinen bisherigen trauten Freund und Gafigeber, burchgangig ale Zweizungler behandelt, geht fo weit, daß er ihm bier eine breifache Alternative ftellt: entweber gu geigen, daß Bafedow ihn migverftanden, ober zu befennen, daß er sich wieder zur Orthodoxie befehre, in welchem Kalle Bafedow ihn, wie jeden anderen Ortho: boren, mit todtlichem Sag verfolgen werbe, ober daß er eigentlich ein Naturalist fen, ber fich nur aus Schwäche verftellt habe, in welchem Falle Bafebow fich anbiete, feine Ginfunfte mit ihm zu theilen. Bie Die bamaligen Zeitschriften und fast alle Stimmen, Die über Semler laut wurden, von einer Treulofigfeit Gemler's gegen feine frühere Ueberzeugungen reden, jo wird auch fur jett noch von einem Bendepunfte in Gemler's theologischen Uebergeugungen von den 80ger Jahren an gesprochen. (Man vergleiche 3. 3. Fuhrmann in feinen Aufhellungen neuerer Gottesgelehrter G. 244.) Die ihm wohlwollenden Zeitgenoffen, wie ber Berr Teller (Ueber Ernefti's Berdienfte G. 49.), fprechen ben Bunfch aus, "Gott moge ihn vor ahnlichen Retractatios nen bewahren, als er fie bisher gethan," u. f. w. Diefe gangbare Unficht von einer bei Gemler ftatt gefundenen ganglichen Umanderung feiner Unfichten ift aber burchaus irrig, wie Teder anerkennen wird, der entweder den Gang der Ueberzeus

batte er bereits, als Baumgarten Die verichiedenen abmeis wirflich Die Berbefferung der Lebrart in unferer Zeit angeben, chenden dogmatischen Ansichten ber Theologen vortrug, wie er konnte ich hinschreiben, worin ein jeder treuer Prediger und Leh-es nennt, "einige Ginfalle über ben Unterschied von Religion ver selbst das Recht hat, nach feinem jetigen Beruf, den Unterund Theologie." Er war ftete gewohnt, Die fatholische Lehre richt ohne Stolz und Prablerei, mit Borwiffen feiner Dbern, ber Rirche als ein Band zu betrachten, welches bloß dazu bienen folle, die Lehre gleichformig zu machen, billigte die Ausbil-Dima einer afroamatischen Theologie, im Gegenfat zur biblischen, weil bie lettere zu unbestimmt fen und baber alle möglichen geben zu laffen, ohne feines Landesberrn befondere Ginwilligung. Srrthumer julaffe (f. die unter feinem Prafibio gehaltene und Das Confiftorium, fein Landesherr, ift es, von tem er Beruf gegen Bufching gerichtete Differtation de praestantia Theologiae acroamaticae prae sic dicta biblica 1758) und schrieb immer der Obrigfeit das Recht zu, zu bestimmen, mas gelehrt werden folle, fo daß diese es zu verantworten habe, wenn die Rirchenlehre eine ichlechte Gestalt annehme. Ueberall hatte er fich ja dahin ausgesprochen, daß man mit den biblifchen und Firchlichen Terminis fehr verschiedene und doch alle zur moralifchen Ausbesserung Dienende Ansichten verbinden konne. Er gerieth mithin feineswegs mit fich felbft in Biderfpruch, wenn er den Fragmentisten und Bahrdt, so wie auch nachher Bafedow deshalb angriff, daß fie die driftliche Religion gradezu umfroßen und abichaffen, ober wenigftens wefentliche Reuerungen in Rirchenlehre und Gottesdienft einführen wollten. Er gestattete ihnen für fich - und das nannte er Privatreli: gion - bei ben kirchlichen und biblischen Lehren sich zu denfen, mas fie wollten, nur mußten fie nicht die einmal bergebrachte öffentliche Lehre stören, denn wenn man hier anfange Beranberungen vorzunehmen, fo nehme es gar fein Ende, Alles Rugens willen bulben wolle, mit Delandthon, varius, gerathe in Berwirrung und viele gute Seelen, die einmal an instabilis, nimis lenis, timidus genannt zu werden, daß er bestimmten, hergebrachten Borten flebten, geriethen in Ber- nach dem: dies diem docet bekenne, täglich mehr Besserung den bestimmten, hergebrachten Worten flebten, geriethen in Bergirungen. Wie er bereits in der Zeit, wo ihn felbst die Ungriffe auf feine Seterodorie auf's Sarteffe trafen, über fein eige- gleicher Zeit aus, daß er fich gar nicht bewußt fen, welche Renes Berhaltniß zur Rirchenlehre Dachte, zeigt unter Underem tractationen denn er feit 1779 gethan haben folle. befonders fein Buch: Albhandlung über die rechtmäßige Freiheit er nun einmal auf biefen Gegenstand geleitet worden, hat er ber afademifchen theologischen Lehrart, in bescheibener Antwort ihn von jener Zeit an immer auf's Reue wieder behandelt und auf Seren Professor Danov's Senbschreiben, auch Beantwor-tung einiger Schriften über Rom. 9, 5. Salle 1771. Dort sed ow's Urfunde, in feiner Lebensbeschreibung, in seinen theo-fagt er S. 16.: "Alle diese Stellen aber, die etwa in manchen logischen Briefen, in den Zusätzen zu Teller's Schrift, in von meinen Schriften mogen anzutreffen fenn, enthalten nicht feinem Buchlein: Db ber Geift Des Biberchrifts unfer Zeitalter Theile berjenigen wirklichen Lehre, Die ich etwa felbft (im Unter- auszeichne, in feinem Berfuch, Die gemeinnütige Auslegung Des ichiede von der gemeinen Kirche) von Chrifti höherer Ratur fo Reuen Teftaments zu befordern, in feinem Buche über hiftoribehauptete, daß ich babei die allgemeine fogenannte fatholis iche, gefellschaftliche und moralische Religion ber Chriften, vorzugfche Lehre felbft fahren gelaffen, befritten, ober fur falich und lich in feiner Bertheidigung des Königlichen Religionsedifts. unrichtig erflart hatte, als welches fogar wider die Grundgefete einer mit feierlichen Privilegien versehenen protestanti= Schen Universität anstoßen, und mich unfähig machen wurde, Die allgemeine Lehre, wie es die alte und befannte Unterscheidungslehre ber katholischen Kirchenparthei ift, in ber sogenannten Dogmatit, mit Beweisen und Grunden vorzutragen, und in ber Polemit die Ginwurfe aller unfatholischen Par= 1. theien, welche eine gang andere Lehre für alle Chriften einführen, ehrlich zu widerlegen." Neuerungen schlieft er hier zwar nicht aus, macht fie aber von dem jedesmaligen Gutheißen der Lutherischen Landesobrigkeit abhängig. "Db wirklich stets und in Emigkeit es zur reinen Lutherischen Rirche gehört, aus bem großen Ratechismo bon Beren, Baubern, Wettermachern u. f. w. alle Jahre alles zu wiederholen; ob es ganz charaferi-

gungen Semler's verfolgt hat, oder von den nach dem Jahre flifch und authentisch Lutherisch fen, nicht Unser Bater 1780 aus feiner Feber geftoffenen Budern Rotiz genommen. aus unseren Deutschen Bibeln, sondern Bater unser aus bem Wie er es uns in feinem Leben ausspricht (Th. 1. S. 96.), Katechismo zu beten u. f. w., nicht weing solcher Aufgaben, Die ju beffern, ohne erft auf fogenannte Ginftimmung anderer Qu= therifcher Kirchen zu warten, ober ein responsum von ber fogenannten Lutherifchen Kirche in anberen Staaten fich und Befehl hat, nicht eine Lutherische Kirche in abstracto."

Allerdings waren es erft die Zeitverhaltniffe gewesen, welche ihn dahin gebracht hatten, diefen Gedanten, daß in der öffent= lichen Religion nichts geandert werden durfe, bestimmt herauszustellen, weil eben auch erft im Fortichritte ber Zeit bergleichen freche Angriffe erfolgten, aber entgegen mar diese Betrachtungs= weise seinen früheren Unsichten nicht. In ber That ware ein ungeheurer Grad von Berftellung erforberlich, wenn Gemler, welcher von 1780 an fich stets in seinen Heußerungen über das Berhältniß von Privatreligion und öffentlicher gleich blieb, und ber sonst überall als so offenherzig erscheint, entweder biefe 2Inficht nicht wirflich gehegt, oder in der Berficherung geheuchelt hatte, daß er nie anders über diese Sache gedacht habe. Wie fehr trägt jene Meußerung über Retractationen, Die er G. 50. in feinen Bufapen zu Teller's Schrift thut, den Charafter ber Chrlichfeit, wie rührend gesteht er, daß si magnis parva haec componere fas est, er fehr gern um bes gemeinen und Retractationen nothig zu haben, und fpricht bennoch zu (Schluß folgt.)

# Litterarische Angeige.

Biblifche Siftorien nach bem Rirchenjahre geordnet, mit Lehren, Liederverfen und Schul : Liturgien verfehen, mit Uns gabe des mit den Siftorien gleichlaufend gu ertheilenden Ra= techismusunterrichts, fur Schuler, Lehrer und Familienvater bearbeitet von Frang Ludwig Bahn, Geminar Direftor. 1 Eremplar 121 Ggr. — 30 Erpl. 9 Thir. — 1 Erpl. mit Bilbern 20 Ggr. Mors am Rhein beim Berfaffer, Dresben in der Waltherschen Hofbuchhandlung. 1832.

nach Bahn's biblischen Siftorien. Erfter Theil. Das Alte Teffament. Mors am Rhein, beim Berausgeber. Dresben, in Commission ber Waltherschen Sofbuchhandlung. 1832.

Befanntlich erschien bereits in ben Jahren 1830 und 1831 von Bahn: "Biblijche Geschichte, nebst Denfwurdigfeiten aus ber Geschichte der driftlichen Rirche." Gine gujammenhangende Geschichte bes Reiches Gottes auf Erben, Die mit ber Schopfung beginnt und mit dem britten Jubelfofte der Augeburgiichen Confeision endigt. Siegu als Sandbuch fur den Lehrer: "Das Reich Gottes auf Erden. Erster Theil. Das Alte De: stament." Ersteres ift bereits ftercotypirt und von letterem eine zweite Huflage erschienen.

Da aber die "Biblische Geschichte" mehr für die obere Rlaffe ber Bolfofchule fich eignet, fo find biefe ,, Biblifchen auch hier ein Sandbuch fur ben Behrer, und gwar Siftorien" bagegen mehr fur Die Mittel : und Unterflaffe bestimmt. Go wie jene, fo ergahlen auch biefe fast nur mit ben Borten ber heiligen Schrift felbit, auf bag bie Rleinen mit der einfach findlichen Redeweise der Schrift vertraut wer: ben. "Denn wer vermochte" - fagt ber Berfaffer - "gang abaefeben davon, daß wir Gottes Wort haben, boffer, findlicher gu ergablen?" - Gine gang besondere Gigenthumlichfeit ber reichen Folianten ober Quartanten bas herauszusuchen, mas ber "Diftorien" aber, wodurch fie fich von allen fruheren Schriften theure erleuchtete Mann Gottes über Die biblifchen Geichich: Der Art unterscheiben, ift, daß fie fid, an das Rirchenjahr anschließen. - Die Schöpfungegeschichte beginnt baber mit bem Dreieinigfeitofeste, und das Alfe Testament schließt mit dem sammen. Das sind köftliche Schatze aus verfallenen Gruben letten Conntage des Kirchenjahres. Mit dem ersten Advent- wieder an's Tageslicht herausgebracht. Mer unseren Luther Sonntage beginnt bas Reue Testament, wo sid nun bie Beschichte fehr ichon an die Sonn- und Festtage der Rirche anfchließt bis jum Ofterfeste. Die Geschichten ber vierzig Tage, Der Simmelfahrt und der Pfingsten fommen bis Mifericord. Dom. Dann bie Pfingften die Apostelgeschichte. Raifer Nevo. ter Siftorienmaler, der mit feinem saftigen Pinfel lebendige geehrte Berfaffer, bag fich auch ber Ratechismusunterricht an willtommen fein.

2. Dr. Martin Luther's Sandbuch gur biblifchen Ge- bas Rirdenjahr anschließen moge. Es ift baber bei jeder Boche Schichte nebft beffen Borreden gu den Buchern der heiligen auch der Theil des Katechismus angegeben, der in derfelben Schrift. Gin Erbauungebuch fur jeglichen Chriften, ein foll burchgenommen werben. Auch hier fimmen beibe, Rate-Sulfebuch fur Lehrer und Eltern, welche unterrichten wollen chismus und Geschichte oft merkwurdig überein: Schopfung erftes Gebot. Einleitung. Kain und Abel. — Erftes Gebot. Furcht Gottes. Abraham's Berufung — Liebe zu Gott. Jfaat's Geburt und Opferung - Bertrauen zu Gott. Joseph gibt fich zu erfennen - viertes Gebot :c. Mit bem Abvent beginnt ber zweite Artifel. Endlich find noch jeder Siftorie Lehren, ein Bibelipruch und ein Liebervers "aus dem Schape unferer alten Rirchenlieder" hinzugefügt, fo wie bem Bangen drei Schul-Liturgien: auf das Trinitatisfest, auf ben Aldvent und auf bas Chriftfest, und vierzig sauber lithographirte Bilder werden, wenn es gewünscht wird, für 7½ Sgr. noch beis gegeben, um zu den Geschichten, die sie darstellen, beigebunden zu werden. Durch alles dies unterscheiden sich die "Historien" von der "Geschichte."

Go wie aber dort bei ber Beschichte, so gibt ber Berfaffer

#### Dr. Martin Luther's Sandbuch zur biblifchen Geschichte

Gine fehr glüdliche Idee. Wie Benige find im Stande, Buther's Werke sich anzuschaffen. Und wer unter benen, Die fie besiten, bat Beit und Luft, aus Diesen machtigen, bandeten ba und bort gesagt hat. Sier findet man bas Sauptfach: lichste über bas Allte Testament in der gehörigen Ordnung beis als historifer noch nicht kennt, der wird erstaunen über diese ungemein reiche und lebendige historische Phantasie, die freilich mit seinem Glauben und inneren Leben genau zusammenbangt und - fo wie immer - daraus hervorgeht. "Es ift ein rech= Tod Pauli, Petri, Jafobi. Berftorung Jerusalems. Der Apo- Bilder bir vormalet; er ftellet es gleichsam vor bie Augen, als ftel Johannes. Ausbreitung des Reiches Chrifti in Deutsch- mare man babei. Diese schone Kunft lerne hier, und bu wirft, land. Für jede Woche sind im Durchschnitt drei Sistorien be- unter Gottes Beistand, Frucht davon sehen unter Kin-stimmt. "Der ausmerksame Lehrer wird sich leicht in diese derheerde." Aber nicht bloß für Lehrer wird das Bücklein sehr einkache Ordnung sinden. Lehrer, die diesen Gang in von Nutzen sehn, denen es einen reichen Stoff, und tiese Excihren Schulen, Familienvater, Die ihn mit ben Ihrigen gu neh- gefe liefert, fondern wir wunfchen, bag es als Erbanungebuch men versuchen, werden hoffentlich ihn liebgewinnen, und nim- in jeder Familie fenn mochte. Dan hat schon mit vielem Gegen mer laffen; und Schul Inspettoren in großeren und fleineren verschiedene Auszuge aus Luther's Schriften. Sier ift ein Rreifen werben bald mahrnehmen, welche Bortheile auch in vollständig geordneter über bie wichtigfte und heiligfte Gefchichte. äußerer Hinficht hiemit verbunden sind. Und diesenigen werden Bon Nuten durfte es vielleicht für diesenigen, die darüber weis mit noch besonderer Freude die äußere Einrichtung dieser Sie ter und ausführlicher nachzulesen wünschen, gewesen sehn, wenn forien billigen, Die ba wunichen, daß Kirche und Schule Sand jedesmal angegeben ware, wo bie entlehnte Stelle im Driginale in Sand recht eintrachtiglich geben mochten, weil feine Un- ju finden. Luther's herrliche Borreden über die Bucher ber falt ohne Die andere gedeihen kann." - Chen fo wunscht ber heiligen Schrift (Alten Teftaments) werden ebenfalls Bielen



Mittwoch den 11. December.

Abrif einer Gefchichte der Ummaliung, welche feit ift die Wohnung des hochften Regenten der Belt. Diefer Re-1750 auf dem Gebiete der Theologie in Deutschland statt gefunden.

(Schluff.)

Semler hat aber auch nach jener Periode feiner angeblichen Aenderung feineswegs seine eigenen neologischen Unfichten - wie er boch hatte thun muffen, wenn er heucheln wollte - jurudgenommen, im Gegentheil, er hat fie in manden Beziehungen noch weiter ausgebildet, er hat noch nach jener Zeit Farmer's Briefe über die Damonischen herausgegeben, Downfon's Abhandlung über die vier Evangelien, Riddel's Albhandlung von ber Eingebung ber Schrift, Bufage gu Lord Barrington's Versuch über Chriftenthum und ben Deismus weit genug geben, so daß er in feinen Anmerkungen über ihre laren Meußerungen noch weit hinausgeht. In den Bufagen gu Lord Barring ton G. 278. geht er fo weit, gu fagen, die und follen;" Diese Meuferung ift von 1783. Ja grade bei Berausgebung seiner Biderlegung bes Fragmentiften fundigt er ein Bert an, welches der sogenannten Freiheit der Privatreligion bis zum außersten Maage Borfchub that; damit fich namlich die Naturalisten nicht entschuldigen könnten, daß die Theologen ihre Ginwendungen ju unterdrucken fuchten, fundigte er ein Magazin für die Religion an, welches allen gegen bas Chriftenthum gefchriebenen Auffaten offen fteben follte, und zwar fo, bas er felbit fofort die Antworten auf alle Ginwurfe beifugen wurde. Bon biefem Magazine find auch wirklich drei Theile erschienen. Es enthält die rohesten Ausgebierten fanatischer Opposition gegen bas Christenthum. Man vernehme z. B. wie in einem Auffațe das Christenthum des Paulus, die Erlösungs: lehre dargestellt wird: "Es ift ein gewisser Ort zwischen ber Erde und ber Welt in dem fogenannten Aether, den man Simmel nennt; bies ift mehr als Elufium, mehr als ein Paradies; Dies nie die Religion aller Menfchen werden, nie bat fie Gott dazu

gent ober Konig hatte hier, noch ehe er bie Erbe entffehen ließ, einen Liebling; ungefähr wie Jupiter den Ganymedes, den er über Alles zartlich liebt, und der ihm in Allem gehorchet: Rach= dem aber die Menschen sich durch ihre eigenen Sunden und Lafter unglüdlich gemacht hatten, Gott fie aber boch nicht fogleich verloren gehen laffen wollte: fo mußte er feinen anderen Rath. feinen Bornbecher auszuleeren - als feinen Liebling, ben er feinen Sohn nennt, herzugeben - um ale ein Schlachtthier fein Blut für die unglücklichen Menfchen, zur Tilgung ihrer Gunden, gu vergießen. In biefem Augenblide alfo, ba bie Erfüllung ange-hen foll, halt ber Gohn an den Bater folgende Anrede." Freilich fügt nun Gemler jedem Unfinn jener rationaliftischen Ausgeburten eine Widerlegung bei , diefe ift indef fo mild und bescheibentlich gehalten, und gibt jenen Sturmern fo außerorbentu. f. w., welche Englischen Schriftsteller ihm alle noch nicht lich viel nach, daß Diefes Magazin fur Religion in jener Zeit vielen Schaden gestiftet haben muß und gewiß ein Zeugniß dafür ablegt, daß Gemler nach dem Jahre 1780 weder den Orthodoren simulirte, noch auch wirklich zur Orthodorie fich Unfichten von Chriften und Deiften ließen fich freilich nicht unter befehrt hatte. - Satte Gemler fich wefentlich geandert, fo einen Sut bringen, , wenn fie gleich in eigenen moralischen Uebun- hatte fich dies wohl namentlich aus feiner Schrift von 1784: gen fich fehr nahe tommen und mit einander jum unfehlbaren Db der Geift bes Biderchrifts unfer Zeitalter auszeichne, erge-Wewinn und Bortheil aller ihrer Zeitgenoffen wetteifern fonnen ben muffen. Wahrend man erwarten follte, bag er hier in Die lebhafteffen Rlagen barüber ausbrechen wurde, bag bie Abmei= chungen von ber firchlichen Lehre immer größer und allgemeiner wurden, fpricht er auch hier wieber gang gelaffen bavon, bag ja das Privatchriftenthum nothwendig fehr verschiedenartige Geffalten annehmen muffe, buß man burchaus nicht auf Uebereinstim: mung in der drifflichen Privatfprache bringen burfe und bag, wenn ja folche Raturaliften auftreten, wie Bahrdt, diefe boch eben nicht mehr innerhalb ber driftlichen Religion felbst bleiben, auch nirgends eine öffentliche Unftellung erlangen, und daß es ja auch schon in der ersten Rirche beiße, fie find von une quegegangen, aber fie maren nicht von une, benn maren fie von uns gewesen, fo waren fie bei uns geblieben. \*) Endlich finden

<sup>\*)</sup> Bas will in jener Schrift der Schluff berfelben G. 211. fagen ?: "Die driftliche firchliche Religion ift ftets lofal, fann alfo

wieder, welche und aus ben letten Abendfunden feines Lebens 21. S. Riemener berichtet in ber Schrift: Gemler's lette Meußerungen über religioje Gegenftande zwei Sage vor feinem Sode bag man wohl zweifelhaft fenn tann, ob nicht andere Motive. 1791. Wie fchmerzhaft ift es, hier z. B. Folgenbes zu lefen: "Auf einer Seite, meinte er, fen noch ber alte Pfaffendunfel viel zu tief in einer Menge armer unwiffender Leute, die nun Diener Gottes hießen. Es ift nicht mahr - hier ward er fehr lebhaft - man muß es nicht leiben, daß fie mehe Diener Gottes find, als andere Menfchen, Die gum Beften ber Belt arbeiten. Diener ber Gefellichaft find fie, Die ihnen ben Huf: trag gibt, ju lehren, und ber find fie fo gut responsabel, wie jeber andere Mensch. Es ift falich, wenn fie nur ihr eigenes Forum anerkennen wollen. Die Unterwerfung unter bie burgerliche Macht in Frankreich ift eine große Begebenheit, Die wir erlebt haben, Die große Folgen haben wird. (Er war sonft gar fehr gegen Diefe gange Revolution eingenommen und ein ftrenger Bertheibiger ber Fürstenrechte.) Bei uns find wir noch nicht fo weit, fette er hingu. Aber es muß babin fommen. Die Prediger muffen es aufgeben, burch ihren Stand qua talis auf andere Menschen wirfen zu wollen. Das muß ja ein fläglicher innerer Buftand eines Menfchen fenn, ber nie an eine Ausbefferung feiner Seele gedacht, fich nie mit bem Großen, mas in der Chriftuslehre liegt, vertraut gemacht hat, und nun am Ende benft, das Erscheinen des geiftlichen Mannes foll eine gang neue innere Siftorie in ihm anfangen, die fich an nichts Boriges amchließt."

Roch ein Umftand ift hier zu erörtern, welcher gewöhnlich mit ber angenommenen Beranderung ber Ueberzeugungen Gem: fer's in Zusammenhang gebracht wird, die Alchymisterei feiner frateren Lebensighre. Man meint hieraus erweisen zu konnen, daß er nicht nur in den frateren Jahren gum Glauben gurud: gefehrt, fondern felbft über benfelben hinaus in Schwarmerei übergeschlagen fen. Doch auch biese Annahme ift nicht richtig. Dir durfen es ihm glauben, wenn er in der Ginleitung gu ben Bufagen zur Deutschen Uebersetzung von Flubb's Schutschrift für Die Rosenkreuger 1785, von seiner Bereinigung mit einigen Freunden zum Goldmachen fagt: "Richts als der Bunsch für ffete Bereicherung bes Wiffens und nütliche Entdeckungen in bem unumgrangten Mineralreiche vereinigte uns in bergleichen Aufmerksamkeit." Die jedes euriosum ihn angog, so hatte er, wie er in feiner Lebensbeschreibung erwähnt, schon fruh auf die abgelegene branche alchymistischer Litteratur feine Aufmerksamfeit gerichtet, um fo mehr, ba folche Alchymiften gewöhnlich Moftit und Theosophie vortrugen, und Gemler auch die theosophische Geistesrichtung als ein euriosum verfolgte. Dazu fam, bag er wirflich ein Intereffe fur naturhistorische Gegenftanbe befaß, wie er benn auch eine Schrift: uber einige Grfcheinungen ber Schnecken im Winter, herausgegeben hat und awar in Folge feiner Ernennung jum Ehrenmitgliede ber Sallis ichen Gefellschaft ber Naturforscher, unter dem Titel: Berfuch eines Digrium über die Dekonomie mancher Juseften im Winter. 1782. Es scheinen diese Arbeiten nur aus einer ahntichen Liebhaberei hervorgegangen zu fepn, wie feine Sammlungen zur

bestimmt. Ihr Inhalt war nie einer und berfelbe, er kann es auch nicht bleiben; er kann fich aber in's Unendliche entwickeln und alebann fann er alle einzelne hiftorische Religios nen in sich auflösen, aber keine historische Religion kann allgemein werden."

wir auch ben gangen fruheren Gemler in jenen Gefprachen Gefchichte ber Formichneibekunft in Deutschland bon 1782. -Freilich fleigerte fich bei ihm jene Liebhaberei grade gum Goldmachen in feinen allerletten Jahren bis zu einem folchen Grade, als die bloße wissenschaftliche Reugierde, babei mitwirkten, ba man zumal aus mehrfachen Andeutungen bemerken fann, daß ihm ber Gott Plutos feineswegs gleichgultig war. \*) muftifch theosophische Richtung feiner Dogmatit ift aber baburch auf feine Beise veranlaßt oder unterftütt worden.

## Ein Brief an den Berausgeber über bie Breslauer Ungelegenheit.

Theurer Freund.

Gie forbern mich auch schriftlich auf, in ben Breslauer Streitigkeiten einige Borte ju fagen; dabei haben Sie aber felbit, obgleich migbilligend, in der Ev. R. 3. einen Grund angegeben, ber bieber manche Reformirte und Lutherifche Theologen von der Beantwortung jener unglaublichen Angriffe und Diffgriffe gurudhielt, die Entfernung, in ber wir bis jest, geiftig wie leiblich, von jenem neuen Lutherthume geftanden haben. Diefer Grund erhalt bei mir wenigstens noch eine Berftartung baburch, daß meine geringe Rraft und Dufe burch wefentlichere Bedürfniffe in Unspruch genommen, und die Aufmertsamfeit auf viel bedeutendere Differenzen, auch unter ben Gläubigen, unwillführlich hingezogen wird. Obgleich nun einige biefer naher liegenden Streitfragen mit ben Breslaufchen in Berhaltnif fteben, so wird doch eben hiedurch die gleichzeitige Beschäftigung mit beiden Arten nur noch schwieriger und unangenehmer. Es gibt nämlich theils gradezu entgegenstehende Jrrthumer zu befämpfen, theils folche, die nur unter veranderter Form Diefelben find, 3. B. mit demjenigen, ber jenen biblifch = geschichtlichen Rachweisungen ber Nothwendigkeit einer Separation (Nr. 68. ber Ev. R. 3.) ju Grunde liegt. Ueberdies und vor allem Underen liegt aber ein Grund unseres Stillschweigens einerseits in ber Beschaffenheit jener Borwurfe und Angriffe auf die Reformirte Lehre und Rirche, andererfeits in den Ansichten und bem Betragen, die und die mahre Ratur und die Ehre diefer unferer Rirche in folden Fallen gebietet. Ich bente bies am beffen gu erflaren, wenn ich hier fogleich bie Stellung angebe, in ber ich mich, immer dem Beift und den Grundfaten meiner Rirche gemäß, zu ihr felbst und zu der Lutherischen zu befinden glaube.

<sup>\*)</sup> Da wo er von Ernefti's Bedachtigfeit in bogmatifchen Reuerungen redet (Busate u. f. m. G. 18.), sest er mit Emphasis binfu: "Ernesti mar reich!" Semler aber mar menigstens gegen Gelbermerb nicht gleichgilltig, wie dies außer ber Eradition berer, die ihn noch gefannt haben, auch manche feiner eigenen Meu-ferungen bezeugen. — Bei der Gelegenheit machen wir noch auf eine intereffante Notis aufmertfam. Es ift bekannt, wie viel Aufefeben die Ernestifche Bestreitung des munus triplex in der Dogmatif erregte, und wie allgemein fie in die Lehrbiicher der Dogmatif Eingang fand. Semler berichtet uns nun in jener Schrift G. 11. wie er einst dem Ernefti geflagt, daß es ibm fast unmöglich fen, fich langer in jene antiquirte Lebrform zu fügen, er konne aber feine Menderung vornehmen, fonst murde es vollende beigen, der Semler fen Socinianer geworden; da habe Ernefti erwiedert: "Mnn fo will ich's thun." Sonach ware demnach jene berühmt gewordene - an fich aber febr unbedeutende. - Abhandfung de munere triplici eigentlich auf Semler gurudguführen.

eine allgemeine. Ihre Ginheit (immer außerlich) beruht in genuffuchtiger Eitelkeit, fondern in Glauben und Geduld auf ber Einheit ihres Ursprunge aus derfelben, infallibeln und fortarbeiteten, und zwar überaft eben sowohl evangelisch als ungerfforlichen, apoftolischen Predigt, beren Grundftein hinwieberum, burch ben Geift des Baters, in Petrus gelegt wurde. Gie erhalt fich, je mehr die Ginheit ber Predigt - im vollen Sinne des Bortes, also die Reinheit, Bollftandigfeit und praftische Treue in Berwaltung ber Lehre — bewahrt wird; und sie beweift sich burch die Bruderliebe, also auch burch ben, nach Bedürfniß bes Orts und ber Zeit mehr oder minder engen, außerlichen Berband ber einzelnen Rirchen ober Chriftenverfammlungen. Sie erhalt fich aber auch fortwährend als Einheit, so daß es unmöglich ift, eine Kirche zu ftiften oder zu finden, die, wenn sie wirklich christliche Kirche ift, nicht auch äußerlich mit ber erften apostolischen Kirche zusammenhinge, und von da aus, durch irgend eine Ueberlieferung, das Princip ihrer Erifteng erhalten hatte, die gottliche Berufung.

Die Kirche ist allgemein, katholisch, ökumenisch, nicht nur in Bezug auf die außerliche Ausdehnung, fondern auch innerlich, in Bezug barauf, daß nirgend und niemal, weber an Drt, noch Zeit, noch Person ein Primat und Principat geknüpft ift, als ob nur von da aus die Rirche durch Chriftum belebt,

regiert, gestaltet und umgestaltet werden fonnte.

Go fest wir alfo glauben, daß Gott nur durch feine erwählte und ausgeruftete Berfzeuge in ber Rirche Großes und Rleines wirft, und zugleich nur in und vermittelft ber Rirche, fo fehr find wir überzeugt, daß Gottes Rirche weber in Rom noch in Wittenberg ihr Saupt hat oder hatte, und seine Wahl gum Reformator eben fo menig auf einen Gingelnen fich beschränft, als fie an die sichtbare Ueberreichung des Bischofffabes gebun-

ju einer Zeit, so es Gott gefiel, und ber Priester war ja immer eine gange Schaar. Ich febe also nicht ein, warum gar im D. B. nur ein Reformator geglaubt werden foll, und die Gute Gattes verachtet, die uns Schaaren von Evangeliften gab, Manner, Die wir vielleicht nicht mehr fennen und nennen, die aber dort in der Blutfrone der Ueberwinder prangen.

Jeder hat allerdings ein Maaß der Gaben; doch dieses Maaß ift in Jesu Christo, und wir haben einen einzigen Kanon — nicht in biblisch firchenhistorischen Parallelen, wie fie unfere Bernunft und Mutter with zieht, fondern im Borte: Db auf den Grund gebaut wird, der einmal fur immer gelegt ift - und ben auch jeder von uns fennt, fo viel unser gläubig find und ben beiligen Beift empfangen haben, ein unmundiges Rind so gut als der größte Kirchenheld, - und wie darauf fortgebaut werde — worüber Jeder fich verschiedentlich täuschen kann, ein Rirchenlehrer und Rirchenvater oft gleich wie ein Rind, benn "ber Sag wird's offenbaren."

Ich halte keine einzelne Kirche — b. h. Gemeinde oder Gesammtheit gleichförmig constituirter Gemeinden — für die ganze Rirche Chrifti, ober auch nur fur eine fo vollendete Rirche, daß alle anderen bei ihrem Neubau oder Umbau von ihr den Grundriß entlehnen mußten. Ich bin zu tief überzeugt, daß unfer ganzer Buftand bienieben, im innerlichften und umfaffenoften Ginne bes Worts, ein provisorischer ift, als bag mir nicht immer noch genug Stoff zu Soffnung und Sehnsucht überbliebe nach bem, was fommen foll. Ich finde auch, daß grade die tuchtigften und treuften Diener ihrer Rirchen von aller Bergötterung ber-

felben fern, in unaufhörliche Rlagen über die innere Bormu-

Die Kirche Chrifti ift, wie innerlich, so auch außerlich, iftung, ben unaustilgbaren Schaben ausgebrochen find, und nicht fortarbeiteten, und zwar überall eben sowohl evangelisch als zugleich reformirend, weil eine Reformation und Restauration -(bie beiden Borte besagen basselbe) - ben Gemeinden wie ben Einzelnen immerfort und unausgefest nothig ift.

Es ift dem Protestanten gewiß, daß die große Salfte ber driftlichen Kirche, welche in ben Widerspruch eines Romifchen Ratholicismus verfallen mar, gang besonders einer Reforma: tion bedurfte, und bas einer um fo burchgreifendern, je tiefer ber Schaden war, an dem fie litt. Die Große Diefes Schabens felbst wurde erft durch die ersten Reformationsversuche recht aufgebedt, und am meiften bamale, ale ber von vielen Geiten zugleich fräftiger und evangelischer als je geförderten und betriebenen Reformation eine immer feindseligere, immer fester in die Luge fich einnistende Opposition unverhüllt entgegentrat, bis sie julett durch die formliche Berwerfung und Berdammung des reformirenden Evangeliums fich als eigentlich haretische Gefte neben die evangelischen Gemeinden ftellte.

Es ift baber auch gewiß, daß die aus der vorzugsweise fo genannten Reformation hervorgegangenen (ober noch vermittelft einer evangelischen Reformation aus ber Romischen Gefte beraustretenden) Gemeinden die lebendigen Glieder des Chriffusleibes, die integrirenden Theile der großen Diaspora find.

Die Namen Evangelisch und Reformirt find fo weit entfernt sich auszuschließen, daß vielmehr der Evangelische heut zu Tage nothwendig ein Reformirter - b. h. burch die Reformation evangelisch geworden - ift, wie umgefehrt jede nicht miß= bräuchlich so geheißene Reformation wesentlich evangelisch senn muß, widrigenfalls fie eine bloße neologische Revolution ware. Beide Namen bezeichnen jett aber auch zwei wirklich verschies Mraelitisch ju reben: Es gab mehr als einen Propheten bene Rlassen \*). Der burch baffelbe Evangelium in berseiben burchgreifenden, mahrhaft katholischen und öfumenischen Reformation neugestalteten Gemeinden, indem urfprünglich die Ramensverschiedenheit grade so unabsichtlich entstand, wie in den erften Jahren des Chriftenthums die Ginen Magarener, die Unberen Christianer, Die Anderen wieder anders hießen. Denn das werden und muffen wir, mare es auch bloß der hiftorischen Bahrheit megen, beständig und vor allen Dingen läugnen, daß irgend eine der antipapiftischen Rirchen, wie verschieden fie fich gestaltet haben mogen, aus einem anderen Principe hervorging, als bem acht reformatorischen. In Frankreich, in ber Schweiz und in Sachsen war es ein und berselbe Grund, auf bem gebaut murde; Seinrich's VIII. felbstfüchtige Bestrebungen scheiterten, ber Arianer und ber Wiebertäufer antievangelische Geften murben überall mit berfelben Strenge guruckgewiesen, und fo auch Die Principien der weltlichen Papfigewalt, des Rationalismus und der Schwärmeret (als Principien) formlich ausgeschieden.

Db nun bennoch in der einen oder anderen Kirchenlehre und Rirchenverfaffung bald diefes, bald jenes irrige und fund, tiche Princip, bald mehr bald weniger fich eingemischt habe (wie auch im Leben des Gläubigen die Gunde fortwirft, obgleich ihre Burgeln ausgehauen sind), das ift eine Frage, die zwar Calviniften wie Lutheraner (und Lutheraner wie Calviniften), nothe wendig und immerfort zu erwägen haben, die aber von der Frage über die Göttlichkeit und Rechtmäßigkeit des Ursprungs und innersten Befens eben so sehr verschieden ift, als die einzelnen

<sup>\*)</sup> Obgleich beide Namen nicht einmal alle Arten ber evangelis fchen Gemeinden umfaffen und ordentlich bezeichnen.

Biedergeburt und Gnadenffand.

hat es nun die Neformirte Rieche nie nothig gefunden, die Lutherische Rirche zu mifachten und herabzuwurdigen, und es ift merkwürdig, daß ihr hierin felbft von ihren Feinden unwillführ: fich felbft zu beffern und zu reformiren hat, besmegen ,, auf die ihr Borbild gewesen ift, fo wenig als die Lutherische Rirche der Sareffe entwidelten Synergismus Melanchthon's. Reformirten nachfolgte, ja fogar so wenig als z. B. die Luthe: rifchen Gemeinden Burtembergs an Die Gachfichen ober Schle- gottliche Fürforge fur Die Ginheit der evangelischen Rirchenpar-

fifchen auf folche Art gebunden find.

Die Differengen in Lehre und Berfaffung, wo fie fich vorfinden, follen weder geläugnet noch bemantelt werden. Ich tomme aber darauf zuruck, daß, ihrer unbeschadet, wir uns gegenseitig driftliche Unerkennung und Sandreichung, ja innige, bruderliche Berbindung foulbig find, ba ja auch einzelne Chriften um fol- ften, ausschließenden Geffalt als unüberfteigliche Scheibewande der und noch größerer Berfchiedenheit willen fich nicht bas Chris aufgerichtet hatten. ffenthum absprechen oder bei Geite ftoffen durfen. Es kann fenn, baß durch das gange Reformirte Wefen hindurch fich ein Faden vom Lutherthum; aber gibt mir bas ein Recht, bem Bruder gu Feinde in ihrer Mitte hat, heut zu Tage (ich kann mich nicht anders ausdrücken) fieht es bem Bahnfinne gleich, ber bas eigene Fleisch frift. Gal. 5, 15.

Es iff ein Underes, die Wahrheit bekennen, in Liebe beleh-

aus einander konnen, wenn fie auch wollten, und daß die Diffe: reng nicht zum bleibenden Riffe werde. Bas uns betrifft, fo haben es die Lutherischen langft eingesehen, und bisweifen auch ftark genug zum Borwurf gewendet. Ich zweifle aber, ob es bei ihnen anders aussieht, und fehe hierin eben sowohl, als menfchliche Schwachheit, die Langmuth und vorforgende Gnade Gottes. Ich meine den Mangel an abgeschlossener, absoluter Ginbeit innerhalb der Lutherischen Rirche felbft, wie inner: halb ber Reformirten, Die mannichfaltige Ruancirung ihres benen fatt ber Gophismen und Bleichniffe menschlicher Bernunft Spftems und ihrer Kirchenformen. Es gibt leider folche, Die es läugnen, oder doch sich wohl hüten, ihrem Bolfe etwas Davon ju fagen, und fo mag es benn freilich gelingen, ihm durch Unbefangene Beitrage liefern, fo merbe ich es mit Freuden Gegenüberftellung der beiden entferntefien Spiten des Luther thums und des Reformirten Wefens die Diftang als unendlich erscheinen zu laffen, aber auch bies liegt nur im Charafter bes wurde, als in einem berjenigen Artifel, Die ben Evangelischen ausgearteten felbstfüchtigen Lutherthums.

Swei dieser Unterschiede, und zwar zwei der hauptsächlichften treten 3. B. hochft merkwurdiger Beife, ber eine auffallenber, ber andere meniger beachtet, grade schon in ben zwei

Selbstruffungen bes Gläubigen über Lebre und Leben verschie- verzuglichften Werkzeugen ber Sächsischen Reformation bervor. ben find von ber Frage über feine Bekehrung, Rechtfertigung, Delanchthon's bekannte Sinneigung gur Calvinifchen Abend: mahlslehre, Die auf feine gahlreichen Schüler überging und nur Diefer Gbenburtigfeit und gottlichen Ratur fich freuend, durch ben Arm der weltlichen Obrigfeit im Baterlande jener Reformation unterbruckt werden fonnte, - gegenüber bem Starrs finn Luther's, der ihn felbft zuerft zur Uebertretung des Marburger Friedensvertrages, feine Unhanger aber balb ju noch lich das Zeugniß ber Bruderliebe gegeben wird. Gie fann und großerer Lieblofigfeit und dogmatifchen Uebertreibungen hinriß: barf es aber auch nicht nothig finden, wenn fie noch ferner an und zweitens Luther's eigenes, nie widerrufenes Befenntnig zu der strenasten Lehre vom servum arbitrium und von der abso-Lutherifche Rirche jurudzugeben," Die weber ihr Urfprung noch lut unbedingten Gnadenwahl, - gegenüber bem fpater bis zur

Eben fo gutig und weise, glaube ich ferner, hat Diefelbe theien ihre absolute Entfremdung verhindert, indem fie feiner gestattete, fich felbst die bereits geschmiedeten Reffeln bauerhaft anzulegen, nämlich diesseits die Formula Consensus, welche die Bezasche Prabestinationslehre, und jenseits die Formula Concordiae, welche die Lutherische Abendmahlelehre in ber fireng-

Wie man nun bagu kommen kann, die Lutherische Rirche felbst nur in ihrem fleinften Theile - ich rebe von ben wirt. Des Trethums und ber Menschlichkeit zieht; ich glaube baffelbe lichen und legitimen Theilen berfelben, - ju finden, und ber Reformirten entgegenzustellen, Die eigenfliche Bestalt ber letteren sagen: Ich will nichts von dir? Zu aller Zeit ware es haß aber nicht einmal in ihr felbst und ihren Uebertreibungen, son-lich; heut zu Tage aber, da die Gemeinde Christi ganz andere dern grodezu in ihrer Ausartung und Entstellung durch ben Nationalismus zu fehen; und wie man umgekehrt eine folche Poles mif befampfen konnte, die das Gute im Gegner immer nur gu ignoriren ober gar in Fehler zu berfehren, mas fie aber in ber eigenen Parthei Mißfälliges vorfindet, ebenfalls zu ignoriren ren und ftrafen, und ein Anderes, den Ruden fehren. oder bem heimlichen Einfluß der anderen guzuschreiben weiß, dies Gott hat dafür gesorgt, daß die Evangelischen Kirchen nicht ift mir beides bis jest gleich unbegreislich. Dur bas fonnen wir Reformirten baraus lernen, wie wir uns zu huten haben, theils biefes Pfeudolutherthum ju befampfen, als mare es bie Lutherifche Rirche felbft, theils das Gute zu verkennen, mas wir dem Ginfluffe der mahren Lutherifden Rirche verdanken.

Eine historische "Ehrenrettung" der Reformirten Kirche scheint mir wenigstens unmöglich, so lange die historie so grundlich und suftematisch mißhandelt wird; eine beginatische kann nur in der Weife felbstiftandiger Abhandlungen fatt haben, in grundliche Bibefforschung die entscheidende Stimme führt.

Kann ich Ihnen in ber einen ober anderen Weise für thun; ich muß jedoch geftehen, daß ich auch den völligften Gieg der Wahrheit in folchen Punkten nicht mit der Freude sehen Rirchen gemein find und boch fo oft von den Gläubigen unferer Tage verkannt und bezweifelt werden.

⑤ — f.

The the starter.



Sonnabend den 14. December.

Nº 100.

## Litterarifche Anzeigen.

"Züge aus dem Leben des sel. Joh. L. Pfister, ic. ic. Serausgegeben von J. Kirchhofer, Pfarrer und Prosessor der Theologie." (Schaffhausen bei Hurter, 1833. br. VI und 251 S. 8.)

Gin Borgug, ben bie enge Begirfung bes Städtelebens ber alten Schweiz barbot und noch bis auf ben heutigen Tag in verschiedenem Maage fich erhalten hat, besteht in ber Bewahrung und Bewachung der Verfönlichkeit und damit in der Achtung und Gedächtniffeier berfelben auch nach bem Tobe, als ermunterndes Beispiel, fo oft fich der Berftorbene, auch ohne Glanz und Geräusch oder ausgezeichnete Stellung, nur burch gehörige Thätigkeit und heilsamen Ginfluß auf das geordnete Gesammtleben eine gewisse Bedeutsamfeit erworben hatte. Der Darstellungen in Bilbern nicht zu gedenken, welche, namentlich in Zurich, oft aus Meisterhand bervorgingen, um in bem fillen Rreife feiner nächsten Wirtfamfeit und bis auf die Urenfel berab, das gesegnete Andenken eines bescheidenen, aber tüchtigen Burgers fortzupflanzen, find die biographischen Denkmäler wohl faunt anderswo so zahlreich und, wir dürfen hinzuseten: so nützlich und zweckgemäß, als grade hier, wo zugleich die mündliche Tradition ergangend, berichtigend und belebend nebenhergeht. Man fann barin allerdinge, wenn man will, im Allgemeinen etwas Kleinstädtisches und oft Spiegburgerliches erblicken, - wir find deffen gewohnt, und konnten uns allenfalls damit tro: ften, baß felbst die Atheniensische Geschichte von einem Göttingischen Professor abnlich traveftirt wurde; \*) aber bas Kleine ift

boch nur dann klein, wenn man es einerseits für etwas Großes und allgemein-Bedeutsames ausgeben wolke, oder von der anderen. Seite nicht in der Bedeutsamkeit aufzufassen weiß, die es für seine Sphäve hat. Bersteht man dies, so wirft man auch von der Höhe des Staats, der Geschichte, Litteratur und Kunst gerne bisweilen den Blick in das engere Bürgerhaus, und läßt das ermüdeten Lunge, und wie oft auch den ermüdeten, umgetriedenen Geist! im Anschaun des niedrigen Stillsebens ausruhen. Eine Erquickung und Stärkung, dünkt uns, mußes grade für den Größeren und Größessen, zu sühlen, daß unter ihm auch Herzen schlagen, und nicht eine empfindungslose, ewig unempfängliche Menge, ohne Idee, Tag für Tag im Kreissschlagen.

Noch mehr aber mussen wir uns freuen, wenn solche biographische Druckschriften wahrhaft christlich sind, b. h. wenn sie uns offen und treu die Einsicht in ein Herz und Leben eröffnen, das auf der Erde des Himmels nicht vergaß, sondern von der Erde weg zum Himmel auffrebte, und die Einsicht in dieses Streben und Ringen, das nicht dem Menschen selbst, sondern Gott seinen Ursprung und seine Kraft verdankt, dem Gotte, vor dem das Hohe niedrig ist, und der das Niedrige zu Hohem, in seinem Sinne, erwählt. Da verändert sich auch der Maaßistad des Lesers, wenn er anders wirklich zu lesen versteht, — nicht im Buche allein, sondern vor Allem in der Menschenbrust;

- er begleitet mit einer innigen Theilnahme bie fillen Erfahrungen, die uuscheinbaren und boch so tief eingreifenden, die für die ganze Ewigfeit fortwiefenden Ereignisse; Rührung und Betrübniß wechselt mit Empfindungen des Dankes; Freude über

tische Standpunkt, und ware es selbst der revolutionare, in Republiken so wenig als in Monarchien die Geschichte verfälschen darf. So viel beiläusig und als äußerlich historische Notiz, da die geistliche Sachlage bereits in diesen Blättern beurtbeilt worden, in einem Auffatze (Nr. 60.), dem wir, als naher und unpartheilscher Zeuge, gern unsere Beistimmung ausdrücken wollten, da der unstrige in der Darstellung älterer Berhaltnisse von den neuesten Ereignissen und den noch viel bedeutenderen bevorstehenden Beränderungen gänzlich absieht. Einstweilen besteht und dauert der Kampf der, allerdings neuen — Rohheit und Sittenlosisseit gegen die alte Bildung und Sitte.

<sup>\*)</sup> Ein Anderes und Neues ist's freilich, wenn ein Königl. Preuß. Profesor der Rechte neuerlich die Behauptung des Leidenschaftlichesten aller demagogischen Schriftsteller der Schweiz ruhig nachschreibt: Der gegenwärtige Kaupf in der Schweiz sich der gwischen der fortschreitenden, gebildeten Schweiz und (s. v.) der alten Kuhz und Misschweiz. (S. in den Jahrbückern stir wissenschaft liche Kritik, die Necension einer Trorlerschen Flugschrift.) Wer jenen Kampf — nicht spekulativ, sondern in der gemeinen Wirksicht, auch nur von ferne kennt, weiß ungefähr das Gegentheil, und es kann jenem Aec. nicht zur Entschuldigung dienen, sich (vermeinlich) auf den neuen "republifanischen Standpunkt" gestellt zu haben, da der politike.

manchen Aufschluß mit unerwarteter, um fo tieferer Beschämung; und eine fanfte Bernhigung berricht über bies Bange, wenn bas Rathfel bes Erbenlebens geloft und mit all feinen Schmerzen und Gefahren im Schofe ber feligen Ewigfeit begra: ben wird. Mittenfen, mitempfinden, mitleben und auch mitfterben ift das, worauf es hier ankommt, um ben Benuß und den Ruten eines chriftlichen Lebens Davonzutragen. Und je anspruchloser ein folches Leben ift, je schlichter und ordinarer in feinen außeren Berhaltniffen, um fo mehr zwingt es uns, auf das Eine, was noth thut, zu sehen, um so näher liegt es uns also, um so enger und leichter schließt es sich den Ersahrungen der Mehrzahl und oft auch berer an, die ihm äußerlich

am Entfernteften zu fteben icheinen. Es wird und jest ichwer, die vorstehende Lebensbeschrei-bung naher zu charafterifiren. Und boch ift zu furchten, bag noch Mancher fich eine unrichtige Borftellung bavon machen Dürfte. Es ift alfo, kurg zu reben, auch im geiftlichen Ginne fein ausgezeichnetes Leben, und der Gelige war weder ein grober Gunder gewesen, noch in einer plötlich burchgreifenden, flaren, felbitbewußten Beranderung eines felfenfeften Glaubens, einer gewaltigen, reformirenden Thatfraft theilhaft geworden. Diefer Umffand ift theils aus feiner Individualität gu erflaren, theils auch infofern merkwurdig, als er einen Unterfaged in ben allgemeineren firchlichen und religiofen Berhältniffen andeutet, zwischen dem Theile ber Schweig, bem Pfifter angehörte, und ben fudlichen, der Deutschen Rationalisterei oder dem Frangofischen Unglauben mehr oder minder anheimgefallenen Kantonen. In Schaffhausen hat nämlich nach ben erften, sehr lebhaften, theilweise fast konvulsivischen Erregungen des religiofen Lebens (1817 sqg.), und bem Druck ber ftillichweigenden Berachtung, Daffelbe einen fehr geregelten, feften, schönkirchlichen Charafter angenommen und, ohne heftigen Widerftand zu erfahren, meift auf dem Wege ruhiger Ueberzeugung unter allen Rlaffen ber Befellschaft, namentlich in bem Predigerstande, viele Bergen auf immer für Chriftum gewonnen. Versonlich war Vfifter felbft in der Jugend von jener Erweckung berührt und mit Glaubigen - namentlich bem jegigen Miffionar 3. 3. Lang - in freundschaftliche Berhaltniffe getreten, aber fo, daß ber Unflug von jugendlicher Gefühleschwarmerei wieder weichen mußte und mit ihm der Glaube felbst Gefahr lief, ber enttäuschten Geele entriffen zu werden. Dies wirfte bann bedeutend auf die Art ein, wie er nach vollendeten Studien zur Erkenntniß und gum Besit ber Wahrheit gelangte, indem er (wie jedes Rind Gottes) auf eine seiner Ratur eben so febr angemeffene als widerfprechende Art geführt murbe. Bar er ichon feinen Unlagen nach zur phlegmatisch ruhigen und ausharrenden Berftandesreflexion auf fich felbst geneigt, und nun durch jene Erfahrungen noch mehr zu frupulofem, fast mißtrauischem Bergliedern jeder Empfindung angetrieben, fo follte er grade bas größte aller pip: chologischen Phanomene, die übernaturliche Umwandlung feiner felbft, nicht durch Gelbftbeobachtung belaufchen, nicht durch verftandige Kritik zerfeten konnen; gegen Natur und Gewohnheit follte er glauben, vertrauen und in ber Entfagung des Gehorsams, geistig wie leiblich, seinen Lauf vollenden, — bennoch überall geführt und fühlbar getragen von der unsichtbaren Sand ber Buborfommenden, errettenden, bewahrenden Gnade. Und fo fann man denn auch biefes nuchterne Leben zu tiefer Erbauung lefen, und wer ohne Erbauung, ja ohne Rührung g. B. das graph noch ein Referent gum Berftandniffe helfen konnen.

Das außere Leben Pfifter's enthalt troß feiner Ginfachheit manches Unziehende, vorzüglich die stille Ordnung seiner Berhaltniffe und ben fichern Gang, verbunden mit der Umte-treue, ber Gelbfibefchranfung und Ausbauer bes Berewigten, Die einen erquickenden und erbauenden Gindruck hinterlaffen. Er war bis 1828 Sauslehrer und einige Jahre lang zugleich Pfarrer einer fleinen, armen Filialgemeinde gemesen, und 1829 von einer anderen Pfarrstelle befinitiv jum Religionslehrer am Gumnafium zu Schaffhausen ernannt worden, wo er im April Dieses Jahres, nach einem schmerzlichen Krankenlager, im Unfang bes ein und breißigsten Lebensjahres, geläutert und gegrundet in die Ewigkeit ging.

Bugleich gibt auch ber Lebensgang bes Geligen in manchen Theilen einen Beitrag zum Bilbe und zur Beurtheilung ber Zeit ab. Wir ermahnen hier nur einer fritischen Periode, der Unis versitätsjahre. Dit schwächeren Gindruden vom Christenthume, aber doch (menschlich zu reben) mit gutem Willen, wie mit guten Borkenntuiffen, hatte Pfifter (1821) erft Gottingen, und gleich darauf Salle bezogen. Un letterem Orte wurde er vom Rationalismus ergriffen, jedoch ohne gang mit fortgeriffen gu werben. Es blieb ihm hohe Alchtung vor Chriffus, und vor ber Bibel im Gangen. Aber ber Zweifel erschien ihm bereits als objeftiv nothwendig und rechtmäßig - (weil er allerdings für ihn nüglich war); - Die Bernunft follte ihm Die Dogmen de Wettisch idealistren. Bon der Wirkung dieses geistigen Bustandes auf eine mit fich felbft fo redliche Geele, wie Pfifter's, gibt uns ein fpaterer Brief eine merfwurdige Schilberung.

"Du sprichst mir (schrieb er schon 1825 einem Universitätsfreunde) von unserem Leben in Salle. Du beflagft es mit mir, daß wir une fo oft für nichte entzweit haben, und une oft fo falt gegenüber gestanden find. Alber, mein Freund, wie mar es anders möglich? - war nicht unfere gange Stim. mung Disharmonie? Trugen nicht alle unfere Berhaltniffe ben Stempel eines unzufriedenen Bergens? . . . . Ift es moglich, daß wir mit einem Freunde eine fenen, wenn wir mit uns selbst uneine find? - Und das war wenigstens bei mir damals der Fall. Die falsche Nichtung, welche die heutige Theologie genommen hat, und die sich durchaus nur im Busammenreißen, nicht im Aufbauen, gefällt, Die immer nur nimmt, niemals gibt, Diefe war für mich die Quelle einer wirklich feindlichen Stimmung, die weder Gott noch Menschen verschont ließ. Es wurben mir Guter geraubt, die ich vorher mit und ohne Grund hoch im Werthe gehalten hatte; ich mußte mich auf irgend eine Beise entschädigen; ich suchte daber dasjenige mit Gleichmuth entbehren zu konnen, mas ich mit Schmerzen verloren hatte. Daher ergab ich mich nun fener Kalte, die Dir oft fo wehe gethan hat, mit der ich selbst Gis wurde, und Alles um mich her in Gis verwandelte. Ich triumphirte in meinem Bergen, Diese Stimmung mir immer mehr aneignen gu fonnen; und ich wußte nicht, daß dieses die Sauptquelle meines Unfriedens war. . . . Ich war dem Manne gleich, dem die eine Halfte seiner Schäfte geraubt wird, und der in der Berzweiflung die andere Salfte freiwillig fortwirft, um über feine Bettelarmuth frohlocken zu konnen. . . . Sch habe vorhin bie Schuld auf ben gegenwärtigen Stand ber Theologie gewiesen. Ich fann und will nicht rechten mit den Mannern, Die auf ben Rathebern figen, und wenn ich mit ihnen hadern wollte, fo konnte ich ihnen vielleicht auf taufend nicht eins antworten; ich will Gelbitbefenntniß G. 85 - 91. lafe, bem murbe meder ein Bio- baber auch nie über fie ein entschiedenes Urtheil fallen. Aber ich frage Dich: haft Du je in irgend einem der staubigen Sormit mahrer Alchtung bom Chriftenthum geredet; nur eine, welche enthalt. Als Mangel glauben wir nur bemerflich machen ju Dir ,,, das Roftliche Des Bifchofsamtes"" gezeigt; nur eine, muffen, daß bas Gange zu bruchstückartig aussieht, namentlich Die Dich mit mahrer Liebe gegen ben Stifter unferer Religion begeiffert hatte? \*) Diente nicht Alles bazu, ben Mann herab-Buwurdigen, ber uns über Alles theuer fenn foll? Satte man nicht mahre Roth, ihn vor ben Bormurfen eines unehrlichen Menschen zu retten? Und wenn ber Geift, der von den Rathebern aus verbreitet wurde, in einem Augenblick sich über die Chriftenheit verbreiten wurde, glaubst Du wirflich, die Folge Davon wurde eine Berehrung Gottes im Geift und in der Bahrheit fenn, von welcher fie immer fprechen? - Mein, gewiß nicht! Die Ralte, welche fich auch meiner bemachtigte, murbe bann alle Serzen bemeiftern; und fo wie Chriftus feiner mora: lischen Burde als Gefandter Gottes beraubt, und die Fulle der Gottheit, Die nach des Apostels Zengniß in ihm lebte, ihm abgefprochen wird, fo theilt fich Alles wieder in die zwei großen Partheien, welche durch das Chriftenthum aufgehoben fenn follten, - in einen Stoicism, der hochmuthig auf die Welt hinabfieht, fich felbft und feinesgleichen für weise, alle Anderen aber für Marren halt; und in einen Epifuraism, ber flott und luderlich in ber Belt bavon lebt. Es gelten bann Schiller's Borte: ", Benieße, wer nicht glauben fann; wer glauben fann, entbehre!"" (G. 108 ff.)

Wir brechen nur ungern ab, um noch von den gahlreichen Stellen aus dem Sagebuche ein paar auszuheben, die uns befon:

bers angesprochen haben.

(1824?) "Die heillose Aufflärung, welche sich an Ros manen, an Romodien und Rarten maftet, lagt boch, wo fie ein: gewurzelt ift, feinen Junken mahrer Sumanitat Feuer faffen. Berwirrung ber Begriffe und Sprachen ift eine nothwendige Folge bavon. Spreche einer in einer (selon le monde) gebil-Deten Gefellschaft von Gott, von Simmel, von Seil, von Chris ftus, ob er nicht bald als ein Pietist verschrieen ift; aber allerbinge barf man, ohne anftößig zu fenn, Die Worter gottlich, himmlisch, heilig, thriftlich gebrauchen. Und was sind diese Worter ohne jene? Etwa, was der Mond ohne Sonne, und was Die Blätter und Zweige ohne Stamm und Burgel. Unsere Beit fennt nichts Wahres und Gelbstftandiges (objectum) mehr;

fie hat sich ganz in Adjectiva aufgelöst" (S. 66.).

(1826.) "Daß wir boch verdammt find, une bie Uebel, welche une in Dieser Welt qualen, selbst ju schaffen! - Mit Beifeln, welche wir felbst geflochten, zerhauen wir uns. . . . . Wir peinigen uns mit Dingen, die weder von Gott noch Menschen über uns gekommen find, deren Quelle vielmehr tief in uns liegt. Wir kommlen auch mit diefen Gelbstpeinigungen felten an ein baldiges Ende; fondern wir horen wohl mit ber einen auf, um mit ber anderen noch ichmerglichern wieder angus fangen. Wenn uns auch die Furien bes Gewiffens nicht qualen, so plagen une die Tollheiten der Phantasie, wenn wir auch nicht mit der profanen Belt an einem Joche ziehen, fo find wir boch von der Thrannes der Ideale gedrückt. Rurg, des Klagens ift fein Ende auf dieser Belt. Wir bereuen an einem fort, um es in dem nächsten Augenblicke noch schlimmer zu machen. Und wie bitter ist das Gegengift für dieses Uebel!" (S. 118 f.) -

Was die Art der Abfassung vorliegender Schrift betrifft, so fagt schon der Titel, daß sie vorzüglich Auszüge aus den

fale in G. und S. nur eine Stimme vernommen; welche Dir | hinterlaffenen Briefen, Tagebuchern, Auffaten und Gebichten für fremde Lefer. Dies hangt mit der nachften Bestimmung berfelben und bem oben im Gingange berührten Charafter folcher Denfschriften im Allgemeinen gusammen. Dem einheimis schen Lefer schwebt immer das Bild des Mannes selbst vor. Bieles weiß er bereits; Manches darf bloß angebeutet merden. Go scheinen une die Nachrichten über die erfte Epoche ju fparfam, und fpaterhin fann man einmal bloß errathen, baß auch geistigere Leiden und Entfagungen den Geligen bereiteten.

Der treffliche Berfaffer, auch durch die Berausgabe hinterlaffener Schriften von Georg und Johannes Müller ber Lefewelt befannt, zeigt befondere Die Babe, fur ein religiofes Publifum (im allgemeinen Ginne bes Borts) zu fchreiben. \*) Bir wiffen aber auch, daß fie ihm nicht, wie manchem Underen, gur Berfuchung gereicht, bas Chriftenthum gu entnerven und die reine, gefunde Lehre zu verwäffern. Wir durfen alfo getroft wunschen, daß es ihm gefallen moge, auch Gigenes in reicherem Maage uns mitzutheilen, damit der Segen Gottes, mit bem er in feinem Berufe wirft, auch einem größeren Kreife ju

Theil werde. **७** − f.

Funfzig Fabeln für Rinder. In Bildern gezeichnet von Otto Speckter. Rebft einem ernfthaften Unhange. Samburg bei Kr. Derthes.

Die Beihnachtszeit naht und manche Eltern find in Berlegenheit um Bücher, welche fie ben jungeren Rindern schenken wollen. Alle Zeitungen find voll Anzeigen folcher Bucher; wie sind aber die meiften derfelben nur auf Spekulation geschrieben und gedruckt! Bum Theil charafterifirt fie ichon ein marft= schreierischer, zudringlicher Titel, hieß doch eins: "Bitte, bitte, lieber Bater, liebe Mutter, befte Sante, guter Oncle, ichenfe mir bas allerliebste Buch mit den schönen ausgemalten Rupfern und ben vielen hübschen Erzählungen."

Dbige funfzig Fabeln find nun ganz vorzüglich zu einer Weihnachts = ober Geburtstagsgabe für Kinder geeignet. Es find funfzig feine lebendige Bilber, besonders treu sind die Thiere dargestellt; unter jedem Bilde ift eine furze Fabel, welche das Bild beutet, im achten, naiven Kinderstyl. - Unachten naiven Kinderstyl haben wir leider genug fennen gelerut in so vielen widerlichen Kinderschriften untindlicher Menschen, die doch recht

findlich thun und fich mit Ginfalt gieren.

Jede fleine Fabel gehort fo gang gum Bilbe, unter welchem fie fteht, bag wir faum eine Probe ohne Bild geben

<sup>\*)</sup> Der Berausgeber bemerkt, bag Pfifter bier den fel. Rnapp vergeffen zu haben scheint.

<sup>\*)</sup> Man vgl. fein Schriftchen: "Das Miffionswerk, betrachtet nach feiner Wichtigkeit und Nothwendigkeit " zc. (Schaffb. 1832, 8. S. 72.) Es ift bies eine Rede, gesprochen, als zum erften Male die feit 1819 in Schaffhausen bestehende Missionsgesellschaft ihre Berfammlungen in eine fleine Rirche verlegen durfte, mo fie nun monatlich durch den Berfaffer und andere gläubige Prediger gehals ten und von Stadt und Land, ja aus den benachbarten Kantonen zahlreich besucht werden. Es ift auch diese größere Freiheit — burch Gottes Gnade — eine unerwartete Folge der Zeitereignisse, "die Manche zu größerem Ernfte und Nachdenken in den bochften Ungelegenheiten bes Menschen erwedten," und namentlich auch bie und ba ben Drigkeiten fühlbar machten, mo eigentlich ihre Feinde, und mo gegentheils die mabre Starte und Gesundheit des Staats fenen.

Da fift 3. 33. por bem Saufe ein feifter bummer | lichfeit, mit ber bie Gefellichaft biefe Grundfate aufflellt, bie Demuth Dops auf einem Etuhl, neben ihm fteht ein munterer frifder Jagdhund, Die Aussicht ift in's Beite über's Feld in ben Balb. Drunter Diese Fabel:

#### Move und Jagbhund.

M. Möcht ich boch nicht fo immer zu Laufen burch Wetter und Bind, wie bu! Möcht ich boch nicht in der Stube fteden

Tage lang in den faubigen Eden!

M. Rann ich boch auf bem Sopha liegen. 3. Springen und Laufen, bas ift mein Bergnitgen. Jagbhund lief froblich burch Felb und Bald. Fragte nicht: ift es warm ober falt? Mops der blieb gar bedachtsan zu Baus, Diubte ben balben Tag lang aus; Ad und fein Gett das plagt ibn febr, hatte nicht Rraft noch Athem mehr.

Der ernfihafte Unhang enthält meift fleine fromme Bebichte für Rinder, gulett eine Bufammenftellung ichoner Bibelipruche. Huch von ben Liebchen hier eine Drobe:

Mo find alle die Blumen bin? Schlafen in ber Erbe brin, Beich vom Schneebettden jugebedt. Stille nun, baß fie Miemand wedt. Hebers Jahr mit bem Sommenschein Britt ber liebe Gott berein, Minmt die Decke hinweg gang facht, Ruft: ibr Rinder, nun all erwacht! Da fommen die Röpfchen schnell berauf, Da thun fie bie bellen Augen auf.

Bilder, Fabeln und Gedichte bes ernfthaften Anhangs find bon demfelben Berfaffer und aus einem Guffe. Co febr une auch die ernften Gedichte gefallen, fo munichten wir boch, manches altere, schone, ben Rindern berglich liebe Lied mochte in ben Unbang aufgenommen worden fenn, wenn co auch nicht gang gu ben übrigen Gebichten gu paffen fchiene. QBie lieben bie Rinder Luther's Beibnachtelied: Bom Simmel boch ba fomm ich ber! Wie freuen fie fich an Paul Gerharb'e: Geh aus, mein Serg, und furhe Freud! Und fo haben wir noch viele fchone Rinderlieder aus jener guten alten Beit, ba es noch Manner von findlichem Ginn und Glauben gab, Die, ohne fich gu gieren und findijd zu werden, ben Kinderton anfimmten. Golde uns auf, ja, wie Jugendfreunde, werden fie mit jedem Jahre dem Bergen lieber. Ihre mefentliche Wahrheit und Schonheit perblubt nicht, weil fie aus dem Wort entsprungen find, bas in ebenfalls forgfaltig ausgewählt, verkaufte fie mabrent bes letten Ewigfeit bleibt.

## Madridten.

(Bern. Bericht ber evangelifden Gefellichaft, ben 3. Berbfimonat 1833.)

Der 43 Oftaufeiten farte Bericht enthalt zuerft bas Reglement ber Gefellichaft, in dem uns die mehrfach ausgesprochene Unbang. lichfeit und Treue gegen bie Reformirte Landesfirche und bie reine Lehren und Leene gegen die Restriction und des Heidelbergischen Ratechis.
Lehre der Helvetischen Confession und des Heidelbergischen Ratechis.
mus in der gegenwärtigen Zeit allgemeiner Zerrissenheit und Zermus in der gegenwärtigen Zeit allgemeiner Zerrissenheit und Zermus in der gegenwärtigen Zeit allgemeiner Zerrissenheit ind Zermus in der gegenwärtigen Beit allgemeiner Zerrissenheit und Zermus der gegenwärten gegenwärten der gegenwärten d

und Liebe, in der fie diefelben zu verwirklichen fucht, und mehr als Alles, die Gnade, mit der Gott auf schwieriger Bahn fie führt und scanet. Gie steht nicht abgesondert und vereinzelt ba, sonbern freut fich, recht vielen abnlichen Bereinen bie Band ju reichen: ber Miffionegefellichaft und bem Bereine filr Freunde Ifraels in Bafel, \*) ber Miffionsgefellschaft in Schaffpaufen, ben evangelischen Gefell. schaften von Genf und Zurich, ber Brittischen und ausländischen Bibels und verschiedenen Deutschen und Franzosischen Eraktatgefells schaften. Befonders aber bat fie ben Bunfch und bis jest auch wirklich die große Freude, die chriftlichen Bereine im eigenen Rans tone fich vermehren und fich mit ihr vereinigen gu feben. Außer ben drei Gulfdvereinen, die bereits vor einem Jahre bestanden, famen neun bis gebn neue ju Stande, bie größtentheils von gläubigen Predigern geleitet werden, fo daß es im gangen Rantone "nur wenige Gegenden gibt, wo wir feine Anknitpfungspunkte baben." Ueberdies finden an vielen Orten Verfammlungen flatt, Die, ohne eigentliche Vereine zu driftlicher Thatigkeit zu fenn, und bloß auf die eigene Erbauung gerichtet, mit ber evangelischen Gesellschaft in briiderlichen Berhaltniffen fteben (ber Bericht gablt funfzehn naments lich auf), und bei bem Berfall der Evangelischen Rirche gewiß in ihr einen fegenereichen Stut : und Mittelpunft finden. Gelbft im Colportiren, querft in dem (fatholifden) Ranton Lugern, verfucht fich die Gesellichaft. "Bald mußten wir indeg mabrnehmen, daß der Beforderung bes Reiches Gottes auf diesem Bege (burch haus firen mit Bibeln und Traktaten) in ber Schweig großere Sinberniffe entgegenstehen, als in Frankreich." Doch war es nicht gang unmögs lich, und gelang namentlich unter ben im Ranton Bern befindlichen, geiftlich gang verwahrloften Polnischen Blitchtlingen. In ber Stadt Bern felbst verweigerte dagegen die Stadtbeborde bas Begebren, bie Miffionsversammlungen, für welche bas bisberige Lotal zu enge wurde, ") in eine Rirche zu verlegen (was man boch fogar in Burich feit Rurgem erlaubt), "aus Grunden, über die wir uns bier fagt der Bericht) fem Urtheil erlanben wollen." Dennoch mirden auch die eigentlichen Erbauungestunden (Mittwocks, und besonders Conn. tag Abends) ziemlich zahlreich besieht. Um ihren firchlichen Cha-rafter zu bewahren, machte die Gesellschaft benjenigen, welche biese besonderen Bersammlungen besuchen wollten, jum Beding, "den offentlichen Gottesdienst, wo das Wort Gottes lauter und rein verfündigt werde, vorzugeweile zu befuchen." Und um Mergerniffen und Lafterungen vorzubeugen, wird nun fogar darauf gefiben, baf Riemand fie regelmaßig besuche, der durch argerlichen Mandel Unpiof gebe. Menn die Gefellschaft fich bier auf dem engen Pfade gu erhalten und, wie bis jest, die Abwege einer felbuffandigen Riedens gucht und einer volligen Buchtlofigfeit zu vermeiden weiß, fo bat fie eine große, femere Aufgabe ber driftlichen Berfammlungen unferer Toge geloft. Das Mittel dazu kennt fie aber; es ift die Liebe und Kinderlieder, die eben so schicht als tieffinnig find, wachsen mit Beisbeit von oben, die Furcht des herrn und die Schen vor allem

Die Erbauungs Bibliothef enthalt jest 400 Bande. Traftate, Jahres 2850, verfcbentte 4135 und verbreitete vermittelft der Diederlagen auf dem Lande 3737 (Summa 10722). Bibeln verbreis tete fie neben ber alteren, in ihrer Wirffamfeit nicht geschmalerten Bibelgefellichaft: 232, und 413 N. T. Un Gold bedarf fie ftarferer Unterfluttung, um den Druck einiger größeren Schriften fortfesten zu können (bes "Cotbnischen" Lieberbuche, eines dyriftlichen Weltsfalenders re.). Es wird ihr aber gewiß so wenig febten, als die Segenswinsche und Fürbitten aller aufrichtigen Chriften; ber

das Wollen gab, gibt auch das Bollbringen.



23erlin 1833.

Mittwoch ben 18. December.

(Fortfetung.)

Der negative Theil unferer Arbeit ift burch bie frubere Mittheilung vollendet. Nachdem wir zerftort haben, liegt es und nun ob, aufzubauen. Es fonnte aus dem Borbergehenden icheinen, als laugneten wir jede Alttestamentliche Bafis der Gabbathsfeier; bem ift aber nicht fo; wir glauben vielmehr, bag Lu= ther und viele Undere fich in diefer Sinficht mehrfach unvor-

fichtig und einseitig ausgedrückt haben

Bir muffen hier nothwendig die Bedeutung bes gangen Mofaffchen Gefetes für die driftliche Rirche in's Muge faffen. Sobald man bas Gefet als mahrhaft gottlich anerkennt, fann man unmöglich annehmen, baff es jest abgeschafft fen, wie bas Gefet Mapoleon's, baf feine Borfchriften uns fo wenig angeben, wie Die Borfchriften des Koran. Da Gottes Willen auf feinem Befen beruht, Billführ alfo nicht in ihn gefett werben fanni, fo fann auch von ihm feine rein zeitliche Gefengebung ausgehen. Wenn Luther sagt, Unterricht wie man sich in Mose schicken soll, Werke Th. 3. S. 9., "Moses ist der Juden Sachsenspiegel," so ist dies auf jeden Fall ein unbequemer, und in dem Sinne, wie er ihn nach dem Borhergehenden und Folgenden gebraucht, ein nur halbrichtiger Ausbrudt. Gben fo, wenn Melanchthon (Bialloblotty p. 91.) fagt: "Das Mofaifche Befet geht uns nichts an, fondern einiges im Befete verpflichtet uns, weil es naturlichen Rechtes ift." Gin zeitliches Element hatte bas Mosaische Gefet allerdings; beshalb hat es als außerer Buchftabe keine Geltung mehr, fann dem außeren Buchftaben nach oft mit Rug und Recht grabezu verlett werben. Alber wird dies zeitliche Element ausgesondert, und also bas rein geiftige Glement bes Gesetes gewonnen, fo ift bies fur uns nicht weniger, wie fur das Bolt bes 21. B. Wir haben feine Wahl mehr, ob wir ihm folgen wollen oder nicht, fondern es verwerfen, heifit Gott wiberftreben.

Diese Bedeutung des Gesethes für Die Gemeinde des N. B.

aber nicht zur rechten Klarheit zu bringen gewußt. Er legt fie bloß bem Defaloge bei, ftatt bem gangen Mosaischen Gesette, auch demjenigen Theile beffelben, ber gewöhnlich das Geremonialgesetz genannt wird. Die Scheidung des Defaloges von dem übrigen Pentateuch, des Moralgesetes von dem Ceremonialgesete ift auch hier willführlich. Das Moralgeset ift nicht weniger abaeschafft, wie das Ceremonialgeset; das Ceremonialgeset hat nicht weniger ewige Gultigfeit wie bas Moralgeset. Das Gegentheil behaupten, heißt den gottlichen Ursprung des erfteren laugnen. Denn diesen vorausgesett muß es ja nothwendig Offenbarungen über Gottes Wefen und Willen einthalten, die nur in einer den speciellen Bedürfnissen des Boltes Ifrael angemeffenen Ginkleidung erscheinen. Den Grundgedanken aber: Die Gebote find nicht bloß beshalb verpflichtend, weil fie naturliche, fon-bern auch beshalb, weil fie in ben Schriften bes 21. B. von Gott wiederholt find, hat er richtig aufgefaßt und vergeblich ift Die Polemit, welche Bialloblogfy in der angeführten Schrift G. 135 ff. bagegen erhebt. Diefer ftellt ben Gat auf: Wenn Jemand nur diejenigen Gesetze eines Gesetzebers benbachtet, die ihm gut erscheinen, Die übrigen aber nach Billführ vernachläffigt, fo folat ein folcher nicht sowohl jener außeren Bejetaebung, als vielmehr sich felbst, wenn er auch zuweilen den Inhalt Des Gesetzes durch feine Sandlungen ausdrückt, fo daß es scheint, als ordne er fein Leben nach Diefer Gefengebung (G. 146.). Wenn es fich nun mit bem wenn fo verhielte, oder fo verhalten durfte, fo hatte es allerdings mit dem fo feine Richtigkeit. Aber wie konnte dies mohl fenn? Nicht nach Willführ geschieht die Scheidung bes ewigen Gehaltes von der zeitlichen Ginkleidung, fondern nach festen Befegen. Bu ber letteren fann nur basjenige gehören, was fich aus bem Wefen der Theofratie als fpeciell auf fie bezüglich nachweisen läft. Sierüber kann im Einzelnen Streit fatt finden, aber wo ein solcher fich nicht erhebt, ba ift von einer Willführ, ob man folgen wolle oder nicht, teine Rede mehr. Wer nicht folgt legt badurch seine Berachtung Gottes nicht wents ger an den Tag, wie ein ungehorsames Mitglied bes Alten Bundes. Auf Dieser Anficht beruht die gange Geltung des Defaloges in der driftlichen Rirche. Die Wirtung, welche berfelbe hat unter ben Neueren Mich. Beber (S. b. prol. jum De- burch alle Jahrhunderte auf fie ausgeübt hat, zeigt, daß seine kalog in ber Ausgabe ber libri symbol. 1809) wohl gefühlt, Gebote fur fie etwas ganz Anderes find, als freundliche Rathburch alle Jahrhunderte auf sie ausgeübt hat, zeigt, daß feine

jondern fie geben ihm varallel; die Urt und Weise ihrer Kaffung, Die begleitenden Umpfande ihrer Gebung, die feierliche gottliche Canftion, fichern ihnen einen Gindruck, welchen bas Naturgefen auch in der besten Fassung nicht erreichen wird. Wie Mancher ift durch bas laut in feinem Inneren wiedertonende Ginaitische: Du follit nicht ehebrechen! vor den Gunden der Unfeuschheit bewahrt worden, den das so leicht zu verwischende und zum Schweigen ju bringende Naturgefot nicht bavor bewahrt haben der Stelle Die Propheten auch nur als Gefetoprediger, nicht würde.

Wir haben für bie eben entwickelte Unficht in einem Musfpruche bes Serrn eine fo ichtagende Bestätigung, daß wir uns mit ber Führung anderer Schriftbeweise nicht zu befaffen brauchen. Es ist dies die Stelle Matth. 5, 17 — 19.: "Ihr follt nicht wähnen, daß ich gefommen bin, das Gefet oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gefommen aufzulösen, sondern zu vollenden. Denn mahrlich ich fage euch: bis baf Simmel und Erde zergehe, wird nicht zergeben ber fleinfte Buchftabe, noch ein Titel vom Gesetze, bis daß es alles geschehe. Ber nun also eine von diefen fleinsten Geboten auflost, und lehret Die Menschen also, der wird der Kleinste heißen im Simmelreich; wer es aber thut und lehret, der wird groß heißen im Simmelreich." Die Propheten erscheinen hier nicht als Berkunder der Zukunft, sondern als Prediger bes Gesetzes, grade so wie E. 7, 12., 22, 40. Dies wird schon durch das oder, nicht "und," angebeutet, und bestätigt burch ben gangen Bufammenhang, besonders durch das denn in B. 18., wo das Gefet (das Mosaische) und die Propheten unter bem allgemeinen Ramen bes Gefetes befaßt werden. Rur von den Geboten redet auch 23. 19., und der Zweck bes gangen Abschnittes, dem diese Berfe zur Einkeitung bienen, ift deutlich ber, eine falfche Unficht von Dem Berhältniffe des Gesetzes zu der neuen Defonomie gurud: zuweisen, so daß die Erwähnung der Beiffagung gang fremdartia fenn wurde. Das Auflofen und das Bollenden bilden einen vollkommenen Gegensatz, und beide werden baher zugleich ertlärt durch die Erflärung, welche von dem letteren gegeben wird durch das thun und lehren, wonach das Huflosen nichts Underes fenn fann, wie das nicht thun und nicht lehren. Jenes Thun und Lehren geschieht nun zuerft durch Christum felbst (mit Dem letteren beschäftigt er sich gleich in 23. 20 ff.), theils durch feine Glieber. Was unter dem "bis daß es alles gefchehe" gu verstehen sen, wird gegen die, welche bei der Erklärung biefer Worte zu fehr nach bem Scheine ber Tiefe hafchen, gefichert Durch die Parallelftelle Luc. 16, 17 .: "Es ift leichter, daß Simmel und Erde vorübergehe, als baß ein Titel des Befetes falle." Dieraus geht hervor, daß ber richtige Ginn ber junachft liegende ift: das Wefet wird ewig befteben bleiben und in feinem Dunfte weichen, bis zu feiner vollen Befriedigung.

Sier wird also in den stärkften Ausbrücken die ewige Dauer bes Geseites und seine Berbindlichkeit für die Glieder des N. B. behauptet. Man darf, was vom gangen Gesethe gesagt wird, nicht willführlich auf einen einzelnen Theil beschränken, auf bas bloffe Moralgesetz. Eben so wenig aber geht es an, unter Buchftaben und Titel einen Buchftaben und Titel bes Buchftabens zu verfteben. Dann wurde nicht nur diefer Ausspruch Chriffi im deutlichen und graden Widerspruche mit anderen Aussprüchen widerlegt diese Ansicht. Ueber ben Buchstaben bes Mosaischen Befetes geht fie ja offenbar hinaus; feine Idee macht fie gel-

felfage. Gie find bem natürlichen Gefete nicht untergeorbnet, | Gerzenshartigfeit bes Bolles noch nicht fonnte. Wird aber als wirklicher Bestandtheil bes Bejenes betrachtet, mas der Idee nach barin liegt, so muß biefelbe ideelle Bebandlung auch confequent burdgeführt, und ihr zufolge bas Bufallige von bem Wegentlichen, bas Bedingte von dem Unbedingten geloft merben. Bon dem alfo gefundenen Geifte des Geietes fann tein Buchftabe und fein Titel fallen. Die Sauptfumme beffelben wird von bem herrn felbst Matth. 22, 36 - 40. angegeben, in welals Beiffager in Betracht fommen.

Was schwindet und bleibt nun aber von bem Cabbaths: gebote? Folgen wir Opencer und feiner Schule, so ift des letteren fehr wenig. Das heiligen bezeichnet ihm nichts weis ter als das aussondern zu einem bestimmten 3mede, nicht ber Alrbeit, fondern der Ruhe widmen. Die außere Ruhe ficht zu ber inneren in gar keiner Beziehung. Sie ist bloße symbolische Darstellung ber Ruhe Gottes nach ber Weltschöpfung, außer baß sie noch ben Zweck hat, ben Sklaven Erquidung zu gewähren. Mit ihr ift die gange Feier des Sabbathe abgethan. Wer ihn außerdem der Betrachtung göttlicher Dinge und gottesbienftlichen Uebungen weihte, that dies auf eigene Sand.

Dieje Unficht enthält allerdings, wie ichon früher bemerft, ein richtiges Element. Daß die Ruhe nach ber einen Seite hin eine symbolische Sandlung mar, und daß hieraus sich zum Theil Die große Strenge der betreffenden Berordnungen erflärt, welche uns, denen die Ruhe nur Mittel jum Zwecke ift, nur Entfernung der Sinderniffe bes Gottesdienstes, nicht in dem Maage angehen fonnen, wie die Juden, muß anerkannt werden. Aber beshalb hort die Alnficht nicht auf im hochften Grade einseitig,

und in ihrer Ginseitigkeit falsch zu fenn.

Rach ihr genügte unter bem 21. 3. bem Gesche vollfom= men, wer nur feine außere Arbeit that; er fonnte ohne es gu verleten nicht nur seine Gedanken und Empfindungen gan; von Gott abschweifen laffen, fondern fogar fich groben Ausschweifungen hingeben. Daß bies aber falich fen, erhellt ichen aus bem: Gott heiligte ben Sabbath, und gedenke bes Sabbath, daß du ihn heiligest. Sierin liegt die gange Idee des Gabbath ausgedrückt. Daß heiligen bie bloße Absonderung bedeuten tonne, ift durch die von Spencer angeführten Stellen nicht erwiesen, und fann durch feine anderen erwiesen werden. Wer fähe nicht, daß Joel 2, 15. die Worte: heiliget ein Faften, nicht bloß bedeuten: bestimmet eine Zeit jum Fasten, fondern ordnet ein heiliges Faften an, ein folches, welches außerlich und innerlich bem herrn wahrhaft geweiht ift? daß Joj. 20, 7. die Worte: und fie heiligten Redesch in Galilaa, nicht blog bedeuten: fie bestimmten es zum Ufpl, sondern fie weiheten es Gott, fo daß es ein Eingriff in Gottes Rochte war, wenn Jemand an einem Flüchtling, der fich dorthin begeben, fein Recht fuchen wollte? Den fiebenten Tag beitigen, fann nur beißen: ibn Gott weihen. Wodurch dies geschieht, bas muß aus ber Ibee felbft, und aus bem bestimmt werden, mas bie Grundurfunden ber Alttestomentlichen Roligion barüber enthalten. - Daß mit ber bloßen trägen Ruhe die Feier des Sabbath nicht abgemacht war, erhellt auch daraus, daß an ihm nicht nur ein besonderes Opfer bargebracht, vgl. 4 Mof. 28, 9. 10., sondern auch eine heilige Berfammlung gehalten wurde, vgl. 3 Mof. 23, 3., Jef. 1, 13. bes N. E. fteben, fondern fchon die gleich folgende Ausführung und 2 Kon. 16, 18. (vgl. 3. d. St. L'Empereur bei Spencer p. 78.).

Welchen Umfang und welche Tiefe bie gebotene Seili= tend, was ber Gefengeber felbft in manden Fallen wegen ber gung bes Gabbath hatte, bas wurde bem Bolte, bas nur gu ben Propheten, die Mofes felbit ju gefetmäßigen Auslegern bes Befoges erhoben, jum Bewußtfein gebracht. 3mar, mo man jo weit ging, auch bas Heußere zu verleten, ba ftrafen fie, wie Berem. 17., Die Gottlofigfeit in Diefer ihrer groben Erfcheinung, wie man bei einem Morder nicht damit anfangen wird, ihm borgumerfen, baß er bie garten Pflichten drifflicher Bruderliebe nicht erfüllt; aber wo die außere Feier beobachtet murde, ba ertlaren fie in den ftarfften Ausdrucken, daß damit noch gar nichts ausgerichtet, daß dieselbe ohne Beziehung auf die innere Befinnung gar nicht fur eine Erfullung bes Gefetes zu halten fen. Jefaias erflart fchon E. 1, 13. in ber gleich bei Untritt feines Umtes gehaltenen Rebe, Die bloge außere Gabbathofeier fen Gott ein Grauel. Worin die mahre Seiligung bes Gab: bath besiehe, das jagt er positiv C. 58, 13. "Wenn du fehreft vom Sabbath beinen Fuß, daß du nicht beine Luft thuft an meinem heiligen Tage, und ben Sabbath nenneft Bonne, den heiligen (Sag) des Herrn geehrt, und ihn ehreft, daß du nicht deine Wege thuft, nicht deine Luft findest und Worte redeft." Man beachte hier bie Erlauterung, welche ber Begriff bes heiligens hier dadurch erhalt, daß als fein Wegenfat ber bes Thuns der eigenen Luft, der eigenen Wege bezeichnet wird; man febe, wie dies als das Wefen der Entheiligung des Gab: bath betrachtet wird, ale ein freches fich Bergreifen an bemfelben, beffen Begentheil bas Abtehren bes Fußes ausbrudt; wie der Prophet dies Thun ber eigenen Luft, des eigenen Begehrens (bem Gefenius gang fprachwidrig, blof weil ihm ber Gedante ju tief ift, den Begriff des Gefchaftes substituirt) fo fehr in feinem gangen Umfange und in feiner gangen Tiefe nimmt, daß er auch das Reden der Borte, d. h. folcher Borte, Die nichts weiter als biefes find, die nicht zur Ghre Gottes und ber eigenen und bes Dachften Erbauung bienen, eitele Reben (Die Erflärung von Gefenius: Begant über Beichafte und Mein und Dein ift wiederum nichts als eine fprachlich unbegrundete Ausleerung) als darunter begriffen betrachtet. Man febe, wie der Prophet fo fehr auf die innere Gesinnung bringt, bag er verlangt, man folle den Sabbath nicht fur eine beschwerliche Laft halten, burch bie man wider Willen von feinem eigenen Thun abgezogen werde, fondern fur eine Wonne, fur ein gna-Denreiches Privilegium, was Gott ben Geinen ertheilt, aus der Berftreuung und den Gorgen der Belt in ihn einzukehren. Die noch fur nothwendig halten. Bum Fliegen reicht hin, bag man er verlangt, das man ben Sabbath ehren folle, weil der herr fich einbildet Flügel zu haben. Wer weiß, daß er feine hat, ihn geheiligt habe, und wie er bies ehren dann also erklärt; und bemuthig auf feinen Stab geftütt fortpilgert, tommt am ihn geheiligt habe, und wie er bies ehren bann also erflart: Du follft von beinem eigenen Thun laffen ab, bamit Gott fein Ende boch noch weiter. Mit bem Fortbefichen ber Gunbe in Bert in bir hab'. - Mus Diefer Unficht ber Propheten von dem Wefen ber Seiligung bes Gabbath erflart es fich bann auch warum fie grade an diefem Tage erbauliche Bufammenfunfte hielten, ju denen fich die Glaubigen, wie aus bem Beispiel ber Sunamirin erhellt, 2 Kon. 4, 23., auch aus größerer Entfernung begaben.

Dieser tiefere Ginn ber Mosaischen Berordnung wurde auch von ben fpateren Juben erfannt, und barauf beruhte bie Sitte, ihn gotteodienftlichen Uebungen ju widmen. Der Alexan-Driner Philo fagt (de vit. Mos. 1. 3. p. 685.): "Ge ift eine von den Boreltern empfangene und noch jest fortdauernde Gitte, ber gottlichen Dinge) zu weihen " Josephus (c. Ap. 2. §. 17.): aber bemerft werden, baß grob forperliche Arbeiten, bie man "Er (Mojes) befahl ihnen bas Gefet nicht etwa bloß ein: ober gewöhnlich als am meiften mit ber Sabbatheruhe unverträglich zweimal oder öfter zu horen, sondern in jeder Boche, die anderen erachtet, in der Regel dies weniger find, wie geistige, auch folde

viele Luft hatte, bei ber außeren Feier fieben zu bleiben, von Werte laffend, fich zur Borung bes Gefeftes zu versammeln." Daß biefe Anficht des ganzen Bolfes vom Sabbath aus blogem Migverstande des Geiches hervorgegangen, wie Spencer be-hauptet, ift mahrlich feine leichte Annahme.

Saben wir nun auf Diefe Weife Die Grundidee bes Cabbath unter bem 21. B. fennen gelernt, jo wird es nicht mehr Schwer fenn zu bestimmen, inwiefern Diefe Berordnung und angeht, welche Pflichten fie uns auferlegt. 1. Gie zeigt uns, wie Gott zwar nicht, wie ber kategorische Imperatio, ber Pharao bes Moralgesetjes verlangt ohne ju geben, aber auch nicht gibt ohne ju verlangen, wie jobe feiner Wohlthaten die Berpflichtung mit fich führt, bağ wir ihm uns heiligen. War diese Berpflichtung fcon unter bem 2. B. wegen ber Schöpfung und wegen ber Befreiung aus Megypten eine fo große, wie benn erft unter bem R. B., wo Gott feines eingeborenen Cohnes nicht verichonet hat, fondern ihn fur und Alle bahingegeben! 2. Wir erfeben hieraus, daß die menschliche Schmache, nur ju geneigt, Diefer Pflicht zu vergeffen, bestimmter regelmäßig wiederfehrender Beis ten bedarf, welche mit Befeitigung aller außeren Sinderniffe ihrer Erfüllung allein gewidmet find. Behaupten, daß bies Beburfniß nur unter bem A. B. ftatt gefunden habe, daß fur ben Chriften jeder Sag ein Gabbath fen, nur fur Diejenigen Die Saltung bestimmter Tage erforderlich, welche bem It. B. nur außerlich, innerlich dem A. B. angehoren, wird gewiß nicht ber wirflich Geforderte, fondern nur wer über feinem ertraumten Gelbft fein wirkliches vergeffen hat. Der faliche Spiritualismus, aus bem folche Behauptungen hervorgeben, ift ein Burm, ber weit verderblicher an unferem Leben nagt, wie die Gefetlichfeit es irgend thun könnte. Was von der Idee gilt, gilt ja nicht ohne Weiteres von dem Individuum, am wenigsten in unserer Zeit, wo die Unreinigkeit so groß, der Glaube so matt, das Streben nach Seiligung fo gelähmt ift. Waren wir Glieber Chrifti und nichts weiter, fo brauchten wir feine bestimmten Beiten mehr zu halten; unfer ganges Leben mare ein fortgefetter Gottesdienft. Aber neben bem Beifte wohnt in une noch bas Fleisch, und zwar grabe in bem Berhaltniß um fo ftarfer, als wir es nicht merten, fo daß jeder bestimmter Zeiten der Samm= lung um fo mehr bedarf, je lauter und zuversichtlicher er fie für überfluffig erflart, je tiefer er auf Diejenigen, ale folche, bie nicht wiffen, welche Zeit es im Reiche Gottes ift, herabsieht, Die fie uns ift jugleich unfere Erregbarfeit burch aufere Ginbrude, unfere Empfänglichfeit fur die Ginfluffe ber Gunde außer une, Die Leichtigkeit der Zerstreuung gegeben. Auf Gifen kann ber Funke ohne Gefahr fallen, aber nicht auf Junder. Daraus folgt, daß wir, um ohne Unterlaß beten zu konnen, wie est unserem Stande geziemt, zuweilen in's Rammerlein geben, und die Thur hinter und zuschließen muffen, um jeden Tag ale Sag bes herrn gu feiern, einen regelmäßig wieberfehrenden Dag Alles abichneiden, mas und in der Undacht fforen fann. Dice find nun überhaupt alle irdischen Geschäfte; das Mehr ober Weniger, alfo auch bas Maaß ber Berpflichtung, fie zu meiben, richtet Diefen Sag der Biffenschaft und Betrachtung der Ratur der sich nach der Beschaffenheit des Individuums und es laffen fich Dinge (in feiner hochtrabenden philosophischen Sprache i. v. a. im Allgemeinen feine Borichriften barüber geben. Das muß

und Wege Gottes beschäftigen. Diese nehmen weit mehr ben gamen Menfchen nach Leib und Geele in Unfpruch. -(Schluß folgt.)

### Madrichten.

Brüffel den 26. November 1833.

Abbe Belfen begnugte fich nicht mit Berausgabe feiner Schrift gegen den Erzbischof von Mecheln; denn in der That mare dies in Belgien, wo das Bolf wenigstens gur Balfte nicht lefen noch fchreiben fann, fehr wenig gewefen; fonbern er begann por einigen Mo-naten auch öffentlich als Prediger, in einem großen Saale, einer ebematigen Freimaurerloge, aufzutreten. Papft und Priefter werden dabei nicht geschont, ja einer seiner Borträge war ganz allein dem Beweise gewidmet, daß der Papst der Widerchrist son, weil die von ihm ausgegangenen Lehren der heiligen Schrift gradezu widerspräcthen, ja er ging so weit, seine Zuhörer förmlich aufzusordern, sieh von dem Papst und der Priesterherrschaft loszureißen, weil sie mit diesen in's bollifche Berberben rennen wurden, dagegen bat er fie mit Thranen in den Augen und auf das Eindringlichte, doch allein Chrifto angubangen, fich ibm gang gu eigen gu geben, und gu bem Ende fleifig bie beilige Schrift gu lefen, burch beren Lefung er auch allein gu feiner jetigen Erfenntnig der Bahrheit gefommen fen, mabrend er fruber, wie feine Buborer, im Srrthum und Aberglauben fich befunden babe.

Diese seine Predigten balt er regelmäßig an ben Sonntagen und fatholischen Feiertagen zweimal, bas erstemal um 9 Uhr in Flamlandischer, bas zweitemal um 11 Uhr in Frangofischer Sprache, und jedesmal ift er von etwa 2000 und mehreren Personen umgeben. Im Anfange folgte dem Amen seines Bortrages gewöhnlich ein lautes Beifalklatschen und Bravorusen, das jedoch auf seine Bitte aufgehört hat, und auch darum, weil er nun vor und nach der Predigt die Messe, und zwar in Flamländischer und Französischer Sprache liest. Duß er die Messe noch beibehalten, gehört freislich mit zu den vielen Beweisen, daß er zur evangelischen Wahrheit noch nicht gang burchgedrungen ist; weit beffer ware es auch, er gabe die feindlichen Angriffe gegen Priefter und Papft auf, die fo oft ihren Ursprung aus bem Fleische noch verrathen, und predigte einfach dagegen bas Evangelium; Alle, bie gläubig würden, ließen, was er angreift, von fetbit fallen, und fein Bauflein murde mabrfcheinlich fleiner, aber besto gelanterter fenn, benn jest geben offenbar viele Ungläubige in feine Bortrage, Die an nichts als on ben Schmäbungen gegen bie Priefter Freude haben, gegen bie fie fcon Comatunger gegen die Priefer Leibe habet, gegen be fer ik längft, mie gegen Alles, was positives Sprissenshum heißt, erbittert waren. Doch sein dringendes Emladen, zu Ehristo selbst zu kom men, kann vielleicht, mit des Herrn Hillse, auch dieser Etliche gewin-nen. Selbst viele Protestanten besinden sich unter seinen Zubörern, die an dem Ernst und der freimithig ausgesprochenen Wahrheit seiner Vorträge mehr Erdauung sinden, als an so manchem xationassissischen Bortgeklingel in ihrer Kirche. Die Freunde der Bibelversbreitung in Brüffel haben sogleich diesen Anlaß zu benutzen gesucht, Flamkandische Neue Testamente und Französsische Dibeln und N. T. in Umsuf zu segen. Abbe helsen verrichtet alle Amtsgeschäfte um Mitglied der Gesellschaft zu seyn reicht es hin wirde umsonft, da er auch besonders gegen die Gebühren in der Katholis 5 Centimen, oder jährlich 2 Franken 60 Centimen beizutragen. schen Kirche eifert. Eine aufgestellte Büchse sammelt vor feiner

mit eingeschloffen, Die fich mit gelehrter Erforschung ber Morte | Rirche freiwillige Gaben fur bie Miethe bes Saales, fur die Armen, und zur Einrichtung einer Schule ein. Man fammelt Unterschrifs ten, um von der Regierung die ebemalige Sollandische Rirche für die Glieder diefer Ratholisch = Upoftolischen Rirche, wie Belfen fie nennt, gu erbitten. Diefe Rirche bient leider jest gur Aufbewahrung von Theaterdeforationen.

Dag die katholische Geistlichkeit diese Spaltung nicht gerne siebt, läßt sich begreifen, aber bennoch schift die Constitution jede Relis gionsparthei; auch ift noch nicht die geringste Unordnung vorgefallen, noch irgend ein Auflauf, ben man anfangs befürchtete. Die Ra-tholiten scheinen andere Mittel ergreifen zu wollen. Seit zwei Tagen predigt ein vorziiglicher Frangofischer Rangelredner, mabrscheinlich ein Jesuit, und wird diese Boche hindurch täglich predigen, und zwar, wie man vernimmt, zur Bertheidigung der fatholischen Rirchenlehren. Moge aus folchem Streite die belle Wahrheit des Evangelii für alle die bervorleuchten, die ihr Beil und ihre Selige feit suchen. Zu verkennen ist es fibrigens nicht, daß auch unter den katholischen Belgiern manches stille und fromme Somith ift, das, zwar befangen in mehreren Irrthumern, doch den herrn liebt und in dieser Liebe zum herrn und im Glauben manches Wert der Christenliebe übt. Während reichliche Unterflühungen allen Arten von Leidenden gufliegen, ift ihnen auch die Diffionsfache nicht fremd, und mabrend der unter dem vorigen protestantischen Prediger Merle b'Aubigne, rübinlichen Andenkens, gegrundete Miffionsverein aufgehört hat, und nur einzelne wenige zu monatlichen Diffionsbetftunden gufammentommende Blieder ber protestantischen Gemeinde, wie im Berborgenen das Berf des herrn fortfeten, thut das fatholische Belgien febr viel für die Missionen, und viele Belgische Pries fter arbeiten in frommem Sinn in Ranada und der Umgebung. Nachfolgender Bericht der Gefellschaft zur Verbreitung des Glaus bens in Frankreich, wie er in einer hiefigen Zeitung fand, muß uns mit Freude erfüllen; — wenn nur Spriftus gepredigt wird. —

#### (Gefellschaft zur Verbreitung des Glaubens in Frankreich.)

Die Einnahme der Gefellschaft gur Berbreitung des (fatholie, schen) Glaubens im Jahr 1832 hat die des vorigen Jahres unge-fahr um 1000 Franken iberftiegen. In einigen Diöcesen hat fie sehr zugenommen, in anderen dagegen abgenommen. Borziglich hat dieses Werk reifende Fortschritte in Belgien gemacht. Dan fieht aus den Rechnungen der Gefellschaft, daß zu diesem Berte im Sahr 1832 beigetragen baben:

Franfreich . . . . . . . . . . . 280534 Fr. 35 Cents. Die Schweiz

Total 309947 Fr. 26 Cents.

Die Summe, welche Belgien beitrug, wurde aufammengetragen auf folgende Weise:

Die Diocese Mecheln . . . . . 5,511,67. 

Um Mitglied ber Gefellschaft zu seyn reicht es bin wochentlich



Berlin 1833.

Sonnabend den 21. December.

102

Der Sabbath der Juden und der Sonntag der Christen.

(Sching.)

Aluch in Dieser zweiten Beziehung hat die Alttestamentliche mehr Grund, dasjenige mit ber größten Gorgfalt zu beobachten, was die Bedingung eines gesunden geistlichen Lebens ift. Mit Bas Calvin (inst. II., 8, 28. 34.) noch außerdem aus Recht fagt Casarius von Arles (im fünften Jahrhundert) in dem vierten Gebote ableitet, die Pflicht, den Untergebenen Ruhe Dieser Sinsicht in seiner zwölften Somilie: "Ich fage mit Wahrheit, es ist arg und gar gottlos, bas Christen nicht bie Chrfurcht bor bem Tage bes Beren haben follten, Die fie bie fur unferen 3weck. Juden dem Sabbath beweisen feben. Denn da jene Ungluck: lichen alfo ben Sabbath halten, daß sie sich schenen irgend ein irdisches Werk an diesem Tage zu verrichten, wie viel mehr find benn biejenigen, die weber durch Gold noch durch Gilber, fondern durch das toftbare Blut Chrifti erfauft find, fchuldia, auf ihren Preis zu achten, und am Lage der Auferstehung Gott fich zu widmen und eifriger ihr Geelenheil zu bedenken." Gottes ausschließlich gewidmet senn foll, das läßt sich aus dem Mofaischen Gefete nicht mit derselben Sicherheit schließen, wie baß es überhaupt folche Zeiten geben muß. Denn es fragt fich, ob biefe Bestimmung auf einem allgemeinen naturgemäßen Berhaltniß beruht, oder ob fie nur mit Ruckficht auf die Be-Kalle fie ihre Unwendbarkeit verlieren wurde. Daß bas erftere aber wenigstens neben bem letteren ber Fall ift, welches freilich keineswegs ausgeschlossen werden darf - benn wenn es fest ffeht, daß ber stebente Lag zu symbolischem Zwecke ausgesondert rourde, so auch zugleich, daß unter fieben einer —, scheint durch Die Erfahrung aller Jahrhunderte bestätigt zu werden, welche diefe Beffimmung als die ber menschlichen Natur gemäße fennen gelehrt ber Apostel schon allgemein gefeiert murbe. Schon aus bem hat, in niederer und in höherer Beziehung. — 3. Wir erseben aus dem Gefete, daß die Mussonderung gemiffer gottesdienftlicher Zeiten nicht bloß fur ben Gingelnen, fondern daß fie auch für bie gange Gemeinde Pflicht ift. Der Gabbath wurde fa nicht bloß von Jedem in seinem Hause gefeiert, sondern es wur-

den an ihm auch gemeinsame religiofe Sandlungen verrichtet. die Darbringung der Opfer, Die heiligen Bersammlungen, in benen man boch nicht mußig ba ftand, fondern fich gemeinschaft: lich im Lobe Gottes und in der Erkenntniß feiner Wege übte. Wer daher die Berfammlung verläßt, wie Etliche pflegen, der läßt fich schon aus bem A. T. der Gunde überweisen; eben fo Berordnung nur noch an Rraft gewonnen. Wir haben ja noch viel wer in bem Bahne fieht, bag er bei ber Aussonderung gewiffer Beiten bloß auf feine Bedurfniffe ju feben habe.

> zu gewähren, und überhaupt fie nicht zu drucken und lieblos zu behandeln, das liegt zwar allerdings darin, gehört aber nicht

Es bleibt uns jest nur noch übrig, zu untersuchen, worauf für den Ginzelnen und für die gange firchliche Gemeinschaft die Pflicht beruht, grade den Sonntag als einen für die Erbauuna ausgesonderten Sag ju betrachten und zu halten. Es findet fich in Diefer Beziehung eine doppelte Anficht. Die Ginen berufen fich auf die kirchliche Sitte. Go die Berfasser der Unschuldigen Nachrichten 1702: "Go ift bemnach die Fixirung eines Tages Db freilich grade unter fieben Tagen immer einer bem Dienste in periodo per septenarium revoluta eine gottliche unum: ftöfliche Ordnung, daß aber vorjeto eben der Tag, so dies solis heift, dazu genommen wird, ist ein adiaphoron toti ecclesiae, nicht aber cuivis private, noch weniger ber Obrigfeit allein heimzuftellen." Andere halten diefe Ansicht fur febr bedenflich. So Mosheim, Sittenl. Th. 5. S. 486 .: "Die fchichte ber Schöpfung gegeben worden ift, in welchem letteren Rirche, fagen wir, hat ben Sonntag verordnet. Wir find verbunden uns berselben zu unterwerfen. Wie schwach ift diese Stupe! - Jefus hat uns bon ben Satungen ber Menschen befreit, die Rirche hat keine Macht Gesethe zu geben." Gie berufen sich auf einen durch die Apostel ertheilten göttlichen Befeht.

> Das ift außer Zweifel, daß der Gonntag ju ben Zeiten R. T. läßt fich dies erweisen. Die drei Stellen, welche gewöhne lich bafür angeführt werden, haben schon jebe für sich betrachtet Beweisfraft, gewinnen fie aber noch mehr, wenn fie in Berbindung mit einander betrachtet werden.

Die erfte Stelle ift die Apostelgesch: 20, 7. Aus ihr erhellt,

ichon gewohnt war, am ersten Tage der Boche (Enther fälfch: lich: auf einen Gabbath aber, fatt: an bem erften Tage nach bem Gabbath, oder am erften Tage ber Woche) jum Gottee: bienfte zusammenzufommen. Der Tag wird hier eben fo, wie in ber folgenden Stelle, burch benfelben Ausbruck bezeichnet, wodurch der Tag, an dem der Erlofer von den Todten auferftan: den ift Matth. 28, 1., Joh. 20, 1. Als Theile Des Gottes: Dienstes tommen por die Prediat, Die, wie aus C. 2, 42. erhellt, von Anfang an in ben Berfammlungen ber Chriften gebrauch: lich war, - Paulus vertrat die Stelle bes gewöhnlichen Red: ners -, bas Abendmahl und bas Liebesmahl. - Zwar haben Franke (de diei dominici celebratione ap. vett. Christianos, Salle 1826 p. 18.) und Dr. Meander, Rirchengeich. 1, 2. p. 513. gegen die Beweisfraft biefer Stelle eingewandt, es icheine aus ihr felbst hervorzugehen, daß die Bersammlung nur eine außerordentliche, burch die bevorstehende Abreife des Apoftele veranlaßte gemefen, Die nur zufällig auf einen Sonntag fiel. Allein bei naberer Betrachtung zeigt es fich, daß die Berfammling felbft mit ihrem Sauptzwecke, bas Brodt zu brechen, bon der Abreise des Apostels unabhängig war, und daß diese nur Berantaffung gab, baß er barin überhaupt, und baß er fo

lange redete.

Die zweite Stelle ift 1 Cor. 16, 2., wo Luther fälfchlich wiederum hat: auf einen jeglichen Sabbather, für: an jedem erften Tage ber Boche. Der Apostel verordnet, daß bie Steuer für bie Beiligen an jedem erften Wochentage von Jedem nach feinem Bermögen jurudgelegt werden foll. Den Bedurfniffen Der Beiligen abzuhelfen ift ein wurdiges Geschäft fur ben beiligen Tag. Un ihm find bie Bergen offener und zum Geben geneigter. Die Bemertung, daß der Apostel baffelbe auch allen Gemeinden in Galatien vorgeschrieben habe, zeigt, daß auch dort fchon der Sonntag feierlich begangen wurde. Zwar bemerken nuffus an ben Romischen Bischof Soter heißt es: Seute Franke und Dr. Reander bagegen, Alles erfläre fich hier hinlänglich, wenn man auch nur an einen im burgerlichen Leben gewöhnlichen Bochenanfang bente. Allein es fcheint babei über-feben, bag bie großentheils aus Seibenchriften bestehenbe Gemeinde zu Corinth feinen burgerlichen Wochenanfang hatte, ba ja die judische Wocheneintheilung bei Griechen und Romern nicht gebräuchlich mar. Und bann, ware dies ber Grund ber Festsesung des Apostels, so wurde er ihn doch, da er ziemlich ferne lag, wohl mit einem Worte angebeutet, und auch schwerlich so bestimmt beschlend, sondern mehr rathend, und es der erstand," ist ihm eine allgemein christliche. eigenen Ueberlegung anheimstellend geredet haben. Wer bei und Allein, wenn es auch unbedingt zuge gu geben, bedürfte feiner weiteren Umschweife; ber Grund ber Babl biefes Tages lage flar am Tage; wer aber ben Montag festseten wollte, wurde gewiß eine weitere Erklarung fur nothig erachten.

Die dritte Stelle ift Offenb. 1, 10 .: "Ich wurde im Geift (ich gerieth in eine Entzudung) am Tage bes Beren." Daß hier unter bem Tage bes herrn ber Sonntag gu verfteben fen, nicht wie Mehrere, zulett Franke p. 21., annehmen, der Oftertag, erhellt baraus, daß in bem übereinftimmenden Gprachgebrauch der ältesten Griechischen und Lateinischen Rirchenlehrer in den verschiedensten Gegenden durch den Tag des herren der Sonntag bezeichnet wird, nie ber Oftertag. Bgl. Suicer

bag bie Gemeinde ju Troas, zu ber Beit, ba Paulus fie befuchte, jeng gufammen, und bag ber Apofiel grabe an ihm außerordents licher Mittheilungen des heiligen Geiftes gemurdigt murbe, scheint vorauszuseten, daß er befonders den bagu vorbereitenden Uebungen ber Andacht geweiht mar, fo wie auf der anderen Geite Diese Mittheilungen bagu bienen mußten, Die Seiligkeit bes Sages zu vermehren. Denn fie maren eine Urt von Realerfla. rung, daß die Feier Diefes Tages Gott wohlgefällig fen.

Daffelbe Resultat, was aus bem R. E., ergibt fich auch aus den anderweitigen Quellen der alteften Beschichte des Chris ftenthums. Stammte die Reier des Sonntages nicht ichon aus bem avostolischen Zeitalter, so läßt es sich schwerlich erklären, wie dieselbe bald nach demselben in ben verschiedenften Wegenden verbreitet gefunden wird, wie unter allen Spaltungen, Abwegen, Streitfragen feine vorfommt, Die Diefen Begenftand betraf, wie feine feterische Gemeinde einen anderen Bersammlungstag hielt. Wir wollen hier, mit Uebergehung der noch von Dr. Reander dahin gezogenen Stelle aus dem Briefe des Janatius an Die Magnesser C. 9., die nicht nach dem durch die Sandschriften und burch innere Grunde bestätigten, fondern nach bem von ben Berausgebern willführlich geanderten Text bahin gehört, einige ber vorzüglichsten Zeugniffe anführen. Plinius in feinem bekannten Briefe fagt, daß die Chriften sich stato die, an einem festiftehenden Tage, \*) jum Gottesdienste zu versammeln pflegen. Und baß man hierunter nicht, wie Dichrere gethan, ben Gab. bath, sondern den Sonntag verfteben muffe, erhellt aus ber Bers gleichung anderweitiger Angaben. Go fagt ber Apostelfchüler Barnabas in feinem aus unzureichenden Grunden verdächtigten Briefe, c. 15., ed. Cot. 1. p. 47., die Chriften feiern nicht mehr ben nunmehr abgeschafften Sabbath, sondern fie begeben als einen Freudentag ben erften Zag ber Woche, ale ben Unfang der neuen Welt, den Sag, an dem Jefus von den Sobten auferstanden. In dem Briefe des Corinthischen Bischofs Dio: haben wir ben heiligen Tag bes herrn gefeiert. Bus. h. eccl. IV., 23. Derfelbe ermähnt B. 4. C. 26. von Melito, Bie schof von Sarbes, er habe ein Buch über ben Sag bes Geren geschrieben. Bon ben Ebioniten berichtet er B. 3. C. 27., fie feiern den Sag des Herrn zum Andenken der Auferstehung des Seilandes. Befannt ift die Beschreibung der Feier des Sonntags bei Juftin in der zweiten Apologie. Die Feier bes Lages, an dem "Gott die Finfterniß und die rohe Materie vertreibend, die Welt fchuf, und Jefus Chriffus unfer Seiland von ben Todten

Allein, wenn es auch unbedingt zugestanden werden muß, aufforderte, am Conntag eine Beifteuer zu religiofen Zwecken baf ber Conntag fcon in der apostolischen Beit, bag er unter ben Augen ber Apostel, daß er mit ihrer Billigung und eigenen Theilnahme an der Feier gefeiert worden, fo folgt daraus boch noch nicht ein unmittelbarer gottlicher Befehl. Gin folcher wurde uns gewiß auf beutlichere Weise fund gethan fenn, fo bag wir

<sup>\*)</sup> Die Bebauptung von Franke (l. c. p. 29.) status dies fen nicht ein feststebender, regelmäßig wiederkebrender, fondern ein jedes Mal in der Berfammlung abgesprochener Lag, läßt fich leicht aus dem allgemeinen Sprachgebrauche und aus dem befonderen bes Plinius widerlegen, in dem das status von religiöfen Lagen und Sandlungen gebraucht immer die Bedeutung "festflebend" bat; es war in diefer Beziehung ein terminus technicus. Man bemerfe thes. s. v. uveland. Es wird dies auch jest fast allgemein auch, daß es stato die beißt, nicht statis. Diese und ein paar anerkannt, vgl. Reander l. c., Ewald zur Apok i. A. Diese abnliche neue zwar, aber auch ganz unhaltbare Behauptungen sind Benennung Des Conntage aber hangt mit der Feier beffelben Das einzige Eigenthumliche in Diefer febr unbedeutenden Schrift.

ben. wie das Alttestamentliche Sabbathsgefen, widerfpricht der gangen Natur ber Kirche unter bem R. B., und vermischt beide Defonomien nicht weniger, wie die ftarre Uebertragung Des 211t= testamentlichen Sabbathegefetes, ber biefe Unficht von Mos: beim u. A. entgegengesett wird. Die Rirche bes M. B. ift burch ben Geist Christi, was alle außere Ginrichtungen betrifft, eine mundige geworden. Bare bies nicht, wie erklarte es sich wohl, daß über die wichtigften anderen außeren Unordnungen, über firchliche Berfaffung, über Gefttage, über die Rindertaufe u. f. w. fich gar feine in der Form allgemein und fur alle Beiten gultiger Gefete ausgesprochene Beftimmungen finden? Alles, mas die Rirche in biefer Beziehung anordnet, mit ben Purita: nern fur Menschensatung im fchlechten Ginne erflaren, beißt felbst eine Menschenfahung aufstellen, die unbegrundete Boraus-fepung, daß mas unter dem U. B. galt, ohne Beiteres auf bas M. T. ju übertragen fen, und nothigt zugleich zu einer Menge von Willführlichkeiten, indem man nun genothigt ift für basjenige, mas man von auferen Unordnungen noch beibehalten fen. Das Gebet und Fleben von Millionen hat fich an ihm will, eine unmittelbar gottliche Sanftion zu erfinden, wie bie Uebertragung des Gabrathegesches auf ben Sonntag, die Art der Rechtfertigung der Rindertaufe, die Bermandlung der offen: bar auf die Berhältniffe ber apostolischen Zeit berechneten Borschriften in Bezug auf firchliche Berfaffung in allgemeine, unter allen Berhaltniffen gultige Gefete hinreichend zeigt, und eben fo indem man fich genöthigt fieht, Manches adzuschaffen, beffen Beibehaltung boch bas chriftliche Bewußtsehn, wie schon bas Borhandensenn biefer Einrichtungen burch alle früheren Jahrbunderte zeigt, laut forbert, 3. B. die driftlichen Fefte, beren Reier ja auf bemselben Principe beruht, auf dem die Feier bes Sonntage. Wird Diefer gefeiert jum Gebachtnif ber Auferfte- ber Familie, bon ber Rirche, bom Staate am gottgefälligften bung bes Seren, wie follte bann nicht auch ber jahrlich wieder ju heiligen, wie bem in diefer Beziehung unter uns eingeriffekehrende Sag berfelben, wie follte nicht ber Sag ber Geburt nen Berberben, was auf Die Gottlofigfeit unferer Zeit gewiß des Beilandes, der Tag feines Leidens, feiner Simmelfahrt, ber Ausgießung des Beiftes gefeiert werden? Dag man fich geno: thigt fieht, hier bas nothwendig Busammengehörige aus einander fordern wir Jeden auf, dem Gott Rrafte und Gaben bagu ju reifen, follte ichon allein auf bas Faliche bes gangen Prin- verlieben. cips aufmertfam machen. Schon bie bischöflichen Theologen machten barauf aufmerksam, daß so stark, wie man hier ver-lange, nicht einmal unter dem A. B. die Freiheit ber Rirche in Bezug auf außere Ginrichtungen beschrantt gewesen sen, wie bas burch Efther und Mardochai ohne unmittelbaren göttlichen Befeht eingerichtete Purimfest, und bas in einer Periode, mo alle unmittelbaren gottlichen Mittheilungen aufgehört hatten, angeordnete Fest ber Tempelweihe zeige, an bessen Feier boch ber Berr felbit theilgenommen.

Wie haben wir uns nun wohl die Entstehung der Feier bes Sonntgas ichon in ber alleraltesten chriftlichen Zeit zu benfen? Gie entstand ohne allen Zweifel gang von felbft, aus bemselben Grunde, aus dem alle Bolfer unabhängig von einan= ber das Andenken der Geburt und des Todes ber Ihrigen, ihrer Könige und ihrer Wohlthater feiern, und um fo naturlicher, je hoher unfer Berr und Beiland über Bater, Mutter, Rind, und irdischen König und Wohlthater erhaben ift. Wo dies natürliche Gefühl fich nicht von felbst außerte, ba murbe es angeregt durch die Gemeinschaft mit benen, bei welchen es schon Die Feier Des Sonntags in's Leben gerufen. Die Apostel, indem fie fich diefer Feier anschloffen, thaten dies nicht als Apostel, fondern fie ftanden in Diefer Sinficht mit ben übrigen Gliedern

ibn nicht erft zu erschließen brauchten. Gin folder, fo angese: | infofern von Michtigkeit, ale es auch ben letten Zweifel an ber Wahrheit und Christlichkeit des Gefühles niederschlägt, welches Die Bafis der Sonntagsfeier bilbet.

Worauf beruht denn aber unfere Berpflichtung, ba wir einmal, wie nachgewiesen worden, eine bestimmte, regelmäßig wiederkehrende bem Gottesdienste ausschließlich gewidmete Beit haben muffen, grade ben Countag baju ju mahlen? Bir antworten, querft und hauptfächlich auf demfelben Gefühle, welches Die Feier des Gonntags ju Anfang hervorrief. Diefer Grund muß fo gewiß immer Diefelbe Rraft behalten, als Chriffus noch immer berfelbe Seiland ift, feine Auferstehung als bie Spitze feines gangen Erlöfungswerkes fur uns noch diefelbe Bebeutung hat, wie fur Diejenigen, welche ben Auferstandenen mit leiblichen Alugen erblickten.

Dazu fommt aber für uns noch ein befonderer Grund, welcher bewirft, daß ber Sonntag uns noch unantaftbarer ift, wie ben Gliedern der apostolischen Rirche. Er ift nun schon beinahe achtzehn Jahrhunderte hindurch der Tag des herrn gemes jum herrn erhoben; eine unendliche Fulle von Segnungen ift an ihm über die Kirche ausgegoffen worden. Er wird noch jest durch alle Belttheile von allen Bolfern und Bungen gefeiert. Durch die Feier bes Sonntags treten wir in die engste Gemeinschaft mit der driftlichen Rirche der Bergangenheit und der Gegenwart, und diefe Gemeinschaft muß nothwendig auf unfere Andacht einen belebenden Ginfluß ausüben.

Unfere Arbeit hat jest ihr Biel erreicht. Bur wesentlichen Erganzung wurden ihr, die fich mehr auf dem theoretischen Ge= biete bewegt, eingehende Mittheilungen vom praktischen Standpunfte aus bienen, wie ber Tag bes herrn vom Ginzelnen, von eben fo jurudwirft, wie es aus ihr hervorgegangen, ju fteuern. In Diefer Sinficht jum Bau ber Mauern Bione beizutragen,

# Madridten.

(Nordamerifa.) Eine Nordamerifanische Zeitschrift macht bie Bemerfung, daß die biesjährigen Fefte der driftlichen Gefellschaften gang befonders anziehend gewesen seven, und schreibt es der That= fache zu, daß alle Bereine es in einer friiher ungewöhnlichen Ausdebnung als die Pflicht der Kirchen anerkannten, auf die baldige Befehrung ber gangen Beit bingumirfen. Gie fügt bingu: "Co febr erhebt und beiligt es, das Berg und den Ginn in Liebe gu erweitern; das Bert zu betrachten und mit anzugreifen, um beffen willen ber Sohn Gottes fich feiner Berrlichkeit entaugerte und am Rreuze farb; für welches die Apostel arbeiteten und litten bis gum Tod, nach deffen Bollendung unfer bochgelobter Erlöser allen feinen Nachfolgern zu trachten befohlen hat! Bas anders ift der große Amed ber Kirche auf Erden, als das Evangelium allen Menfchen aller Zeiten zu verfündigen! Wenn fie fich in Gott ftartt, fo wird fie biefe Aufgabe befto wirkfamer lofen konnen. Go angefeben haben ihre Erziehungegefellschaften, einheimische Miffionsvereine, Bis bels und Eraktatgesellschaften und alle anderen frommen Anstalten mermestliche Wichtigkeit. Ihre Endabsicht ist dieselbe: alle streben nach Unterjochung der Welt unter Christum." — Die allgemeine Missiones hat in einem Monat (vom ber Gemeinde auf gleicher Linie. Ihr Beifpiel ift und nur Anfang Juni bis Anfang Juli 1833) folgende Zeugen Chrifti aus-

gefendet: Die Prediger Robinfon und Sohnfon gur Unterflügung | beffen habhaft werden tonnten. Mehr ale die Galfte der Babn-Abeel's nach Giam, die Prediger Dunfon und Lyman auf eine Untersuchungereise nach der Indischen Infelwelt, ben Prediger Tracy mit bem Drucker Williams nach Kanton in China gur Unterflützung der Miffionare Bridgeman und Stevens, den Prediger Perfins zu den Neftorianern in Perfien, die Prediger Todd, Hutchins, Hoifington und Apthorp mit Dr. Ward nach Centon, und den Prediger Allen nach Bombay in Offindien; gwei Miffionare standen in Bereitschaft, fich zur Untersuchung Patagoniens einzuschiffen.

(Mäßigkeitsvereine.) Die Mäßigkeitsvereine greifen in Nordamerika fo weit um fich, daß die Brandtweinhandler bange werden und einen Unti-Maßigkeitsverein gestiftet haben. In den fünf Jahren 1824—28 murden jahrlich im Durchschnitt 4,146,894 Gallonen (1 = 4 Maß) eingeführt; im Jahre 1829, wo die Vereine Einfluß zu gewinnen anfingen, verminderte sich die Masse auf 2,462,303, und im Jahre 1830 auf 1,095,488 Gallonen. Diese Abnahme der Einfuhr war nicht der Vermehrung einheimischer Erzielung zuzuschreiben, sondern auch lettere batte sich in den letten vier Jahren allmählig verringert. Im Mai 1831 zählte man 2200 Vereine mit 170000 Mitgliedern; im Mai 1832 berichtet der Ausschuß der Gesellschaft, mon durfe rechnen, daß mehr als 1,500,000 Köpfe in ben Bereinigten Freistaaten sich der gebrannten Wasser entbietten, und von der Berabreichung derfelben an Andere, daß es fiber 4000 Vereine mit mehr als 500000 Bliedern gebe; daß liber 1500 Destillationen geschlossen worden sepen, mehr als 4000 Rauf-Teute ben Sandel mit berauschenden Getranken und über 4500 Trunkenbolde den Genuß derfelben aufgegeben hatten. Im Mai diefes Jahres betrug die Angahl ber Bereine 6000 mit einer Million Mit: glieder; über 2000 Brandtweinbrennereien hatten aufgehört und über 5000 Raufleute bies Geschäft niedergelegt. Als ein Bunder ber Bebarrlichkeit diefer Gefellschaft muß es betrachtet werden, daß ber Brandtwein aus bem Beer der Bereinigten Staaten und großentheils aus der Schiffsmacht verbannt war; über 700 Schiffe maren ausgesegelt, ohne Brandtwein mitzunehmen; mehr als 5000 Erun-kenbolbe hatten fich binnen furf Jahren die bisigen Getrante abgewöhnt und waren nichterne Männer geworden, ja Niele von ihnen höchst achtbare und tüchtige Männer. Wie sehr das Laster der Trunfenheit in die hauslichen und offentlichen Berhaltniffe eingreift, lagt fich aus folgenden Angaben über ben Berbrauch des Brandtweins in England ermeffen. Diefer ift in wenigen Jahren auf's Dope pelte gestiegen, nach Angaben beim Parlament im Jahre 1831 auf 27,719,999 Gallonen probehaltigen Brandtweins, mas mit hingurechnung eines Sechstels Berdunnung durch die Berkaufer sich auf 117,156,984 Ebir. beläuft, aungerechnet die vielen Millionen Gallonen, die heimlich bereitet ober eingeschwärzt werden. — Die Armensteuer für England und Wales allein beträgt jährlich 56,000,000 Ehtr.; zwei Drittel bavon, alfo 37 Millionen Tha-Ter, werden burch bie Erunksucht nöthig; bies zu ben Koffen ber Brandtweine gerechnet, gibt fur diese beiden Buntte allein binnen funf Sabren die ungeheure Ausgabe von mehr als 770 Millionen Abalern. — Ferner bat man berechnet, bag vier Fünftel aller Berbrechen in England unter bem Einflusse des Brandtweins begangen werden. Im Jahre 1832 wurden von der Stadtpolizei allein in den Borstädten Londons 32636 Betrunkene zur haft gebracht, nicht eingeschloffen bie gablreichen Falle, mo in trunfenem Muthe Beleibigingen voer noch ftartere Bergehungen geschaben, und die noch zahlreicheren Falle von Trunfenheit, die in der Stadt selbst vorkamen. — Trunfsucht ist ferner die Sauptursache ber Parochialausgaben. Von 143 Bewohnern eines einzigen Parochialarbeitshauses waren 105 durch Unmößigkeit so weit herabgekommen, die übrigen waren Blinde, Epileptifche; Blodfinnige und fie merbe immer mehr Eroberungen machen. olte Leute, bie den Brandtwein auch nicht verschmahten, wenn fie

finnigen in England find Trunfenbolde gemefen; von 495 Berrückten, die binnen vier Sabren in das Frrenhaus gu Liverpool aufgenommen murden, hatten 257 erweislich ihre Bernunft burch bich Lafter verloren. Die fürchterlichen Berwuffungen des Ropfes und Bergens, welche die Erinffucht hervorbringt, verdienen es mobl, auch Geriens, Weiche die Einfingt hervoloringt, betoienen es woh, auch bei uns ernster betrachtet zu werden. Zwar ist in Deutschland ber Genuß ber Brandtweine noch nicht zu solcher Allgemeinheit und höhe gelangt, wie in Britantien und Nordamerifa; aber es ist augenscheinlich, daß er seit kurzer Zeit, besonders in den nördlichen Gegenden und in den größeren Stadten sehr zugenommen bat; Statistier würden Aussichluß dariber geben können. In Berlin 3. B. ift es dem Fremden bochft auffallend, faft alle hundert Schritte auf den Schild: Deftillation, zu flogen und die Fenster voll geschmackvoll aufgerichteter Flaschen zu seben; auf den Strußen hort man allenthalben die Jungen Lieder zum Ruhm des Brandtweins singen und nicht selten ist der widerliche Andlick von Betrunkenen felbft bei bellem Lage: Weffen fich bie Bottentotten in Gudafrifa erfreuen, das ift unseren Landsteuten auch zu gonnen. Jene haben unlangst in ihrer Rolonie am Rat River ein Jahresfest der Dlagigfeitsgefellschaft gefeiert. Etwa 700 Menschen waren tros bes fchlechten Betters zugegen, Bottentotten, Raffern, Umfinquas, Ghonaguas, Mantatis u. f. w. Der Gaal fagte nur 500 Menfchen, alfo mußten die übrigen draugen bleiben und obwohl es faft immer regnete, waren boch die offenen Thuren und Fenfter mit schwarzen nete, waren doch die offenen Ehliren und Fenster mit schwarzen Geschletern bepflanzt und Jedermann begierig, den Rednern das Wort vom Munde zu stehlen. Sechs Stunden dauerte die Versammlung und drei und zwanzig schwarze Nedner traten auf. Einer sagte z. B.: Ich bin ein Ghona und kann es bezeugen, daß ein Ghona ein Mensch ift, der sich betrinkt. Ich kam nach Grahamstown (Hauptstadt der Provinz Albany) und das Trinken zehrte meine Waaren auf. Es machte mich so blind, daß ich es nicht gesehrt haben würde, wenn ich auch ein Haus in Brand gestecht hätte. Es machte mich freitslichtig. Die Ghonaguaß, mein ich, konnen jest machte mich streitsuchtig. Die Ghonaquas, mein ich, konnen jest nicht fechten, denn sie haben Alles weggeworfen, felbst ihre Bogen und Pfeile: fie haben nichts, um damit zu fechten. Als ich zuerft Brandtwein trant, mankte der Boden um mich und ich murbe frant. Der Boden mar liber mir und ich hielt mich daran feft. Der Brandtwein brachte mid unter ben Boben. Wir mliffen Gott banfen, daß er unferen Lebrern ben Weg gezeigt bat, uns von einem folden Bustand frei zu machen. Wie bas Samaritische Beib, bas ben Leuten ihres Kraals fagte, wo Sesus zu finden fen, fo baben fie und von Gott, ber alle unfere Thaten fennt, gefagt. Ein Unberer fagte: Eh ich zu diefer Gefellschaft gehorte, pflegte ich, wenn ich nach Beaufort kann, um einzukaufen, gewöhnlich ein oder zwei Thaler in Brandtwein zu verschwenden; und wenn ich dann heime kam, war ich allweg krank, und schiefte nach mehr, um mich wieder gesund zu machen. Wenn ich heim kam, zankte ich mit meiner Frau; mar bas Effen nicht gut gefocht, gerieth ich gleich in Site, und war fein Brobt ba, fo schalt ich tuchtig, obgleich ich mußte, daß tein Mehl im Saufe mar. Ich rief meiner Frau, das Effen berauszubringen, und boch mar ich, fatt ein Schaf zu schlachten, in der Schonke gewesen. Aber seit ich mich unterzeichnete, hab ich nur Baffer getrunken, und, Gott fen Dank, ich bin vergniigt und gefund, und wenn ich nach Beaufort gebe, komm ich mit Geld in ber Tafche gurud. Mur eins will ich noch ermabnen. Mis ich gu Balfour unterzeichnete, fagte ich zu herrn Thomfon: ich zweifle nur, ob ich ohne Brandtwein leben fann, aber ich will es recht gern versuchen. Da fagte mir Berr Thom fon: ich muffe, sobalb ich wieder Brandtwein trinken wolle, zu ihm kommen, damit mein Name ausgestrichen werben tonne; aber ich babe feit jenem Lage nicht ein einziges Mal begehrt, Brandtwein zu kosten. Ich bin sehr dankbar für das, was die Gesellschaft an mir gethan hat und hoffe,



Berlin 1833.

Mittwoch den 25. December.

No 103.

Ueberficht der neueften firchlichen Ereigniffe in Groß- | brobenden Gefahren murben verschwiegen, und die Riffe in den britannien und Irland.

Die Lefer ber Rirchenzeitung werden fich vielleicht noch erinnern, daß am Schluffe bes vorigen Jahres ber Berfuch gemacht wurde, die neuesten firchlichen Greignisse in einem der mertwürdigften Guropäischen Länder in Gin Bild gufamengufaffen. Soffentlich wird ben meiften ber Borgug einer folchen Darftellung vor bem Liefern einzelner abgeriffener Zeitungenachrichten eingeleuchtet haben; moge nur ihre Rachsicht auch ben zweiten Berfuch Diefer Art begleiten, beffen Mangelhaftigkeit Riemanden fühlbarer fenn tann, ale bem Berfaffer felbft, welchem die Ent- geben, und Diefer einer Convocation ber Beifflichfeit fie porlegen.

fam, wie jenem großen alterthumlichen Gebaube, "ber Berei: nigten Rirche von England und Irland," in ber nach: sten Zufunft eine gewaltige Beränderung bevorstehe. Bis gegen das Ende des Jahres 1830 hatte die Parthei der Tories, wenige furze Unterbrechungen abgerechnet, mehrere Gefchlechter hindurch Rirche und Staat in England beherricht; fie maren Die Buter bes alten Nationalgeistes von Britannien, Die Befampfer und Ueberwältiger der erften Frangofischen Revolution, die Befreier von Europa, auch unfere Befreier; und jeder Deutfche, welcher fich ber Beit ber Schmach und ber Anechtschaft unter Rapoleon's Materialismus, und des großen sittlichen Gerichts über ihn, welches bie Europäischen Fürsten hielten, noch erinnern fann, muß mit Dankgefühl auch an jene Brittischen Gewalthaber benfen. Aber es läßt sich nicht läugnen, bag von Gefchlecht zu Gefchlecht immer mehr ihre Leitung eine inftinftmäßige wurde; fie tonnten an bem ungeheuren Berfaffungs: gebaube die Fenfter und die Thuren und bas Befims in bem alten Gefehmad fortseten, fie konnten es vermöge ihres hiftorifchen Ginnes und ihrer baber entstehenben Renntniffe mit weit größerer Sicherheit, als irgend sonft Jemand; aber die Ideen, welche das Ganze inle Leben gerufen hatten, waren ihnen fo fremb geworden, ale ihren Gegnern; wenn ber Berfall einzel- ber protestantischen Diffentere bas Saus, bag unter ihnen fein ner Theile immer arger murbe, getrauten fie fich barum teinen Bunfch herriche, bas Gigenthum ber Rirche angutaften. (Bort!

Mauern burch außeren Abput übertundt. Bie biefes Alles auf bem rein politischen Gebiete, fo zeigte es fich auch auf bem in England fo innig bamit verbundenen firchlichen. Bor einigen Sahren trat ber Graf v. Mount : Cafhel im Dberhause mit einigen, fehr gemäßigten, und aus einem driftlichen Beiffe ber= vorgegangenen firchlichen Reformvorschlägen auf, aber fo völlig verachtet wurde feine Stimme, daß auch nicht einer fich fur ihn erhob; und der damalige ministerielle Courier außerte, Der Graf habe darin gefehlt, daß er im Parlament Borichlage gur Rirdenreform borgetragen habe, folche mußten vom Konige ausbehrung eigener Anschauung der Berhältniffe, von denen er In dieser Belehrung lag damals etwas recht Heuchlerisches; schon unsere vorjährige Uebersicht machte darauf aufmert- wuste sehr wohl, daß etwas so Außerordentliches, als die Berufung einer Convocation, welche feit weit über hundert Jahren nicht ftatt gefunden, gewiß nicht eintreten wurbe. Richt ber geringste Borfchlag ber Art ging von einem Bifchofe oder irgend einem anderen firchlichen Organe aus; und fo fahen benn nun jest, nach der großen Ummalzung der Reform-Afte, die eisernen Raden sich genöthigt, unter die Nothwendigfeit von parlamentarischen Berhandlungen sich zu beugen, welche leicht viel weiter führen durften, als fie selbst damals hatten zu geben brauchen.

Die Stimmung in England hat fich feit einiger Zeit über die Rationalfirche freier ausgesprochen als je. Bahrend nun aber auf ber einen Geite unlaugbar eine nicht unbebeutenbe Un= zahl Diffenters und undriftlich gefinnter Radifaler, an welche fich eine Menge von Feinden bes Chriftenthums überhaupt anfcbließt, heftiger in ihren Unfeindungen der Rirche geworden ift, gereicht es boch einer vielleicht noch bedeutenberen Angahl von Diffenters zu nicht geringem Ruhme, baß fie, weit entfernt bavon, in feftirischem Geifte an bem Umfturge ber Rirche mitaugrbeiten, ober mußig dabei gugufeben, bem Berfe ber Berftorung fraftig fich entgegenftemmt. In den Berhandlungen bes Saufes ber Gemeinden vom 20. Mai b. J. lafen wir Folgen-Des: "Berr Robinfon verficherte im Ramen ber großen Maffe Reuban eines fleineren ober größeren Gangen vorzunehmen; Die bort!) Weit Davon entfernt, Die Landestirche fur etwas Ber-

V 820 819

Mitglied fur Middleser mitig nannte, fen ber bei weitem ein: Berherrlichung Gottes burch Aufrechthaltung ber Landesreliaion fichtsvollite Theil ber protestantischen Diffenters ber Meinung, - wie David, Affah, Josaphat, Josia. 6. König Galomo ging baß fie ein nicht nur fur bie Beforberung ber Religion im All- boran in allen religiofen Angelegenheiten bes Bolts, bielt bas gemeinen heilfames Inftitut fen, fondern heilfam insbesondere fur Gebet bei der Tempelwethe, und fah es offenbar als feinen Gin-Die Religion ber Diffentere felbit. (Bort! hort!) Berr Gin- griff an, ber Anfuhrer in allen gotteebienftlichen Angelegenheiten clair bezeingte gleichfalls von Seiten ber Schottischen Diffen- ber Nation ju fenn. 7. Als Gott im Begriff fant, das Getergemeinden, daß fie die Nationalfirche fur eine große Nationals fangniß seines Bolbes zu wenden, erweckte er Staatsmanner, tergemeinden, daß fie die Nationalfirche für eine große Nationalwohlthat hielten. Dit Ausnahme der Romischkatholischen ober der bifchöflichen Diffenters in Schottland gebe es gewiß nur und Rirchenamter vereinigten, und welche Die beibnifchen Monar-Beuige, Die, wenn man fie fragte, ber Gatulariffrung von Rir-

chengut fich gunftig erflaren murben." geln hervor, und es läßt fich nicht läugnen, daß die ftolze Sierarchie von England, die unter Elisabeth, Jafob I. und Rarl I. verfolgte, und nach ber Restauration so tropig sicher über zweis taufend Diffenterprediger aus ihren Stellen verdrängen konnte, Die niemals Unterhandlungen auch über Nebenpunkte Gehör geben wollte, jest felbft fur ihre Erifteng anfangt beforgt gu Die Reform ber Rirche wird von vielen Geiten verhandelt, fondern bei dem Ueberhandnehmen der Geften gewinnt die Be-Schriften Diefes Inhalts zu den wohlfeilften Preifen verbreitet: und von ber anderen Geite treten die bedeutendften und frommften Geiftlichen ber herrschenden Rirche in Die Schranunter uns befannte) Dr. Chalmers gn Edinburgh, und gang neuerlich der Bischof von Calcutta, Dr. Daniel Wilson. Diefer hat in einer Rede bei einer balb nach feiner Unfunft in Indien gehaltenen Ordination die Pflicht, fich an die Englische Rirche anzuschließen, dargestellt, und dem Abdruck berselben in einer fehr ausführlichen Anmerkung die Grunde für eine Berbindung von Kirche und Staat (oder für ein establishment) auseinandergefest. Da diefer ehrwurdige Beiftliche allgemein als eine Bierde feines Umtes angesehen wird, und feine Stimme von großem Gewichte ift, so durfte es nicht unintereffant senn, einen Auszug aus jenem Anhang zu seiner Predigt hier mitzutheilen. Er fagt: 1. Gin Fürst ober eine Obrigkeit vertritt Baterstelle bei bem Bolte; wie ein Bater baber verpflichtet ift, für die religioje Bildung feiner Rinder ju forgen, offenbare Gunben zu unterdrucken, und ihr ewiges und fittliches Seil zu fors dern, so eine Obrigkeit. 2. Darum erhielt Abraham einen gottlichen Befeht, fo gegen feine Rinder und fein Saus, welche einen fleinen Stamm ober Staat bildeten, zu handeln. 3. Siob erklart es für eine allgemein angenommene Wahrheit, daß Bobenbienst eine Miffethat fen, welche die Richter zu bestrafen hatten. 4. Der allmächtige Gott feibst gab ein Beispiel ber genauften Bereinigung von Rirche und Staat und von ber Ginrichtung einer großen Landesfirche unter ben Ifraeliten. 5. Die Ronige von Fraet und von Juda werden in der heiligen Schrift ge-

berbliches (a nuisance) ju halten, wie fie bas ehrenwerthe ren Religion, der Unterdruckung bes Gobenbienfies, und ber wie Esra, Rebemia, Daniel, in welchen fich die bochften Staats: chen bewogen, die wahre Religion aufrecht zu erhalten und zu befordern. 8. Die Propheten behandeln nicht allein Die Ifrae-Bunffige Stimmen ber Art treten boch aber immer nur ein- liten, fonbern alle benachbarte Bolfer ale Bolfer wegen ihrer Religion ale Gott verantwortlich. 9. Gie weiffagten, baß Konige Die Gaugammen ber Rirche bes Reuen Bundes fenn murben. 10. Unfer Serr unterwarf fich nicht allein ben göttlichen Anordnungen unter seinem Bolke, sondern auch allen frommen menschlichen Ginrichtungen, 3, B. bem Spnagogengottesbienfte; obwohl er wirkliche Migbrauche, welche die Schriftgelehrten und werben. Bahrend bas Bermögen ber Diffentergemeinden fo Pharifaer aufgebracht hatten, bavon unterschied und verbammte. gesichert ift, wie bas eines jeden Privatmanns in England, beginnt 11. Daffelbe thaten auch die Apostel nach ber Ausgießung des Die Landesfirche fur bas ihrige ju gittern. Denn nicht nur über heiligen Geiftes. 12. Der erfte chriftliche Romifche Kaifer grun-Dete eine driftliche Landesfirche und unterdrückte ben Botenbienft mit ber Beiftimmung der ganzen driftlichen Rirde, und hauptung, daß eine Landesfirche (eine established church, ein leitete diese Pflicht aus dem Vorgange der frommen Könige bes establishment) überhaupt überfluffig, und Kirche und Staat Alten Testaments ab. 13. Im sechzehnten Jahrhunderte ermahnam besten völlig geschieden seine immer gefährlichere Kraft ten alle Reformatoren wie Ein Mann die Fürsten und Obrigund Bedeutung. Bor einigen Jahren entstand, mit, um diese feiten, Die reine Religion einzuführen und Landesfirchen ju Grundfate zu verbreiten, eine Diffentergesellschaft unter bem grunden, wo nur immer eine Belegenheit ihnen fich barbot. Ditel: Society for Promoting Ecclesiastical Knowledge (gur 14. Auch bie Rirche von Schottland ift eine Landesfirche (esta-Berbreitung von Erfenntniß über firchliche Gegenftanbe), welche blished church). 15. Eben fo alle reformirte Rirchen, Calviniftische und Lutherische. 16. Bis auf ben heutigen Sag gibt es fein Beispiel eines driftlichen Staats, welcher gar feine Sorge fur Die Erhaltung bes chriftlichen Bekenntniffes unter fen. Bu ben angefebenften Diefer Urt gehört ber beruhmte (auch bem Bolfe truge. Die Bereinigten Staaten von Rorbamerifa find auch keine Ausnahme, ba für religiofe Erziehung geforat, bie Conntagefeier burch Gefete geschütt, öffentliche Gottlofigfeit unterdruckt, Prediger in der Armee und Flotte angestellt, und in manden Staaten fogar bis gu einem gewiffen Grabe eine Landesfirche aufrecht erhalten wird. 17. Gehr viele fromme und gelehrte Theologen ber Englischen und Schottischen Rirche haben fich bis auf diefen Sag für Landesfirchen ausgesprochen. Dr. Chalmers vertheidigte seine und die Englische Rirche auf folgende Beife: "Laffet unfere Migvergnügten fo viel Mißbrauche ber Englischen und Schottischen Rirche bergablen, als fie wollen, wir halten fie fur die von Gott ausersehenen Bertzeuge, um bas Chriftenthum in unserem Baterlande zu erhalten und gu befordern, und wurden nie aufhoren den Umfturg Diefes machtigen Rufthauses zu bejammern, und ihn fur eine Rataftrophe von den todtlichften Folgen fur den Charafter unferer Nation zu halten." 18. Man darf noch hinzuseten, es ift auch fein Beisviel einer heidnischen Obrigfeit befannt ohne Landesreligion, die, mag fie noch fo verderbt und abgöttisch fenn, doch immer noch eine gewiffe Gewalt über die Furcht und die Soffnungen ber Menschen übte, wenn auch auf unvollkommene Beife Die Gewiffen beherrschte, und in bem Sinblid auf ein zukunftiges Gericht ben Grund des Gehorfams legte. - Machft biefen aus ber Schrift und Geschichte entnommenen Grunden fügt ex noch folgende allgemeine hinzu: 1. Die Berderbniß unferer Ralobt nach Maggabe ihres Gifers in ber Beforderung ber mah- tur ift fo groß, daß fur die Beforderung und Aufrechthaltung Des Christenthums nicht hinreichende Gorge murbe getragen wer- | Jahre ale eine noch zweifelhafte Frage anfahen, ob bas Parben von Gingelnen, die unter einander nicht verbunden waren, ohne Plan, ohne Fond, ohne Schutt ber Dbrigfeit. - 2. Ent: legenere Gegenden und Die volfreicheren Statte murben auch in Pflicht machen werde? ift nach einer nur geringen Opposition den reichften Rationen vernachläffigt werden, wie die Erfahrung zu Gunften der Rirche entschieden worden; der Bischof von Calbewiesen hat. - 3. Da ber nothige Unterhalt nur precar fenn wurde, fo wurde eine gelehrte, fromme, geachtete Geiftlichkeit ban, ben anderen ju Dadras haben; und damit Die Bornicht gebildet werden fonnen. - 4. Schulen und Universitäten wurden dahin finfen, wenn man weniger auf eine gelehrte Borbereitung fur ben Rirchendienft brange. - 5. Lafter, Gottlofigfeit, Entheiligung bes Sonntage, Die jest schon weit verbreitet find, wurden noch viel mehr überhand nehmen von dem Augen- liche Inftitute bie große Maffe ber Englander in Indien in blick an, wo das Chriftenthum aufhörte Landesreligion zu fenn. -6. Die großen Lehren und Thatfachen, welche die driftlichen chen Europäer Die wenigen unter der Seidenmenge fich gang Refte feiern, Abrent, Weihnachten, Spiphania, Faften, Dftern, Pfingsten, bas Geheinniß ber heiligen Dreieinigkeit, wurden fich nicht mehr unter Die erften Gefühle, Unfichten und Gefinnungen mifden, Die im Bolte fich bilben, wenn es fein Rationalbekenntniß und feinen Landeskultus gabe, der fie den Leuten vor die Augen und Gewiffen ftellte. - 7. Die Lehren der Dre-Diger und der Jugendiehrer wurden ewig wechseln, und immer mehr abwarts geben, bis ber Deismus burch bas menschliche Berberben mahrscheinlich allgemein werden wurde. - 8. Der Gehorfam, Die Treue, Der friedliche Ginn Des Bolfs, Die burch Die Gottesfurcht und beständige Gebete fur die Obrigfeit in der Landesfirche genahrt werden, wurden weniger als allgemeine Pflicht erscheinen. - 9. Es murde fein Nationalbefonntniß, fein nationales Unerkenntniß ber göttlichen Beltherrichaft, feinen fichtbaren chriftlichen Boltsförper, feine firchliche Autorität mehr geben, welche den Gid der Furften, des Adels und der Parla: mente bei ihrer Inauguration empfinge. — 10. Gine Zeit gro-Ber politischer Aufregung ist von allen die gefährlichste für Neuerungen in Religionssachen. - 11. Bei der Berbreitung bes Chriftenthums in heidnischen Landern wurde es feine Liturgie, teine Glaubensbefenntniffe, feine Rirchenverfaffung, feine Rir: chenzucht, feine anerkannte Religion geben, um Dauer und Gis cherheit ben jungen, unreifen Gemeinden der Reubefehrten gu geben. - 12. Die ichone Chrfurcht fur alte Gebrauche und Pirchliche Sitten wurde gang aufhören, welches in neu entstanbenen Rirchen Alles in Unruhe verfeten und zu immer neuen Grubeleien und Neuerungen auffordern murbe. - Sierauf mer-Den bann noch die wichtigften Ginwendungen ber Gegner mider: legt: 1. "Mein Reich," fagt Chriffus," ift nicht von diefer Belt." Dies murbe gegen jedes Meuferlichwerben ber Rirche fprechen, man fonnte fie auch nicht mehr in einem Gebaube versammeln. 2. "Die Obrigkeit konne doch fehl greifen" - aber Diefer Dipbrauch könne den Gebrauch doch nicht aufheben. 3. "Unter bem Bormande der Erhaltung einer Landesfirche fenen fo oft Berfolgungen innerhalb ber chriftlichen, ja felbst Protestantischen Rirche vorgekommen." - Diefer Ginwand trifft barum nicht, weil ja der Beariff einer Landesreligion noch nicht ein Erclusivrecht berfelben in sich schließe, und die Tolerang anderer unterfage. — Man fieht, wie diefe Ausführungen des Bifchofe, wenn fle auch nicht die Sache in ihrer Tiefe auffaffen, doch aller-Dings manche gute, wohl zu beherzigende Bemerkung enthalten.

Während auf diese Weise die Frage über das Fortbestehen ber Landesfirche überhaupt angeregt worden, und auch im Parlament fich bedenfliche Stimmen hatten vernehmen taffen, find boch neuerlich ihre Grenzen auf eine hochst erfreuliche Weise

lament bei ber Erneuerung der Charte der Offindischen Compagnie die Errichtung neuer Bisthumer in Indien berfelben gur cutta wird fünftig zwei Suffraganbischofe, ben einen zu Bom = nehmheit des Ranges der Bermehrung der Bisthumer nicht im Wege ftebe, follten diese den Titel "Lords" nicht mehr führen, wie ihn, man fagt durch ein Bersehen, ber Bischof von Cal-cutta noch erhalten hat. Bedenkt man, daß ohne feste kirchvölliges Seidenthum verfinkt, und daß die vornehmen und reis unscheinbar verlierenden Miffionare faum bemerken, viel weniger ihrer Theilnahme werth achten, daß aber die ungeheure Größe der Diocefe von Calcutta Die Bischöfe mit Beschäften überhäufte, die ihnen über furz oder lang lebensgefährlich murden, fo muß man die außerordentliche Wichtigfeit Diefer Ginrichtung anerkennen. Nuch den neuesten Radrichten ift schon die eine der beiden Stellen auf hochst gludliche Weise befett. Der Urchi= diafonus Robinfon, ein frommer Mann und ein thätiger Beforberer bes Missionswesens, ift Bischof von Madras geworden.

Bon immer größerer Bedeutung werden nun mit fedem Jahre die Berhandlungen über die Reform der Landestirche. Obwohl man es erwartet hatte, find Diese Berhandlungen in dem verwichenen Sahre bennoch fein Theil der Parlamentedebatten geworden; aber eine gahllofe Menge von Schriften von Berfaffern aller Farben find wieder barüber erschienen. Um unfere Mittheilungen aus benselben ben Lefern verftandlicher zu machen, theilen wir eine Ueberficht bes außeren Buftandes ber Rirche von England, nach ben officiellen Berichten an tas Parlament, hier mit: Rach den Diocesanbevichten fur bas Sahr 1831 gibt es in England und Bales 10560 geiftliche Stellen (Beneficien), von beren Inhabern 4649 an bem Orte ihres Beneficiums wohnen, 2506 find vermoge Eremption Non-residents, 1968 Non-residents vermöge bischöflicher Erlaubniß, und 1437 Non-residents wegen verschiedener anderer Ursachen, als Berfall der Rirchen, Sinefuren 2c. Bon ber erften Rlaffe ber Non-residents, von der jedoch 428 ihre Pflichten als Pfarrer bennoch felbst verrichten (?), residiren 2080 auf anderen Boneficien, und 360 find Beamte, Sofmeifter oder Fellows auf ben Universitäten; die übrigen sind Raplane des Abels, Direftoren von Schulen 20. Bon der zweiten Klasse entschuldigen sich 1227 mit bem Berfall der Pfarrhaufer und 769 von ihnen verfehen bennoch ihr Pfarramt, wie auch 487 von ber britten Klaffe. In allen Diöcesen von England und Wales gibt es 4373 Pfarr= verweser (eurates); 1532 von ihnen wohnen in Saufern, Die auf einem zu ihrer Erhaltung angewiesenen Grundfruck fiehen (glebe-houses), und 1005 in ben Parochien, Die fie bedienen. Mur 3915 von Diesen Curates sollen bischöfliche Licenz haben. Das Gehalt von zweien berfelben foll noch nicht 10 Pf. St. erreichen; 1278 haben unter 60 Pf., 1282 nicht über 110 Pf. und nur 32 über 200 Pf. Bon folden Beneficien, beren In-haber Non-residents find, tragen 2548 weniger als 300 Pf., und 1139 mehr als diese Summe. - Eine genügende Ueberficht gewährt übrigens biefer Bericht burchaus nicht. Denn alle Beneficien find teineswege, was wir Pfarramter nennen, fonbern viele berfelben find nur ein zur Ordination befähigender gewissermaßen erweitert worden. Das, was wir im vorigen Titel. Go hat g. B. jeder Pair von England bas Recht, fo

viel Raplane, ale er will, ju ernennen, und fein Berfprechen, I man viele Taufende bem namen nach in biefelbe Unterabtheis für beren Unterhalt ju forgen, ift ein hinreichender Ditel jur lung ber gangen driftlichen Gefellschaft bes Landes gufammen-Ordination; folde haben in der That feinen Ort, wo fie refibiten fonnten. Ferner fann, wie in bet Ratholischen Rirche, jeder Pfarrer fo viel Curates anstellen, als er erhalten fann; Diefe unterfruten ibn in ber Bermaltung feines Umtes, und es kann Daber fenn, baß grade bie am schlechteften Befoldeten unter ihnen von ben frommften Beiftlichen angestellt find.

Unter ben Schriftstellern, welche über Rirchenreform geschrieben haben, gibt es einige, welche wesentliche Grundzüge ber Englischen Rirchenverfassung geandert, andere, die nur innerhalb ihrer Berfaffungsgrenzen bie Rirche reformirt wiffen wollen. Bu ben erfteren gehort ber ichon in ber Uebersicht bes vorigen Sahres unferen Lefern befannt gewordene Lord Senlen (ein Schwager bes Gir Robert Peel), beffen Kirchenreform : Plan giemlich viel Beifall zu finden icheint; ferner ein gemiffer Thom. Sims, ber verlangt, baß in England nicht mehr als 94 Bisthumer, jedes mit noch einigen Suffraganbischöfen, errichtet werden follen; die Pairswurde der Bifchofe folle dann natürlich mit ihren gegenwärtigen Inhabern erloschen. Der originellste Bor-Schlag Diefer Art, ben ein Englander boch fast nothwendig als eine wild German idea ansehen muß, ift von einem Manne ausgegangen, Der fonderbarer Weise einen Deutschen Ramen Universitäten finden bekanntlich gar feine eigentlichen Fachftuhat (obwohl es schon vor mehr als hundert Jahren einen eben fo benannten Komponisten in England gab); man möchte fast glauben, ber Berf. fen biesfeit ber Rorbfee in die Schule gegangen; fein Buch heißt: "Principles of Church Reform; by the Rev. Mr. Arnold, Head Master of Rugby School.' Diefer Mann geht von der Ibee aus, eine Nationalfirche muffe alle Sauptrichtungen bes firchlichen ober religiofen Beiftes in ber Nation umfaffen. Daber muffe bas firchliche Glaubensbekenntniß so weit gemacht werden, daß feine berselben, auch nicht die ber Socinianer, ausgeschloffen werbe. Gben so muffe aber auch ber geiftliche Stand Personen aus allen Klaffen ber Gefellichaft enthalten. Die Englische Rirche fen gu ariftofratisch, und schließe sich zu sehr bloß an die höchste Klasse an; Die Schottische Kirche fen zu wenig aristofratisch, und es fehle ihr daher ju den hochften Standen der Bugang; die Romifche melbet fich jur Aufnahme in Die theologischen Geminare ber Diffen-Rirche habe beibes ju verbinden gewußt. Gin ungebildeter, dabei aber mahrhaft gläubiger Mann (of serious impressions), konne in ber Englischen Rirche feine Stelle finden. Bolle man aber etwa den Dienft folcher Leute überhaupt fur fchadlich anses ber Independenten des fiebzehnten Jahrhunderte, ale eine Muben, fo moge man wenigstens bedenten, bag feit der Tolerang-Afte (1689) gwar bie Rirde, nicht aber bas Land vor fol- gica uber Dwen's Commentar jum Brief an Die Bebraer chem Schaden bewahrt bleibe. Ferner verlangt er, bag bie an! Defto mehr follte man von der Kirche erwarten; allein Laien an dem Rirchenregiment einen größeren Untheil erhalten follten. Gine gang monarchische Regierung der Kirche durch Bischöfe fen ein so gefährliches Ding, baß man eben beshalb ben Bifchofen in England fast alle Macht genommen habe. Diefer bern Moschiem ausgesprochen), ober wohl gar Milner als eine Mangel an einer organisirten Gesellschafteverfaffung fen eine wichtige Autorität in der Rirchengeschichte, Michaelis in der Saupturfache ber Junahme ber Diffenters. Die gefelligen Be-Dürfniffe der Menschen sepen durch bie Rirche nicht befriedigt worden, und eine driftliche Rirche, die es in Diefem Puntte feb. nius unter uns ichon in eine vergangene Periode fallt, ba Ien laffe, vernachläffige einen der Sauptzwecke ber diriftlichen fo viele unter ihnen, um bis babin mitgutommen, fich haben Religion. Man fohe nur einmal den Buffand einer ober ber außer Athem laufen muffen! anderen Parochie in einer großen Manufakturftadt an; bier finde

begriffen; wie aber fepen fie organisirt, was fen ihr Ginigungs band? Gie haben eine Pfarrfirche, in ber schiechterdings nicht mehr als der vierte Theil ber Parochianen Plat habe; und einen Prediger, dem es physisch unmöglich fen, mit allen, ja auch nur mit der fleineren Salfte perfonlich befannt ju werben. Gben damit stehe der Mangel an Disciplin in Berbindung. — Bon da geht ber Berf. bann ju einem Tadel ber Ginformigfeit bes Gottesdienftes, ju dem Mangel des Gefanges bei bemfelben über, da ja in vielen Kirchen nur zwischen einer alten und neuen Uebersetzung ber Pfalmen abgewechselt werbe. Bulett verlangt er gleichfalls Theilung ber Diocefen, Errichtung eines Bischofsfiges in jeder großeren Stadt, und Aufhoren ber Theilnahme ber Bijdbife an bem Parlament.

Intereffant find vorzuglich zwei Schriften von Ginem, aber anonymen Berfaffer, der in dem Journal, bas wir benutt haben, Raifes geuannt wird : "Ueber die Ausbildung jum geiftlichen Stande" (On Clerical Education, a Letter addressed to the Bishop of Llandaff, by a Clergyman), und: "Ueber bas Umt eines Diasonus" (On the Office of Deacon, a 2. Letter to the B. of Ll. by a Cl.). Auf den Englischen dien ftatt, fondern Jeder bekommt bloß eine allgemeine flaffische Bildung, und geht mit einem Fafultategrade von dort ab. Diese Ginrichtung hat ohne Zweifel auf ben gangen Stand ber miffenschaftlichen Bildung in England fehr nachtheilig gewirft. Die mare es fonst möglich, daß alle Zweige ber Theologie in einem Lande, wo fo außerordentlich viel driftliches Leben ichon feit mehreren Generationen fich findet, fo wenig ausgebildet waren! Bei ben Diffentere barf man bergleichen naturlich nicht suchen; bei ihnen wird Riemand in eine theologische Bilbunge: anftalt aufgenommen, bon bem bie Leiter berfelben nicht bie Ueberzeugung gewonnen haben, daß er zuvor ichon fich mahrhaft befehrt habe; es findet daber feine eigentliche Erziehung und Bilbung zum geiftlichen Stande fatt, fondern etwa biefelbe Rlaffe von jungen Mannern, welche unter uns in die Miffionsanftalten tritt, ters. Ein unter ihnen als D. D. (Doftor der Theologie) hervorragender Mann, 2B. Drme, meldher vor drei Jahren ftarb, führt in feiner Lebensbeschreibung bes Dr. J. Dwen, eines Sauptes toritat bas Urtheil von Walch in feiner Bibliotheca theoloauch hier ift, einige Schriften über Drientalische Sprachen abgerechnet, neuerlich fein irgend bedeutendes theologisches Mert erfchienen. Ueberall wird unfer Mosheim (von ben Englan: Eregese citirt; mas wurden die Englander aber fagen, wenn ste mußten, daß felbst bas große gebietende Unsehen eines Gefe:

(Fortsetzung folgt.)



Berlin 1833.

Sonnabend den 28. December.

Ueberficht der neueften firchlichen Ereignisse in Groß. lichen Lektionen unterflütten; fie konnten ihn bei feinen Paftobritannien und Irland.

(Fortfegung.)

Eine große Geltenheit ift es selbst, und das ist wirklich sehr zu verwundern, daß die grundliche philologische Bildung, die in England unläugbar verbreitet ift, auf die Eregese angewandt wird. Der jegige Bischof von London, Dr. Bloomfield, ift als Berausgeber bes Aeschilus auch unter uns fehr befannt; aber wir erinnern uns nicht, von einem eregetischen Werke dieses Pralaten gehort zu haben. Das in der That scharffinnige und gelehrte Bert von Middleton über den Griechischen Artifel. mit Unwendung auf bas R. T., welches schon 1811 erschien, dürfte wohl die lette recht ausgezeichnete Arbeit dieser Art fenn. - Wenn aber nur wenigstens fur die praftische Ausbilbung zu bem geiftlichen Berufe recht viel geschähe! Alber in Dieser Sinsicht ift es in der Englischen Rirche wie bei uns: nach empfangener Universitätsbildung bleibt biefer Theil ber Borbereitung Jedem lediglich felbft überlaffen. In der erften ber angeführten Schriften wird nun darauf gedrungen, daß bei einer bevorftehenden Rirchenreform boch ja diefer Gegenftand vorzüglich möchte in's Auge gefaßt werden. Die Universitäts-bildung möchte bleiben, wie sie jest sen; aber es sollte festge-stellt werden als kirchliches Geset, daß Jeder, der den Grad eines A. M. auf der Universität empfangen, erft bann gu ordiniren fen, wenn er ein Jahr zuvor bei einem Geiftlichen in die Berwaltung bes Predigtamtes eingeführt worden. Bare biefe Ginrichtung erft einmal getroffen, fo murden viele mufterhafte Beiftliche fich finden, beren Umffande und Lage einen folchen Zuwachs zu ihrem Sausstande sehr munschenswerth finden wurden, obwohl sie es mit ihren Pastoralpflichten nicht vereinigen konnten, Penfionare zur Erziehung bei fich aufzunehmen. Gin Betteifer murbe eintreten, Der hier Diefelben guten Folgen, wie überall, haben wurde. Eltern wurden vorsichtig bei der Bahl bes Geiftlichen fenn, Bifchofe wurden einzelne Geiftliche beson-

ralbesuchen begleiten, oder auch, falls die Pfarren gu den größeren gehörten, felbft allmählig einen Theil diefes Gefchafts unter ber Aufficht des Geistlichen übernehmen. Gie murden so mit den Umftanden der Rranten und Sterbenden befannt werden, und in furger Zeit Pafforalerfahrungen fich fammeln. Außerbem wurden fie aber auch Duge fur eigentlich theologische Studien haben, zu welchen die Beiftlichen ihnen Unweifung und Rath ertheilen konnten; und follte es fich gutragen, daß einige junge Manner in Diefer Probezeit entdeden follten, bag ber Beruf eines Beiftlichen ber nicht fen, fur welchen fie den rechten Ginn und bas rechte Geschick empfangen hatten, fo wurde es sowohl für fie vortheilhaft fenn, wenn ihnen eine fruchtlofe, weil gu spate, Reue erspart murbe, als auch fur die Rirche, wenn fie einen untuchtigen Beiftlichen weniger hatte. Um Diefe Ginrichtung weiter auszudehnen, wurde vielleicht einige Gelbunter= ftunung ber Beiftlichen nothig fenn, und zugleich murbe vielleicht ein Jahr von dem Universitätskurfus abgezogen werden muffen. — In der zweiten der angeführten Schriften wird die Untiquirung bes Diakonenamts in bem ursprunglichen Ginn, nicht bloß ber apostolischen, sondern auch ber Englischen Kirche selbst, ange-griffen. Es sen ein Disbrauch, bag ein Diaton gegenwärtig in der Englischen Kirche Die gange Sorge fur eine Parochie, und fehr oft unter einem nichtrefibirenden Pfarrer erhalte. In allen anderen Berufsweisen erhalte ber nen Gintretende eine biefen feinen Umftanden angemeffene Borbereitung; fo im 216vofatenftande unter einem alteren Praftifus, eben fo bei ben Alerzten, in der Armee, der Marine; nur im geiftlichen Stande fen die unglaubliche Ansmalie, daß einem jungen Manne fogleich das gange Geschäft übertragen werde, was auch ber altefte habe, hochstens mit einem Unterschiede an Ginfommen. Und doch werden bei der Ordination in der Englischen Kirche Die Pflichten des Diakonus dahin bestimmt, bag er ,, dem Priefter (Presbuter), bei welchem er angestellt ift, beifteben foll beim Gottesbienft, insbesondere wenn er das heilige Abendmahl adminifirirt, und ihn bei der Bertheilung beffelben unterfrugen, ders auszeichnen, und andere wurden durch ihre eigene Bor- und im Borlesen der heiligen Schrift und der homilien in der trefflichkeit und Thätigkeit hervorragen. Es wurde nichts Un- Kirche; daß er die Jugend im Katechismus unterrichte, in Abichitliches barin liegen, wenn diefe, welche fo ihr Probejahr bei wefenheit des Priefters Rinder taufe, und predige, wenn er bagu bem Geifflichen burchmachten, ibn bei bem Borlefen ber firch: vom Bifchof Die Erlaubnig erhalten hat. Ferner ift es feine

Schwachen und Urmen in der Parochie auffuche, ihre Umffande, beffen Ermahnung durch die Allmofen ber Parochianer ober Unberer möchten unterfrütt werben." Bas ware es fur ein herrlicher Gedanke, wenn die hier beschriebene Thatigkeit jenes Amtes wieder in's Leben gerufen murbe! Welch eine Rraft murbe es der Londoner District Visiting Society, der Gefellichaft jum Besuche ber Bewohner ber Sauptftadt nach eingelnen Begirfen, geben, wenn eine folche Angahl von Diafonen fie unterflütte!

Bollen wir nach diesen Stimmen auch noch einen recht eigentlichen Beltmann über Diefen Gegenstand reden horen, fo finden wir die Unfichten eines folden in bem weit verbreiteten, viel gelefenen, febr unterhaltenden Wert des Rovellenschreibers Bulmer: "England and the English" - einem Buche, beiläufig gefagt, worin die schon oft in der Geschichte vorgekommene Thatsache fich wiederholt: Victoribus victi leges dederunt, benn ber Son und Beift barin ift recht eigentlich Frangofisch, Die von bort geliebene Beisheit foll bas charafteriftisch Englische, und Darunter einiges mahrhaft Bewundernswürdige bes geselligen Buftandes in England wie Scheibewaffer zerfeten belfen. Doch baß wir und nicht auf ein fremdes Relb verirren: in bem brit: ten Buch, welches überschrieben ift: "Ueberblick des Zustandes ber Bildung, sowohl ber griftofratischen als burgerlichen, und Des allgemeinen Ginfluffes ber Moralität und Religion in England" fommt ein der Religion ausdrücklich gewidmetes Capitel por. Nachdem bort die allen ariftofratischen Auswüchse ber Englischen Rirche ihre Ruge empfangen, und fonft an ber Religion der höheren Klasse noch Manches getadelt worden, bringt Der Berfaffer bennoch auf Die Beibehaltung einer Landesfirche. Dhue eine folche zersplittere fich die Religion in taufend ver-Schiedene Formen, und jede erhipe fich zu Ertremen. Gine milbe und tolerante Landestirche bagegen biete bem Auge einen gewiffen Maafiftab bar fur gefundes religiofes Gefühl, und eben badurch werbe ber Geftengeist aufgefordert, eber die alten Digbrauche zu verlaffen, als neue zu erfinnen. "In unferem Baterlande wurde Die Bernichtung der Landesfirche eine duftere, finftere Aufteritat jur Folge haben; alle Geftirer unter und find ungunftig gegen die Runft gefinnt, und gabe es feine Rirche mehr, fo murde eine Gette mit der anderen in Strenge wetteifern. Die Kirche mit allen ihren Mangeln, welche erft aus einer zu gemaltfamen Reformation, bann aus einem zu hartnädigen Widerftand gegen alle Reform hergefloffen find, ift bennoch in England ein milbes aber ftates Begengewicht gegen ben Beift fanatischer Sypodiondrie gewesen. Bei allen ihren aristofratischen Mängeln hat sie auf dem Lande boch oft bagu gedient, der aristofratischen Unwiffenheit bes Landadels entgegenzuwirfen. Gine geiftliche obrigfeitliche Person hat gewöhnlich ein viel helleres Bewußt: fenn ihrer Amtspflicht, ale ein bloffer Squire (Gutsherr), und in neun Fällen unter gehn find die Armengefete von der benach: barten Obrigfeit beffer gehandhabt worden, wenn diefe ein Geift: licher war. Biele sehen unter uns die Mangel unserer Rirche, aber Benige fühlen ben Gegen einer Landesfirche überhaupt; Licht bes Evangeliums, fondern auch einer gewiffen Bilbung Diffentere ein Beispiel erhalt, von bem fie felten abweichen." ju Gunften ber arztlichen Borichriften ausgefallen, wenn nicht

Pflicht, wo bie Ginrichtung bagu getroffen ift, bag er bie Kranten, Als eine Sauptverbefferung follagt er vor, bag bas Privatpatronat ganglich bem Staat moge übertragen werden; bann Namen und Wohnungen bem Pfarrer angeige, Damit fie auf murden alle Familienrudfichten bei Befetung ber Stellen, aller ariftofratische Ginflug aufhören, eine harmonische Mischung aller Stände folgen 2c.

> (Ein zweiter Artifel biefer Ueberficht ber neueften firchlichen Ereigniffe in Großbritannien und Irland folgt zu Anfang des nachften Jahrgangs.)

#### Ein Rrankenbesuch wider den Willen des Urztes.

Biele Merate unferer Sage find fo tief in ben Materialismus versunten, baf fie jeben Gedanten an bie Ewigkeit, jede Beschäftigung mit überzeitlichen Dingen, zu geschweigen bes Glaubens an ein funftiges Gericht, nur als unnuge, haufig ichabliche Aufregung betrachten und fo fern als möglich von dem Kranten zu halten fuchen. Ihnen ift das Leben "der Guter höchstes," und ihre Aufgabe, das zwischen zwei Finfterniffen aufflackernde Funkchen, bas Leben, welches, wenn es köftlich gewesen, nur Muhe und Arbeit gewesen ift, um eine Minute hinauszuziehen. Gin ewiges Leben mit feinen Soffnungen und Befürchtungen, Freuden und Schreden, ift Unding für fie. Es scheint ihnen, ale muffe ber Beiftliche, ber ihnen auf ber Schwelle des Kranfen begegne, lacheln, ober wenn er es nicht thut, um fo gefährlicher fenn. Darum widerrathen fie fo oft die Berbeirufung bes Geelforgers und laffen bie Geele unvorbereitet babine fahren. Gie haben keine Ahnung davon, daß das Evangelium ber fußefte Eroft geangsteter Geelen ift, und ber Beiftliche noch von etwas Anderem, als bem Tobe, ju fprechen hat.

Bor etwa funfgehn Jahren, fchreibt-ein Englischer Prediger, verwaltete ich bas Pfarramt in einer Gemeinde ber Graffchaft N -. Die Frau eines reichen, angesehenen Vachters ging fleißig jur Rirche und borte meine Predigten gern; boch bemerfte ich feine beutliche Beranderung an ihr und nichts berechtigte mich anzunchmen, daß eine mahre Befehrung in ihr vorgegangen fen. Diefe Frau murbe frant und ftand nach bes Arztes Urtheil in großer Befahr. Gie verlangte fehnlich, mich zu feben, sprach täglich mit ihrem Manne bavon und bat ihn, mich ungefäumt rufen zu laffen. Aber Diefer mar burch bem Argt aufgefordert, es nicht zu thun, weil ber Befuch eines Beiftlichen eine gefährliche Krifis herbeiführen und alle guten Wirkungen ber Arzneien hindern wurde. Inzwischen murde die franke Frau fehr viel fchlimmer; beunruhigt, gejagt, verfolgt von ihrem Gewiffen, bat fie fich ein Gefprach mit mir ale Bohlthat aus. Der Gatte wandte fich an ben Argt, ber ihm weiter nichts entgegnete als: "Wenn Gie Ihre Frau am Leben behalten wollen, fo halten Gie ben Geiftlichen fern; ich ftebe fur nichts mehr, wenn Gie ihn tommen laffen."

Ein frommer Nachbar benachrichtigte mich bavon und ich ging fobald als möglich in's Pachterhaus. Er empfing mich höflich aber talt, und sprach von den bestimmtesten Befehlen des Arztes. Ich brachte alle Grunde zur Zerstreuung seiner Furcht bei; ich ftellte ihm vor, daß ber Urgt mahricheinlich Die bemerfen, wie fie bis in's Berg der Nation nicht nur mit dem Troftungen bes Evangeliums nicht fenne, und bag man nur eine gludliche Wirfung beffelben bei einer geangstigten Geele erwareindringt; wie fie Schulen grundet fur Arme, und die Diffen- ten durfe. Der Pachter wurde unschluffig, mas er thun folle, ters ju einem eblen Betteifer barin aufforbert; wie fie bie indem er fich von ber einen Seite fürchtete, gegen ben Billen Geftirer felbft ju größerer Ausbildung nothigt; wie fie einen Des Arztes zu handeln, und von ber anderen Geite ben Bunfch Anftand und eine Gitte unter ihren Gliebern und damit ben feiner Frau gern erfüllt hatte. Der Rampf mare mahricheinlich bie Frau in ber neben anflogenden Kammer meine Stimme achort, erkannt und meine Cinlaffung burchaus gefordert hatte.

Als ich in Die Rammer trat, versuchte fe fich aufzurichten, aber war fo fchmach, daß fie gurudfant; Thranen und abgebrochene Borte bezeugten ihre Dantbarfeit, ihren Geelenzuftand und ihr Berlangen. Bald aber murbe fie ruhiger und fie mar im Stande, mich über ben gangen Buftand ihree Bemuthe gu unterrichten. In ihrer Mittheilung war nichts Außergewöhnli-ches. Das Schmerzenslager war, wie oft, bas Mittel gewesen, fe unter ber Leitung bes heiligen Beiftes zur Gefenntniß ihres Elende ju fubren, und fie war bon ber Laft ihrer Gunden nie: bergebeugt. Gott gab mir bie Gnade, ihr fraftig Die auf fie paffenden foftlichen Berheißungen borhalten ju konnen, und fie nahm fie mit kindlichem Glauben auf und ihr Berg frohlockte über die hoffnungen, Die in Chrifto Jesu find. Meine Unter-weisung war gesegnet fur ihre Seele, bas Gebet mar voll Kraft und Troft; und als wir geendigt hatten, fagte fie zu mir: Jest bin ich im Bergleich gegen zuvor ein neues Gefchopf. Ich fuble jest die Liebe Chrifti weit über Bitten und Berfteben. Ich bin mir felbst ein Wunder. Bas fur eine gewaltige und gna-bige Beranderung hat ber herr an mir gewirkt! Gott segne Sie bafür! Wie glucklich bin ich! Wie grausam war es, daß man Sie nicht holen wollte, um mich in meinem Jammer gu troften! Aber fie haben es gethan, weil fie den Eroft der Chris ftenthums nicht fennen.

Ich unterrichtete den Mann von der glücklichen Beränderung, die in dem Zustande seiner Frau vorgegangen war. Er dankte mir herzlich und lud mich zur Wiederholung meines Besuches ein. She ich aus dem Sause trat, ließ mir die kranke Frau noch sagen, daß sie die Erlaubniß bekommen habe, mich jeden Tag zu sehen und der Mann fügte, als er aus der Kammer kam, hinzu: "Wahrhaftig, es ist was Wunderbares, ein so großer Unterschied in so wenig Zeit; ich bin ganz beschänt und bestürzt, daß ich Sie nicht schneller habe rusen lassen; wie viele

Leiden hatte ich meiner Frau erfpart!"

Denselben Abend noch kam der Arzt und kand sie ruhig und still daliegend. Er fühlte den Puls, wandte sich mit zufriedenem Lächeln zur Wärterin und sagte: Es geht ganz gut; ich erwartete wirklich, daß die neue Arzuei heilfam sehn würde, aber ich glaubte nicht, daß die Besserung so schnell eintreten würde. Sie ist jeht so ruhig und die Erscheinungen sind so günstig, daß ich glaube, sie für außer Gefahr erklären zu können. — Die Wärterin antwortete nur: Der Serr Pfarrer hat sie heute morgen besucht und von dem Augenblick an hat sie sich besser befunden.

Die Frau erholte sich wieder und biese Trübfal war für fie und ihren Mann gesegnet. Alle beibe bekannten sich offen zum Christenglauben und ihr Beispiel ist in meiner Pfarrei nicht

ohne Frucht geblieben.

# Machrichten.

(Die evangelische Gemeinde in Rarlehuld.)

Als ber Pfarrvikar Lut im Juli 1832 die Evangelische Kirche wieder verließ, bestand die Gemeinde aus ungefahr hundert Familien mit mehr als fünfhundert Seelen. Un und für sich würde sein Rücktritt vielleicht kaum zehn Familien wankenig gemacht baben; aber es kam dazu, daß Lut der Katholischen Kirche sich dadurch wieder zu empfehlen suchte, daß er sich alle ersinnliche Mübe gab, wo möglich die ganze Gemeinde wieder nach sich zu ziehen. Er wirkte daher nicht allein durch eine Menge Briefe auf sie ein, sondern auch

durch Unterhandler, tie er grade unter ben einfluffreichften Gliedern ber Gemeinde durch die mannichfaltigften Borfpiegelungen ju gewinnen mußte. Insbesondere fuchte er die fast abgottifche Berehrung ber Leute gegen feine Perfon gut feinen Zwecken gut benuten, indem er ibnen porfiellte, nur wenn fie mit ibm gurucktreten, konne er wieder nach Karlshuld tommen. Siedurch gelang es ihm, die evangelische Gemeinde bis auf 190 Seelen zu verringern, und diefe hatten nun noch überdies einen febr fchweren Stand; fie maren dem mehthuenoffen Spotte, den muthwilligften Redereien und den ernftlichften Berfuchungen jum Abfall unaufhörlich ausgesest, und grade ihre Standhaftigfeit ichien den Grimm ihrer Gegner noch mehr gu reigen. Um nur Einiges anguführen : fo murden in einer Nacht des verwichenen Februars die Fenfter ihres Rirchleins eingefchlagen, der evangelische Pfarrvifar Pachtner murde, menn er über die Strafe ging, von ben Gaffenjungen auf die frechfte Beife gefchimpft, feine Fenfter, mabrend er vor denfelben fand, mit Erbichollen eine geworfen; einmal tam ein rober, halbtruntener, um ein Paar Maag Bier gedungener Buriche in fein Saus, um ibn, mas jedoch der herr verbinderte, thatlich zu mighandeln. Dan drobte mit Mord und Brand u. f. w. In der Mitte Juni d. J. fam Lut auf das Donaumoos, um die über den Tod feiner jlingften Schwefter trauernden Bermandten zu besuchen. Bei diefer Gelegenheit las er in der Ratholischen Rirche zu Rarishuld eine Meffe, und hielt nachber am Altare eine Robe an die Gemeinde, worin er feine Fehltritte befannte, und nachdem er die versammelte Gemeinde durch Erinnerung an die frühere fconere Beit geborig gestimmt batte, scheute er fich nicht, diejenigen gradezu für Lafterer zu erflaren, welche fagen, er fen nicht Romifd fatholifch, fondern apostolisch fatholifch, und habe bloß den fatholischen Rock an (früher hatte er das felbst fagen laffen, um die Leute zum Austritt aus der Evangelischen Rirche zu bewegen). Ja, er ging noch weiter, und befannte in bem Rirchlein, mo er ebemale mit fo großem Segen und fo eindringender Rraft das Evangelium gepredigt hatte, daß er von gangem Bergen Romifch : fathos lischer Priefter fen, indem er betheuernd bingufette, er fage dies vor dem gerechten Gott. Er ftellte die Ratholifche Rirche als die allein wahre und unfehlbare bin, und fo gelang es ibm, daß die laut weinende Menge, einige Wenige ausgenommen, auf feine Fragen: ob fie bei ber Romifch : Ratholischen Rirche bleiben, die fieben Gas framente fleißig gebrauchen, und die Ceremonien in Ehren halten wollen? unter Ehranen mit "Ja" antwortete. Benn er übrigens meinte, er habe auch die evangelisch gebliebene Gemeinde vor fich, fo irrte er fich, denn nur ein Paar Glieder derfelben wohnten feiner Rebe bei, um ihren Briibern Nachricht bartiber geben gu fonnen; noch mehr aber irrte er fich, wenn er fich von biefem Befuche die Burucfführung ber gangen evangelifchen Gemeinde in den Schof der Ratholischen Rirche verfprach. Richt ein einziges Glied derfelben ift dadurch in feinem Glauben mantend geworden, im Gegentheil wurden fie dadurch nicht wenig in der Bahrheit befefligt, und fogar haben Biele ber Zurückgetretenen ernftlichen Unftog baran genom-men, bag er fich jest als Romifch katholifch bekannte, und find nun in ihren Gewiffen unruhiger als zuvor. Ueberhaupt kann man die katholische Gemeinde in Karlebuld nicht ohne das innigfte Mitleiden anseben. Dutch Lut's evangelische Predigt und Geelforge famen die Meiften dabin, daß fie erkannten, daß gar Bieles in ihrer Rirche mit dem Worte Gottes nicht übereinstimme; und diefe Eindrücke find mit ihrem Rudtritte nicht gang verwischt worden. Einige machen Bieles nur barum wieder mit, um, wie fie fagen, die Schwachen nicht zu ärgern; Andere können fich zu diefer Nachgie-bigfeit nicht verfieben, und geben daber vielen Unftog. Mehrere g. B. haben feit ihrem Nicktritt noch nicht gebeichtet, fie gebrauchen gu Saufe noch immer evangelische Gebete und Bucher, und die Rlugbeit ihrer Borgefesten magt es für jest noch nicht, fie daran

Bas das kleine, unter so schwierigen Umffänden treu gebliebene evangelische Häuflein betrifft, so findet hier noch immer der Unterschied statt, daß noch nicht Alle die Kraft des Evangeliums an ihrem Berzen dergestalt erfahren haben, daß man von ihnen sagen kann, sie seven neue Menschen geworden; Mehrere scheinen die dahin die

aufgefaßt zu haben, indeg berechtigen fie doch gu der hoffnung, daß wird, jedes Seemanns Berg ein Tempel des heitigen Geiffes. Berauch ihnen bald der Lag anbrechen und der Morgenftern in den Bergen aufgeben werde. Gibt ber Berr, wie wir nicht anders boffen und glauben, fermer feinen Gegen dazu, fo wird biefes treu geblie: bene Bauflein unter der Leitung feines redlichen, treuen, fraftig und liebevoll wirkenden Seelforgers fernerbin wachsen in der Erkenntnig, im Glauben und in ber Liebe, und mas es jum Theil jest ichon ift, je langer je mehr werden, em Salg für die umliegende Wegend, in der es noch immer nicht gang vergeffen ift, daß fie chedem evans

Bas Die außerlichen Umftanbe betrifft, fo bleibt die Gemeinde noch immer in bobem Grade der brüderlichen Unterflützung bedürftig. Das fumpfige, falte Moos ift nicht fruchtbarer geworden, als es ebedem war. Ein 40 Schub langes, 28 Schub breites und 1.6 Schub bobes Rirchlein ift zwar gebaut, aber von Brettern, die gegen Bind, Regen und Schnee nicht geborig fichern und nicht von lunger Dauer fenn werben. Bon ben eingegangenen Beiträgen konnte gmar ein Rapital von 4000 fl. angelegt merden; daß dies, zumal bei bem gegenwärtig niedrigen Zinefuß, zu einer Pfarrbefoldung nicht aus-reicht, ift leicht zu berechnen. Ein Pfarr: und Schulhaus ift noch nicht vorhandeng ber Pfarrvifar wohnt zur Miethe in einem arm: feligen Stübden, bas erft tiefer ausgegraben werden mußte, bamit er darin aufrecht fteben konnte; bier halt er zugleich auch Schule. Bas er da von Feuchtigkeit, Ralte und Ungeziefer zu leiden batte, ift mehr, als man bier fagen fann. Daber ift die Erbauung eines eigenen Pfarr: und Schulbaufes bringenbes Bedurfnig. Bachtner machte vor einigen Monaten eine Reise burch's Birtembergifche, und erhielt bei diefer Gelegenheit fo reichliche Befchenke, daß er damit ein Bauerngutlein ankaufen tann, auf welchem Pfarr : und Schulhaus errichtet werden follen, und mochte nun gerne in Berbindung mit feiner Gemeinde und ben Curatoren ber einlaufenden Beitrage, Raufmann Bolt und Pfarrer Bombard in Auge: burg, Sand an's Bert legen; aber er bedarf dazu, wie gefagt, fortgefette brüderliche Unterftütung.

Indem wir biefe Rachrichten auf Berlangen aus dem Chriffenboten entlebnen, fprechen wir ben berglichen Bunfch aus, daß recht Biele durch fie veranlagt werden mogen, gur Befriedigung der firch-lichen Bedurfniffe des treu gebliebenen Saufleins aus ihrem Ueberflusse etwas mitzutheilen. Es vermag um so weniger sich selbst zu belfen, da im Donaumoose wie im rorigen Jahre, so auch in diesem, eine Migernote ftatt gefunden hat, welche durch Reife im vergangenen August berbeigeführt wurde. Zwei eble Königinnen, J. M. die Königin von Würtemberg und J. M. die Königin von Baiern, bat ber Berr, gur Bewahrung feiner Berbeifung, dag Ronige feiner Rirche Saugammen feyn werden, ju lebhafter Theilnabme an ber armen Gemeinde erweckt, über beren hirten auch im budiftablichen Sinne alle Wetter geben." In Burtemberg ift viel gescheben. Möchten Die Chriften ber übrigen Deutschen Lander nicht hinter ihren Brüdern guruckbleiben! In Berlin ift auch ferner herr Rauf. mann Elener gur Unnahme von Beitragen bereit.

(England.) In den letten Sabren hat kaum ein erfreu-licheres Ereigniß fiatt gefunden, als die große, herrliche Beranderung, die in den Bergen und im Bandel der Seeleute vorgegangen ift. Ber mit Seehafen bekannt ift, muß es bemerkt haben. Mante faunen, munbern und argern fich über die Beranderung, Andere aber find erfüllt von Dant und freuen fich in ber hoffnung, daß

hoffere Erkenntaiff nur mit bem Berftande, nicht mit bem Hergen bas Berf fortgeben und gedeiben wird, bis isbes Schiff ein Bethel Schiebene Urfachen baben ju biefer gefegneten Ummanblung mitgewirft, unter welchen ber Eifer einiger frommer Seeleute nicht die geringste ift. Ein Beispiel gebe ich in ber Geschichte gweier Unterschiffer: Eines Sonntags Nachmittag ging ich auf bem Sinterbeck auf und ab und bachte über Gotted Gute nach. Bir hatten einen febr feierlichen und erquicklichen Morgen gehabt; viele Ruborer maren bis zu Thranen gerührt worden und ich erwartete eine noch wichtigere Berfammlung am Abend, als ich durch einen frischen jungen Mann, der an Bord fam, unterbrochen wurde. Es war eine Stunde vor dem Gottesbienft, und um ibn gu beschäftigen, wies ich ibn an, wo er Traftate finden könne. "Kann ich auch für bie Leute etliche baben?" fragte er freundlich. Ja wohl, antwortete ich, nehmen Gie einen far Jeden von Ihrer Schiffsmannschaft-Darauf kamen unfere Leute auf bas Berbeck und als ber Unterschiffer fich zeigte, fab ich den Fremden rasch vom Backbord zum Steuerbord fpringen und des erfleren Sand auf's Berglichfte fchut teln. Wahrend fie fprachen nahm das Sandefchütteln fein Ende. Nach dem Gottesdienste fragte ich unseren Unterschiffer, einen from men Mann, nach der Ursache dieses unabläsfigen Sandeschlittelns. "Sa, herr," antwortete er, "das ift eine eigene Geschichte. Sie muffen wiffen, daß ich vor ungefabr gebn Jahren in Sunderland winterte. Damals mar eine große Bewegung unter frommen Leuten jeber Benennung; fie fchienen entschloffen, Gunder wie Brande aus bem Fener zu reißen, und vielmals gelang es ihnen. 3ch mar mit Anderen beschäftigt, Matrofen gum Befuch ber Predigt zu bewegen, und der junge Mann, den Sie meine Sand bruden faben, und der jest Unterschiffer ift, mar einer der milbeffen Burichen, bie mir vorgefommen find. Ich bewog ihn, mit mir in die Prediat zu geben; und grade ba gefiel es Gott, fein Berg zu rühren und ibn gu tiefem Gefühl ber Gunde gu bringen Run fing er an, ernstlich ben Geren Jesus zu suchen als ben Beiland feiner Seele, und balb fand er ihn und erlangte Gnade, und feit der Zeit bat er auf dem schmalen Wege gewandelt, der zum ewigen Leben führt; und was mich sehr überrascht bat, Herr, wir haben und feit jenem Abend nicht wieder gesehen, ja es ift nach so vielen Jahren ganz aus meinem Gedachtnis entstohen, ich kann mich nicht einmal erivnern, den jungen Mann jemals gefeben gu haben." Der Geemans war bei feiner Erzählung febr gerührt von ber unerwarteten, frob. lichen Nachricht. Muf mich aber machte die Geschichte einen unvergeflichen Einbruck; fie erzeugte in mir eine Reihe von Gedanten über bie mannichfaltigen Bege bes herrn gur Errettung ber Geelen, über ben Segen, den Gott auf geringe Mittel legt, über bie berrlichen Folgen fleiner Bemilbungen und die verborgenen Wirfungen unserer Sandlungen. Zehn Jahre maren verronnen, feit bie beiden Manner fich gesehen hatten, und die gehn Sahre konnte fich der Fremde der Tröstungen eines frommen Lebens erfreuen, ohne daß der Unterschiffer etwas bavon mußte; und wären fie nicht zufällig in einem fremden Safen gufammengetroffen, fo batte er wohl bis jum Gerichtstag nichts von ihm gehört. Diese Betrachs tung ftartte besonders meine Seele, denn ich arbeitete unter Fremben, bie ich mie zuvor geschen hatte und vielleicht nie wieder seben werde. Doch faßte ich Muth und hoffte, nach zehn Jahren oder am jangsten Lage einen oder den andern dieser wackeren Bursche wiederzusinden, der dann sagen wird: "Du warft das Werkzeug zu meiner Seligkeit." Mögen Alle, die einen ähnlichen Auftrag daden, Muth fassen. "Laß dein Brodt über Wasser fahren, so wirst du es finden nach langer Zeit."



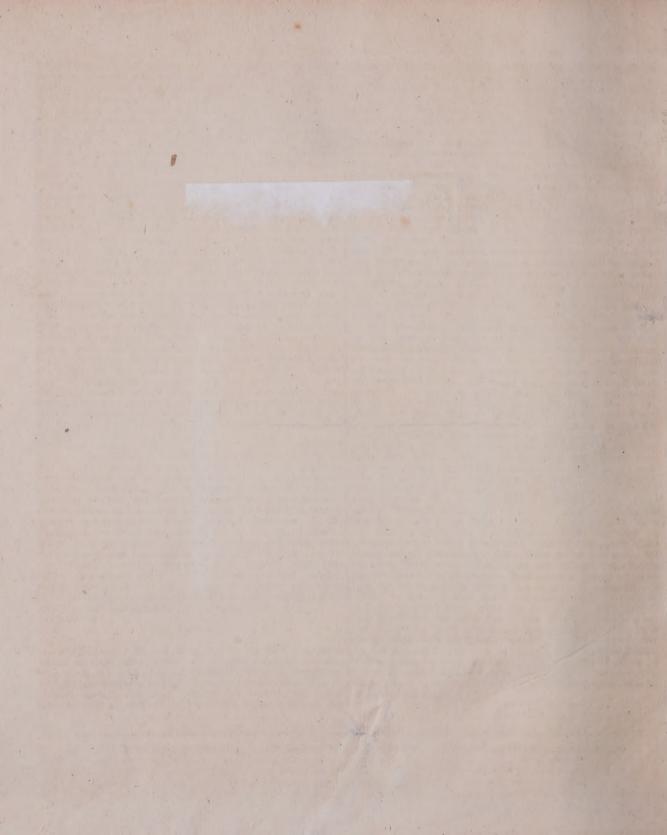



v.12-13 1833 CBPac

Evangelische Kirchenzeitung.

v.12-13 1833

